







# Herder

nach

# seinem Leben und seinen Werken

bargeftellt

nod

R. Sanm.

Erfter Banb.

43431

Berlin, 1880.

Berlag von Rubolph Gaertner.

# Herder

einem Reben und seinen Werken

Here is the

Minds . 15

dun ! I

silver of

derling VVV

# or wort. Son de triben de comment de comment

ruenriagen Liniarbeitringen, jonete <del>onbeites u</del>ngertige und die dabin ungebrudte

Die nachfolgende Darstellung des Lebens und der Schriften Herders setzt die Bekanntschaft mit den "Erinnerungen aus dem Leben Joh. Gottsrieds von Herder", versaßt von des Berstorbenen treuer Lebensgefährtin und herausgegeben von Joh. Georg Müller, voraus. Die Angaben dieses Werkes, dessen drei Bände hier nach dem Abdruck in Theil XX—XXII der Sämmtslichen Werke, Abtheilung "zur Philosophie und Geschichte", Cotta'sche Taschensausgabe vom Jahre 1827 ss., citirt werden, mußten sür das rein Lebensgeschichtliche die hauptsächlichste, eine in der That ganz unschätzbare Unterlage bilden. Was sonst von Lebensbeschreibungen Herders zum Borsschein gekommen ist, ruht, wie die von King und Döring, sast durchaus auf derselben Grundlage, oder, wie die einleitenden Zusammenstellungen Düntzers in seinen mehrsachen, so verdienstlichen Herderpublicationen, auf dem reichen Briefs und Documentenmaterial, welches dem Bersasser gegenswärtiger Schrift gleichfalls, zu selbständiger Benutzung, ossen vorlag.

Die älteste dieser Materialiensammlungen, unter dem Titel "Johann Gottsried von Herders Lebensbild" von seinem Sohne Emil Gottsried in drei Bänden herausgegeben, von denen der erste wieder in mehrere Abstheilungen zerfällt, reicht leider nur dis zum Frühjahr 1771 und also dis in Herders siedenundzwanzigstes Lebensjahr. Die beständigen Verweisungen auf dies Werk mittelst der abkürzenden Bezeichnung LB. I, 1; I, 2; I, 3, a; I, 3, b; II; III werden zu keiner Frrung Anlaß geben.

Da, wo das Lebensbild abbricht, treten ergänzend die drei von Dünker in Berbindung mit Herders Enkel Ferdinand Gottfried von Herder IV Borwort.

herausgegebenen Briefsammlungen ein. Die zuerst erschienene breibändige Sammlung "Aus Herders Nachlaß" hat der Leser unter der Bezeichnung Düntzer A, I. II. III zu verstehen, die spätere "Herders Reise nach Italien" und die jüngste, wieder dreibändige "Bon und an Herder" sind dem entsprechend als Düntzer B und Düntzer C, I. II. III bezeichnet worden.

Durch diese umfangreichen Veröffentlichungen, zu denen noch eine große Anzahl vereinzelter, hie und da zerstreuter hinzukömmt, war indeß der Reichthum des Herderschen handschriftlichen Nachlasses keinesweges erschöpft. Dieser Nachlaß birgt noch zahlreiche von Herder empfangene, einzelne von ihm geschriebene Briefe. Er enthält eine lange Reihe Herderscher Studienund Excerptenheste von der ältesten dis in die späteste Zeit. Ganz oder theilweise sinden sich darin die Manuscripte seiner Druckschriften, oft in mehrsachen Umarbeitungen, sowie anderes unsertige und dis dahin ungedruckte Handschriftliche. Dem Versasser gegenwärtiger Biographie ist die Einsicht in alle diese, neuerdings zu gutem Theil in den Besitz der Berliner Bibliothet übergegangenen Papiere durch den seicherigen Bewahrer derselben, den Seh. Rath Stichling in Weimar mit rückhaltloser Bereitwilligkeit verstattet worden. Ihm und meinem verehrten Freunde A. Schöll, der dabei den hülsreichsten Bermittler abgab, fühle ich mich gedrungen, an dieser Stelle auch öffentlich meinen Dank auszusprechen.

Während aber dem Zwed des Biographen eine mehr eklektische Benutung diefer Papiere genügte, jo wurden dieselben, insbesondere die unmittelbar auf die Berderichen Druckschriften bezüglichen, mit unvergleichlicher Sorgfalt und fritischem Geschick gleichzeitig von dem jüngsten Berausgeber ber Werke für seine Ausgabe benutt. Obgleich der Gedanke der Berderbiographie gefagt wurde, ehe ich von dem Suphanichen Unternehmen Runde hatte, so ist doch derselben durch das Lettere eine Förderung zu Theil geworden, die ich nicht hoch genug veranschlagen kann. Mit Rath und That, mit Nachweisungen und Zuwendungen aller Art hat mich mein junger Freund unterstütt; durch sein Beispiel hat er mich jum Wetteifer gespornt und mich ben Werth bedächtigen Berweilens beim Ginzelnen und Rleinen höher ichäten gelehrt, als es dem Nichtphilologen von Hause aus natürlich ist. Er hat, um Alles zu fagen, durch seine Ausgabe allererst dem biographischen Unternehmen, das doch in der Zergliederung der Werke, in der Darlegung der ichriftstellerischen Entwidelung Berbers seinen eigentlichen Schwerpunkt hat, einen festen und zwerlässigen Rudhalt gegeben. Selbstverständlich ift es, daß Borwort. V

ich die Suphansche Herderausgabe (SWS.), die bestimmt ift, die für den Litterarhistorifer unbrauchbare ältere Gesammtausgabe gänzlich zu verdrängen. überall da citire, wo sie zuerst bisher Ungedrucktes oder doch Verstecktes und Berichollenes mittheilt. Läge der gereinigte und berichtigte Text bereits vollständig vor, so würde ausschließlich nach der neuen Ausgabe zu citiren ge= wesen sein: da dieselbe indeg beim Abschluß bieses ersten Theils meiner Arbeit nur erst bis zum zweiten Bande vorgerückt war, so mußten die Citate nach ben Originalausgaben ber einzelnen Herderschen Schriften gegeben werden ein Berfahren, welches für die Benutung der Suphanschen Ausgabe keinerlei Unzuträglichkeit mit sich führt, da dieselbe die Seitenzahlen der ursprünglichen Drucke am Rande angiebt. Nur in feltenen Fällen, wie bei Recenfionen und Gedichten, ist gelegentlich von diesem Berfahren abgewichen, und ist dann auch wohl die Cottasche Ausgabe (und zwar, ihrer größeren Berbreitung wegen, die Taschenausgabe vom Jahre 1827 ff.), unter der Bezeichnung SW. citirt worden. Ift sie doch ohnehin für Einzelnes, was sie zuerst aus den nachgelassenen Manuscripten Berders zum Drud gebracht hat, bis auf Weiteres noch die einzige Autorität.

Je mehr ich es, wie gesagt, als eine Gunst des Glücks ansehe, daß das Erscheinen einer kritischen, in der Hauptsache chronologisch geordneten Herderausgabe mit der hier begonnenen biographischen Arbeit zusammentrisst, desto mehr muß ich freilich bedauern, daß mir von jener, mit ihren besehrenden Sinseitungen und Anmerkungen, nur erst die Ansangsbände vorlagen. Zu einigen vorgreisenden Berweisungen auf den Inhalt der nächsterscheinenden Bände haben mich indeß die freundlichen Mittheilungen des Herausgebers in den Stand gesett. Auch die Fortsetzung meines Werkes, die ich eistig betreibe, darf sich nicht von dem Tempo abhängig machen, in welchem die Ausgabe vorrückt; ich kann im Interesse meines Unternehmens nur wünschen und hossen, daß beide Publicationen nicht zu weit auseinander gerathen. Insbesondere sür Herders Bückeburger Lebensperiode, die den Inhalt des vierten Buchs der Biographie bilden wird, würde eine Ergänzung meiner eignen Quellenstudien durch die Suphans von der größten Wichtigskeit sein.

Auf die Hülfe anderer Herderfreunde und Kenner oder Liebhaber der deutschen Litteratur ist überhaupt gerechnet. Manchen mir geleisteten Dienst hätte ich schon jetzt zu verzeichnen; vielleicht giebt das Erscheinen dieser

VI

ersten zwei Bücher dem Einen oder Anderen die Anregung, mir Materialien, Briese oder Urkunden anderer Art, die sich in seinen Händen besinden und irgend eine Spur von Herders vielartiger Wirksamkeit beleuchten, besannt zu machen oder zur Verfügung zu stellen. Lob erbittet man nicht; der Tadel kömmt ungebeten; um sachliche Förderung meiner Arbeit darf ich alle diesenigen, denen an der Sache wie mir gelegen ist, nachdrücklichst erssuchen.

nachgelestenen belanderingten Herberg und Der belande int, bis auf Web

roclaies the die Benanung der Suphaniden Ausgabe teinerlei

Salle, im October 1877.

nadilpulity in red uside naire 214 edicie od redip goi tige be anigering il

# Inhalt.

# Erftes Buch.

# herder in Prenßen.

Erster Abschnitt. Die Knabenjahre.

Heimath und Herkunft. — Das Haus und die Eltern. — Die Mohrunger Stadtsfulle und der Rector Grim. — Knabenträume. — Pfarrer Willamodius und Diakonus Trescho. — Herber als Treschos Amanuensis. — Der "Gesang an den Chrus". — Herders spätere Urtheile über Trescho. — Psychologische Wirkung seiner gedrückten Lage. — Die Errettung. — Abreise nach Königsberg. — Bon der Medicin zur Theologie. S. 3—21

# Zweiter Abschnitt. Die Universitätsjahre.

# Zweites Buch.

# herder in Riga.

Erfter Abschnitt.

# Lehr- und Predigtamt; gefellichaftliche und bürgerliche Beziehungen.

VIII Inhalt.

#### Zweiter Abichnitt.

## Die Fragmente über die neuere deutsche Litteratur.

#### I. Schriftstellerifche Plane.

#### II. Die Litteraturbriefe.

#### III. Berbers Berhaltniß zu ben Litteraturbriefen.

# IV. Allmähliche Entstehung ber Fragmente.

# V. Der allgemeine Standpunkt.

#### VI. Die Erste Sammlung.

Ueber das Berhältniß von Sprache und Litteratur. — Einfluß von Blactwell, Hamann und Winckelmann. — Die Lebensalter der Sprache und die deutsche Sprache. — Idiotismen, Spnonvma, Berhältniß von Sprache und Bersmaaß, Inversion u. s. w. . . S. 137—147

# VII. Die Zweite Sammlung.

## VIII. Die Dritte Sammlung.

Ueber ben Einfluß bes römischen auf ben beutschen Geift. — Zusammenhang von Sprache und Gebanken. — Einzelvergleichungen zwischen beutschen und römischen Dichtern. — Ibee eines Lehrgedichts ilber die Seele. — Ueber Mythologie und beren heuristischen Gebrauch; Keim der Paramythien und Einfluß von Lessings Fabelabhandlungen. S. 155—165

IX 3nhalt.

#### Dritter Abschnitt.

#### Umarbeitung und Fortsetung ber Fragmente. Der Torfo.

#### I. Dramaturgifche Fragmente.

# II. Die Dentschrift auf Baumgarten, Beilmann und Abbt. Das Erfte Stud bes Torfo.

# III. Umarbeitung ber Fragmente. Die zweite Auflage ber Erften Sammlung.

#### IV. Umarbeitung ber Zweiten Sammlung für eine neue Auflage.

Geänberte Dekonomie und neue Gesichtspunkte ber umgearbeiteten Zweiten Sammlung mit besonberer Beziehung auf Winckelmanns Kunstgeschichte. — Anderweitige Zusäte, besonders über Bodmers Noachibe und Lessings Fabeln und Fabelabhandlungen. S. 193—201

# V. Die Fortsetzung des Torfo.

# VI. Die Wirkung ber Fragmente und bes Torfo. Uebergang gu ben Rritischen Balbern.

# Vierter Abschnitt.

#### Die Kritischen Wälber.

#### I. Das Balbden über bie Runftgeschichte.

#### II. Das Balben über ben Laofoon.

Plan und Entstehungszeit der drei "Kritischen Wälder". — Das Erste, über den Laofoon, nimmt Partei für Winckelmann gegen Lessing. — Die Streitsrage über Phistottet. — Homerisches. — Gegen Lessings wie Winckelmanns übertriebenen Gräcismus und gegen die Ungeschichtlichkeit Beider. — Der Individualcharakter der Homerischen Götter und ihre "schöne Sichtbarkeit". — Das Handlungsvolle im Homer eine Folge des Epischen. — Der Begriff des Transitorischen und die Hauptfrage über den Unterschied von Poesie und bilbender Kunst. — Abhängigkeit Herbers von Harris. — Das Wesen der Poesie als Kraft bestimmt. — Bergleichung zwischen und Endurtheil über die Aussichen Herbers und Lessings. — Herders Berdienst in dem Eintreten für die Lyrik und der Mitberücksitägung der Musik. — Irrthum Beider in der Unterscheidung zwischen natürlichen und klinstlichen Zeichen.

#### III. Das Bierte Rritifche Balbchen.

#### IV. Die beiben Wäldchen gegen Rlog.

Absicht und Beschaffenheit des Zweiten und Dritten, als der beiden gegen Klotz gerichteten Wäldchen. — Stilistische und polemische Form der Kritischen Wälder, verglichen mit dem Stil und der Polemis Lessings. — Inhalt des Zweiten Wäldchens: über die Homerischen Briese, über die Schaamhastigkeit Virgils und über Horaz. — Inhalt des Dritten Wäldchens: über das Münzbüchlein, über die deutsche Keichsgeschichte u. s. w. S. 262—274

# Fünfter Abschnitt.

# Der Conflict und der Abichieb.

Auffähe und Fragmente zur "Archäologie ber Hebraer". — Boraussehung für biefe Arbeit ber fritisch = historische Standpunkt ber Michaelis, Ernefti, Semler. - Berbers theologische Entwidelung vom Pietismus bis an bie Grenze bes Deismus; bie Schrift über einen neuen Erläuterer ber Dreieinigfeit u. f. w. - Die hebraifche Archaologie im Begegnungspunkt von Geschichte ber Dichtung und Geschichte ber Religion; Anfage gu Letterer. - Die ersten Capitel ber Genesis; insbefondere bas Lieb von ber Schöpfung. -Poetische Interpretation beffelben und scharfe Burlidweisung ber bogmatischen. - Das Schöpfungslied als Sabbathslied. — Die Geschichte Mose als älteste Epopoe. — Differenz zwischen herber bem Theologen und bem Beiftlichen. - Sein philosophischer Stepticismus; Debatte mit Menbelssohn über bie Unsterblichkeit. - Bewuftlein ber Differeng; bie "Prebiger= falte" und ber Drud bes Schulamts; ber Gegensatz zwischen ber Autoricaft und ber Amtsund Lebensstellung. - Die Berwidelung wird verschärft burch ben Streit mit Rlot; Bersteckspiel mit ben Kritischen Wälbern; neuer Angriff von Klot und neue Ableugnung ber Rritischen Balber von Seiten Berbers. - Beurtheilung bes Berberichen Berfahrens; Bamanns Urtheil barüber. — Die einzig mögliche Löfung ber Berwidelung. — Der Entschluß 

# Drittes Buch.

# Reifeleben.

#### Erfter Abschnitt.

#### You Riga bis Paris.

## Zweiter Abschnitt.

## Von Paris nach Entin; von Entin nach Strafburg.

# Dritter Abschnitt.

#### Strafburg.

Herbers Stellung zum Prinzen. — Der Bückeburger Antrag und die Kündigung des Entiner Berhältnisses. — Mißverständnisse zwischen Herber und Caroline. — Die Entlassung vom Entiner Hose. — Die Augenoperation. — Straßburger Befanntschaften: Begelow, Jung Stilling, Goethe. — Herbers Einwirtung auf Goethe. — Straßburger Arbeiten. — Die Preisschrift über den Ursprung der Sprache. Inhalt und Berdienst derselben. — Herbers eignes Dickten; sein Interesse an Bolksliedern, an Ossan und Shakespeare. — Bielseitige Förderung Goethes durch die Mittheilungen und Aussichen Herbers. — Bon deutscher Art und Kunst. — Entstehung des Schriftchens. — Die Schleswisschen Litteraturbriese und Herbers Berhältniß dazu. — Der Shakespeareaussau und bessen dumgestaltung. — Berhältniß der Herberschen Aussachung Shakespeares und Mängel des Aussachung. — Berkältniß der Herberschen Aussachung Schakespeares und Mängel des Aussachung des Aussachung des Ossachung d

XII Inhalt.

# Viertes Buch.

# Das Bückeburger Exil.

# Erfter Abschnitt.

#### 3wei Jahre Ginfamfeit.

Auf bem Bege nach Budeburg; Aufenthalt in Darmftabt und Geftaltung bes Berbaltniffes ju Caroline Flachsland. — Anfunft in Budeburg. — Graf Bilbelm ju Schaumburg-Lippe. — Berhältniß besfelben ju Abbt, ju Berber. — Das Bestfelbiche Saus und bie Budeburger Gesellschaft. - Berbers amtliche Stellung und allgemeine Miklage. - Naturgenuß. - Uebersetzungen und Dichtungen; Brutus. - Recenfionen für bie Allgemeine beutiche Bibliothet. - Desgleichen für bie Frankfurter Gelehrten Anzeigen. - Borarbeiten fur bie Aeltefte Urfunde; Reife nach Göttingen und Befreunbung mit bem Senneschen Saufe. - Beitrage jum Banbsbeder Boten. - Bieberanknilpfen bes brieflichen Berkehrs mit Sartknoch. - Samanns Recenfion ber Preisschrift über ben Ursprung ber Sprache; Rrifis in bem Berhaltniß ju Samann und erneuerter Anschluff an biesen. — Bandlung in Berbers Denkweise; hinwendung ju positiver Blänbigfeit. - Beginn ber Freunbichaft ju Lavater im Busammenhang mit beffen "Aussichten in die Ewigleit"; neue Auslaffung Gerbers über die Unfterblichleitsfrage. -Die Gräfin Maria. - Berhaltnig awischen ihr und Gerber und wechfelfeitige Beeinfluffung. — Lebenslage von herbers Braut in Darmftabt; Lila; Goethe. — Entwicklung und ichliefliche Entideibung Des Berbaltniffes ber beiben Berlobten. - Borbereitungen jur Beirath. - Perfonliche Berwidlungen; Merd und Leuchsenring; Goethes Bater 

# Zweiter Abschnitt. Reues ichriftstellerisches hervortreten.

#### I. Auch eine Philosophie ber Befdichte.

# II. Die Aeltefte Urfunde des Menschengeschlechts.

Religiöse und wissenschaftliche Tendenz der Schrift; allgemeiner Charatter derselben. — Des Ersten Bandes Erster Theil: die Schöpfungsgeschichte und deren nunmehrige Auffassung. — Zweiter und Dritter Theil: Ableitung aller geschichtlichen Entwicklung ans der im Ansangscapitel der Bibel enthaltenen Urthatsache. — Unhaltbarkeit des dasitunternommenen Beweises. — Die Aelteste Urkunde eine Streitschrift gegen das philosophische Jahrhundert zum Zweck einer Wiederbelebung des religiösen Geistes. . . S. 552—571

## III. Die Provinzialblätter an Prediger.

Beranlassung ber Schrist und Stellungnahme ihres Bersassers gegen Spalbings Buch von Nugbarkeit des Predigtamts. — Das ursprüngliche Manuscript der Provinzialblätter und bessen historische Anlage; das geistliche Lehramt in seiner Entwicklung: Inhalt. XIII

# Dritter Abschnitt.

#### Schriftitellererfahrungen.

Die Recension von Schlözers "Borstellung seiner Universal-Historie" und Schlözers Gegenschrift. — Herbers Schweigen; Parteinahme von Claudius und Hamann. — Aufnahme der Aeltesten Urkunde Seitens seiner Freunde; Hamanns Prosegomena. — Nicolai über die Aelteste Urkunde; Bruch zwischen ihm und Herber. — Die Provinzialblätter und der Briefwechsel mit Spalding; Entrüstung der Berliner; Brief Tellers an Herber 2c. — Länternde Wirkung der gemachten Ersahrungen; Einlenken Herbers und veränderter Charaster seiner nächsten Schriften

#### Bierter Abschnitt.

## Drei fernere theologische Schriften.

#### I. Die Erläuterungen jum Renen Teftament.

Entstehungsgeschichte ber Schrift. — Charafter, Zweck und Standpunkt berselben. — Ethisch-mpstischer Geist berselben; Einsluß Spinozas. — Werth und Bebeutung der "Erlänterungen" und ihr Zusammenhang mit den übrigen Schriften dieser Periode S. 627—639

## II. Die Briefe zweener Bruber Jefu.

Beranlaffung und Inhalt bes Schriftchens. — Jacobus und Judas, Brilber Jesu. — Jacobus und bas Urchristenthum. — Der Brief bes Judas. . . . . . . . . . . . 639—643

# III. Johannes' Offenbarung.

## Fünfter Abschnitt.

# Arbeiten gur Litteratur und Philosophie; Fortsetung ber Aelteften Urfunde.

# I. Gine zweite gefronte Preisschrift.

# II. Gine nicht gefronte Preisschrift.

Zwei apokryphe Preisschriften: lleber die beiden ersten fränkischen Dynastien und Wie die deutschen Bischöfe Landskände wurden. — Die Preisschrift über Erkennen und Empfinden. — Aelteste Gestalt derselben. — Zweite Bearbeitung derselben. — Die Schrift vom Erkennen und Empfinden der menschlichen Seele von 1778. — Inhalt und Standpunkt derselben. — Der erste spsiematische und der zweite rhapsobisch anwendende Ubschnitt. — Der erste spsiematische und der zweite rhapsobisch anwendende Ubschnitt.

#### III. Bur Plaftit.

Die Abhandlung Wie die Alten den Tod gebildet. — Berhältniß zu der gleichnamigen späteren Abhandlung. — Berhältniß zu der Lessingschen Schrift. — Stellung zu Lavaters physiognomischen Bestrebungen. — Antheil an den Physiognomischen Fragmenten. — Recensionen für die Lemgoer Auserlesene Bibliothet . . . . . . 6. 678—687

#### IV. Die altefte Redaction ber Bolfslieberfammlung.

Plan einer Uebersetzung der Schriften von F. hemsterhuis. — Plan der herausgabe alter Boltslieder. — Schicksal dieses Vorhabens. — Zurücknahme des Manuscripts und beren Grund. — Inhalt und Beschaffenheit des Manuscripts; Verhältniß zu der Sammlung von 1778 und 1779. — Die vier Bücher der ursprünglichen Sammlung und die einleitenden Abhandlungen zu denselben

#### V. Fortfetung ber Melteften Urtunde.

#### Sechfter Abichnitt.

#### Die Göttinger Berhandlungen und ber Ruf nach Weimar.

Mannigsache Aussichten und Pläne einer anberweitigen Anstellung. — Der Bunsch nach Göttingen. — Erstes Anknüpsen in Hannover. — Reise nach Hannover im Januar 1774; Freundschaft mit Zimmermann. — Abermalige Reise nach Hannover im Spätherbst 1774. — Rückwirkung auf Herbers Bückeburger Stellung. — Die Gräfin Maria und das Herbersche Haus. — Unterrichtsplan sür den jungen Zeschan. — Die Superintendentur. — Reise nach Darmstadt und persönliche Begegnung mit Gleim. — Der Stocksche Handel. — Der Borschlag zur Göttinger Prosessin und die Berhandlungen darüber. — Das Colloquium; Herders Beigerung und Nachgeben. — Die Ansrage aus Beimar. — Fortbauernde Beziehung zwischen Herder und Goethe. — Herder und Lenz. — Fülrsorge sür Claudius. — Entwicklung der Beimarer Angelegenheit. — Familienereignisse. — Umgang mit Zanthier, Kleuker und Benzler. — Die letzten Dinge in Bückeburg; Tod ber Gräfin und des Grassen. — Schop-748

Erstes Buch.

Berder in Prenfen.



# Erster Abschnitt.

# Die Anabenjahre.

Den bestimmenden Einfluß, den erste Jugendeindrücke auf die ganze Gestaltung unseres Lebens üben, fühlen und bekennen wir alle. Wenige haben diese Abhängigkeit ihres Daseins so tief gefühlt und mit so scharfer Empfindung zeitlebens mit sich herumgetragen wie Herber. Bor Selbstbekenntnissen zwar scheute er zurück, und zum Erzählen sehlte es ihm an Ruhe und Sammlung. Nur ganz besondere Veranlassungen daher haben ihm hin und wieder eine vertraute längere Mittheilung über Auftritte seines Lebens abgedrungen. Aber zahlreich sind die einzelnen Aeußerungen, die er bald aus hellerer, bald aus dunklerer Erinnerung über den "Morgentraum seiner Jugend" einsließen läßt, die stimmungsvollen Andeutungen, die ihm darüber entschlüpfen, die auch wohl, nur dem Kundigen vernehmbar, mit Ausführungen ganz anderen Inhalts mitklingen. Sie bilden die Hauptquelle, aus der wir die Erzählung ergänzen dürsen, welche die "Erinnerungen aus dem Leben Herders" auf der Grundlage eines sorgfältig gesammelten Materials, über die Knabenjahre des merkwürdigen Mannes gegeben haben 1).

Das Baterland Herbers ist dasselbe Ostpreußen, das sich auch der Namen Kants, Hamanns und Hippels rühmt. "Die kleinste im dürren Lande" nennt Herber seine Baterstadt Mohrungen <sup>2</sup>). Mitten in einem von Waldung und Seen gleichsam übersäten Gebiete, in einer fruchtbaren Senkung gelegen, zählte das Städtchen um die Zeit von Herders Geburt etwa 1800 — gegenwärtig mehr als doppelt soviel — Einwohner, die sich von Viehzucht, Ackers und Gartens

<sup>1)</sup> Zusammengestellt ist das Material im ersten Bande des "Lebensbildes". Am interessantessen unter den dortigen Actenstücken ist die Erzählung Treschos, sosen sie trot aller Beschönigungen und aller Zurechtmachung den wahren Thatbestand hindurch erkennen läßt und ihren eigenen Darsteller unvergleichlich charakteristrt. Am vollständigsten und sorgfältigsten, mit Umsicht und Objectivität faßt alle Nachrichten combinirend zusammen der nach dem Erscheinen der Erinnerungen versaßte Aussach von Baczko v. J. 1821, abgebruckt LB. I, 1, 140 ff.

<sup>2)</sup> Hamanns Schriften, herausgegeb. v. Roth, V, 140.

bau, Garn- und Leinwandhandel nährten 1). Wie alle preußischen Landstädte verdankt auch sie ihren Ursprung einem jener besestigten Schlösser, die der deutsche Orden zur Beherrschung des eroberten Landes an den dazu geeignet scheinenden Plätzen errichtete. Die Lage des Orts zwischen einem kleinen See im Süden und einem sumpfigen Mühlenteiche im Norden empfahl ihn hinreichend zu einer solchen Besestigung. Aber nur die Trümmer noch des im Jahre 1280 erbauten Ordensschlosses sah Herder; die alte Stadt war längst zerstört, und der jüngste große Brand vom Jahre 1697 hatte nur das Schloß und die Kirche verschont. In die Phantasie des Knaben prägten sich "die Trümmer des sinkenden ritterlichen Schlosses" und der "gothisch gehörnte" Kirchthurm<sup>2</sup>); Garten, Wald und Moräste blieben noch in späteren Jahren die immer wiedersehrende Scenerie seiner Träume<sup>3</sup>).

In poetischer Stimmung suchte ber Jüngling eine ichidfalsvolle Beziehung darin, daß ihn "die Mitternacht gebar". In einem schmalen Säuschen, nahe der Kirche, welches dem Bater zu eigen gehörte 4), erblickte Herder das Licht der Welt in der letten Stunde des 25. August 1744, um zwei Tage später in der Taufe die Namen Johann Gottfried zu erhalten 5). Bon fünf Kindern seiner Eltern war er das dritte und blieb der einzige männliche Erbe ihres Namens. Denn ein jungerer Knabe starb wenige Jahre nach der Geburt: eine nachdenkliche poetische Rlage des Bruders um ihn, ein in den sechs= ziger Jahren entstandenes Gedicht "Auf meinen ersten Todten, das Liebste, was ich auf biefer Welt verloren" 6), giebt Zeugniß, einen wie tiefen und lange bewahrten Eindruck das Ereigniß auf den damals Eilfjährigen machte. Herders Bater aber, Gottfried Berder, war Elementarlehrer und zugleich Glöckner und Cantor. Ursprünglich zwar hatte er das Weber- oder Tuchmacherhandwerk ausgeübt, bies jedoch aufgegeben, da es seinen Mann nicht nährte. Ein großer Rinderfreund trieb er seinen neuen Beruf mit Berglichkeit und hingebenbem Eifer und wurde dabei auch von seiner Gattin unterstützt. Sie, die Mutter

<sup>1)</sup> Diefe und andere Localangaben verdanke ich ben Mittheilungen bes zeitigen, um die Erhaltung bes Andenkens Herbers in Mohrungen hochverdienten Pfarrers Wandke.

<sup>2)</sup> Bgl. Fgm. III, 236 und die nach dem Tode seines Baters gedichtete Elegie, LB. I, 1, 179. Das alte Schloß wurde 1816 zur Stadtschule und 1852 zum Kreisgerichtslocal ausgebaut.

<sup>8)</sup> Anmerkung zu bem Gedicht "Schlaf und Tob", LB. I, 2, 244.

<sup>4)</sup> Ein neu erbautes nimmt schon längst die Stelle des abgebrochenen alten ein; es ist das Haus große Kirchenstraße 12, seit dem hundertjährigen Geburtstage Herders mit einer Gebenktasel versehen. Sinen neuen Schmuck erhielt der "Herderplah" 1854. Dem Hause gegenüber, im Pfarrgarten, erhebt sich, im Nilcken mit einem Kranz von Tannen umgeben, das Herderbenkmal, eine Granitfäuse mit der aus Erz gegossen, von W. Wolffmodellirten Kolossalbüsse Herders.

<sup>6)</sup> Außer ben Angaben und Documenten in LB. I, 1, bie es überflüssig mare, im Einzelnen zu citiren, vgl. Hamanns Schriften VI, 95, bas Gebicht "Um Mitternacht", LB. I, 1, 231 und "Mein Schickfal", LB. III, 16.

<sup>6)</sup> LB. I, 1, 221, vgl. LB. III, 275 und 331.

Eltern. 5

unseres Herber, des Vaters zweite Frau, Anna Elisabeth, eine geborene Pelz, war die Tochter eines Mohrunger Huf- und Wassenschmiedes; des Vaters Vater dagegen, unseres Herber Großvater von väterlicher Seite, war aus Schlesien gebürtig und hatte sich erst später in Mohrungen angesiedelt. Eine Kreuzung also ostpreußischen und schlesischen Blutes. Man könnte sich versucht fühlen, darin einen Schlüssel für das Naturell des Mannes zu suchen, welches auf den ersten Andlick von den härteren und nüchterneren Zügen des ostpreußischen Wesens nur wenig zeigt, dei Weitem mehr von der sanguinischen Veweglichseit, der Bildsamkeit, der dichterisch rednerischen Begabung, die man dem Schlesier zuschreibt. Sicherer doch, um nicht aufs Unbestimmte hin Erklärungen im Weiten zu suchen, wir bleiben bei den näheren Einwirkungen stehen, welche die Eigenart des Vaters und der Mutter, das elterliche Haus, der erste Unterricht und die heimathlichen Umgebungen auf den Knaben aussübten.

Ein unverächtlicher Wint gewiß, wenn Berder selbst in grübelnder Selbstbetrachtung geneigt ift, die geheimnisvolle Bildung seiner Lebensgeister auf das Temperament seiner Eltern zurückzuführen. Wiederholt bezeichnet er das Gefühl für Erhabenheit, die Stimmung für das Duftere, Schaurige, Feierliche als den Grundton seiner Seele, und gefällt sich in der Borstellung, daß dies eine Mitgift seiner Geburt sei, daß ein "Schauer" ihn in der Stunde der Mitternacht auf die Bufte der Erde geworfen habe 1). Es ist der stille, gemessene Ernst des Vaters, die gesammelte Innigkeit und Gefühlsweiche der Mutter, wovon er die Elemente in seinem Wesen wieder entdecken mochte. Und zwar dürfte das mütterliche Erbtheil in seinem Geiste das väterliche überwogen haben. Nennt er sich doch in einem Briefe vom Sabre 1770, ber bestimmt ift, seiner Braut im intimften Bertrauen ein Bild seines Wefens und Werbens vorzuführen, "ein verwöhntes und mütterliches Kind" 2). Die Bartlichkeit der Mutter und ihre Sanftheit zog die Kinder naber zu sich als ber Ernst des Baters. Auch andere Zeugnisse reden von der innigen Liebe. mit der die grundfromme und tief empfindende, dabei berebsame, verständige und unermüdlich fleißige Frau an ihren Kindern gehangen: der Sohn bezeugt ihr in einem Erinnerungsliede, das seiner Universitätszeit angehören wird, daß sie ihn "beten, fühlen und benten" gelehrt habe3). der Bater wird uns als ein ehrenfester, gewissenhaft pünktlicher Mann von wenig Worten, streng rechtlich, wahrhaft und gutmüthig, als ein Bertrauensmann für seine Mitburger geschildert: - "ein Patriot für zween Menschenalter", wie es in dem "Erinnerungsliede" heißt. Man sieht ihn in der Erzählung bes Sohnes: "Wenn mein Bater mit mir zufrieden war, fo verklärte fich

<sup>1)</sup> Bgl. die Stelle im Journal seiner Reise nach Frankreich, LB. II, 298, mit bem Gebicht "Mein Schicksal", LB. III, 16.

<sup>2) &</sup>amp;B. III, 143.

<sup>8) &</sup>amp;B. I, 1, 237.

sein Gesicht; er legte seine Hand sanft auf meinen Kopf und nannte mich Gottesfriede: dies war meine größte Belohnung".

In einer "bunklen, aber nicht burftigen Mittelmäßigkeit", fagt Berber, fei er geboren. Wir bliden in ein einfaches, ftreng geregeltes Hauswefen, bas fic mit knappen Mitteln durch Fleiß und Ordnung erhielt. Nicht leichtlebige Fröhlichkeit, sich gehenlassende Sorglosigkeit war der Grundton in diesem Saufe, sondern man bielt zu Rathe, man nahm sich zusammen; man lebte pon Pflichtgefühl und Frömmigkeit, ohne alle Ansprüche nach außen. Der arbeitsam vollbrachte Tag wurde regelmäßig von der Familie mit dem Gesang eines geiftlichen Liedes beschlossen. Bibel und Gesangbuch waren ben Eltern tröftende und berathende Freunde, und früh wurde daher bem lebhaften Gebächtniß, dem weichen Gefühl des Knaben manche rührende Stelle aus einem Kirchengesang, mancher gehaltvolle Bibelvers eingeprägt. Mit biesen ersten Eindrücken, diesen Jugendgewohnheiten wuchs ihm ber Ginn für treufleißige Arbeit, das Gefühl für Religion und religiose Poesie in die Seele; und wie kläglich der musikalische Unterricht war, der ihm an einem elenden Klavier in Gefellschaft einer Menge anderer Kinder zu Theil wurde: die angeerbte Liebe für Ton und Melodie, für die Klänge zumal der Choralmusik verband sich ihm unmittelbar mit dem Sinn für die Worte des Liedes. Es war nachmals für hamann ein Gegenstand des Reides, daß sein junger Freund das ganze Gesangbuch und alle Melodien auswendig konnte 1).

Um die Unterweisung in den ersten Elementen war in dem Schulmeisterhause keine Noth gewesen: für des Anaben weitere Ausbildung sollte die Mohrunger Stadtschule sorgen. Es ist bekannt, wie dürftig es mit diesen Schulen damals beftellt war. Die Mohrunger insbesondere gehörte nicht zu den wenigen der Proving, die das Recht hatten, ihre Zöglinge ohne Weiteres zur Universität zu entlaffen 2). Die etwa dreißig Schüler, welche in Mohrungen etwas mehr als Lesen und Schreiben lernen wollten, standen unter der Zucht des Rector Grim, eines echten Orbilius. Gine ganz leidliche Gelehrsamkeit, eine tüchtige Renntniß besonders des Lateinischen, vereinigte sich in ihm mit pedantischer Strenge. Zurudschreckend ichon war das Aeußere des alten breitschultrigen Mannes mit dem bleichen, unter einer schwarzen Berrücke hervor= sehenden Gesicht. Sein Bild ohne Zweifel schwebte Herder vor, als er in ber Rede bei Ginführung in sein Rigaer Schulamt in grellen Farben ben Bedanten schilberte, den die Grazie des himmels bei seiner Geburt nicht angeblickt habe, ben Mann, ben widrige Schickfale auf den Lohnbienst einer staubigen Stelle beschränkt haben und der nun "ein handwerksmonarch in feiner Rlaffe und ein pobelhafter Dekonom in feinem Saufe" wird 3). Da

<sup>1)</sup> Samanns Schriften VI, 119.

<sup>2)</sup> Rach herbers eigner, von Böttiger, Litt. Zustände und Zeitgenoffen I, 127 wiebergegebenen Angabe.

<sup>3) 99.</sup> I, 2, 47 ff.

er, ein Hagestolz und Weiberfeind, von allem Umgang entfernt, bei einem spärlichen Einkommen lebte, überdies oft von Gichtschmerzen geplagt war 1). jo hatten die Schüler nicht wenig von feiner übellaunigen Barte zu leiden. Seine Schulmeisterfunft bestand in einer barbarischen Dreffur. Richt blog bie Regeln der Grammatik, sondern auch den äußerlichen Anstand, den Zwangsanstand vermeinter auter Sitte, fuchtelte er seiner kleinen Compagnie wie ein Unteroffizier den Refruten das Exerciren ein. Das war nicht die beste Methode und der beste Unterricht. Ueberall, wo Herber seine eigenen Ideen von Rugenderziehung und Rugendunterweisung entwickelt, bilbet die Erinnerung an den Unterricht, den er selbst erduldet, den Hintergrund, der seinen Borichlägen eine um so größere Schärfe, einen so viel radicaleren Anstrich giebt. Der Donat ift ihm ein "Märtrerbuch", ber Nepos ber "Qualenautor". Darum polemifirt er mit foldem Uebereifer gegen ben die Schule ungebührlich beherrschenden, die Seele mit grammatischem Gedächtniswerk überladenden lateinischen Geift, gegen das grammatische Scepter, mit dem der Blick des Rünglings wie mit einem glühenden Gifen geblendet werde. Darum flagt er in jenem Reisetagebuch von Nantes, das wir noch oft zu citiren haben werden, unter ausdrücklicher Berufung auf seine eigene Erziehung, über die geist- und anschauungslose Lehrmethode, welche Worte ohne Gedanken, Ungedanken ohne Gegenstände und Wahrheit in die Seele hineinquäle, und fordert, daß aller Unterricht von den Sinnen, von lebendiger Anschauung ausgehen, daß auch jede todte Sprache lebendig, jede lebendige so gelernt werden muffe, als wenn fie sich selbst erfände. Darum spricht er von "gothisch verdorbenen Jugendfeelen", die es nicht wieder verwinden konnen, daß fie, ftatt in Begriffen bes Schönen, mit Bilbern des Häflichen und Bergerrten genährt worden 2). Wie geschmacklos indeß und unbarmherzig die Grimsche Lehrmethode war: an Gründlickeit ließ sie nichts zu wünschen übrig; was dabei gelernt wurde, das wurde sicher und unvergestlich gelernt. Daß er ben Grund seiner Kenntnisse dem alten Grim verdanke, hat Herder allezeit dankbar anerkannt. Ihm, dem hochbegabten, unendlich lerneifrigen Knaben kam aber auch das Wiffen feines Rectors und bessen banausische Lehrwuth, die sich mit Stundengeben gar nicht genug thun konnte, vorzugsweise zu gute. Die sittige Weise unseres Johann Gottfried und feine schnellen Fortschritte machten ihn begreiflich ju einem bevorzugten Lieblingsschüler. Er gehörte zu denen, die der Alte auf seine Spaziergänge mitnahm, damit sie ihm Ehrenpreis und Schlüsselblumchen zu seinem Thee suchten, zu benen, die bann auch zuweilen auf seiner Studirstube eine Taffe folden Thees mit einem fleinen Studden Buder als Pramie zum allerhöchsten Zeichen der Zufriedenheit zu kosten bekamen. Es war der Ehr=

<sup>1)</sup> Er flarb, laut Vermerk im Kirchenbuch, fiebzigjährig "nach einer langen Krankheit am Salzsluß" 3. Febr. 1767.

<sup>2)</sup> Schulrebe LB. I, 2, 48; Recenfion in ber Allg. beutsch. Bibl. XVII, 1, 65; Fgmte. III, 35 ff.; Reisejournal LB. II, 318 ff.

geiz Grims, der früher an einer benachbarten größeren Schule, in Saalfeld, Conrector gewesen war, auch auf der kleineren Schule Einzelne zur Universität zuzustugen. Auf den jungen Herder ohne Zweisel setzte er besondere Hossfnungen. Ihn ließ er an allen seinen Privatlectionen Theil nehmen, ihm und dem einen oder anderen Mitschiler gab er im Griechischen und, soweit seine geringen Kenntnisse darin reichten, im Hebräischen einen Crtra-Unterricht. Und da ging as denn über das Neue Testament zum Homer sort, da wurde Baumeisters Compendium der Logik und die ganze Dogmatik so wacker getrieben, daß Herder später wohl geäußert hat, alle seine Theologie und seine Spllogismensertigkeit schreibe sich noch von der Schule her.

Durch eigenen Fleiß, burch unerfättliche Lern- und Leselust tam er dem Unterricht entgegen und zuvor. Der Bater mußte wehren, daß nicht auch beim Mittag- und Abendessen fortstudirt werde. In der ganzen Stadt war vor dem Wiffensdurstigen kein Buch sicher; wo er etwa auf einem Fensterbret im Borbeigeben eins liegen gesehen - fo wenigstens erzählte man in Mohrungen — da sei er eingetreten und habe gebeten, daß es ihm geliehen werde. Das ift nicht die gewöhnliche Anabenweise. Wer, statt die Spiele der Rameraden zu theilen und sich mit ihnen zu tummeln, sich in die Bücher vergräbt, ber wird Spielen ber Einbildung nachhängen, wird fich eigene Welten und in ber wirklichen Welt eigene Rollen träumen. "Bon Kindheit auf," heißt es in jenem geständnifreichen Brief an die Braut, "erinnere ich mich nichts als Scenen entweder ber Empfindsamkeit und Rührung, oder eines einsamen Gebankentraums, der meistens von Planen des Chrgeizes belebt wurde, die man in einem Kinde nicht fucht." Seine Bertraute dabei mar die Natur; fie lieb seinen kindischen Grübeleien Bilder, den Stimmungen seiner weichen Seele Ton und Farbe. "Ich dachte frühe", so giebt er sich selbst einmal über das Innenleben seiner Anabenzeit Rechenschaft, "frühe riß ich mich los von der menschlichen Gesellschaft und sah im Waffer eine neue Welt hangen, und ging, um einsam mit der Frühlingsblume zu sprechen, um mich in Erschaffung großer Plane zu vergnügen, und sprach Stunden lang mit mir felbst. Die Zeit war mir turz; ich spielte, ich las, ich sammelte Blumen, um nur meinen Gedanken nachzuhängen 2). "So laufcht er in dem Wipfel eines Baumes, mit einem Buch in der Hand, dem Gefange der Bogel, so macht er, wie oft! seinen Lieblingsweg um den Mohrunger See und durch das Paradieses-Bäldchen. Der See ist jetzt abgelassen und in Wiesen verwandelt, das dem Dorfe Paradies zugehörige Bäldchen niedergeholzt! Es war eine Landschaft voll Anmuth; vom Rande des Balddens überblidte man den See mit feiner Infel und jenseits des Sees erhob sich die Stadt mit ihrer Kirche und dem alten Schloß im Vordergrunde, umrahmt von niedriger gelegenen, terraffenförmig

<sup>1)</sup> Bgl. (außer LB. I, 1, 55), Böttiger a. a. D. I, 127.

<sup>2)</sup> Ueber die Bilbung menschlicher Geelen, &B. II, 357.

ansteigenden Gärten. Durchs Leben ist Herder die Erinnerung an die "Liebshabereien seines Gartens" und an die einsamen Spaziergänge ins Wäldchen treu geblieben. Das machte ihm die Wälder von Nantes so lieb; denn noch einmal kostete er hier "Stunden wie in der Morgenröthe seiner Jugend" Nichts aber scheint seine jugendliche Phantasie so eingenommen zu haben, als jene Vorstellung einer Wasserwelt, "die ich trunken in dir sahe, Silbersee" — wie es in dem Liede "Träume der Jugend" heißt. Spinnt er doch diese melancholisch-abenteuerliche, für den einsamen Träumer so überaus charakterisstische Vorstellung noch in seinen ersten Arbeiten über die mosaische Schöpfungsgeschichte und während der Seereise von Riga nach Frankreich in phantastischen Analogien weiter aus 1).

Mit diesen Naturträumereien aber mischte sich das aus der Welt der Dichtung verwandt Anklingende. Die Shakspearesche Geister-, Beren-, und Feenwelt sprach ihn später so an, weil auch er als Kind "ganz unter solchen Märchen gewandelt hatte"2). Aber nicht etwa bloß das Wunder- und Rauberhafte, sondern zumeist das Erhabene und Rührende, das Sinnreiche und Bebeutsame ergriff ihn. Ginen tiefen Gindruck machte auf ihn die Geschichte jenes Enttäuschten, nach der Liebe Gottes Berlangenden in dem aus dem Spanischen übersetzten allegorischen Roman, der ihm zufällig in die Sände gefallen war, und geiftliche oder politische Sinnbilder fesselten beim Durch= blättern manches Buches seine Aufmerksamkeit 3). Er beschreibt offenbar, was er selbst erfahren, wenn er in der Kalligone eine psychologische Entstehungsgeschichte des Erhabenen zu geben versucht. Er erzählt, wie er mit Ehrfurcht zu der uralten Giche aufgeblickt, wie er die Fichte geheimnisvoll über sich rauschen gehört, und wie weiterhin ein verwandtes, aber höheres Wunderbare ihm aufgegangen, als von den Cedern Libanons, von den Palmbäumen des Drients, von der Ciche zu Dodona und den Geschichten, die sich darunter begeben, die Rede gewesen sei 4). Die Poesie der Bibel vor Allem mit ihrer einfältigen Erhabenheit und ihren fremdartigen Bildern, mit ihrer Herzlichkeit, Weisheit und Feierlichkeit griff ihm in die Seele. "Es war meine frühe Luft," fo fagt er mit Bezug auf die Anfangsgeschichten ber Bibel, "in jenen Auen paradiesischer Schönheit und Unschuld zu wandeln, die Bäter unseres Gefchlechts in ihren erften Begebenheiten zu begleiten, zu lieben oder zu bebauern." Seinem kindlichen Gefühl that es wohl, wenn er fand, wie die Bibel die Thiere als Brüder der Menschen betrachte, und so sinnig war er angelegt, daß er schon als Kind den Hiob und den Prediger Salomo, als Knabe ben Aesop, griechische und lateinische Gnomologen mit Bergnügen las. Von dem Reiz, den morgenländische Erzählungen für ihn gehabt, spricht er

<sup>1) &</sup>amp;B. II, 164, 300, &B. I, 3, a, 492; Berftr. Blätter III, 4.

<sup>2)</sup> Brief an Mert, &B. III, 231.

<sup>3)</sup> Abraftea IV, 132.

<sup>4)</sup> Ralligone III, 30.

wieber in der Vorrede zu den "Palmblättern" und berichtet, wie tief ihn in seiner Kindheit die hohe Einfalt der Gellertschen Erzählung "Als Moses einst vor Gott auf einem Berge trat" gerührt habe. Es erging ihm nicht anders mit dem Homer. "Ich erinnere mich," schreibt er an seine Braut, "als ich zum ersten Mal ganz jung im Homer das Gleichniß von einem Frühling von Blättern las, daß so auch ein Geschlecht Menschen von der Erde verschwinsdet, — mir, was einem Schulknaben selten zu kommen pflegt, die Thränen ausbrachen 1)".

Sehr begreiflich, daß in einer fo gestimmten Seele frubzeitig ber Gebante erwachte, sich dem geiftlichen Beruf zuzuwenden. Es war das natürliche Biel, dem der arme Küsterssohn zustrebte, auf das ihn äußerlich wie innerlich Alles hinwies. Seine frühe Bestimmung für den geistlichen Beruf ist durch ihn felbst bezeugt, und wenn er sie einestheils von jener Neigung für das dufter Erhabene und Rührende ableitet, jo spricht er zugleich von Localvorurtheilen und nennt weiter "den Eindruck von Kirche und Altar, Kanzel und geistlicher Beredsamkeit, Amtsverrichtung und geiftlicher Chrerbietung"2). Reinesweges treten diese Jugendeindrücke, wenn er sie sich später klar macht, nur als erfreuliche oder erhebende Erinnerungen auf. Die beredt eifernden Bemerfungen vielmehr, die er zu einer Zeit, als er selbst bereits Prediger geworden, gegen die frühe mechanische Gewöhnung zur Andacht, gegen die dumpfe Empfindung des Feierlichen, gegen die taube Art von Andacht richtet, die nur "Kirchengefühl" fei 3), verrathen uns, wie das Alles ihn felbst einst bedrückend gefangen gehalten. Er wuchs eben in Kirchenluft, in einer von pietistischen Einflüssen stark geschwängerten Atmosphäre auf. Bon seiner Baterstadt Mohrungen wird ihm die abergläubische Meinung des gemeinen Mannes, deren er an einer Stelle der Litteraturfragmente (III, 238) gedenkt, in Erinnerung geblieben fein, daß am "ftillen Freitag" der Simmel felbst in Wolfen traure und durch abendliche Stille die Sterbestunden des Erlösers feire. Auch die Frommigfeit in seinem Elternhause hatte offenbar einen starken Beischmad davon. Der wackere Pfarrer Christian Reinhold Willamovius, welcher dem Anaben den Religionsunterricht ertheilte und ihn confirmirte, gehörte derselben Richtung an. Es war ein Mann von der milbesten Denkungsart; sein Wort und Beispiel wird dazu beigetragen haben, daß ichon dem Anaben wie später bem Manne "Berfolgung Andersdenkender emporend und unnatürlich schien"4).

<sup>1)</sup> Geist ber ebr. Poesse I, 151; ebendas. 81; Spruch und Bild in Zerstr. Blätter, IV, 111; Palmblätter. Erlesene morgenländische Erzählungen für die Jugend (von Liebestind), Borrebe zu Bb. I (Jena 1786), S. xvIII. An Caroline Flachsland, Aus Herbers Nachlaß [Düntzer A], I, 128, vgl. Aritische Wälder, I, 51.

<sup>2)</sup> Reisejournal LB. II, 300, vgl. Provinzialbl., S. 80.

<sup>3)</sup> Ueber die biblische Sabbathstiftung und die driftliche Sonntagsfeier, LB. I, 3. a, 346 ff.

<sup>4)</sup> Humanitätsbr. V, 23.

Mit ganzer Seele, gewiß, hing er an ihm als an einem ehrwürdigen Lehrer. einem väterlichen Freunde: die Familie Willamovius lebte mit der Berderschen in naber Freundschaft, in wechselseitiger Antheilnahme bei gleich bescheidener öfonomifder Lage, gleichen Unfprüchen, gleichen Röthen und gleichen Gefinnungen. Daß jedoch Berder in dem von Krankheit und Alter gebeugten Manne 1) das Ideal eines geiftlichen Redners gesehen habe, den "Redner Gottes", beffen Bild er in einem iconen Auffate ber Rigger Zeit entwirft, diese in den "Erinnerungen" zuerst vorgetragene Bermuthung hätte nicht in die allgemeine Ueberlieferung übergeben sollen. Es war ein zwar rührendes. aber schwächlicheres Bild, welches ber ehrwürdige Geiftliche in Herbers Seele zurudließ. "Ich habe," heißt es in den Litteraturfragmenten (II, 227), "einen frommen, redlichen Greis gefannt, der in seinen letten schwachen Jahren bei jeinem Unterricht und Gebeten nie so sehr bewegt wurde, als wenn er auf den Zug im Leiden Jesu stieß: er hing (nach seinen Provinzialismen) mutter = fadennackt am Kreuz: bei diesem an sich unwichtigen Umstande, der sich aber seiner Phantasie in den ersten Jahren vorzüglich eingedrückt hatte, stand er stille, ergötte und beruhigte er sich, da sein Zuhörer indessen gähnte." Auf wen sonst sollte diese Stelle sich beziehen, als auf Willamovius 2)? Die echte, in selbstloser Menschenfreundlichkeit sich bewährende Frommigkeit des Mannes trat eben doch im Gewande einer etwas eintönigen und beidränkten Kirchenfrömmigkeit auf. Um sich darüber binauszuschwingen, mußte dem Anaben sein eigenes bewegtes Herz und vor Allem sein poetisches Empfinden der Bibel zu Hulfe kommen, und so ist auch das vollkommen wahr, was er anderwärts sagt: einzig der Bibel zu Liebe sei er Theolog geworden.

Welche Wirksamkeit er sich aber für seine Zukunst träumen mochte — noch lag viel zwischen dem Becher und der Lippe. Noch sollte er eine schwere Prüfungszeit durchzumachen haben und von all' seinen Plänen bis zu völliger Höffnungslosigkeit verschlagen werden. Der Plan des Knaben, Theologie zu studiren, war von Willamovius auch bei den Eltern befürwortet worden. Die geringen Mittel der Eltern jedoch, dazu eine Thränensistel, die der übrigens gesunde Knabe seit seinem fünsten Jahr am rechten Auge hatte, schienen seiner Neigung unübersteigliche Hindernisse in den Weg zu stellen. Was aber die Hauptsache war: ganz anders als der wohlwollende, aber schwache Willamovius dachte über den Punkt des Studirens dessen Amtsgenosse, der im Jahre 1760 als Diakonus an der Mohrunger Stadtkirche angestellte Trescho<sup>3</sup>). Der noch

<sup>1)</sup> Willamovins starb 23. Octbr. 1763. Einen "Siob in ber Gebulb und Johannes in ber Liebe Jesu" nennt ihn Trescho bei der Einzeichnung seines Todes in das Kirchenregister. Die Uebersieserung in Mohrungen weiß von Ansechtungen zu erzählen, mit benen der fromme Mann, besonders unmittelbar vor dem Betreten der Kanzel zu kämpfen hatte.

<sup>\*)</sup> So auch Suphan in ber Anm. zu biefer Stelle, SWS, I, 540.

<sup>3)</sup> Falsch ist die Angabe von Baczto (B. I, 1, 147), daß "nach dem Tode des frommen Willamovius"-sich die Aussichten des jungen Herber verdüstert hätten. Treschos

12 Trescho.

junge, aber frankliche und hypochondrische Mann, ber jest zuerst ins Brediatamt eintrat, fab halb mit Gelehrtendunkel, halb mit geiftlichem Sochmuth auf feine Seerde herab. Kein Mohrunger hätte nach ihm ftudiren follen. Auch ben Eltern Herbers aab er ben Rath, ihren Johann Gottfried ein Sandwerk erlernen zu lassen. Der Rath legt kein gunftiges Zeugniß für die Menschenfenntnig des herrn Diakonus ab; es ift jedoch zu fürchten, daß die Rurgfictigkeit des Mannes einigermaßen mit seinem Egoismus zusammenbing. Ein Theolog nämlich aus der Schule des Königsberger Pietismus, war Trescho auf ber Universität zugleich durch Hamanns Freund, den jungen Magister Lindner. für die schönen Wissenschaften gewonnen worden. Frühzeitig hatte er sich mit Dichterei und Schöngeisterei abgegeben, so zwar, daß allmählich die erbauliche Tendenz das Uebergewicht über die schöngeistige erlangte. Sehr bald erklärte er, dag die "Grazien der Dichtkunft" nur eine Tinctur fein dürften, "um die Religion unter gewissen Leuten geschmackbar zu machen", und so gefiel er fich benn darin, in Gins ben Asteten und ben Schongeift ju fpielen. Diese erbauliche Schönschreiberei betrieb nun ber schreibselige Mann - ein animal scribax nennt ihn Hamann — mit speculativer Witterung für bas jedesmal Gangbarfte, als ein nicht uneinträgliches Sandwerk. Ein Litterat. aber mit geistlicher Etikette, übersetzte er ben platten und langweiligen Beift ber damals modischen moralischen Wochenschriften ins driftlich Erbauliche. Nicht nur, daß er mehr als Gine Zeitschrift mit theologischen und moralischen und afthetischen Artikeln versorgte: sondern in unaufhaltsamem Schreibedrange fette er zahlreiche Schriften im Sinne feiner Richtung, gereimte und ungereimte Versuche, Predigten und Flugschriften, Erbauungsbücher und erbauliche Zeitschriften in die Welt — bis er bann, zur Bolemit übergebend, in fritischen Litteraturbriefen sich zum Zionswächter gegen die "neu gemodelte Gottesgelahrtheit" ober den "allerneuesten Socinianismus" aufwarf. Gerade jest, in der ersten Zeit seiner Mohrunger Amtsthätigkeit, hatte er außer einer Menge kleinerer Sächelchen, unter denen die "Näschereien in die Bisitenzimmer am Neujahrstage 1762" durch ein Hamanniches Flugblatt in Erinnerung geblieben find, eine "Sterbebibel" unter ber Feber, zu ber ihm bes Senior Göte in Samburg "Seilsame Betrachtungen bes Todes und der Ewigkeit" den Anstoß gegeben hatten. Betrachtungen in Proja knüpften fich an Berse, bestimmt, zu zeigen, daß die "Muse von Zion" desto mehr Grazien habe, je mehr fie über die Muse vom Barnag die Herrschaft behaupte. In Bersen aber und Proja sollte das allmählich zu drei Bänden anwachsende Buch "die Kunst, fröhlich und selig zu fterben" lehren.

Einfluß überwog nur ben bes älteren Mannes, ber noch lebte, als Herber Mohrungen verließ. Ueber Sebastian Friedrich Trescho kann, außer den Nachweisungen LB. I, 1, 25 Anm., die ersichtlich von ihm selbst herrührende Lebensbeschreibung in der zweiten Samm-lung der "Lebensbeschreibungen jetzt lebender und neuerlich verstorbener Gottesgelehrter und Prediger in den königl. preuß. Landen" v. J. 1769 verglichen werden.

Man sieht, einen so kenntnißreichen jungen Menschen und der eine so feine und zierliche Hand schrieb wie der junge Herber, konnte er gerade brauchen. Am Ende mußte dieser und mußten dessen Eltern ihm noch dankbar sein, wenn er den Burschen als Famulus in sein Haus nahm und ihm bis sein zarter Körper zur Erlernung eines Handwerks tüchtig geworden wäre — für die Abschreiberdienste, die er leistete, nicht etwa Kost oder Unterricht (denn jene kand er bei den Seinigen und diesen genoß er noch immer bei seinem Rector) — sondern eine Arbeits- und Schlasstätte gewährte. Absgesehen, daß derselbe dabei im Schreiben eine schöne Uchung hatte, so genoß er ja den Borzug, der erste Leser von des Herrn Diakonus unschätzbaren Schriften zu sein. Auch war es ihm unverwehrt, von dessen, am reichlichsten freilich mit theologischen Werken, aber doch auch mit griechischen und römischen Klassistern, mit Reisebsschreibungen und neueren Dichtern ausgestatteten Bibliosthet Nußen zu ziehen.

Die Wahrheit ift: der arme Junge hat seine Schreiberdienste und ben Aufenthalt in dem traurigen Predigerhause 1) mehr genutzt als Trescho erwarten, geschweige denn beabsichtigen mochte. Wir haben sein eigenes Zeugniß. daß Treicho "seinen ersten Funken geweckt habe" 2). Es war etwas, daß er das schriftstellerische Handwerk und mit dem Handwerk das Handwerksgeräth fennen lernte. Die Poefie des Berfaffers der "Sterbebibel" und der "Rleinen Bersuche im Denken und Empfinden", mattherzig, lehrhaft, unselbständig wie fie war, stand ungefähr auf der Durchschnittshöhe des durch die Bremer Beiträge bezeichneten Geschmacks. So war Herder Gelegenheit gegeben, diesen Geschmadsfrandpunkt gründlich durchzuerleben. Es fehlte unserem geiftlichen Autor keinesweges an Leichtigkeit des Ausdrucks, an phrasen- und reimbeherrichender Gewandtheit. Bu sehen, wie er Berse und Proja nur jo aus bem Aermel schüttelte, das mußte etwas Anftedendes haben. Sollte der Züngling fich nicht getrauen, das auch zu können ober gar, es noch besser zu können? In den apokrophen Unfängen der Berderichen Schriftstellerei laffen fich bestimmte Anklänge an die Treschoschen Sachen nachweisen. Und unwillkürlich wiederum wirft man einen Blid auf die letzten Ausläufer von Herders litterarischer Thätigkeit: ift es wirklich bloger neckender Schein, wenn man 3. B. in der lockeren Form der Adrastea, welche allerlei Poetisches mit moralisch gefärbten Betrachtungen und Auffäten durcheinandermischt, eine gewisse Aehnlichfeit mit der Manier des Mannes gewahr zu werden glaubt, in deffen Wertstätte Herder zuerst das Schriftstellern und das Buchmachen kennen gelernt hatte? Machen sich nicht gerade im Alter, unbewußt oft, die am frühsten empfangenen Eindrücke von Neuem geltend? Und ist nicht etwas von jenem

<sup>1)</sup> Die Dienstwohnung des zweiten Predigers war ein unweit von Herbers Elternhaus, an der Ede der "kleinen Kirchenstraße" gelegenes winkliges, einstöckiges Gebäude von Fachwerk. Ein neues Haus an derselben Stelle dient jest demselben Zweck.

<sup>2)</sup> An Hamann &B. I, 2, 178.

ichnellfertigen Wefen, etwas Stegreifspoefie und Stegreifsrhetorik fast überall in den Berderichen Schriften zu finden? Der unermegliche Abstand zwischen den beiden Geistern verbietet jede Parallele; aber es ist auch nicht von dem geistigen Gehalt ihrer Schriften, es ift von deren äußerer Physiognomie, von einzelnen Zügen dieser Physiognomie die Rede, die nur ungefähr so aneinander erinnern wie manche Gewohnheiten in der Handschrift an die des Lehrers, bei dem wir schreiben lernten. Und wichtiger jedenfalls war der Einblick, welchen Treichos Arbeiten dem jungen Herder in die gange Litteraturregion gewährten, in die fie fich hineinstellten und aus der fie Nahrung zogen. Auf allen Seiten finden sich in den Treschoschen Schriften jener Jahre Anführungen ober Nachklänge der Dichtungen eines Rlopftod, Haller, Hagedorn, Gellert, Withof. Creuz, Uz, Gleim und was sonst Poetisches bamals an der Tagesordnung war. In der Bibliothek Treschos mochte er bann aus der Quelle selbst schöpfen. Hier las er sich immer tiefer ein in die alten Autoren; hier machte er die Bekannticaft manches älteren beutschen Dichters, eines Dpit und Logau und Simon Dach; hier wird er bie ersten Gefänge bes Meffias, die neuen Obendichter und die Anakreontiker — hier vor Allem Rleifts Dichtungen und Leffings ältere Sachen gelesen haben. Er sollte später bas Auftreten viel mächtigerer Dichter erleben: - ihm find jene Erstgelesenen immer bie Ersten und Liebsten geblieben. Bon dem "füßen Erstaunen", mit dem er sie damals zuerst kennen lernte, von der Art, wie er sie las und wie sie auf ihn wirkten, spricht er mit Entzücken noch ein Menschenalter später in feinen Weimarischen Schulreden 1). Laut las er sich die ansprechendsten Stücke vor, und lernte sie auswendig und wagte sich dann, "wenn auch zitternd und sehr geheim", etwas Aehnliches der Art hervorzubringen. Unvergefliche Stunden das, wenn er auf seinen Spaziergängen durch das Paradieses-Wäldchen unbelaufcht mit seinem Genius verkehren durfte, wenn er "unter dichten Bäumen Wahrheit suchte, Bilder fand", wenn ihm gelang, in einem Liede Rleift und Leffing nachzulallen und wenn er unter beißen Thränen die Namen dieser seiner Lieblinge in die Rinde ber Bäume ichnitt 2).

So ganz unentbeckt konnte doch des Knaben stilles Streben und seine vorragende Begabung unmöglich bleiben. In seinem Beichtstuhl, so erzählt Trescho selbst, hatte er einen versiegelten Brief voll rührender Geständnisse und Borsätze gefunden und hatte — mit Recht oder Unrecht — in den Schriftzügen die des jungen Herder wiederzuerkennen gemeint; seine Ausmerksamkeit jedenfalls mußte dadurch rege geworden seine. Und wieder ist es Treschos eigene Erzählung, daß er durch einen Zusall eines Abends im nächsten Winter seinen Famulus in dessen Schlasgemach — einer schmalen, nach

<sup>1) 17</sup>te und 3te Schulrebe.

<sup>2)</sup> S. bas Gebicht "Träume ber Jugenb", Zerstr. Bll. III, 3 und bas Erinnerungslieb LB. I, 1, 236.

ber Kirche zu gelegenen Kammer — überrascht habe — eingeschlasen auf dem Bett — um ihn herum eine Menge alter und neuer Bücher und in der Mitte derselben das unausgelöschte Licht. Man erwartet, daß die Entdeckung von wichtigen Folgen für das gegenseitige Berhältniß und für das Schicksal des Jünglings gewesen sei. Es könne, meint man, nicht ausgeblieben sein, daß der ehrwürdige Mann den werdenden Gelehrten nunmehr aus seiner dienste daren Stellung hervorgezogen und ihm mit Rath und That in die wissenschaftliche Lausbahn hinübergeholsen habe. Allein nichts davon. Er verwies ihm seinen seuergefährlichen Eiser und es blieb übrigens Alles beim Alten.

Nicht lange banach — im Januar bes Jahres 1762 — hatte ber schreibfelige Mann ein eben fertig gewordenes Manuscript (er selbst giebt an, daß es die erft 1763 ericienenen Blätter "Geschichte meines Bergens" gewesen feien) an feinen Berleger, den Buchbändler Kanter in Königsberg zu ichiden. Der Famulus hat es abzuschreiben, zu versiegeln, auf die Bost zu besorgen. Kanter schreibt zurud, er habe in dem Packet, außer jenem Manuscript, ein Gedicht voll Geift und Schwung gefunden — eine Obe an den Czaren Beter III. bei Gelegenheit seiner Thronbesteigung, "Gefang an den Cyrus", es svaleich abgedruckt und ausgegeben: alle Welt bewundere es und wünsche ben Berfasser zu kennen. Es war das erste im Druck erschienene Gedicht von Berder, ein Gedicht, das den Ton orientalischer Boesie nachahmte und sich mit ber Fiction gab, daß es von einem gefangenen Ifraeliten an ben großen Cyrus gerichtet und aus dem Hebräischen übersett sei 1). Seit Jahren war die Heimathsproving Herders im Besitz der Russen gewesen. Mit der Thronbesteigung nun des neuen Czaren erfuhr bekanntlich die russische Politik einen völligen Umschwung: Beter III., ein enthusiastischer Bewunderer Friedrichs. beeilte fich, mit dem großen König Frieden und Freundschaft zu ichließen und das eroberte Land zu räumen. Auf diese Wendung bezieht sich das mertwürdige Gedicht. Es ist charafteristisch für die Friedenssehnsucht jener Tage und für den gebrochenen Patriotismus des jungen Dichters, daß er nicht etwa den Triumph des angestammten Herrschers, sondern die Großmuth des fremden Monarchen feiert, des gottgefalbten Friedensfürsten, der "Königen bas Blutfcwert abgurtet", beffen Stab die Heerde "dem erften hirten gern gurudgiebt" - ähnlich wie Cyrus einst den gefangenen Afraeliten die Rückfehr gewährte 2). Charakteristisch aber auch das naw kindische; an die Möglichkeit einer Entbedung nicht benkende Spiel mit Beimlichkeiten, bas bem träumerisch schüchternen Jungling gang besonders reizvoll bunten mochte.

Und soviel an Trescho lag, so hätte er auch nur immer unentbeckt bleiben mögen. Noch immer wußte derselbe, ob er gleich nun erfahren hatte, daß in

<sup>1) 3</sup>m LB. I, 1, 183.

<sup>2)</sup> Bgl. Suphans Auffat: Peter ber Große, Herbers Fürstenibeal, Separatabbruck aus ber Altpreuß. Monatsschrift (Bb. X. Heft 2), S. 2 ff.

dem scheuen, einsuldigen und unbeholsenen Jüngling nicht bloß ein Gelehrter, sondern auch ein poetisches Talent stecke, keinen anderen Rath, als daß am besten mit der Erlernung eines Handwerkes für ihn gesorgt sei. So ungern er seinen Abschreiber und Auswärter verlor, so schwer mochte es für ihn sein, sich aus einem harten und unsreundlichen Herrn in einen fürsorgenden Gönner zu verwandeln. Der junge Gelehrte und Dichter blieb, was er gewesen war; — er wurde von Treschos bezahrter Schwester, die diesem sein Hauswesen sührte, zu allen möglichen häuslichen Geschäften, zum Herbeiholen des Fleisches und anderer Marktbedürsnisse gebraucht, auch wohl gelegentlich bei dem Herrn Bruder verklagt, worauf es dann Verweise und Scheltworte setzte.

So war, zum Kummer der Mutter und des Baters, die Situation des Rünglings, ohne daß sie doch den Entschluß gefunden hätten, ihn dieser Sklaverei zu entreißen: denn für den armen Rufter war der Herr Diakonus eine Respectsperson, und was der fromme Mann in seiner geiftlichen Bürde für aut befand, das mußte ja wohl das Rechte, was er für unräthlich erklärte. unmöglich sein. Der Jüngling selbst aber - kein Bunder, daß er blode, verschlossen, ja, verstockt erschien. Er machte die bitterfte Erfahrung seines Lebens. Er hatte im elterlichen Saufe bei aller Knappheit und Gebundenheit herzliche, zärtliche Liebe erfahren und erfuhr fie noch immer. Er hatte an seinem alten Rector einen rauhen Zuchtmeister, aber ber ihm im Grunde boch gütig war und den zu achten er sich nicht entbrechen konnte. Von Trescho fühlte er sich gemißbraucht. Der unholde und hypochondrische Mann erschien in seinem Sause so gang anders als auf der Rangel und im Beichtstuhl, ein Underer als Mensch und ein Anderer als Schriftsteller, und eben der junge Herder hatte unmittelbar unter den eigenliebigen Launen und Särten des nach außen so salbungsvoll, mit so viel heiliger Bürde auftretenden Geiftlichen zu leiden. Er haßte in ihm den Tyrannen und er verachtete in ihm den Beuchler. "Die ersten Bilber meiner Jugend," so ichrieb er ein Menschenalter später an Trescho selbst, "find mir natürlich meistens traurige Bilder, und manche Eindrüde der Stlaverei möchte ich, wenn ich mich ihrer erinnere, mit theuren Blutstropfen abkaufen 1)". Er drückt fich stärker und vielleicht nicht ohne Ungerechtigkeit in dem mehrerwähnten Briefe an feine Braut vom Jahre 1770 aus. Aus tausend Vorurtheilen hatten ihn seine Eltern nicht zur Wissenschaft bestimmen wollen: ein "Seuchler", der ihm auf seine ganze Lebenszeit die Heuchler zu den schwärzesten Leuten gemacht und der sich fehr in die Sachen seiner Familie gemischt, habe diese Schwierigkeit ins Unendliche vermehrt — und betäubt, unwissend, blindlings habe er folgen muffen. Derselbe Vorwurf, wenn auch diesmal nicht mit ausschließlicher Beziehung auf Trescho, kehrt wieder in einer Stelle der Provinzialblätter vom Jahre 1774. Bon sich selbst natürlich erzählt er da die Geschichte "eines

<sup>1)</sup> LB. I, 1, 87.

Meniden, die ihn in gewissem Betracht febr rühre". Gben ba fich die Seele von dunklen Gindruden aufgeschlossen, berichtet er, sei sein Weg auf Briefter Gottes, das ift, Hohnaffen des Teufels gestoßen; Seuchelei, faliche Andacht. fleinfreisige Denkart, allbeschmeißende Eitelkeit, Tartuffen seien ihm entgegengetreten, und Tartuffenhaß habe sich daher in ihm festgesetst - es habe lange gedauert, bis er diese Eindrücke wieder losgeworden, bis ihm der geiftliche Beruf wieder in seiner wahren Würde erschienen sei, ja, bis ihm über leerer theologischer Gelehrsamkeit und beistischen Anschauungen, in die er sich nun gestürzt, die wahre Bedeutung der Religion wieder aufgegangen sei 1). - So entscheidend selbst für den Gang, den seine theologische Entwicklung nahm. war für ihn die harte Lehrzeit in Treschos Hause! - Je näher dieser Zeit, desto bitterer lauten die Klagen, desto ungroßmüthiger die Anklagen. Bersen, die an einen Freund und Wohlthäter gerichtet sind, preist er die Rettung von seinem "Folterer" und von dem Schicksal, das ihm "Plan und Muth und Mittel ganz entruckt habe" 2), und noch grellere, bichterisch übertreibende Ausdrude finden sich in anderen Bersen, die ihm mit geringen Menderungen immer wieder unter die Feder kommen. "Debe Pfade" habe ihm "nach furz durchträumtem Morgen" sein Genius vorgezeichnet. —

wo ich in Klüftestaub hinsant, Und flehete vor serner Donner Gnade, Bor frommer Tiger Raub und seufzte ihnen Dant; Bon Schweiß und Thränen halb durchnagte Ketten Küft' ich mit Beben — —3).

Schon befand er sich bemnächst in Riga in einer Lage, die ihn alle Unbill der früheren Jahre hätte vergessen machen sollen, als ihn Aeußerungen in einem von Trescho empfangenen Briefe zu dem schnöde abweisenden Episgramm reizten:

Ja Dank! Du warst ber Stock, ber starr bas Bäumchen bog, Der Rosenstrauch, ber sie, die Rose auferzog, Das Marterkreuz, an bem ber Engel auswärts flog 4)!

Er behielt das Epigramm natürlich im Pulte, aber was es enthält, das liest man zwischen den Zeilen in der Antwort an Trescho vom 20. Aug. 1765. Wie kahl sind doch die Nachrichten, wie trocken der Ton in diesem und ebenso in einem späteren von Riga nach Mohrungen geschriebenen Briefe !! Jener nicht ohne einen gelinden Spott über die Todesbetrachtungen und nicht ohne eine boshaft neckende Anspielung auf die Schriften des immer weiter

<sup>1)</sup> Provinzialbill. S. 80 ff.

<sup>2)</sup> Sandschriftlich.

<sup>3)</sup> LB. I, 1, 230, vgl. 187.

<sup>4)</sup> Erinnerungen I, 29. Unm. Der bezügliche Brief Treschos ist entweder ber, auf ben sich herber an Trescho 20. Aug. 1765 (LB. I, 2, 105) bezieht, ober ber, welcher von herber gegen hamann LB. I, 2, 120 erwähnt wird.

<sup>5) &</sup>amp;B. I, 2, 263.

ichreibenden frommen Mannes; ber zweite, wie als ob es den Brieffteller figelte, dem "Sochwohlehrwürdigen, Sochwohlgelahrten Berrn Diafonus" fo viel von den schriftstellerischen und amtlichen Erfolgen des einst fo verachteten Mohrunger Famulus vorergablen zu konnen: - in beiden feine Sulbe pon Dank! "Trescho", schreibt er Febr. 1766 an Hamann (LB. I, 2, 120), "hat an mich einen bis zur Raillerie ober Etel höflichen Brief geschrieben; in jeder Beile spöttisch oder lächerlich". Offenbare Geringschätzung endlich athmen alle Die Stellen, in denen Berder gegen Dritte oder vor dem Bublicum von dem Schriftsteller Treicho redet. Mit gutem Grunde wünscht er es bas eine Mal abgewendet, daß seine Erstlingsschrift, die Fragmente über die neuere deutsche Litteratur, von dem "ichreienden Treicho" recensirt wurden. Denn er hatte es fich nicht versagt, eben in den "Fragmenten" über die Seichtigkeit und dann wieder über die zweifelhafte Unsterblichkeit ber gegen die Anafreontiker eifernden Schriften bes Mannes zu spotten, und diesem war die Unfreundlichkeit nicht entgangen. Dieselbe Stichelei auf die erbaulich sein follende Langeweile und den albernen Zelotismus Treschos in Herders nächsten Schriften, im "Torso" und in den "Kritischen Wäldern"; ein ftartfter Ausfall aber auf den "großen Sterbensapostel" in einer Berderichen Recension der Allgemeinen Deutschen Bibliothek, wo jener als der "traurigste unter den Dichtern von der traurigen Gestalt", als "der frächzendste Rabe Herrnbutischer Todtenmelodien" vorgeführt wird, der jede Wange der Jugend und jede blühende Rose so fein mit Lämmleinblute besprite und seine Wohnung auf Erden von Todtenknochen auf Golgatha erbaue 1).

Es muß fraglich bleiben, wie weit man aus diesen späteren Aeußerungen einer sich freier erhebenden Denkweise und eines überlegenen Geschmackes schließen dars, daß sich schon der Knabe zu der theologischen und der Geschmacksrichtung seines Principals in einem gewissen Gegensatz befunden habe: auf die sittliche Seite des unerquicklichen und unnatürlichen Berhältnisses wersen sie ein desto helleres Licht. Offenbar, das ganz Unwürdige seiner Lage, das

<sup>1)</sup> LB. I, 2, 271 und 203; Fragmente I, 134; II, 376; III, 161; Kr. W. II, 129; Torso, S. 4; Recension in der A. D. B. XVI, 1, 128. Dazu endlich die eisernde Stelle in der handschriftlich erhaltenen Fortsetzung des Torso, bezilglich auf Abbts "Erfreuliche Nachricht von einem Auto da Fe" und die Gegenschrift "Christherzliche Danksagung für die erfreuliche Nachricht 2c.", welche man Trescho zuschrieb. "Wie," heißt es hier u. A., "wenn ein Heiliger in Israel, wenn ein gottseliger Trescho diese Bogen zur Triumphessahne seiner Resigion aushängt, wenn"— u. s. w. "Die Strahsen um das Daupt dieses Märtyrers sind zu einer Flamme geworden, die seinen Mantel der Liebe ergrissen, sein Gehirn ausgetrocknet, sein Augenlicht verzehrt, allein in seiner Hand und Fackel angezündet haben. Nun tritt er christherzlich daher: jeder, der ihm vorstömmt — der Rechte oder Unrechte, den er nicht gelesen, oder den er nicht versiehet ——, jeder bekömmt bäurisch und christherzlich sein Theil" u. s. w. Wie Frant, Geschichte der protessantischen Theologie III, 42 dazu kömmt, die auf Herder und Trescho bezüglichen Spottverse, die Handun LB. I, 2, 437 mittheilt, dem Ersteren in den Mund zu segen ist nicht erschlich.

Wisverhältniß zwischen dem inneren Streben und Leben seiner Seele und dem Druck, der äußerlich auf dem Jüngling lastete, wurde schmerzlich und tief, aber zugleich mit einer gewissen muthlosen und demüthigen Duldsamkeit von ihm empsunden. Der Zug sich bescheidender Unterwürsigkeit des niedriger Gestellten gegen den Höheren war dem armen Schullehrersohn angedoren und anerzogen. Ein thatkräftigerer, stolzerer Charakter würde auf eine derartige Behandlung mit offenem Trotz, mit Empörung, mit dem Entschluß einer gewaltsamen Besreiung geantwortet haben. Sine weniger elastische Natur würde ohne allen Widerstand niedergeknickt worden oder erschlafst sein. Im Geiste des jungen Herder gab es eine starke, aber nur innerliche Gegenwirkung. Er sog heimlich ein Gefühl der Verbitterung in sich, das sich dann später, unliedenswürdig genug, Lust machte. Sein ganzes Wesen gerieth unter dem Druck in den Zustand der äußersten Spannung, in eine krankhafte Reizbarkeit, welche ihn leider Zeit seines Lebens nicht wieder verlassen sollte.

Schaden und Gewinn freilich lag auch hier dicht beisammen. "Wohl dir, unschuldiger Jungling, auf feuschem Stamm, aus edlem Saamen, eine gefunde, festgeschlossene Knospe: nicht zu früh blühend und entfaltet, um bald zu verwelken, nicht üppig dich wiegend im Sauche lauer Zephyre; lieber von rauhen Winden geschüttelt, in Roth, Gefahr und Armuth erwachsen, damit beine Erfenntniffe That, beine bloben, feuschen, verschloffenen Empfindungen Wahrheit, Wahrheit auf's ganze Leben würden" — bei diefer Schilderung in der Schrift "Bom Erfennen und Empfinden" 1) liegen natürlich wieder eigene Lebenserinnerungen zum Grunde; denn eben das Multa tulit fecitque puer, sudavit et alsit, welches er dort anführt, hat er bereits als Motto auf die Rudfeite des Titels seines in Mohrungen zuerst angelegten Notizen- und Studienheftes geschrieben. Sich selbst, besgleichen, hatte er im Sinne, als er in der genannten Abhandlung ichrieb, wie dem erwachenden Junglinge an ber Wegscheibe seines Lebens, wenn sich Anaben- und Junglingsalter trennen, oft sein Genius erscheine und ihm Weg und Soben seiner Butunft, aber nur in dunklem Traume zeige. Der Glaube an einen folden Genius fette fic in der That frühe, fast wie ein Aberglaube, bei ihm fest und fehrt in gahl= reichen poetischen Unwendungen von seinen ersten Jugendgedichten an immer wieder. In diesen Glauben flüchtete sich das blode, zurudgeschüchterte Selbstgefühl des Jünglings. Gerade weil der Ausblick in die Rähe ihm jo un: barmherzig verbaut war, so dehnte sich vor seiner Phantasie eine weite Berspective ehrgeizigen Bunschens, Hoffens und Planens. Cafar an Alexanders Bildfäule, Alexander an Achilles Grabe weinend, diefes ihm fo geläufige Bilb 2), hatte er sich in eigener Erfahrung mit mancher still vergoffenen Thrane in die Seele gepragt. "Es ichlaft in mir! im Schoof des Chaos

<sup>1)</sup> Daselbst S. 67 und ferner S. 85.

<sup>2)</sup> Bgl. Torfo S. 22; Schulrebe &B. I, 2, 158. Bom Erkennen und Empfinden S. 85; auch hanbschriftlich in einem Fragment eines jugendlichen Gedichtes auf ben Menschen:

schläft welche Gedankenwelt" 1)! — in solchen Ausrufungen eines poetischen Selbstgesprächs machte sich demnächst die im Verborgenen glimmende Flamme Luft: sie lassen uns einen Blick auf den voraufgegangenen Seelenzustand thun.

Durch eine höhere Fügung, wie er selbst es empfand, kam dem Ber-

schüchterten endlich Rettung aus seiner traurigen Lage.

Im Winter von 1761 auf 62 ftand ein aus dem fiebenjährigen Kriege zurückfehrendes Regiment Ruffen zu Mohrungen im Winterquartier. Gin bei diesem Regiment angestellter Bundarzt - er foll Schwarzerlob geheißen haben — verkehrte im Hause von Trescho, war auch mit Herders Eltern befannt, und lernte fo ben jungen Berber fennen. Er fand Gefallen an bem jest fiebzehnjährigen Jungling, von deffen guten Kenntniffen und ungewöhnlicher Begabung er fich bald überzeugte. So that er ihm benn ben Borichlag, er wolle ihn mit nach Königsberg nehmen, ihn die Chirurgie lehren und ihm für sein frantes Auge Sulfe leiften, wofür er von ihm als Gegendienst nur verlangte, daß er ihm gleich nach der Ankunft in Königsberg eine medicinische Abhandlung in's Lateinische übersete; ja, er eröffnete ihm die Aussicht, wenn er Luft zur Medicin zeige, ihm in der Folge dazu zu verhelfen, daß er fie in Betersburg unentgeltlich ftudiren könne. Berder fab in dem Borichlage nur das Gine: Errettung aus dem unerträglichsten Zustande, Eröffnung einer anderen Zukunft. Der Bann, der auf ihm gelaftet hatte, war gebrochen. Das Studium der Botanit wurde fogleich eifrig in Angriff genommen. Unter der Zustimmung seiner Eltern und den Glüdwünschen aller berer, denen er in seiner bisherigen hoffnungslosen Dienstbarkeit ein Gegenstand bes Mitleids gewesen war, folgte er, im Sommer 1762, bem menschenfreundlichen Manne nach Königsberg.

Nur zu bald zeigte sich nun freilich, daß aus dem zarten, überempfindlichen Jüngling, der bei der ersten Section, zu der ihn der Doctor in Königsberg mitnahm, in Ohnmacht siel, niemals ein Chirurgus werden könne. Aber einmal der Sklaverei entronnen, sand er auch den Muth in sich, in dem neuen Elemente der Freiheit nicht unterzugehen. Es ist eine nur ungenügend verbürgte Sage, deren Entstehung sich leicht begreift, daß er nun bei Kanter, dem der Dichter des Gesanges an Chrus ja ohne Weiteres empsohlen war, in dessen Buchladen er bald heimisch wurde, die Buchhandlung habe erlernen wollen. Mag ihm immerhin auch dieser Gedanke einen Augenblick durch den Kopf gegangen sein, oder mögen Andere für ihn an dessen Auskunft gedacht haben: gewiß ist, daß es nur eine kurze Rathlosigkeit für ihn gab, der ihn ein nahe liegender, längst in ihm schlummernder Entschluß entriß. Sin Zusal

<sup>- -</sup> mit Alexander's Gedanten

Steh' ich am Bilb Achill's und Thränen entrinnen bem Auge. —

1) Gedicht "Zweites Selbstgespräch" LB. I, 1, 191 ff.; wörtliche Anklänge an bies Gedicht in der Stelle der Litteraturfragmente III, 217.

tam ihm zu Bulfe. Der Bekummerte begegnete auf ber Strafe einem ebemaligen Mohrunger Schulkameraden, Namens Emmerich, der damals bereits Candidat des Bredigtamtes war. Bon diesem ermuntert und berathen, geht er bin, und läßt fich, nach einem bei bem Decan ber theologischen Facultät glänzend bestandenen Examen 1), am 10. August als Studiosus der Theologie immatriculiren. "Unwissend," so erzählte er später ben über sein Leben entscheibenden Schritt seiner Braut, "unwissend, einfältig, unbefannt wie ich war, ohne meiner Eltern Erlaubnig und wider den Willen beffen, dem ich anvertraut war, ja, ohne Geld und Aussicht auf nur drei Wochen, ging ich auf die Akademie". Ohne Mühe stellt man sich vor, wie überrascht der wackere Regimentschirurgus, wie ichlecht er mit dem Schritt feines Schütlings zufrieden gewesen, und wie er noch einen letten Versuch gemacht haben wird, ihm vorzuhalten, daß er doch nicht so thöricht sein Glud verscherzen moge. Sier lag in der That nicht ein leichtsinniger Ginfall, sondern eine innere Nothwendigkeit vor. Sehr gleichgültig auch, daß Trescho, als er die Nachricht empfing, den Ropf icuttelte und etwas von absichtlicher Täuschung murmelte. Defto beffer wird die Mutter ihren Gottfried verstanden und ihm von Bergen Recht gegeben haben. Der Bater aber trug das Datum in sein Andachtsbuch, Arndt's "wahres Christenthum", ein und schrieb die Worte hinzu: "o du verborgener Gott, der du ans Licht bringest, was im Dunkeln verborgen, zünde doch an bei ihm das Licht des Glaubens und wirke in ihm durch den Geift beiner Gnade!"

<sup>1)</sup> Mehr Details wissen die Erinnerungen I, 54 und Baczko in LB. I, 1, 156 anzugeben. Das Datum der Immatriculation, abweichend von LB. I, 1, 139, aber libereinstimmend mit Baczkos Angabe, nach einer Abschrift aus dem Königsberger Universitätsalbum.

## Zweiter Abschnitt.

## Die Universitätsjahre.

So ftand benn ber junge Berber auf feinen eigenen Fugen. Er werde, idrieb er seinen Eltern zugleich mit ber Ankundigung seines Schrittes. mährend seines gangen akademischen Lebens keinen Schilling von ihnen verlangen, sondern getraue sich, durch eigenen Fleiß sich fortzuhelfen. Wohlthätige Freunde in Mohrungen griffen denn auch dem armen Jungen, der feine kleine Baarschaft für die Immatriculationsgebühren hatte bergeben muffen, mit etwas Geld unter die Arme; auch Trescho durfte sich Ehren halber nicht ausschließen und ichidte Empfehlungen, während für später ein für Mohrunger Stadtfinder bestimmtes gräflich Dohnasches Stipendium in Ausficht genommen wurde 1). Die nächste Sulfe hatte er inzwischen in Konigsberg selbst gefunden. Höchst wahrscheinlich doch - wenn auch andere Ungaben anders lauten —, daß das erste Haus, in welches er Zutritt fand, das des Buchhändlers Kanter war. Kanters Buchladen war das Lefe- und Sprechzimmer der Gelehrten Königsbergs. Nach Herzenslust durfte hier unser junger Mohrunger seine Lesewuth befriedigen, indessen die Anwesenden sich zuflüstern mochten, eben dieser ärmliche, unscheinbare junge Mann sei der Berfasser des schwungvollen Gedichtes, das vor Monaten von Sand zu Sand gegangen fei. War nun aber Ranter oder burch beffen Bermittelung Rant, oder wer sonst sein erster Fürsprecher - genug, der neue Studiosus fand sofort Aufnahme in dem Collegium Fridericianum: durch eine handschriftliche Aufzeichnung Herders steht es fest, daß er die unweit des Kreuzthors belegene Anstalt gleich am Tage seiner Immatriculation bezog.

Das Collegium Fridericianum, bekanntlich die Anstalt, der unter Ansberen Ruhnken und Kant ihre Schulbildung verdanken, eine Schöpfung des Pietismus, stand damals noch unter der Direction des trefflichen Franz

<sup>1)</sup> Das Concept bes Bittschreibens an Se. Ercellenz findet fich hanbschriftlich in einem herberschen Notatenheft; bas nach ber Berleihung bes Stipenbiums auf brei Jahre an ben Mohrunger Magiftrat gerichtete Schreiben LB. I. 2, 283.

Albrecht Schult, beisen Nachfolger jedoch ichon im Sommer 1763 Confistorialrath Brofessor Daniel Heinrich Arnoldt wurde. Die eigentliche Leitung der Unstalt war in den Sanden des Oberinspectors Schiffert, neben dem als zweiter Inspector Domfien fungirte. Mit der lateinischen Schule bes Fridericianum war eine 50 bis 60 Penfionare befassende Pensionsanstalt verbunden, und dabei bestand die Einrichtung, daß meist auf jedem Zimmer zwei Rostgänger unter Aufficht eines Studirenden wohnten, der den Namen eines Inspicienten führte 1). Zunächst warf das nichts weiter ab als freie Wohnung, Heizung und Licht, aber es knüpften sich baran Brivat- und Nachbülfestunden, die von den reichen Ruffen, Kurlandern und Lieflandern, die fich unter den Benfionären befanden, verhältnigmäßig gut bezahlt wurden. So wird auch Berder über die erste Noth binausgekommen sein. Was that es denn auch, wenn er fich anfangs manchen Tag nur mit ein paar Semmeln hinhielt? verwöhnt war er nicht, und das Gefühl, sein eigener Herr zu sein, sich frei seinen wiffenschaftlichen Neigungen hingeben zu dürfen, hob ihn über Alles hinweg. Eingedent der Dienstbarkeit bei Trescho, hatte er sich um keinen Preis auf irgend ein, wenn auch noch so einträgliches Privatengagement eingelassen 2). Eine echt studentische Laune klingt sogar gelegentlich aus den Versen heraus, zu benen er sich durch den neuen Zustand angeregt fühlte, bemerkenswerth um so mehr, da der Ton des lachenden Humors nicht eben oft bei ihm begegnet. Man wird an Lessings ältere Lieder erinnert, wenn er reimt:

Ich Symnosoph, wie viel kann ich entbehren! Pracht, Winter, Regen, seht!
Euch trott mein Neid und ird'schen Ehren Und reich bin ich wie ein Poet,
Und akademisch frei! — Nur meinem Magen Dien', bent' und bin ich — sonst recht frei.

Die ganze Anstalt war nun aber auf die Benutzung der pädagogischen Kräfte der Studentenschaft berechnet. Durchweg wurde der sehr mäßig bezahlte Unterricht an derselben von in Königsberg studirenden Theologen erstheilt, indem die den Inspectoren vortheilhaft bekannt gewordenen Inspicienten allmählich zu Lehrern vorrückten. Schon Michaeli 1762 wurde Herder mit Unterrichtsstunden in den sogenannten deutschen Klassen, d. h. in der mit dem Collegium verbundenen Elementarschule für Knaben und Mädchen anzgestellt. Er war in der Schullehrerei ausgewachsen und schon in Mohrungen hatte er zeitweise des Baters Stelle mit solcher Geschicklichkeit vertreten, daß er sich bei Jung und Alt nicht wenig in Ansehn gesetzt hatte. Auch seine Königsberger Borgesetzten ließen seinen Kenntnissen und seinem Lehrtalent

<sup>1)</sup> Bgl. die (von Schiffert versaßte) zuverlässige Nachricht von den jetzigen Anstalten ves Collegii Fridericiani. Königsberg 1742 und F. G. Wald, Geschichte und Versassung des Collegii Fridericiani. Königsberg 1793.

<sup>2)</sup> Herder an Hamann, LB. I, 211.

<sup>3)</sup> Gebichtfragment LB. I, 1, 186.

Gerechtigkeit widerfahren; bereits im folgenden Sahre wurde ihm der Unterricht in der dritten griechischen, französischen, bebräischen und mathematischen Rlaffe anvertraut, und 1764 unterrichtete er auf ber Secunda im Lateinischen und der Boesie, auf der Brima in Geschichte und Philosophie 1). Es war ohne Beispiel, daß ein jo junger Mann so ichnell ben Unterricht in ben oberen Rlaffen betam. Das machte aber: ein Lehrtalent ersten Ranges, verbunden mit Bflichttreue und Gewissenhaftigkeit, hatte sich in ihm kundgethan. Es ift hinreichend bezeugt, wie einzig er es verstand, bei den sonntäglichen Ratecifationen die Aufmerkjamkeit zu fesseln, die Beister zu weden und die Herzen zu erwärmen, wie auffällig seine jugendliche, seine in der That allzu feurige und pathetische Beredsamkeit in den öffentlichen Betstunden von dem trockenen oder ichläfrigen Ton anderer Lehrer abstach. Nicht umsonst hat er fic an einer Stelle seines damaligen Studienheftes Lessings vortrefflichen Rath, wie ein geiftweckender Unterricht beschaffen sein musse, aus deffen Kabel= abhandlungen ausgeschrieben. Spuren ber Herderschen Lehrthätigkeit am Friedrichscollegium finden sich überhaupt in diesen Studienheften genug; von längeren und fürzeren Ausarbeitungen an, die sich als Vorbereitungen zu den Stunden oder zu Schuldeclamationen darftellen, bis zu lakonischen Schulercensuren, - daneben wohlgegliederte Entwürfe zu Andachten und Ratechisationen. Aus alle dem wird man den lebendigen Geift des jungen Bädagogen ichwerlich wach rufen: wohl aber giebt es wenigstens zwei Stude aus der letten Zeit seiner Königsberger Lehrwirksamkeit, ausdrücklich in der Absicht von ihm aufgeschrieben, um sich als Lehrer zu zeigen, die uns einen unmittelbaren Einblid in seine Unterrichtsweise und mehr noch in seine Schulrhetorit gewähren. Das eine ist eine längere beim Schulactus Oftern 1764 von einem Schüler Herders vorgetragene, aber offenbar von dem Lehrer ausgearbeitete lateinische Declamation, das andere eine bei gleichem Anlak von ihm selbst gehaltene deutsche Rede 2).

<sup>1)</sup> Herber an Lindner, LB. I, 1, 312 und Baczko, LB. I, 1, 158.

<sup>2)</sup> Erstere LB. I, 1, 284 abgebruckt. Hanbschriftlich ist in einem Herberschen Stubienheft in Octav dieselbe Declamation, jedoch in minder vollständiger und auch sonst abweichender Redaction erhalten unter dem Titel: Ineuntem hominis aetatem maximis commodis ac periculis odnoxiam. Examinis vernalis oratio 1764. Die deutsche Rede, in ähnlich abweichender Redaction, handschriftlich in demselben Octavhest, mit der Neberschrift: "Die Grenzen unseres Fleißes zu bestimmen, den wir der Muttersprache und gelehrten Sprachen widmen sollen"; gedruckt, LB. I, 2, 151 und in überarbeiteter Abhandlungssorm unter dem Titel: "Neber den Fleiß in mehreren gelehrten Sprachen" in den gelehrten Beiträgen zu den Rigischen Anzeigen aus Fahr 1764. St. 24; jett SBS. I, 1ss. vgl. Einseitung S. xvII. Aus diesem Abbrucke in den Rigischen Beiträgen in Berbindung mit der Stelle des Herderschen Briefes an Lindner, LB. I, 1, 316 hatte Suphan schon in dem Aussache: "Die Rigischen Gelehrten Beiträge und Herders Antheil an denselben" (Bd. VI. der Zeitschrift sür deutsche Philologie von Höpfner und Zacher) mit Recht geschlossen, daß beide Reden Herders der Königsberger Schulpraxis ange-

Charafteristisch genug die erstere. Was ist das für eine unklassische, unrömische Latinität, voll von Wendungen, Blumen und Bildern, über deren
deutsch-barbarischen Ursprung ein Siceronianer sich kreuzigen und segnen
würde! Was ist das für eine stillose Mischung prosaischer und poetischer,
theils selbstgeprägter, theils aus den Autoren zusammengelesener Ausdrücke!
Man sieht, lange bevor Herder gegen den "lateinischen Geist" auf Schulen
öffentlich eiserte, besolgte er in seiner eigenen Unterrichtsprazis den Grundsat,
daß die fremde Sprache keine Schranke für den freien Wuchs des jugendlichen
Geistes werden dürse, und daß ein barbarisches immer noch besser als ein
pedantisches Latein sei. Er wird, wenn wir nach dieser Actusrede urtheilen
dürsen, seine Schüler etwas zu rasch und dreist über die grammatische Form
in den poetisch-rhetorischen Geist der Schriftsteller und Dichter haben einsähren
wollen, und mehr als der Genius der römischen Sprache wird sich ihnen die
eigene Manier des Lehrers, eine gewisse stark auftragende, lebhaft gesticulirende
Redeweise eingeprägt haben.

Wir werden zu demselben Schlusse durch die zweite, deutsche Rede hin= geführt. Sie hat zum Thema: "die Grenzen unseres Fleißes zu bestimmen, ben wir der Muttersprache und gelehrten Sprachen widmen sollen". Da stoßen wir auf so manche Wendung, die demnächst in Herders Erstlingsschriften wiederkehrt; vielmehr es findet fich in ihr kein einziger Gedanke, der nicht dort weiter ausgeführt würde. So früh standen gewisse Grundanschauungen in ihm fest; so sehr aber auch war seine padagogische Thätigkeit aus Ginem Stud mit seinem sonstigen Denken, Dichten und Trachten. Es war die Wahrheit, wenn er am Schlusse seiner Königsberger Schulpragis an den Rector Lindner in Riga schrieb, er habe die lebung, die ihm diese Schulpraxis im Erfahren und Beobachten verschafft, "nicht bloß des Handwerts wegen angestellt". Das gewählte Thema weist bereits hin auf das, was die Grundlage feiner nachmaligen Erörterungen über Litteratur bildete, auf das Berhältniß von Sprache und Gedanten; andererseits bezeichnet er es selbst gleich im Eingang als ein Thema von der höchsten pabagogischen Wichtigeit, als ein foldes, "das beinahe den Mittelpunkt in dem Kreise unserer Schulwissenschaften ausmacht". Und da hören wir ihn denn ausdrücklich und sehr entschieben gegen ben Bedantismus des Studiums der gelehrten Sprachen antämpfen. Den mittleren Zeiten, erklärt er, nicht ber unseren ziemt es, friechende Nachahmer der Horaze und Birgils zu bilden, die römische Sprache als die einzige Monarchin anzubeten. Der Werth auch der alten Sprachen bestand eben darin, daß sie denen, die in ihr Meister waren, Muttersprache war. Der Gelehrte, der fremde Sprachen weiß und in seiner eigenen ein Barbar bleibt, der bis auf die fleinsten prosodischen Gigenheiten mit Anakreon

boren. Durch die Auffindung ber Nieberfchriften in bem erweislich ber Königsberger Zeit angehörigen hefte bat fich bie Annahme lebiglich beftätigt.

und Lucrez vertraut ist und darüber die neueren Dichter seines Baterlandes verabsäumt, ist heutzutage nichts als ein lächerlicher Bielwisser. Entzünden und bereichern und beweglich machen sollen wir unseren Geist an dem Studium fremder Sprachen, aber der Leitsaden durch das Labyrinth derselben ist die Muttersprache, und ihr daher sind die Erstlinge unseres Fleißes zu opfern. Mit frischer und sicherer, mit einer so ked lebendigen Beredsamkeit wird das Alles ausgeführt, wie sie gewiß in der Kirche des Friedrichscollegiums, die zugleich als Hörsaal diente, noch nie war gehört worden. Den Ansang macht eine an Rousseau anklingende Erwähnung der Patriarchenzeit und ein Hinweis auf die Erzählung "unserer Offenbarung" von dem "Taumelkelch der Berwirrung Babels" — den Schluß bildet ein auch später (Fragmente III, 78) von Herder wieder verwerthetes Citat aus Kleists Frühling.

Man war in Königsberg, wo sich ja schon um Simon Dach eine poetische Gesellschaft gesammelt, wo seit Pietsch, dem Lehrer Gottscheds, die schönen Wissenschaften auch an der Universität eine stätige Bertretung hatten, wo dann namentlich der junge Magister Lindner für die Dicht- und Redekunst mit Ersolg gewirkt hatte, keinesweges unbekannt mit den jüngsten Anläusen unserer Poesie. Dennoch ist zu vermuthen, daß das poetissirende Latein und die lebhafte Khetorik, ja die ganze schwungvolle ästhetische Richtung des jungen Herber einigermaßen aussiel. Er war ein beliebter, ein höchst anregender, ein musterhaft sleißiger Lehrer: allein wie man es ihm ungern nachsah, daß er sich keine Perrücke aufreden ließ, so verstieß auch sonst seine zwanglose Art und Weise in mehr als einem Betracht gegen den pietistisch-pedantischen Ton der Anstalt.

lleber dem Lehrer Herder haben wir indeß den Lernenden ganz aus dem Gesicht verloren, und um das Lernen doch war es ihm selbst zumeist zu thun. Er habe sich, so schreibt er einmal an Hamann, "mit dem Scepter des Korinthischen Dionys seine Galgenfrist zum Studiren erwuchern müssen 1)". Wie stand es mit diesen Studien? Geben uns über den Gang derselben vielleicht die mehrerwähnten Arbeitsheste einen Ausschlaß?

Leider nicht in Berhältniß zu dem vielen beschriebenen Papier. Wir müssen in der Hauptsache froh sein, wenn die Schlüsse, die wir aus den ersten Schriften Herders — den veröffentlichten wie den unvollendet im Bult behaltenen — auf die Borarbeiten zu denselben thun, gelegentlich aus jenen Excerpten= und Notizenbüchern einige Bestätigung erhalten. Nicht bloß in vertrauter freundschaftlicher Mittheilung?) gesteht Herder, daß er "vor Unordnung sich sast selbst verliere"; auch da, wo er am gründlichsten Rechenschaft über sich selbst abhält, in seinem Reisejournal vom Jahre 1769, spricht er von der "gräulichen Unordnung seiner Natur" und tadelt sich wegen seines "zu

<sup>1) 99.</sup> I, 2, 178.

<sup>2)</sup> An Scheffner, LB. I, 2, 355.

überhäuften, schwächlichen und zerstreuten Lesens" - mit dem Borfat, natürlich, sich von jener zu heilen und dieses sich abzugewöhnen. Aber nicht damals erft, sondern von einer febr frühen Zeit an hat er in diefen guten Borfaken gelebt und immerfort zugleich nach jener Natur gefündigt. Er fühlt inallewege das lebhafteste Bedürfniß nach Ordnung, und müßte sich doch ganglich felbst aufgeben, wenn er der Ordnung sich unbedingt fügen wollte. In der That: im Uebertreten der selbst gezogenen Gleise, im Berlassen der abgestedten Linien entfaltet sich sein Geist am glüdlichsten. Gein erstes Dotatenbeft wurde icon 1761 in Mohrungen unter dem Titel "Beiträge für's Gedächtniß" angelegt und mit dem Motto aus Creuz versehen, der Beise sei, "der minder lieft als denkt und minder schreibt als lieft". Wir fühlen dem lerneifrigen Jüngling das Vergnügen nach, das es ihm machte, das wohleingebundene Heft mit Mottos zu versehen und in Fächer zu theilen. Die Theologie hat den Vortritt; es folgt ein philosophisches, ein historisches, ein poetisches, ein oratorisches, ein geographisches und physisches Kach, dazwischen "Etwas zur Praxis", und den Beschluß macht eine Rubrit mit der Ueberschrift "Bermischte Sachen aus der Litteratur". Die Zellen waren damit fertig — aber nur in die poetische beeilte sich der dichterisch angeregte junge Mann alphabetische Eintragungen zu machen, die theils dem Wort- und Bilbergebrauch einzelner Dichter gelten, theils Dichter- und Schriftstellernamen mit und ohne Bemertungen enthalten. Es gelang ihm eben nicht, methodische Collectaneen zu machen. Das Heft begleitete ihn von Mohrungen nach Königsberg, und nun vollends überfluthete die Fülle von Anregungen, welche die Lecture und die Borlesungen, sowie die Lehrstunden ihm boten, alle vorgenommene Ordnung: die leeren Seiten bedecken sich mit bunt durcheinanderlaufenden Notizen, Excerpten und Studien aller Art, mit Gedankenskigzen, Ueberschriften - und vor Allem mit Bersen, an benen fortwährend gestrichen und geändert wird. Das Heft ist später von Königsberg auch nach Riga mitgenommen worden und muß noch immer neben inzwischen angelegten anderen, die in gleicher Weise angefüllt werden, mit jedem bisher unbesetten Blätzchen bienen — bis es gar umgekehrt, auf den Ropf gestellt und von hinten nach vorne beschrieben wird. Da wird, wie in einer Rumpelfammer. brauchbarer Hausrath neben abgelegtem Takel zusammengehäuft und bei zu= nehmender Enge das neu Hinzukommende bald hier, bald da untergestopft. Immer zwar wird wieder einmal ein Anlauf zu einer besseren Einrichtung genommen: aber auch die gelegentlich versuchte dronologische eines Tagebuches nur eine fleine Strede weit festgehalten.

Es leuchtet ein, wie sehr eine solche Beschaffenheit die Benutzung dieser Studienhefte erschwert, und wie dieselben namentlich für sich allein, ohne anderweitige Indicien, zu einer bestimmten Ansicht über die Zeitfolge und den Gang der Studien Herders nicht verhelfen können. Es ist genug, daß wir daraus im Allgemeinen eine Anschauung von seiner Bielthätigkeit, von dem

reichen Wechsel seiner Lecture, von bem Durcheinander feiner Arbeiten und Beschäftigungen gewinnen, daß wir etwas wenigstens von der Methode oder Unmethode seines Lesens, Lernens und Nachdenkens sehen, am meisten endlich in die nichts weniger als elegante Werkstätte feiner Dichterei einen Ginblid erlangen. Unverkennbar ift sogleich wieder das Streben nach einer regelmäßigen und fruchtbaren Studirmethode. Zu wiederholten Malen finden sich Winte über die Art, wie man am zweckmäßigften lesen muffe; den aus Gellerts vermischten Schriften ausgeschriebenen Rath, bas Gelesene einer Beraliederung zu unterwerfen, "fo fleißig als wenn man felbst schriebe", hat sich der junge Studiosus unterstrichen, und getreulich hat er ihn auch bis auf einen gewiffen Puntt befolgt. Seine Auszuge fuchen meift ben Auffat, bas Buch, um das es sich handelt, in strenger Gedankenfolge wiederzugeben: nur daß sein rasch fertiger Geist oder seine Ungebuld felten bis ans Ende porhält, fo daß diese Aufzeichnungen fast durchaus einen fragmentarischen Charafter behalten. Bu noch strengerer Ordnung möchte er sich gern zwingen, jo oft er eigene Entwürfe niederschreibt. Diefe Schemata, die ihm für alle seine Ausarbeitungen unentbehrlich waren, die ihm die logisch-scholastische Gewohnheit der von der Wolfschen Philosophie beherrschten Zeit nahe legte, ericheinen, — in der Regel mehr als einmal umgeschrieben und beim Umschreiben erweitert oder verändert, - oft bis ins Rleinste gegliedert; aber fie stellen, genauer betrachtet, doch mehr ein äußerliches Gerüft für den Reichthum der zuströmenden Gesichtspunkte dar, als daß sie wirkliches Talent für scharfe logische Eintheilung verriethen.

"Der Beltweisheit und Gottesgelahrtheit Befliffenen" unterzeichnet fich Berder in dem an den Mohrunger Magistrat gerichteten Bittgesuch um ein Beugniß; als Theolog hatte er sich immatriculiren lassen — allein gerade seinen theologischen Fachstudien genauer nachzugeben, fehlen uns die Mittel so gut wie ganglich. Was ihm die Universität in dieser Beziehung bot, war theils unbedeutend, theils nichts Neues. Bon Apples alttestamentlicher Exegese, die nicht über die Genesis und die historischen Bücher des A. T.'s hinausging, hat er schwerlich viel profitirt. Arnoldt las Moraltheologie und Homiletik, Lilienthal Kirchengeschichte, Dogmatif und Paftoraltheologie 1): beide Männer jedoch gehörten berselben Richtung an, die er bereits auf der Schule, sowie durch Willamovius und Trescho kennen zu lernen ausreichend Gelegenheit gehabt hatte. Es war die Richtung einer burch den Geift des Pietismus gemilberten, die Mittel formeller Berftanbigung der Wolfschen Philosophie entlehnenden Rechtgläubigkeit. Eben jest arbeitete Arnoldt an feinen "vernunft- und ichriftmäßigen Gebanken von ben Lebenspflichten ber Chriften" einem Lehrgebäude von fast zweitausend Paragraphen, welches Hamann so treffend wie beißend charakterisirt, wenn er ihm nachrühmt, daß es sich auf

<sup>1)</sup> Das Obige nach Ausweis ber Rönigsberger Borlefungsverzeichniffe.

einen Zusammenhang gründe, "der desto strenger zu sein pflegt, je willfürlicher er ift"1). Bedeutender und gelehrter war Lilienthal. In der Mitte der Bierziger stehend, wirkte berfelbe, getragen von der Achtung und Zuneigung ber studirenden Jugend, fräftig und erfolgreich in seinen Borlefungen, mahrend er seine Gelehrsamkeit in zahlreichen Programmen über die Theopneustie und por Allem in einem vielbandigen Werke entfaltete, welches "die gute Sache ber göttlichen Offenbarung" wider die Feinde derselben erweisen und retten wollte. Bon ihm, scheint es, hat Herder am meisten für seine theologische Bilbung gelernt, von ihm die dauernoste Anregung empfangen; ihm bewahrte er eine dankbare Erinnerung, und noch in den theologischen Briefen vom Jahre 1780 (I, 61) verweist er den angehenden Theologen, den er belehren will, an diesen, nur vielleicht zu genauen und pünktlichen "Retter ber heiligen Schrift", nennt er beffen Bert "eine Bibliothet von Meinungen fur und wider, ein Meer von Gelehrsamkeit und Uebersicht der Einwürfe und ihrer Antworten". Gine gange Strede, obne Zweifel, ift der junge Berder in dem Gleife dieser apologetischen, zwischen Bernunft und Offenbarung vermittelnden Theologie ohne Gewiffens- oder Gedankenscrupel mit gegangen; manche Aufzeichnung in seinen Studienheften, in denen den Ginwurfen gegen die Rirchenlebre Bunkt für Bunkt in gut icholaftischer Manier eine rosponsio entgegengesetzt wird, lassen deutlich die Methode seiner Lehrer erkennen. Blätter freilich verrathen, daß er sich keinesweges mit dem begnügte, was die Borlesungen ihm boten. Ein so eifriger Leser, wie er war, ließ sich natürlich bie neuesten Erscheinungen auf bem Gebiete der theologischen Litteratur nicht entgehen. Die Abweichungen, die sich ein Seilmann in der Dogmatif von der gebundneren Haltung seines Lehrers S. J. Baumgarten gestattete, waren unserem jungen Theologen eben recht. Vor Allem aber fanden die keterischen Grundfätze Semlers, des großen Hallischen Neuerers, bei ihm Eingang. Wie stark seine Kirchengläubigkeit erschüttert oder vielmehr erweicht war, auf wie unsicheren Füßen, trot Lilienthal, sein Offenbarungsglaube stand, wie völlig er allmählich von ber neuen, außer durch Semler, durch Ernesti und Michaelis vertretenen Richtung ergriffen wurde, die in der geschichtlichen Betrachtung, in Kritik und Auslegung der Bibel die unerlägliche Grundlage für die Bestaltung des Dogmatischen erblickte — davon werden uns gleich die Anfänge jeines eigenen ichriftstellerischen Auftretens überzeugen.

So empfänglich aber für die liberalen Strömungen in der Theologie war er nicht zum wenigsten deshalb, weil seine geistigen Interessen weit über das theologische Fachstudium hinaus ragten. Den Geschmack für die Alten und die Antheilnahme an dem jungen in unserer Poesie und schönen Litteratur sich regenden Leben hatte er schon von Mohrungen mitgebracht: — den Sinn für Philosophie, von der er auf der Schule nur die Schale kennen ges

<sup>1)</sup> Hamanns Schriften III, 251.

lernt, erichloß ihm erft die Universität. Die physitalischen Borlefungen, die er bei Teste hörte, die mathematischen, die er nach Böttigers Angabe bei Bud gehört haben foll 1), alle, auch die theologischen, treten an Bedeutung weit zurud hinter den philosophischen bei Magister Rant. Es ift die Regel. daß gerade die begabteren Jünglinge auf der Universität von einem einzelnen hervorragenden Lehrer mehr Anregung und Direction empfangen als von allen übrigen zusammengenommen. Das handwerf und ber Schlendrian war in Köniasberg von Bielen, ber Geift von Ginem vertreten. Obgleich noch immer und noch bis zum Jahre 1770 Privatdocent, überstrahlte doch Kant burch die Rulle feines Wiffens, den Reichthum und die Selbständigkeit feines Beistes, sowie durch die fesselnde Kraft seines Lehrvortrages alle seine Collegen. Rein Mitglied der engeren Facultät, war er eine ganze Facultät für fich allein. Und eben er, je langer je mehr der eigentliche Stern der Albertina, wurde dem jungen Berder zum Leitstern. Daß berfelbe Kants Schüler war und den Umgang Kants genoß — in dieser Ginen Thatsache liegt nabezu die gange Bedeutung beschlossen, welche die Königsberger Universitätsstudien über= haupt für ihn gehabt haben.

Durch Ranter doch wohl war der junge Studiosus bem ihm befreundeten Docenten empfohlen worden, und diefer, der rafch die Gaben und den Gifer des Empfohlenen erkennen mochte, ließ ihn feine Vorlefungen unentgeltlich hören. Dieselben erstreckten sich auf Logik, Metaphysik, Moralphilosophie, Mathematik und physische Geographie. Herder hörte sie, wie er uns selbst fagt 2), jämmtlich, mehrere zu wiederholten Malen. Es war am 21. August 1762, als er zum ersten Mal in des Magisters Auditorium faß. Sein Studienheft verzeichnet nicht allein das Datum, sondern auch den Inhalt des Borgetragenen. Nahe dem Schlusse des Semesters und der Metaphysik, discutirte Rant die Frage, ob außer unserer Seele noch andere Beister anzunehmen seien. Mit behaglicher Fronie fritifirte er, unter Beibringung manches ergötlichen Geschichtdens den Aberglauben an Robolde und Poltergeister, an Gespenster, an Zauberei und Teufelssput. Er bewies, wie im Nothfall überall eine natürliche Erklärung des vorgeblichen Spukes vorzuziehen jei, und zeigte fich geneigt, auch die neutestamentlichen Geschichten von Befeffenen mit dem Dr. Semler auf ein von Jefus und den Aposteln geschontes judisches Borurtheil zurudzuführen. Aehnlich, wie später in den "Träumen eines Geistersehers", erörterte er daneben das Problem, ob Geister nothwendig auch Körper haben; von der allgemeinen Geifterlehre aber, der Pneumatologie, machte er bemnächst ben Uebergang zu bem höchsten Geifte und bamit zur theologia naturalis. Die theologia revelata zwar - jo befam unfer

<sup>1)</sup> Die Angaben Böttigers, Lit. Zustände und Zeitgenoffen I, 128, find ersichtlich ungenau.

<sup>2)</sup> Ralligone I, xx.

junger Theolog zu hören — nehme den Satz vom Dasein Gottes ohne Demonstration an; allein die Erörterung der Bernunftbeweise diene dem Interesse der Religion selbst, indem sie würdige Begriffe von Gott herbeiführe, der Freigeisterei entgegenwirke und mit der Ausbildung der intellectuellen Kräfte auch der moralischen Bildung Borschub leiste.

Bon Stund' an wurde Herder der eifrigste Zuhörer des geistwollen Philosophen. Kant war es, durch den ihm die Philosophie, wie er einmal in einem Briese an Eichhorn 1) sagt, "das Lieblingsseld seiner Jugend wurde". Mit jugendlichem Enthusiasmus fühlte er sich in eine ganz neue, höhere Resgion versetz; mit der äußerlichen Befreiung aus seinem bisherigen gedrückten Zustande ging eine erhebende Erweiterung seines Gesichtskreises Hand in Hand. Apoll hat ihm die frühere Fessel abgenommen; "mein Erdenblick ward hoch — Er gab mir Kant"! "Und weiß beglänzet", so führt er ein andermal dieselbe Betrachtung in seinen poetischen Selbstgeständnissen aus:

— und weiß beglänzet sah
Ich Tempes Musentänze, schwang ben neuen,
Den güldnen hut — und hörte Kant! und wagte
Mit halber Zung' ein neues Lied!
Und irrte seitwärts Baco nach?)!

Das Sören Kants, das fagen uns diese Berje, machte entschieden Epoche bei ihm. Wie tief sich der Eindruck eines solchen Lehrers und solcher Lehr= ftunden ihm eingrub, dafür liegt das beste Zeugniß vor in jener oft citirten Stelle in der sechsten Sammlung der humanitätsbriefe. Denn diese Stelle, geschrieben zu einer Zeit, in welcher bie Ansichten beiber Manner bereits feindlich gegen einander gestoßen waren, ist sichtlich aus lebendiger Erinnerung ber einst empfangenen Eindrücke heraus entworfen. "Ich habe das Glück genossen", beißt es 3), "einen Philosophen zu kennen, der mein Lehrer war. Er in seinen blübenoften Jahren hatte die frohliche Munterfeit eines Junglings - -. Seine offene, zum Denken gebaute Stirn war ein Sitz unzerftorbarer Heiterkeit und Freude; die gedankenreichste Rede floß von seinen Lippen: Scherz und Wit und Laune standen ihm zu Gebote, und sein lehrender Bortrag war der unterhaltenoste Umgang. Mit eben dem Geist, mit dem er Leibnit, Wolf, Baumgarten, Crusius, Hume prüfte und die Naturgesetze Replers, Newtons, der Physiker verfolgte, nahm er auch die bamals erscheinenden Schriften Rouffeaus, seinen Emil und seine Beloife, sowie jede ihm bekannt gewordene Naturentdedung auf, würdigte sie und kam immer zurück auf unbefangene Kenntniß der Natur und auf moralischen Werth des Menschen. Menschen-, Bölter-, Naturgeschichte, Naturlehre, Mathematik und Erfahrung waren die Quellen, aus denen er seinen Bortrag und Um-

<sup>1)</sup> Bon und an Herber [Dünger C.] II, 312.

<sup>2)</sup> S. die Jugendgebichte, LB. I, 1, 187 und 227.

<sup>3)</sup> A. a. D., S. 172.

gang belebte; nichts Wissenswürdiges war ihm gleichgültig; keine Kabale, keine Secte, kein Bortheil, kein Namen-Shrgeiz hatte je für ihn den mindesten Reiz gegen die Erweiterung und Aushellung der Wahrheit. Er munterte auf und zwang angenehm zum Selbstdenken; Despotismus war seinem Gemüth fremde. Dieser Mann, den ich mit größester Dankbarkeit und Hochachtung nenne, ist Immanuel Kant: sein Bild steht angenehm vor mir". Die Wärme, die aus diesen Zeilen sür den ehemaligen Lehrer redet, muß einst Glühhitze gewesen sein. So zeigt sie sich in den hoperbolischen Ausdrücken, die der Jüngling am Schlusse eines über Borwelt, Gegenwart und Nachwelt schwerfällig grübelnden Poems gebraucht. Wenn, sagt er 1), die Zeit einst nach zertrümmertem All ihren Liebling ihrer Brust eingraben, wenn sie dann mit den Phönipschwingen sich ein Feuer sachen werde,

so brenne, ber Ewigfeit Nacht unliberglänzbar zu leuchten Auch bein Name, Kant!

Das war damals die gewöhnliche Temperatur seines Empfindens, Kant gegenüber; denn mit ganz ähnlichen Bersen seiert er den "Göttlichen" am Schlusse der Zuschrift, mit der er ihm ein metaphysisches Exercitium überreicht, einen "Bersuch über das Sein", welcher nur Gedanken entwickeln will, von denen die Prämissen in des Lehrers Worten enthalten seien.

In saft verloschener Schrift findet sich noch heut das anderthalb Bogen starke Manuscript unter Herders Papieren, und wir haben darin, sowie in einigen anderen, weniger zusammenhängenden Blättern, meist gleichfalls metaphysischen Inhaltes, einen Beweis für den eingehenden Ernst und die Arbeit, die er auf das Verstehen und Verarbeiten des Gehörten wendete; wir bekommen dadurch unmittelbar bestätigt, was Herder selbst und was seine damaligen Commilitonen uns über sein Versahren berichten. Es war, erzählen sie, seine Gewohnheit, zu Hause Worte und Ausdruck des philosophischen Vortrages zu ordnen, so daß das Geschriebene den Freunden mitgetheilt und dann zum Gegenstande verständigender Vesprechung gemacht werden konnte.

Aber nicht bloß aufs Durchdenken und Klarmachen war der Lehrling bedacht. Die einfach große Manier, in welcher Kant die höchsten wissenschaftslichen Fragen behandelte, sachte die dichterische Flamme des Jünglings an. Er setze, nach dem Borbilde der Haller, Uz und Ereuz die Themata der Metaphysik in seiner so vorzugsweise für das Erhabene gestimmten Seele in Boesie um, er begleitete die Prosa des Lehrers mit gewagten dithyrambischen Accorden. Einst, so erzählt einer seiner Mithörer?, als Kant mit besonderer Geisteserhebung über Zeit und Ewigkeit sich ergangen hatte, war Herder so mächtig davon ergriffen worden, daß, als er nach Hause kerse", wie er sie zeber seines Lehrers in Verse fleidete — "dunkle und rauhe Verse", wie er sie selbst

<sup>1) &</sup>amp;B. I, 1, 199.

<sup>2)</sup> Kriegerath Bod, LB. I, 1, 135.

nachmals bezeichnete <sup>1</sup>), die aber Kant an den Ton seiner Lieblingsdichter, Haller und Bope erinnerten; denn mit lobpreisendem Feuer las er am folgenden Morgen das Gedicht seines Zuhörers im Auditorium vor. Gerade dieses Gedicht scheint verloren zu sein. Denn verschieden davon ist doch wohl das in zahlreichen Ansägen handschriftlich erhaltene "über den Menschen", welches gleichfalls Kant mitgetheilt wurde, und gleichfalls demnächst von dem Dichter — als "das Ausstoßen eines von den Rousseauschen Schriften übersladenen Magens" — verurtheilt wird<sup>2</sup>). An anderen Proben sedoch solcher schwerfällig erhabenen, mit philosophischen Gedanken ringenden Dichtweise ist in dem gedruckten und ungedruckten Nachlaß Herders kein Mangel. Gerade auch das Thema Zeit und Ewigkeit wird wiederholt in unvollendeten Bersen gestreift, während wieder andere poetische Bersuche, wie namentlich der mit der Uederschrift Theodicee, vom November 1763 (LB. I, 1, 200), an die Kantschen Borstellungen vom Weltgebäude erinnern, wie sie die "Allgemeine Naturgesschichte und Theorie des Himmels" entwickelt hatte.

So freuzten sich in der Seele des Jünglings Poesie und Philosophie. Diese poetischen Paraphrasen philosophischer Joeen sind für sich selbst der beste Beweis, daß die reine Beschäftigung mit abgezogenen Begriffen ihn nicht ausfüllte, ihn auf die Dauer nicht befriedigen konnte. Sehr glaublich daber, daß, wie die Verfasserin der "Erinnerungen" aus dem Munde ihres Gatten berichtet - fehr glaublich, daß er nach mancher metaphyfischen Vorlesung mit einem Dichter oder mit Rouffeau oder einem ähnlichen Schriftsteller ins Freie geeilt sei wie zur Erholung von der anspannenden Kopfarbeit, die jene Stunden ihm auferlegten. Auch das wird im Allgemeinen seine Richtigkeit haben, daß er den verehrten Lehrer am liebsten über Astronomie, physische Geographie, überhaupt über die großen Gesetze der Natur reden gehört und daß er hieran mehr Gefallen gefunden habe als an dessen Metaphysik. Nur Gin ausammenhängendes Beft aus Berders Studienzeit ift in seinen Papieren vollständig und in sauberer Fassung erhalten —: es ist ein Heft über die von Kant vorgetragene physische Geographie. Diese Kantichen Borträge hat er ohne Zweifel im Sinn, wenn er in einer seiner Beimarer Schulreben fich der Erinnerung an die Zeiten "aus der Morgenröthe seines Lebens" überläßt, "ba meine Seele," so sagt er, "diese Renntniß zuerst empfing, und ich über die Grenzen meines Geburtslandes hinaus in die weite Welt Gottes, in welcher unser Erdboden schwimmt, entrückt ward."

<sup>1)</sup> An Rant, LB. I, 2, 299.

<sup>2)</sup> Scheffner an Herber, LB. I, 2, 283 und Herber an Scheffner 290. Ein Fragment baraus flocht Herber 1765 ber unvollenbeten Abhandlung ein, die bestimmt war, seine Rigaer Schulrebe, über die Grazie in der Schule, weiter auszuführen, LB. I, 2, 66. Wir erweisen dem Dichter einen Dienst, wenn wir es bei dieser Probe und dem in Suphans Anmerkungen SWS. I, 547 Mitgetheilten, bewenden lassen.

Aber andererseits: bildete benn Rants Metaphysit einen jo ichroffen Gegensatzu seinen mehr exoterischen Borträgen? War er benn überhaupt auf dem Katheder jemals der trodne, haarspaltende Grübler, zu dem ihn die "Erinnerungen" — mit Rücksicht offenbar auf seine späteren fritischen Hauptwerte - stempeln möchten? Da, wo Berder in seinem Reiseiournal einen vollständigen Unterrichtsplan für eine Schule, wie fie fein follte, entwickelt. verlangt er auch für die Metaphysik einen Plat - nur, dieselbe soll nicht leere Speculation, sondern "das Resultat aller Erfahrungswissenschaften", die Psychologie 3. B. nichts Anderes als "eine reiche Physik der Seele", die Rosmologie nichts Anderes als "die Krone der Newtonschen Bhysit", sie soll ganz Baconisch gehalten sein. "Ein lebendiger Unterricht darüber," so ruft er aus, und da hören wir, woher diese Forderungen stammten, - "ein lebendiger Unterricht darüber im Geiste eines Rant, was für himmlische Stunden 1)!" Solde himmlische Stunden also waren ihm die Kantiden, waren fie ihm im Durchschnitt alle, die metaphysischen so gut wie die mehr populären. Was ihn fesselte, war immer und überall die Vortragsweise, die Methode Kants, die denn freilich vorzugsweise anmuthig bei den mehr empirischen Disciplinen sich entfalten mochte. Kant allein von allen Universitätslehrern war ihm kein "Bedant" 2). Ueberall eben zog ihn an bessen Vorträgen das Freie, Weltmännische, Geistwolle, die Berbindung des Abstracten mit dem reichen Stoffe des Concreten an. Er sah und liebte in Kant noch mehr als den Philosophen ben vorzüglichen philosophischen Lehrer. Es ging ibm, wie es ben Zeitgenoffen überhaupt ging, von denen noch keiner damals ahnte, daß von dem kleinen Königsberger Magister ein ganz neues Licht für die Philosophie ausgehen werde. Noch waren die Schriften Kants verhältnigmäßig wenig beachtet, noch überftrahlten die Namen der Mendelssohn und Sulzer den seinigen. In diesem durch Kants eigene Bescheidenheit genährten Borurtheil war begreiflich auch Herder befangen. Schade, daß die durch Hamann für die Königsberger Zeitung ihm zugedachte Besprechung von Mendelssohns und Kants Concurrenzschriften über die Evideng 3), von denen die erstere den Preis, die zweite nur das Accessit erhalten hatte, nicht zu Stande gekommen ist! Auch die spätere Abficht, in der Fortsetzung der Litteraturfragmente Kants jugendliche Schriften, da sie noch nie würdig und aussührlich recensirt seien, "in mehrerer Alarheit barzustellen", und zu zeigen, daß Mendelssohn in seiner Recension von Kants "Einzig möglichem Beweisgrund" den Berfasser offenbar nicht verstanden habe, hat er leider nicht ausgeführt 4). Wenn er jedoch in den nächsten Sahren wiederholt flagt, daß "ber Weg der wahren Weltweisheit verstäubt sei", so nennt er nicht Kant, sondern Wolf und Baumgarten, Räftner und Reimarus

<sup>1) &</sup>amp;B. II, 214, 215.

<sup>2)</sup> An Hamann, LB. I, 2, 178.

<sup>3)</sup> Samann an Lindner, Sam. Sch. III, 227.

<sup>4)</sup> Herber an Scheffner, LB. I, 2, 240.

und Sulzer und Moses als die Bertreter dieser wahren Weltweisheit 1), und nur mit einem ichuchternen Bielleicht beutet er 1774 in einem für die Königsberger Zeitung bestimmten Auffat die Meinung an, daß Kant mehr fein dürfte als Sulzer und Mofes 2). Daß seine volle Sympathie und sein ganzes Intereffe eben nur der philosophischen Manier und dem schriftstellerischen Ton seines Lebrers galt, zeigt endlich am bestimmtesten die einzige Recension, die er wirklich über ein Kantsches Werk, über die "Träume eines Geistersehers erläutert durch Träume der Metaphysik", im Jahre 1766 in die Königsbergische Zeitung lieferte 3). Er halt fich ba - ju einer Zeit allerdings, da er bem unmittelbaren Ginfluß Kants schon entruckt war — völlig berechtigt, gegen bie Sppothefen des Lehrers Einwendungen zu erheben, Einwendungen, welche freilich wenig bedeuten oder gar auf Migverstand beruhen: ganz erfüllt bagegen ift er von der "feinen und einnehmenden Art des Bortrags", von der "treuherzigen Laune zu erzählen und zu philosophiren, welche Sate unter Meinungen und Zweifel unter Zergliederungen verbirgt und daber sich oft der Laune des Triftram Shandy mit Fleiß und vieler Unterhaltung nähert". Mehr ben geistreichen Mann als ben Philosophen preift er, wenn er ihn (mit einem Seitenblick, scheint es, auf den "Berfuch über die Krankheiten des Kopfes") einen "großen Beobachter in der Pathologie unserer Seele" nennt, und (mit Rücksicht offenbar auf die "Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels") von seiner "schöpferischen philosophischen Einbildungsfraft" spricht. Dem Sofrates endlich stellt er ihn an die Seite, weil er "ben glüdlichen analytischen Weg gehe, immer nar' ar Dowπον zu philosophiren". Natürlich feine von den Schriften des Lehrers aus jener Beriode hatte er sich entgehen lassen, wie sich denn von der "über die Deutlichkeit der Grundfage 2c." und von dem "einzig möglichen Beweisgrund 2c." Auszüge in seinen Königsberger Studienheften finden: — aber seine Lieblingsschrift war gerade die, welche von Metaphysik nichts ent= hält, waren die, seinen afthetischen Interessen am nächsten liegenden "Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen". Stellen aus diefer Schrift find feinem Gedächtniß fortwährend gegenwärtig 4). Mit Rudficht auf sie zählt er zu wiederholten Malen Kant neben einem Moses und Sulzer, neben Windelmann und Burte als Autorität für die Aefthetit auf.

<sup>1)</sup> Biertes KB. LB. I, 3, b, 444 und an Nicolai, bei Düntzer A, II, 214. Auch in bem Entwurf SBS. I Einl. S. xxxv bemerkt Suphan das Fehlen von Kants Namen.

<sup>2)</sup> S. "Wiebergefundene Blätter zu Herbers Schriften". Im neuen Reich 1873, II, 525.

<sup>3)</sup> St. 125 SWS. I, 125 ff.

<sup>4)</sup> Fragmente I, 60; II, 254 ("ein Philosoph"); in der zur Fortsetung der Fragmente bestimmten Abhandlung über das deutsche Theater, LB. I, 3, a, 48 ("ein Schriftssteller von philosophischer Denkart" mit Beziehung auf die "Beobachtungen" Kants Werte, nach der ersten Ausgabe von Hartenstein VII, 425); Biertes KB. LB. I, 3, b, 451 und 486; KB. II, 136; Kalligone III, 15.

Auch Kants "werdende Moral", von der dieser ihm nach Riga hin Nachricht gegeben, stellte er sich als ein Werk vor, welches das Gute analog behandeln werde, wie jene Schrift das Schöne und Erhabene 1). Auf Grund der Letzeren ertheilt er dem Verfasser seine schönften Lobsprüche; im Gegensatz gleichsam zu den eigentlichen, zünstigen Philosophen ist ihm derselbe "ganz ein gesellsschaftlicher Beodachter, ganz ein gebildeter Philosoph, ein Philosoph der Humanität und in dieser menschlichen Philosophie ein Shastesbury Deutschlands",— ein Philosoph, wie er ein andermal sagt²), "dessen Humischer Ton zu philosophiren ihm vorzugsweise gesalle". Und neben den "Beodachtungen"— die "Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels"! Auch diese Schrift, die er gegen Lavater "Kants erstes rechtes Jünglingsbuch" nennt³), eitirt er mit Borliebe und bewahrt sie lange in guter Erinnerung — bis dann freilich zuletzt, bei der zunehmenden Berbitterung gegen Kant, in der Abrastea (III, 258) auch über sie wie über die "Träume eines Geisterschers" ein verkleinerns des Urtheil gefällt wird.

Um es zusammenzufassen: nicht der damalige Herder, am wenigsten der Studiosus Berder machte den icarfen Unterschied, den die "Erinnerungen" machen, zwischen Kants Metaphosik und seinen sonstigen Lehren. Kaum machte Kant selber diesen Unterschied: in seiner lebendigen Unterweisung verlor die eigentliche Metaphysik ihre Schwerfälligkeit, bekam alles Wissenswürdige eine Beziehung auf die höchsten philosophischen Fragen. Noch viel weniger stichhaltig aber, noch viel mehr ein Anachronismus ist die andere Vorstellung, die in den "Erinnerungen" sich geltend macht, als ob der Kant der sechsziger Jahre ein bestrickender Systematiker gewesen sei, und als ob schon damals Herder geflissentlich gegen diese Systematik sich gewehrt habe. Herder selbst hat diese schiefe Borstellung zu einer Zeit zu erweden gesucht, in der nun allerdings von einem Rantiden Spftem geredet werden konnte; fie verdankt ihren Ursprung der Leidenschaft, mit der er nun dieses System befehdete. Es ist in der Borrede zur "Kalligone" vom Jahre 1800, wo er abermals auf sein einstiges Berhältniß zu Kant zurücktommt, und zwar (wie richtig bemerkt worden ist) 4) in der unverkennbaren Absicht, die frühere Aeußerung über Kant in den "Humanitätsbriefen" einzuschränken und abzuschwächen. Im Wesentlichen zwar wiederholt der Vorredner das dortige Lob des Kantschen Lehr= vortrags -- zugleich jedoch ftreut er jett Züge ein, welche an jener Stelle fehlen. Er bestätigt sein Interesse an den Borlesungen des Königsberger

<sup>1)</sup> Brief an Kant &B. I, 2, 299.

<sup>2)</sup> In einer hanbschriftlichen Aufzeichnung eines ber Studienhefte, parallel ber Stelle &B. II, 136.

<sup>3)</sup> Dünter A, II, 24, vgl. die Recension des zweiten Theils der Briese zur Bildung des Geschmads, Königsb. Zeitung 1766, St. 6, SWS. I, 116. Ideen 3. Ph. I, 4 und 10.

<sup>4)</sup> Bgl. Suphan "Herder als Schüler Kants", Zeitschrift für deutsche Philologie, Bb. IV, S. 233, 234.

Bhilosophen - nur daß er gleichzeitig seinen Widerspruch gegen beffen nunmehrige kritische Philosophie in die Tage zurückdatirt, in denen die kritische Philosophie noch in den Windeln lag. "Der Jüngling," so erzählt Herder von sich selber, "bewunderte des Lehrers dialektischen Wit, seinen politischen sowohl als wiffenschaftlichen Scharffinn, sein kenntnigvolles Gedächtnig; die Sprache ftand bem Redenden immer zu Gebot; feine Borlefungen waren finnreiche Unterhaltungen mit sich selbst, angenehme Conversationen. Bald aber merkte der Jüngling, daß, wenn er sich diesen Grazien des Vortrags überließe, er von einem feinen bialektischen Wortnetz umschlungen wurde, innerhalb welchem er selbst nicht mehr bächte." Strenge habe er es sich baber auferlegt, nach jeder Stunde das forgfam Gehörte in seine eigene Sprache zu verwandeln, keinem Lieblingswort, keiner Wendung feines Lehrers nachzusehen und eben diese geflissentlich zu vermeiden. Eben darum habe er mit bem Boren das Lesen der bewährtesten Schriftsteller alter und neuer Zeit, eines Plato, Baco, Shaftesbury, Leibnitz verbunden und so sich die geistige Beweglichkeit und Unbefangenheit bewahrt, bergeftalt, daß er sich "nie freier und ferner vom Suftem feines Lehrers gefühlt habe, als wenn er beffen Wit und Scharffinn ichen ehrte". - Es ift in diefer Darstellung bes Richtigen gerabe genug, um erklärlich zu machen, wie Herber sie niederschreiben konnte, ohne bas Bewußtsein einer absichtlichen und groben Fälschung zu haben. Denn das freilich ift überreichlich bezeugt, daß er selbständig, um sich klarer darüber zu werden, den Bortrag des Lehrers ausarbeitete, daß er daneben die Schriften anderer Philosophen studirte 1). Mehr noch. Auch gegen Kant, natürlich, verhielt er sich je länger besto weniger bloß receptiv. Nicht Bindar, nicht Shakespeare — gewiß, auch Kant sollte ihn nicht "sich selbst entreißen" 2). Er hörte wie er las, wie er auch die Litteraturbriefe, auch die Schriften Windelmanns und Leffings und Hamanns, die Schriften ber Manner las, mit benen er am lebhaftesten sympathisirte und die er am meisten als seine Lehrer verehrte: immer enthusiastisch und immer zugleich fritisch, immer über bas Gegebene hinausgehend, immer unzufrieden erft mit den Gedanken der Anbern und nach einiger Beile auch wieder mit den eigenen Gedanken. Aber auch mit seines Lehrers philosophischem Systeme? Welches wäre denn damals bas "Spstem" Kants gewesen? Wer glaubt es dem Herber von 1799, daß er seit mehr als breißig Jahren die Grundsätze kenne, aus denen die Kritik ber reinen Vernunft geflossen sei 3)? Und wie stimmte es auch nur zu dem

<sup>1)</sup> Zu ausführlicher Prüfung veranlassen ihn z. B. Sulzers Anmerkungen zu ber Uebersetzung von Humes "Philosophischen Bersuchen über die menschl. Erkenntniß". Die vergilbten Blätter, vielleicht im Zusammenhang mit der Abhandlung über das Sein niedergeschrieben, stellen die Ansichten des englischen und des deutschen Philosophen einander gegenliber, um dann zwischen beiden abzuurtheilen.

<sup>2)</sup> Bgl. in ben Jugendgebichten LB. I, 1, 170 und 194.

<sup>3)</sup> Metatritit, Borrede I, xvII. - ogl. S. 46 Hogur u. 5.48.

Bilbe, welches Herber felbst von der Weise seines Lehrers entwirft, daß irgend eine Befahr gewesen ware, burch bessen Bortrag mit einem "dialektischen Wortnets" umsponnen zu werden? Die Wahrheit ift: bas Miftrauen gegen alles dogmatische Philosophiren war bei Niemand lebhafter als bei Kant. Soweit war derselbe im Anfang der sechsziger Jahre von allem Spftem entfernt, daß man ihm vielleicht den Mangel fertiger positiver Ueberzeugungen, aber sicherlich nicht irgend welche Reigung zum Schulemachen vorwerfen konnte. Un der Wolficen Metaphysik durch die englische Erfahrungsphilosophie irre geworden, befand er sich gerade in der Zeit, in welcher Herder sein Zuhörer war, auf dem Buntte ber äußersten Annäherung an den Stepticismus. Wie er selber ein Suchender war, so ging auch all' sein Unterricht darauf, auch Andere zur Brufung jeder philosophischen Meinung, zum Suchen ber Wahrbeit zum Selbstdenken anzuregen. Die "Nachricht von feinen Borlefungen" die er im Sahre 1765 veröffentlichte, giebt von diesem seinem Standpunkt bas bestimmteste Zeugniß. Mit allem Nachdruck bekämpft er hier bas Borurtheil. als ob man Philosophie lernen könne, da sich doch nur das Philosophiren lernen laffe; mit durren Worten spricht er es aus, daß die eigenthumliche Methode des Unterrichts in der Weltweisheit die "zetetische" sei: auch der Autor, den man bei der Unterweisung zu Grunde lege, musse nur als eine Beranlassung, selber über ihn, ja sogar wider ihn zu urtheilen, angesehen werden! War derjenige, der dieses Programm aufftellte, ein Mann, gegen den man wie gegen einen philosophischen Netzesteller hätte auf der Sut sein muffen? Wurde er nicht vielmehr der Erste gewesen sein, der einen blinden Nachbeter abgeschreckt und zurechtgewiesen haben würde? Das Wenige, was wir von seinem persönlichen Berhältniß zu dem jungen Herder wissen, zeigt, wie hoch er von dem Geifte desselben dachte, wie durchaus er dessen Freiheit ehrte. Er ermunterte die dichterische Anlage in ihm. Er sprach, nach ber Lecture eines herderschen Gebichts in der Königsbergischen Zeitung, feine Meinung aus, dieses brausende Genie muffe nur abgahren, um dann gewiß mit seinen großen Talenten ein nütlicher Mann zu werben. Der Lehrer wurde zum Freunde. Ausarbeitungen wie die "über das Sein", in benen Rant seine eigenen Gedanken selbständig ausgeführt und weitergesponnen fand, verschafften dem Schüler das Recht, sich auch mündlich über die Borlesungen des Lehrers diesem gegenüber auszusprechen. Oft bewegte sich das Gespräch awischen Beiden um bes Letteren Lieblingsmeinungen 1), und so einsichtig fand der Aeltere des Jüngeren Urtheil, daß er ihm wohl gelegentlich von seinen Arbeiten etwas in ber Sandichrift mittheilte, um feine Meinung barüber gu hören. Bon schülerhafter Huldigung ging der Jungling zu herzlicher Berehrung, von schülerhafter Umschreibung des Lehrerwortes zu immer noch ichülerhaften Ginwürfen, Zweifeln und fritischen Bemerkungen fort. Am Un-

<sup>1)</sup> Herber an Lavater bei Dfinger A, II, 24, vgl. Erinnerungen I, 68 (in ben SW. zur Phil. Bb. XX.).

fang der Königsberger Lehrzeit wurde der "Bersuch über das Sein" geschrieben - anderthalb Jahre nach dem Abschied von Königsberg die Recension ber "Träume eines Geiftersebers". Bogenweise wie dies Werkchen geschrieben und gedruckt worden, murde es von dem Verfasser dem jungen Freunde in Rigg zugeschickt 1). Die Recension mit ihren Ausstellungen wie ihrem Lobe darf uns als eine Brobe gelten, wie selbständig-unselbständig, wie freimuthig und doch respectivoll der Jünger auch im mündlichen Verkehr je länger je mehr zu dem Meister sich stellte. Und ein Beweis sofort, wie frei von Empfindlichkeit der Lettere war, find die noch geraume Zeit nach dieser Recension gewechselten Briefe und Gruße. Der leider nicht auf uns gekommene Kantiche Brief muß, neben freundschaftlicher Unerkennung der schriftstellerischen Eritlinge seines jungen Freundes. Erwartungen und Winke, endlich Mittheis lungen über die eigenen litterarischen Plane enthalten haben. Serder aber, in der Antwort an seinen "liebsten, hochgeachteten" Rant 2), lehnt die Winke des Lehrers nicht ab, er legt sie nur in etwas zurecht; er deutet darauf an, daß er "Zweifel wider manche von deffen philosophischen Spothesen" habe; er ichließt endlich eine Reihe personlicher Befenntniffe mit dem Buniche, daß es ihm vergönnt sein möchte, den lebendigen Umgang mit dem verehrten Manne auch in der Ferne fortzusetzen. Alles in Allem: auf der Seite des Lehrers keine Spur von Eifersucht auf seine Autorität, auf der Seite des Schülers feine Spur von Zurudhaltung ober von ängstlicher Sorge um seine bedrohte Selbständiafeit!

War aber durch Kants eigene liberale Denkart gleich sehr wie durch Herbers Eigenart und Selbstgefühl dafür gesorgt, daß der Schüler kein Nachsbeter werden konnte, so machte sich darum nicht weniger der Einfluß jenes mächtigen Geistes auf die Gedankenbildung des Jünglings unabweislich und auf lange hin in weitem Umfange geltend. Je eigenthümlicher sich späterhin die Stellung beider Männer zu einander gestaltete, um so wichtiger ist es, das Maß der Abhängigkeit des jugendlichen Herder von Kant sestzustellen, und möglichst genau zu ermitteln, wie viel jener für jetzt aus den Schriften und Borlesungen dieses davon trug. In der Natur der Sache liegt es, daß wir zu diesem Behuse ein wenig vorgreisen, daß wir von den Arbeiten Herders nicht bloß diesenigen, die noch unter Kants Augen entstanden, sondern alles in den sechsziger Jahren Geschriebene zur Betrachtung heranziehen müssen.

Einzelne Anklänge zunächst an Kantsche Aussprüche, Wendungen und Redeweisen, bewußte und unbewußte Reminiscenzen an des Lehrers gedruckte oder ungedruckte Worte sinden sich zerstreut überall in den der Königsberger Periode zunächst liegenden Stücken aus Herders Feder. Wie sehr er sich in

<sup>1)</sup> An Lavater a. a. D., vgl. Kant an Mendelssohn vom 8. April 1766, Werke, Ausgabe von Rosentranz XI, 1, 9.

<sup>2) 28.</sup> I, 2, 294 ff.

bie "Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen" eingelesen, wurde oben bereits erwähnt. Bon dort entnimmt er beinahe wörtlich die Unterscheidung, die er im dritten Bandden der Litteraturfragmente zu Gunften Rlopstods zwijden dem Enthusiasten und dem Fanatiker macht, und wiederum mit Kants Bemerkungen stimmen burchaus die Ansichten überein, die er ebendaselbst über Frauenbildung vorträgt 1). Ganz besonders nahe aber berührt sich mit dem Inhalt der "Beobachtungen" die Wochenblatts-Abhandlung vom Jahre 1766 über die Frage, wiefern die Schönheit des Körpers ein Bote von der Schönheit der Seele sei. Fast sieht es aus, als ob er das Kantsche Werken aufgeschlagen neben sich liegen gehabt, als er diese Abhandlung schrieb. Denn nicht nur eine Menge Einzelheiten entnimmt er bemfelben, sondern auf Rant ruht die ganze Eintheilung des Schönen in mehrere Arten ober Stufen, durch die er die Beantwortung jener Frage hindurchverfolgt 2). Rant ift zu einem guten Theil seine Quelle - er ist ersichtlich auch sein Borbild für die schriftstellerische Form, für die Manier der Behandlung. Bon dem "Shaftesbury Deutschlands" sucht er hier und nicht hier allein, sucht er namentlich auch in dem zu gleichem Zweck in Angriff genommenen, aber unvollendet gebliebenen Auffat über die Verschiedenheit und die Veränderungen bes Geschmacks unter den Menschen, zu lernen, wie man Beobachtungen und Thatsachen mit Begriffszergliederungen in zugleich ansprechender und belehrenber Darstellung verbinden könne 3).

Biel wichtiger ist es jedoch, zu verfolgen, wie sich dem Geiste Herders vor Allem die im engeren Sinn philosophischen Ansichten seines Lehrers einsprägten, wie im Grunde Alles, was er von Philosophie besaß, mehr oder minder den Kantschen Stempel an sich trug.

Ein System, wie gesagt, war es fürs Erste nicht, wohl aber eine zwischen ganz bestimmten Grenzen verlausende Gedankenbewegung, in der Kant, suchend und prüsend, mitten inne stand und in die er daher auch seinen Schüler hineinzog. Die Ueberlieserung der Leibnit Bolfschen Metaphysik in den Hintergrund gedrängt durch die Ersahrungsphilosophie Bacos und Lockes, gekreuzt durch die kecken Träume Rousseaus, und zersetzt vornehmlich

<sup>1)</sup> Bgl. Fragmente III, 316 mit "Beobachtungen", Kant Werke (ältere Harteinsche Ausgabe) VII, 433 Ann. und Fragmente III, 62 ff. mit Kant Werke VII, 407 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. die Anführung des Humeschen Urtheils über die geistige Inferiorität der Neger in dem Herderschen Aufsat SWS. I, 48 mit Kant VII, 435; die Bemerkung über den Ursprung der Männerurtheile über weibliche Schönheiten SWS. I, 50 mit Kant VII, 416; das Wort von den Lilien, die nicht spinnen, SWS. I, 52 mit Kant VII, 429; endlich die ganze Partie SWS. I, 50—53 mit Kant VII, 414 ff. Außerdem Suphan, die Rigischen Gelehrten Beiträge 2c., Zeitschrift für deutsche Philos. VI, 80, 81.

<sup>3)</sup> Siehe die beiben Auffahfragmente Nr. 7 und 8 in LB. I, 3, a, 187 ff. Wie Herber, so nennt schon Kant VII, 438 den Geschmad der Menschen einen Proteus, welcher wandelbare Formen annehme. Das ganze Thema jener Aufsätze ist offenbar dem Schluß ber Kantschen Schrift entnommen.

burch die icarffinnigen Zweifel humes. Diefe Elemente gahren bei Kant burdeinander, und icon läßt namentlich die Schrift über Swedenborg erkennen, daß aus der Gährung ein fester Riederschlag sich bilden werde. Dieselben Elemente bei Herder, — nur daß sie bei ihm theils verworrener, theils unvermittelter neben einander liegen, nur daß das Philosophische in seiner Schriftstellerei nicht als Sauptmasse, sondern als ein bin und wieder eingesprengtes Korn auftritt. Und während nun Kant im Laufe der nächsten Jahre aus biefer empiriftisch-fteptischen Gedankengahrung fich zu einer neuen Metaphyfik burcharbeitete, die ihren Mittelpunkt in den Tiefen des menschlichen Geiftes batte, so tam Berder Zeitlebens über jenes unreife, zwischen entgegengesetzten Strömungen umgetriebene Philosophiren nicht hinaus. Ein philosophischer Dilettant, blieb er ber empiriftische Steptiter mit ibealistischen Bedürfniffen, der er einst unter Kants Einfluß geworden war. Das war der Charakter der Philosophie, die er nachmals in seinem großen geschichtsphilosophischen Werke, den "Been", vortrug, die er in Anlehnung an Spinoza und Leibnit au einer Welt- und Gotteslehre abzurunden versuchte, die er endlich in verblendeter Selbstüberschätzung der fritischen Philosophie mit leidenschaftlicher Polemik entgegensette. Er war und blieb in der Hauptsache, wenn auch mit wechselndem Schwerpunkt, ein Kantianer vom Jahre 1765, - um schließlich gegen den Kant vom Jahre 1781 die Gedanken, die nur neu gemischten und gefärbten Gedanken des werdenden Kant zu Felde zu führen.

Um jedoch zurückzutehren in seine Lehrjahre, so zeigt sich der Kantianer zunächst in der Achtung, die er für die Schriften A. G. Baumgartens hegte. "Um des Reichthums und der Präcision seiner Lehrart wegen" segte Kant das Baumgartensche Compendium seinen metaphysischen Borträgen zu Grunde; auch für die praktische Weltweisheit diente ihm Baumgarten als Leitsaden, so freisich, daß er daneben auch Shaftesbury, Hutcheson, Hume berücksichtigte 1). So lieb waren Herber dadurch die Baumgartenschen Compendien geworden, daß er sie noch 1770 auf der Reise bei sich zu haben wünscht?). Zu einer Schrift über Baumgarten kam ihm der erste Gedanke bereits in Königsberg. Er empsiehlt, als er später diesen Gedanken in dem Entwurse zu einer Schrift von weiterem Inhalt wieder aufnahm, ausdrücklich die Anlehnung des philossophischen Lehrvortrags an die Baumgartenschen Lehrbücher und wird nicht müde, die zwar trockene, aber genaue Sprache, das schmucklose Gepräge ihres lateinischen Ausdrucks zu loben 3).

Allein freilich, die wahre Methode der Philosophie ist ihm eine andere;

<sup>1)</sup> Nachricht von der Einrichtung seiner Borlesungen, Werke I, 103, 106.

<sup>2)</sup> An Hartfnoch LB. III, 26. Bgl. aus späterer Zeit Gott, S. 46 und humanitätsbriefe VIII, 149, wo nochmals die "seltene, fast ängstliche Bräcision" B.'s gerühmt wird.

s) Torso, S. 4; Fragment bes Entwurfs zu einer Denkschrift auf Baumgarten, Heilmann und Abbt, LB. I, 3, a, 275 ff.; und Von B.'s Denkart in seinen Schriften, ebendas. S. 299 ff. (vgl. Fragmente I, zweite Aust. in SW. zur schönen Litt. I, 188 ff.).

es ift die, welche nicht fertige Gedanken mittheilt, sondern welche benten lehrt und zur Philosophie erzieht -: die Kantische ift es! Kant hat er im Auge. wenn er nach einem Shakespeare der deutschen Philosophie und einem zweiten Sokrates ausblickt 1). Dies Sokratische Verfahren Kants hatte er in des Lehrers Borlefungen fennen gelernt: ihm folgte er in der Beidreibung und Rechtfertigung beffelben. Gleich im Gingange jener Concurrengichrift "über Die Deutlichkeit ber Grundfate 2c." fündigte Kant an, daß er "fichere Erfahrungsiäte und daraus gezogene unmittelbare Folgerungen den ganzen Inhalt seiner Abhandlung werde sein lassen". Und sofort hatte er diese analytische Methode im Gegensatz zur synthetischen als die der Weltweisheit und insbesondere der Metaphyfit, wenigstens fürs Erste, allein ziemende in Anspruch genommen, da es ihr Geschäft sei, "verworrene Erkenntnisse aufzulösen". Es ift nur das Echo biefer Kantschen Sätze, wenn herder unzählige Male die analytische Methode als die einzig echte philosophische preist, wenn er sie als die Methode "ber philosophischen Erziehung" ber "tabellarischen" Wolfs und Baumgartens gegenüberstellt, wenn er fordert, daß der philosophische Bortrag auf der Bahn des gesunden Verstandes frei hin und her treten, daß er vom Bekannten ausgehen, bis zur Definition aufsteigen, von ben Begriffen bes gefunden Verstandes sich zu Söhen der abstrahirenden Vernunft erheben und die bloß verständlichen Worte so lange umseten muffe, bis sie zu deutlichen werden. "Die Weltweisheit," fagt er, "ift die Abgöttin meines Herzens, die zuerst ben sinnlichen Verstand leitet, sich zu seiner Sprache herabläßt, mit ihm gehet, ihn nach und nach mehr erhebet, und ihm endlich in der Sphäre der Bernunft mit allem Glanz der Deutlichkeit erscheinet und verschwindet 2)."

Kant hatte mit der Berwersung der synthetischen Methode für die Metaphysik sich zugleich gegen die Uebertragung der mathematischen Methode auf die Philosophie erklärt, und als den Grund, weshalb die Mathematik synthetisch versahren dürse, den angegeben, daß sie ihre Begriffe in der Anschauung construire. Dasselbe, oder doch nahezu dasselbe sagt Herder, wenn er bemerkt 3), daß der Gedanke am Worte nicht bildlich klebe, "wie in der Mathematik das Wort Quadrat im Anschauen seiner Figur". Es ist, wie man sieht, eine eigenthümliche Wendung, welche damit den Kantschen Gedanken gegeben wird. Eine litterarische, stilistische Frage, die Frage nach dem Verhältniß von Gedanke und Ausdruck wird auf Grund Kantscher Sähe auf das Gebiet der Philosophie hinübergespielt. Die litterarische Frage war durch die Bemerkung Abbts in den Litteraturdriesen angeregt, "daß hundert Gedanken am Ausdrucke seiber hasten und gleichsam kleben". Nach allen Seiten hin versolgte

<sup>1)</sup> Bon B.'s Denfart a. a. D. 319, 320.

<sup>2)</sup> Fragmente III, 110 und vorangehende; Fragmente I, zweite Aufl. S.B. zur schönen Litt. I, 197 ff. u. f. f.

<sup>3)</sup> Fragmente III, 107.

<sup>4)</sup> Brief 271, Th. XVII, S. 113.

Herder diese Bemerkung. Er verfolgte fie auch nach der Seite der Philosophie hin, und hier eben war es Kant, bem er die Gesichtspunkte entnahm für die Entscheidung, "wiefern in der Weltweisheit Gedanke am Ausdruck haften müsse". Nicht sinnlich, so erklärt er, nicht technisch, nicht etymologisch oder grammatisch. Nicht sinnlich. Er beruft sich dafür auf die schon von Baco, Lode und Leibnit geübte Kritif, aber der Grund, daß die Philosophie sich zur Anschauung ganz anders verhalte als die Mathematik, der Sat, daß "abstracte Begriffe nicht anschauend erfannt werden konnen", daß es gerade die Aufgabe der Bhilosophie sei, "finnlich klar, aber verworren uns mit den Wörtern überlieferte Begriffe flar zu machen", endlich ber Seitenhieb auf eine neuere (die Crusiussche) Philosophie, welche "die Wahrheit wie eine Farbe ansehe": — das Alles war Kantisch. Kantisch besgleichen das, was er gegen das Technische, d. h. gegen das Philosophiren in Runstwörtern vorbringt, die Polemik gegen die "gemeine Urt, Philosophie zu lehren, eine abgezählte Menge philosophischer Wörter zu erklären", willfürlich zusammengesetzte Gedanken durch einen Sprachausdruck zu fixiren, wobei man nur lerne, was und nicht wie Undere gedacht haben. Die Auseinandersetzung mündet bann endlich, nachdem auch das "etymologische" Philosophiren verworfen ist, in die Empfehlung der wahren, der analytischen Methode. Kant hatte diese auch als die physikalische bezeichnet: "die echte Methode der Metaphysik ist im Grunde mit derjenigen einerlei, die Newton in die Naturwissenschaft einführte". Gang ebenso wünscht Berber in einem ziemlich früh niedergeschriebenen, jedoch unvollendeten Auffat, nachdem er auf gut Kantisch gegen die Verbindung von Mathematik und Philosophie gesprochen: "statt der mathematischen Synthese den Geist der physischen Analyse in der Philosophie", wünscht, daß "in der Philosophie auf die mathematische Aeone die physische folgen moge" 1). Es fehlt eben nur, wenn er hinzufügt, "stat palma in medio", daß er Kants Namen nenne. Daß er an ihn gedacht, wird man nicht bezweifeln, wenn man sich der schon oben angeführten Stelle aus dem Reisejournal erinnert, wo er einen physisch= metaphofifchen Unterricht "im Geifte eines Rant" für feine Bealfcule wünfcht.

Den Schlußpunkt nun aber der Auseinandersetzung Herbers über das Kleben der Gedanken am Ausdruck und über die analytische als die wahre philosophische Methode bildet eine selbst schon metaphysische Behauptung, ein Sat, der für den damaligen Standpunkt Kants von fundamentaler Bedeutung war, für seinen Schüler in alle Zukunst von fundamentaler Bedeutung blieb. Jenem analytischen Versahren zusolge nämlich — so wird in den Fragmenten weiter entwickelt — gilt es, den Gedanken von Worten zu entkleiden. Dieser Weg zu philosophiren hat jedoch seine Schranken. Denn es giebt endlich "unzergliederliche Begriffe", bei denen denn allerdings der Gedanke am Aus-

<sup>1)</sup> Daß und wie die Philosophie für das Bolt nuthar zu machen, LB. I, 3, a, 207 ff. 210.

drud kleben bleiben muß, während die Philosophie, die das zergliedernde Rlarmachen ichon früher einstellte, eine "Philosophie ber Faulen" ware. Ift nun dieser lettere Ausdruck ein von Baumgarten auf Kant übergegangener, so ift jedenfalls die Lehre von den unzergliederlichen Begriffen Rantiches Gut. Jenes metaphpfische Exercitium "über das Sein", das ja nur Kantsche Gedanken weiter exponiren will, dreht sich ganz um diese Lehre. Da nämlich wird in ber Einleitung junächst die Lockeiche Ansicht bekämpft, daß alle unsere Begriffe uns von außen tämen, indem auf das von dem gewöhnlichen Vorstellungs= vermögen noch zu unterscheibende Bewußtsein hingewiesen wird, welches ben eigenthümlichen Vorzug des menschlichen vor dem thierischen Denken ausmache. Sofort wird darauf der Begriff des Seins, und zwar einmal als isolirter. sodann als bezogener, als Glied eines Sates, untersucht, und so das Resultat gewonnen, daß das Sein der oberfte, schlechthin unzergliederliche Begriff fei 1). Derfelbe theile sich in das Ideal- und das Existentialsein. Reiner von beiden jei aus dem anderen erflärlich, und ebendeshalb habe ebensowohl Cartefius mit seinem: Ich denke, darum bin ich, wie Crusius mit seinem: Ich bin mir bewußt, darum bin ich, Unrecht, sei jeder Schluß vom Ideal= aufs Existentialsein falsch. Der junge Studiosus hatte alle diese Weisheit in bes Magisters Auditorium aufgelesen. Ganz so wie Berder in jener Schülerarbeit, fest Rant in der Schrift "von der falichen Spigfindigkeit 2c." 2) den Borzug der menschlichen vor der thierischen Natur in das Bewußtsein, in das Vermögen zu urtheilen oder "feine eigenen Borftellungen zum Objecte feiner Gedanken zu machen". Auf dem Sate hinwiederum, "daß das Dafein felber fein Brädicat sein könne", beruht Kants ganze Polemik gegen den gewöhnlichen ontologischen Beweis in der Schrift "Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonftration für das Dafein Gottes". Im Zusammenhange damit erklärt er in eben dieser Schrift3), daß es "unauflösliche" und "beinahe unauflösliche" Beariffe gebe. Bon bier aus fritisirt er die Wolf-Baumgartensche Definition bes Daseins, daß es eine "Erganzung der Möglichkeit" sei. Es ist ihm das eine bloße nichtsfagende Nominalerklärung; ebenso bie Wolfsche Definition des schlechthin Nothwendigen und des Zufälligen, wogegen er vielmehr auf eine Realerklärung bringt. Alles das findet sich bei Herder wieder, wenn er in dem Fragment "Bon Baumgartens Denfart" die Baumgartenschen Nominaldefinitionen in ihrer Blöße darftellt, wenn er insbesondere das "negative Nichts" mit Gründen bekampft, die an Kants "Bersuch, den Begriff ber negativen Größen in die Weltweisheit einzuführen", erinnern 4). - Bon Neuem stoßen wir bei Kant auf den Sat, daß es unvermeidlich sei, in der

<sup>1)</sup> Cbenso in ben handschriftlichen Blättern, in benen hume und Sulzer einer Prüfung unterworfen werben.

<sup>2)</sup> Werke I, 17 Anm.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) VI, 23.

<sup>4) £98.</sup> I, 3, a, 321 ff.

Berglieberung auf unausschiche Begriffe zu kommen, in der Schrift "von der Deutlichkeit der Grundsätze x.", und zwar heißt es hier, daß es sehr viele derartige Begriffe gebe, "unzergliederliche Begriffe des Wahren", und ebenso ein "unausschiches Gesühl des Guten".). Bestimmter, aber, wie wir zuverlässig annehmen dürsen, auf Grund von Auseinandersetzungen, die Kant in seinen Vorlesungen gegeben hatte, redet Herber in dem angezogenen Abschnitt der Fragmente (III, 111. 112) davon, daß unter dem Begriffe des Seins drei unzersgliederliche Begriffe, nämlich Raum, Zeit und Krast, ebenso unter dem Begriffe des Denkens der Begriff des Schönen und des Guten enthalten sei. "Je mehr sich", heißt es gleich am Ansang der noch in Königsberg geschriebenen Odenabhandlung.), "die Lehren der ganzen Weltweisheit der Erfahrung und den subjectiven Begriffen des Seins nähern: desto gewisser werden sie zwar, aber auch desso unerklärlicher; die Unzergliederlichkeit der ästhetischen Grundsätzlichen, je mehr sie zur Empfindung des Schönen absteigen."

Wir stehen damit im Mittelvunkte der damaligen Gedankenarbeit Kants. an dem Buntte, wo er, voll von der englischen Erfahrungsphilosophie, die Nichtigkeit der Wolfschen Metaphysik klar erkannte und nun gegen diese eine ähnliche Stepfis richtete, wie hume gegen alle, auch gegen die auf sensualistischen Boraussetzungen ruhende Metaphysik seiner Landsleute. Wir stehen an dem Reimpunkte seines nachherigen Kriticismus3). Nicht, daß er wie Hume die Nichtigkeit jener metaphysischen Begriffe behauptet, daß er sie für Truggebilde erklärt hätte, die sich als solche nachweisen ließen; — nicht das, son= dern nur ihre Unauflöslichkeit behauptete er, nur von der Nichtigkeit der Wolfschen Nominalauflösungen war er überzeugt; er blieb nach wie vor "verliebt in die Metaphysit", aber er resignirte sich, daß es Grenzen gebe, über welche die metaphysische Analyse nicht hinausdringen könne. Diese Grenzen, vielleicht die Gründe dieser Grenzen zu bestimmen, im Uebrigen aber über deren Unübersteigbarkeit sich damit zu trösten, daß das Erkennbare, diesseits der Grenzen Gelegene, Alles enthalte, was uns als Menichen zu wissen nütlich fei: auf diese Gesichtsweite beschränkten sich für jest die philosophischen Aussichten des großen Denkers.

Und wo suchte er einstweilen jene Grenzen, welches waren ihm, anders gesagt, die unzergliederlichen Begriffe?

Außer dem Begriffe des Daseins wird namentlich Ein Punkt immer wieder als ein solcher Endpunkt der Erkenntniß hervorgehoben — eben der,

<sup>1)</sup> Werte I, 71, 93.

<sup>2)</sup> LB. I, 3, a, 61.

<sup>3)</sup> Man kennt die Darstellung der Entstehungsgeschichte der kritischen Philosophie in K. Fischers Geschichte der neueren Philosophie. Daß darin die Uebereinstimmung Kants mit Hume zu unbedingt angenommen wird, muß man Paulsen (Bersuch einer Entwicklungsgeschichte der Kantischen Erkenntnistheorie S. 47 st.) zugeben; die von diesem als zweiselhaft hingestellte volle Bekanntschaft Kants mit Hume ist jedoch schon durch die Herberschen Bapiere zweisellos bealaubiat.

an dem sich die Stepsis Humes am ersolgreichsten versucht hatte. Schon in dem Bersuch über die negativen Größen sindet sich am Schlusse das Einzeständniß des Verfassers, daß er nicht wisse, wie "etwas aus etwas Anderem, aber nicht nach der Regel der Joentität sließe". "Wie," heißt es deszgleichen in den "Träumen 20.", "wie etwas könne eine Ursache sein oder eine Kraft haben, ist unmöglich jemals durch Bernunst einzusehen." "Die Mögslichseit einer Kraft der Zurückstoßung," heißt es ebendaselbst, "die man den materiellen Kräften vindiciren muß, ist niemals zu begreisen." "Die ersten Verhältnisse der Ursachen und Wirkungen können nicht weiter deutlich gemacht werden" — als ein in der Ersahrung Gegebenes, nicht weiter Analysirbares sind alle Kräfte hinzunehmen 1).

Herber, wie wir bereits hörten, fügt zu dem Begriffe der Kraft oder der Ursache noch den von Zeit und Raum hinzu. Und in nichts ist er sich gleicher geblieben. Nicht allein, daß er unendlich oft bis in seine spätesten Schriften den von Kant gelernten Satz wiederholt, daß wir schlechterdings nicht wissen, was das innere Wesen der Kraft sei: immer auch kehren die drei Begriffe Zeit, Raum und Kraft als zusammengehörige, gleichartige bei ihm wieder?). Bedenkt man nun, daß bei Kant später Raum und Zeit als die geisteseigenen Formen unseres sinnlichen Erkennens austreten, und daß der Begriff der Ursache die wichtigste Kolle unter den Stammsormen des Berstandes spielt, so werden wir es vollkommen wahrscheinlich sinden, daß diese Triplicität in Kants Borlesungen der sechziger Jahre bemerkenswerth hervortrat. Aus Kants Munde und unter Berufung auf ein älteres Kantsches Borlesungs-heft wird uns zum Uebersluß diese Thatsache von einem seiner Schüler ausedrücklich versichert.

Wie dem aber sei, wie wenig für Kant damals noch die Anzahl der unzergliederlichen Begriffe seststehen, wie verschieden er sich darüber zu verschiedenen Zeiten auslassen mochte: daß er eben in der Scheidung des Analysirbaren und des Nichtanalhsirbaren die Aufgabe der Metaphysist erblickte, darüber lassen uns seine öffentlichen Aeußerungen nicht im Zweisel. Mit der Kritif der Alles wissenden, Alles definirenden dogmatischen Formularphilosophie, des damals "öffentlich feilstehenden Borrathes von Wissen" geht der Ausdruck der eigenen Unwissenheit, das Geständniß, daß er "nach der Schwäche seiner Einsicht gemeiniglich dassenige am wenigsten begreise, was alle Menschen leicht

<sup>1)</sup> Werke I, 59, 61, 62; III, 53, 54; vgl. and Kant an Mendelssohn vom 8. April 1766; Werke, Ausgabe von Rosentranz XI, 1, S. 10.

<sup>2)</sup> B. AB. I, 200 ff.; Ueber Spalbings Bestimmung bes Menschen, LB. I, 3, a, 354. Biertes AB. LB. I, 3, b, 482, 483; Reisejournal, LB. II, 308; An Mendelssohn, LB. II, 113, 114; Blastit, S. 25; Metakrit. I, 140.

<sup>8) (</sup>F. T. Rink) Mancherlei zur Geschichte ber metakritischen Invasion, Königsberg 1800, S. 63, 64. Bgl., ben Raum betreffend, auch ben Schluß ber Abhandlung vom Jahre 1768: "Bon bem ersten Grunde best Unterschiedes ber Gegenden im Raume", Werke III, 122.

zu verstehen glauben", Sand in Sand 1). Mit bem behaglichsten Sumor und der toftlichsten gronie wird diese fleptische Stimmung namentlich in ben "Träumen 2c." laut. Hier vor Allem tritt er, gegenüber dem entscheidenden "akademischen Ton", für das "meift vernünftige: Ich weiß nicht", ein. Hier spottet er gleich fehr über Wolf wie über beffen Begner, ben "berühmten" Crufius, über alle die Philosophen, die "ihre metaphyfischen Gläser nach jenen entlegenen Gegenden hinrichten"; hier ergött er fich, felber eine metaphyfische Spothese über die Möglichkeit eines Commercii der Geister aufzustellen, um alsbald dies "Märchen aus dem Schlaraffenlande der Metaphysit" wieder zu bespötteln. Zugleich indeß giebt er die Hoffnung nicht auf, daß die Metaphysik bereinst sich gleicher Evidenz erfreuen werde, wie die Mathematik. Und zwar gründet er diese Hoffnung auf die richtige Bestimmung ihrer Aufgabe. "Die Metaphysit," so sagt er schon hier, fünfzehn Jahre vor der Kritik der reinen Bernunft, "ift eine Biffenschaft von den Grenzen ber menschlichen Bernunft." Er bezeichnet ferner ichon hier diese Grenzen wesentlich fo, wie in dem fpateren fritischen Sauptwert. Wir haben uns "auf dem Boden ber Erfahrung und bes gemeinen Berftandes zu halten". Diese Einsicht ift aber endlich für Kant nicht etwa eine niederschlagende. Die Beschränkung auf bie Erfahrung fällt zusammen mit der Tendenz aufs Nütliche. Die Erfahrung und der gemeine Verstand enthält eben "Alles, was uns befriedigen kann, so lange wir uns am Nützlichen halten". In Diefer Ginficht und Diefer Bescheidung besteht die Weisheit, welche schon die Weisheit des Sokrates war. "Die burch Erfahrung gereifte Bernunft, welche zur Weisheit wird, fpricht aus dem Munde des Sofrates mitten unter den Waaren eines Jahrmarktes mit heiterer Seele: wie viel Dinge giebt es doch, die ich alle nicht brauche!" Bohlgemerkt jedoch: folde weise Bescheidung hat auf wissenschaftlicher Grundlage zu ruben — eben auf jener die Grenzen der Vernunft bestimmenden Metaphysik. So unterscheidet sich das Programm von Sokrates-Rant ebensowohl von dem doctrinaren Sensualismus Lockes wie von dem fleptischen Sensualismus humes. So unterscheibet er fich gleichermagen von ber flachen Popularphilosophie wie von dem naturalistischen Cynismus Rousseaus. Es giebt überhaupt Metaphpfit - bas ift feine Differenz von hume. Diefe Metaphyfit allererst hat die Rückfehr von luxurirender Wissenschaft zu einfacher, natürlicher und nütlicher Erkenntniß zu begründen und zu rechtfertigen bas ift seine Differenz von Rousseau. Wir befinden uns ganz in der Nähe Rouffeaus, wenn Kant fagt: "bie mahre Weisheit ift die Begleiterin der Einfalt, und da bei ihr das Herz dem Berftande die Borschrift giebt, so macht fie gemeiniglich die großen Zuruftungen der Gelehrfamkeit entbehrlich". Allein nun macht er ben entscheidenden Busat, die Begleiterin der Beisheit muffe die Metaphysik sein. Damit nämlich die weise Einfalt nicht zur dummen

<sup>1) &</sup>quot;Bersuch, ben Begriff ber negativen Größen 2c.", Werke I, 59.

Einfalt werde, muffe die Philosophie sich selbst kritisiren und ihr eigenes Berfahren zum Gegenstande der Untersuchung machen.

Alle Züge dieses Kantiden Programms nun kehren bei Herder, ber es nicht erst aus den "Träumen" fennen lernte, wieder. Kant hatte ihn, wie er an Scheffner ichreibt 1), "in bie Rousseauiana und Humiana" eingeweiht. aber er hatte ihn zugleich in Stand gesetzt, fich über Beide zu erheben. hume wurde ihm bald zum Correctiv Rousseaus, Kant zum Correctiv für beide. Benn der junge Autor in der Recension der "Träume" Ginwendungen gegen Rants Supothese von einem unmittelbaren Commercium ber Geister vorbringt. jo versucht er nur die kritische Behutsamkeit, die er von Kant gelernt, gegen den Meister selbst zu wenden und übersieht dabei, daß dieser mit der Hopothese nur gespielt, sie nur vorgebracht hatte, um sie wieder zurückzuziehen. Wenn er an Kant schreibt, daß er "Zweifel gegen manche von seinen Sppothefen bege" und zwar auf Grund einer "menschlichen", b. h. auf die praftijden Bedürfnisse und den Ruten der menschlichen Gesellschaft gerichteten Philosophie: so mochte Kant billig darüber lächeln; benn es ift ja flar, er stellte sich damit nur in den Umkreis der Tendenzen, welche Kant selber hatte. Es ift das Borfpiel seines späteren polemischen Berhaltens gegen den ehemaligen Lehrer, seiner Einbildung, ihn ju überseben, wenn er dilettantisch und unwiffenichaftlich Gedanken verfolgte, die kein Anderer als Kant in ihm angeregt hatte.

Berftanden hatte er den Lehrer in der Hauptsache vollkommen. Nicht nur einzelne Worte, wie das von des Sofrates weiser Genügsamkeit inmitten der Waaren eines Jahrmarktes waren ihm im Ohre geblieben 2): die Summe der Kantschen Ideen, im Gespräch wie im Lehrvortrag ohne Zweisel in mannigfacher Bariation immer wiederkehrend, hatte sich ihm tief eingeprägt. Es ist doch wieder nur eine andere Wendung von Kants Forderung, daß die Metaphysit eine "Wissenschaft von den Grenzen der menschlichen Bernunft" werden musse, wenn Herder in der zweiten Auflage der Fragmente die Boee einer "negativen Philosophie" ober ber Sofratischen Wissenschaft, "nichts zu wissen" hinstellt 3). "Ein Mann," so sagt er, "ber diese negative Beltweisheit hervordächte, stände an dem Umfang der menschlichen Erkenntnig." würden sich in Folge der Kritik, die er übte, "aus unserer ganzen Metaphyfik Ideen wegichleichen von der Ontologie bis zur natürlichen Gottesgelahrtheit". Ift es nicht, als ob er damit prophetisch hindeutete auf die aufräumenden Capitel der Analytif und Diglektif in der Bernunftfritik? - nur daß freilich das kritische Reagens so einsach nicht war wie das, welches Herder hier — seitwärts neben Kant "dem Baco nachirrend" — im Sinne hat, indem er, immer das Berhältniß von Sprache und Gedanken ins Auge

<sup>1) &</sup>amp;B. I, 2, 193.

<sup>2)</sup> S. die Stellen bei Suphan "Herders theologische Erstlingsschrift" in der Zeitsschrift für deutsche Philologie VI, 180, 181.

<sup>8)</sup> SW. zur Litt. I, 44.

fassend, die Grenzen der menschlichen Erkenntniß durch die Grenzen des sprachlichen Ausdruckes gemessen wissen will.

Die überraschendste und ausgedehnteste Uebereinstimmung jedoch mit dem Kantiden Programm begegnet uns in einem unvollendeten Auffat, der nach Ausweis eines Berderschen Studienhefts ursprünglich durch ein, auch in den Litteratur= briefen abgedrucktes Preisausschreiben der Berner patriotischen Gesellschaft vom Nahre 1763 angeregt war, bann aber, mit etwas verändertem Thema, ben Berfaffer noch zu Anfang seines Rigaer Aufenthaltes zwischen 1764 und 65 beschäftigte 1). Ist dies die Zeit der Abfassung des Auffates "wie die Philosophie mit der Menschheit und der Politik versöhnt werden könne, so daß sie ihr auch wirklich dient", so wird es uns um so weniger Bunder nehmen, daß er sich gang im Geleise Rantider Gesichtspunkte bewegt. Gines außeren Zeugnisses für diese Ubhängigkeit von Kant bedarf es nicht; umgekehrt macht es vielmehr der Inhalt bes Auffates erst wahrscheinlich, daß auf ihn sich die Worte eines Hamannschen Briefes an Herder vom 18. Mai 1765 beziehen: "In Ansehung des Problems. an dem Sie arbeiten, besinne ich mich nicht mehr, als was (Alles was?) Kant davon zu fagen pflegt" 2). Der Inhalt des Auffates. Denn fein Hauptabsehen ist: an die Stelle einer unnüten, scholaftischen Philosophie eine gemeinnützige zu setzen. Dabei nun scheint er zunächst die ganz Rousseausche Wendung zu nehmen, daß das Unnütze der Philosophie, aber wohlgemerkt, nur ber bisherigen, ber "hohen" Philosophie behauptet wird. Geringschätzig wird die Schullogit, geringschätig besgleichen - immer vom Gesichtspunkt bes Rütlichen — die Metaphysik behandelt. Nun jedoch wird die Regation zur Position zurückgewendet; ber Rousseausche Standpunkt verwandelt sich - vielmehr, er wird ergänzt durch den Kantschen: — die ganze Abhandlung gipfelt in dem Gedanken, daß die Philosophie nicht einfach über Bord geworfen werden, sondern selber als Gegengift dienen muffe für all' das lebel, welches fie angerichtet. Das Mittel, die Philosophie fürs Bolk nutbar zu machen, besteht in einer Correctur und Rritif der Philosophie.

So der Grundgedanke der etwas verworrenen Abhandlung. Ist aber dieser, trotz aller stark Rousseauisch gefärbten Excurse, Kantisch: so wird man die Kantsche Spur auch noch weiter zu verfolgen geneigt sein. Zunächst in der merkwürdigen Stelle über die Logik. Mit Unrecht, heißt es, werde diese

<sup>1)</sup> Unter der Ueberschrift "Fragment einer Stizze zu einer Untersuchung, daß und wie die Philosophie sür das Bolk nutbar zu machen sei" abgedruckt LB. I, 3, a. 207ff. Die Berner Preisaufgaben: Litteraturbr. XVI, 137 ff., darunter die vierte: "Wie können die Wahrheiten der Philosophie zum Besten des Volkes allgemeiner und nützlicher werden?" Auch Hamann batte, bei der Anzeige des 16. Bandes der Litteraturbriese in der Königsberger Zeitung vom 16. März 1764, diese und die übrigen Preisaufgaben, soweit sie neugestellte waren, hervorgehoben; s. Hamanns Schriften III, 248.

<sup>2)</sup> LB. I, 2, 33. Schon vorher spielt Hamann auf biese Herbersche Arbeit mit ben Worten an: "Glauben Sie es mir zu Gefallen, daß es keine so allgemeine und niltzliche Philosophie zum Besten des Bolkes giebt — als die Furcht des Herrn".

felbe von der Psychologie abgesondert, als Metaphysik behandelt und als instrumentales Biffen ben anderen Biffenschaften vorangeschickt. Go behandelt. erscheint sie unserem Verfasser als ein "Feld voll Leichname". Sie ist statt deffen "mit dem Mark der Seelenlehre zu verbinden"; eine Analyse des Denkens und der Wahrheit hat den Ursprung der letzteren in der Seele aufjusuchen. Man versuche es, die Glieder der Logit in den Körper der Seelen= lehre zurückzupflanzen: so erst wird Beift und Leben in sie kommen! Diefer Gedanke nun konnte auf Lode zu weisen icheinen; aber wie, wenn er icon damals in noch gang anderem als dem Lockeschen Sinne auch Rant nicht fremd war? wie, wenn uns Herder hier etwas von der Genesis der nachmaligen Rantiden transscendentalen Logik verriethe? Woraus sonst entwickelte sich die Transscendentalphilosophie als aus der fruchtbaren Berschmelzung logischer und psuchologischer Motive? Schon damals aber legte Kant, wie er uns in der Nachricht von Einrichtung seiner Borlesungen sagt, ben entschiedensten Werth auf den Bortrag der Psychologie. Gewiß, es war wenigstens mit eine Nachwirkung dieser Borträge, wenn Herder in den Fragmenten 1) die Psychologie für die beutsche Hauptwissenschaft erklärt, für welche Blato, Baco und Lode die ersten Materialien geliefert hätten, und wenn er sich ebendort für die Idee eines Lehrgedichtes über die menschliche Seele begeistert. Sehr lebhaft beschäftigte ihn seit Anfang 1769 eine Abhandlung über die Verjüngung und Beraltung ber menschlichen Seele. "Sie werden," schrieb ihm mit Bezug darauf Hamann, "auch Ihrem alten Lehrer damit eine Freude machen, der acht Tage, ehe Sie mir davon ichrieben, wünschte, daß die Platonischen Boeen darüber ein wenig entwickelt werden möchten 2)."

Das Hauptwort endlich, in welches der Auffat über Nutbarmachung der Philosophie die Forderung einer Correctur der bisherigen Philosophie zusammenfaßt, lautet dahin, daß die Philosophie Anthropologie werden, daß sie, das Ptolomäische mit dem Copernikanischen System vertauschend, den Menschen, oder, wie es dann wieder heißt, das Bolk zu ihrem Mittelpunkte machen müsse. Das ist gut Rousseausch. Das hatten auch die deutschen Popularphilosophen, namentlich Abbt gesagt. Auch Abbt hatte in einer seiner Recensionen in den Litteraturbriesen die Philosophie, die von allen möglichen Dingen schwaße, verworsen, und von der wahren die Desinition ausgestellt, daß sie eine Wissenschaft oder Kunst sei, "die Verhältnisse des Menschen gegen Alles, was er außer sich denkt, anzugeben", so daß sie "den Menschen niemals aus dem Gesicht verliert". Aber wie Kousseau und mit Abbt schäfte Kant die Wissenschaft vom Menschen als die allerwichtigste. Es war keine bloße Laune des jungen Herber, daß er eben ihm jenes Gedicht vom Menschen übersandte,

bem Menschen ber Natur, ben Keiner je gesehen, und Jeber in sich sühlt und Jeber wünscht zu sehen

<sup>1)</sup> III, 212 ff.

<sup>2)</sup> LB. I, 2, 437, vgt. II. 312.

<sup>3)</sup> Ueber Süßmilch, Göttliche Ordnung, Brief 245; XV, 68.

- er wußte, wie ftark diese Saite bei seinem Lehrer anklang. Gben von diesem hatte er die empirische Psychologie als "die metaphysische Ersahrungs= wissenschaft vom Menschen" vortragen boren, eben von diesem, in der Borlesung über die praktische Weltweisheit, die Methode kennen gelernt, "nach welcher man den Menschen studiren muß, nicht allein denjenigen, der durch die zufällige, veränderliche Geftalt seines Zuftandes entstellt ift, sondern die Natur des Menichen, die immer bleibt" 1). Gin Stud Anthropologie waren ja auch die Beobachtungen über bas Gefühl des Schönen und Erhabenen". Ein anderes solches Stück erwartete er sich von des Lehrers werdender Moral. und ausdrücklich, in der That, hatte ihm Hamann berichtet 2), daß diese von Kant in Angriff genommene "Metaphysik der Moral" im Contrast zu der bisherigen mehr untersuchen werde, "was der Mensch ist als was er sein soll". Rugleich philosophisch und zugleich historisch verfuhr Kant bei diesen anthropologischen Arbeiten, und auf Kant daher ist endlich auch das guten Theils zurudzuführen, daß Herder, wie wir später sehen werden, je länger je mehr in einer "Geschichte der Menschheit" seine wissenschaftliche Hauptaufgabe und das Thema erblickte, in welchem seine litteraturgeschichtlichen, seine ästhetischen und theologischen mit seinen specifisch-philosophischen Unschauungen sich begegneten.

So allseitig dependirte Herder von seinem großen Lehrer — mehr als er selbst zugab und mehr als er sich dessen bewußt war. —

Gestatteten es aber die Documente, diese Abhängigkeit dis in Einzelbeiten hinein nachzuweisen, so sind wir leider nicht in dem gleich günstigen Falle, wenn es sich darum handelt, uns ein Bild von den sonstigen persönlichen Berhältnissen des jungen Studiosus zu machen. Nur spärlich sließen die Quellen über die Jugendfreundschaften, die er auf der Akademie schloß. Maßgebend auch für diese waren offenbar die wissenschaftlichen Interessen und das Bildungsstreben des jungen Mannes. Nicht eigentlich Studentenjahre, sondern Studienjahre durchlebte er in Königsberg. Un homme ne entre les livres, presse d'affaires dès sa première jeunesse nennt er sich in einem späteren Briese. Wie er schon in Mohrungen den gewöhnlichen Knabenspielen fern geblieben war, so existirten auch jetzt die Zerstreuungen und Thorheiten der großen studentischen Masse nicht für ihn.

In Kants Auditorium lernte er Bock, den ehemaligen Kriegs- und Admiralitätsrath kennen. Das Gehörte beschäftigte die Freunde auch außershalb des Auditoriums; es bildete oft den Stoff ihrer Gespräche in einer abgelegenen Laube jenes verwilderten Gartens an der Alt-Roßgärtischen Kirche, von dem auch in Scheffners und Hippels Selbstbiographien die Rede ist 4).

<sup>1)</sup> Nachricht von seinen Borlesungen, Kants Werke I, 103 und 106.

<sup>2) 16.</sup> Febr. 1767, LB. I, 2, 228.

<sup>3)</sup> An Begrow, 18. Juli 1769, LB. II, 24.

<sup>4)</sup> LB. I, 1, 134; Scheffner, Mein Leben, S. 34, hippel S. B. XII, 103. Er wird hier ber Hessische Garten genannt und ist an ber Stelle zu suchen, wo später die

Bod war nicht unbewandert auf dem Gebiete der schönen Litteratur. Hier suchte, wenigstens anfangs, herder von ihm zu lernen.

11m die schöne Litteratur und die fritischen Journale, die von Kanter geliehen wurden, um die Litteraturbriefe und die Bibliothet der iconen Wiffenschaften drehte sich das Gespräch auch mit einem anderen Freunde, dem nachmaligen Kriegsrath Kurella. Rach ber Erzählung bes Letteren 1) war es eine enthufiaftijde Freundichaft, welche die Beiden verband: Herder durchaus der Mittheilende, ber Andere der Empfangende. In festgesetzten Stunden fam man zusammen, um bei einer Tasse Thee den Abend gemeinschaftlich zu verbringen. Die eifersüchtige Freundschaft duldete keinen Dritten bei biesen Busammenkunften weltvergessener Schwärmerei. "Diefer selige Umgang", so ichreibt nach Herbers Tode der Ueberlebende, "als wenn wir in höheren Sphären wären, währte beinahe zwei Rahre, wo wir getrennt wurden." Dem Schmerz dieser Trennung giebt ein Herberiches Gedicht Ausdruck, welches den hochgestimmten Ton des Verhältnisses durchaus bestätigt'). Ebenso ein zweites feierlich ernstes, ein Troftgedicht an Kurella, als diesem der Vater er war Professor der Rechte an der Universität — im Februar 1764 gestorben war: der Nachklang "zweener dunkeln Abendgespräche", in denen der Berwaiste seine dustere Stimmung in den Busen des Freundes ausgeschüttet hatte3). Man sieht, daß der junge Herder die Freundschaft so pathetisch nahm wie die Poesie. Pathetisch und doch nicht grämlich. Denn auch heiter mittheilend fand ihn Kurella; nur - so erzählt berselbe weiter - "wenn zuweilen meine muntere Laune muthwillig ward, so lächelte er zwar auch, wußte aber sogleich durch die garteste Wendung sie in ihre Schranken guruckzuführen."

Ganz ähnlich, mit einiger Neigung, den Meister zu spielen, erscheint er auch im Verhältniß zu einem anderen, wohl erst in der letzten Zeit des Königsberger Aufenthaltes ihm näher getretenen Universitätsfreunde, dem nachherigen Hospitalprediger Fischer. Diesem Manne ertheilt Scheffner in seiner Selbstbiographie die schönsten Lobsprüche; er nennt ihn einen Johannes

geburtshülstiche Universitätsklinik sich befand und gegenwärtig interimistisch das Wilhelms-Gymnasium. Auch in Treschos Kleinen Bersuchen im Denken und Empfinden, S. 182, wird der Garten, "der an einem Kirchhofe lag", besungen. Die Stelle der Fragmente III, 236 und in der Elegie, LB. I, 1, 179, glaube ich richtiger als auf die Königsberger auf die Mohrunger Localitäten beziehen zu milisen.

<sup>1) &</sup>amp;B. I, 1, 92 ff.

<sup>2) &</sup>quot;An ben abwesenden Freund", LB. I, 1, 224.

<sup>3) &</sup>quot;Fragment zweener dunkeln Abendgespräche" c., Königsberg, gedruckt bei Kanter, LB. I, 1, 215. Auch in Klotz, Deutsche Bibliothek 1768 I, 1, 162 wurde das Gedicht abgedruckt, aber nicht, wie Kurella fagt (LB. I, 1, 97), vortheilhaft recensirt, sondern als ein unverständliches Product von Hamannschem Geiste bezeichnet. Irrig verlegt auch Kurella den Tod seines Baters in die Jahre 1760 oder 1761. Das Gedicht entstand 1764 unmittelbar nach jenem Todeskall.

und schildert ihn als ein Muster von Aufrichtigkeit, "echt geistlich und goldrein religiös". Als den harmlosesten, gemüthvollsten Jüngling voll heiterer Laune zeigen ihn die wenigen Briefe, die er während und unmittelbar nach der gemeinschaftlichen Universitätszeit an seinen "einzigen, besten" Herder richtete<sup>1</sup>). Er blickt zu diesem, wie zu einem überlegenen Geiste auf, er titulirt ihn scherzhaft als His majesty Godsrey I, king of the Hypsos, er nennt ihn einen "seraphischen Menschen", der auf dem Hypsos zur Unsterdlichkeit geboren sei, und lehnt die Vorwürse der anspruchsvollen Freundschaft Herders sindlich liebenswürdig ab.

Wie mit Fischer, so correspondirt Herder noch von Riga aus mit einem anderen Königsberger Gefährten, Namens Haberkant 2) - aber nur zu bald verlieren sich die Spuren aller dieser Universitätsfreundschaften, wie gartlich und begeiftert fie gewesen sein mochten. Mit Wilpert, bem späteren Burgermeister von Riga, der gleichzeitig mit Berder in Königsberg studirte, scheint sich ein Freundschaftsverhältniß erst in Riga gebildet zu haben. Nur der junge Hartknoch war schon in Königsberg und blieb weit darüber hinaus in lebenslänglich dauernder Freundschaft mit dem nur vier Jahre jungeren Berder verbunden. Bon Hause aus Theolog, hatte Hartknoch auf Kanters Beranlaffung fein theologisches Studium mit dem Buchhandel vertauscht und arbeitete in den Jahren 1761 bis 1763 als Gehülfe in des Letteren Geschäft 3). Der Umstand, daß er bemnächst in Mitau und wenig später auch in Riga eine eigene Buchhandlung gründete, erhielt Beide in Zusammenhang. Sier wurde der Buchhändler der Berleger von Herders Schriften. Der Gine arbeitete dem Anderen in die Sande, und Sartknoch insbesondere forberte und unterstützte den rasch berühmt werdenden Autor mit einer Treue und einem Glauben, die seinem Berstande ebenso fehr wie seinem Bergen gur Ehre gereichten.

Noch eine Freundschaft aber, eine Freundschaft ganz anderer Art knüpfte sich fürs Leben während der Königsberger Jahre. Die gleichaltrigen Studiensgenossen konnten sich dem Gefühl der Ueberlegenheit des Freundes nicht entziehen: sie erblickten in ihm mehr oder weniger ihren "Mentor". An dem um 14 Jahre älteren Hamann sand Herder seinerseits einen Mentor, den er zugleich zärtlich zu lieben und dem er dennoch sich unterzuordnen genöthigt war. Neben Kant und mehr als Kant, dauernder, tiefer, persönlicher als dieser — mehr als irgend ein anderer Mensch hat auf Herder Hamann einzgewirft.

<sup>1)</sup> LB. I, 1, 296, 298 und I, 2, 19.

<sup>2)</sup> Fischer an Herder, LB. I, 2, 19ff.

<sup>3)</sup> Bgl. ben Auffat über Hartfnoch in Edarbts Jungruffisch und Attivländisch, S. 275 ff. herber an Hartfnoch 4. Januar 1778, Düntzer C. II, 81: "D, wo find die Zeiten, da Du mit bem Pack unterm Arm in Königsberg ben Schloßberg hinaufliefst und kamest Abends, mir Bericht geben, wie es gegangen".

54 Hamann.

Rants Name verknüpft sich jedem Gebildeten mit einer hinreichend bestimmten Borftellung geiftigen Gehaltes, wiffenschaftlich-fittlicher Leiftungen und Wirkungen. Es ift anders mit dem Namen Samanns, bes "Magus im Norden". In hohem Mage ift das Urtheil über ihn durch parteiische Boreingenommenheit, por Allem burch den religiofen Standpunkt der Beurtheiler verwirrt. Die Ginen feben in bem Manne fast nur ben Bietisten, und, abgestoßen von den in der That oft cruden und chnischen Aeußerungen seiner Gläubigkeit, entwerfen sie uns bas unerfreuliche Bild eines Zeloten; sie stellen bie uniconen Buge feiner Perfonlichkeit und die in die Augen fpringenden Mangel feiner Darstellungsweise in greller Beleuchtung zusammen - um bann etwa mit ber allgemeinen Anerkennung einer gewissen Tiefe und Driginglität seines Wesens von dem Räthsel loszukommen, wie doch bieser wunderliche Heilige für einen Berder und Goethe eine imponirende Autorität habe fein können. Dem gegenüber bat fich in den letten Jahrzehnten eine Anzahl eifernder Schriftsteller um ihn gesammelt, um ihn zum Mittelpunkt eines nicht minder übertreibenden Cultus zu machen. Es wird uns versichert, daß er nicht ein Bergangener, sondern ein Gegenwärtiger und Zufünftiger sei. ber noch unentwickelte Reim einer bereinstigen "driftlichen Wiffenschaft". Auf alle Weise werden seine Schriften in diesem Sinne aus- und angeboten, bald thöricht breitgetreten, bald geistreich ausgelegt 1). Noch einmal wird der streitbare Gegner der Aufflärung des achtzehnten Jahrhunderts gegen die Ungläubigen und Halbgläubigen auch unserer Tage zu Bulfe gerufen.

Weder das eine noch das andere Urtheil trifft das Richtige, zu dem doch in der bewunderungswürdigen Charafteristik, welche Goethe in Wahrheit und

<sup>1)</sup> Das vielgenannte, banbereiche Werk von Gilbemeifter, "Samanns Leben und Schriften", bringt außer bem Abbrud bes vollftändigen Jacobi-Samannichen Briefmechfels bes Neuen nicht eben viel. Mit mühseligem schriftstellerischen Ungeschick ftellt es bas Biographische äußerlich zusammen und sucht ben Mangel eindringender und anschaulicher Tharafteriftit burch Maffen von Auszugen mit gelegentlichen Ausfällen auf bie Urtheile von Mannern wie Segel, Gervinus, Settner zu erfeben. Der Abschnitt "Samann und Berber" in Band VI wimmelt von Unrichtigkeiten und Ungenauigkeiten. Auch bas vierbandige Bert von Betri "Samanns Schriften und Briefe" mit feinen bürftigen Erläuterungen ift in teiner Beise bagu angethan, bas Berftanbnig bes gepriesenen Autors ju forbern. Biel beffer entspricht burch Darftellung und Dekonomie bie Schrift von Boel, "Johann Georg Samann" (2 Banbe) bem Zwede, bas Leben und litterarifche Wirfen bes Magus weiteren Rreisen bekannt zu machen, wobei es auch für ben biographischen Theil nicht an ichagens= werthen Zugaben fehlt. Inzwischen bleibt für miffenschaftliche 3wede nach wie vor bie Sauptquelle bie vorzügliche Rothiche Ausgabe ber Schriften Samanns mit ihrem ungemein forgfältig gearbeiteten Regifter. Bon blogen Erläuterungsichriften ift bie von Diffelhoff, "Begweiser zu hamann" ohne Zweifel bie bebeutenbste, indem fie in positiver Singebung an ben Autor ben Rern feines Wefens felbftändig und geiftvoll zu erschließen verfteht. Auf bemfelben Standpunkt eines in ber Sauptfache positiven Berhaltniffes fieht ber Auffat von Bromet (Berlin 1870) und bie Bortrage von Rochott (Sannover 1869) und von Stein (Schwerin 1863), von benen besonders ber Lettere bochft anziehend ift.

Dichtung von dem Manne gegeben, bereits alle Elemente vorliegen. Rein Aweifel, daß in den geiftvollen und tieffinnigen Aussprüchen des Magus ein Reim ewig gültiger, immer neu anwendbarer Wahrheit enthalten ift - fei es nun, daß wir den Kern biefer Wahrheit mit Goethe dahin formuliren, daß "Alles Bereinzelte verwerflich, daß Alles, was der Mensch zu leisten unternimmt, aus sämmtlichen vereinigten Rräften entspringen muffe", sei es, daß wir mit einem der einfichtigften der neueren Berehrer Hamanns diefen Rern in der Entgegensetzung des thatsächlichen, frischen, vollen Lebens gegen die Dürre abgezogener Begriffe finden wollen. Allein ebenso gewiß, daß diese Wahrheit sich bei ihm, unter der zwiefachen Bedingtheit seiner geschichtlichen Stellung und seiner Individualität, nur getrübt, ja, in verzerrender llebertreibung ans Licht ringt. Er predigt die Gesundheit nicht wie ein Gesunder, sondern wie ein Kranker. Weder der große Verstand, mit dem er die Ginseitigkeit des Verstandes aufdeckt, noch der ideale Sinn, mit dem er die Oberflächlichkeit der Zeitbildung bekämpft, find im Stande, fich gegen bas unbeherrichte Spiel seiner Ginfälle, Launen und Gelüste rein zu behaupten. So fömmt es, daß er, unfähig, jenen Einheits- und Lebensdrang in eine erichöpfende, wirklich angemessene und also schöne Form zu fassen, nur in gebrochener, seltsam verschnörkelter Rede davon zu stammeln versteht, daß er den gangen Bagatellenkram seines eigenen perfonlichen Lebens da auftischt, wo er uns zum Genuß und zur Anerkennung des Allebens einladen will. — daß er endlich fich ein für allemal in die Bilderwelt der Bibel und in die Som= bolik der driftlichen Glaubenslehre zurückzieht, so oft er vor der Unverstehbarkeit des ganzen, vollen Lebens stutt oder an der Mittheilbarkeit dieses Lebens durch die Sprache der Kunft und Wissenschaft verzweifelt. Wohl war er ein guter und hochstrebender, ein im untersten Grunde seines Bergens demüthiger und wahrhaftiger, aber zugleich ein willensschwacher, von sinnlichen Bedürfniffen und heftigen Leidenschaften gequälter Mensch, ein geiftvoller, nicht allein tief, sondern auch icharf blidender, aber zugleich schlechterdings maß-, form- und geschmackloser Schriftsteller. Um einen folden Mann noch beute eine irgend größere Gemeinde oder gar die große Gemeinde der Gebildeten versammeln zu wollen, ist ganglich verlorene Mühe. Er ift nicht ein Prophet, beffen Weiffagungen der Erfüllung noch harrten, sondern längst hat ihnen die Beit, bestätigend und widerlegend, ihr Recht angethan. Wir erfennen heutzutage willig an, daß sich die Fülle des Daseins, der Reichthum der natürlichen, die Tiefe der geiftigen Welt nicht in todten Begriffen erichöpfen läßt, aber ebenso bestimmt wissen wir heute, daß es mit jenem unvermittelten "Erleben" des Daseins allein nicht gethan ift, und daß das Pochen auf Genialität, auf Glauben und Offenbarung hinfällig ift, wenn das Geglaubte und Offenbarte sich nicht durch Mag und Schönheit, durch Heiterkeit und Helle ausweist. Das haben uns die Geifter gelehrt, die nach Hamann gefommen find, bas hat uns mit unter ben Ersten ber Mann gelehrt, ber, tief burchbrungen von

der Wahrheit der Hamannschen Forderungen, sie zugleich mit kritischem Sinne und beweglichem Berstande auf Natur und Geschichte, auf Kunst und Wissenschaft, auf Dichtung und Religion anzuwenden verstand. Herder sprach sein eigenes Programm aus, wenn er in seiner Erstlingsschrift die Schilderung von Hamanns schriftstellerischem Charakter mit dem Wunsche schloß, es möchte dieser abenteuerliche Sokrates eine Aspasia haben, seine Gedanken auszudrücken und einen Alkibiades, sie auszubilden, damit er auf diese Weise Schüler und Nachkommen erhalte, dis vielleicht ein Aristoteles daraus ein System errichte. Er selber eben träumte sich einen solchen Alkibiades, er selber ist in der That ein solcher Ausbildner und Dolmetscher Hamannscher Jeen geworden, und Hamann hinwiederum hat es mit Genugthuung ausgesprochen, daß sich "durch Herders Fleiß und Feder einige seiner Saamenkörner, wenn nicht in Früchte, so doch in Blumen und Blüthen verwandelt zu haben schienen".

Ueber den Anfang des perfönlichen Berhältniffes der Beiden widersprechen sich die Angaben. Gleichgültig indeß, ob die erste Bekanntschaft dadurch entstand, daß Herders Retter, der Regimentschirurgus, den Augenfranken bei Hamanns Bater, dem "altstädtischen Bader", dem beliebtesten Bundarzte Königsbergs, in ärztliche Behandlung gab 1), oder ob sich die Beiden, nach Herders eigener, doch wohl glaubwürdigerer Erzählung, zuerst im Beichtftuhl sahen und hier auf einander aufmerksam wurden 2): - zu einem näheren Berhältniß ift es jedenfalls erft in der letten Sälfte von Berders Studienzeit gekommen. Noch im Juli 1763 klagt Hamann von Königsberg aus gegen Lindner über die Abreise seines "letten Freundes", eines gewissen Dantler, eines jungen Menschen, ber ihm zu Gefallen ein wenig Englisch und Stalienisch gelernt habe. Es muß also später — es kann nach den Spuren, die fich davon in Hamanns Correspondenz finden, frühestens im Frühjahr 1764 gewesen sein, daß Herder ber Schüler Hamanns im Englischen wurde. Nicht vor dem März 1764 begegnet der Name des neuen Freundes, um dann freilich sehr bald in der auszeichnendsten und zärtlichsten Weise erwähnt zu werden.

Privatisirend lebte Hamann seit mehreren Jahren schon im Hause seines Baters; aber er hatte eine merkwürdig verworrene Jugendgeschichte hinter sich. Nach einer ungeregelten Clementars und Schulbildung ein ebenso ziels und zweckloses Universitätsstudium, ein willfürliches Umherkosten an allen mögslichen geistigen und leiblichen Genüssen. Allem Brodstudium abgeneigt, voll unklarer Borstellungen von Freiheit und Ungebundenheit, versucht sich der Ungeschulte und Unerzogene, den Erzieher zu spielen. Seine Unersahrenheit führt ihn in ein paar traurige Hosmeisterstellen in Livland und Kurland; zwischendurch ruht er sich von seinen Erziehungserperimenten in einem ihm

<sup>1)</sup> So nach Borowsky, LB. I, 1, 77.

<sup>2)</sup> Erinnerungen I, 70.

befreundeten Sause in Riga, bem Sause des Raufmanns Joh. Christoph Berens aus, und hier wirft er fich nun, entschlossen, allen Schulftaub von fic abzuschütteln, in nationalöfonomische und handelspolitische Studien, übersett ein dahin einschlagendes französisches Werk und begleitet es mit einem selbständigen Anhang geiftvoller Reflexionen. Es war eine Wendung, die bald febr übel ablaufen follte. Er läßt fich von feinen Rigaer Freunden bewegen, es mit der kaufmännischen Laufbahn zu versuchen. Mit Aufträgen des Berensichen Sandlungshauses reift er im Berbit 1756 über Berlin, Lübed, Hamburg nach Holland und von da nach London. Unerfahren und unbeholfen wie ein Rind, voll Reugier und sinnlicher Empfänglichkeit, den ihm anvertrauten Geschäften nicht gewachsen, unfähig, sich selbst zu leiten und zu beherrschen und daher jedem Zufall, jeder Berlodung haltungslos preisgegeben, geräth er in schlechte Gesellschaft, wirft er sich, um seine innere Angst zu übertäuben, in Zerstreuungen und Ausschweifungen. Sein Geld ift zu Ende, feine Gesundheit ist erschüttert - er fteht am Rande des Glendes. Da, der Berzweiflung nabe, findet er, frommer Eltern Kind, in der Bibel Troft und neuen Lebensmuth. Es war die entscheidende Ratastrophe seines Lebens. Wir besitzen noch die "biblischen Betrachtungen", die er damals über dem heißhungrigen Lesen der Bibel zu Papiere brachte — geistwolle Aperçus, sehr verichieden von den Erguffen gewöhnlicher Frommelei, Bemerkungen über bie Tiefen der Menschennatur, über die Bunder der Natur und Geschichte, ju denen die Worte oder Erzählungen der Bibel den Text hergeben. Aller Beift, der dem Manne mit dem leidenschaftlichen Berzen, mit der durftigen Phantasie und Sinnlichfeit, mit bem Bewußtsein seiner findischen Schwäche jo reichlich innewohnt, sammelt sich eben um dies reiche und poetische Buch, wohl geeignet, bemienigen ein Salt zu werden, der allen anderen Salt verloren hat, der sich, durch eigene Schuld freilich, an dem Treiben der Welt, an der selbstzufriedenen Alugheit der Menschen, an der prosaischen Rüchternheit der gangen Zeit einen Efel geholt hat. Die gleichzeitig ent: standenen, im intimsten Bertrauen für seine Freunde bestimmten "Gedanten über meinen Lebenslauf" lassen uns noch tiefere Blide in den Proces diefer Umwandlung thun, durch die der merkwürdige Mann aus allen Verwickelungen mit dem praktischen Leben sich herauszog, um fortan seinen Beruf in der Pflege und Berfündigung eines reichen Innenlebens zu finden. Es find Befenntnisse über sich selbst, abnlich denen des Augustinus, voll der nacktesten, unverschleiertsten Wahrheit. Erbaulich ober erschreckend, je nachdem man es nimmt; keinenfalls unbegreiflich; benn es macht den Troft und Benug bes charafterschwachen, aber in seinen Gefühlen und Gedanken tiefernsten Mannes aus, sich in aller Bloge seiner Sündhaftigkeit, seiner Thorheiten und Berirrungen vor sich selbst darzustellen und rudfichtslos das Innerste nach außen zu kehren. Man hat den Berlorenen, Berschollenen endlich wiederentdeckt. Er wird von seinen Freunden in Riga, deren Vertrauen er so gründlich getäuscht,

die er so schwer geschädigt hat, mit offenen Armen wieder aufgenommen aber seine Weltanschauung ist nicht mehr die ihrige; er paßt nicht mehr in ihre Plane. Mit ber gangen Zuversicht und dem gangen Gigenfinn der entichloffen= ften Gläubigfeit, mit ftätischer Leidenschaftlichkeit und naivem Sochmuth vertritt er feinen neu gewonnenen Standpunkt auch feinen Wohlthatern gegenüber. Sie halten ihn endlich nicht länger in Riga. Auf eine bringende Einladung von seinem erfrankten Bater fehrt er zu Anfang des Jahres 1759 nach Königsberg zurud. Ohne jede berufsmäßige Beschäftigung in unbeschräntter Mufe lebend, fest er nur im weitesten Umfange jene autobidattifchen Studien, jene massenhafte Leserei fort, mit der er icon als Student begonnen batte. Die Bibel A. und N. T.'s in der Ursprache immer wieder zu studiren ift feine unausgesetzte tägliche Aufgabe. Sand in Sand damit geben bebräische und griechische, grammatische und sonstige philologische Studien. Alle möglichen, sowohl erbauliche wie gelehrte Sülfsmittel werden zu dieser Bibellecture mit herbeigezogen. Daneben bemächtigt er sich vollständig, soweit er irgend der Autoren habhaft werden kann, der gesammten griechischen Litteratur, die Rirchenväter mit eingeschloffen. Er lebt im Somer; er fest fich täglich fein Benjum, um in einer bestimmten Zeit die griechischen Dramatifer, bann bie Bhilosophen, endlich die Historiker zu bewältigen. Horaz, Persius, Betronius find seine Lieblingsautoren unter den Lateinern. Er greift noch weiter: auch das Arabische eignet er sich an und wirft sich nun in die Lecture des Koran und anderer arabischer Werke. Aber auch in der zeitgenössischen englischen und frangösischen Litteratur ift er zu Saufe, und von der deutschen darf ihm feine neue Erscheinung entgehen; genug, er ift und wird von Tage zu Tage mehr ein Polyhiftor ohne Gleichen. Mit einem erstaunlichen Gedachtniß verbindet fich die schnellste Fassungstraft, vor Allem aber der originellste Wit, beständig beschäftigt, das Gelesene kaleidoskopisch durcheinanderzuwerfen und es launenhaft mit seinen eigenen Gedanken in Bezug zu setzen. Und dies un= mäßige, ungeordnete Gedächtniß, diese Lern- und Lesegier, dieser springende, willfürliche Wit hat zum Hintergrunde einen universellen Durft nach Wahrheit, einen Zug in die Tiefe, eine wahrhaft geniale Intuition. Gleich in den Anfängen seiner Schriftstellerei, und in Dieser am frischesten und markirtesten, treten uns alle diese Elemente und der gange Topus feines Wefens entgegen.

Begreiflich, daß die neue Glaubens- und Lebensrichtung Hamanns seinen Freunden, die es so anders mit ihm im Sinne gehabt hatten, zur Sorge und zum Aergerniß gereichte. Christoph Berens, der trefstiche Bürger, der nüchtern verständige, praktische Welt- und Geschäftsmann, stand durchaus auf Seiten der aufflärerischen Zeitbildung. Es wollte ihm nicht zu Sinne, daß sein kluger, kenntnißreicher und hochbegabter Freund ernstlich und für immer in das Lager der Finsterlinge — und der Müßiggänger übergegangen sein sollte, daß seine Talente ungebraucht, ohne Nuten für die Welt bleiben sollten. Je schnöder Hamann seinen Vorstellungen begegnete, um so eifriger setzte er seine

Bemühungen fort, ben Freund zu mäßigeren, dem thätigen Leben näher liegenden Gefinnungen wieder umzustimmen. Er benutte endlich eine Reise nach Rönigsberg, um, zusammen mit dem, Hamann gleichfalls befreundeten Kant, dem sonderbaren Menschen zuzusetzen und ihn womöglich zu schriftstellerischem Auftreten zu bereden. Die Frucht dieses Schrittes, die Antwort Samanns auf die Borhaltungen und Zumuthungen der Beiden war Samanns erfte felbständige Drudfdrift, die kleine Schrift, von der er felbst feine Autoricaft batirt, die "Sofratischen Denkwürdigkeiten für die lange Beile bes Bublicums, zusammengetragen von einem Liebhaber ber langen Beile: nebit einer doppelten Zuschrift an Niemand und an Zween", vom Jahre 1759. Nur nebenher bazu bestimmt, eine Probe von einer lebendigeren Art der Behandlung der Geschichte der Philosophie zu geben, war die Schrift mit ihrem baroden Titel in der Hauptsache ein mit vielfacher Polemik ausgestattetes Bekenntniß, eine Rechtfertigung ber eigenen Dentweise, eingekleibet in eine Charafteristif des Sofrates. Aehnlich wie Sofrates mit seinem altväterischen Respect vor der Religion seines Bolkes, seiner gewissenhaften Wahrheitsliebe, seiner boch zugleich rudfichtslosen und ironischen Bescheidenheit, im Wegenfat ftand zu ben aufgeflärten Athenern und ben superflugen Sophisten: ähnlich fühlt fich Hamann der Aufflärung und der ungläubigen philosophischen Beisheit feiner Zeit gegenübergestellt. Dem zergliedernden Berftandeswiffen gram, wird er zum Lobredner des Sofratischen Richtwissens, welches Empfindung, und nicht, wie bei den Steptifern, eine erraisonnirte Lehrmeinung gewesen sei. Ms die Rehrseite aber, als das Complement der Unwissenheit gilt ihm der Glaube, der — hier berührt er sich mit dem auch von Kant so hoch gehaltenen Sume - fein Wert der Bernunft fei und feinem Angriff derfelben unterliegen fonne, "weil Glauben so wenig durch Gründe geschehe wie Schmeden und Seben". Mit diefer Anpreisung des Glaubens geht nun aber Hand in Sand die Berherrlichung des Genies. So hatte Sokrates einen Genius, auf deffen Biffenschaft er sich verlaffen konnte und beffen Stimme er glaubte; fo wurde auch die Unwissenheit der Kunftregeln bei Homer, die Uebertretung derselben bei Shatspeare durch Genie ersett. Roch weiter geht die Sympathie des Berfaffers mit dem großen atheniensischen Weisen. Auch in den Gigenthumlichfeiten von beffen Lehrart erfennt er fich felbft wieder, jofern Sofrates, unbefümmert um das, was den Athenern in ihrem Hochmuth als Weisheit galt, wie alle Foioten zuversichtlich und entscheidend sprach. Einfälle fagte, weil er feine Dialektif verftand, seine Schluffe sinnlich und nach ber Aehnlichkeit machte und sich gern des Spotts und der guten Laune zur Probe der Wahrheit bediente. Genug, Sokrates ift ihm das Borbild eines Weisen, wie er fich felbst einer zu sein fühlt, - ein Prophet, der seine Mitburger "aus den Labyrinthen ihrer gelehrten Sophisten zu einer Wahrheit lodte, die im Berborgenen liegt". Wie des Sofrates Beruf, so fagt er noch viele Jahre später, darin bestanden habe, die Moral aus dem Olymp auf die Erde zu verpflanzen, so der seinige

darin, "ein höheres Heiligthum auf eine analogische Art zu entweihen und gemein zu machen".

Und Hamann fand Geschmad an der einmal begonnenen Schriftstellerei. Beranlast durch die Recensionen seiner Erstlingsschrift, schreibt er in polemischer Laune die "Wolken; ein Nachspiel Sokratischer Denkwürdigkeiten". In einer Reihe anderer Artikel und Flugschriftchen, unter denen am meisten die "Aesthetica in nuce, eine Rhapsodie in kabbalistischer Prosa" hervorragt, streut er, ein Gelegenheitsautor durch und durch, Einfälle und Anmerkungen über die verschiedensten philologisch=ästhetischen Probleme aus. "Areuzzüge des Philologen", so ist der Titel der Sammlung, in der er 1762 alle diese Kleinigkeiten zusammenfaste. "Kreuzzüge" darf er sie nennen, weil sie alle mehr oder weniger unter dem Zeichen des Kreuzes polemisiren. Zugleich indeß erscheint auf dem Titel das Ziegenprosil eines gehörnten Pan — das Sinnbild des Autors, der, in schwerfällig humoristischer, mit Anspielungen geschmacklos überladener Darstellung sich dewegend, wie Sokrates unter der Maske eines übermüthigen und necksichen Satyrs das Tiesste und Würdigste darzubieten überzeugt ist.

Möglich immerhin, daß herder die eine oder andere dieser Flugschriften, wie insbesondere die "Näschereien", wohl auch Samannsche Briefe an Trescho, schon in Mohrungen gelesen hatte 1). Daß der originelle Autor ihn anzog doppelt anzog, als er nun in beffen Berfonlichkeit einen Commentar zu den Schriften, in den Schriften einen Commentar zu der Perfonlichkeit fand, wird uns nicht Wunder nehmen. Biel mehr, in der That, als die Werke war der Mann, Berders reizbare, dem Großen und Ungewöhnlichen zugeneigte Seele mochte leicht der Bezauberung durch die auffällige äußere Erscheinung des christlichen Sokrates, durch das Tieffinnige seiner unbeholfenen Rede, durch die Beredsamkeit seiner Mienen unterliegen, die - so schildert Reichard seinen Freund —, von lebhaftester Bewegung zu plötlicher Erstarrung übergehend, den schnell wechselnden Zustand seines Innern wunderbar wiedergaben. Doch wir wissen von Herder selbst, wie das Ganze dieser Persönlichkeit auf ihn wirkte. Denn von Niemand anders als von ihm rührt die, freilich erst zehn Jahre später geschriebene Schilderung her, die sich von dem Neußern des nor= dischen Magus im zweiten Bande der Lavaterschen Physiognomik findet 2). Er fpricht da von der "ichmerzvollen, gedankenschwangern Stirn" des Mannes, von der "dunklen elastischen Wolke, einem Anoten voll Kampfes" zwischen den Augenbrauen. Im Auge "gediegener Lichtstrahl", der Blid "Prophetenblid zur Zermalmung mit dem Blige des Wiges". Bielbedeutsam vor Allem der Mund, der "schweigende und sprechende, weise und sanfte, treffende, spottende und edle Mund", der "spricht und innehalt im Sprechen". Und endlich

<sup>1)</sup> S. Treschos Auffatz, LB. I, 1, 50.

<sup>2)</sup> Dafelbit G. 285.

"dieses burchschauende, Chrfurcht erregende Staunen, biefes ftille, fraftige Geben weniger, gewogener Goldworte, Diefe Berlegenheit, feine Scheidemunge für ben Empfänger und Warter an ber Hand zu haben" - eine "hieroglophenfäule, ein lebendiges Quos ego"! So, offenbar, wie er ihn bier ichildert, hatte er ihn gesehen, so zu ihm aufgesehen, als er in Königsberg fein Lünger, sein Alkibiades geworden war. Er hatte einen Lehrer des Englischen in ihm gefunden, und auch das Italianische war in Angriff genommen worden. In unvergeffenen Stunden las er an feiner Seite, unter seiner Anleitung zuerst Shakspeares Hamlet 1) und Miltons Berlorenes Paradies und wohl noch manches andere Buch. Da wurde ihm der Sprachlehrer zugleich ein Lehrer wichtigerer Dinge, ba zuerst fiel in seine Seele ber Reim jener begeisterten Liebe zu ben Schöpfungen bes großen brittischen Dramatifers, die er bann später in Strafburg auf den jungen Goethe und beffen Genoffen übertrug. Aber nicht bloß für biefe, sondern geradezu für alle seine Studien und Strebungen fand der junge Studiosus der Theologie bei dem älteren Freunde Verständniß, Sulfe und Anleitung, Kritik und Zurechtweisung. Mit der Bibel und dem Gesangbuch war ja der Jüngere so vertraut wie der Aeltere. Ein Autodidakt wie jener — nur reifer, vor= geschrittener, tenntnifreicher —, eben folch' ein Wühler in den Schätzen sowohl wie in dem Schutt der Litteratur, ein freuz- und guerziehender Philolog, ein unersättlicher Bücherverschlinger war dieser. Und so hatte denn Herder, der seinen Altersgenossen schon damals eine "lebendige Bibliothef" schien, an ihm einen unschätzbaren litterarischen Wegweiser, immer bereit von seinen Lesefrüchten mitzutheilen und an denen des jungen Freundes theilzunehmen. Unschätzbarer aber noch die Bemerkungen und Urtheile, die "gewogenen Goldworte", mit denen der originelle Mann, gewiß überraschender und eindringlicher noch im Gespräch als in seinen Schriften, bem andächtig an seinem Munde hängenden Junger sein innerstes Gefühl mittheilte. Die Stunden. mit Hamann verbracht, waren ganz andere als die bei Kant, und doch widerftritten sich keinesweges die hier und dort empfangenen Anregungen - sie begegneten sich und fügten sich zum Theil merkwürdig zusammen. Hier wie dort wurde der Jüngling von der Verehrung hohler Abstractionen und scholastischer Spitfindigkeiten hinweg auf den Weg der Erfahrung, der Beobach= tung, der Thatsachen gewiesen und von dem Eindruck unerbittlich strenger Wahrhaftigkeit ergriffen. Hier wie dort wurde ihm Baco, Hume, Rousseau, Montaigne und Shaftesbury empfohlen. Die Naturkenntniß und die freie Gedankenbeherrichung des Ginen erganzte fich mit der Litteraturkenntnig und der unmittelbaren Intuition des Andern. Was bei Kant dem Hörer in

<sup>1)</sup> Ein zu einem guten Theil noch erhaltenes Gerbersches heft enthält auf ber einen Seite eine Abschrift bes englischen Textes, auf ber gegenüberstehenben bie Uebersetzung. Bgl. hamann an herber LB. I, 1, 306 und hamann an seinen Bater, ebenbas. 307.

methodisch-wissenschaftlicher Form entgegentrat, das legte ihm ein schlagendes Drakelwort hamanns ans herz und pragte es unvergeflich feinem Gefühl ein. Gin Sofratisches Element war zuletzt doch in Beiden; Samann selbst nennt seinen Freund Rant ben "fleinen Sofrates", und wie fie Beide auf den atheniensischen Weisen hinwiesen, so stunde dieser vielleicht leibhaftig vor uns, wenn es möglich ware, eine Mifchung aus Beider Naturen berauftellen. Berber hatte das Glud, gleichsam der Schüler und Freund zweier, trot der größten Berichiedenheit fich boch wechselseitig gelten laffender Sofrates zu fein. Gemüthlich näher ftand er ohne Zweifel dem muftischen als dem dialektischen Sofrates. Wie innig er fich an ihn angeschlossen, das fagt uns unter Underm ein Abschiedsbillet 1), das er an ihn richtete, als Hamann im Juni 1764 eine längere Reise auf Grund einer Ginladung des Darmstädtischen Ministers R. F. v. Moser antrat. Es sind Zeilen voll wehmuthiger Zärtlichkeit und Anhänglichkeit, die unwillkürlich in die poetische Form übergeben. diesen Bersen wieder spricht er von dem "Gewölf", das wie ein Zauberdunft des Freundes, des damals leidenden und bedrückten Freundes, Schläfe umfoleiere und knüpft daran fromme Soffnungen und Buniche für ihn. "Ich weiß", so schließt der Brief, "Sie lieben mich mehr als ich mich lieben kann, nicht nach dem Vorurtheil liebe. Der himmel führe Sie - den Beften. den ich kannte - glücklich!"

Die Zuneigung war gegenseitig. Hamann erwiderte die Verehrung seines lieben Herder mit väterlicher Zärtlichkeit und engster Vertraulichkeit. Rasch hatte er die Gemüths- und Geistesgaben des Jünglings erkannt. Eine pädagogische Natur, die bei ihrer eigenen Schwerfälligkeit sich selbst gefördert fand, wenn ein empfänglicher, schnell fassender Geist ihn auß halbe Wort verstand, theilte er sich diesem wie keinem Zweiten mit. Noch am Schlusse der Königsberger Studienzeit entstanden unter dem befruchtenden Einfluß dieser Mittheislungen einige bedeutende Arbeiten Herders, die, einstweilen nur von Hamann und etwa dem einen oder andern Befreundeten sonst gelesen, auch von uns erst in einem späteren Zusammenhang zur Betrachtung herangezogen werden können. Aber die Erwartungen Hamanns von der Zukunft des talentvollen Jüngers knüpsten sich schon an frühere und unvollkommnere Leistungen besselben. Als Dichter und als Redner sah sich Herder zuerst vor ein größeres Publicum gebracht.

Seit seinen Knabenjahren, wie wir wissen, hatte er Verse gemacht. Der Trieb der Nachahmung der Klopstockschen, Uzschen, Hallerschen, und wieder der Kleistschen und Lessingschen Weise hat gleichen Theil daran wie das gesteigerte Empfindungsleben des jungen Mannes, das Bedürfniß, in Orang und Noth, in Leid und Lust mit seinem Genius zu reden und über sich selbst sich Rechenschaft zu geben. Es sind zur Hälfte schülerhafte Uebungen, zur

<sup>1) 29.</sup> I, 1, 303.

Balfte unbeholfene, aber ernfte und inhaltvolle Selbstbekenntniffe - Stude "aus dem Lebensjournal des Dichters", wie er, bei gelegentlicher Beröffentlichung, eins der kleinsten dieser Gedichte bezeichnete 1). Neben bem Ton der schweren, in Inhalt und Ausdruck überstiegenen De, neben dunklen philosophischen Gedichten, die durch das Gedränge unlösbarer Fragen sich nur mühsam durcharbeiten, finden sich verständlichere und ansprechendere, liedartige ober epigrammatische Gedichte: die einen wie die andern meist durch einen bestimmten, dem Jünglinge wichtigen Anlag hervorgerufen. Der Ton indeß, auf welchen der junge Poet seine Leier am liebsten stimmt, ift der des "Supsos" und des Parenthyrsos. Daß er zwischendurch an Geburts- und anderen Festtagen sich mit Glückwunschaedichten, die ja damals ein vorzugsweise begehrter Urtifel waren, vernehmen ließ, versteht sich, und würde sich auch ohne die Spuren verstehen, die davon in seinen Seften gurudgeblieben sind. Wichtiger indeß als die heiteren waren ihm die ernsten Gelegenheiten. Gine hochpathetische Leistung gewann ihm ein Trauerfall in der ihm vorzugsweise befreundeten Familie des Buchhändlers Kanter ab. In der Zeit, wo Andere heitere Liebes- und Lebenslieder bichten, befreundet sich seine Muse mit Tod und Grab — fast als ob ihm doch etwas hängen geblieben wäre von dem Lieblingsgeschmack Treschos und von der Lecture der Youngschen Nachtgedanken oder der Gräber von Creuz. Der noch nicht Zwanzigjährige, dem seine Theologie und etwa seine Stellung am Fridericianum die nöthige Chrwurdigfeit geben mochten, hält am Sarge von Kanters Schwester, einem jungen Mädchen, nur wenig junger als er felbst, eine Rede, deren unreife Rhetorik am Schluß in ein ebenso rhetorisches, bithprambisch hartes Gedicht übergeht 2). Das Räthsel des Todes, insbesondere des "Rünglingstodes", bildet den Mittelpunkt der grübelnden Betrachtung. Durch ein großes Aufgebot von theoretischen Reflexionen und rednerischen Wendungen sucht der fühne, auch in der Sprache fühne Anfänger, deffen Rednerstimme fich bei biefem Anlag zum ersten Male in einen solchen Zuhörertreis wagt, zu ersetzen, was ihm an sittlicher Reife und Lebenserfahrung abgeht. Bunderlich mischen sich dristliche Bilder und Anklänge an die Rirchen= und Dichtersprache des Vietismus mit klassisch= heidnischen Reminiscenzen. Neben dem Throne des Mittlers und dem Lamme, dem die Entschlafene in glänzend weißen Rleidern nachfolgt, begegnet uns der sterbende Sokrates und Hekate; die spartanische Mutter mit ihrem: "dazu gebar ich dich!" wird ber Chriftin als Mufter vorgehalten. Um meisten aber verräth sich die Jugendlichkeit des bei den Schaudern des Todes verweilenden Redners durch den beständigen Rückblick auf sich und durch das sich vordrängende Bewußtsein seiner rhetorischen Anstrengung. Bon einer näheren persönlichen Antheilnahme an diesem Trauerfalle ist nichts zu spüren: wohl aber

<sup>1)</sup> Königsb. Zeitung St. 97 vom 6 Dec. 1765.

<sup>2)</sup> Die Rebe, Erinnerungen I, 75 ff., das Schlußgedicht, LB. I, 1, 211.

scheint ihm im Allgemeinen der Ernst des Todes mit diesem Erlebniß nahe getreten zu sein und seine Stimmung eine Zeit lang beeinflußt zu haben. Nur zwei Tage später wurde das Trostgedicht an seinen Freund Kurella versfaßt; und um dieselbe Zeit muß auch jene Elegie entstanden sein, in deren Schlußzeilen er seines eigenen, schon mehrere Monate früher gestorbenen Baters gedenkt: denn deutlich klingt die Elegie an das Trauergedicht auf Margaretha Kanter an.

Und wiederum nur wenig später entstanden die zwei großen driftlichen Festgebichte - Die ersten Denkmale seiner beginnenden naheren Berbindung mit Hamann. Sowohl die Trauerrede wie das Gedicht an Kurella hatte Ranter, wie früher den Gesang an den Cyrus, besonders gedruckt. Kanter war mit Hamann befreundet und er hatte diesen fürzlich für ein litterarisches Unternehmen gewonnen. Unter dem Titel "Königsbergiche Gelehrte und Politische Zeitungen" gründete er Anfang 1764 ein wöchentlich zweimal ericeinendes Blatt, das außer den politischen Nachrichten wissenschaftliche und litterarische Artikel, Originalauffätze und vor Allem Bücheranzeigen bringen follte 1). Hamann, der noch immer, seit er im Jahre 1762 einen gescheiterten Berfuch mit einem Rangeliftendienst gemacht, unbeschäftigt seinen Studien lebte, ließ sich bereden, die Redaction der Zeitung zu übernehmen, die denn wirklich mit dem 3. Februar 1764 ins Leben trat. Sah er sich nun unter feinen und Kanters Freunden nach Mitarbeitern um, so empfahl sich ihm, zunächst als poetisches Talent, auch der junge Herder. Er rechnete auf ein Charfreitagsgedicht von Hippel, der eben jett zum zweiten Mal, und zwar, nachdem er der Theologie untreu geworden, als Jurist in Königsberg studirte, und auf ein Oftergedicht von Herder. In Wahrheit lieferte der Lettere Beide, und beide Male meinte er gewiß sein Bestes gethan zu haben, that er in fühnem, schwerfälligem Pathos, in überstiegenem Alopstockianismus, in Harte und Unverständlichkeit ein Aeußerstes. In der Charfreitagsnummer vom 20. April erschien unter der lleberschrift "Gin Fremdling auf Golgatha, Lucas 24 B. 18" ein bramatisches Gemälde ber Kreuzigung und Grablegung Christi, wie es sich dem als Zeugen anwesenden Fremdling darstellt. In der Nummer vom 23. April folgte ein nach dem zweimal wiederkehrenden Schema von Strophe, Antistrophe und Epistrophe gegliederter "Oftergesang", eine Dbe, bei der sich der Verfasser ohne Zweifel einen driftlichen Bindar dunkte.

Wer weiß, ob Hamann, bessen Stärke nicht eben ein seinfühliger Geschmack war und der schwerlich ästhetische Bedenken hatte, wo biblische Borstellungen und Gegenstände des christlichen Glaubens, wenn auch in noch so unharmo-nischer Composition, mit noch so grellen Farben, vorgeführt wurden, — wer weiß, ob er nicht noch manches ähnlich ungeheuerliche Exercitium seines

<sup>1)</sup> Bgl. zu bem Folgenden meinen Auffat "Herber und die Königsberger Zeitung". Im Neuen Reich 1874 I, 409 ff.

neuen Schützlings in die Spalten feiner Zeitung aufgenommen hatte, wenn biefer nicht felbst an der Berechtigung diefes Stils - "bes hoben Stils". wie er später sagte, "ber sich plötslich aus dem Chaos emporschwang und die Grazie noch nicht kannte" - irre geworden wäre. Der erhabene Bang ber Dbe fagte seinem begeisterten, am liebsten auf ben Boben bes Gedankens weilenden Gefühl so offenbar zu, in Pindar und dessen Nachfolger und Nachahmer hatte er sich mit folder Neigung eingelesen, daß er neben theoretischen Studien über das Wesen und die Regeln der Odenpoesie, sich auch praktisch mit Borliebe an dieser Gattung versuchte. So arbeitete er an einer litur= gifchen Dbe, einem "Taufgesang ber ersten Chriften am Oftertage", ber eine fortschreitende Handlung — die Taufe von Katechumenen mit nachfolgendem Liebesmahl — hymnologisch begleitet; so hat er sich bemnächst mit einer Obe auf Beter ben Großen getragen 1); so ift er auch später immer wieder mit mehr ober weniger Glud zur Obenform zurudgekehrt. Dag er aber fürs Erfte nicht fortfuhr, biese praktischen Studien vor den Augen des Publicums zu machen, daß er seine Bersuche im Bulte behielt und sich das nonum prematur in annum gesagt sein ließ, das wurde nicht am wenigsten durch eine litterarische Erscheinung bewirft, in welcher ber junge Nacheiferer Pindars seine eigenen Ifarischen Bestrebungen wie im Spiegel erblickte. Er habe, so erzählt er selbst 2), zu driftlichen und beutschen Dithyramben Risse und Berfuche gemacht, die er "aus dem Innern unserer Religion und Nation gezogen" und die "trunkene Gefänge einer heiligen Religions» und Staatsbegeifterung" hätten sein sollen. Da seien unvermuthet Dithpramben, allerdings ganz anderer Urt erschienen, die ihm aber doch Gelegenheit zur Brüfung gegeben und ihn zur Zurüchaltung veranlaßt hätten. Es waren die Dithyramben von Willamow, damals Professor in Thorn, dem Sohne von Herders verehrtem Mohrunger Religionslehrer. So wurde Herber zugleich durch ein persönliches und durch ein sachliches Interesse zur Kritik der kleinen Sammlung bestimmt. Er lieferte in die Ronigsberger Zeitung seine erste Recension 3). Er führte in gedrängter Rurze den durch litterarhiftorische Gelehrsamkeit nicht minder als durch richtiges ästhetisches Gefühl unterstützten Nachweis, daß diese Gedichte, welches auch sonft ihr Berdienft sei, jedenfalls keine Dithyramben im Sinne ber Alten seien. Wenn die ersten vor die Deffentlichkeit gelangten rhetorischen und poetischen Leistungen des jungen Mannes zwar ein großes, aber noch undisciplinirtes, ein sich übernehmendes und vielfach fehltretendes Talent erkennen ließen, so fündigte diese erste kritische Leistung sofort den einsichtigen,

<sup>1)</sup> Entwürfe und Bruchstille von beiben Gebichten in Herbers Heften; Proben von letzterem bei Suphan, Beter der Große, Herbers Fürstenideal, Altpreußische Monatsschrift von Reicke und Wichert X, 2, 97 ff.

<sup>2)</sup> Fragmente II, 318.

<sup>8)</sup> Dafelbst 1764 St. 30. SWS. I, 68 ff.

feinfühlenden, in die Seele blidenden Beurtheiler — den geborenen Aesthetiker und Litteraturbistoriker an.

Seinem schöngeistigen Treiben, seiner Verbindung mit Hamann, zugleich allerdings dem pädagogischen Ruf, den er sich erworben hatte, verdankte Herder die nächste Wendung seines Lebensschicksals.

Un der Domschule in Riga war die vor einigen Jahren erst gegründete Stelle eines Collaborators von Neuem zu besetzen. Ohne Bezug bierauf hatte Samann dem dortigen Rector Lindner, seinem alten Freunde, wiederholt Herbers Namen genannt. Als er jett, auf Anlag jener Ginladung des Herrn v. Moser, Königsberg zu verlassen sich anschickte, während zugleich die Berufung Lindners in die Professur der Poesie an der Königsberger Universität in Aussicht stand, da schrieb er biesem, er vermache ibm in Königsberg einen Freund an Herber. Und so ernst war es ihm mit diesem Bermächtniß, daß er auch seinem jungen Schützling aufgab, schon jett brieflich fich bem Manne vorzustellen, ber, so war zu erwarten, wenn er nach Königsberg tame, auch au dem Collegium Fridericianum in Beziehung treten wurde. Berder verjäumte nicht, dem Auftrag nachzukommen — und erhielt als Antwort von Lindner eine Anfrage, ob er geneigt sei, die Rigaer Collaboratorstelle anzunehmen. Bon Lindner bemnach ging die Sache aus?). Er hatte, wird man annehmen dürfen, von den poetischen Versuchen des jungen Mannes Renntniß genommen; denn unter den Gründen, mit denen er demnächst bei dem Rigaer Magistrat seinen Borschlag unterstützte, findet sich auch der, daß der Empfohlene "in den neuen ichonen Wissenschaften Stärke und Geschmack verrathe"; die iconen Wiffenschaften bildeten ben Mittelpunkt seiner eigenen gelehrten Wirksamkeit, und gerade jene Collaboratorstelle war mit im Hinblick auf die Pflege derfelben von ihm ins Leben gerufen worden. Wohl möglich, daß auch Hartknoch ein freundschaftliches Zeugniß für seinen Berder abgelegt hatte 3); mehr als wahrscheinlich, daß der Herr Rector nicht versäumt haben wird, über den jungen Mann auch bei dessen Königsberger Vorgesetzten, auch bei dessen Collegen Schlegel am Fridericianum, einem Schüler Lindners, Erkundigung einzuziehen 4). Genug, ohne daß Hamann zunächst darum wußte, warb Lindner um Herber — und dieser erklärte alsbalb seine Geneigtheit. Hing er boch weder an seinem preußischen Baterlande, welches ihm vielmehr schon durch seine Militärverfassung als ein fklavisches Land erschien, noch an Königsberg, wo er den "dicken Nebel einer bootischen Luft" zu fühlen meinte, noch endlich

<sup>1)</sup> Das Folgende auf Grund der LB. I, 1, 302 ff. und 308 ff. mitgetheilten Brieffiellen und Briefe, sowie der Actenstille bei J. v. Sivers, Herber in Riga, S. 40 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. Lindner an Klot 14. Inli 1768 Briefe beutscher Gelehrten an Mot II, 132: "Da ich ber einige bin, ber biesen Freund (Herber) bamals aus Einsicht seines Genieß an die Schule nach Riga zog."

<sup>3)</sup> Herber an Hartknoch 1778 Düntzer C, II, 82: "benn burch Dich kam ich nach Riga——".

<sup>4)</sup> Bgl. die Angabe eines Ungenannten an Wilhert LB. I, 1, 138.

an dem Fridericianum, "dieser ehrlichen, alten sechszigjährigen Friderike", so schreibt er, die vormals eine Schmarre der Religion und eine Runzel der Pedanterie zu Schönfleckhen gehabt haben moge, ber aber, seit alle Augend weg sei, jene Schminke besto übler laffe. Man verständigte sich bald. Die näheren Aufflärungen, die sich Herber über das Soll und Haben ber ihm zugedachten Stelle erbat, stimmten ihn vollends für die Annahme, und die Ausfunft, die er seinem Rigaer Gonner über sich gab, die Specimina seiner Lehrthätigkeit, die er einsandte - es waren die beiden Schulreden, die wir schon kennen und von denen die eine sofort in die "Rigischen gelehrten Unzeigen" wanderte -, die Andeutung endlich, die er machte, daß er, aller Beränderung abgeneigt, sich in Riga lange festzuseten hoffe, - er fügte etwas später hinzu, daß er der Domschule wenigstens drei Jahre zu dienen gedenke das Alles sette Lindner in Stand, dem Rigaer Magistrat seinen Candidaten nachdrücklich zu empfehlen 1). Hamann, der mittlerweile wider Erwarten von seiner verfehlten Reise wieder nach Königsberg zurückverschlagen war, fand die ganze Angelegenheit bereits im besten Gange. Es blieb ihm nur übrig, seinem Rigaer Freunde für bessen "ichon zuvorkommende Sorgfalt und Treue" zu banken. Das Zeugniß, welches er bei bieser Gelegenheit seinem Herder ausstellte, wirft auf diesen und auf das Verhältniß der Beiden das hellste Licht, aber es griff in die Verhandlungen nicht mehr ein, sondern besiegelte dieselben nur. "Bei einem ziemlichen Umfange historischer, philosophischer und äfthetischer Einsichten", so schreibt er an Lindner unterm 17. October 1764, "und einer großen Lust, den fruchtbarften Boden anzubauen, bei einer mehr als mittelmäßigen Erfahrung der Schularbeiten, und einer fehr glücklichen Leichtigfeit, sich zu bequemen und seine Gegenstände zu behandeln, besitzt er die jungfräuliche Seele eines Birgils und die Reizbarkeit des Gefühls, welches mir den Umgang der Livländer immer so angenehm gemacht und dem Winckelmann ein so erbauliches Sendschreiben in die Feder geflößt hat. - Ich kann Sie also nach meinem besten Gewissen versichern, daß Sie an diesem liebens= würdigen Jüngling mit etwas triefenden Augen ein Andenken bei Ihrer Schule hinterlassen werden, das Ihre Berdienste um dieselbe fronen wird. Beschleunigen Sie ja die Ausfertigung seines Rufes, auch alles Uebrige zu seiner dortigen vortheilhaften Einrichtung, et serves animae dimidium meae".

Bereits am 27. October wurde Herders Bocation ausgefertigt und gelangte nebst der Anweisung auf Einhundert und fünsundzwanzig Gulden Preußisch Reisegeld Ansang November in seine Hände. Die Loslösung von seinen

<sup>1)</sup> Sivers, Herber in Riga, S. 40 ff., vgl. mit Herber an Lindner LB. I, 1, 313 ff. Um die Data in Zusammenstimmung zu bringen, muß man sich erinnern, daß Rigaer Briefe und Documente nach dem russissischen Kalender batirt sind. Ich eitire im Folgenden stets nach dem Kalenderstil der Briefsteller, ohne mich auf Reductionen oder Doppelangaben einzulassen.

bisherigen Amtsverhältnissen, obgleich mitten im Schulcursus, ebenso die Abfindung mit seiner Unterthanen- und seiner militärischen Dienstoflicht scheint feine Schwierigkeiten verursacht zu haben. So peinlich nichtsbestoweniger berührte ihn die Erinnerung an lettere durch den ihm abgeforderten Requisitionseid. dak er sich nicht eher für frei hielt, als nachdem er die preukische Grenze hinter sich hatte. Er hätte, läßt ihn Böttiger erzählen 1), por Freude auf die Erde fallen und sie wie Brutus füssen mogen. Schon vor Jahresfrist, im September 1763, war sein Bater gestorben; er hatte, ba er nun aus dem Lande ging, sein kleines Erbtheil mit dem Fiscus theilen muffen : um "turz bavon abzukommen", verzichtete er zu Gunften feiner Mutter und Geschwister auf das Seinige 2). Am 22. November, von seinem treuen Hamann bis ans Thor begleitet, verließ er die Stadt, in die er vor drittehalb Jahren mit Herzklopfen eingezogen war und wo er, so sind seine eigenen Worte, "studirt, gelehrt und geschwärmt" hatte. Cher war die Abreise unmöglich gewesen; kein Fuhrmann, keine Dienstleistung überhaupt war zu haben gewesen — denn aller Berkehr war Tage lang durch den furchtbaren Brand gehemmt gewesen, der die stolze Handelsstadt am 11. November heimgesucht hatte. Das schrecklich-erhabene Schauspiel, bessen Zeuge Herder gewesen, hatte ihn zu einer Obe in biblisch-prophetischem Ton, zu einem "Trauergesang über die Aiche Königsbergs" begeistert 3). Mit einem ähnlichen Gedicht, dem Gefang an Cyrus, hatte er sich einst in Königsberg eingeführt: mit dem Trauergesang nahm er Abschied. Auch dieser erschien in Druck bei Kanter, und wenigstens eine kleine Anzahl von Lesern wird es gegeben haben, welche ber gedrungenen Kühnheit dieser schwungvollen Strophen den Vorzug gaben vor der Wassersluth der siebentehalbhundert Alexandriner, die der Schulcollege Lauson in den "Wöchentlichen Königsbergischen Frag- und Anzeigungs-Nachrichten" nachträglich über "das durch Feuer geprüfte Königsberg" ausgoß.

<sup>1)</sup> Litterarische Zustände und Zeitgenoffen I, 112. Anspielung auf die militärische Sklaverei sinden die "Erinnerungen" (I, 33) mit Unrecht in dem Ingendgedicht "der Säugling". Auch in der ältesten Fassung (LB. I, 1, 241) ist dies Gedicht vielmehr ein deutlicher Nachklang der in Konsseaus Emile an das Einschnliren der Neugeborenen sich anknilpfenden Declamationen.

<sup>2)</sup> herber an Carol. Flachsland, LB. III, 145. Das bezilgliche Originalschreiben herbers bewahren die hopotheken-Acten des Mohrunger Gerichts.

<sup>3) &</sup>amp;B. I, 1, 323.

Zweites Buch.

Serder in Riga.

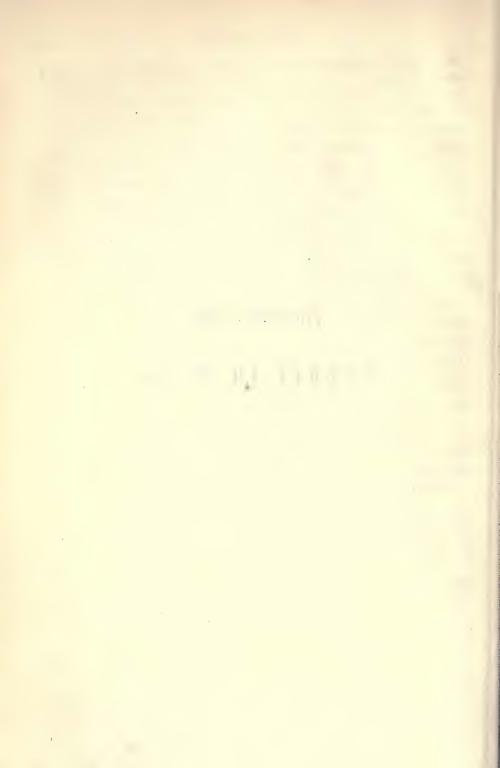

## Erster Abschnitt.

## Lehr= und Predigtamt; gesellschaftliche und bürger= liche Beziehungen.

Auf keinen ungünstigen Boden war Herder durch seine Anstellung in Rigg versett. Denn, einem Körper gleich, der, von schwerer Krankheit genesen, die wiedergewonnenen Kräfte von Neuem, frischer als zuvor, an den Aufgaben des Lebens versucht, war die livländische Hauptstadt eben jest in fräftigem Aufstreben begriffen 1). Noch war die Erinnerung an die schweren Drangsale bes nordischen Rrieges, der die Stadt dem schwedischen Scepter entriffen hatte, nicht erloschen, aber fie schmerzte nicht mehr; mit Stolz vielmehr sah man auf den ruffischen Abler und fühlte sich sicher im Schutze der neuen, Frieden und Gedeihen verburgenden Macht. Seit ben breißiger, noch fräftiger seit den vierziger Jahren hatte man begonnen, sich aus dem Berfall emporzuarbeiten und sich von den Nachwehen des Krieges zu erholen. Nun lebten die in der schweren Zeit zu Grunde gegangenen Anstalten unter der mitwirkenden Fürsorge der Regierung allmählich wieder auf, nun erstanden an Stelle ber zerftörten öffentlichen Gebäude neue und ftattlichere. Nährlich mehrte sich wieder die Bahl der ein- und auslaufenden Schiffe, zum Beweise, daß nach langem Stoden ber Handel, die Seele des Rigaer Lebens und von Alters her die Quelle des bürgerlichen Gedeihens, fich zu neuer Blüthe zu erheben beginne. Mit der materiellen Wohlfahrt aber stellte sich auch eine erhöhte Regsamkeit des geistigen Lebens ein. Das mit dem Reichthum erwachende Berlangen nach edlerem Lebensgenuß, das Bedürfniß des Kaufmanns, sich weithin umzuschauen und auch mit unsichtbaren ober verstedten Größen zu rechnen, die Nothwendigkeit, das städtische Gemeinwesen in den Beziehungen zu der Regierung und im Wetteifer mit der Ritterschaft würdig zu vertreten und emporzubringen: das Alles erzeugte ein Bildungsstreben,

<sup>1)</sup> Das Folgende unter Benutzung der Schriften von Ecardt, Livland im achtzehnten Jahrhundert 1. Bb. 1876. Die baltischen Provinzen Auslands 1868. Jungsussische und Altlivländisch, 2. Ausl. 1871. Baltische und russische Culturstudien 1869, Letzeres in 2. Ausl. unter dem Titel "russische und baltische Charakterbilder zur Geschichte und Litteratur", 1876. Auch in brieflichen Mittheilungen ist mir die Localkunde des Bersfasser zu gute gekommen.

um so ernster und gediegener, weil es nicht mühelos zu befriedigen war und daber zunächst nur in engen Kreisen gehegt, nur von einzelnen bervorragenben Männern getragen wurde. Auf das Reelle und Nütliche gerichtet, bem gefunden Berftande und der freien Bewegung der Kräfte vertrauend, ergriff man eifrig die Ideen der frangofisch-deutschen Aufklarung. Denn auf die Einfuhr von außen war man ja burchaus angewiesen. Man war überwiegend genöthigt, sich an die Sulfe des deutschen Mutterlandes zu wenden, mit deffen geistigem Leben man auf diese Weise in einem ununterbrochenen Ausammenhang blieb. Bon dorther, von Königsberg zumal, bezogen Livland und Rurland, bei dem Mangel einer einheimischen Universität, Hofmeister, Lebrer und Brediger. Und in Riga wenigstens tam man biesen Missionaren bes beutschen Geistes, ben Bertretern gelehrter Bilbung mit bankbarer Achtung entgegen. Gin Mann, ber mit jugendlicher Lebhaftigkeit und Begeifterung biefem Bildungsbedurfniß seine Rrafte widmete, und, indem er ihm biente und fich ihm anpaste, es zu höheren Gesichtspunkten zu erheben verstand. - ein Mann wie Serder durfte der beften Aufnahme und der iconften Erfolge gewiß fein.

In der That, es ist die ungebundenste, die glücklichste und die reichste Beriode seines Lebens, die er hier durchlebt hat. Hier bereits setzen in seinem Geiste die Keime zu alle dem an, was sich später Erfreuliches entwicklte. Hier schrieb er die Fragmente zur neueren deutschen Litteratur, das Schristchen über Thomas Abbt und die Kritischen Bälder — Erstlingsschriften, die zwar gar sehr der nachbessernden Hand bedurft hätten, die aber, "wie Zweige, die durch ein Ungewitter mit einmal ausgetrieben worden," von Saft strotzen. Obgleich namenlos geschrieben, verbreiteten sie den Namen ihres Urhebers über ganz Deutschland. Mit noch anderen Empfindungen aber wurde dieser Name in Riga genannt. Es ist die locale, persönliche Wirksamkeit Herders, die, seine schriftsellerische Thätigkeit unwillkürlich beeinslussend und zugleich ties bedeutsam in sich, auch für unsere Darstellung den Vortritt beansprucht. —

Zu den Rigenser Anstalten, welche das Wirrsal des Krieges überlebt hatten, gehörte die altehrwürdige Domschule. Herstammend aus den Zeiten der Resormation, war sie unmittelbar nach Aussebung der Belagerung Rigas wenigstens nothdürstig wieder hergerichtet worden, während eine zweite städtische Gelehrtenschule im Jahre 1710 für immer untergegangen und das für die Söhne des Adels und der Offiziere bestimmte Lyceum erst nach zwei Decennien wieder in Gang gesetzt worden war. Sie hatte freilich unter der Ungunst der Berhältnisse eine Zeit lang nur ein kümmerliches Dasein gestristet, dann aber, Dank der Fürsorge der Bäter der Stadt und der Wirfsamkeit tüchtiger Rectoren, sich rasch gehoben; sie war endlich unter Lindners Rectorat während des letzten Jahrzehnts zu einer Blüthe gelangt, welche den Zustand des unter des alternden Loder Direction stehenden Lyceums weit hinter sich ließ. Es war ein Berdienst mehr, welches sich Lindner um die

Schule erwarb, daß er mit glücklichem Griffe in Herber einen Lehrer herbeigezogen hatte, der, obgleich der jüngste unter sieben Collegen, in den Geist der Anstalt einzugehen und ihn höher zu heben so vorzugsweise geeignet war. Ende November oder Ansang December muß der neue Collaborator in Riga eingetroffen sein. Nach einem vorgängigen Examen vor dem collegium scholarchale wurde er zunächst privatim durch den Scholarchen der Anstalt, den Rathsherrn und Gerichtsvogt Schwart in sein Amt eingesührt 1).

Welch eine ganz andere Situation als die, in welcher er in Königsberg gelebt hatte! Was er allererst wohlthuend empfinden mußte, war die verbefferte äußere Lage. Auf die Gewährung einer freien Wohnung zwar hatte er vorläufig verzichten muffen 2). Richtsbestoweniger kann er seinem Samann nach den ersten zwei Monaten melben, er habe, bei fehr mäßiger Arbeit, Alles, was zur Lebensnothdurft gehöre und Luther in die vierte Bitte fasse -Weib und was folgt ausgeschlossen. Natürlich hatte auch die Domschule, so gut wie das Fridericianum, ihren Zopf; nicht Alles an der Anftalt, wie fehr er auch Urfache hatte, mit seinem "recht guten, guten Rector" zufrieden zu sein, war sogleich nach seinem Geschmad. Ein wenig Tabelsucht, eine rasch ihn anfliegende Stimmung zur Unzufriedenheit lag tief in feiner Natur; auch in frischer Jugend und im Glud beschleichen sie ihn. Wie sollte er benn nicht gerade anfangs von dem Gegensatz der Universitäts- und der Raufmannsftadt sich betroffen, wie follte er sich nicht in der ersten Zeit ein wenig vereinsamt gefühlt haben - ohne Bekanntschaften, ohne Anregungen, wie er fie gerade zulett noch fo reichlich von seinem Hamann erfahren hatte. So ganz leicht war es in der That nicht, ben erften Schritt in die Rigaer Gefellichaft, in die patricisch abgeschlossenen Kreise des reichen Bürgerthums ober gar des dem Bürgerthum ziemlich schroff gegenüberstehenden Abels zu thun. "Mir fehlen die Thuren zu Befanntschaften," heißt es in dem Briefe an Samann. Allein dem Talent und der Liebenswürdigkeit öffneten fie fich rafch genug. Die Brivatstunden, die er ben Sohnen und Töchtern einiger ber beften Familien zu geben veranlagt wurde, machten ihm nicht blog die Schüler und Schülerinnen, sondern auch deren Eltern zu Freunden. Wohl zuerst öffnete sich ihm das Berenssche Haus, in welchem es ja auch Hamann einst so wohl geworden. Der grundtüchtige, edle und hochgebildete Rathsherr Johann Christoph Berens, icon von seiner Königsberger Studienzeit ber ber Freund auch Lindners, Hamanns und Kants, verdiente es wohl, daß Herder

<sup>1)</sup> Die Actenstille bei Sivers, Herber in Riga, S. 43. Das Datum ber Einführung ber 7/18. December 1764. Die Data im Folgenden nach altem Stil.

<sup>2)</sup> Ebendaselbst S. 42. Nach der Urkunde über Errichtung des Herberbenkmals in Riga hat Herber während der ganzen Zeit seines dortigen Ausenthalts in dem jetzt mit einer Inschrift versehenen Dom-Kirchenhause auf dem ehemaligen "kleinen Wageplatze" gewohnt, der nun, zum "Herberplatz" umgetauft, durch das 1864 errichtete Denkmal gesschmildt ist. (Daselbst S. 64. 65.)

ihm noch in den Humanitätsbriefen (VI, 138 ff.) ein Denkmal stistete, dessen der herrliche Mann mit seinem patriotisch gemeinnützigen Birken bei seinen Mitbürgern freisich nicht bedurste. Erst in der Mitte der Dreißiger stehend, war er schon damals der Mittelpunkt eines angeregten, bildungseifrigen Areises, Wecker und Förderer aller Talente, die in seine Nähe geriethen. Er und seine Brüder, Gustaw, Karl, und vor Allem Georg, der jüngste, schlossen sich mit väterlicher und brüderlicher Freundschaft dem neuen Ankömmling voll Verständniß für dessen Araft und Gaben an. Verens vorzugsweise ist es gewesen, durch dessen Vermittelung Herder alsbald in den gebildetsten und angesehensten Eirkeln der Stadt, in den Häusern der Gottsried Berens, Ahrendt Berens, Schwart, Zuckerbecker, Heydevogel, Grave, Busch, Moth und wie sie sonst hießen, heimisch wurde.

Er empfing da ebensoviel wie er gab. "Ich selbst," so sagt er einmal auf Anlag einer Bemerkung, die ihm Hamann über bas Ungeregelte seines Stils gemacht hatte, - "ich felbst bin noch immer unreif, ein pomum praecox zu einem Amt, zu einer Schulftelle, zu einem gesetzten Umgang und Stil. Meine ganze Bildung gehört zu ber widernatürlichen, die uns zu Lehrern macht, da wir Schüler sein follten" - und er bedauert, daß er nicht methodisch genug geschult worden, daß er zu wenig Umgang gehabt, um sich den Weltton anzugewöhnen, er sei ein siebenmonatlicher Embryo, der viel Nachbilbung und Wartung haben muffe u. f. f. Die Wahrheit ift: fein Ort war geeigneter als Riga, ihm das Eine, was er an sich vermifte, die weltmännische Bilbung, zuzuleiten, und fein Ort andererseits existirte, wo das Methodische, das Schulmäßige, leichter hätte entbehrt werden können. Hatte ichon Treicho bei einem Besuch in Königsberg 1764 von der Scheu und Blödigkeit seines ehemaligen Untergebenen nur noch wenig Spuren gefunden: hier in Riga mußten sich dieselben vollends verlieren. Denn wer nur einmal in diese nach außen etwas spröben Kreise ben Eingang gefunden hatte, - im Innern begegnete er ber schönsten, mit Einfachheit und Chrbarkeit gepaarten Liberalität, einem gebildeten Umgangston und der liebenswürdigften Gaftfreundschaft. Zeit seines Lebens hat Herber den Rigensern die Leichtigkeit und Gefälligkeit, ben Anftand und bie Anmuth ihrer Lebenssitte nachgerühmt, und nie vergessen, wie wohl es ihm unter diesen Menschen geworden.

Ein fast übermüthiges Behagen athmen seine Briese aus dem ersten Jahre des neuen Ausenthalts. Jeht einmal, nach der ersten Eingewöhnung in die neuen Verhältnisse, überließ er sich ganz der ungewohnten Freiheit und den Darbietungen der ihm entgegengetragenen Gastlichseit. Der Sommer des Jahres 1765 war nach seinem eigenen Geständniß 1) der genußreichste seines Lebens. Zwei Meilen nur von der Ostsee, liegt Riga zwar in einer im Ganzen baumlosen und sandigen Gegend; das Innere der Stadt mit ihren

<sup>1)</sup> An Trescho, LB. I, 2, 106.

engen, dunklen und gewundenen Gassen bot damals einen nur wenig erfreulichen, die Borftädte vollends einen abschreckenden Anblid: aber etwas weiter vor den Thoren und Wällen gewährten die mit Garten- und Barkanlagen geschmückten Landbäuser ber reichen Kaufleute und Edelleute Schutz vor dem Staub und Schmut ber Stadt. Auf diesen Sommerfiten, ben sogenannten Böfden, schwärmte der junge Mann, den Ginladungen seiner neuen Freunde folgend, umber, und da ftimmt er benn, ftatt ber hochfliegenden Bindarischen Oben, gelegentlich auch ein leichteres aus bem Bergen fliegendes Lied zum Breise idpllischer Natur und herzlicher Freundschaft an, um es als Gastgeschenk seinen Wirthen zu hinterlassen. So zeigt ihn uns das "Landlied auf Gravenbeide" als Gaft auf dem an einem romantischen Seeufer gelegenen Landfit von Sendevogel 1). So besucht er auf Trastehof den jungen Freiherrn Woldemar Dietrich von Budberg, den Schwiegersohn des livländischen Regierungsraths von Campenhausen. Nur vier Jahre älter als Herder, lebte dieser eben jett auf dem kleinen Gute seine ersten glücklichen Chejahre in ländlicher Muße. Eine poetisch gestimmte, fünstlerisch angelegte Natur, war er einer jener jungen Livländer, deren liebenswürdige Art Hamann bei feinem Berber wieder zu finden meinte. Meinhard, der Berfasser der Bersuche über den Charafter und die Werke der besten italiänischen Dichter, der Uebersetzer von Homes Grundsätzen der Aritik, war sein Mentor in Königsberg und sein Begleiter auf einer längeren Bildungsreise gewesen. In ein Exemplar bes erfteren Werks schrieb Herder dem Freunde jene Zeilen, die uns so anmuthia das Glück sonniger Tage widerspiegeln und Zeugniß ablegen, wie gleiche Neigungen und gleicher Geschmack ben Unterschied ber Lebensstellungen leicht überbrückten 2).

Ueberwiegend, natürlich, waren es die bürgerlichen Kreise, in denen der junge Collaborator verkehrte und deren verzogener Liebling er wurde. Noch können wir in dem einen und anderen Blatt aus Herders Feder die Spuren der freundschaftlichen Verhältnisse versolgen, welche ihn mit den besten Rigaer Familien verbanden. Die Leiden wie die Freuden derselben waren die seinigen. Dem Gedächtniß der dahingeschiedenen Frau Christine Regine Zuckerbecker widmet er im September 1766 einen Nachruf; dem SchwarzeBehrensschen Brautpaar dedicirt er im November 1768 ein Wiegenlied<sup>3</sup>). Nichts aber war erwünschter für ihn, als daß sein Freund Hartsnoch, der schon im Jahre 1763 eine

<sup>1)</sup> LB. I, 2, 37 und SB. zur Litteratur III, 97, woselbst ber Name zu berichtigen ist; wgl. Ecarbt, Livsand im 18. Jahrh. I, 505. Suphan, die Rigischen Gelehrten Beiträge 2c. in der Zeitschrift für deutsche Philosogie VI, S. 46, Ann. 2.

<sup>2)</sup> LB. I, 2, 41 und SB. zur Litteratur III, 97. Ueber Bubberg ein Auffat von K. G. Sonntag in dem Taschenbuch Livona 1812, S. 155 ff. Ob etwa Bubberg der Freund war, mit dem Herber in Dodsleys Sammlung die "Elegie auf dem Gottesacker in einem Dorse" las? (Fragmente III, 234 Ann.)

<sup>3)</sup> LB. I, 2, 168 und 366 (SB. zur Litteratur III, 103).

Buchhandlung in Mitau und bald danach eine zweite in Kiga gegründet hatte, zwei Jahre später in letzterer Stadt, wohin ihn immer schon seine Geschäfte zu längerem oder kürzerem Ausenthalt gerusen hatten, seinen dauernden Wohnsit aufschlug. Hier vor Allem, in Hartknochs Hause, wo nun bald auch eine freundliche Haussrau waltete?), fühlte er sich heimisch. Es waren gute Stunden, deren Erinnerung allen Betheiligten lange im Herzen geblieben ist, wenn er dort vor einem dankbar empfänglichen Kreise bald ein Fragment aus dem Messias, bald eine gute Stelle aus einem neu erschienenen Buche, bald von ihm selbst übersetzte Stücke aus Jorits empfindsamer Keise vorlas, oder wenn Hartknoch ihm zu Liebe neue Musikalien auf dem Klavier probirte. Zwanglos ließ man sich gehen; alle Töne der Geselligkeit wurden angeschlagen, und wenn man immer bereit war, ernsteren Anregungen sich hinzugeben, so schwärmte man ein andermal die tief in die Nacht. Da versammeln sich die Männer, nachdem sie gewichtiges Gespräch gepflogen, um die Bowle Bischof

Sie lechzten Alle vom Weisheitskampf: Da kam mit golbenem Heer Hesperischer Aepfel im Körbchen am Arm Das Mädchen heran —

so beginnt der bachische Festgesang, der uns in Herders Papieren ausbehalten ist — ein Gegenstück zu jenem didaktischen Trinkliede, das in den Litteratursfragmenten die Aritik der Willamowschen Dithyramben abschließt — ein prächtiges Bild der schwärmenden, geistgewürzten Laune eines solchen Symposions, bei welchem der Dichter als Priester des Bacchus und als König das Scepter führt. Selbst der überquellende Frohsinn nimmt einen erhabenen Flug. Die Schaale "voll Aepfel in Traubenblut," nachdem sie vor unseren Augen gemischt ist, wird von dem weisen und doch übermüthigen Sänger als Duelle ewiger Jugend, als Patriarchentrank, als der Nektar des Hercules — sie wird vor Allem als Schaale der Eintracht gepriesen, deren Inhalt "bitter und süß und Rausch wie das Leben ist").

In wie manchem Hause aber unser Freund ein- und ausging: eine Anziehungskraft ganz besonderer Art hatte für ihn das des Kausmanns Busch. Nicht bloß als ein geselliger Sammelpunkt war ihm dies Haus lieb

<sup>1)</sup> Herder an Trescho 20. Aug. 1765.

<sup>2)</sup> Sie war eine geborene Mehmel aus Mitau, mit Hartknoch seit 1767 verheirathet, Edarbt in bem Auffat über Hartknoch, Jungrussisch und Attlivländisch, 2. Aust. S. 290.

<sup>3)</sup> Das Gedicht findet sich handschriftlich neben anderen, nachmals gedruckten, in einem Octavhestchen aus dem Ansang der siedziger Jahre, in welches Herder eine Auswahl seiner Jugendgedichte (74 Nummern) zusammengeschrieben hat. Auch Reste eines, etwas studentischer klingenden und wahrscheinlich älteren Punschliedes sinden sich in einem Octavhest, das schon in der Königsberger Zeit angelegt wurde.

und wichtig, und nicht bloß als Freund des Wirthes betrat er es. Er war der Bertraute der geiftvollen, aber in ihren ehelichen Berhältniffen nicht glücklichen Frau, und so lebhaft pflegte er das Andenken dieser Frau, daß er noch nach Jahren Mühe hat, die durch eine lebhafte Aeußerung über die ehemalige Freundin erregte Eifersucht seiner Braut zu beschwichtigen. Die Frau war um viele Jahre älter als er; wir haben, wie hoch er sie auch hielt, wie intim und ungezwungen und wieder mit wie viel Galanterie er nach der freien Sitte des Landes und dem empfindsamen Ton der Zeit mit ihr verkehrte, feinerlei Grund, das nahe Verhältniß als ein zärtliches oder gar verfängliches aufzufaffen. Die Bequemlichkeit eines wechselseitigen vollkommenen Bertrauens, auf Hochachtung, herzlicher Theilnahme und dem Bedürfniß lebhaften geselligen Austausches gegründet, hielt die Beiden zusammen. Roch ein Dritter gehörte dazu — ein grundehrlicher, gutmüthiger, behaglicher Gesell voll unverwüftlicher Laune und dabei von golbener Zuverlässigfeit, von der Sorte derer, benen man niemals boje fein fann. Seine aufgeräumtesten Briefe hat Herber an seinen alten treuen Begrow geschrieben; ihm gegenüber zeigt er feine Spur jener Empfindlichkeit und verstimmten Uebelnehmerei, von der seine anderen Rigaer Freunde zu erzählen wußten und mit der er am allerwenigsten seinen treumeinenden Hartknoch verschonte; ihn weiht er in Geheimnisse ein, für die er auf unbedingte Verschwiegenheit rechnet. Und eben die Briefe an Begrow, besgleichen die an Hartknoch find volle Bestätigungen ber Bekenntnisse, die er über das Berhältniß zur Busch seiner Braut macht. Er sei ihr Freund und täglicher Umgang nebst einem anderen ehrlichen Kerl gewesen, vor dem fie nichts Geheimes im Herzen gehabt hätten. "Zwei runde Jahre," erzählt er weiter, "bin ich in ihrem Sause, vor Mittage, Mittag, wo ich täglich speiste, nach Mittage und Abend bis in die Nacht gewesen: einerlei Uebel unserer Augen machte uns bekannt, und da ich von Tage zu Tage ihren lebhaften Geift, ihr gutes Berg und ihren fehr fest ausgebildeten Charakter immer mehr kennen lernte, so haben wir täglich als Freunde gelebt, beren es nicht viele in der Welt und in Riga wohl außer uns gar nicht gab. Da waren wir täglich zusammen, um zu plaudern, und zu lesen, und uns zu zanken, und uns zu tröften, und zu tandeln, uns zu liebkofen und - nichts mehr! Ein Gedanke weiter hatte unsere Freundschaft beleidigt. Ich habe ihr und ihren Kindern einige Dienste gethan; alle Freuden und Betrübniffe, woran ich Antheil nehmen konnte, waren uns gemein. — Die ganze Stadt wußte unsere Freundschaft, weil ich ihr alle Gesellschaften, die mich so häufig suchten, aufopferte: und selten bin ich zu meiner Predigt gefahren, wo sie mich nicht im Wagen begleitete 1)."

<sup>1)</sup> LB. III, 181, vgl. 146. Unter ben zahlreichen fonstigen Briefstellen, die auf das Berhältniß Licht werfen, mögen hervorgehoben werden: LB. II, 16. 18. 26. 39. 79. 83. 88, Dünter A, III, 52, vgl. 55. 79. 364; C, II, 18. 21.

Es sind die letten Jahre des Rigaer Aufenthalts, in denen dieses Ber= hältnik sich entwickelte. Rehren wir von da in das erste Jahr zurück, so gab es noch Einen Umstand, der den frohen Muth des Neuangekommenen beben mußte. Glücklich fügte es sich nämlich, daß ihm vergönnt war, mit seinem Samann in lebendigem Berkehr zu bleiben, fo daß die anfänglichen Stoßseufzer, es fehle ihm an einem Aufwecker, an "Stacheln zu kleinen Arbeiten." verstummen mußten. Der wunderliche, unpraktische, schwerlebige Mann, dem bisher noch alle, dem auch ein jüngster Bersuch, sich mit seiner Hypochondrie in eine neue Lage, eine ihn ausfüllende und befriedigende Thätigkeit zu retten. fehlgeschlagen war, - Hamann, obgleich jest bereits in der Mitte der dreis Kiger Jahre stehend, war auf den Ginfall gekommen, es nochmals mit dem Hofmeistern zu versuchen. Im Juni 1765 war er von Königsberg nach Mitau in das Haus eines ihm befreundeten Advocaten, des Hofrath Tottien gegangen 1). Von Mitau bis Riga find nur fieben Meilen. Schon die Nachricht von der Nähe des Freundes elektrisirte Herder 2), und gleich die Sommerferien wurden von ihm zu einem Ausflug nach Mitau benutt, beffen angeregte Stimmung noch in seinem Brief an den Freund von Anfang August launig und poetisch nachklingt. Hamann, der darauf mehrere Monate in Begleitung seines Freundes und Principals in Warschau hatte zubringen muffen, erwiderte den Besuch im Anfang des folgenden Jahres, und diesmal besonders waren es fruchtbare Stunden ernsten Gedankenaustausches und jovialen Sichgehenlassens, welche die Freunde - Hartknoch war der Dritte im Bunde — mit einander verlebten 3). Bor der übersprudelnden Lebendigfeit und Beiterkeit seines "allerliebsten Berderchen", seines "potit coour gauche" wichen die Nebel von Hamanns Geift, und er zahlte dafür mit hundert guten Worten und Winken und mit hülfreicher Antheilnahme an den im Stillen betriebenen schriftstellerischen Arbeiten seines jungen Freundes. Man plante noch öftere Besuche, und wirklich wagte Herder im Frühjahr 1766, trot ber schlechten und beim Eisgang der Düna sogar gefährlichen Wege eine zweite Reise nach Mitau. Man fann nicht aufgeräumter schreiben, als der Zuruckgekehrte in dem Reisebericht, den er als ein "Capitel seines Shandyschen Romans" an seinen "Onkel Tobias Shandy" ichiefte. Er ahnte nicht, daß er ihn zum letten Mal umarmt hatte. Aus hamanns Borfat, vor seiner Rückfehr nach Preußen sich noch einmal längere Zeit mit Herder in Riga zu "legen", wurde nichts. Anfang 1767 finden wir ihn wieder in

<sup>1)</sup> Rach Gilbemeister I, 419 war er einer Einladung Tottiens gefolgt, als Hausfreund eine Zeit lang bei ihm zu verweilen und zugleich sich in Geschäften zu üben.

<sup>2)</sup> Hamann an Herber LB. I, 2, 89: "Ihre poetischen Maagregeln haben auf mein ausgetrocknetes Gebirn wenig Wirkung gehabt."

<sup>3)</sup> LB. I, 2, 112. 118. Hamanns Sch. VII, 384. Auch ein hanbschriftlicher Brief Kausmanns an Herber vom Jahre 1777 thut des Besuchs Erwähnung mit Anspielung auf den damals von den drei Freunden geübten llebermuth.

Königsberg, wo er sich nun dauernd festsetze, seit 1768 durch eine elende Anstellung bei der dortigen Accisedirection beschäftigt und gesesselt. Nur brieflich sollten fortan die Beiden mit einander verbunden bleiben.

Gewiß, ber Berkehr mit Hamann hatte nicht wenig dazu beigetragen, Berder neben all' der Geselligkeit, in der er, ein vielbegehrter Gesellschafter. umgetrieben wurde und von der er Mühe hatte, sich zu seinen Studien und litterarischen Arbeiten zu sammeln, bei guter Laune zu erhalten. Allein auf dauernde Aufriedenheit war diese reizbare Natur nicht angelegt. Zwiel überdies hatte er, trot aller Spannkraft seines jugendkräftigen Körpers, geiftig und förverlich sich zugemuthet. Solche Festtage, wie die im Gespräch mit Hamann, kamen nicht oft, und so konnte es nicht fehlen, daß die gehobene Stimmung, Luft und Lebensmuth zuweilen burch "Melancholien" verdrängt wurden. Dann gewann, in natürlicher Selbsttäuschung, ber Gelehrte, ber Litterat die Oberhand über den Schul- und Weltmann: das Gefühl beschlich ihn - daß er in Riga nicht an seiner Stelle sei. Zuerst gegen Ende bes Rabres 1766 tauchen die Rlagen in icharferer Kaffung auf, daß es "ein elend jämmerlich Ding um das Leben eines Litteratus in einem Kaufmannsorte" fei, einem Orte, "wo man Alles, selbst in den Wissenschaften, mit Maaß, Bahlen und Gewicht meffe". Obgleich er fich nicht verhehlen kann, daß er, gerade zur Zeit einer besonders trübseligen Berfassung, mehr Freunde gefunden, als er vermuthet habe, so unterhält er doch — wie er im Mißmuth sagt nur widerwillig seine personlichen Beziehungen und möchte am liebsten "Alles quittiren und wie ein einsamer Bogel auf der Domschule leben." Einmal übers andere Mal lamentirt er, daß es ihm an einem litterarischen Umgang, an Gesellschaft fehle, wie sein eigensinniger Ropf sie sich wünsche, daß er sich felbst sein eigener Beerd und Gesellschafter sein muffe. Da, wo er am meisten unwirrich wird, wo feine Uebellaunigkeit fich "bis zum Stampfen und Weinen" fteigert, fieht man wohl, daß forperliche Angegriffenheit mit im Spiel ift. Wem so "die ganze Welt dunkel vorkommt", der wird gut thun, zum Arzt zu ichiden. Wirklich verfiel er Anfang 1767 in eine heftige Krankheit, eine Lungenentzundung, die ihn einige Wochen ans Bett feffelte und bem Tobe nahe brachte 1). Damit nicht genug. Unmittelbar banach muß er sich einer Augencur unterwerfen, die ihn zwei Monate lang einkerkerte und ihn zur Enthaltsamteit von Lesen und Schreiben nöthigte 2). Indeß — ber Dämon der Krankheit allein war es doch nicht. Er ist wieder gesund; gerade während der Augencur hat ihm die Stadt Riga — wir werden bald hören, welchen glänzenden Beweis von Anerkennung gegeben, der ihn auch äußerlich mit neuen Banden an diesen Ort fesselt. Dennoch verstummen die Rlagen nicht, ja, er empfindet etwas wie Reue, daß er neue Berpflichtungen eingegangen ift.

<sup>1) &</sup>amp;B. I, 2, 228. 238.

<sup>2)</sup> Dafelbft 229. 242.

Wozu alle diese Alagen registriren? Sie münden sämmtlich aus in das oft wiederholte Vorhaben, über kurz oder lang Riga zu verlassen. Je länger, desto weniger ist er im Stande, über eine nun selbst zur Krankheit gewordene Unruhe und Unheiterkeit Herr zu werden; mehr und mehr überredet er sich, daß ein "geistiges Bedürsniß" ihn zu einer Beränderung seiner Situation zwinge. Vielleicht am bezeichnendsten die Worte des "unheiteren" Brieses an Schessener"): "Ich schnappe nach nichts als nach Veränderung, und verzehre bei dieser Unzusriedenheit wahrhaftig mich selbst. Der erste Rus von hier aus, es sei wohin und wozu es auch wolle, gefällt mir schon im voraus, und nichts soll mich hindern, zebe Gelegenheit zu ergreisen, um mehr Länder und Mensichen kennen zu lernen" — und wie die Worte weiter lauten.

Man sieht, es ist ein mit der Zeit fortschreitender Proces, der sich in seinem Junern vollzieht. Was ansangs nur eine kliegende Keslexion ist, was dann einen bald mehr bald weniger dunklen Schatten über seine gute Laune wirft, das wird zuletzt zu einem Druck auf seine Stimmung, der nicht mehr weichen will. Welches auch immer die letzten, den Ausschlag gebenden Motive sein werden —: daß das nicht anders als mit dem Entschluß der Entsernung enden kann, das ist unschwer vorauszusehen.

Aber warum doch nicht früher? warum doch — das ist die Kehrseite der Sache — bauerte ber Proces so lange? Das freilich war ja felbstverftanblich. daß er auf Hamanns ungeschickten Ginfall, ihm im Tausch für ben Rigaer Posten eine Hauslehrerstelle anzutragen, mit einem raschen und bestimmten Nein antworten mußte 2). Allein wie leicht ließ er sich doch bewegen, unter Ablehnung eines ganz anders lockenden Antrags, eines Rufs nach Betersburg, die bindendere Stellung anzunehmen, die ihm der Rath von Riga während der Zeit seiner unfreiwilligen Clausur entgegenbrachte! Wie schrickt er, ber nur turz vorher erklärt hatte, den ersten besten Ruf nach auswärts annehmen zu wollen, der wiederholt den Wunsch ausgedrückt hatte, in Berlin leben zu können — wie schrickt er doch sogleich wieder zurück, wenn ihm Nicolai die Aussicht auf Berwirklichung dieses Wunsches vorhält, und wie wird er bei dieser Gelegenheit sogleich wieder beredt, alles Günftige seiner Rigenser Lage — die Unabhängigkeit, die Ruhe, die persönliche Achtung, die er genieße — hervorzuheben 3)! Das Alles, offenbar, ift ein voller Beweis, daß die Gewichte und die Gegengewichte gleich ftark zogen, daß es in Riga, "unter bem Schatten bes friedlichen Ahorns," nicht wenig gab, was alle Berühmtheit nach außen, die ihn lockte und winkte, ausglich, was den nach größerer Muße, nach geistigerem Umgang, nach mannigfacherer Aufmunterung sich sehnenden Gelehrten für alle Arbeit und Entbehrung entschädigte - ein Beweis, daß herber mit Riga nicht bloß

<sup>1) &</sup>amp;B. I, 2, 356.

<sup>2)</sup> Dafelbst 208. 210 ff.

<sup>3)</sup> S. 413.

äußerlich, nicht bloß durch personliche Berhaltniffe, sondern durch geiftige Sympathie, burch ftarte moralische Bande verwachsen mar - Bande, Die er nicht zerreißen wird, auch wenn er aufgehört haben wird, in Riga zu leben.

In der That vielmehr: die anziehenden Kräfte hatten anfangs und eine aeraume Zeit hindurch bei Weitem überwogen, und in hohem Maage hatten fich die Einflüsse der geistigen Atmosphäre Rigas auf den Neuangekommenen geltend gemacht. Auch für die Lichtseiten des hier waltenden Raufmannsgeistes mußte derjenige ja doch empfänglich sein, ber mit dem pedantischen Ton der Universität und mit dem Pietismus der Anstalt, an der er bis dabin gewirft, feinesweges auf bem beften Fuße geftanden hatte. Schon in dem Rreife, an ben fich Berder in Ronigsberg am meiften angeschloffen hatte, in dem Rreife. dem die Kanteriche Zeitung ihren Ursprung verdankte, war man der Ansicht. daß die Gelehrsamteit dem gemeinen Ruten bienen muffe und daß es feine Schande sei, wenn dann und wann ein Zeitungsblatt auch auf den "Nachttischen des Frauenzimmers" gefunden wurde. Wenn ihm nun in Riga bieser Rüplichkeitsgeist sammt ber Neigung zu weltmännisch eleganter Bilbung in viel stärkerem Maaße und viel ausschließlicher entgegentrat, so war er ganz ber Mann, mit beweglichem Geiste barauf einzugehen. Seine ihm von Hamann nachgerühmte "Leichtigkeit sich anzubequemen", lehrte ihn, unter lauter Raufleuten und Weltmännern ein Gelehrter mit taufmännischen und weltmännischen Gesichtspunkten zu sein. Bielmehr, die ichwungvolle und sanguinische Unlage seines Wesens hob ihn auf einen Standort, von wo er biefe Tendenzen zu beherrichen im Stande war. Er accommobirte fich ben Anschauungen seiner neuen Mitburger, indem er sie idealisirte. Er ließ sich zu ihnen nicht so sehr herab, als er sie zu sich emporhob. Er war unter Braftifern ein Idealift, er wußte ben ötonomifch-mercantilen Geift, ben oberflächlichen Weltgeschmad ber Rigenser zu vertiefen und zu veredeln.

So zunächst und vor Allem in Beziehung auf seinen gehrberuf.

Das merkwürdigfte und intereffanteste Actenstud dafür liegt uns in der Rede vor, mit der er auf feine feierliche Ginführung in die Domschule am 27. Juni 1765 erwiderte 1). Man hatte biesen Act verschoben, vielleicht um damit zugleich die Ginführung des neuen Rectors Schlegel verbinden zu können, und dazu ben Tag vor der dritten Jahresfeier der Thronbesteigung Katharinas II. gewählt. Im Mai hatte Lindner Riga verlassen, und schon bei diefer Gelegenheit hatte Berber feinem Untheil an der Schule und feiner Dantbarkeit gegen ben verdienten Mann einen öffentlichen Ausdruck gegeben; er hatte eine von Hartknoch in Mitau gedruckte bramatische Dbe im antiken Stil gedichtet, einen gang angemeffenen Abichiedsgruß fur ben iconwiffenschaftlich gelehrten Rector, der nun in Königsberg ben Lehrstuhl der Poefie

<sup>1)</sup> Abgebrudt &B. I, 2, 42 ff.

einnehmen follte 1). Nach einem turzen Interregnum war nun Schlegel, Herbers ebemaliger College am Fridericianum, auch er ein Bertreter der fogenannten iconen Biffenichaften, auf Lindners Empfehlung an beffen Stelle getreten. Durch den alten wie durch den neuen Rector war die Richtung der Unitalt auf geichmacvolle Gelehriamkeit gekennzeichnet. Gerade die Stelle eines Collaborators, welche Herber seit nunmehr einem halben Jahre inne hatte, trug noch in besonderer Weise benfelben Stempel. Es war eine, auf Lindners Anrequing aus der früheren Stelle des Ralligraphen vor noch nicht lange neu geschaffene. Der Collaborator sollte in allen Klassen als Bertreter bei porkommenden Abhaltungen anderer Lehrer eintreten, aber er sollte zugleich wesentliche Luden des bisherigen Unterrichtsplans ausfüllen. Die Stelle umfaßte vorzugsweise den Unterricht in den mehr realistischen Disciplinen, in der Naturgeschichte, der speciellen Ländergeschichte, der Mathematik, endlich in der frangosischen Sprache und im Stil 2). Sie repräsentirte also recht eigentlich biejenige Seite ber Schulbildung, die in dem faufmännischen Rigg am meisten geschätt wurde, sie galt den Fächern, die auf das "Nutbare. Beltübliche und Schone" einen unmittelbaren Bezug haben.

Dem gemäß nun wählte der Redner sein Thema. Er handelte darüber: "wiefern auch in der Schule die Grazie herrschen muffe"; und mit einer Beredsamkeit, der es sicher bei den Hörern nicht ichadete, daß sie noch mehr Feuer als Grazie verrieth, entwickelte er dies Thema. Er beginnt mit der Schilderung des Schullehrers, wie er nicht fein foll. Er entwirft aus feinen eigenen Jugenderfahrungen beraus, Erfahrungen, zu benen aber auch ber Auftand der niederen Rigaer Schulen traurige Belege bieten konnte, das Bild eines Handwerkslehrers, um diesem Bilde sofort bas andere eines "Lehrers ber Grazie", als ein befferes "Ibealbild" gegenüberzustellen. Es giebt, führt er aus, schlechterdings nur Gin Mittel, die Jugend für die Wissenschaften zu gewinnen. Nicht Zwang, nicht Strafen, nicht trodene Borhaltungen bes fünftigen Nugens thun es, sondern einzig und allein "der Reiz ift das Leitband, das die Jugend feffelt". Es gilt, Wiffenschaft und Tugend dem Anaben angenehm zu machen. Auch des Lehrers Berfonlichkeit muß von Zutrauen erweckender Grazie umfloffen fein. Nicht ben bloß gelehrten und den bloß scharfen: nur den liebenswürdigen Lehrer wird der Schüler ichaten und fich ihm überlaffen. Solch ein Lehrer - und Berder icheut es nicht, feine modernen Zuhörer dabei an die Griechen, an die Zeit zu erinnern, da Alfibiades

<sup>1) &</sup>quot;Der Opferpriester, ein Altarsgesang; ber Abreise eines Freundes geheiligt." Abgedruckt LB. I, 2, 27 ff. und SW. zur Litteratur III, 99 ff. Handschriftlich sind zwei Ansätze zu einem älteren Bewilkommnungsgedicht an Lindner erhalten. Sie milsten noch in Königsberg entstanden sein, indem sie der Erwartung von dem Uebertritt des Rigaer Rectors an die Universität Ausdruck geben.

<sup>2)</sup> Bgl., außer ber Einführungsrebe a. a. D. S. 44. 45, bas Reisejournal LB. II, 156. 157.

an den Lippen des Sokrates hing - fold ein Lehrer "wandelt mit beiterer Stirn amischen Freunden, die ihre gange Seele ihm geben; er wird mit ihnen Jungling und trägt ihnen bie Wiffenschaften vor, wie er fie als Jungling hören wollte; er wird ihr Mitschüler, arbeitet vor und muntert mit seinem Feuer auf, wie eine Kohle die andere anglüht". Gine folde Berbindung der Unmuth mit der Beisheit ift zugleich der sicherfte Schutz gegen bie Berführung durch die falsche Anmuth, durch die Lüste des Luxus, wie sie die unzertrennlichen Begleiterinnen des Flors einer großen Stadt find. Möglich aber ift diese Berbindung durchaus. Sie ift nicht etwa ein Privilegium ber gewöhnlich so genannten schönen Biffenschaften; Alles vielmehr thut ber Bortrag und die Methode. "Methode", so ruft der Redner, "Methode ifts, was die Aufmerksamkeit feffelt! Wenn ich lebhaft und nicht für Greife rede, Jedes auf feiner neuesten Seite zeige, die Mannigfaltigkeit und Ginfalt gludlich verbinde, jeden Augenblid gang die Seele anfülle, jede Seite der Aufmerksamkeit treffe, jedem Schlupfwinkel ber Zerstreuung zuvorkomme, wenn ich nicht fieberhaft hin- und herfahre, sondern stets mit einem gleichen Auge Alle bemerke: so kann ich die Blumen meiner Saat abbrechen". Die Bollenbung aber endlich der Grazie ift in dem reinen Bergen, in der Sittlichkeit des Lehrers und in jenem edlen Unftand zu fuchen, ber febr verschieden von Complimenten- und Tangmeistermanieren ift.

Mit Recht knüpfte ein anderer Redner, der Festredner bei ber am 25. August 1864 erfolgten Enthüllung des Berderdenkmals in Riga 1), seine Charafteriftit der Bedeutung des Gefeierten unter Anderem an Diefe Schul= rede an. "Gewiß," fagt er, "war in den Räumen unserer an den mon= difden Kreuggang aus dem dreizehnten Jahrhundert angelehnten Domichule so noch nie geredet worden. Ich bente mir den bezaubernden Eindruck, welchen dieser Bortrag auf die anwesenden Bater und Burger ber Stadt gemacht haben muß, und wie von diesem Augenblide an herders Triumph in ben Bergen der Zuhörenden entschieden gewesen sein mag". So, ohne Zweifel, war es. Hatte doch der Neueingeführte sein Idealbild des Lehrers, wie er fein foll, auf ein Postament gestellt, das die Blide ber Bater und Burger ber Stadt von vorn herein bestechen mußte. Er hatte es gehoben durch ein in nicht minder idealen Zügen gehaltenes Bild ber Stadt Riga — "Riga, bas unter ruffifdem Schatten beinahe Benf ift"! Er hatte foviel Schmeichelhaftes und Berbindliches, so viel Patriotisches hinzugefügt, recht als ob er die Gunft seiner Borgesetten und Mitburger im Sturme hatte erobern wollen. Es war dieselbe unwiderstehliche Liebenswürdigkeit, die er auch in der Rigaer Gefellschaft entwickelte und die ihn dort rasch zum Liebling der tonangebenden Rreise gemacht hatte. Aber boch: indem er ben Menschen jo nach bem Munde

<sup>1)</sup> Festwortrag bes Rigaschen Stadtbibliothekar G. Berkholz, abgebruckt bei Sivers, herber in Riga, S. 69 ff.

zu reden schien, redete er ihnen ins Herz. Es war ihm eben gegeben, die Dinge in idealem Lichte zu sehen, und dieses Licht hat die Kraft, die Dinge auch thatsächlich zu verändern. Indem er der Eitelkeit der Rigenser schmeichelte, that er es mit ehrlichem Enthusiasmus, und indem er so that, spornte er ihren Ehrgeiz. Sich selbst aber muthete er mit jenen hochgegriffenen Forderungen an den "Lehrer der Grazie" das Meiste zu, und was er sorderte, das leistete er. Die Wärme selbst, mit der er diese pädagogischen Ideen ausführt, ist uns Bürge, daß er sie durch seine eigene Praxis bewährte.

Es giebt noch weitere Bürgschaft bafür. Wie schon in Königsberg, so war bald auch in Riga über das Ansprechende und Fördernde seiner Unterrichtsweise nur Eine Stimme des Beifalls. Die anregende Lebendigseit seiner Wethode, die gewinnende Freundlichkeit seines persönlichen Berkehrs mit Schülern und Schülerinnen machte ihn weitaus zu dem beliebtesten Lehrer und hinterließ bei jenen unverlöschliche Eindrücke<sup>1</sup>). Es war der Lieblingswunsch Hartknochs, daß Herber ihm einst seinen Sohn erziehen möge<sup>2</sup>). Ja, so lebendig erhielt sich in Riga das Andenken seiner Lehrthätigkeit, daß die dortige Schulbehörde sich wiederholt bei eingetretener Bacanz, zuletzt noch im Jahre 1795, an ihn um die Beschaffung eines tüchtigen Rectors wandte<sup>3</sup>).

Aber am besten vielleicht ift sein eigenes Zeugniß. Gine kleine Brobe ber in ber Ginführungsrede von ihm gerühmten Methode ift uns vergonnt, in einem zurückgestellten Stud Berbericher Schriftstellerei tennen zu lernen. in der beabsichtigten, dann aber liegen gebliebenen Fortsetzung des Torjo 4). Er rebet ba von der Bilbung jum Stil: - er plaudert, durfen wir annehmen, aus seiner Schule, er ichildert uns seinen eigenen Stilunterricht. Anfnüpfend nämlich an die Aeußerungen seines Lieblingsschriftftellers Abbt im 182. Litteraturbrief und gang einverstanden mit deffen Migbilligung der gewöhnlichen Stilbreffur in den Schulen, die ben lebungen in ber Muttersprache llebungen im Lateinschreiben vorausgeben läßt, dann den deutschen "Beriodenleisten" einexercirt und zulett das Gellertiche Briefmufter empfiehlt, um den Stil "icon und fuß" zu machen, weift Herder auf andere Wege, "für beren Richtigkeit," fo fügt er hinzu, "ich ftehen fann." "Ghe ber Anabe," fo fagt er, "die Runft, zu ichreiben, lernen fann, muß er die Runft, zu lefen, haben, und ehe er biese haben kann, muß er hören lernen. Ift ber Knabe einmal so weit, daß er, burch das öftere lebendige Borlesen seines Lehrers. Ohr bekommen hat, Shonheit und Mangel und Auswuchs und Numerus und Wendung zu fühlen:

<sup>1)</sup> Bgl. bas Zeugniß eines feiner Schüler, bes nachherigen Oberpaftor Bergmann, Erinnerungen I, 94.

<sup>3)</sup> Bgl. z. B. LB. II, 32 und 139.

<sup>3)</sup> So melbet sich bei Herber, nach Schlegels Abgang von der Schule, Joh. Heinr. Boß in einem mir handschriftlich vorliegenden Briefe, Otterndorf 6. December 1779, da der Rath der Stadt an ihn gedacht und Herbern die Sache übertragen habe.

<sup>4) &</sup>quot;Ueber die Prose des guten Berstandes". Man findet das Stild jest in klirzerer Rebaction im 2. Bande der SBS. zu Ansang des zweiten Theils der Torsofortsetzung.

und ist dies Urtheil des Ohrs einmal zur Festigkeit gediehen, wird der Knabe sodann weiter geübt, daß er auch Mund bekommt, um alle Gattungen des Bortrages mit jener diegsamen Junge zu lesen, daß die Junge selbst zu denken, zu empfinden scheint — nun erst laß diesen Knaben schreiben lernen: laß ihn, indem er schreibt, mit seinem stolzen Ohr hören: indem er schreibt, mit seiner stolzen Junge lesen". Und er setzt weiter auseinander, wie sich demzusolge die gewöhnlich disher befolgte Ordnung umkehren müsse: die Schreibart, die sich der Sprache des Lebens nähere und am weitesten vom Bücherton abstehe, müsse den Stillübungen den Ansang bilden, "der Rednerperiode" das Allerletzte sein, dessen Biele sogar ganz überhoben werden dürften.

Noch in ben fo viel fpateren Weimarischen Schulreben weht uns etwas von der anregsamen Frische, der Alles anschaulich und anziehend machenden Lehrart des Rigaer Collaborators an. Denn eben in Riga hat er sich in jahrelanger Uebung zum mufterhaften Padagogen ausgebildet; hier hat er sich Die Grundfate angeeignet, die vielseitige Ginficht in Schulwesen und Methobit erworben, die dem Weimarischen Schulrevisor nachher zu Statten famen und von denen seine Reden voll sind. Was er da von Collectaneen, von Privatlecture, von Schulübungen aller Art jagt — es find lauter felbsterfahrene Wahrheiten. Auf sein eigenes Lernen und Lehren "in den besten Jahren seines Lebens" beruft er sich insbesondere da, wo er (in der sechsten der Weimarischen Reden) von dem geographischen Unterricht spricht. Die nüplichste Kindergeographie sei Naturgeschichte; weiterhin werde die Geographie zur Illustration der Geschichte - wir irren gewiß nicht, wenn wir uns vorstellen: selbst wird er in solcher Beise Disciplin an der Rigaer Domschule vorgetragen haben 1). Dem Rigaer Schulwesen galten zum großen Theil die reformatorischen Gedanken, mit denen er sich trug, als er, nach fünftehalbjährigem Aufenthalt, Livland verließ, und auf die wir seiner Zeit zurudtommen werden. Sie breben sich sämmtlich um den Grundsatz, daß aller Unterricht lebendig und anschaulich fein und daß alles Lernen bem Leben bienen muffe. Indem er an einer lateinischen Schule die heranwachsende Jugend für den burgerlichen Beruf, für die faufmännische Laufbahn zu erziehen hatte, so bestärkte er sich immer mehr in der Abneigung gegen alle todte Gelehrsamkeit und in der Betonung des Werthes der Realien, für die zumeist er in seine Collaboratorstelle berufen war. Er anticipirte gewiffermaaßen die erst in dem gegenwärtigen Sahrhun= dert ausgeführte Umwandlung der Domschule in ein "städtisches Realgymnasium".

Ein Wunder aber wäre es ja wohl, wenn diese pädagogische Wirtsamkeit nicht auch in den Schriften Herders aus der Rigaer Periode — in diesen vorzugsweise ästhetisch kritischen Schriften, einen Nachklang fände. Als Fach-

<sup>1)</sup> Bon seinem Geschichtsunterricht ersahren wir aus bem Briefe an Kant (LB. I, 2, 298), baß er die englische Geschichte nach hume studirte.

mann lieft und bespricht er in der Königsberger Zeitung das Programm bes Hallischen Gymnafialrectors Miller "die Soffnung besserer Zeiten für die Schulen", um in der Sauptsache dem Berfasser in der Befämpfung des Despotismus der lateinischen Sprache und in der Befürwortung der Realwissenschaften zuzustimmen 1). Eben basselbe Thema ift es, welches er im Anfang ber Dritten Sammlung der Litteraturfragmente abhandelt — nur daß er ba für die Befehdung des lateinischen Beiftes der Schulen alsbald einen höheren Gesichtspunkt nimmt und gegen die Herrichaft des Latein überhaupt, mit Rudficht auf unsere gesammte Litteratur und Bildung zu Felde gieht. Für den Torfo, wie wir sahen, war das Capitel von der Methode des Stilunterrichts bestimmt. Der geistvolle Schulmann endlich ift es, ben wir hören, wenn er im Zweiten Kritischen Baldden, gegenüber ben fleinlichen Borazanmerkungen Rlogens, uns von feiner "Erläuterungsmethode" bes römischen Dichters "schwatt"; wir hospitiren da gleichsam in einer Lection, in der er einen fähigen Schüler eine Dbe bes Horaz lesen und wieder lesen läßt, um ihn Eins vor Allem - ben Gesammteindruck berselben empfinden und fassen au lehren 2).

Berbers Schulthätigkeit in erster Linie war es benn auch, die ben Ruf bes jungen Mannes bis nach ber russischen Hauptstadt trug. Nicht volle brittehalb Jahr nach seiner Unstellung in Riga erhielt er, im April 1767, gerade als er, seiner Augencur wegen, "wie unter Todten lebte," von dem Kirchenvorstand ber Petersburger lutherischen Gemeinde eine Vocation zum Inspector der erst vor wenig Jahren von dieser Gemeinde errichteten Unterrichts- und Erziehungsanstalt, unter ausdrücklichem Sinweis auf seine in Riga bewährten ungewöhnlichen padagogischen Gaben und Verdienfte. Der Ruf war wohl dazu angethan, Herder zu loden. Es war eine Ehre, der Nachfolger Bufdings zu werden. In seiner äußeren Lage wurde er sich erheblich verbeffert haben. Arbeit freilich, und unerwünschte Arbeit würde er mehr als in Riga bekommen haben. Er schwankte einen Augenblick und lehnte bann ab, Dank ber Dazwischenkunft seiner Freunde und Gonner. Der Rath in Riga war nicht gesonnen, einen solchen Mann leichten Raufes bahinzugeben: und es gab ein Mittel ihn zu halten. Herder war nicht bloß Lehrer, sondern, nachdem er bereits am 24. Februar 1765 por bem Rigger Stadtministerium bas Examen pro venia concionandi bestanden und bemnächst in der Domkirche seine Antrittspredigt gehalten 3), zugleich Prediger. Gang im Ginne ber engen

<sup>1) 1766, 31.</sup> Januar, St. 9; SWS. I, 118 ff.

<sup>2)</sup> Bon ben zahlreichen Schriften, meist Programmen, die sich mit Herber dem Pädagogen beschäftigen, geht keine, so weit sie mir bekannt geworden, auf seine Rigaer Schulpraxis zurück, auch nicht das Rigaer Programm von E. Overlach, Joh. Gottfried Herder als Pädagog, Riga 1854.

<sup>3)</sup> S. die Actenstäde bei Sivers, herber in Riga, S. 44 und 56. Die Predigt wurde am 15. März abgehalten und hatte "die Unschuld Jesu Christi" zum Thema.

Berbindung zwischen Schule und Kirche und ber Tradition, nach welcher wiederholt die Rectoren und Lehrer der Domschule zugleich Prediger am Dom gewesen, hatte auch er in seiner Rede vom 27. Juni betont, daß er den Theologen mit bem Schullehrer - er fügte bingu: ben Chriften mit bem Philosophen - zu verbinden sich bestreben werde. Nur gelegentlich, nur wenn Roth am Mann war, hatte er bisher die Kanzel besteigen durfen 1), allein er hatte es mit Liebe gethan und hatte gesehen, wie man sich zu seinen Bredigten drängte. Go begegneten fich feine nicht verhehlten Buniche mit benen feiner Mitburger. Er erhielt einen glanzenden Beweis ihres Bertrauens und ihrer Achtung. Gigens für ihn stiftete der Rath eine außerordentliche Bredigerstelle und ernannte ibn, unter Belaffung feines Schulamts und unter Entbindung von feiner bisherigen läftigen Berpflichtung, für andere Lehrer zu vicariren, zum Pastor adjunctus an den beiden vorstädtischen, der Jesus- und Gertrudenfirche 2). Die Wahl erfolgte am 24. April. Ungefähr um dieselbe Reit, in der sein Freund Samann bei der Rönigsberger Accife antrat, unterwarf fich Herder einem zweiten theologischen Examen vor dem Rigger Stadtministerium, um einige Wochen danach, im Juli, durch den Brajes des Ministeriums, Oberpastor v. Essen, ordinirt und introducirt zu werden 3).

Sicher waren es nicht die äußeren Vortheile der neuen Stellung, die ihn bestimmten. Er berechnete sein nunmehriges Gesammteinkommen — einschließlich des kleinen Gehalts für das Custodenamt, das er neben dem Vibliothekar, Conrector Ageluth, seit Januar 1765 an der Stadtbibliothek bekleidete — auf 500 bis 600 Thaler, und das war in dem theuren Riga für einen Mann, den die Natur nicht zum Sparer und Wirthschafter geschaffen hatte, nicht eben viel 4). Was ihn bestimmte, das war, seinem Ablehnungsschreiben

<sup>1)</sup> An Hamann &B. I, 2, 210. 213.

<sup>2)</sup> Die Abjunctur war bis dahin mit dem Pastorat in der Landgemeinde Bickern verbunden gewesen; nur insosern kann Lindner (an Kloy, Briese deutscher Gelehrten 2c. II, 132) bestreiten, daß die Abjunctur eine neu geschaffene Stelle gewesen. Das Schreiben der Petersgemeinde d. d. 13. April 1767, LB. I, 2, 247 ff., Herders Antwort Dünger C. III, 351 ff.; die Berhandlungen im Rigaer Rath Sivers a. a. D. S. 45 ff.; das Ernennungsbecret vom 25. April LB. I, 2, 250.

s) Nach dem Rathsprotofoll (bei Sivers S. 53) fand das Examen den 20. Juni 1767, nach dem Stadt-Oberpasiors=Tagebuch (Ebendas. S. 57) am 13. Juni und zwar "über ein von H. Herber sehr wohl ausgearbeitetes schediasma de spiritu S. salutis humanae auctore", die Ordination am 10. und die Introduction in der Jesustirche am 15. Juli Statt. Am 29. Juli hielt Herber (Sivers, Humanität und Nationalität, S. 80, Ann. 22) seine erste Predigt in der Gertrudensirche.

<sup>4)</sup> Eingaben über eine bewilligte Wohnungsentschäbigung und über die dürftigen Emolumente der Predigerstellung dei Sivers, Herber in Riga, S. 45 und S. 50. Ueber die Anstellung an der Bibliothet, f. Sivers, Humanität und Nationalität, S. 79, Anmerstung 17 und außerdem LB. I, 2, 9. 110. 486 (vgl. auch II, 156). Herbers Unwirthschafts

an die Betersgemeinde zufolge, neben ber Scheu vor ber llebernahme prattischer, zum Theil ökonomischer und anderer Directorialgeschäfte, das Gefühl der Dankbarkeit über den "zärtlichen Auflauf seiner Rigger Freunde" und das "zuvorkommende Bertrauen seiner Gemeine" — es war in erster Linie bie Sehnsucht nach bem nie aus ben Augen verlorenen Bredigerberuf. Wie fehr ihm dieser Beruf am Berzen lag, das sagt uns besser als irgend etwas Anderes ber ichone Auffat "Der Redner Gottes", ein Auffat, der in gang ähnlicher Weise das Herdersche Ideal eines Kanzelredners zeichnet wie jene Schulrede sein Joeal eines Lehrers. Um liebsten möchte man fich porftellen. daß der Auffat eben jett, in stiller Vorbereitung auf das neue Amt niedergeschrieben sei. Er ift in Wahrheit früher, er ift nachweisbar im Zusammenhang mit der Abfassung der Litteraturfragmente, wahrscheinlich schon 1765. entstanden 1). Allein gleichviel: er wurde dem Berfasser unter der Feder zu einem Selbstbetenntnig und einer Selbstschilderung. Offenbar bloge Maste ift es, wenn wie von einem Dritten geredet wird, und gerade die perfonliche Farbe, die Wärme, mit der er das Bild des Redners Gottes aus seinem Gedächtniß und aus seinem Herzen" ausführt, schloß den Auffat von ber Beröffentlichung aus.

Der Redner Gottes, damit beginnt die Betrachtung, ist nicht unter Dichtern und Staatsrednern, unter Schauspielern und Weltweisen zu suchen. Der Redner Gottes ist "groß im Stillen, ohne poetische Pracht seierlich, ohne ciceronische Perioden beredt, mächtig ohne dramatische Zauberkünste, ohne gelehrte Vernünstelei weise, und ohne politische Klugheit einnehmend". Da

lichkeit und Gewohnheit "gar zu groß zu leben", führt ihm Hartknoch zu Gemilthe, Dünger C. II, 34 (vgl. auch Hamann an Herber LB. I, 2, 37); er selbst gesteht sie LB. III, 146, und über das theuere Leben in Riga klagt er LB. I, 2, 414.

<sup>1)</sup> Leiber fehlt eine Erwiderung Berbers auf die Stelle bes Briefes feiner Frau vom 16. Marg 1789, worin fie bem bamals in Italien Beilenben fcreibt, bag fie in feinen Papieren biefen Auffat gefunden habe: "Du fuchft barinnen ben Rebner Gottes auf, und ichilberft ibn fo gang wie Du jest felbft bift, bag ich bas Blatt wie bie Knospe Deines gangen Wefens an Geift und Gemuth aufebe, bas nun entfaltet ift." In ben GB. (gur Theol. XV, 306) wird der Auffat mit Recht als "um 1765" entstanden mitgetheilt; im Lebensbilbe (I, 2, 75 ff.) bemerkt ber Berausgeber, daß Berber benfelben "bei Antritt feiner Predigerfunction als Candibat" geschrieben — also Anfang 1765. Der ganz positiv auftretenden Gegenbehauptung in ben Erinnerungen I, 91, bag ber Auffatz gleich zu Anfang von Berbers Aufenthalt in Ronigsberg geschrieben fei, wiberfpricht bie ftiliftifche und inhaltliche Beschaffenheit bes Stilds; ich sehe ebensowenig ab, warum Suphan ben Auffat hinter bas Jahr 1765 gurudverlegt ("bie Rigifchen Beiträge" a. a. D. G. 651. Evident ift die Beziehung auf den 215. Litteraturbrief und die Uebereinftimmung mit ben für bie Dritte Sammlung ber Fragmente bestimmten Studen homiletischen Inhalts. Un= glaublich scheint mir, bag ber Auffat geschrieben murbe, ebe Berber fich felbft auf ber Rangel versucht hatte, burchaus unwahrscheinlich, bag ihm ber alte Willamow babei vorgeschwebt habe (Erinnerungen I, 24 und SW. zur Theol. XV, 308, Anm. Bgl. oben S. 11). Dies bie Grunbe für bie im Text gegebene Darftellung.

ift fein rhetorisches Pathos und Gebehrdung, teine geistreiche Unterhaltung voll einschmeichelnder Wendungen und überraschender Ginfälle, keine akademischen Erklärungen, Gintheilungen und Demonstrationen, feine "fünffachen Rutanwendungen, fein Donnern auf die Reger, noch Schimpfen auf die Freigeister". Mit Ginem Wort: Berder will nichts wiffen von dem Predigtfünstler; er verwirft den Kanzelpedanten ebenso wie den Kathederpedanten. Der Prediger, wie er fein foll, ist auch auf der Ranzel der Seelsorger seiner Ruhörer, deffen Worte ichon deshalb Gewicht bei diesen haben, weil es die Worte eines frommen, rechtschaffenen, verständigen Mannes find, der ihnen in den wichtigften Lebenslagen theilnehmend nahe getreten ift. Erfahrungen, Beobachtungen, einen Vorfall aus dem menschlichen Leben legt er auch bei feinem Kangelvortrag zu Grunde. Er zwingt uns zu inniger Aufmerksamkeit. Er weiß unfere Aufmerksamkeit auf die dargelegte Situation zur Andacht zu vertiefen, - zur Andacht, nicht zu einer mystischen Entzückung, - weiß unsere Seele so zu stimmen, daß sie Gegenwart Gottes fühlt. Und nun schreibt er nicht etwa Worte auf die Tafel unserer Seele: sondern ein Bild, ein in allen Zügen lebendes Gemälde grabt er in fie ein. Die Idee biefes Bildes ift Moral, die Zusammensetzung eine Situation der Menschheit und des Lebens, die Farbe Religion, — alles Dreies in untrennbarer Einheit. Unichauend erkennen wir fo unfere Pflichten, erkennen fie im Lichte frommen Gottvertrauens. Damit noch nicht genug: bas Bild befommt Leben und Bewegung; die Situation verwidelt fich; dringender und bringender ftellt fich uns die Pflicht vor - ber Redner zwingt uns, allen Schwierigkeiten zum Troy, die er uns gezeigt hat, uns zu entschließen, vor uns felbst und vor Gott uns zu entichließen und bas Gute zu wollen. Und er endet, indem er biefen Entschluß befestigt. Er martert uns nicht mit Schilderungen von schwärmerischen Kämpfen um den "Durchbruch der Gnade", — nein, er führt uns zu guter Lett wieder zurud in unsere individuelle Sphare, in unsere Welt und unferen Beruf, und fo, nachdem wir uns jum zweiten Mal und zuversichtlicher entschlossen haben, tritt er mit uns vor Gott, "damit unser bargebrachtes Opfer des Herzens die Gluth des himmels trinke."

Mit gleicher Lebendigkeit und unmittelbarer Betheiligung seiner personlichsten Empfindung, gleich erschöpfend und gleich sehr aus Einem Guß hat Herder sonst nirgends das Joealbild des Predigers geschildert: die Züge aber, aus denen es sich zusammensett, die Grundgedanken jenes Aufsates kehren immer und immer wieder, so oft ihn seine schriftstellerischen Borwürfe in die Nähe dieses ihm so vertrauten und wichtigen Themas bringen. Er versucht dann nur, angesichts des lesenden Publicums, etwas weniger "aus dem Herzen", etwas ruhiger und beweisender zu sprechen. Gestissenklich stimmt er den Ton herab, weil er ein für allemal incognito schreiben und am allerwenigsten seinen Stand errathen lassen will.

Um nächsten jenem erften Erguß fteht nach Form und Inhalt ein Auf-

fat über die "ganz andere als ciceronische Beredsamkeit", welche die Homiletik fordere - ein Auffat, der dann ichlieflich dem Berfasser boch auch noch zu verrätherisch, zu theologisch erschien, als daß er ihn, wie anfangs beabsichtigt, den Litteraturfragmenten hätte einreihen mogen 1). Mit bestimmter Beziehung auf die Zweifel, welche Abbt in den Litteraturbriefen gegen die Möglichkeit, unsere moderne Beredsamkeit auf die Bobe der antiken zu bringen, entwickelt hatte, fest hier Herder auseinander, daß der geiftliche Redner in gewiffer Weise seinen Reden allerdings Neuheit und Interesse geben konne, und allerdings - die wesentliche Verschiedenheit zugestanden - eine analoge Aufgabe zu lösen habe wie der gerichtliche oder politische Redner der Alten. Auch hier wird der mahre homilet als "Redner Gottes", "Redner des herrn" bezeichnet; auch hier wird von ihm gefordert, daß er nicht über Worte, sondern über Borfälle, über individuelle Lebensverhältnisse, durchaus beziehungsreich, als "Hausvater und Seelforger" fpreche, und der ganze "Traum von einem Abeal zur Homilie" gipfelt endlich in der mit dem früheren Auffat zum Theil bis auf Ausdruck und Wendung übereinstimmenden Ausführung, daß, wie der gerichtliche Redner eine politische, so der geistliche eine "verwickelte moralische Situation" zu behandeln und so mahre Erbauung zu wirken habe.

Auch das so eben besprochene Stud, wie gesagt, wurde nicht gedruckt, nur wenige Trümmer davon wurden in der Form kurzer widerlegender Unmerkungen unter den Text eines anderen Capitels der "Fragmente" (III, 263 ff.) untergesteckt, das unter der Ueberschrift "Saben wir deutsche Ciceronen?" lediglich einen Abdruck der veranlaffenden Abbtichen Abhandlung aus den Litteraturbriefen enthielt. Theils ergänzend, theils wiederholend aber verhält sich zu den beiden ungedruckten Auffätzen das nun folgende Capitel ber Fragmente (III, 274 ff.): "Sollen wir Ciceronen auf den Kanzeln haben?" Im Bordergrunde steht dabei diesmal die Erwägung, für welches Bublicum der Kanzelredner zu sprechen habe. Für eine fehr gemischte Bersammlung, eine Bersammlung, die im Durchschnitt auf bem Standpunkt bes gefunden, durch das praktische Leben gebildeten Menschenverstandes steht! Für solch eine Versammlung gehört sich einzig "der populäre, freundschaftliche und vertrauliche Ton, ber sich zur feineren Sprache bes gemeinen Lebens herabläßt", der "ungeschmudte und entwidelnde Ton, der es voraussett, aber nicht zeigt, daß man wiffenschaftlich bachte" - "die Sprache bes gefunden Berstandes und fühlenden Herzens". Rur natürlich, daß das Stud dann in eine Berurtheilung des "periodischen Ceremonienzwanges" ausmundet und jede Art von Ciceronen von der Kanzel verbannt wissen will.

Und so klingt noch an mancher anderen, gedruckten sowohl wie ungedruckt gebliebenen Stelle, besonders lebhaft in einem auf die biblische Sabbathstiftung

<sup>1)</sup> Fgm. III, 294. Abgebruckt ist ber Auffatz jetzt im 2. Banbe ber SWS. als Nachtrag zur Dritten Sammlung ber Fragmente. Bgl. ebenbas. I, Einleitung S. XXIX.

bezüglichen Stud') ber Inhalt jenes Auffates über ben "Redner Gottes" immer wieder durch. Es ift überflüssig, Die gleichen oder ähnlichen Aeußerungen fämmtlich vorzuführen; aber es ift nicht überflüssig, hervorzuheben, wie durchaus fest in dieser Zeit die homiletischen Ansichten Herbers standen, und wie früh fich bei ihm jene Auffassung von ber richtigen Beschaffenheit des Rangelportrags ausgebildet hat, die wir noch in ben Schilderungen wiederertennen, die wir von seiner eigenen Predigtweise aus viel späterer Zeit besiten. Durch Religion vertlärte Sittlichkeit, in anschaulicher Lebendigkeit, in warmer Berglichfeit, frei von rhetorischer Manier und von dogmatischer Engherzigkeit aufs Schlichteste vorgetragen: das war es, was er von dem mahren Prediger forberte und was er icon damals, ja damals in der vollen Frische jugendlicher Beredfamkeit im höchsten Maage leistete 2). Dag er babei auch in bem mehr Aleugerlichen ber Beredfamkeit fich zu bilden bemüht war, wissen wir aus feinem Geftandniß, bag er manche nächtliche Stunde ber lebung im Declamiren gewidmet habe 3). Aber doch, es war das nur Nebenwerk neben der inneren Ergriffenheit, neben der Barme des Gefühls, welches ihn bei der Ausübung feines Berufs beberrichte. Wir erfahren aus glaubwürdigem Munde, wie er in stiller Sammlung den Weg zur Kirche, gewöhnlich im Wagen, gurudzulegen pflegte, wie er nach ber Rirche fich in die Ginfamkeit feines Rimmers gurudzugieben liebte und wie eine fanfte Rührung fich oft noch nach ber Predigt über ihn ergoß. Diese geistvollen und boch einfachen Predigten, in denen die althergebrachte Form gang neues Leben zu gewinnen ichien, tonnten ber Wirfung nicht verfehlen. Obgleich mit ber Abjunctur feine eigentliche Seeljorge verbunden war, obgleich er nur Nachmittags, an der einen Kirche alle vierzehn Tage, an der anderen nur an allen Fest-, Bußund Marientagen zu predigen hatte: fo erpredigte er fich bennoch eine Bemeinde und war der That nach beren Seelforger. Obgleich in der Borftadt gelegen, war seine Kirche doch die besuchteste, und vor Allem der bildsamfte Theil des Bublicums, die Junglinge und die Frauen drängten fich zu feinen Borträgen, fo, daß er wohl noch nach ber Kanzel bes Zubrangs fich nicht erwehren konnte und ichriftlich und mündlich der erregten Theilnahme und bem Berlangen nach weiterem belehrenden Bufpruch genugen mußte 4).

<sup>1)</sup> LB. I, 3, a, 566 ff., womit parallel läuft die Ausstührung in der Abhandlung: "Haben wir noch jetzt das Publicum und Baterland der Alten?" SWS. I, 19; ferner über die Nutharmachung der Philosophie, LB. I, 3, a, 244 ff.; das für die Fortsetzung des Torso bestimmte, schon oben angezogene Stück "Neber die Prose des guten Berstandes"; endlich Kam. I, 153.

<sup>2)</sup> Bgl. Erinnerungen I, 95, Anm.

<sup>3)</sup> Un Scheffner LB. I, 2, 192, vgl. an hamann ebenbafelbft S. 138 und 139.

<sup>&#</sup>x27;) Bürgermeister Wilpert an Carol. Herber in ben Erinnerungen I, 114 und 95; Herber an Trescho LB. I, 2, 265; an Scheffner 268; an Kant 300; Abschiedspredigt 478.
479. Bgl. die Eingabe bes Regierungsraths v. Bietinghoff bei Sivers, Herber in Riga,

Etwas wenigstens von dieser Wirtung des Predigers Serber sind wir burch ein paar noch erhaltene Bredigten der Rigaer Zeit in der glücklichen Lage, an uns felbst erproben zu fonnen. Etwas nur. Denn "Bredigten", fo fagte er felbft, "muffen gehalten fein, fie muffen lebendig gefaßt, fie muffen im Bergen und nicht auf bem Bapiere bleiben, fie muffen ewigen Gindrud machen" - und grundfählich baher widerstand er bem Anfinnen seiner Buhörer, seine Bredigten drucken zu lassen 1). Aber nichtsbestoweniger: man lese die herrliche Predigt über das Gebet, die mehr ruhig belehrende über die Bibel, die merkwürdige, überwiegend personlich gefärbte, mit welcher Herder von seiner Gemeinde Abschied nahm, man versuche sie zu lesen, als ob man fie hörte, und frage fich dann, ob man nicht wünschte, Jahre hindurch ein Mitalied der so erbauten Gemeinde haben sein zu können. Alle drei Predigten 2) in ihrer gemeinverständlichen und doch gehobenen, bald einfach ent= widelnden, bald andringenden, immer fesselnden, zuweilen padenden Sprache, beredt ohne alle Effecthascherei, klar und übersichtlich ohne alles schematische Eintheilungswesen, erscheinen als praktische Exemplificationen zu der homiletischen Theorie des Redners. Zwei aber von ihnen, die über die Bibel und mehr noch die Abschiedspredigt, gewähren uns zugleich noch neue Einblicke in jene Theorie; die lettere vielmehr, indem sie einen erläuternden und rechtfertigenden Rudblid auf die bisherige Predigerwirksamkeit Berders wirft, charakterisirt noch einmal ausbrucklich den ganzen Geift und die ganze Manier dieser Wirksamkeit. Sie bildet ein Gegenstück zu dem Auffat über den "Redner Gottes". Wenn diefer gang am Anfang von Berders Predigerlaufbahn geschrieben wurde, so versetzt uns jene in einen Zeitpunkt, in welchem er bereits eine reichliche praktische Uebung hinter sich hatte. Dort das Selbstgespräch, hier das öffentliche Bekenntniß; dort das Brogramm, hier der Rechenschaftsbericht; dort die Vorhaltung, wie er es machen solle und wolle, hier die Erzählung, wie er es gemacht habe. Da erfahren wir denn 3. B. es sei seinen Predigten der Vorwurf gemacht worden, daß sie gegen das Ende oft matt würden, und hören ihn dies daher erklären, daß er immer "Pflicht und Grunde vereinigt", daß er am liebsten für stille, heitere Seelen gepredigt und sie zu sanftem Nachdenken, durch das Nachdenken zu Entschlüssen geleitet, oder — wie er sehr schön in der Bibelpredigt fagt — daß er als die Aufgabe des Predigers betrachte, "daß der Grund der Seele weich erhalten, das

S. 54 und Hartknoch an Herber 6. August 1769, LB. II, 65: "es giebt Leute, die sich jetzt schon Stühle in der Jacobikirche [in Erwartung von Herbers Anstellung an derselben] miethen, aus Besorgniß, daß sie nachher keine bekommen werden."

<sup>1)</sup> Abschiedspredigt &B. I, 2, 479. 480.

<sup>2)</sup> Abgebruckt &B. I, 2, 454 ff. und SB. zur Theol. X, 280 ff.; die ilber das Gebet IX, 202 ff.; die ilber die Bibel X, 248 ff. Dispositionen zu Predigten aus der Rigaer Zeit finden sich mehrere in den Studienbeften.

Gemiffen in feiner Sprache unterhalten und ber Berftand bes Menichen über würdige Sachen in einer edlen, unpobelhaften Sprache zu benten gewöhnt werde". Da fest er ferner auseinander, wie er in allewege die Bibel, bas Wort Gottes, als Grund und Quelle seiner Borträge angesehen, aber bas Biblifche nicht barin gefucht habe, bag die Predigt blog eine Rette von biblifchen Worten und Ausbrücken sei, daß er sich vielmehr Mühe gegeben, "die biblische Sprache in die fliegende Sprache unserer Zeit und unseres Lebens zu übersegen", nach den Lehren der Schrift "so beutlich, so nachdrücklich, so eigenthumlich für uns zu reden als der Bortrag der Bibel zu den Zeiten war, in welchen fie geschrieben worden". Und wir erfahren endlich zugleich, was ihm, den Inhalt betreffend, als eine biblische Predigt galt. "Erhabene und würdige Begriffe von Gott zu verbreiten, unfere Abhängigkeit von ihm und feiner Borsehung im rechten Lichte zu zeigen, ben großen Zwed, nach seiner Gnade zu trachten, den vortrefflichen Charafter Christi zu entwickeln, ihn in Allem, was groß und edel ift, zum Vorbilde zu machen, den Glauben und das Zutrauen auf Gott in Zeit und Ewigkeit zu befestigen - bas war meine Absicht. Meine Worte waren nicht menschliche, sondern göttliche Worte, menschliche Seelen zur Glüchfeligfeit zu leiten."

Ein Rationalist also, ein Aufklärer mit der Bibel in der Hand, ein Prediger nach der Weise des in den Fragmenten (I, 153) ebendeshalb hoch gerühmten Spalbing war ber Pastor adjunctus an ben vorstädtischen Kirchen von Riga! Und weil er das war, so war ihm die Geistlichkeit, den orthodor lutherischen Senior ministerii Oberpastor von Effen an ber Spite, auffässig: weil er es mit so glänzendem Erfolg war, so zog er sich den Neid so manches Collegen zu, der vor weniger vollen Banten predigte, mußte er gegen die verläumderische Nachrede klagbar werden, die sich sein Ordinarius, Paftor Bärnhof an der Resuskirche, sogar von der Rangel herab gegen ihn erlaubt hatte 1). Gin Rationalist, ein Aufklärer, ein maskirter Ungläubiger, ein Freigeift gar - vom theologischen Standpunkt immerhin! Allein wenn es nun boch einen höheren Standpunkt als ben theologischen gabe, und wenn eben Berder mit vollem Bewußtsein diesen höheren Standpunkt auch für sich als Brediger in Anspruch genommen hatte? Er spricht ihn aufs Bestimmteste gegen seinen verehrten Lehrer Rant: er spricht ihn noch in der Abschiedsstunde gegen seine Gemeinde aus. "Da ich", so schreibt er bem Ersteren, "aus keiner anderen Ursache mein geistliches Umt angenommen, als weil ich wußte, und es täglich aus der Erfahrung mehr lerne, daß fich nach unserer Lage der bürgerlichen Verfassung von hier aus am besten Cultur und Menschenverstand

<sup>1)</sup> Notiz aus Oberpastor v. Essens Tagebuch bei Sivers, Humanität und Nationalität, S. 70. Die Klage führte zu einem Consistorialverweis an den Bärnhof. Bgl. außerdem Herber an Carol. Flachsland, LB. III, 145 und Hartknoch an Herber, LB. II, 30: "Besonders sind der Oberpfarrer und der Rector Schlegel Ihre Feinde."

unter den ehrwürdigen Theil der Menschen bringen lasse, den wir Bolf nennen, fo ift diese menfoliche Philosophie auch meine liebste Beschäftigung". Und feiner Gemeinde erflart er: ber edlen Sache ber Menfcheit mieder emporzubelfen, ein Wort zu pflangen, bas menschliche Seelen glücklich machen konne, - bas fei ber leitende Gedanke feines Predigerberufs gewesen. "In der Welt rührt uns eigentlich nichts als was wirklich menschlich ift, was aus den Empfindungen unseres Bergens hervorgeschöpft, mit dem inneren Bau unseres Wesens gleichsam verwandt ift." Menschlich seien baber seine meisten und liebsten Prediaten gewesen, menschlich ihrem Inhalt und menschlich ihrer Form nach. Und er berührt, indem er fofort diefen Gefichtspunft bes Weiteren entwickelt, den Borwurf, den man ihm gemacht, daß er nicht als Theolog, sondern als "ein Weltweiser in schwarzen Aleidern" gevredigt habe. Als ein Weltweiser: - ja, und nein! Denn nicht gelehrte Beisheit habe er vorgetragen und nie' bloß gelehrt, sondern "immer aus einer gefühlvollen Bruft und wie einer, ber für die gute Sache ber Menschheit eifert, gerebet". Und wenn also Philosophie - "so war es immer eine Philosophie ber Menichheit".

Philosophie der Menschheit: um diese große Sache dreht sich nicht bloß seine Prediger-, auch seine Lehrerwirtsamkeit, dreht sich all' sein Nachbenken, all' sein amtliches und außeramtliches Thun.

Schon in Rönigsberg hat er diesem Begriffe nachgesonnen und find ihm die Aussichten, die sich daran knüpfen, "Lieblingsplane" gewesen. Dort icon hatte ihn jene Berner Breisaufgabe, "wie die Wahrheiten der Philosophie zum Beften des Bolfes allgemeiner und nutlicher werden fonnen", jur Beantwortung gereizt. Diese äußerliche Anregung fiel mitten in die Gedankengahrung hinein, in die er durch die Declamationen Rousseaus gegen die Eitelkeit und Berderblichkeit der Biffenschaften, burch Rants und in anderer Weise durch Hamanns Aeußerungen über alles leere Metaphysiciren ohne Sofratische Bescheidung und Richtung auf bas bem Menschengeschlecht mahrhaft Frommende, endlich durch die eine und andere Auslassung Abbts gefturzt worden war. Er nahm das ihm so wichtige Thema und etwa einen ersten Entwurf der Bearbeitung mit nach Riga. Und hier nun, bei dem Uebertritt in ein neues prattisches Umt, in eine Stadt, in welcher der Burger, ber Raufmann über ben Gelehrten dominirte, hier wird er gleich anfangs ben Entwurf von Neuem vorgenommen und ihn bis zu der noch immer stiggenhaften, unvollendeten, auch in den durchgeführten Partien tumultuarischen Form gebracht haben, in ber er uns jest vorliegt 1). Wie nahe er fich dabei den Gedanken Rants halt, wie diese sich mit Gedanken Rousseaus und Abbts

<sup>1)</sup> LB. I, 3, a, 207 ff. Bgl. oben Buch I, Abschnitt 2, S. 49. Uebereinstimmend urtheilt über die Absassiungszeit Suphan "die Rigischen Gelehrten Beiträge" a. a. D., S. 68.

verflechten, haben wir früher bereits entwickelt. Was uns hier intereffirt, ift bies, baf ber praftische Rern ber Abhandlung fich als bas Fundamentalprogramm feiner gangen Rigaer Wirksamkeit barftellt, als die Wurzel, aus der auch jenes Idealbild des "Lehrers der Grazie" und das andere bes "Redners Gottes" erwuchs. Seiner nunmehrigen Situation entipredend, sucht er nach einem Compromiß zwischen der Philosophie als Wiffenschaft und ber Philosophie als einem Wertzeug praktischen Wirkens. Und die allgemeine Formel, das leitende Stichwort wenigstens für das, was er sucht, hat er ge= funden. Unbeschadet ber unerläglichen abstracten Untersuchungen, die den Bhilosophen zum "Märtvrer" für das Gemeinwohl machen, muß die Bhilofophie "fich von den Sternen zu den Menichen berablaffen", fie muß Philofophie bes Menichen, des gemeinen Bolts, des gefunden Berftandes werden. In einer Menge einzelner Buge, die wir in bestimmterer Fassung schon aus späteren Reden und Auffägen fennen gelernt haben, wird ber Sinn dieser Forderung mit besonderer Rücksicht auf den Religionslehrer und Erzieher entwickelt. "Statt Logif und Moral" — in dieser Beschreibung ber geforderten Philosophie haben wir des Berfassers Gedanken am besten beisammen - "bildet fie mit philosophischem Beift den Menichen im Gelbftbenten und im Gefühl der Tugend; statt Politit bilbet sie den Batrioten, den Bürger, ber ba handelt; statt unnüte Biffenschaft ber Metaphyfit legt fie ihm wirklich Ergößendes vor, das Unmittelbare". "Siehe", so fügt er hinzu, "was ich leiften muß, um, was ich will, gesagt zu haben: und bas Meifte jum Glud Aussichten, die mir icon längst Lieblingsplane waren".

Ift nun aber Berber in erster Linie ein Bertreter bieser "menschlichen Philosophie", die sich an den "gesunden Berstand des Bolkes" wendet, um Cultur unter biesem Theil der Menschheit zu verbreiten: jo ordnet fich diesem höchsten Zwede auch noch eine andere Seite seiner Rigaer Wirksamkeit unter. Nach seiner Ansicht hat diesem Zwecke nicht bloß der Brediger auf der Kanzel, ber Erzieher, ber Lehrer - sondern auch ber Schriftsteller zu dienen. Es giebt eine Art von Schriftstellerei, die von diesem Gesichtspunkt aus bie eifrigste Pflege verdient. Aus Abbts litterarischen Arbeiten vor Allem hatte er ben Begriff biefer Schriftstellerei geschöpft, und in ihnen fand er das Mufter für dieselbe. Zuerft bei Gelegenheit von Abbts Buch "Bom Berbienft", in einer Recenfion beffelben fur die Ronigsberger Zeitung (SWS. I, 79 ff.) rühmt er ihn als einen "Philosophen des gesunden Berstandes". Er wiederholt dieses Urtheil im ersten Bändchen der Litteraturfragmente (I, 150 ff.). Er führt es weiter aus in der Schrift, die er nach Abbts Tode dem Andenken bes Mannes widmete; - und mit und ohne Hinblid auf Abbt, oft nur die gablreichen, eben dahin zielenden Aeußerungen desselben bestätigend, commentirend und weiter entwickelnd: immer von Neuem redet er einer solchen, im beften Sinne popularen Schriftstellerei, ber Schriftstellerei fur ben Menschen, ben Bürger, "für den gröften, nugbarften und ehrwürdigften Theil der

Menschen, bas Bolt" in ber wärmften Weise bas Wort. Nirgends aber wird es beutlicher, wie er zulett bem Prediger und bem echten Boltsichriftsteller Gine gemeinsame Aufgabe zuweist, wie beide ihm nur in verschiedener Beise als Apostel der echt menschlichen Weltweisheit gelten, und wie beide daher an die gleichen Bedingungen der Darstellung und der Sprechweise gebunden seien, als in einer damals ungedruckt gebliebenen, für die Fortsetzung ber Schrift jum Andenten Abbts bestimmten Ausführung unter ber Ueberschrift "Ueber die Brose des auten Berstandes" 1). Ja, in diesem Auffat, wie kaum in einem zweiten, laufen alle Fäben der Rigaer Birkfamkeit Herbers, die verschiedenen Seiten seines geistigen wie praktischen Strebens wie in Ginem Anotenpunkte zusammen. Berder, der Philosoph und Berder, der Praktiker, Berber, ber Babagog, ber Rangelredner, ber populare Schriftsteller ericeint hier wie sonst nirgends als Einer und derselbe. Die Seele seines Wirkens ift menschliche Philosophie; für diefes Wirten felbft prägt er bier das Wort Demopadie aus, und die Form, die er für diefes Wirken fordert, ift Brofa bes auten Berftandes.

Bon dem ihm persönlich am nächsten Gelegenen, von dem, was der Prediger in dieser Richtung leisten kann und foll, geht er aus. Wir hören, was wir schon oben gehört haben: der rechte Prediger ift immer Sittenlehrer des Bolts; er redet nicht, um mit leerem mostischem Zeuge die Ohren und den Berftand zu betäuben; er verfteht es, fein Wort aus dem menschlichen Bergen, aus den Kammern der Erziehung, der Geschäfte, der Besuche zu holen. ist "der einzige Demagoge unserer Zeit". Ihm eigenthümlich ist nur das, daß er Philosophie des gesunden Verstandes und des gemeinen Lebens "mit Religion überkleidet". "Was er zur Bildung beiträgt, nenne ich mit einem Gefühl der Chrfurcht mahre politische und menschliche Erbauung, die um fo viel fester und beiliger ift, weil sie in das Licht der theologischen Erbauung und in den Schatten der Andacht tritt." Dem Prediger zunächst, burch den gleichen Zwed ihm verbunden, steht nun aber der Bolksichriftsteller ber Wochenschriftsteller! - Un einen ichon bestehenden Litteraturzweig alfo, an die sogenannten moralischen Wochenschriften, an jene von England zu uns herüberverpflanzten, ber moralischen, socialen, äfthetischen Aufklärung bienenden, für das große Bublicum, den Mittelstand insbesondere bestimmten Journale knüpft Herder an. Ihre Bahl war Legio, — die bei Weitem meisten so langweilig, so geiftlos, so elend nach Form und Inhalt, daß nichts barunter ging und daß fie, einzelne ehrenvolle Ausnahmen abgerechnet, ber Bildung der Sitten und des Geschmacks vielmehr schadeten als nütten. Diese Sundfluth zu hemmen, diesem Berderb der Litteratur entgegenzutreten, war ein

<sup>1)</sup> Schon oben wiederholt angezogen. Ich gebe im Text auf eine altere, ausfilhrlichere Redaction als die im zweiten Bande ber SBS. wiedergegebene zurud.

Hauptanliegen ichon ber Litteraturbriefe gewesen, die immer wieder auf die Polemit gegen biefe "Schmierblätter" gurudtamen. Berber fecundirt bei wiederholten Gelegenheiten ben Litteraturbriefen in diesem Rampfe: aber eifriger fast ift er bemüht, auf ben wilben Stamm biefer Litteratur einen edleren Zweig aufzupfropfen und jenem Kampfe eine positive Wendung ju geben. Gerade so wie er ben Predigten, wie fie der Mehrzahl nach find, die Bredigten, wie fie fein follten : gerade fo fest er ben ichlechten Wochenschriften die Ibee einer guten entgegen. Er will fich "bie Grille" nicht ausreben laffen, "bag eine gute Wochenschrift viel zur Bilbung einer Stadt ober wenigstens einer Reihe von Lefern in einer Stadt beitragen muffe". "D eine Schrift" - fo ruft er in ber Dritten Sammlung ber Litteraturfragmente (S. 61) nach einem Ausfall gegen bie ichlechten Zeitschriften aus biefer Rlaffe - "eine Schrift, die das ift, was eine Erbauungs- und Bildungsschrift für den größten, nutbarften und ehrwürdigften Theil der Menschen, das Bolf, jein foll: - gebet mir, wenn ich Alexander ware, einen goldenen Raften her; ich weiß nichts Befferes in bemfelben zu verwahren". Und er schildert sofort den Ton, den eine solche Schrift haben mußte, er erwähnt im Borübergeben als eine Provinzialwochenschrift, die als ein Mufter gelten könne, ben von Gerstenberg im Jahr 1762 herausgegebenen "Hypochondriften", und er fömmt schließlich, ähnlich wie in dem Fragment von Nugbarmachung der Philosophie, insbesondere auf die Bildungsbedürfnisse des iconen Geschlechts zu fprechen. Nicht anders nun, aber fo, daß vor Allem die bedeutsame Analogie mit der Aufgabe des echten Predigers hervortritt, in dem ungedruckten Stud. "Nun ftelle ich", fo heißt es hier, "gleich hinter biefe Gefpräche und Bortrage ber Andacht - - nichts Neueres und Selteneres als Wochenschriften, aber Wochenschriften, wie ich sie wünsche. Wo der Demagoge in schwarzen Rleidern aufhört und aufhören muß, um nicht fein Beiligthum aus dem Schatten der Altare ju weit auf den Markt des gemeinen Bolks ju veräußern, da fange der Wochenschriftsteller an; so wird er auf der einen Seite nicht Gefahr laufen, zu andächteln und zu beten, wo ers nicht foll - und auf der anderen Seite ichon einen halbgebahnten Weg vor sich finden. Er wird es also zu seiner ersten Pflicht machen, in die Denkart und die Borurtheile seiner Nation, seiner Zeit, seiner Gegend zu bringen, und das aufzuräumen, was der geiftliche Redner mußte liegen lassen. Er wird sich in die Stände und mancherlei Situationen des Lebens versetzen und Allen allerlei werden, hier und dort im menschlichen Bergen lauern, hier und dort den falichen Geschmad angreifen, nie die National- und Localseiten des Geschmads und der Denkart aus der Acht lassen, und von Philosophie und Historie, von Renntnig ber Natur und ber Bucher, von merkwürdigen neuen Borfällen und Entdeckungen nur just soviel erbeuten, als er zu seinem 3weck nöthig hat. Uebrigens wird er soviel Einkleidungen wählen können, als uns die vorigen Wochenblätter nicht alt oder verhaßt gemacht haben, und immer das Angenehme

und Unterhaltende seines Vortrags nicht in Bücherwit, wenig in bichterische Einbalfamirungen, noch weniger in spaßbafte Berkleidungen, und am wenigften in den philosophischen Kathederambitus seten. Aus dem Innern seines Vortrages, aus dem lebendigen Auftritt seiner Geschöpfe, aus der tiefen und klaren Quelle ber Menschenkenntnig wird er sein Annehmliches ziehen, und welch eine Menge von Hülfsmitteln hat er nebenhin zur Hand, da er aus allen Wissenichaften aufbieten tann, was er braucht!" In ber Contraftirung sodann gegen die bisberigen ichlechten Wochenblätter und in der Bestreitung des Frrthums, als ob es genüge, gute beutsche Wochenblätter zu bekommen. indem man die englischen, und wären es die besten, ins Deutsche travestire, vollendet sich die Charakteristik. Sie wendet sich darauf zu dem mehr Formellen hinüber, zu der Beschaffenheit des Stils, in welchem derartige Bolksschriften sich halten mußten, sie geht zu Erörterungen über den Begriff des Rlaffischen über - Erörterungen, die dann in die zweite Auflage des erften Bändchens der Fragmente hinübergenommen wurden —, und es folgen endlich jene Ausführungen über den Weg, der icon auf der Schule zur Bildung des Stils eingeschlagen werden muffe, welche uns oben dazu bienten, einen Ginblick in die Unterrichtsmethode Herders, des Lehrers, zu gewinnen. Dentlicher, noch einmal, tann der enge Zusammenhang zwischen der Rangel-, der Schulund ber Schriftstellerthätigkeit Berbers nicht an ben Tag treten.

Der Schriftstellerthätigkeit Herbers ober boch eines Theils berselben. Es wäre ja zu verwundern gewesen, wenn ein Mann, der so beredt für die Bilbung des Meniden und Burgers durch echte Bolksichriften eintrat, nicht felbst den Versuch damit gemacht, nicht gelegentlich selbst unter die Wochenschriftsteller gegangen wäre. Die Aufforderung dazu hatte ihm doppelt nabe treten muffen bei ber Versetzung auf einen Boden, welcher der Bearbeitung in so hohem Grade bedürftig war, in eine Proving, eine Stadt, wo es ebenso nöthig war, Bildung zu pflanzen, wie es wichtig war, daß es auf die richtige Weise geschehe, damit nicht die flachere, elegant frivole franzosische Aufflärung ber ernsteren beutschen ben Rang ablaufe. Schon die Königsberger Zeitung hatte ja ähnliche Ziele verfolgt, wie sie Herber im Sinne lagen; schon als Student hatte er fich neben Hamann und Rant auf die freilich "burren Auen ber Zeitungsmusen" begeben. Es gab seit Kurzem auch in Riga etwas wie eine moralische Wochenschrift, und durch den von Lindner veranlaßten Abdruck feiner Schulrede "Ueber den Fleiß in mehreren gelehrten Sprachen" war Herber ichon von Königsberg aus unbeabsichtigter Beise zum Mitarbeiter dieses Journals geworden 1).

Auf Beranlassung nämlich eines Wohledlen Rathes erschien in Riga seit Mitte 1761 ein wöchentliches Intelligenzblatt unter dem Titel "Rigische An-

<sup>1)</sup> S. oben S. 67.

zeigen von allerhand bem gemeinen Wefen nöthigen und nütlichen Sachen" 1). Gleich der erfte Redacteur aber, der Hofgerichtsadvocat und General-Couvernementssecretar Dr. jur. Winkler - ein aus Leipzig eingewanderter Gelehrterhatte damit ein Beiblatt, die "Gelehrten Beiträge zu den Rigischen Unzeigen" verbunden, welches, in der Regel einen oder anderthalb Bogen start, eine Woche um die andere ausgegeben wurde. "Man richtet" - so referirte ein Rigenser, wahrscheinlich doch kein Underer als Lindner, barüber an die Königs= berger Zeitung - "man richtet in den Gelehrten Beiträgen fein Sauptaugenmerk auf Livland, seine Einwohner, Producte und dergl., was gemeinnützig sein kann, doch versagt man auch nicht bem, was sonst zum Unterricht ober gur Beluftigung bienen fann, den Zutritt". Mjo in der That ein Blatt nach dem Zuschnitt der moralischen Wochenschriften, jedoch von überwiegend local-provinziellem Charafter. Nach Winklers icon am 20. Februar 1762 erfolgtem Tode war es der Conrector des Rigaer Lyceums Johann Gottfried Urndt, der sich der "Beiträge" angenommen hatte, selbst für sie schrieb und Mitarbeiter warb. Bon einem einheitlichen Plan und Ton natürlich war dabei keine Rede, weniger noch von einem wirklichen Bund, den die Gelehr= samteit mit dem Volksmäßigen geschlossen hatte. Der Gelehrte ichrieb doch zumeist für sich selbst, für "ben kleinen Cirkel von Liebhabern ber Gelehrsamfeit", oder er ftieg, in der Absicht, populär zu sein, zum Platten und Trivialen herab. Da giebt das eine Mal der gelehrte Dorpater Jurist Gadebusch Bufate zu Frischens beutschem Wörterbuch, ber zu Sunzel im Rigischen Rreise angestellte Pastor Harder stellt Untersuchungen über den Rustand ber alten Letten auf Grund ber lettischen Sprache an, ober ein Theolog gar giebt Auszüge aus Bengels Erklärung der Offenbarung Johannis. Und daneben wieder werden Fragen der Wirthschaft, Saus- und Rüchenangelegenheiten besprochen, Anekoten oder Schilderungen aus dem Alltagsleben bald ehrbar, bald mit unschmachafter Spaßigkeit vorgetragen. Wenn die Anzeigen eine stehende Rubrit über flüchtig gewordene Leibeigene aus Livland und Kurland führten, und wenn gleichzeitig die Gelehrten Beiträge jest einen Auffat von Behrens über Montesquieus Beift ber Gesete, jett ein Gebicht ober eine schönwissenschaftliche Abhandlung brachten: - welch ein Spiegelbild ber Rigger gesellschaftlichen Zuftande, welch eine Allustration zu Berbers Worten, mit benen er in seinem Reisejournal Livland "die Provinz der Barbarei und des Luxus. der Unwissenheit und eines angemaaßten Geschmads, der Freiheit und der Sklaverei" nennt!

Daß Herber in dieser Zeitschrift nicht bas Muster einer Wochenschrift fand, wie er sie bachte und wünschte, braucht nicht gesagt zu werden. Er fand

<sup>1)</sup> Bgl. zu bem Folgenden ben schon öfter citirten Aufsatz von Suphan über bie Rigischen Gelehrten Beiträge; außerdem Edardt, die baltischen Provinzen Rußlands, S. 126 ff. und Livland im 18. Jahrhundert, S. 502; auch S. 260.

sie, die jedenfalls den Borzug eines ausgeprägten Localcharakters hatte, nicht zu schlecht, um neben so vielen Stimmen auch die seinige hören zu lassen, um in ihr zu versuchen, wie weit er selbst der "Prosa des guten Berstandes" mächtig sei. Wie unter die Rigaer Gesellschaft, so mischte er sich auch unter die Gesellschaft der Rigaer Beiträger, um dem Publicum derselben gelegentlich etwas von seiner "menschlichen Philosophie" beizubringen. Um wählerisch zu sein, dazu ist sein eigener Geschmack noch viel zu wenig entwickelt; um vornehm zurückhaltend zu sein, dazu ist sein ganzes Streben noch viel zu jugendslich. Sin Joealist wie Wenige, nimmt er sich doch nicht übel, dis zum Gewöhnlichen herabzusteigen, wenn es gilt, sich Gehör zu verschaffen, seine Gesdanken, deren zuströmende Fülle er kaum bewältigt, an den Mann zu bringen, sich in oder für seinen menschenbildenden Beruf, in oder für sein schriftsstellerisches Handwerf zu üben.

Wie um sich einzukausen in die Kreise des gelehrten Riga mußte der Neuangekommene sogleich den "Beiträgen" seinen Tribut entrichten. Die ganze erste Nummer des Jahrgangs 1765 ist von Herder geschrieben. Als ob er hätte zeigen wollen, daß er in allen Sätteln gerecht sei, liesert er einen schwungvollen, patriotischen "Lobgesang am Neusahrsseste", eine moralische Neusahrsabhandlung und als Zugabe dazu ein paar Seiten scherzhafter Neusahrsreime. In einem etwas gesuchten, offenbar absichtlich mit allerlei Put verbrämten Stil läuft die Abhandlung, "Aussichten über das alte und neue Jahr" auf den Sat hinaus, daß der Neusahrstag ein "Fest von Entschlüssen" sein müsse — um sosort mit einer leichten Schlußwendung zu den "Wünschen, die sich reimen", einem Gedicht überzuleiten, dessen Keime, um die Wahrheit zu sagen, so elend, dessen Witz so platt und dürftig ist, daß wir nach dieser Probe keinen zweiten Versuch im volksmäßig Komischen von unserem Versasser zu lesen verlangen.

<sup>1)</sup> Sämmtliche Herbersche Beiträge mit Ausnahme bes Lobgesangs am Neujahrsseste, ber sich Erinnerungen I, 122 (mit zwei von Suphan, Rigische Gelehrte Beiträge, S. 63 bemerkten Abänderungen) findet, sind jetzt wieder abgedruckt im 1. Bande der SBS. S. 1—12 und S. 43—67.

<sup>2)</sup> Die Herbersche Antorschaft wird nicht nur durch Reste ganz ähnlicher Reimerei in seinen Arbeitsheften, sondern auch durch die dabei mit unterlausende Reminiscenz an ein Gedicht von Trescho bestätigt. Denn wenn die Neuzahrsreime mit den Worten eingessührt werden, man solle sie lesen "statt der Neuzahrswünsche des Nachtwächters von Ternate", so sindet sich diese Beziehung auf das Uzsche Gedicht mit einigem wohlberechtigten Spott über dasselbe schon in Treschos "Aleinen Bersuchen im Denken und Empsinden", S. 351, wo die "Probe eines Nachtsalenders, gestellet von dem ehrbaren Nachtwächter zu Ternate" mit einer auf das Uzsche Sedicht verweisenden Note und einer Einleitung versehen ist, in der es S. 352 heißt: "Mein seliger Bater war ein Schulmeister auf einem adeligen Hose, wo er auch zur Hausnothdurft alle Reime und Gedicht verbraucht wurden. Daß ich von dem Geburts- und anderen Tagen von der Herrschaft verbraucht wurden. Daß ich von dem Geiste seiner Dichtlunst etwas geerbt, wird nach meiner geringen Einsicht, aus meinem

Der Aufgabe bes echten Wochenschriftstellers indeg fahrt er fort nachaudenken: den rechten Ton der Bopularität zu treffen macht er weitere Experimente. Eine abhandelnde Ueberarbeitung seiner Ginführungsrede 1) geräth ihm zu breit, zu gründlich - er legt sie unvollendet bei Seite. Ginen anderen Auffat liefert er endlich in bas gehnte Stud ber "Beitrage" vom Rabre 1766. Es ift biesmal recht eigentlich ein Stud "menichlicher Philosophie", ein anthropologisch-ästhetisches, ein zugleich praktisch-moralisches Thema, welches er abhandelt. Dem Inhalt sieht man den Zusammenhang mit seiner fonstigen Bedankenarbeit und seinen anderweitigen Studien, insbesondere feiner Beschäftigung mit Windelmann: ber Form fieht man bas angestrengte Streben nach unterhaltender Leichtigfeit und feffelnder Berftandlichkeit an. Es handelt sich um die physiognomische Frage: "Aft die Schönheit des Körpers ein Bote von der Schönheit der Seele?" Rörper und Seele, führt der Auffat aus, find Zwillinge, die zusammen gebildet werden; aus dieser Erwägung und aus einer Reihe unbestreitbarer Thatsachen ergiebt sich für ben Sat, daß die forperliche Schönheit ein Zeuge von der Schönheit des Geiftes fein konne, ein gunftiges Vorurtheil. Tritt man indeß der Sache näher, so muß man gunächst die verschiedenen Stufen der Schönheit unterscheiden: die Farbe der Wangen, die äußere Regelmäßigkeit, die Anmuth. Am meisten Anspruch hat die lettere, zugleich geistige Reize anzudeuten; niemals aber wird ein sicherer, immer nur ein wahrscheinlicher Schluß von der äußeren ichonen Erscheinung auf innere Schönheit, und auch dann nicht auf wirkliche Größe und moralische Gute, fondern höchstens auf die Anlage dazu gemacht werden durfen. Das ungefähr ist es, was der Verfasser entwickelt. Unverkennbar, wie gesagt, die bewußte Tendenz auf Bopularität. Alles streng Philosophische ist geflissentlich vermieden. Reichlich werden Beobachtungen und Thatsachen eingemischt. Man fieht, daß ber Berfaffer bei ben Montesquieu und Montaigne, bei ben hume und Shaftesbury in die Schule gegangen. Man fieht, daß er, nach feinem eigenen Recept in den Litteraturfragmenten, "mit der englischen Laune den With der Franzosen und das Schimmernde Italiens" zu verbinden getrachtet. Man sieht, daß ihm vielleicht am unmittelbarsten Kants geistreiche Plauderei über das Gefühl des Schönen und Erhabenen, der er auch inhaltlich so viel entnahm, als Mufter vor Augen ftand. Das Alles fieht man; aber eben baß man es sieht, gereicht bem Auffat nicht zum Bortheil. Es sei immer sein Fehler, fagt Herber selbst einmal im Reisejournal, "nie recht an Materie, sondern immer zugleich an Form benten zu muffen". Das Wort erklärt, was auch an unserem Auffat auszuseten ift. Die allzu auffällige stilistische Manier verdedt die Gedanten, statt sie zu verdeutlichen, und die Schwierigkeit

bekannten Neujahrswunsche, ben ich Euch vor einigen Jahren gewidmet, wohl zu ersehen sein."

<sup>1)</sup> Das Fragment ift abgebruckt LB. I, 2, 63 ff.

des Problems wird durch die leichtere, gleichsam plaudernde Behandlung dem Leser mehr aus den Augen gerückt als wirklich überwunden. Die studirte Popularität des Essayisten, des Wochenschriftstellers Herder, bleibt weit zurück hinter der echten Popularität seiner Predigten.

Ein minder schwieriges Thema behandelt in viel simplerer Beise die fleine Abhandlung, mit ber er in bem folgenden zwölften Stud ber "Beitrage" desselben Jahrgangs eine von ihm gedichtete Pfingstcantate burch theils religibje, theils afthetische Betrachtungen einleitete. Die Sauptfache war biesmal Die Dichtung. Sie zeigt feine hohe, aber zum Glud auch nicht jene überstiegene Poesie, welche die Charfreitags- und die Ofterdichtung in der Rönigsberger Zeitung ungenießbar gemacht hatte. Die Rücksicht auf eine zu erbauende Gemeinde, der populär praktische, der menschliche Gesichtspunkt wirkt mit dem musikalischen zusammen, um den Dichter von bombaftischer Ueberschwenglichkeit aurudaubringen. Es ift ein Fortschritt, daß er sich von der Ode, die ihm, wie der "Taufgesang der ersten Chriften" zeigt, auch für den liturgischen Gebrauch die Normalform gewesen war, zur Cantate hinüberwendet. Dem firchlichen und dem musikalischen Zweck dient das schlichte und boch gehobene Stud fehr gut. Die Abhandlung wie die Dichtung sind übrigens von durchaus localer Beziehung. Die Cantate war veranlagt durch eine "elende" Diter= cantate des Rector Schlegel "ber Hingang Jeju zum Tobe" im achten Stude ber "Beiträge". Es verdroß Herder, daß man das Machwert ihm zugeschrieben. und so hatte er nun zeigen wollen, wie nach seiner Meinung eine Cantate aussehen müsse 1).

Auf einem neuen Bunkte faßte er fo, indem er fein poetisches Talent gu ber Musikliebe seiner Rigischen Mitburger in Beziehung sette, Burgel unter ihnen. Seine eigene Liebe für die Musit, die, obgleich er in der Ausübung nur Dilettant war, mit seinem poetischen Ginn aufs Innigste gufammenhing, fam ihm dabei trefflich zu Statten. Denn die Mufit spielte in Riga eine wichtige Rolle. Noch auf seiner Reise nach Italien im Jahre 1788 erinnert er sich, bei Gelegenheit eines großen Concerts in Nürnberg, in welchem die ganze vornehme und icone Welt sich sehen laffen, wie oft er dergleichen in Riga mitgemacht 2). "Concerte", schrieb ihm Hamann im Mai 1765, "pflegen bort ein Schlüffel zum Umgang zu fein. Sollte Ihr Genie zur Musik für Riga nicht brauchbarer sein als Ihre archäologische Muse?" Der Wint war beachtet worden. Die Abhandlung vor der Pfingstcantate schließt mit einem Compliment, welches ber Dichter bem "feinen musikalischen Geschmad" ber Rigenser macht; er wünscht seiner Dichtung nichts Besseres, als daß sie "ben Beifall ber hiefigen Renner ber Tontunft und insonderheit eines Muthels erhalte, den auch auswärtige Gegenden in feinen Compositionen ichaten".

<sup>1)</sup> Un Samann LB. I, 2, 150; an Scheffner ebenbaf. 194.

<sup>2)</sup> Herbers Reise nach Italien [Dünger B], S. 33. 34.

Wenige Monate später, am 1. October 1766, wurde die neuerbaute Katharinenkirche auf Bickern seierlich eingeweiht. Eine Herdersche Cantate war es, die dabei aufgeführt wurde, und er durste rühmen, daß sie dem Componisten sehr gut gelungen sei 1).

Neben der Musit war es das Theater, welches die Rigaer Gesellschaft zusammenführte. Auch Herder versäumte nicht die Borstellungen der Wanderstruppe, welche zeitweise in Riga ihre Bühne ausschlug. Der Werth, den er auf die Kunst der Declamation legte, sowie sein Interesse für alle, auch sür den dramatischen Zweig der Litteratur, machte ihm den Besuch dieser Vorsstellungen zu einer schätzbaren Schule. Aus der Anschauung des Theaters schöpfte er mit die Ansichten, die er über das Drama in der Fortsetzung der Litteraturfragmente vortragen wollte, auch wohl die Anregung zu eigenen, freilich immer stecken bleibenden dramatischen Bersuchen. Wie er aber die Leistungen der Rigischen Truppe — es war im Jahre 1766 die Mendische — einmal in einem Briese an Scheffner (LB. I, 2, 192) bespricht, so trug er sich auch, ungefähr um dieselbe Zeit, mit dem Gedanken, "über die Fehler der hiesigen theatralischen Gesellschaft in Tragödien" — wohin wohl sonst als in die "Gelehrten Beiträge"? — zu schreiben.

Unter dem Datum des 21. August 1766 findet sich unter einer Reihe von "Planen" auch dieser in einem der Herberschen Studienheste verzeichnet 3) Mit dem ausdrücklichen Bermerk "In die Gelehrten Beiträge" beginnt die Reihe mit dem Aussachtema: "Wie weit sich der Geschmack der Bölker verändert", — und gewiß, auch die "moralische und ästhetische Betrachtung über das Trauerspiel Freigeist", so wie die "Boccazische Geschichte zwischen Imma und Eginhard", die er nach Bayle zu erzählen vorhatte, waren demselben Zweck bestimmt. Sine andere, ältere Liste sieht erst recht danach aus 4). Aus der Initiative der Kaiserin Katharina ging die Gründung eines Findelhauses in Moskau und Petersburg hervor: unser humanitarischer Philosoph will eine Betrachtung über die Findelhäuser und ihre Moralität schreiben. Peter der Große hatte ihn bereits zu einer Ode begeistert: jest will er auseinandersesen,

<sup>1)</sup> An Scheffner 23. September 1766, LB. I, 2, 194; die Cantate selbst LB. I, 2, 181 ff. und SW. zur Litt. IV, 177 ff. Ueber eine andere Herbersche Cantate s. unten S. 110 Anm.

<sup>2)</sup> Bgl. an Hamann LB. I, 2, 138 mit dem für die Fragmente bestimmten Stildt "Neber das deutsche Theater", LB. I, 3, a, 35. Siehe übrigens unten, zu Ansang des 3. Abschnittes dieses Buches.

<sup>3)</sup> In einem andern biefer Hefte aus ben sechziger Jahren eine ganz turze Stigge zu einem "Gespräch über die Theater".

<sup>4)</sup> Beibe Listen genan nach ber Hanbschrift bei Suphan, "bie Rigischen Gelehrten Beiträge" 2c. a. a. D. S. 70 und 71. Ebendaselbst wird noch auf ein paar weitere mög-licherweise im hinblid auf die Gelehrten Beiträge von Herber ausnotirte Themata hingewiesen, eine Möglichkeit, die sich noch auf mehrere hin und wieder verzeichnete Plane ausbehnen ließe.

warum derselbe tein geeigneter Held für eine Epopoe sei. Er will über den Fortgang der Gelehrfamteit in Deutschland, in Rugland, ichreiben. Mus den Berhandlungen der Betersburger Afademie der Biffenschaften will er eine Brobe geben, wieviel dieselbe ichon geleistet habe. Nach Analogie der Haugichen Schrift "Ueber ben Zustand ber iconen Wissenschaften in Schwaben" und unter Benutung ber Abbtiden Bemerkungen bagu in den Litteraturbriefen, möchte er eine Geschichte ber iconen Wiffenschaften in Livland entwerfen. Das "Leben eines Raufmanns" zu schildern, wie nahe lag bicfer Gedanke bem in einer Handelsstadt Lebenden! - Die Einkleidung aber suppeditirt ihm biesmal Die Cramerice Wochenschrift "der nordische Aufseher": jene Beschreibung soll "bem Brotofolle eines Unfichtbaren", d. h. eines fich incognito haltenden, besonders eingeweihten, mit rathgebender Weisheit ausgerüsteten Berichterstatters entnommen sein 1). Dann wieder - er brauchte nicht erst durch Steele darauf gebracht zu fein - will er "Borichläge zu einer Raufmannszu einer Frauenzimmerbibliothet" machen. "Berr Jost ein Schulpedant" foll die Ueberschrift eines litterarischen Portraits nach Sagedorn sein, zu dem ja einige Züge ichon in der Einführungsrede gegeben waren. Auch in Erzählungen nach Triftram Shandy ober in der Weise von Montaignes Effans hat er Lust sich zu versuchen. Und noch andere Themata hat er in petto: Sind heutzutage noch Zeiten, da große Revolutionen aus Kleinigkeiten entstehen können? Ob unter ben Deutschen noch Originale von Dichtern sein werden? Bon neuen Entdekungen in der Natur. Bom Despotismus und Libertinismus im Umgang. Daß es heutzutage nicht mehr Freunde gebe. Betrachtung über die Urtheile der Schönheit.

So eifrig für die Wochenschriftstellerei, so projectenreich war unser Freund! Neben seinen größeren litterarischen Arbeiten blieben nur leider die Ueberschriften Ueberschriften. Nicht einmal diesenigen Pläne, die mit jenen Arbeiten am nächsten grenzten, kamen weit über Entwürse und Einleitungen hinaus. Von den älteren hat er nur den zuletzt angeführten, die Betrachtung über die Urtheile der Schönheit, wirklich in Angriff genommen, da denn später manche Bemerkung und manche Wendung aus dem liegen gebliebenen Aufsatz in den von der Körperschönheit als Boten der Seelenschönheit hinübergenommen werden konnte. Von den jüngeren wiederum erhielt nur der von der Versänderung des Geschmacks unter den Bölkern eine theilweise Aussührung, während die Bollendung an der Schwierigkeit scheiterte, den historischen Stoff zu bewältigen. Es war übrigens nur eine etwas weiter greifende Wiedersaufnahme des älteren Aussachs. Die Trümmer des einen wie des anderen liegen uns im Lebensbilde (I, 3, a, 3 ff. 187 ff. und 199 ff.) vor. Sie sind als ergänzende Belege zu den parallel lausenden Aussährungen in Herders

<sup>1)</sup> Bgl. ben Schluß von St. 66, bas 67., 68., 70. und besonders bas von Klopstock herriihrende 123. Stild im 2. Bande des Nordischen Aussehers.

größeren Erftlingswerten nicht ohne Intereffe: ben populären Schriftsteller indef zeigen fie in teinem neuen Lichte; die Manier bleibt wesentlich biefelbe, und immer wieder haben wir den Gindruck, daß der Berfasser zu tief grub, baß er Ernft und Laune nur mit großer Mühe, nur in erfünstelter populärer Saltung einigermaaßen ins Gleichgewicht zu ruden verstand, daß er, für jest wenigstens, noch nicht gelernt hatte, mit der geder in der Sand zugleich geiftreich und zugleich gemeinverständlich zu fein. Gein Wollen baher, nicht fein Bollbringen, ift das für uns Wichtige. Es wurde den Rigifchen Gelehrten Beiträgen in feinem Falle zum Schaben gereicht haben, wenn aus biefen Ueberschriften Auffate geworden waren; Diefe Auffate, Die Ausführung als gelungen vorausgesett, hätten eine Brovinzialwochenschrift abgegeben, eben wie fie Berder träumte, eine Provinzialwochenschrift "im hohen Berftande, ein originales Werk, das bloß mit den Sitten dieser Provinz unterginge und das Lieblingsbuch etlicher Zeitalter ware". Berbers Ernennung zum Prediger rief ihn bann feit 1767 auf ein anderes, ihm gemäßeres Feld ber Berkundigung seiner "menschlichen Philosophie". Nur einmal noch während der Rigger Beit, im Jahre 1768 bentt er wieder an einen in diese Rlaffe ber Schriftftellerei einschlagenden Auffat. Er trägt fich mit dem Gedanken, "über die Berjüngung und Beraltung der menichlichen Seele" zu ichreiben, und zwar follte diesmal für die Darstellung "der Abt Clement die muntere Jugend feines Stils hergeben". Aber ber Königsberger Zeitung ift ber Auffat zugedacht - benn die Gelehrten Beiträge eriftirten nicht mehr; ichon Ende 1767, wenige Monate nach dem Tode ihres Redacteurs, des Conrector Arndt, waren fie eingeschlafen 1).

Es gab indeß für Herber neben der Kanzel und neben der populären Schriftstellerei noch ein Mittel, um die menschliche Philosophie, um Aufklärung und humane Bildung unter seinen Mitbürgern zu verbreiten. Dieses Mittel, und zwar ein sehr wirksames, war die Freimäurerei, doppelt berechtigt gewiß an einem Orte, wo Bürgerschaft und Ritterschaft einen politischen Gegensat bildeten und wo die Leibeigenschaft so mit den Sitten und dem sittlichen Bewußtsein verwachsen war, daß noch der Landtag von 1765 gegenüber den kühnen Resormanträgen der Regierung erklärt hatte, daß die in Livland bestehende Leibeigenschaft "nicht aus der Barbarei, sondern aus dem natürslichen Genie der lettisch-esthnischen Nation abzuleiten sei und sehr wohl neben der Humanität bestehen könne". Die erste Freimaurerloge war im Jahre 1750 von den Kausleuten Johann Zuckerbecker und Diedrich von der Heyde gestistet worden. Es war ein Heerd und Träger der aufklärerischen Zeitideen;

<sup>1)</sup> Bgl. Hamann an Herber, LB. I, 2, 437 und Herbers Reisejournal LB. II, 313. Die Gedanken bes projectirten Aufsages fanden sehr viel später in "Titon und Aurora" Ausführung. Das Intelligenzblatt hat bis zum Jahre 1852 fortbestanden, Edardt, Livsland im 18. Jahrh. S. 502.

bie besten Männer der Stadt gehörten ihr an, und auch Herder, wenn er feinem bilbenden Berufe nicht eine wichtige Stüte fehlen laffen wollte, fonnte fich bem Gintritt in dieselbe nicht entziehen. Seine Aufnahme erfolgte im Jahre 1766. Gern glauben wir den "Erinnerungen", daß er auch in dieser Berbindung höchlich geachtet wurde und daß er bald, "ungeachtet er den dazu erforderlichen Grad nicht hatte", zu beren Setretar gewählt worden. In den Schriften und Briefen Berders findet fich nichts, was uns einen näheren Einblid in bies Berhältniß gestattete 1). Spuren seines freimäurerischen Wirkens bewahren indeß die Blätter eines seiner damaligen Studienhefte in einzelnen knapp gehaltenen Dispositionen zu Logenreden; so zu derjenigen, mit der er fein Amt als Bruder Redner antrat und in der er die drei Säulen der Loge, Alugheit. Stärke und Schönheit zum Thema nahm; fo zu einer Gedächtnifrede auf einen entschlafenen Bruder. Die Lettere galt dem Andenken des im Nahre 1767 geftorbenen Rigaer Stadtphysicus Dr. v. Handtwig, der das dortige Freimaurerwesen umgestaltete und bei der nun "Bum Schwerdt" getauften Loge das Umt eines Meisters vom Stuhl bekleidete 2). Daß Herder in dem Logenwesen einen wichtigen Sebel für die Förderung höherer Bildung in den baltischen Provinzen erblickte, bezeugt überdies eine Stelle seines Reisejournals, in welchem er überlegt, durch welche Mittel der Abel für diese Bildungszwede zu gewinnen wäre 3).

Der Rosmopolitismus und die Humanitätsbestrebungen ber Rigenser hatten jedoch eine feste Grundlage an ihrem burgerlichen Gemeinfinn und ihrem Patriotismus. Wer hier mit Erfolg die Philosophie des Menschen verkunden wollte, der mußte dieselbe in unzertrennlichem Zusammenhang mit der Philosophie des Bürgers, mußte sie so fassen, wie sie ja auch Herders Lieblingsautor Abbt gefaßt hatte. In diesem Punkte vor Allem erwies sich die Rigaer Atmosphäre von dem tiefgreifendsten Einfluß auf Berder. Staatssinn hatte er aus seinem Geburtslande, aus Breugen, beffen bureaufratische Einrichtungen ihn abstießen, bessen militärische Verfassung ihm Grauen einflößte, weil sie seine personliche Freiheit bedrohte, nicht mitgebracht. Erst in dem Borort der baltischen Provinzen Ruglands, erft in Riga ist ihm der Sinn für politisches Leben, für Staatsangehörigkeit und staatsbürgerliche Thätigkeit aufgegangen. Denn Riga war, um feinen eigenen Ausbrud zu wiederholen, "unter ruffischem Schatten beinahe Genf" - eine Republit im Schirm einer mächtigen Monarcie. Hier, in ber ehemaligen Hansestadt, lebte noch etwas — noch ein Schatten wenigstens, sagt Berber, — von dem alten

<sup>1)</sup> Rur turg wird baffelbe erwähnt in bem Briefwechfel herbers mit Scheffner und hamann, LB. I, 2, 147. 165 und 423.

<sup>2)</sup> Nach einer Notiz bei Edarbt, Livland 2c. S. 501 und die baltischen Provinzen Rufilands S. 125.

<sup>3) &</sup>quot;Dem furländischen Abel sei", sagt er, "burch Freimäurerei beizukommen"; benn so ift LB. I, 3, a, 242 statt "Freimithigkeit" zu lesen.

ftolgen Hansegeiste. Unversehrt hatte sich die Verfassung ber Stadt, trot bes Wechsels der Landesherrn, aus dem Mittelalter in die Gegenwart hinübergerettet. Es war eine durchaus griftofratische, aber zugleich auf breitester Grundlage rubende Verfassung. Alles war Selbstverwaltung auf corporativer Grundlage. Zwischen bem Rath und den beiden Gilben, "den drei Ständen" der respublica Rigensis waren alle Zweige des öffentlichen Dienstes dergestalt vertheilt, daß die vorhandenen Kräfte der Bürgerschaft in den mannigfachsten Abstufungen von Pflichten, Rechten und Ehren für das Gemeinwohl zusammenwirkten. Während aber so jeder Bürger gezwungen war, in lebendiger Antheilnahme fich mit Stolz als ein Glied dieses Gemeinwesens zu fühlen, so war durch altehrwürdige Formen, bestimmt, die Bedeutung der einzelnen Memter und Staatsacte widerzuspiegeln, dafür geforgt, daß daffelbe auch den Fernerstehenden in seiner Burde beständig vor Augen träte. Aus größerer Nähe lernte Berder daffelbe achten und lieben. Als Gelehrter und Geiftlicher in einer privilegirten Stellung, empfand er zum ersten Male an fich felbft ben Segen ber Freiheit. Ohne alle Ginschränfung gesteht er wiederholt, daß er in Riga in der wünschenswerthesten Unabhängigkeit und Sicherheit lebe, und noch später rühmt er, daß er "in Livland so frei, so ungebunden gelebt, gelehrt und gehandelt habe", wie er vielleicht nie wieder im Stande sein werde 1). Gelang es ihm vollends, in ein höheres geiftliches Amt aufzurucken, so eröffnete fich ihm damit die Aussicht, als Mitglied des Stadtministeriums einflugreich in die städtische Verwaltung miteinzugreifen. Auch ohne das aber stand er durch seine amtlichen wie gesellschaftlichen Beziehungen mitteninne in der Strömung des öffentlichen Lebens. Die Männer, deren Umgang und Gönnerschaft er sich erfreute, waren Patricier im besten und Patrioten in jedem Sinne des Wortes. Ihre Dentweise ging auf ihn über. Ihre poli= tischen Anschauungen und Interessen wurden die seinigen. Er wurde, wie sie, ein Rigenser Patriot; er wurde in noch höherem Grade als er es schon in Mohrungen und in Königsberg gewesen, ein russischer Patriot, während Hamann (LB. I, 2, 423) ihm vergeblich auch ein wenig preußischen Patriotismus abforderte. Dadurch allererft bekam fein Wirken für humane Bildung festen Halt und volle Localfarbe. Sierin liegt der lette Grund des Erfolges und der Gunft, die ihm in Riga fast allgemein, in der Bürgerschaft so gut wie in den Kreisen des Adels und von den Bertretern des Gouvernements entgegengetragen wurde. Diese Bunft galt nicht allein dem anregenden und jovialen Gefellschafter, dem unvergleichlichen Lehrer und Prediger, dem Logenredner, bem Dichter und Schriftsteller, sondern bem guten Rigger Burger und

<sup>1)</sup> An seine Braut LB. III, 145; außerbem an Hamann, LB. I, 2, 211 und an Nicolai S. 413. Dazu ber Abschnitt über Behrens' Bonhommien, Humanitätsbr. VI, 138 ff. und die Recension im Teutschen Merkur 1780 IV, 81 ff., auf die Suphan "die Rigaer Gelehrten Beiträge" S. 67 hingewiesen hat.

bem loyalen Unterthan der Kaiserin. Nicht, daß er in das Detail der polistischen Dinge sich eingelassen hätte, welche die Gemüther in jenen Jahren beschäftigten; vielmehr, wenn sich auch Spuren eines Interesses insbesondere an der so stürmisch auf dem Landtage von 1765 verhandelten Leibeigenenstrage sinden: gerade dadurch, daß er dem Getriebe der Parteien sern blieb, gewann er ein Berhältniß zu allen Schichten der politischen Gesellschaft. Es war der Beruf des Jdealisten, eben die "Philosophie" des Bürgers zu verfünden, und dem Patriotismus, der Alle beseelte, von dem ihm zugewiesenen Platzaus, in poetisch-rednerischer Form, in warmer und begeisterter Weise eine Zunge zu leihen.

Um Bortage por der Feier der Thronbesteigung der Raiserin Katharina fand die Einführung Berders in sein Schulamt Statt, und in wenig Tagen war es ein Jahr, daß die Kaiserin, auf ihrer Reise nach Livland, der Hauptstadt der Brovinz einen Besuch voll Gepränge abgestattet hatte 1). Noch war bei Herders Ankunft in Riga Alles voll von diesem bedeutsamen Ereigniß; benn feit Beter bem Großen hatte fein Raifer die Stadt betreten; ber Enthusiasmus, mit welchem die Bevölkerung der Kaiserin entgegengekommen war, hatte gleichsam bas lette Siegel auf die Eroberung gedrückt. Ein Echo biefes Enthusiasmus war der "Lobgesang am Neujahrsfeste", welcher den Jahrgang 1765 der "Gelehrten Beiträge" eröffnete. Schon hier hatte der Dichter die Bilber jener Festtage in all' ihrem Farbenglanze mit überschwänglicher Lovalität por der Erinnerung der Rigenser erneuert. Wieder jest, am 27. Juni 1765, erinnert er am Schlusse seiner Einführungsrebe an jene Tage, da die Monardin "als Huldgöttin vom Thron stieg, unser Riga segnete, unser neues Haus des Gerichts einweihte und uns neuen Jubel in den Mund gab". Er feiert dieselben von Neuem in dem an die Rede sich anschließenden Symnus "auf Ratharinas Thronbesteigung", einem Hymnus, in welchem der ehrlichste Enthufiasmus die Sprace der ausgesuchtesten Schmeichelei redet. Nach Ratharina foll sich die gegenwärtige Epoche nennen, wie die vergangene nach Peter dem Großen. Die Kaiserin mit ihrer reformatorisch gesetzgeberischen Thätigkeit erscheint dem Dichter wie eine Repräsentantin menschlicher Philosophie auf bem Throne, als eine ebenso weise wie milde Friedensfürstin, die nichtsdestoweniger die Schiederichterin Europas ift. Mit wie volltonenden Worten andererseits der Neueingeführte in seiner Rede die Stadt zu ruhmen weiß, die ihn berufen hat, wurde schon früher erwähnt. "Es blübe", so ruft er, "Riga, die Stadt, wo man mit Fleiß und Nutbarkeit die Feinheit, mit Freundichaft und Bequemlichkeit Wohlftand, mit Freiheit Gehorfam, mit dem rechten Glauben das Denken, mit den Welttugenden die Grazie verbindet, Riga, bas unter ruffischem Schatten beinahe Genf ift!" Solcher Rhetorik

<sup>1)</sup> Bgl. über bie Reise und ben Besuch ber Kaiserin Ecarbt, Livland 2c. I, 303 ff.

lag doch der aufrichtigste Patriotismus zu Grunde. Es war dem Redner ganzer Ernst mit dem Gelübde, diesem Geiste der Stadt in seinem Lehrberuf Shre zu machen: gilt ihm doch die Schule, der er angehört, als eine "Pflanzftätte des gemeinen Wesens", als eine Bildnerin der Rigaschen Stadterepublik.

Nicht volle vier Monate nach dieser Schulrede, am 11. October 1765 wurde das neue, schon vor sechszehn Jahren begonnene, aus selbstauferlegten Sandlungsabgaben erbaute Gerichtshaus, bas die Raiferin bei ihrem Besuche geweiht hatte, bezogen. An solchen Tagen tam der selbstbewußte Geift der Bürgerschaft, ihr patriotischer Stolz zugleich mit der Luft an Festlichkeit und öffentlicher Schauftellung zum Vorschein. Es war ein Jeft voll reichsftädtischer Burde, Bum Dome, wo Oberpaftor v. Effen die Predigt hielt, begab fich in langem Ruge die Bürgerschaft, voran die alten Leute und die Aeltesten ber großen und kleinen Gilde, ihnen nach in Rutschen der Magistrat. Im Gerichtsfaal hielt der Bürgermeifter Andreae die Weiherede. Gin Schulact fand am Nachmittage in ber Domicule Statt, und bei diesem ware, nach ber Angabe Wilperts (in den Erinnerungen I, 112) Berder der Festredner gewesen. Es ift Herders Abhandlung "Haben wir noch jest das Bublicum und Baterland der Alten?", die zu der ersichtlich irrigen Angabe Anlaß gegeben hat 1). Die rhetorisch gehaltene Abhandlung war keine Festrede, sondern eine aus freiem Antrieb verfaßte Festschrift. Herder wollte es sich nicht nehmen lassen, auch seinerseits etwas zur Berherrlichung des Tages beizutragen. Bielleicht auch, daß es ihn reizte, im Wetteifer mit seinem Rector zu zeigen, wie eine solche Belegenheitsschrift beschaffen sein muffe. Das von Rector Schlegel verfaßte Festprogramm der Domschule "Ueber die Burde der Städte durch Rathhäuser" war eine ziemlich trodene gelehrte Gelegenheitsabhandlung: Berder zeigte, wie sich auch litterarische Fragen zur vollen Sohe sittlicher und patriotischer Gesichtspunkte erheben laffen. "Haben wir noch jest bas Publicum und Baterland der Alten 2)?" Die erste der zwei hier zusammengeknüpften Fragen gehörte zu benen, die ihn oft icon beschäftigt hatten und ferner beschäftigten; auf Anlaß von Abbts Besprechung ber Beinzeschen llebersegung von Cicero, de oratore fam er bemnächst in ben "Fragmenten" auf sie gurud. Er verneint dieselbe, Gin Bublicum, wie es die Alten hatten, hat heutzutage, bei ber Beränderung namentlich unseres Staatslebens, unserer

<sup>1)</sup> S. Suphan Eins. zu SWS. I, xvII. Schon ber Eingang ber kleinen Schrift genligt, jene Angabe zu wiberlegen.

<sup>2)</sup> Nach dem schematischen Entwurf zu dieser Abhandlung in einem der Herberschen Studienhefte lautete die Frage ursprünglich: "Haben wir ein römisches Publicum und Baterland?" Die Abhandlung in den Humanitätsbr. V, 52 ff. hat mit der vom Jahre 1765 sast nur den Titel gemein. Zuerst wurde Letztere mit geringen, auf den localen Anlaß bezüglichen Auslassungen wieder abgedruckt in den Hamburgischen "Unterhaltungen" vom Jahre 1766 (Bb. V, St. 1). Jett SWS. I, 13 ff.

Berfassungen, weder ber Redner noch ber Schriftsteller. Bejahend bagegen fällt die Antwort auf die zweite Frage aus. Ein Baterland, dem wir unsere Singebung und Liebe widmen fonnen, haben, ungeachtet ber veränderten politischen Anschauungen und bes veränderten Berbaltnisses ber Religion zum Staate, auch wir Seutigen. Damit ift ber Berfasser unmittelbar bei bem Anlak feiner Abhandlung angelangt. Wenn er icon in der Ginleitung der patriotischen Freude über die Beziehung des neuen Rath= und Gerichtshauses Ausdruck gegeben, so wird der gange zweite Theil ein Aufruf zur Baterlandsliebe, der zuletzt wieder in eine Ode ausklingt. Er wiederholt, was Abbt in feiner Schrift "Bom Tobe fürs Baterland" ausgeführt hatte: auch in einer Monardie ift es "füß und ehrenvoll fürs Vaterland zu fterben". Auch uns noch ift, wie den Bürgern der alten Republiken, der Name Baterland eng verknüpft mit dem sugen Namen der Freiheit - nur daß es eine "feinere und mäßigere" Freiheit ift, eine Freiheit, wie sie Riga "aus den Sanden seiner gerechtesten Monarchin so vorzüglich und mit aller Dankbarkeit genießet". Uneigennützige Aufopferung fürs Baterland, wenn auch nicht die blinde und phantastische früherer Zeiten, kennen auch wir noch; ein leuchtendes Beispiel bafür ift Beter ber Große, ber "Bater seines alten und ber Schöpfer eines neuen Baterlandes", ein Regent, aus deffen patriotischem Geift gehn Regenten werden konnten! Und er fpricht von dem, was er täglich in seiner nächsten Nähe fah und erlebte: der Gedanke "fürs Baterland" kann allein für all die Mühen und Entfagungen entschädigen, die jede Thätigkeit in einem öffentlichen Umt auferlegt. Er spricht endlich mit beutlicher Beziehung auf fein perfonliches Verhältniß zu dem neuen Baterlande; er drückt die Zuversicht aus, daß es auch dem Fremden möglich sei, als Batriot zu arbeiten und "außer dem Geburtstande ein Baterland durch Berdienfte zu erwerben".

"Auf öffentlichen Wint", d. h. auf Wunsch des Rathes als des Patrons der Schule, wurde die Herdersche Abhandlung gedruckt. Der "Fremde" war in Kurzem zum officiellen Dichter und Wortführer bei wichtigen öffentlichen Anlässen geworden 1). Keinen besseren Dolmetscher der Gefühle Aller konnte die Stadt, konnte das Gouvernement sich wünschen: er hatte vollen Anspruch, als ein Bürger neben Bürgern und zugleich als der loyalste russische Unterthan zu gelten. In Schule und Kirche "als Patriot arbeitend", erwarb er sich zudem Verdienste nicht allein um die Stadt und den Staat, sondern um die Bildung und das Glück menschlicher Seelen. Es sind ruhmredige Worte, mit denen er seiner Braut später erzählte, wie er vom "Gipfel des Beisalls" aus Riga weggegangen sei, "geliebt von Stadt und Gemeine, angebetet von meinen Freunden und einer Anzahl von Jünglingen, die mich für ihren Christus

<sup>1)</sup> Auch auf die im Jahre 1765 erfolgende Bermählung des Erbprinzen Peter von Kurland, des Sohnes des Herzogs Biron, dichtete Herder, wahrscheinlich auf Beranlassung des damals noch in des Herzogs Bertrauen stehenden Tottien, des Freundes Hamanns, eine handschriftlich noch erbaltene Cantate.

hielten, der Günftling des Gouvernements und der Nitterschaft, die mich, weiß Gott zu welchen Ub- und Aussichten bestimmten" — es liegt keinerlei Grund vor, die Wahrheit dieser Worte zu bezweiseln.

Noch von einer anderen Art Patriotismus hätte Herder, wenn ber besondere Anlag es nicht ausgeschlossen hätte, in seiner Abhandlung reden können, ohne seinen Mitbürgern unverständlich zu werden. Wenn man in Riga unter allen Umständen als guter Rigenser auch ein guter ruffischer Patriot sein mußte, so hinderte das nicht, daß man zugleich ein guter Deuticher sei. Der geistige Zusammenhang zwischen ber beutschen Colonie ber ruffischen Oftseeprovinzen und dem Mutterlande bestand in ungeschwächter Lebendigkeit fort; in Livland vor Allem, und am meisten wieder in dem Herzen Livlands, in Riga, war das deutsche Element und mit ihm die deutsche Denkweise und Gesittung im entschiedensten Uebergewicht. Je loderer bas politische Band war, welches die Deutschen in der Heimath umschloß, um befto beffer vertrug fich die Anhänglichkeit an beutsche Sitte, Bilbung, Sprache und Litteratur mit der treuen Ergebenheit an das ruffische Scepter. Je mehr man hier wie auf einem ausgesetzen Posten mitten unter einer vielgemischten flavischen Bevölkerung ftand, um besto mehr verschärfte sich unter den Deutichen das Bewußtsein, die Erben und Träger, die berufenen Missionare einer höheren Cultur zu sein. Noch dauerte durch den Zuzug deutscher Gelehrten die Colonisation ununterbrochen fort, und wie jeder neu ankommende Deutsche ein Stud Baterlandsliebe mitbrachte, fo lernte er ber fremden Nationalität gegenüber mit doppeltem Stolz den Werth der eigenen ichaten. So war auch Herders Kall. Als deutscher Patriot war er nach Riga gekommen: seinem Aufenthalt in den Grenzmarken deutschen Lebens ift es zuzuschreiben, daß er fortan wie fein Zweiter mit geradezu leidenschaftlichem Patriotismus feine Landsleute auf das Eigenartige ihrer nationalen Beistesart, ihrer Sprache und Runft, ihrer Wiffenschaft und Dichtung hinwies. Es war ein idealer, zunächst nur auf geistige Güter gerichteter Patriotismus, und es ist carafteristisch, wie sich in Folge bessen im Munde des Deutschen sogar das Wort Patriotismus seines ursprünglichen Inhalts entledigt und zu der Bedeutung einer begeifterten Hingabe an das geistig Werthvolle überhaupt verflüchtigt. So ftellt ber Fragmentist ben "Batriotismus des Christen für seine Religion" dem Patriotismus des Juden für sein Bolt gegenüber. So spricht er ein ander Mal von seinem eigenen Batriotismus für die mahre Philosophie und den guten Geschmad. Wie es ben Griechen Patriotismus gewesen, fagt er an einer britten Stelle, die Berdienstwollen des Baterlandes zu erheben und die Bildfäulen der Tyrannen niederzustürzen, so sei es ihm Patriotismus, in einer Zeit des Berfalls die finkende Philosophie zu erheben und die schreiende Unwissenheit zu entlarven 1). Und hier spielt benn doch die Beziehung auf

<sup>1)</sup> Fgm. II, 242; Biertes Kritisches Wältschen im LB. I, 3, b, 326; ebendas. 529.

bas Baterländische bereits wieber herein. Denn für jene wissenschaftlichen Interessen will Berber eintreten, weil er die Ehre des beutschen Namens an ihnen hangen fieht. Mit Abbt ift er ber Ansicht, daß die Philosophie die eigentliche beutsche Nationalwissenschaft ift. Deshalb gilt ihm die Beantwortung ber Frage, wie die Philosophie mit der Menschheit und der Politik versöhnt werden könne, als ein "patriotisches Thema", als eine Aufgabe "für jeden, der deutsches Blut in den Adern und einen deutschen philosophischen Geift hat 1"). Deshalb, als einen "beutschen Patrioten", schmerzt es ihn, daß die Rlot und Consorten das Bublicum so weit von dem Ernst echter Philosophie hinwegführen. Das gange Treiben diefer Sippe empfindet er als eine deutsche Schande. Deshalb erklärt er es in ber Borrede zum Dritten fritischen Baldden für feine "patriotische Absicht", jenem unlauteren Barteitreiben ein Ende au machen und "ber Kritit die Stimme der Freiheit wiederzugeben". Im Punkte des litterarischen Verdienstes fühlt er sich — wohin ihn auch sonst seine politischen Sympathien ziehen mögen — solidarisch Gins mit der beutichen Nation. In Diesem Sinne fordert er (Fam. I, 6) eine beutsche Litteraturgeschichte, welche "bie Triebfeber bes Nationalstolzes" rege mache, welche für die deutsche Litteratur eben das sei, was Browns berühmtes Werk über die englischen Sitten und Grundfage für ben englischen Staat - "eine Stimme patriotischer Weisheit, die Berbefferin des Baterlandes". Gine deutsche Homerübersetzung wünscht er, wie er im Ersten fritischen Wäldchen (S. 186) ausdrudlich fagt, aus Patriotismus, aus "Gefühl für meine Muttersprache". Mehr endlich als das Alles. Für die deutsche Art und Sinnesweise überhaupt bekennt er patriotisch eingenommen zu sein. In einem für die Fragmente bestimmten Auffat über unser Theater rügt er (LB. I, 3, a, 36) an einigen neueren Romödien, wie wenig deutsch darin die Charaftere seien, und er rechtfertigt sich sofort dieser tadelnden Kritik wegen damit, daß er "als Patriot schreibe, ber beutsche Schönheiten um jo mehr fühlt, je minder er undeutsche Schönheiten ausposaunt, und der deutsche Fehler um so eher übersieht, je weniger er undeutsche Fehler leiden fann".

Auf diesem nichtpolitischen, sondern durchaus idealen, aber darum nicht weniger echten und starken deutschen Patriotismus ruht nun der ganze Rest von Herders Thätigkeit während der Rigaer Zeit. Wir haben den Lehrer und Prediger, wir haben von dem Schriftsteller Herder nur erst wenig — nur die speciell Riga zugewandte Seite kennen gelernt. Es giebt eine andere Seite dieser Schriftstellerei, die, wenn auch nicht unbeeinstlußt von seinen Rigaer Ersahrungen und Situationen, sich doch in ihren ersten Anlässen wie in ihren Wirkungen frei darüber erhob. Weitaus das Meiste, was er während dieser Periode geschrieben, hat er "als Liebhaber und Patriot" — als deutscher Patriot geschrieben. Es war der deutschen Litteratur gewidmet. Es entstand

<sup>1)</sup> LB. I, 3, a, 212 ff.; vgl. an Scheffner LB. I, 2, 359.

in den Zwischenräumen seiner amtlichen Rigaer Thätigkeit. Es war nicht zunächst darauf berechnet, in unmittelbarer Nähe und auf seine neuen Mitbürger, sondern nach außen, auf und in Deutschland zu wirken. Und so that es. Wenn jene Thätigkeit ihm die Gunst und Achtung der Rigenser verschaffte, so machte ihn diese Schriftstellerei bekannt und berühmt, geachtet und gefürchtet in Deutschland. Ja, ganz unvermeidlich diente sie dazu, ihn dem Boden, auf welchem er stand, zu entfremden, war sie es, die ihn je länger je mehr sehnssüchtig nach auswärts blicken ließ und zuletzt die Ursache wurde, daß er mit seiner Rigaer Stellung brach, um der Dünastadt für immer den Rücken zu wenden.

Wir überschauen diese neue Seite seiner Thätigkeit und betrachten die merkwürdigen Schriften, mit denen der jugendliche Autor von einem entsernten Winkel deutschen Lebens aus so mächtig eingriff in die Entwickelung unserer vaterländischen Litteratur.

## Zweiter Abschnitt.

# Die Fragmente über die neuere deutsche Litteratur.

#### I.

## Schriftstellerische Blane.

Schon in Königsberg waren es neben den theologischen und philosophischen vorzugsweise die ichonwissenschaftlichen Studien gewesen, die den jungen Berber gefesselt hatten. Sein früh geweckter Sinn für Poesie batte ibm die Lecture alter und neuer Dichter jum Bedürfniß und zur Lieblingsbeschäftigung gemacht. Seine Studienhefte füllten sich mit eigenen Dichtungen, in denen jugendliche Unbeholfenheit mit jugendlicher Rühnheit und der Trieb ber Nachahmung mit dem heißen Verlangen nach Selbständigkeit rang. Unwiderstehlich zog das Schausviel seine Aufmerksamkeit auf sich, wie die beutsche Litteratur, nachdem sie erst seit Kurzem begonnen hatte, aus der Geschmadlofigkeit bloß zünftiger Schriftstellerei sich zu freieren Formen berauszuarbeiten, ihre Kreise immer mehr erweiterte und zugleich durch Kritik und Theorie zu einer Art von Verfassung zu gelangen suchte. Mit jenem aus Wiffensdurft und Neugier gemischten Gifer, mit dem wir heute der Entwidelung der öffentlichen Angelegenheiten in den Zeitungen zu folgen gewohnt sind, vertiefte er sich in die Lecture der Journale, die ihm von den Greignissen im Litteraturstaat Kunde brachten, ihn vor Allem über die neuesten Erscheinungen der deutschen Litteratur auf dem Laufenden erhielten. In Treschos Bibliothek hatte er diese Studien begonnen: in Kanters Buchladen setzte er fie fort. In der Lage, in der er sich befand und bei der vorgreifenden Unruhe, mit der fein Geift arbeitete, schöpfte er vielfach aus abgeleiteten, aus trüben und ephemeren Quellen, wie der Zufall sie ihm zuführte: aber die philosophischen Unregungen, die ihm von Kant famen, die Geiftesblite andererseits, mit denen Hamann die Spenden aus seinem ausgebreiteten Litteraturwiffen begleitete, führten auch dem oberflächlichen und haftigen Erwerb immer neue, fruchtbare Nahrung zu und bewirkten, daß alles Gelesene in dem Geiste des Jungers sich bald bewurzelte und in fräftige Reime ausschlug.

Mehr als Einen schriftsellerischen Plan über die wichtigsten Fragen der Litteratur brachte Herber von Königsberg mit nach Riga. Er hatte sich vorgenommen, die in Lille 1760 erschienene Parallèle des tragiques Grecs et Français zu übersetzen und mit eigenen Anmerkungen zu begleiten. Er hatte eine Abhandlung über die Ode entworfen, und diese wieder stellte sich ihm als der Ansang einer Geschichte der ganzen Poesie vor. Er hatte neben dem Allen mancherlei Bemerkungen und Zusätze zu den berühmten Litteraturbriesen niederzuschreiben angesangen.

Am wenigsten Aussicht, vollendet zu werden, hatte von diesen Plänen der erste. Dhne Zweisel war Herder auf das französische Werk durch Hamann ausmerksam gemacht worden, der dasselbe auch seinem Freunde Lindner mitzetheilt hatte. Gescheilt hatte. Gein Auszug daraus sindet sich schon in dem ältesten der vorhandenen Herderschen Arbeitshefte. Noch im Sommer 1767 wünschte sich Lindner die Uebersetung, und so dürste schon 1765 der Nigaer Nector, der Bersasser der Schuldramen, den jungen Collaborator eistig zu der Arbeit ermuntert haben. Als künstig erscheinend kündigt sie der Meskatalog Ostern 1766 an; allein bald danach geräth die Auszsührung in Stocken. "Mein griechisches Theater", heißt es am 21. Juni 1766, "erstickt sast unter meinen vielen Arbeiten; müßte ich diese Messe auf die Theorie des Dramas Bezügsliche. Nur Anfänge der Uebersetung kamen zu Stande. Nur eine unvollendete Borrede und Anmerkungen zum ersten Capitel des französischen Werks, auch diese nur theilweis ausgeführt, sind uns im "Lebensbilde" erhalten.").

Die auf die Geschichte der Poesie überhaupt gerichteten Pläne keimten vermuthlich in dem Geiste des Jünglings gleich mit dem ersten Erwachen seines Interesses für die Dichtkunst. Daß schon der Knabe bedacht war, sich diese Geschichte zur Uebersicht zu bringen, verrathen uns ein paar durchaus schülerhafte und unselbständige Skizzen in seinem ältesten Diarium. Wie ein Auszug aus einem Lindnerschen oder Bockschen Collegienheft in nimmt sich sodann eine, mehrere Bogen füllende Poetik aus, in welcher wiederum die Geschichte der Poesie, mit besonderer Berücksichtigung der deutschen, einen hervorragenden Platz einnimmt. Er begann endlich selbständig Hand anzulegen, und alsbald waren es vorzugsweise zwei Punkte, welche ihn anzogen und sessen, und alsbald waren es vorzugsweise zwei Punkte, welche ihn anzogen und sessen der Lyrik. Wirkliche Poesie war in unserem Baterlande seit Haller und Hagedorn am meisten auf dem Gebiete der Lyrik, war seit dem Auftreten Klopstocks und Kamlers insbesondere auf dem Gebiete der Ode zu Tage

<sup>1)</sup> S. Fünf Hirtenbriefe 2c. Hamanns Sch. II, 426.

<sup>2)</sup> LB. I, 3, a, 8 ff.; vgl. ebenbas. S. xiv; LB. I, 2, 147. 164. 261. Haben wir noch jeht bas Publicum 2c., S. 9, Anm. SWS. I, 18 Anm.

<sup>3) &</sup>amp;B. I, 2, 193.

getreten. Für eben diefe Gattung fühlte ber Jüngling in fich felbst am meisten Beruf, an die Obendichtung sette er alle Kräfte seiner ichwerfällig mit dem Ausdruck ringenden Begeisterung; und doch war gerade die lyrische Boesie noch am wenigsten in den Kreis der theoretischen Untersuchung gezogen. Man hatte das Epos und das Drama, die Fabel und das Epigramm erörtert: ber flüchtige Beift des Liedes hatte sich der Betrachtung entzogen. Sier galt es, eine Lude auszufüllen, hier galt es, in die Tiefen bes subjectiven Seelenlebens binabzusteigen, das lette Gebeimnig der ichöpferischen poetischen Kraft au enthüllen und die Dichtung an dem Puntte zu ergreifen, wo fie fich schwesterlich mit der Musik berührt. War hier nicht der Mittelpunkt, ja, war Diefer Mittelpunkt nicht ber rechte Quellpunkt ber Boefie? Wenn Berber bem Ursprung der Dichtkunst nachspürte, so glaubte er auf das Lied und die Dbe au ftoken. Wenn er bem Wesen ber Dbe nachbachte, fo fah er fich unmittelbar in die Untersuchung über die ersten Anfänge der Dichtkunst verwickelt. Die Data, die er namentlich aus Blackwells Leben Homers, weiter aus Lowths Vorlefungen über die Poesie der Hebraer, aus Macphersons Fingal, aus Mallets danischer Beidichte ichopfte - Diese Data ichienen ihm übereinzustimmen mit ben ihm von Samann eingeprägten Grundanschauungen von dem Wefen aller Poefie. "Poesie ift die Muttersprache des menschlichen Geschlechts, und die Muttersprace ber Dichter ift das Lied": mit diesem Sate glaubte er ben Schlüssel zur Geschichte ber Dichtfunft gefunden zu haben. Ware es ihm gelungen, biefen Sat auszuführen, hätte er die Geduld gehabt, ihn in alle Confequenzen zu verfolgen: — es wäre das Wichtigfte, das Entscheidenoste gewesen, was für die Wiffenschaft der Boefie und ebenso für die Belebung des poetischen Geiftes in Deutschland eben jett hätte geleiftet werden fonnen.

Und wenigstens an die Abhandlung über die Obe legte der junge Odenbichter icon in Königsberg gang ernstlich Sand an. In einem Stundenplan aus einem der ersten Königsberger Semester findet sich eine Stunde für die "Dbe" ausgeworfen. Sorgfältig werben, nach Ausweis ber Studienhefte, alle möglichen Materialien — was Mendelssohn bei Gelegenheit der Gedichte der Karschin, was Ramler in den Anmerkungen zu Batteur, was die Breslauer "Bermischten Beiträge", was Marmontel in seiner frangofischen Poetit über die Obe philosophirt hatten — zusammengetragen. Er ließ, als er von Königsberg nach Riga ging, eine Abhandlung von der Ode in Hamanns Banden, die feine andere sein durfte als die, welche im Lebensbilde (I, 3, a, 61-93) abgedruckt ift. Während er den Anmerkungen Hamanns entgegenfah, sammelte er selbst Berbesserungen dazu, die das Werk "der Augen des Freundes würdiger" machen sollten. Der Anfang biefer verbessernden Umarbeitung scheint uns in den wenigen Seiten vorzuliegen, die gleichfalls im Lebensbilde (a. a. D. S. 93 ff.) mitgetheilt find; vielleicht aber gehört in baffelbe Stadium, vielleicht in ein noch früheres, auch ein handschriftliches Bruchstück mit der Ueberschrift " Bom Ursprunge des Liedes überhaupt".

beginnend mit dem oben angeführten Fundamentalfat, recht gelehrtenmäßig ausgestattet mit belegenden Citaten unter bem Text. Jedenfalls war die Obenabhandlung für die Beröffentlichung bestimmt. Zusammen mit der Uebersebung jenes frangosischen Werts über die Tragodie wurden im Mekfatalog Oftern 1766 "Beitrage zur Geschichte bes lyrischen Gefanges" als fünftig erscheinend angekundigt. Es ging mit biefer wie mit jener Ankundigung. Als Herder, nicht früher als im Sommer 1766, das Manuscript seiner Abhandlung von Hamann zurückerhielt, da schrieb er demselben über das "verlorene Kind", daß dasselbe bei der Firmelung, die er ihm zu geben gedenke, vielleicht bloß den Namen behalten werde — über das Wann freilich fonne er nichts fagen 1). So bleibt die Sache in der Schwebe, so spielt er mit dem Gedanken der Beröffentlichung noch im dritten Theil der Litteraturfragmente, wo er (S. 198) über den Inhalt des im Mefkatalog angekundigten Buchs Andeutungen macht, die in der Hauptsache mit dem erhaltenen Bruchftud und ebenso mit einem handschriftlichen Dispositionsentwurf "Geschichte bes Liedes" übereinstimmen. Bald banach, scheint es, ruckte die Sache weiter, und das "verlorene Kind" war in Gefahr, auch seinen anfänglichen Namen mit einem anderen zu vertauschen. Die Abhandlung von der De erweiterte sich zu dem "Bersuch einer Geschichte der Dichtkunft", der denn freilich wieder nicht über den Ursprung der Dichtkunft und über das Lied als "das erftgeborene Kind der Empfindung" hinauskam. Das ziemlich umfangreiche Bruchstück, mitgetheilt im Lebensbilde (I, 3, a, 98 ff.), wird zwischen 1766 und 1767 niedergeschrieben worden sein. Nicht früher, wenn anders der flare. methodische Fortschritt und die ungefünstelte Sprache des Studs - die Frucht ber Borftellungen, die Hamann bem Berfaffer bei Burudfendung ber Odenabhandlung in Betreff seiner Schreibart gemacht hatte - biefen Schluß gestattet. Richt später, da große Stellen bes Studs in die, Ende 1767 ausgearbeitete neue Auflage der Ersten Sammlung der "Fragmente über die neuere beutsche Litteratur" übergegangen sind.

"Ueber die neuere deutsche Litteratur"!— in dies, die Berliner Litteratursbriese commentirende Werk geht in der That der beste Gedankengehalt aller der anderen, so eben erwähnten Arbeiten mit ein, welche den Kopf und die Feder unseres Autors in der gleichen Zeit beschäftigten. Auch zu diesem Werk war der Riß und die ersten Linien, unter Hamanns Mitwissen, schon in Königsberg entworsen worden. Wir wissen durch das Zeugniß seines Königsberger Commilitonen Bock, daß er schon während der Studienzeit mit dem Vorsatze umging, "fragmentarische Zusätze" zu den sleißig von ihm excerpirten Litteraturbriesen zu machen; schon damals bekam der Zeuge einige Bemerkungen von ihm zu lesen, die er später, nur weiter ausgeführt, in den gedruckten Fragmenten wiedererkannte. Die Studienheste mit ihren zahlreichen Auss

<sup>1) &</sup>amp;B. I, 2, 177, vgl. 167.

zügen, sowie einzelne handschriftliche Blätter und Bogen, über welche ber neueste Herausgeber berichtet, bestätigen diese Angabe durchaus 1). Und dieses Werk nun verdrängte alle anderen. Auch für unsere Betrachtung darf es als der Grundstock dienen, zu dem die übrigen Bruchstücke wie Nebenschößlinge erscheinen. Es ist Herders bedeutendes Erstlingswerk, und wörtlich gilt davon, was er selbst in einer ungedruckten Lobschrift auf Winckelmann in Beziehung auf dessen "Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke" schrieb: "Es ist sonderbar, aber natürlich, daß das erste Werk eines Menschen auf gewisse Weise immer sein bestes bleibt. Da ist seine Seele noch in vollem Keime, voll Dust, Blüthe und Früchten. Er umfaßt mehr als daß er habe, ahndet mehr als er weiß, schwebt aber in seinem Traume und giebt sich selbst hin."

#### II.

### Die Litteraturbriefe.

In dem Ropfe Leffings war der Gedanke entsprungen, der die "Briefe die neueste Litteratur betreffend" ins Leben rief. Ihre ersten Kinder- und Schuliahre hatte unsere um den Anfang des achtzehnten Jahrhunderts ju neuer Regsamkeit erwachte Litteratur hinter sich. Das ernste Lehrgebicht hatte in Saller, das leichte Lied und die plaudernde Fabelbichtung in Hagedorn begabte Bertreter gefunden. Gleichzeitig aber war der Aufbau einer deutschen Litteratur planmäßig von Gottsched in Angriff genommen worden. Unter ber schulmeisterlichen Bucht bes Leipziger Professors hatte man, nach Regeln und Beispielen, unter dem überwiegenden Ginfluß der Frangosen, das Feld ber dichterischen Production bis zum Drama hin zu bestellen angefangen. Theorie wie Production hatte demnächst durch die etwas tiefer grabenden Untersuchungen ber Zuricher, unter bem bingutretenden Ginfluß englischer Muster, etwas mehr Freiheit und etwas mehr Gehalt gewonnen. Ermübet von dem Streit der beiden Schulen hatte dann weiter eine Anzahl fähiger Röpfe einen mittleren Weg zwischen dem Regelzwang der einen und der geschmadlosen Schwerfälligkeit ber anderen auf eigene Sand und Gefahr eingeschlagen. Wetteifernd versuchten sich die Jungeren — die Bremer Beiträger, bie Hallischen und die preußischen Dichter — fast in allen Stilgattungen ber Poefie und der schönen Profa. Die Boefie in ihrer ganzen Breite, fo wie man fie nach einer fehr oberflächlichen Kenntniß der Alten, nach dem Batteurichen Lehrbuch und nach den mehr und mehr in den Bordergrund getretenen Muftern der jüngsten englischen Litteratur übersah, wurde zum lebungsfelde der Talente, unter benen doch nur wenige durch einen entschiedneren Charafter ober durch ein reicheres Phantasie- und Empfindungsleben hervorragten. Der einzige Klopstock war unter so vielen Dichtenden ein Dichter, ein Genie unter

<sup>1)</sup> Bgl. LB. I, 1, 134 und SWS. I, Einleitung xxv und xxvi.

ben Talenten. Nur als ein noch unbefestigtes Talent zeigte sich selbst der junge Wieland, und erst im Aufgehen war der Stern Winckelmanns und Lessings begriffen.

Eben Lessing jedoch, unerbittlich streng gegen sich selbst, der Mann von hellem Auge und durchdringendem Berftande, voll des Strebens nach dem Höchsten und des eiferartigen Chrgeizes edler Seelen, war berufen, diesem Buftande unferer Litteratur und ber genugfamen Sinnahme von Seiten bes Publicums ein Ende zu machen. Er wie fein Anderer hatte das Bewuftsein von der Unzulänglichkeit so vieler Anläufe und Bersuche, von der Mittelmäßigkeit, die sich, Dant ber Urtheilslosigkeit ber Menge, neben wenigem Bortrefflichen oder doch Gelungenen breit machte. Wenn er die Leichtfertigkeit der Bücherschreiber, der Uebersetzer, der Dichterlinge fah, so ergrimmte er; wenn er die Gewöhnlichkeit, die Gedankenlosigkeit, die Abgeschmacktheit und Redseligkeit unserer Lehr = und Unterhaltungsschriftsteller erblickte, so ekelte ihn. In ihm lebte die Idee einer gang anderen Litteratur, einer Litteratur von national-deutschem Auschnitt, selbständig und bewußt, und die nicht eine Dienerin und Schmeichlerin, sondern, wie die der Alten, eine Bildnerin und Erzieherin des Bublicums ware. Die zahme Duldsamkeit, die schonende Milde, mit der die von seinem Freunde Nicolai in Berbindung mit Mendels= fohn 1757 begründete "Bibliothet ber ichonen Biffenschaften und der freien Rünste" auch den mittelmäßigen Litteraturerzeugnissen begegnet hatte, war ganz und gar nicht nach seinem Sinn. Im Mai 1758 war er von Leipzig nach Berlin zurudgekehrt. Im Kreije ber Freunde, im Gespräche mit Mendelsfohn und Nicolai ging er bier mit seinem schärfften Urtheil heraus, entwickelte im lebendigen Gedankenaustaufch seine Forderungen und Gesichtspunkte und riß die Freunde zu gleichen Ansichten mit sich fort. Wenn das Bublicum diesen Gesprächen zuhören könnte! Benn man mit derselben rudfichtslosen Freiheit und Schärfe feine Meinung öffentlich fagte! Gin neues Journal, ganz anders als die Bibliothet, ein ausschließlich der Litteratur, der zeitgenöfsischen beutschen Litteratur gewidmetes Journal mußte man schreiben. freieste, gesprächähnlichste Form wird dem 3wed am besten entsprechen. Also Briefe, und zwar, da Leffing an feinen Rleift dachte, Briefe an einen im Felde verwundeten Offizier, der mit der deutschen Litteratur auf dem Laufenden erhalten werden soll - fritische Berichte über die neuen und neuesten Erscheinungen nach beliebiger Auswahl, die denn fortgesetzt werden mögen, so lange man Luft und Laune dazu hat oder bis, nach geschlossenem Frieden, die briefliche Mittheilung überflüffig geworden: - fo war der Gedanke, den die "Litteraturbriefe" verwirklichten.

Sie wären ohne Lessing niemals geworden was sie wurden. Jenen keden, frischen, aggressiven Ton, durch den sie so mächtig anzogen und wirkten und in dem man mit Recht ein Seitenstück zu dem kamps und schlaglustigen Geist der Helsenschaaren Friedrichs gefunden hat: — Lessing hat ihn angegeben,

fein zuversichtlicher, tapferer und schneidiger Geift hat dem Ganzen sein Gepräge aufgedrückt. Aber ware das Unternehmen auf Leffing allein gestellt gewesen, so ware es jedenfalls fürzer abgebrochen worden, so hatten es die Litteraturbriefe nicht, wie sie boch thaten, zu einem "Gemälbe ber beutschen Litteratur" während ber Zeit des siebenjährigen Krieges gebracht. Um 4. 3anuar 1759 wurde das erste Stud, das lette am 4. Juli 1765 ausgegeben: icon Ende 1760 war Leffing als Sefretar bes General Tauenzien nach Breslau gegangen, und fein Bersprechen, auch von dort aus feine Mitarbeit fortzuseten, blieb unerfüllt. Raum der sechste Theil der Briefe kommt auf seine Rechnung. Er freilich hatte es allen Uebrigen vorgemacht, und es war entscheidend, daß er das Unternehmen durch eine lange Reihenfolge von Beiträgen zuerst in Bug brachte. Schon in den ersten Banden jedoch mischen fich mit seinen Briefen die Mendelssohnschen, um vom vierten bis achten Bande die Hauptmasse zu bilden und im Ganzen etwa ein Drittel der Zeitichrift zu füllen. Die bedächtige Umständlichkeit, die fauberen Begriffszerglieberungen des Philosophen, der sich überwiegend mit Schriften aus dem Gebiete ber mathematischen und speculativen Wiffenschaften zu ichaffen macht, ermüben und langweilen uns trot des Aufwands gefälliger Ginkleidungswendungen und fallen neben Leffings geiftreich teder Lebendigkeit wie Blei zu Boben. Noch weniger entschädigen uns die mit felbstgefälliger magerer Laune gewürzten, zwar recht sachlichen, recht verständigen, aber von keinem Funken bes Genies erleuchteten Auffate bes immer als Ludenbufer eintretenden Nicolai. Auch wußten die Beiden, daß sie ohne Lessing nichts seien. Moses vor Allem fühlte seine Ginformigfeit und suchte sich nur badurch in seiner fritischen Thatigfeit zu spornen, daß er, ftatt für das Publicum ober für den fingirten Offizier, für Lessing zu schreiben sich vorstellte. Unter diesen Umständen würden die Litteraturbriefe schon zu Anfang ihres dritten Lebensjahrs zu Grabe gegangen sein, hatte ihnen nicht der Zufall oder vielmehr Mendelssohns glucklicher Blick einen neuen Mitarbeiter in dem nur erft dreiundzwanzigjährigen Berfaffer des "Todes fürs Baterland" zugeführt.

Thomas Abbt war damals außerorbentlicher Professor der Philosophie an der Universität zu Franksurt an der Oder. Den Rus in diese Stellung verdankte er dem Einsluß der beiden Baumgarten, von denen der jüngere, der Aesthetiker, in Franksurt docirte, der ältere, der Theolog, Abbts besonderer Gönner in Halle gewesen war. Hier nämlich hatte der frühreise, talentvolle Jüngling studirt und demnächst die Docentenlausbahn begonnen. Bon der Theologie hatte er sich zur Philosophie hinübergewandt, zugleich aber Geschichte getrieben und, gesessselt von dem Studium der englischen Litteratur, den schönen Wissenschaften gehuldigt. Ein geborener Ulmer, war er in den Staaten Friedrichs des Großen ein leidenschaftlicher Bewunderer des Königs geworden. Es waren die unglücklichsten Zeiten des siebenjährigen Krieges, in denen er nach Franksurt kam. Er sah hier das Kunersdorfer Schlachtseld, sah die

Grabstätte Rleifts und war Zeuge von dem Kriegseifer, zu dem die Bedrangnif des Landes die Gemüther entflammte. Auch er wollte zur Rettung des ichwer bedrohten Baterlandes, des Baterlandes feiner Wahl, bas Seinige beitragen. Er schrieb das merkwürdige Buch "Bom Tode fürs Baterland". Hinter der schweren Ruftung des Wolfianers, der die Pflicht des Heldentodes mit pedantischer Syllogistif beweift, fühlt man ben warmen jugendlichen Bergschlag des Patrioten und daneben die absichtsvolle Kunft des Rhetors, der feine Beweise durch zahlreich eingewebte, der alten und neuen Geschichte ent= lehnte Beispiele andringlich, fesselnd und populär zu machen strebt. Salb-im Stile eines Lehrbuchs, halb in dem einer Declamation geschrieben, verfehlte bas Schriftchen bennoch seines Zweckes nicht. Als sich Scheffner und sein Freund Neumann von Königsberg aus zur preußischen Armee stahlen, um als Freiwillige einzutreten, trugen sie jeder ein Exemplar der Abbtichen Schrift in der Tasche 1). Als Mendelssohn es im Manuscript gelesen, erkannte er. daß hier ein Schriftsteller aufgestanden sei, deffen tapfere Beredsamkeit im litterarischen Kampfe noch besser zu brauchen sein werbe als auf dem Felde der politischen Publicistik.

Den Litteraturbriefen war geholfen, als mit dem neunten Bande Thomas Abbt für sie zu schreiben anfing. Indem von nun an die Beiträge Abbts - im Ganzen über ein Fünftel der Zeitschrift - die Mendelssohnschen überwiegen, treten die Litteraturbriefe in eine zweite Jugend, kehrt ein gut Theil ber ursprünglichen Frische und bes ursprünglichen Uebermuths in sie zurück. Damit nicht genug. Abbt brachte ben Litteraturbriefen, was ihnen selbst Leffing nicht hätte bringen konnen. Er besaß nicht bes Letteren polemische und ftilistische Birtuosität. Er stand ihm an Genialität und vor Allem an Reife der Bildung, an Takt und Vornehmheit, nach. Allein es war eine Alder in seinem Geifte, von der Leffing, trot seines lebelustigen Realismus nur wenig hatte. Mit einer Rührigkeit und einer Arbeitsfraft ohne Gleichen verband er einen Sinn für den Weltlauf und das reale Getriebe der Dinge. ben man bei einem Gelehrten von damals nicht gesucht hätte und der ihn gerade auf diejenigen Seiten unserer Litteratur hinrichtete, die bis dahin die am meisten vernachlässigten waren. Ueber historische Werke hatte felbst Lessing nur mit dem Urtheil des Philologen zu reden verstanden. Abbt allererst zog die Geschichtschreibung, die Beredsamkeit, die moralisch-politischen und national-

<sup>1)</sup> Scheffner, "Mein Leben", S. 80. Ueber Abbt vgl. Nicolai, Ehrengebächtniß Herrn Thomas Abbt. Berlin und Stettin 1767. Hettner in der Allgemeinen deutschen Biographie, Artikel Abbt. Der Aufsatz von Prutz in dessen Litterarhistorischem Taschenbuch, Jahrgang 1846 hat trotz mancher Ungenauigkeiten und Irrungen (worunter die größlichste S. 428 Ann.) das unleugbare Berdienst einer geistreichen, im Wesentlichen zutreffenden Aufsassung. Die Programmabhandlung von Geisler "Ueber die schristfellerische Thätigteit Thomas Abbts", Breslau 1852, enthält schätzer Beiträge zur Charakteristik des Schriftstellers nach seiner sprachlichen und stillstischen Seite.

öfonomischen Schriften, überhaupt bie Beziehungen der Litteratur zum praftischen Leben, ja, er allererst bas gange Gebiet ber freien, nicht bloß wissenschaftlichen Prosa por den Richterstuhl der Litteraturbriefe und streute über alle diese Dinge eine Fülle von treffenden Beobachtungen und anregenden Anmerfungen, von "eigenen Entwürfen, Aussichten und Gedanken" hin. Immer wieder rügt er, daß man in unserem Vaterlande die Profa vernachlässige, um gereimt zu ichreiben, und flagt, daß neben dem leberfluß von Dichterei "unfer hiftorifches Kach noch so leer sei". Mit unseren Prosaisten wiederum ist er unzufrieden. weil sie, verführt durch die Franzosen, in ungeschickter Weise sich auf den Ton au stimmen suchten, ben diesen die Rücksicht auf ihr Bublicum, auf den Sof. die Hauptstadt und die Damenwelt aufgedrängt habe; auch an unseren Moralschriften tadelt er die Beschränfung auf den "einzelnen und häuslichen Menichen", als ob wir feinem Staate angehörten, als ob es feine Burger unter uns gabe, und fpottet, wie biefe Schriften "zu fleinen Anftandigkeiten berunterstiegen, die sie mit einer abgenutten satirischen Ginkleidung recht angenehm, fo Gott will, vortrügen". Gine Unterlage aber für biefe Rlagen und die baraus folgenden Forderungen besitt der Briefsteller in feiner philologischen Bildung, seiner ernsten Liebe für die flassischen Autoren, unter benen Tacitus vorzugsweise sein Mann ist; scheint ihm doch der Hauptunterschied zwischen den Alten und den Neueren darin zu bestehen, daß "jene immer den Willen zu etwas bereden wollten, während diese immer dem Verstande und höchstens dem Wige etwas zu schaffen geben". Mit diesem praktischen Sinne ftimmt seine Geringschätzung berer, "benen ihre Universität bas Universum ift", seine Abneigung gegen das gunftige Gelehrtenthum. Etwas schwer zwar trägt er an bem Formalismus ber zeitgenöffischen Philosophie. Wie in seinen beiden Hauptschriften, fo in seinen Litteraturbriefen, in denen der freibewegliche Briefftil immer wieder mit der steifen Demonstrationsmanier ber Schule abwechselt. Aber ein pedantischer Systematiker ift er darum doch nicht; es ift ein ftarter Bug zur Stepfis in ihm, und Freund Mendelssohn hat alle Mühe, gegen den von ihm angerufenen Geift Bayles das Ruftzeug der Metaphyfik ju Bulfe zu rufen. Mehr noch. Gefliffentlich fucht er für den llebergang aus der Philosophie zu den praktisch-moralischen Wissenschaften auch eine theoretische Formel. In diesem Sinne spricht er von den letteren als von der "politischen Philosophie"; er fordert die Einführung der Philosophie in ben Staat und die Geschichte; er wird zum Lobredner Boltaires, der "bie Logik zur Geschichte" gelehrt habe und sucht wiederholt die Aufgabe einer wahrhaft pragmatischen Geschichtschreibung in einsichtigster Weise festzustellen. So beschreiben die Abbtiden Beitrage einen weiten Kreis geiftiger Intereffen, und wie ihr Inhalt den gefunden, selbstdenkenden Ropf verräth, der z. B., trot alles Rationalismus, das Mösersche "Schreiben an den Savovischen Bicar" selber gemacht zu haben wünschen kann, so trägt auch die ungezwungene, oft holprige Form das Gepräge der Eigenthümlichkeit. Erst als Abbt durch die Arbeit an seiner Schrift "vom Verdienst" von den Litteraturbriesen mehr abgezogen wurde, als nun Kesewig mit dem siedzehnten Bande und gar der ungeschickte Grillo mit dem zwanzigsten als Ersatmänner herangezogen wurden, — erst da kam die Zeitschrift aus dem Gleise. Der Hubertsburger Friede war längst abgeschlossen: auch die Litteraturbriese dursten vom Schauplatze abtreten. Sie sanden äußerlich, noch vor dem Erscheinen der letzten Bände, eine Fortsetzung in der von Nicolai gegründeten, auf eine llebersicht der "ganzen" deutschen Litteratur seit dem Jahre 1764 berechneten "Allgemeinen deutschen Bibliothet": die Erbschaft ihres Geistes trat unter bescheinem Titel das Erstlingswerk eines ihrer jüngsten Leser — das Erstlingswerk Herders an.

#### III.

## Berbers Berhältniß zu den Litteraturbriefen.

Als "Beilagen" zu den Litteraturbriefen bezeichnen sich schon auf dem Titelblatt die drei Sammlungen von Fragmenten über die neuere deutsche Litteratur, welche anonym im Herbst 1766 und Ostern 1767 bei Hartknoch in Riga erschienen 1).

Deutlich genug hat fich ber Berfaffer felbft über dies Berhältniß feiner Schrift zu dem fritischen Werke der Berliner und über sein Berfahren ausgesprochen. Beiträge. Beilagen zu den abgeschlossen vor ihm liegenden Litte= raturbriefen, keine Fortsetzung derselben, will er, laut der Borrede zu der mit ber Zweiten zusammen ausgegebenen Ersten Sammlung liefern. Seine Zweifel-, Frage- und Erklärungssucht lege ihm Fragen an die Brieffteller in den Mund. Nicht einen blogen Auszug aus den dreiundzwanzig Bänden, fein "abrege nach der Mode" will er schreiben, sondern will sich "nach ihrem Leitsaden von der Litteratur seines Baterlandes unterrichten und ein Gemälde derselben in ben letten sechs Jahren im Schatten entwerfen". "Ich hatte", sagt er noch deutlicher in einer handschriftlich erhaltenen, dann verworfenen Vorrede zur Dritten Sammlung 2), - "ich hatte selbst soviel auf dem Herzen, das von der Zunge wollte", und da habe er denn, da er "nichts als ein stiller, mussiger Buschauer ber Litteratur", fein Mitarbeiter an einem berühmten Journal, fein Mitglied irgend einer gelehrten Gesellschaft sei, sich mit feinem Gigenen zu dem Fremden, dem Text der Litteraturbriefe, in ein ergänzendes Wechselverhältniß gesetzt. "Ich sammle", heißt es wieder in der gedruckten Bor= rede, "die Anmerkungen der Briefe, und erweitere bald ihre Aussichten, bald ziehe ich sie zurud oder lenke sie seitwärts; ich zerstücke und nahe zusammen, um vielleicht das bewegliche Ganze eines Pantins zu verfertigen".

<sup>1)</sup> Erst die Dritte, Ostern 1767 erschienene Sammlung giebt auf bem Titel ben Berlagsort an.

<sup>2)</sup> Jetzt unter ben Nachträgen zur Dritten Sammlung, abgebruckt im zweiten Banbe ber SBS., S. 205—206.

So in der That ift fein Berfahren. Die Anonymität der Brieffteller und der wesentlich einheitliche Geift, der durch die Zeitschrift hindurchgeht, machte es ihm möglich, dieselbe in der Hauptsache als ein Ganzes, fast wie das Werk Gines Berfaffers anzusehen, und auf Grund diefer Unficht gestattete ibm feine Bertrautheit mit dem Berte, nach einer zwar nicht softematischen Ordnung, aber doch nach frei gewählten sachlichen Gesichtspunkten die betreffenden Meußerungen und Entwickelungen der Litteraturbriefe "zusammenzunähen". "Wir erstaunen", konnte ihm Nicolai nach der Lecture der ersten beiden Sammlungen 19. November 1766 fcreiben, "über Ihre Belesenheit in ben Briefen - -; wenn Sie aber Stellen aus verschiedenen Briefen und Theilen öfters zusammen anführen, so fehlt freilich der Zusammenhang, weil gemeiniglich verschiedene Verfasser aus verschiedenen Absichten schrieben". Wirklich ift dies Aufammenschieben auseinanderliegender Stellen oft nur durch die Absicht und den Gesichtsvunkt des Commentators gerechtfertigt, und auch äußerlich nimmt er sich dabei die Freiheit, auszulassen, zusammenzubrängen, burch eigene Einschiebsel und kleine Aenderungen die Stellen aneinanderaupassen. Jest läßt er in längerem Zuge die Brieffteller sich ausreden, um seine Bemerkungen an ihren Text, sei es in zusammenhängender Ausführung. sei es in unterbrechenden Noten anzuknüpfen; jest umschreibt, jest erläutert, jest ergangt, jest bestreitet er bie fremden Ansichten. Bon unbedingter Buftimmung, wo er benn entweder bloß abschreibt oder bloß auf die betreffenden Partien der Litteraturbriefe durch Citate verweist, bis zu ausführlicher und eifriger, selbst übermüthiger Polemik durchlaufen die Fragmente alle Tone, Immer inzwischen bleibt der vorwiegende Ton der einer achtungsvollen Unerkennung. Im Ganzen haben die Briefe für den jugendlichen Autor die Bedeutung, durch ihr allgemeines Ansehen ihm als Patrone zu dienen, unter beren einführendem Fürwort er allein wagt, in die Deffentlichkeit einzutreten. Nur selten tritt er aus dem Rahmen der Zeitschrift ganz heraus und knüpft feine Auseinandersetzungen, statt an sie, an ein anderes bedeutendes oder berufenes Werk. Er will ja eben fein Fortsetzer ber Litteraturbriefe sein, er weist es wiederholt ab, mit seinem fritischen Urtheil über die von ihnen berücksichtigte Zeitepoche hinauszugreifen: aber manchmal nichtsbestoweniger treibt er selber das Recensionshandwerk, läßt er sich über eine litterarische Erscheinung so aus, wie es die Litteraturbriefe hatten thun konnen; ja, durchweg, ob er nun zu diesen Briefen oder über oder gegen sie schreibe, schreibt er so, daß man zu dem Ausruf versucht wird: schade, daß er nicht ihr Mitarbeiter sein konnte!

Ganz war nun freilich die Annahme einer solidarischen Einheit der Berfasser ber Briefe nicht durchzuführen. Auch einem flüchtigen Leser konnte die Berschiedenheit des Tons, der am Anfang, in der Mitte und gegen den Schluß und wieder in den Beiträgen der einzelnen, durch Chiffern bezeichneten Mitarbeiter herrschte, nicht entgehen. Ganz richtig harakterisitt Herder (Fgm. II,

193) die Stadien des Lebenslauss der Zeitschrift: "Feurig stieß Fl an; der philosophische D griff ins Rad, um es im Schwunge zu mäßigen; der planensvolle B brachte es nach einigem Stocken hin und wieder aufs Neue in den Lauf — bis es in den drei letzten Theilen schon ablausen will". So traten ihm wenigstens die Hauptverfasser mit ihren eigenthümlichen Gesichtszügen bestimmt auseinander. Nicht vollständig zwar war er während der Arbeit an den Fragmenten über die geheimnisvollen Zeichen im Klaren, dis ihm dann erst Nicolais Brief vom 21. December 1768 erschöpfenden Aufschluß gab. Er zweiselte nicht, daß die Chiffre B die Abbtsche und daß D Mendelsschn sei. Daß sich hinter den Buchstaden Fl und G Lessing, hinter Re Nicolai verstecke, vermuthete er wenigstens. Aber irrthümlich suchte er auch Kamler und Patzke unter den Mitarbeitern, und, unbekannt mit den Zeichen von Resewig und Grillo, hielt er für möglich, daß in den letzten Theilen auch Klotz mitgearbeitet habe 1).

Und mit und ohne Kenntniß der Namen hat er nun auch zu den Haupt= verfassern der Briefe ein verschiedenes Berhältniß. Zu sehr identificiren wir heute Werth und Wirkung der Litteraturbriefe mit dem Antheil Leffings an ihnen. Die Zeitgenoffen, und mit ihnen Berber, empfingen von ihnen einen anderen Gindrud. Es find nicht die Leffingschen Beiträge, auf die er fich in den Fragmenten am meisten bezieht, und auch wo er es thut, geschieht es über= wiegend in polemischer Absicht. Das Erstere könnte zur Noth darin seine Erklärung finden, daß er die unmittelbare Wirkung der Litteraturbriefe erft während seiner Universitätszeit mitdurchlebte, als die ersten zwölf Bande schon abgeschlossen waren und Lessing sich längst von der Zeitschrift zurudgezogen hatte. Das Andere jedenfalls kann so nicht erklärt werden. In ihrer ganzen Dentweise vielmehr ftießen die Beiden damals gegen einander. Es ift, als ob gerade Leffings fritische Art Herder am meisten zum Widerspruch gereizt, als ob der bedeutenoste Kritiker der jüngeren Generation sich an dem bedeutenoften der älteren, einer inneren Nothwendigkeit zufolge, habe reiben muffen. Etwas anders zwar wurde fich die Sache stellen, wenn die Fragmente in ihrer beabsichtiaten Fortsetzung auf das Drama zu sprechen gefommen wären: - in den Bartien dagegen, welche wirklich erschienen, ist der Fragmentist nur selten mit der Meinung, fast niemals mit der fritischen Manier seines großen Vorgängers einverstanden. Wiederholt rügt er ben Streitton besselben und gerath bann boch, als ob er bavon angestedt ware, ihm gegenüber auch seinerseits in oft recht unfruchtbare, recht wortreiche und rechthaberische Entgegnungen. Unter benen, die er sich am Schlusse ber Zweiten Fragmentensammlung als Beurtheiler seiner Schrift wünscht, nennt er Lessing nicht. Gegen Lessing richtet sich insbesondere das Schlußcapitel

<sup>1)</sup> An Nicolai, LB. I, 2, 374; vgl. das vorsichtige "Bielleicht" Fgm. I, 151 und 157; Ramler vermuthet er irrig I, 115; vgl. an Scheffner LB. I, 2, 189, und übrigens SWS. I, Einleitung xxvII.

der Dritten Sammlung über die Streitigkeiten der Litteraturbriese mit Wieland, Cramer und Klopstock 1). Er erklärt diese Partien ziemlich unverhohlen für Flecken und mißbilligt den Eiser des Kritikers, der moralische und religiöse Gesichtspunkte statt ästhetischer geltend mache; er "wünscht nicht eben dieser Recensent zu sein", er spricht von diesen polemischen Partien als von "Zänstereien", die besser weggeblieben wären, und — hier verräth sich die Grunddissernz — nimmt sich Klopstocks als gesühlvollen Menschen, Christen und Dichters gegen Lessings theologisiende Ausstellungen an.

Ein gang anderes Berhältniß hat Herder zu den Mendelssohnschen Beiträgen. Für Philosophie und Aesthetik gilt ihm der berühmte, der auch pon Rant jo hochgeschätte Denker als eine allerbedeutenoste Autorität, als eine Respectsverson. Noch in ben "Kritischen Wälbern" (I, 67) nennt er ihn "den Ersten der Berfasser der Litteraturbriefe an gründlicher Philosophie". Moses, des "unparteiischesten und gleichsten Philosophen" Recensionen in den Litteraturbriefen wären es allein, fo fagt er in dem jurudbehaltenen Bierten Rritischen Baldchen (LB. I, 3, b, 443), die einen Lehrling auf den Weg ber wahren Weltweisheit hinführen könnten; gerade in seinen einzelnen Beurthei= lungen zeige er sich als einen Schriftsteller, auf den sich das Wort des Thufydides anwenden laffe, daß er "mit Wohlbestimmtheit philologire und ohne Weichlichkeit philosophire". Aehnliche Complimente macht er ihm wiederholt in den Fragmenten; das stärkste an einer Stelle der Dritten Sammlung (S. 116), wo er auf eine Reihe die Sprache betreffender Ausführungen Mendelssohns mit den Worten des Antimachus über Plato hinweist: dieser ift mir ftatt vieler! Und fo folgt er benn in ber That ben "feinen" Bemerfungen des "finnreichen D" an gablreichen Stellen, um fie oft nur abzuschreiben, oft nur zu commentiren, oft nur fortzuleiten oder bescheidene Bedenken dagegen vorzutragen. Genug, er verhält sich zu Mendelssohn fast durchaus wie ein Lernender, von dem er nur mit Schüchternheit abweicht und mit dem zusammenzustimmen ihm als Beweis gilt, daß er sich auf der richtigen Fährte befinde. Wie gern hätte er sich von diesem Manne beurtheilt gesehen, und wie leid mußte es ihm sein, daß die versprochene Recension ungedruckt blieb!

Nur zu Ginem der drei Hauptmitarbeiter aber fühlte er sich mit personlicher Neigung hingezogen. Während er mit Lessing streitet, Mendelssohn sich unterordnet, gegen Nicolai und Resewitz kaum eine bestimmte Stellung nimmt und sich gegen Grillo sogar Spott und Parodie gestattet, so unterhält er sich wie mit einem gleichen Genossen, so tauscht er wetteisernd Gedanken und Pläne mit Lessings Ersatzmann. Er sagt es selbst in der Schrift, die er demnächst dem Andenken dieses Mannes widmete, daß er es in den Frag-

<sup>1)</sup> Selbst das gründliche Danzelsche Werk über Lessing nimmt von diesem ersten Widerspruch Herders gegen Lessing keinerlei Notiz. Das macht: Danzel kannte die Herderschen Fragmente nur in dem verstimmelten Text der älteren Gesammtausgabe.

menten am meisten mit Abbt zu thun habe und deutet an, daß der Grund bazu in bem anregenden Reichthum gerade seiner Briefe liege 1). Daß Abbt mit mehrerer Rühnheit, nicht mit mehrerem Glück in Leffings Justapfen getreten, wie er im Jahre 1781 fagte 2), war im Jahre 1766 seine Meinung noch nicht. Damals schien ihm diese Rühnheit eine fehr glückliche Rühnheit. Da, wo er in den Fragmenten Beispiele von der beften Art, einen Autor au beurtheilen anführt (II, 194), wählt er ausschließlich von Abbt herrührende Beurtheilungen. Mit dem Abdrud Abbtider Abhandlungen und Stellen füllt er die Fragmente ebenso oft wie mit Ausführungen und Worten Mendelssohns. Biel öfter aber regen ihn jene als diese zu eigenen Erörterungen an. Wie er selbst voll ist von Planen, so ist der "planenvolle" B recht eigentlich fein Mann. Bemerkungen Abbts find es, die er "gleichsam seinem Geift entwandt" glaubt (I, 24); einzelne Aussprüche besselben kommen ihm refrainartig immer und immer wieder unter die Feder, und zwei oder drei Abbtiche Briefe bilden bei den verschiedensten Anlässen den Text, an welchen er seine eigenen Gedanken am paffendften glaubt anknüpfen zu können.

### IV.

## Allmähliche Entstehung der Fragmente.

Auf vier Sammlungen waren nach der Vorrede zur Ersten die Fragmente ursprünglich berechnet, und zwar lag dieser Rechnung doch wohl zunächst ber Plan zu Grunde, je ein Bändchen einer der "vier Ländereien der Litteratur" zu widmen, welche die Ginleitung aufzählt: Sprache, Geschmackswissenschaften, Geschichte und Weltweisheit. Im Schreiben jedoch verrückt fich dem Berfaffer dieser Plan. An das Capitel von der Sprache hängen sich episodische Erörterungen über das Verhältniß der deutschen Nachahmungen fremder Litteraturmuster, und die Besprechung jener drei anderen Litteraturgebiete schiebt sich in Folge deffen immer weiter hinaus — um endlich ganz zu unterbleiben. Fast Schritt für Schritt können wir verfolgen, wie Berder den Rahmen seiner Arbeit dem sich erweiternden Umfange berselben immer von Neuem anzupassen sucht. Zuerst im Schlußwort ber Zweiten Sammlung. Nachdem nämlich diese sich auf eine Parallele der deutschen Nachahmungen mit Drientalen und Griechen eingelassen hatte, sollen zunächst "alle Schulden unserer Litteratur abgetragen", erst bann unser eigenes Capital weiter berechnet werben. Der britte Theil also soll "etwas von unseren Kömern, Engländern und Franzosen" enthalten, der vierte von der Aefthetik, Geschichte und Weltweisheit reden, "wenn anders", so wird hinzugefügt, "biese weite Materie nicht das Maaß eines Theils übergeht". Gewiß hätte sich Letteres so herausgestellt! Herder war mit der Arbeit am dritten Theil ziemlich zu Ende, da berechnete

<sup>1)</sup> Torso, S. 35.

<sup>2)</sup> Berftr. Bu. II, 394.

er felbst, daß er für die genannten drei Litteraturzweige, statt eines, brei weitere Bandden brauchen werde. So spricht er sich barüber im December 1766 gegen Hamann aus - freilich nun bereits mit dem Geftandnik. daß das "noch böhmische Dörfer in der Ferne" seien. Und wieder spinnt sich ihm ber Faden länger, wieder, unmittelbar banach, mit ber Bollendung der Dritten Sammlung, muß bas Brogramm geandert, ber Rahmen erweitert werben. Bon dem für diese Dritte Sammlung Bestimmten hatte er nur das Berhältniß ber deutschen zur römischen Litteratur wirklich in berselben abgehandelt; eine vierte Sammlung hätte also nun erst von dem Verhältniß zu Franzosen und Engländern, vielleicht auch, einem handschriftlichen Entwurf zufolge, zu den Rtalianern bandeln muffen, ebe an "Aefthetit. Geschichte und Philosophie" hätte die Reihe kommen konnen. Dies ift ber Stand ber Sache, wie er in ber Nachschrift zur Dritten Sammlung und übereinstimmend damit in dem Brief an Scheffner vom Februar 1767, wie noch in dem späteren vom 15. September, ausgesprochen wird. Der vierte Theil allerdings soll noch erscheinen, aber "ben Litteraturbriefen in der Aesthetik, Geschichte und Philosophie nachausvüren" — dies, was ursprünglich eine Hauptabsicht des Verfassers gewesen war, wird nun fallen gelassen - "aufgeschoben, oder aufgehoben: wie das Bublicum will". Und daher denn nun die wiederholte Bersicherung, daß die Fragmente, soweit sie erschienen, nur "Borläuferinnen" zu ganz anderen Materien seien — Vorläuferinnen, die dann felber noch vor dem Ziele stehen blieben! Denn nun erschien schlieklich nicht einmal ber versprochene vierte Theil. Schon in dem Briefe an Rlot vom 31. October 1767 1) spricht er zweifelnd davon, da "bie Materie viel zu überfließend sei und weit über die Grenzen von Fragmenten fortbraufen werde". Er hegte bereits den Plan einer ganglichen Umarbeitung der ersten Auflage, und da dachte er sich das, was er über die Neueren zu fagen habe, lieber als einen "zweiten Flügel des Gebäudes", der vielleicht beffer von dem ersten ganz abgesondert gehalten werde. Noch andere Gründe, die wir später kennen lernen werden, entschieden dann vollends für das Nichterscheinen eines folden vierten Theils. Nur wenig davon stand bereits auf dem Papiere. Wir finden dies Wenige unter der Neberschrift "Ueber das deutsche Theater" und "Bom britischen Geschmack in Schauspielen", sowie endlich einige Bemerkungen über die französische Dbe im Lebensbilde (I, 3, a, 18-60). Vollständigere Angaben aber über bas, was die Bierte Sammlung hätte bringen muffen, enthalten die Briefe an Hamann (LB. I, 2, 217) und an Gleim (S. 370). Es würde danach die Rede gewesen sein von unserer Nachahmung der Franzosen und Engländer, von unserer komischen Bühne und deren Gallicomanie, vom britischen Geschmack in Trauerspielen, von unserer Nachahmung der Youngschen und Popeschen

<sup>1)</sup> Der Brief fehlt im "Lebensbilbe"; man muß ihn in den Briefen beutscher Gelehrten an Klot II, S. 93 ff. suchen.

Lehrdichtung, endlich von dem Berhältniß unserer Liederdichter zu den französischen Chansons und den britischen Balladen.

Fragmente hatte Berder von Sause aus schreiben wollen; was er wirklich zu Stande brachte, war das "Fragment eines Fragments". Sein Erftlingswerk ift in dieser wie fast in jeder anderen Beziehung vorbedeutend für seine ganze fünftige Schriftstellerei. Wie er mit Fragmenten anfing, so hat er mit Fragmenten aufgehört: Fragment in mehr als Ginem Sinne ift mehr oder weniger alles Dazwischenliegende. Denn nicht darin allein besteht der fragmentarische Charafter seiner Schriften, daß die meisten derselben unvollendet geblieben find, daß sie zumeift als Gelegenheitsschriften entstanden oder "Beilagen" waren, die sich an fremde Werke anlehnten. Auch Lessing war kein Systematiker, auch von ihm, dem Prosaschriftsteller, hat man gesagt, daß er nur Fragmente geschrieben habe: aber seine Fragmente sind in sich vollendete; fie tragen den Stempel einer inneren Fertigkeit-und Sicherheit, die gurudweift auf den geschlossenen Charafter bes Mannes. Die Herberschen so nicht. Immer Roeen mehr aufwerfend als entwickelnd, mehr beleuchtend als erschöpfend, entbehren sie des inneren Abschlusses und der folgerichtigen Zusammenstimmung in sich. Sie zeigen nicht bloß, was Herber selbst als den Reiz der Lessingichen rühmt, den Geist des Verfassers "immer in Arbeit, im Fortschritt, im Werden", sondern der Reiz, den auch fie gewähren, ift mit einiger Bein verbunden, sofern der arbeitende Geift sich selbst nie Genüge thut, nimmer raftet und nimmer fertig wird; fie gleichen nicht so fehr "dem Schilde des Achilles bei Homer" als dem Werke der Penelope, das nur gewoben wird, um aufgetrennt und abermals gewoben zu werden. Es ist als ob wir ein immer laufendes Rad fähen, das aber umfallen würde, wenn es nicht immer von Neuem in Schwung gefett wurde. Gleichsam athemlos setzt sich eine Schrift in die andere fort, und wie die gange Reihe bieser Schriften ein immerwährendes An- und wieder Absetzen ist, so sieht auch jede einzelne aus, als ob sie, zu Ende geschrieben, zum zweiten Mal von Anfang an neu geschrieben werden follte. Und nicht nur geschrieben werden sollte; sondern so war wirklich die schriftstellerische Methode dieses Mannes - so war sie gleich bei den Fragmenten über die deutsche Litteratur, dem Werke, in welchem er zuerst das Thema andeutete, das er später in so vielen und reichen Bariationen theils nur von Neuem streifen, theils weiter ausführen sollte. Herder ist ein unermüdlicher Umarbeiter. Es giebt Schriftsteller, Die, wenn sie ein Werk aus ber Sand gelaffen, es wie losgelöft von ihrem Beifte betrachten; es fteht ihnen nun wie ein fremdes gegenüber, das sie fast vergessen und auf das sie ungern wieder zurudkommen. Bu diesen Schriftstellern gehört Herder nicht. Biel zu sehr gab er sich selbst in seinen Schriften, viel zu viel legte er jedesmal von der Totalität seiner Seele in das, was er schrieb, als daß er jemals ein Werk hatte hinstellen können, welches für sich allein, ohne den "Bater der

Rede" hatte leben und reden konnen. Rafch, in Ginem Gug und Flug warf er feine Gebanten aufs Papier. Wenn er bann fpater an bas Geschriebene wieder herantrat, so war es ihm nicht genug, hier und da zu feilen und nur eine lette Sand anzulegen, sondern er nahm bas Gange in feine Seele gurud und fühlte fich gedrungen, es zum anderen Male aus erfter Sand zu bearbeiten. Rum bloken Ausfeilen fehlte ihm die Geduld: zum Umschmelzen fehlte es ihm nie an Kraft und Frische. In verschiedenem Grade, natürlich, ging biefe Umidmelgung vor sich; jest sab sie nur wie eine verbesserte - eine verfürzte oder erweiterte - Abschrift, jett wie ein ganz neues Werk aus. Er hat oft einen und denselben Auffatz drei und vier Mal neu redigirt, wie als ob die frühere Kassung verloren gegangen wäre. Das Gefühl, welches in solchem Falle Andere haben, als ob es nicht gelingen wolle, zum zweiten Mal eine gleich befriedigende Form berzustellen, scheint ihm gang fremd gewesen zu sein. Trot ber forgfältig gegliederten Schemata, die er vorweg zu entwerfen pflegte, fieht man doch, daß er die Hauptarbeit erft in der Thätigkeit des Ausführens, im Schreiben felbst verrichtete. Die Damme ber anfänglich gezogenen Disposition werden von dem Strome seiner Gedanken überfluthet. Und wiederum: ba er sich immer mit seiner gangen Subjectivität in die jedesmalige Arbeit hineinwirft, so drängen sich auch bei verschiedenen Arbeiten immer wieder diefelben Gedankenmaffen vor. Niemals rein abgeschloffen, kehrt dieselbe Bee an mehr als Einem Orte wieder; sie hat keine objectiv bestimmte, nothwendige Stelle; fie wandert, mehr ober weniger verandert, aus einem Auffat in ben anderen, aus einem Werk in das andere und drückt allen durch immer wiedertehrende Büge den Stempel der Zugehörigkeit zu Giner Familie auf. Bis zulett hat dieser Mann das Gefühl, sich noch nicht ausgeschrieben zu haben. Er ftirbt mit dem Seufzer, daß es ihm vergonnt fein mochte, noch eine ober die andere Idee zu entwickeln. Sicher wurde er neue Lichter und Farben in Bereitschaft gehabt haben, aber sicher würde die Idee selbst nur die Wiederholung einer icon oftmals aufgetretenen gewesen sein. Daber benn die schwankenden Umriffe seiner Werke, das Hinübergleiten aus einem Thema in ein anderes und die Möglichkeit, große Stude aus einer unvollendet gebliebenen Abhandlung gleich den Motiven einer musikalischen Composition hinüberzuverpflanzen in eine spätere. Ueberreich, fürwahr, an Gedanken ist bieser Autor - allein immer ift die gange Maffe dieser Gedanken in Bewegung, und nie hat er einen einzelnen völlig zu Ende gebacht, nie wenigftens einen einzelnen ohne Rudftand zu Ende empfunden. Wie die Gedanken endlich, strömen ihm bie Borte, die Wendungen, die Ausbrucksweisen zu - allein der Gifer, sich mitzutheilen ist so groß, der Umsatz so bedeutend, daß er, mit und ohne es zu wissen, von sich selbst borgt und eine Anzahl von Redegewohnheiten annimmt, die ihn, auch wo er anonym schreibt, fast unfehlbar verrathen.

Schon die kleineren Arbeiten Herbers gaben uns von dieser schreibseligen Geschäftigkeit, dieser immer wieder in die eigenen Spuren mit neuen Wen-

dungen zurückschrenden Beweglichkeit Beweise. An der Entstehung und dem Schicksal der Fragmente wird es besonders deutlich. Nicht nur der Rahmen des Bildes, wie wir schon sahen, — auch das Bild selbst wurde immer anders, wollte noch anders und wieder anders werden, und ist eigentlich nur zufällig in bestimmter Gestalt fixirt worden.

Dreimal zum mindeften ift die Erste und Zweite Sammlung umgearbeitet worden, ehe sie gedruckt wurde. Ein halbes Jahr befand sich Berber in Riga, als Hamann ihn, am 18. Mai 1765, mahnte, er moge "feine Fragmente nicht vergessen". Die Erinnerung war nicht erfolglos. Bielmehr ift es eben der Beifall, die Beisteuer und der fritische Beirath Hamanns, der das Fragmentenvorhaben im Gange erhält. Das feit dem Berbft 1765 Ausgearbeitete - die nachherige Erste Sammlung — wurde, als Hamann Anfang 1766 von Mitau aus bei Herder in Riga zu Besuch war, dem Freunde vorgelegt und gemeinschaftlich durchgesprochen. Die nächste Folge war, daß es umgeschmolzen, und daß die Zweite Sammlung ernstlich in Angriff genommen wurde. Im Februar 1766 ist Herder, soweit die Schule ihn nicht in Unspruch nimmt, "gang Autor"; Hamann aber wird gebeten, die Bibliothet des Hofrath Tottien, die ihm in Mitau zu Gebote ftand, behufs dieser und jener Nachweisung auch ferner in seiner philologischen Weise für ihn auszunuten, ihm Auszüge und Bemerfungen, "Gedanken, Ginfalle und Bugaben und Rathschläge über das Buch, das er jett gebäre", zukommen zu lassen 1). Es war verabredet worden, daß hamann das fertige Manuscript mit seinem Imprimatur verfeben follte, und fo ichieft benn ber Berfaffer im Marz die Sandfdrift des umgeschmolzenen erften und die des zweiten Bandchens an den "Schutgeist seiner Autorschaft"; er moge ihn, "als sein erstgeborener Runftrichter" lefen, nach Belieben andern und ihm rüchaltlos seine Meinung schreiben. Hamann hatte wenig zu erinnern. Waren es nun aber biefe wenigen Bemerkungen ober waren es die mündlichen Berhandlungen bei dem jest folgenden Besuch Berbers in Mitau, im April ober Mai, - genug, bas Manuscript, das offenbar aus hamanns hand in die Druderei hatte wanbern follen - benn ichon ber Oftermeftatalog enthielt die Anfündigung ber Fragmente - wurde nochmals von bem Berfasser "umgearbeitet, geandert und vermehrt". Noch am 21. Juni 2) hat er das Manuscript in der Hand, und zum zweiten Mal schickt er um diese Zeit die Erste Sammlung zu einer letten Superrevision an Hamann, der sie "gewaltig umgeschmolzen" fand 3). Erft im Berbft 1766 erschienen beide erfte Sammlungen gedruckt.

Die Arbeit an der Dritten Sammlung hatte mittlerweile im Mai 1766, unmittelbar nach dem Besuch bei Hamann in Mitau, begonnen, und muß

<sup>1) 2</sup>B. I, 2, 121. Zum Nächstfolgenben vgl. G. 118. 119; ferner G. 127. 128.

<sup>2)</sup> Brief an Scheffner, LB. I, 2, 144.

<sup>3)</sup> LB. I, 2, 148 und 166.

132

Ende December oder Anfang Januar des folgenden Jahres, wo er bereits Recensionen für Nicolais Allgemeine Deutsche Bibliothek schreibt, kurz vor seiner Erkrankung, im Wesentlichen beendet gewesen sein 1). Zu so sorsättiger und häusiger Umarbeitung wie bei der Ersten und Zweiten Sammlung sehlte diesmal die Zeit. Der ursprüngliche Plan zwar erlitt auch hier durch Sinschaltung und Weglassung Aenderungen vor dem Druck: aber die Composition dieses, Ostern 1767 erschienenen Bändchens ist so locker, wie sie, wenn Hamanns Rath eingeholt worden wäre, wenn der Versasser mit der Veröffentslichung nicht geeilt hätte, in keinem Falle geblieben wäre. Wiesern der Versasser durch eine neue Auslage nachzuhelsen hoffte, werden wir später zu erzählen haben. Wir haben es für jetzt, auch in Beziehung auf die Erste und Zweite Sammlung, mit der ersten Auslage zu thun. Von ihr ging die Wirskung aus, welche das Werk auf unsere vaterländische Litteratur ausgeübt hat.

### V.

## Der allgemeine Standpunkt.

Nur diese erste Auflage ist es auch, die uns Herber ganz in den Fußstapfen der Litteraturbriefe zeigt. Wie verschieden er sich auch zu den verichiedenen Berfaffern derfelben verhielt: im Ganzen und Großen ift der Standpunkt ber Briefe auch ber seinige. Burbe er fich zu einer Bartei haben bekennen müssen, so würde er die Partei der Litteraturbriefe gewählt haben — "die Partei der Baumgartenschen Schule, die Sohne des deutschen Athens", wie er sie I, 49 nennt. Er habe sich deshalb, schreibt er (2B. I, 2, 232) an Nicolai, unter Berlinische Gelehrte gemischt, weil ber Geift berselben sympathetisch auf ihn gewirkt habe. Nahm er doch alsbald in eben diesem Lager Dienste und ließ sich bereit finden, sein in den Fragmenten begonnenes litterarisch-kritisches Geschäft in Nicolais Allgemeiner Bibliothet, der Zeitschrift, die sich als die Nachfolgerin der Litteraturbriefe gab, fortzusetzen. In der Beurtheilung der beiden älteren Barteien, der Gottschedianer und der Bodmerianer, stimmt er durchaus mit Lessing und dessen Freunden. Er ift mit ihnen vollkommen einverstanden in der Berwerfung der seichten, gedankenleeren und geschwätzigen moralischen Wochenschriften. Er theilt ihr Urtheil über den allgemeinen Zustand unserer Litteratur während der letten fechs Jahre und wiederholt insbesondere ihre Klage "über den Mangel von Driginalen, von Genies und Erfindern, über die Nachahmungs- und gedankenlose Schreibsucht der Deutschen". Er giebt endlich den Litteraturbriefen in ihrer Gesammtheit das Zeugniß, daß sie, unangesehen des aliquando dormitavit bonus Homerus, in der rechten Weise ihre fritische Mission verseben, daß sie mit Erfolg "stumpfes Gifen gewegt", und daß, Dank ihrer scharfen

<sup>1)</sup> LB. I, 2, 139; 216. 228 und 231.

Kritik, "die Quelle des guten Geschmacks geöffnet" sei. Seine Fragmente sollen in erster Linie ein "Denkmal der Berdienste" der Litteraturbriefe sein ").

Ein Parteiganger also für die Litteraturbriefe; aber nichts weniger als ein blinder Nachtreter. Bum Berdruß der Berliner gab Berder Mosern, dem Berfasser des "Herrn und Diener" eine ehrenvollere Stelle, als jene ihm angewiesen hatten 2). Offenbar war er hier burch die gunftige Meinung beein= flußt, welche Hamann von Moser hatte. Und nun Hamann selbst! Die Charafteristif, welche ber Fragmentist von der schriftstellerischen Bedeutung seines Freundes giebt, sucht ausdrücklich die Urtheile der Litteraturbriefe über denselben zu richtigerem Verständniß hinüberzuleiten 3): hatte er doch vor, auch für Rants Schriften eine höhere Anerkennung zu fordern 4). Eine erheblichere Differenz jedoch tritt in der Beurtheilung Alopstocks hervor. Der Maakstab, welchen die Litteraturbriefe an Klopstocks lyrische Poesie gelegt hatten, war nicht der seinige. Ihn verdroß der Ausspruch, daß die Klopstochschen Lieder "so voll Empfindung seien, daß man nichts dabei empfinde"; auch hier war er gegen die Litteraturbriefe der Meinung Hamanns, welcher Klopstock den "großen Wiederhersteller des lyrischen Gesanges" genannt hatte, und fand die Größe seiner Lyrik gerade darin, daß es ihm gelungen, seine Empfindungen in die Sprache "hineinzukämpfen" 5). Er bekennt ben tiefen Gindruck, den fo manche Rlopstockiche Stellen auf seine Seele hervorgebracht. Er ist eben felbst eine lyrische Natur — und daher (es war schon oben davon die Rede) fein Widerspruch gegen die kühle, fast spöttische Haltung, die der allzu verständige Leffing dem frommen Dichter gegenüber einnahm.

Unausbleiblich nun, eine so tiefe Differenz wird sich nicht bloß in einzelnen Urtheilen: sie muß sich auch in den allgemeinen Gesichtspunkten dieser "Beilage" bemerklich machen. Hier zeigt sich uns der Punkt, an dem die Fragmente über das Niveau der Litteraturbriese hinauszehen — so etwa hinauszehen, wie sich ein befähigter Schüler über den Standpunkt des Lehrers erhebt, dem er doch wesentliche Anregungen verdankt, dessen Billigung zu verdienen ihm doch noch immer am Herzen liegt. Wie ein edles, auf den Stamm der Litteraturbriese gepfropstes Reis treiben die Fragmente eigenartige Sprossen und Blüthen. Auf diese gilt es Acht zu haben und dabei nachzuweisen, wie sie ihren Sast und ihre Triebkraft einestheils aus Herders eigenster Geisteszart, anderntheils aus den Einsslüssen, welche andere Geister, keiner aber mehr als der Geist Hamanns auf dieselbe geübt hat. Hier, in den neuen, von ihnen geltend gemachten allgemeinen Gesichtspunkten, liegt der eigentliche

<sup>1)</sup> S. Fgm. II, 199 und 200, und zu Anfang ber Borrebe zur Ersten Sammlung.

<sup>2)</sup> Nicolai an Herber, &B. I, 2, 254 und Fgm. I, 148 ff.

<sup>3)</sup> Fgm. I, 161.

<sup>4)</sup> An Scheffner, &B. I, 2, 240.

<sup>5)</sup> Fgm. III, 312; Hamanns Schriften II, 303—305, vgl. V, 107.

Werth und die Bebeutung der Schrift. Denn wenn die Litteraturbriese in erster Linie eben eine kritisirende Zeitschrift waren, denen ihre praktische Ausgabe nur gelegentlich, nur in den Zwischenräumen der Aritik, zu theoretischen Auseinandersetzungen Kaum ließ, so ist es mit den Fragmenten umgekehrt. Sie kritisiren nur nebenher, um in erster Linie gerade die theoretischen Anläuse der Briese weiterzusühren. Die Werkeltagsarbeit des Recensirens vorbeilassend, erheben sie sich zu überschauender sestäglicher Betrachtung. Sie entwickeln vorzugsweise Iden, und haben ebendeshalb nicht bloß einen reinigenden, sondern überwiegend einen positiv befruchtenden Einfluß auf unsere Litteratur ausgeübt.

Auf zwei wesentlich parallel laufende Stücke ber Herberschen Schrift fällt in dieser Beziehung unser Auge zuerft. Es lag nahe, und es macht das erfte Berdienst der Fragmente aus, daß sie, nachdem die Litteraturbriefe allererst das Beispiel einer tiefergreifenden Kritik gegeben hatten, ein an dieses Muster anknüpfendes Ideal der wahren Kritik aufftellen. In der "Ginleitung" zur Ersten Sammlung fiten dem Berfaffer zu biesem seinem Bilde neben ben Litteraturbriefen auch die "Bibliothet der schönen Wissenschaften" und die "Allgemeine Deutsche Bibliothet"; in dem "Borläufigen Discours" vor der Zweiten Sammlung wird die Aufgabe der echten Kritik felbständiger, mit Sinblick nur auf die erste jener drei Zeitschriften entwickelt. Herder denkt sich ein Nournal, das "ein ganzes und vollendetes Gemälde" der zeitgenöffischen Litteratur ware, ein Werk, bas "eine pragmatische Geschichte im gelehrten Staat würde". Er fügt sofort, mit dem ihm eigenen Sinn für historische Auffassung geistiger Erscheinungen, einen Zug hinzu, der von den Litteraturbriefen nur taum entnommen werden tonnte: einem folden Werte mußte eine "Geschichte ber Litteratur" zu Grunde liegen, auf die es fich beständig ftutte. Er fordert weiter, und läuft damit gang in die Bahnen wieder ein, welche bie Litteraturbriefe wirklich eingeschlagen hatten: patriotisch-nationalen Sinn und Berbefferungseifer. Und dem Runftrichter "nach dem gewöhnlichen Beschmad", den er mit wörtlichem Anklang an Hamanns Flugblatt "Schriftfteller und Runftrichter" 1) schildert, stellt er ben mahren gegenüber. Die Rritit, wie er fie geubt wiffen will, mußte "nicht Bucher, fondern ben Beift beurtheilen", fie mußte "Ibeen in ihre Quelle zurudzulenken wiffen, in den Sinn bes Schriftstellers". Der Runftrichter hat nicht immer nur sein fertiges Shiftem und feine Lieblingsbegriffe bei Belegenheit bes beurtheilten Werts auszukramen, fondern er muß fich "in ben Bedankenkreis feines Schriftstellers versetzen und aus seinem Beiste lesen"; er soll "nicht als Despot, sondern. als Freund und Gehülfe bes Berfassers lesen", er soll "das Buch bis auf Berg und Nieren zergliedern" und "ein Pygmalion seines Autors werden". Rurz gefagt: er foll nicht dogmatisch und äußerlich, sondern lebendig und

<sup>1)</sup> Hamanns Schr. II, 377; vgl. bafelbft S. 382 mit Fgm. II, 191.

innerlich nacherzeugend, weniger negativ und tadelnd als positiv charakterisirend zu Werke gehen.

So vollständig und treffend war die Aufgabe ber echten Kritif noch nie zuvor ausgesprochen worden. Sie hätte sicherlich so nicht ausgesprochen werden fonnen, wenn nicht die eindringende Scharfe und Lebendigkeit ber Leffinafchen Kritiken vorausgegangen wäre und dahin den Weg gewiesen hätte: aber nicht minder gewiß ift, daß eben diese Lessingschen Kritiken in ihrer überwiegend aggreffiven haltung nur erft nach Giner Seite bin jenem Ideal entsprechen. Sie haben mit ihrer fraftigen Ursprünglichkeit und ihren bahnbrechenden Gedanken einen völlig selbständigen Werth; es war überdies bei der elenden Beschaffenheit der damaligen Litteratur, Allem voraus, ein solches rücksichtsloses Aufräumen unerläglich: allein bem wirklich Gehaltvollen gegenüber, bei einem schon entwickelteren Zuftande der Litteratur, würde diese vielsplöig tadelnde, nur mit accentuirter Ginfylbigfeit lobende und höchstens "zweifelnd bewunbernde" Methode nicht ausgereicht haben. Die Berderschen Forderungen erganzen das, was diefer Methode fehlte, aufs Glücklichste, und in eben diefer, von historischem Bewußtsein getragenen, darafterisirenden Beise hat dann später vor Allem U. W. Schlegel seine schönen Kritiken über Goethe, Berber, Bürger u. f. w. geschrieben. Wiederum aber ift Berder gegen Leffing im Unrecht, wenn er den Kanon eines folden positiven Verhaltens der Kritif, statt ihn ausdrücklich auf das Bortreffliche einzuschränken, auf Alles ausdehnt; es ift ein falicher Bug in seinem Bilbe, wenn er verlangt, auch bei schlechten und mittelmäßigen Schriften folle der Recenfent mehr "nach den Berlen binabtauchen", als strafen, rugen und beischen.

Nur zu oft haben sich unserm Kritifer in seiner späteren fritischen Praxis die Gewichte berart verschoben, daß er gerade an dem Bedeutenden mätelte, das Unbedeutende mit unverdienter Zuneigung in die Sohe hob. Andererseits hat er mehrfach die von ihm vorgetragene Theorie der Kritik in wahrhaft glanzender Weise im Großen illustrirt und dabei ungeahnte Schäte ans Licht geforbert. Daß diese Theorie aus der Tiefe seiner eigenen Natur entsprungen und dieser gemäß sei, zeigte er schon jett. Die Recensionen zwar, die er in den Jahren 1764 bis 1767 für die Königsberger Zeitung geschrieben hat 1), wird man nach dem idealen Maafstab, den er in den Fragmenten aufstellt, nicht messen dürfen. Sie sind von fehr verschiedenem, taum eine von hervorragendem Werthe. Ephemeren Zweden dienend, waren es zumeist rasch hingeworfene Bemerkungen, wie sie bei einer ersten, oft fehr flüchtigen Lecture bem Lesenden in den Sinn tamen; fie sollten und wollten nicht Musterrecensionen fein und näherten sich bem höheren Ziel nur ba, wo bie beurtheilte Schrift bem Recensenten aus irgend einem Grunde ein besonderes Interesse abgewann, wie die Willamowschen Dithyramben oder Kants Träume eines Geiftersehers.

<sup>1)</sup> Sie finden sich jetzt zusammen abgebruckt SWS. I, 68 ff.

Anders schon liegt die Sache bei den während der Rigaer Zeit seit Anfang 1767 für die Allgemeine Deutsche Bibliothek geschriebenen Recensionen 1). Sie allerdings zeigen das durchgängige Bestreben, "nicht Bücher, sondern den Geist zu beurtheilen", sich allererst unbesangen mit der Absicht und dem Sinn der Bersassen zu besreunden und dann von hier aus mit ihnen zu rechten, sowie andererseits, sie historisch, in größerem litteraturgeschichtlichem Zusammenhang zu beurtheilen. Der Umstand jedoch, daß es sich durchweg um mittelmäßige oder gar armselige Producte handelt, läßt hier auch die Schwäche eines Positivismus heraustreten, der nur bei gehaltreichen Werken wahrhaft berechtigt und am Platze ist.

Aber man wird die Berwirklichung des aufgestellten Ideals zunächst in den Fragmenten selbst erwarten. Nicht ganz vergebens. Ergänzend und berichtigend wenigstens tritt die proclamirte positivistische Tendenz unseres Kritifers in jenen speciell gegen Leffung gerichteten Abschnitten auf, in benen er sich Rlopstocks, theilweise auch Wielands und Cramers annimmt. Sehr deutlich ferner springt uns das Verhältniß seiner zu der Methode der Litteraturbriefe da in die Augen, wo er im Wesentlichen nur eine Summe ihrer recensirenden Urtheile zieht, diese aber zur geschlossenen Charakteristik verdichtet. Die Erste Sammlung läuft (S. 144 ff.) aus in eine Musterung unserer besten neueren Originalschriftsteller, die zwar nicht allen gleich gerecht wird, da aber, wo sie ausgeführter ift, wie namentlich bei Winckelmann, C. L. v. Hageborn, Moser, Abbt, und am meisten bei Hamann, durchaus auf jenem Brincip des Sicheinsinnens in die fremde Geistesgestalt beruht, auf das er gedrungen hatte. Berwandten Geistes ist die, freilich ungeschickter Weise in die dialogische Form gekleidete Besprechung bes Klopstockschen Messias in der Zweiten Sammlung (S. 243 ff.), auch die Beurtheilung des Dithprambisten (S. 298 ff.) — ein absichtliches Gegenstück zu der Grilloschen in den Litteraturbriefen —, die Beurtheilung Gleims, Gefiners, Gerstenbergs und ber Karich (S. 338 ff.), - nur daß es hier nicht auf ein erschöpfendes Gesammturtheil, sondern nur auf die Vergleichung der genannten Poeten mit ihren griechischen Vorbildern abgesehen ift. Aehnlich endlich werden auch in der Dritten Sammlung wieder wenigstens Anläufe zur Charafteristif "unserer Römer" gemacht — Anläufe: benn mehr noch als im zweiten Bändchen steht biesmal die Charakterisirung der betreffenden Stilgattungen vor der der einzelnen Autoren im Vordergrunde des Interesses — bavon nicht zu reden, daß man dem Beurtheiler hier ichon die Ermüdung oder vielmehr die Gilfertigkeit anmerkt.

Um Einzelfritik jedoch, wie schon gesagt, oder gar um eine Sammlung von Musterkritiken war es ja überhaupt den Fragmenten nicht zu thun. Sie wollten das Ganze der neueren deutschen Litteratur übersehen, wollten, wie die Vorrede in etwas gesuchten Vildern sagt, "die Ströme beschiffen, die die

<sup>1)</sup> Zuerst zusammengebruckt, LB. I, 3, b, S. 1 ff.; jetzt im vierten Banbe ber SWS.

Litteraturbriefe in manche Wüsten leiteten und nach dem sesten Lande umsschauen, wenn jene hier und dort im Meere Inseln entdeckten". Daß der Bersasser mit diesem Borhaben schon vor der Hälfte des Weges abbrach, daß das Gebiet der Aesthetik, Philosophie und Geschichte unbetreten blieb, wissen wir bereits. Auch so jedoch ist der Inhalt reich genug. Er gruppirt sich um zwei große Themata: die Sprache als Grundlage der Litteratur, und das Berhältniß der deutschen zu den ihr als Borbild dienenden fremden, vor Allem der morgenländischen und den klassischen Litteraturen.

#### VI.

# Die Erfte Sammlung.

Mit Reflexionen über das Verhältniß der Sprache zur Litteratur, insbesondere über die Eigenthümlichkeiten der deutschen Sprache und deren Qualification zum dichterischen wie zum prosaischen Gebrauche hatten sich die Litteraturbriefe theils auf Anlaß der Michaelisschen Preisschrift über den Wechseleinfluß der Meinungen und der Sprache eines Volks, theils auf Anlag ber Beinzischen Uebersetzung von Ciceros Redner, theils auf Anlag einer Schrift des Hallischen Aesthetiters Meier über die Natur der gelehrten Sprache. endlich hin und wieder bei verschiedenen anderen Gelegenheiten vernehmen laffen. Bedeutsame hier einschlagende Bemerkungen hatte andererseits Samann in den Kreuzzügen eines Philologen theils an eben jene Michaelissche Breisschrift gefnüpft, theils freier Sand vorgetragen. Berder geht den Erörterungen der Verfasser der Litteraturbriefe, vorzugsweise Abbts nach; er berücksichtigt im Vorbeigehen auch Aeußerungen der Klopstockschen Abhandlung von der poetischen Sprache: bas Licht aber, bem er babei folgt, find die Gedankenblige Samanns, fo zwar, daß dieselben zu einer, breite Streden ber Litteratur beleuchtenden Lichtmasse sich erst in seinem Kopfe verdichten. Hier querft wird uns klar, daß er aus eigener Erfahrung redet, wenn er in Beziehung auf Hamanns ichriftstellerischen Charafter (Fgm. I, 160) sagt: "seine Bemerkungen vereinigen eine ganze Aussicht in einen Gesichtspunkt: hier stehe aber ein Leser, der diesen Bunkt treffe, der sein Auge, seine Laune zu Beobachtungen hat! --Leser, der du diese hingeworfenen Beobachtungen verstehen, brauchen, ergänzen tannst: du hast sie erfunden". Nirgends mehr als in Beziehung auf das Capitel von der Sprache war Herder ein jolcher Lefer. Die zweite Auflage der Ersten Sammlung giebt uns zum leberfluß einen ausdrücklichen Wink darüber. Sie erst citirt die "Kreuzzüge" und rühmt, wie viel gehaltvoller die Hamannsche Besprechung der von Michaelis behandelten Preisfrage als des Letteren Schrift und als die Mendelssohnsche Besprechung dieser Schrift sei, rühmt, wie darin ein Plan enthalten sei, dessen Ausführung "des Kranzes des Apollo würdig wäre", während die Litteraturbriefe in ihrer - gleichfalls

von Mendelssohn herrührenden — Recension der Kreuzzüge "mit ein paar Nußschaalen davon liesen und den Kern liegen ließen" 1).

"Das Gebiet der Sprache", so heißt es in der ersten Abhandlung der Kreuzzüge 2), "erstreckt sich vom Buchstabiren bis auf die Meisterstücke der Dichtkunft und feinsten Philosophie, des Geschmacks und der Kritit". Wie sich Berder biefen Sat mit einigen umschreibenden Wendungen angeeignet, um mittelft seiner den Umfang der Litteratur zu bestimmen, mag man auf S. 8-9 ber Ginleitung zur Ersten Fragmentensammlung nachlesen. Gben biefer Sat aber bildet nun weiter auch den Text zu dem gleich am Anfang der Fragmente hingestellten Thema, das als Grundlage ber ganzen folgenden fritischen Umschau über die zeitgenössische Litteratur angesehen werden kann. zu dem Thema (I, 20): "ber Genius ber Sprace ift auch ber Genius von ber Litteratur einer Nation". Der Philolog, ferner, hatte a. a. D. (S. 124) von einer ursprünglich in uns angelegten "Uebereinstimmung ber Werkzeuge des Gefühls mit den Springfedern der menschlichen Rede" gesprochen. Berber befruchtet biefen Gedanten mit der gangen Intensität feiner Empfindung und der ganzen Lebhaftigkeit seiner Ginbildungstraft; sein fraftiges Sprachgefühl und was er innerlich bei seiner eigenen schriftstellerischen Broduction erfuhr, kommt hinzu, und so wächst aus dem Reim jenes Gedankens eine nicht enden wollende Fülle von Betrachtungen. Nur furz rührt er an dies große Thema am Beginn seiner Fragmente (S. 20): - "unsere Barterinnen, die unsere Zunge bilben, sind unsere ersten Lehrer ber Logit". In der zweiten Auflage hat sich der Satz zu einer langen Abhandlung darüber entfaltet, daß die Sprache "Wertzeug, Behältniß und Inbegriff" der Litteratur sei, ein Behiculum menschlicher Gedanken und Form der Wissenschaften, indem überall "ber Gedanke am Ausdruck klebe" 3). Schon früher aber war Herder in der Dritten Sammlung auf das Thema zurudgekommen und hatte in langer Ausführung - einer Ausführung, die den jungen Goethe entzuckte - in beredtester Weise davon gesprochen, wie das Wort den Gedanken erzeuge, wie die Empfindung den Ausdruck bilde, wie Gedanke und Empfindung jum Wort und Ausdruck sich nicht anders verhalte als nach Plato die Seele zum Rörper 4).

Der Genius der Sprache ist der Genius der Litteratur eines Volkes! Unwillfürlich blickt man von hier aus auf die spätere Herdersche Untersuchung über den Ursprung der Sprache hinaus. Für jetzt weist Herder diese Untersuchung, als zu schwierig, von sich ab. Dagegen veranlassen ihn einige

<sup>1)</sup> SBS. II, 24 (SB. jur iconen Litteratur I, 53).

<sup>2)</sup> Berfuch über eine atabemische Frage, Samanns Schriften II, 128.

<sup>\*)</sup> SWS. II, 8-29 (SW. zur schönen Litteratur I, 31-59).

<sup>4)</sup> Fgm. III, 50 ff., vgl. Goethe an Herder von Anfang Juli 1772, Dünter A I, 40. 41.

Bemerkungen Abbts in den Litteraturbriesen über die fortschreitende Bildung der Sprachen in ihrem litterarischen Gebrauche, zu einer allgemein gehaltenen Betrachtung über die Entwickelung der Sprache überhaupt, unter der Ueberschrift: "Von den Lebensaltern einer Sprache" (S. 27 ff.). Er sagt von jenen Bemerkungen Abbts, daß er sie "gleichsam seinem Geiste entwandt geglaubt": wenn aber irgendwo, so dringt hier vielmehr seine eigene geistwolle Anschauung mächtig durch, und nicht durch Abbt erst, sondern aus ganz anderen Anregungen war ihm dieselbe ursprünglich aufgegangen. Er war dafür dem Engländer Blackwell, seinem Freunde Hamann und dem Geschichtschreiber der Kunst des Alterthums verpflichtet.

In seiner gelehrten, immer auf Zeugnisse der Alten sich berusenden Manier, hatte Blackwell in seinem Leben Homers, da, wo er von dem Zustande der Sprache zu Homers Zeiten redet, den Satz ausgeführt, daß die ältesten Menschen die Töne weit stärker hätten hören lassen als wir jetzt unsere Worte, und daß das erste Sprechen ein Singen gewesen sei. Er hatte weiter ausgesprochen, daß jede Ursprache voller Metaphern und zwar der kühnsten sei, und daß in Homers Zeitalter die Sprache des gemeinen Lebens noch immer dies metaphorische Aleid getragen habe; die Regel der Poetik, in Metaphern zu sprechen, sei ursprünglich eben Natur der Sprache. Er hatte endlich von dem Einfluß der Sitten auf den Zustand der Sprache und, im Zusammenhang damit, von dem Aelterwerden der Sprachen geredet. Eine verseinerte Sprache tauge für einen großen Dichter nicht; die Glätte des Stils raube uns viele der bedeutenosten Worte und stärksen, schönsten Ausdrücke, deren Gebrauch wir, wie schon Virgil gethan, wagen müßten, auf die Gesahr, für altsränkisch und pöbelhaft angesehen zu werden 1).

Diese Bemerkungen des Engländers, dessen gelehrte Nachweisungen sich namentlich auch in dem schon oben erwähnten ungedruckten Stück "Ueber den Ursprung des Liedes überhaupt" benutt zeigen, stimmten durchaus zusammen mit dem, was Hamann mit intuitiver Sicherheit und eindringlicher Energie in der Aesthetica in nuce vorgetragen hatte. "Poesie ist die Muttersprache des menschlichen Geschlechts; wie der Gartenbau älter als der Acker: Malerei

¹) Bladwell, Untersuchung über das Leben und die Schriften Homers; vgl. in der Bosstschung S. 49. 53. 54. 61. 73. Wie hoch Herber das Bladwellsche Buch schätzte und wie viel er ihm verdankte, zeigt, außer der Stelle in den Fragmenten II, 265 und dem im Text berührten handschriftlichen Stilck, der "Bersuch einer Geschickte der Dichtlunst" (LB. I, 3, a, 119. 120) sowie die Stelle in dem Aussach über Nutharmachung der Philosophie LB. I, 3, a, 251; desgleichen aus späterer Zeit eine Stelle in der Preisschrift vom Jahre 1778 "Ueber die Wirkung der Dichtlunst auf die Sitten der Bölker" SB. zur Litt. XVI, 212 und eine andere in dem Aussach "Homer ein Glinstling der Zeit", Horen 1795, Stilck 9, S. 58. Das höchste Lob endlich spendet er ihm, der uns "wenn man so sagen dars, in der Zeit der Sänger (ἀοίδων), entsernt von unserer schriftstellenden Poeterei, sestzesch habe", noch in der Abrastea V, 1, S. 132—133.

als Schrift, Gesang als Declamation, Gleichnisse als Schlüsse, Tausch als Handel." Und wiederum: "Ein tieserer Schlaf war die Ruhe unserer Urahnen; und ihre Bewegung ein taumelnder Tanz. Sieben Tage im Stillsschweigen des Nachsinnens oder Erstaunens saßen sie; — und thaten ihren Mund auf — zu geslügelten Sprüchen. Sinne und Leidenschaften reden und verstehen nichts als Bilder". War nicht die orakelhafte Nede nur eine Quintessenz der Aussührungen Blackwells?

Und ließ sich nun nicht auf Beides eine Construction nach dem Muster des Winckelmannschen kunstgeschichtlichen "Bersuchs eines Lehrgebäudes" gründen? Durch seine Geschichte der Kunst hatte Winckelmann zuerst den Gedanken der Entwickelung auf das Gebiet des objectiven Geisteslebens übertragen: Herder, auf lebendige Empfindung von Sprache und Poesie organisitt, wie Winckelmann auf die lebendige Anschauung schöner Gestalten, gab diesem Gedanken weitere Folge für Sprache und Litteratur. Die Anlage zur Sprachphilosophie verdindet sich in seinem Geiste mit der Anlage zur Geschichtsphilosophie. Halb wie ein Hatursorscher, halb als Dichter, halb als Philosoph stizzirt er die Entwickelungsgeschichte der Sprache, schreibt er, am Leitfaden einer nahe liegenden Analogie, einen "Roman von den Lebensaltern der Sprache", eine Conjecturalgeschichte, deren sester Ausgangspunkt der Sat ist: "Poesie ist die Muttersprache des menschlichen Geschlechts".

Die Sprache einer noch im Kindesalter befindlichen Nation, so glaubt er annehmen zu dürfen, ist Sprache des Affects und als solche noch kaum Sprache. Man sprach noch nicht, sondern "tonte" - bis sich diese erste robe Sprache mit der weiteren Ausbildung der Sprachwerkzeuge und der zunehmenben Bertrautheit mit den Gegenständen der Außenwelt, zu Gesang, unterstützt von Geberden, erhob. Und er sucht weiter zu zeigen, wie "sich das Kind zum Jüngling erhob". Aus der Wildheit zu geordneteren Zuständen herausgetreten, nahm man auch unfinnliche Begriffe in die Sprache auf, aber benannte sie durchaus mit sinnlichen Namen und redete daher in Bilbern und Metaphern — man war eingetreten in das poetische Sprachalter: "man fang im gemeinen Leben, und ber Dichter erhöhete nur seine Accente in einem für das Ohr gewählten Rhythmus", um in Liedern (hier berührt sich unser "Roman" mit dem Aufsatz "vom Ursprung des Liedes") merkwürdige Thaten zu verewigen, in Gefängen Fabeln mit Lehren zu verbinden. Es folgt das männliche Alter. Während die Poesie sich wieder abwärts neigt und, durch die politisch geregelteren Lebenszustände eingeengt, sich von der Natur entfernt und zur Runft wird, bildet fich die schöne Prosa, die, entsprechend der ernsteren Gesetztheit der Denkart, alle poetischen Freiheiten ermäßigt und den Rhythmus der Poesie zur wohlklingenden Periode herunter-

<sup>1)</sup> Hamanns Schriften II, 258.

ftimmt. Das hohe Alter endlich weiß, statt von Schönheit, bloß von Richtigsteit — es ist die philosophische Epoche der Sprache.

Wie ungemein fruchtbar waren doch diese Ausführungen, und wie wirksam gerade durch die "romanhafte", die ked construirende Form! In Deutschland wenigstens war diese Anschauung neu. Daß der Ausbildung der Profa ein hober Ausbildungsgrad der Poesie vorausgegangen, war eine schon von den Alten als Thatsache ausgesprochene Bemerkung. Erst von Herder, dem von Samann erleuchteten, von Bladwell unterwiesenen Berder, wird die Thatsache erklärt, indem auf den Ursprung von Poesie und Prosa zurudgegangen, indem beide als naturgewachsene Erscheinungen der zugleich mit dem Bildungsfortichritt der Bölfer fich entwickelnden Sprache begriffen werden. Selbst Rlopstock hatte in seinem schönen Auffatz vom poetischen Stil 1) das Unterscheiden bes poetischen vom prosaischen Sprachgebrauch noch wie eine vom Belieben abhängige technische Gewohnheit gefaßt. Erst Herder rückt burch seinen "Roman" diese unhistorische Auffassung zurecht. Der Unterschied ist kein gemachter, sondern ein natürlich gewordener. In den Fluß des historischen Werdens der Sprache muß man hinabsteigen, um zu begreifen, daß und wie aus der Boefie allererst Brosa fich entwickelt, und daß nun erst jene der Gegenstand einer fünftlichen Pflege werden fann.

Alle Consequenzen des vorgetragenen Gesichtspunktes kommen sosort in der Anwendung desselben auf unsere Sprache zum Vorschein.

Wir stehen gegenwärtig, so führt der Fragmentist aus, im Sprachalter der Brosa, in welchem die Boesie nur noch als Kunst existirt. Es ist das eine allergunftigfte Lage; benn fie geftattet, "auf beide Seiten auszulenken", sowohl nach der dichterischen wie nach der philosophischen, sowohl nach der Seite des Sinnlichen und Schönen wie nach der des Unfinnlichen, des Richtigen, des "Bollkommenen". Dabei zeigt er die Unklarheit in den Sprachverbesserungsvorschlägen eines Sulzer 2), der auf der Grundlage einer ganz vagen Vorstellung von Sprachvollkommenheit im Ganzen überall dem Sinnlichen der Sprache zu nahe trete, ohne doch die philosophische Vollkommenheit zu erreichen. Der Fragmentist betont dem gegenüber vorzugsweise das finnliche Clement der Sprache, sofern sie unter allen Umständen das Organ der Berständigung sinnlicher Wesen und nicht reiner Geister sei. Er erörtert das Recht und die Bedeutung unfinnlicher Ausdrücke, den Werth der Synonymen, der Idiotismen, der Inversionen — aller der Spracheigenheiten mit Einem Wort, durch welche unsere Prosa noch mit ihren Wurzeln in den alten Mutterboden der Poesie zurückreicht.

So tritt er zuerst mit Nachdruck für die Joiotismen ein. Es ist eine lebendige und beredte Ausführung dessen, was Hamann in dem "Bersuch über

<sup>1) 3</sup>m 26. Stild bes Morbifden Auffebers.

<sup>2)</sup> In beffen "Aurzer Begriff aller Wiffenschaften".

eine akademische Frage" (Schriften II, 117 ff.) bereits rhapsobisch bemerkt hatte. Schon hier war gesagt worden, daß jedes Bolt die Richtung seiner Denfart "burch die Natur, Form, Gesetze und Sitten seiner Rede ebenso gut als durch seine äußerliche Bilbung und durch ein Schauspiel öffentlicher Sandlungen offenbare", daß aus dieser Richtung der Denkart "der in den Idiotismen wahrgenommene Gigenfinn" einer Sprache entstehe, und daß daher die Sprachmeisterei eines Gottiched nichts fei gegen bas geniale Berftandnif ber Sprache 1). Gang ebenso Berder. Idiotismen "find Schönheiten, die uns fein Nachbar durch eine Uebersetzung entwenden fann und die der Schutzgöttin der Sprache heilig find: Schönheiten in das Genie der Sprache eingewebt, die man gerftort, wenn man fie austrennt". Gie find ber Boben, auf bem ber humoristische Stil gebeiht, wenn sich ber Eigenfinn ber Sprache mit dem eigensinnigen Wite des Schriftstellers paart. Gegen die Gottschebiche Sprachvermäfferung wird das Verdienst Bodmers und seiner Landsleute gerühmt und, im Zusammenhang damit, auf die Originalität der Schreibweise eines Ramler, Rleift und Gleim, eines Leffing und Abbt hingewiesen; es wird das Studium unserer alteren Dichter und Schriftsteller "voll idiotistischer Stärke" empfohlen und vor Allem auf Rlopftod's sprachichöpferische Genialität aufmerksam gemacht. Wie wichtig endlich die Joiotismen für den "Sprachweisen"! Denn dieser wird das Genie der Sprache mit dem der Nation zusammenhalten, er wird daran einen Hauptgesichtspunkt zur Charakteristik ganger Bolfer sowohl wie einzelner Schriftsteller haben.

Wie aber der Eigenthümlichkeit der Sprache, so ist das Vernünfteln und das kurzsichtige Streben nach grammatischer Richtigkeit auch dem Reichthum wer Sprache zu nahe getreten. "Die Reinigkeit einer Sprache entzieht ihrem Reichthum": dies Hamannsche, schon von den Litteraturbriesen wiederholte Wort (Schriften II, 151) wird für Herder von Neuem zu einem Textwort. Er entwickelt mit einem Blick auf den Wörterreichthum der morgenländischen Sprachen den Werth und Sinn der Synonymen: er zeigt die Unentbehrslichkeit dieser die Begriffe mannigsach abstusenden und färbenden Sprachmittel für die Poesie, als welche recht eigentlich "von diesem Uebersluß lebe".

Der Anschluß an die Litteraturbriese bedingt es, daß alsbald die Erörterungen des Fragmentisten, nachdem sie bisher polemisch gegen die Bersuche angingen, die Sprache durch Reslexion zu bilden, die Wendung nehmen, jest zweitens den Rath zu prüsen, sie durch Uebersetzungen zu bilden. Auch dabei indeß leiten ihn seine Grundprämissen vom Werden und Wandel der Sprache. Diesen Prämissen zufolge ist aus den ältesten-griechischen Dichtern schon deshalb durch Uebersetzungen wenig für unsere Sprache zu "rauben", weil sie einer ganz anderen Sprachperiode angehören, als in welcher wir uns besinden. Sie gehören dem "Jünglingsalter" der Poesse an, welches wir längst übers

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 123. 124.

schritten haben. Weder ihr Bersmaaß daher, noch ihre Periodologie, weder ihre Jnversionen noch ihre "Machtwörter" können wir genau wiedergeben oder einfach herübernehmen.

Er verweilt am längsten bei ber Frage vom Bersmaaß, er tehrt ausführlich zu ihr zuruck auf Veranlassung der zahlreichen Bemerkungen der Litteraturbriefe über Geschichte und Natur des Herameters. Der Herameter, überhaupt die Sylbenmaaße der Alten, entsprangen ja in jenem jugendlichen Sprachalter, wo "man im gemeinen Leben fang und ber Dichter nur feine Accente in einem für das Dhr gewählten Rhythmus erhöhte". Damals also war der Herameter ein natürliches Versmaaß; wie er, so erwuchsen alle anderen polymetrischen Maaße auf einer selbst schon singenden und polymetriichen Sprache, die auch im gemeinen Leben in Längen und Kurzen, in hoben und niedrigen Accenten eine viel weitere und wechselreichere Tonleiter durchlief als die unfrige. Wir — im Sprachalter der Prosa — reden mit wenigeren Accenten monotonischer; unsere Sprache ift, wie Berder sich ausdrückt, "volltönig", nicht "hochtonend"; sie erhebt sich kaum zum Daktylus, sondern hat eigentlich "nur zu Jamben und Trochäen eine Höhe und Tiefe"; sie ift überdies, und war wohl selbst in ihrem poetischen Zeitalter in ihren Formen zu zerstückt, zu reich an einsplbigen Wörtern, zu zusammengesetzt, als daß sie sich dem polymetrischen Numerus bequemen könnte. "Höret", sagt Berder, "ben Cadencen bei dem Gefange ber Kinder und der Narren zu; fie find nie polymetrisch; oder wenn ihr darüber lacht, so geht unter die Bauern, gebt auf die ältesten Kirchenlieder Acht; ihre Falltone sind fürzer, und ihr Rhythmus einförmig". Ziemlich bieselben Worte braucht er in der Abhandlung über die Ode 1) - ihm lag eben wieder beidemal eine Hamannsche Stelle im Sinn, in welcher angeführt wird, wie das lettische Bolf in Rurland und Livland bei aller Arbeit eine Cadenz von wenig Tonen finge, die mit einem Metrum viele Aehnlichkeit habe 2). Hamann will damit freilich gerade das "Monotonische" des Herameters verständlich machen: aber der Grundgedanke, die Erklärung des bichterischen Rhythmus aus dem in einem Bolk und einer Sprache natürlich vorhandenen rhythmischen Gefühl ist boch ber nämliche.

An eben dieser Stelle aber hatte Hamann mit offenbarer Fronie die Ansicht der Litteraturbriese über das Klopstocksche freie Sylbenmaaß behandelt, wonach dasselbe "eine künstliche Prosa, in alle kleinen Theile ihrer Perioden aufgelöst", sein sollte. Abermals tritt Herder den wegweisenden Schritten Hamanns nach. Er wiederholt dessen Bemerkung von der Achnlichkeit des in Rede stehenden Klopstockschen Versmaaßes mit dem Numerus der hebräischen Poesie und spricht direct aus, was man bei Hamann nur zwischen den Zeilen liest. Nämlich:

<sup>1) 29.</sup> I, 3, a, 76.

<sup>2)</sup> Aesthetica in nuce, Schriften II, 304 ff.

nicht eine fünstliche Profa, sondern vielmehr "die natürlichste und ursprünglichfte Boefie" ift diese gludliche Bersart. Diese gludliche Bersart! So war fie schon Lessing - von ihm sind die Bemerkungen ber Litteraturbriefe und so auch Samann erschienen. Lessing hatte die Anwendung derselben für zur musikalischen Composition bestimmte Gedichte und für das Drama, lettere mit der Andeutung empfohlen, daß der Dichter dabei billige Rucksicht auf die Declamation des Schauspielers nehmen fonne. Samann binwiederum hatte ausgesprochen, daß dieses Sylbenmaaß "einem Sanger, der nicht gemein sein will, jum Feierkleibe ber lyrifchen Dichtkunft am angemeffenften ju fein icheine". Zugleich in der Kährte der Litteraturbriefe und zugleich getragen von Samannichen Inspirationen, bringt Berder vorwärts: feine Gedanken über diefen Bunkt find lediglich eine Umschreibung und Weiterführung der Gedanken jener Beiden. Wie ware es, meint er, "wenn ein Dithprambendichter, ein Bindar, ein Barde unter uns in diesem Feierkleide fich feben ließe". Er empfiehlt jenes ungezwungene Metrum, wie Leffing, für in Musik zu sebende Dichtungen: aber er fügt, im Sinne Hamanns, die Dithyramben, die Oben bes Affects, die lyrischen Gemälde hinzu. Er empfiehlt es, wie Lessing, für das Drama und für die Declamation; aber er betaillirt und begründet mehr im Einzelnen diesen Vorschlag und wirft überdies den Ginfall hin, ob nicht Shakesveare in dieser Tracht bei uns einzuführen, ob nicht Doung am besten in diesem Sylbenmaaß zu überseten ware. Auch für die Uebersetung ber tragischen Chöre der Griechen will er es in der Zweiten Sammlung der Fragmente (S. 270), wieder ein andermal für ein Capitel der Genefis versucht wissen. Durchaus endlich in der Fortsetzungslinie dieser Anregungen lag es. wenn er bemnächft in der Recension der Dennisschen Berameterübersetzung Offians in der Allgemeinen Deutschen Bibliothet 1) abermals gegen die Anwendung des Herameters polemisirte und abermals auch für Offian das freisplbige Klopstockiche Bersmaaß mit dem Bemerken in Borichlag brachte, daß er felbst an einigen Offianschen Studen die Brobe damit gemacht habe.

Nicht umsonst aber gab der Fragmentist diese Anregungen, nicht umsonst rief er die Genies auf, seine kunstrichterlichen Borschriften "durch Exempel gültig zu machen". Wenn Bürger es einige Jahre nachher unternahm, die Flias zunächst in Jamben zu übersetzen, so berief er sich dafür ausdrücklich auf den Fragmentisten<sup>2</sup>); und wenn Goethe seine dithyrambischen Ergüsse in freien Rhythmen dahinströmen ließ, so that auch er es als Schüler Herders.

Nicht bloß in Beziehung auf das Versmaaß indeß, auch in Beziehung auf Sathau und Wortausdruck behauptet Herder — immer von seinem sprach= geschichtlichen Gesichtspunkt aus — die an Unmöglichkeit grenzende Schwierig=

<sup>1) &</sup>amp;B. I. 3, b, 119 ff.

<sup>2)</sup> Bilrgers Werke in Einem Banbe, herausgegeben von Bobt, S. 139. 140.

feit, einen Homer, Aeschylus, Sophotles zu übersetzen oder nachzuahmen. Anders scheint ihm die Sache in Betreff der griechischen Profaiter, der späteren griechischen Dichter, endlich der Römer zu liegen; ziemlich eng schließen sich feine Bemerkungen, wie wir an diefen Mustern unseren Stil zu bilben haben, an die betreffenden Aeußerungen der Litteraturbriefe, vorzugsweise Abbts an. Selbständigere Bemerkungen begegnen uns erft wieder bei dem Uebergange zu der Frage, welchen Gewinn uns Uebersetzungen und Nachahmungen der Franzosen und Engländer bringen können. Sier nämlich geben ihm zunächst die schiefen Urtheile des frangosischen Journal etranger, aus welchem Nicolai in den Litteraturbriefen reichliche Auszüge gebracht hatte, Gelegenheit zu einer apologetischen Charatteristit unserer Sprache, beren vocalische Fülle und beren Reichthum an Hauchlauten er hervorhebt. Dann aber führt ihn der Anstoß, den der Franzose vom logischen Gesichtspunkt aus an der deutschen Constructionsordnung genommen, zu einer Erörterung über die Natur der Inversionen, die wieder zu den geistwollsten und einschneidendsten Partien der Fragmente gebort. Und wieder entlehnt er dazu von den Litteraturbriefen, d. h. von Nicolai und Abbt, nur mehr den äußerlichen Rahmen: er füllt ihn mit eigenen Anschauungen, zu denen er das Grundmotiv und einzelne stizzenhafte Linien - von Hamann erhalten hat.

"Bermischte Anmerkungen über die Wortfügung in der französischen Sprache" hatte ichon der Philolog in feinen Kreuzzügen ausgestreut 1) und dabei das Thema von der Inversion behandelt. Seine Bemerkungen indeß verlieren sich sehr bald ins rein Grammatische. Herber geht in der That tiefer, und von Neuem bewährt sich sein Ginn für historische Erklärung. Immer fteht vor feinem Beifte bie werben de Sprache. Denn gwar ben Ursprung der Sprache zu erforschen, hat er abgelehnt: allein die Meinung, "als wären die ältesten Sprachen von Gott oder einem Philosophen erfunden und wären aus seinem Gehirn mit aller Rüstung gesprungen wie Ballas aus dem Gehirn Jupiters" — diese Meinung jedenfalls theilt er nicht. Und so vermag er denn in der anschaulichsten Weise Ursprung und Natur der Inverfionen aus der menschlichen Natur zu erflären. Wäre die Sprache von einem Philosophen erfunden, ware fie nur zur Mittheilung für reine Geifter bestimmt, so wurde ihre Satordnung eine feste Bahn für die nothwendige Ordnung der Gedanken sein. Run aber sind wir sinnliche Geschöpfe. Die sinnliche Aufmerksamkeit des Redenden, seine Empfindung, sein Affect rückt bald biesen, bald jenen Gesichtspunkt in den Vordergrund — und dies ist der Ursprung der Inversionen. Die Sprachen in ihren ersten Anfängen daher werden voll Inversionen, ohne alle Constructionsordnung, ein unendlich veränderliches Chaos von Worten sein, welches nur mit Sulfe von Geberden und Accenten verständlich gemacht werden fann. Erst allmählich "fing dieses unordentliche

<sup>1)</sup> Schriften II, 133 ff. Saym, R., Berber.

Chaos an fich zu fenken". Die ersten, für gedächtnismäßige Ueberlieferung entstehenden Lieder ichaffen, durch Ginpassung einer faglichsten Ordnung in ein Sylbenmaaß, ein Mufter, das zunächft nur den Werth einer Gewohnheit. nicht eines Gesetes bat: erst mit bem Auftommen ber Büchersprache näbert fich die Gewohnheit dem Ansehen eines, noch immer dehnbaren Gesetzes bis endlich die prosaische Beriodologie eine noch bestimmtere Ordnung festsett. In ber Charafteristit, welche Berber von biefer giebt, erkennt man, wie gang er von jenem Samannichen Princip beherricht ift, daß "Alles, was der Menich au leiften unternimmt, aus fammtlichen vereinigten Kräften entspringen muffe"; benn die prosaische Constructionsordnung ist ihm das zusammengesetzte Ergebniß "einer Anordnung von Bilbern, so wie sie sich dem Auge darstellen würden, von Ideen, wie sie sich der Verstand denkt, von Tonen, wie sie das Ohr fordert". Erst jenseits dieser Ordnung liegt ihm das Bseudoideal eines rein logischen, jede Inversion ausschließenden Sathaus - gerade jo, wie er an den Schluß der Gesammtentwickelung der Sprache das "philosophische Zeitalter" gestellt hatte. Wie sehr das Capitel von den Inversionen erläuternd auf jenen Roman von den Lebensaltern der Sprache zurückgreift, zeigt noch mehr die Anwendung der entwickelten Principien. Denn sie läuft darauf hinaus, daß die frangösische Sprache gerade in Folge ihrer metaphysischen Cultur, gerade wegen ihrer geringeren Constructionsfreiheit im Nachtheil steht gegen die deutsche, daß diese, weil sie "räumiger aufgeschürzt" ift — er entlehnt diesen Ausdruck von Abbt, den folgenden von Mendelssohn — auf dem Puntte der "Behaglichkeit" steht. Die deutsche Sprache mit ihrer größeren Fähigkeit zu Inversionen ist eine "behagliche" Sprache, das will sagen: sie ift ein gleich fügsames Werkzeug für den Boeten, den Prosaisten, den Philosophen. Wir schweben mit unserer Sprache, hatte er in ber früheren sprachgeschichtlichen Stizze gesagt, in der Mitte zwischen poetischer Schönheit und philofophischer Vollkommenheit.

Trotz alle dem nun aber, trotz so mancher Vorzüge, deren wir uns vor den Franzosen erfreuen, haben wir nach Herber allerdings auch von ihnen zu lernen. Er stimmt durchaus ein in die Klagen der Litteraturbriese über die Geistlosigkeit der unzähligen deutschen Monats- und Wochen-, Lehr-, Trost-, Erbauungs- und Unterhaltungsschriften, die, wie er mit Anklang an Hamann sagt, "für die lange Beile des Kublicums" geschrieben werden. Es gilt, meint er, "die französische Munterkeit und Freiheit in unsere Abhandlungen einzusühren und sie mit dem deutschen Nachdruck zu begleiten". Er kömmt endlich auf das, was wir von den Engländern, zu denen unser Genie sich ohnehin mehr neige, lernen könnten; aber — wie als ob ihn die Geduld verließe —: er klagt im Grunde nur über den bisherigen Mißeinfluß der englischen Litteratur; der Satz, daß "wir die französische Leichtigkeit durch die englische Stärke nahrhaft machen sollten", wird nicht ausgeführt; nur das schon einmal gesprochene Wort, daß unsere Bestimmung Prose des guten

gesunden Verstandes und philosophische Poesie sei, taucht zum zweiten Male 1) auf — er eilt übrigens zu der oben erwähnten Charakteristik einer Anzahl zeitgenössischer Originalschriftsteller, um — ähnlich wie Winckelmann durch die Charakteristik einzelner antiker Vildwerke — an Mustern zu zeigen, was disher theoretisch durchgesprochen worden. Ein letzter Abschnitt endlich "über das Ideal der Sprache" giebt, in beständigem Anschluß an den Abbtschen Litteraturbrief über die Meiersche Schrift von der Natur der gelehrten Sprache, eine Art von Recapitulation über den Inhalt sämmtlicher vorangegangenen Fragmente.

### VII.

## Die Zweite Sammlung.

Eng genug schließt sich die Zweite Sammlung auch nach dem, was wir nicht schon im Borigen vorweggenommen, an die Erste an. Bon der Frage der Bildung unserer Sprache durch Uebersetzungen war der Bersasser ja immer schon zu der Frage der Bildung unserer Litteratur durch Nache ahmung en hinübergeglitten. Sehen diese Frage, und zwar zunächst unter Beschränkung auf die poetische Litteratur, bildet das Thema der Zweiten Sammlung. Singeleitet jedoch wird es jetzt durch einen neuen Gesichtspunkt. Die stehende Klage der Litteraturbriese war die über den Mangel an Originalen, an Genies gewesen. Hier möchte der Fragmentist wirksam eingreisen. Bloße Klagen thun es nicht. Speculationen über das Wesen des Genies ebenso wenig. Um besten würden große Beispiele wirken — unser Verfasser bescheidet sich, nur durch Betrachtung der Werfe Anderer zur Ausmunterung beitragen zu können, und stellt sich daher die Ausgabe, die deutschen Nacheahmung en gegen ihre Originale vergleichend abzuwägen.

Alopstock vor Allem hatte das Beispiel einer orientalisirenden Poesie gegeben; die Schweizer mit ihren Patriarchaden, Cramer und Andere waren gesolgt. Bon diesen deutscher vientalischen Dichtern handelt der Fragmentist zuerst, und zwar bewegt er sich dabei, da die Litteraturbriese nur hin und wieder ein hier einschlagendes Urtheil gefällt hatten, viel freier als in den bisherigen Partien. Er hat für diesen Abschnitt von dort her kaum irgend eine Anregung ersahren. Bon Hamann allerdings, der so nachdrücklich zu "Wallsahrten nach dem glücklichen Arabien" aufgesordert hatte "), wird ihm im Allgemeinen ein lebhasteres Interesse für orientalische Philologie, Sinn für die Eigenart des Orients und dessen Poesie gekommen sein. Allein das Meiste verdankt er einem Andern. Wie Winckelmann uns zuerst ein congeniales Verständniß des griechischen Alterthums eröffnete, so hatte Johann

<sup>1)</sup> Bgl. I, 75.

<sup>2)</sup> Aesthetica in nuce, Schriften II, 293.

David Michaelis in jenen Jahren für eine gründlichere Renntniß bes hebräischen Alterthums epochemachend zu wirken begonnen. Er hatte Lowths bedeutendes Werk de sacra poesi Hebraeorum mit reichen Anmerkungen herausgegeben; er hatte burch zahlreiche Ginzelabhandlungen die ichatbarften Beiträge zur Bibelfunde geliefert; er hatte die Anregung zu jener von bem Könige von Dänemark ausgerüfteten gelehrten Erpedition nach Arabien gegeben. die durch seine Fragen an die reisenden Gelehrten ihr Programm, späterhin durch Karften Niebuhrs Werke ihren ergebnifreichen Abschluß erhielt. Serder hatte, wie auch seine Studienhefte ausweisen, ben Michaelisschen Schriften ein eifriges Studium gewidmet und war fürs Erste ein dankbarer Schüler und Bewunderer des großen, auch von Hamann, wenn auch mit allerlei Borbehalten anerkannten und geschätzten Orientalisten. Wie er ihn wiederholt im Borbeigehen in der Königsberger Zeitung gerühmt hatte 1), so hatte er schon in der Ersten Sammlung der Fragmente die Michaelissche Preisschrift sur l'influence réciproque du langage sur les opinions etc. vielfact sum Ausgangspunkte seiner Sprachanmerkungen gemacht und ben Berfasser "unseren philologischen Seher in den orientalischen Sprachen" genannt. Für den gegenwärtigen Abschnitt der Fragmente stütt er sich ganz auf Michaelis; er wagt es, wie er ausdrücklich (S. 207) fagt, die deutschen Dichter, beren Mufter die icone Natur bes Drients ift, und bie ben Morgenländern Sitten und Geschmad abborgen, zu prüfen, da "ein großer Mann in Deutschland, der morgenländische Philologie und dichterischen Geschmack genug besitt, um hiervon zu urtheilen, in einigen Studen öffentlich Bahn gebrochen hat". Ihn wunscht er fich neben Anderen (S. 380) zum Beurtheiler seiner Fragmente, und auf ihn und seine noch zu erwartenden Werke verweift er nochmals am Schlusse der Dritten Fragmentensammlung (III, 330) als auf die Quellen, die erst ein wahres Studium, ein reines und echtes Berftandniß ber Gedichte bes Orients ermöglichen würden 2).

Damit stehen wir denn zugleich vor den Hauptsätzen, die dieser ganze Abschnitt der Fragmente einschärft. So wenig sich, nach den Aussührungen der früheren Abschnitte, von einer fremden Sprache ohne Weiteres für die unsrige etwas rauben läßt, so wenig von der Dichtung einer fremden, vollends einer von uns so weit abliegenden Nation. Schon die Abhandlung über die Ode hatte von den "Affenlarven der Hebräismen", von einem "orientalischen tauben Feuer" in Beziehung auf die Odendichtung geredet"): umständlicher wird jetzt den Lesern der Fragmente das Fremd- und Eigenartige der orien-

<sup>1)</sup> SWS. I, 89. 90. 94; später: Königsberger Zeitung 1767, St. 66 (Recension ber Hamburgischen Unterhaltungen): "Deutschland hat wenig Männer von seinen Talenten und seiner Gelehrsamkeit: wie viel hat er geleistet, und wie viel zu leisten!"

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bgl. außerbem LB. I, 2, 180 und 243; I, 3, a, 113. 384; I, 3, b, 475; K. W. II, 88. 93. 141. 158. 207 u. f. f.

<sup>8) 298.</sup> I, 3, a, 70. 71.

talischen Boesie zu Gemüthe geführt. Die schöne Natur bes Orients ist nicht die unsere; ebenso fremdartig ift uns die Baterlandsgeschichte der Morgenländer, find uns ihre "Nationalvorurtheile", b. h. ihre poetisch-mythologischen Unschauungen und Vorstellungen, ganz anders der Geist ihrer und der Geist unserer Religion, gang anders die Sphäre, in welcher ihre und unsere Boefie fic bewegt, ganz anders endlich ihre Sprache und die Temperatur ihres poetischen Empfindens. Was tann unter solchen Umständen bei ber Nachahmung herauskommen? Die Nachahmer, so faßt Herder sein Urtheil, nachdem er es zuvor schon an einzelnen Beispielen begründet, es an Klopstock und Cramer und ben judischen Schäfergedichten von Breitenbauch erläutert bat, zusammen, so verurtheilt er zugleich stillschweigend seine eigenen orientalisirenben Odenversuche - die Nachahmer werden fremde, oft unverstandene, minbestens zu entfernte Bilber zeichnen, ihre erborgten Erdichtungen werden in der Luft stehen, ihre nachgeahmten Empfindungen werden uns falt laffen, und ihr Ausbruck, wenn er ja das Original erreicht, wird sich dem Uebertriebenen nähern.

Und welches ist demzufolge der Rath des Fragmentisten?

Schon in der Ersten Sammlung (S. 57. 58) hatte er ihn angedeutet. Bor aller Nachahmung lerne man die Dichtungen des Orients allererst verstehen und suche sie auf Grund dieses, durch eine geschmackvolle Philosogie vermittelten Berständnisses zu übersetzen. Poetische Uebersetzungen der morgensländischen Gedichte von einem Manne, der zugleich Philosoph, Dichter und Philosog wäre 1), würden mehr Einfluß auf unsere Litteratur haben als zehn Originalwerse. Angesichts solcher Uebersetzungen würde den Nachahmern das Nachahmen vergehen. Siehe hier, würden sie uns zurusen, wie die Morgensländer Geschichte und Religion in Gedichte zu wandeln wußten; "raube ihnen nicht das Ersundene, sondern die Kunst zu ersinden, zu erdichten und einzukleiden!" was sie mit ihrer Natur, aus ihrer Welt, Denkart und Sprache heraus gethan, das thue du mit der deinigen: "nach diesem bilde dich, um der Nachahmer deiner selbst zu werden!"

Dieser letzte Refrain nun unseres gegenwärtigen Fragmentenstücks kehrt sofort in allen folgenden wieder: wir bekommen hier und später nur das Thema der Youngschen Schrift on original composition?) glossirt. Das Feuer dieser Schrift, die sich schon in Herders ältestem Arbeitsheft excerpirt sindet, hatte ihn "angeglüht""). In einem Schulprogramm war der Youngsche Sat, daß die Beispiele und Muster der Alten uns zaghaft machen und die

<sup>1)</sup> Ein "Triceps", wie er sich selbst zu sein wünschte: Abhandlung über bie Obe, LB. I, 3, a, 96. 97.

<sup>2)</sup> Schon 1760 erschien eine beutsche llebersetzung "Gebanten über bie Originalwerte". Die folgenden Citate entnehme ich ber zweiten Auflage biefer Uebersetzung, Leipzig 1761.

<sup>3)</sup> Wie er Fgm. II, 204 ausbrücklich bekennt.

freie Entwickelung unserer eigenen ichopferischen Rraft niederhalten, von bem Quedlinburger Schulrector Rambach bestritten worden. Wohl verstanden. erklärt dagegen eine Berderiche Recenfion in ber Königsberger Zeitung 1), ift ber Sat richtig. Es fame nur barauf an, bak "ein Genie wie Noung ein Supplement zu beffen Gebanken von Originalwerken ichriebe" und babei näher auf den Originalwerth der Schriften ber Alten, auf einen Bergleich zwischen ihnen und uns und auf eine Untersuchung darüber sich einließe, "wie weit benn uns Originale nüglich, ichablich und unentbehrlich waren" - ein Plan. welcher freilich mehr als ein Schulprogramm fordere. In der Zweiten und Dritten Fragmentensammlung hat Berder dies Supplement zu Noung geliefert. Neberall kehren die Hauptstichworte des Engländers, daß wir "nicht die Schriften, sondern den Geist der Alten nachahmen müßten", daß wir "ihnen um fo ähnlicher werden wurden, je weniger wir sie copirten", daß wir "nicht durch Raub, sondern nur durch eine Art von edler Contagion, die aus einer allgemeinen Bertrautheit mit ihren Schriften entstehe", fie gu überbieten im Stande sein würden — überall kehren bei Berder diese und ähnliche Aussprüche in zum Theil wortlicher Uebereinstimmung, es fehrt ein Haupteitat aus Doung noch in der Schrift über den Geist der ebräischen Boesie (II, 355), ja, noch in der Ralligone (III, xxII) wieder. Wie ein paränetischer Redner hatte Doung die Pflicht, sich zur Originalität zu ermannen, seinen Zeitgenoffen porgehalten und recht predigermäßig die Möglichkeit der Tugend der Originalität zu erweisen versucht. Wie ein Commentator nimmt Berder ben Text biefer Predigt auf, indem er fie durch historische, ins Einzelne gehende Ausführungen, durch prattische Beispiele, durch specielle Winke und Rathichlage mit Beziehung auf den Zustand der deutschen Litteratur fruchtbar zu machen und dabei nach allen Seiten hin neue Lichter aufzusteden versteht.

So zeigt er, von den Morgenländern anfangend, den Weg. Beachtenswerth insbesondere, bei der Auseinandersetzung, wie es anzusangen sei, uns "zu Schilderern unserer eigenen Natur auszubilden", noch Ein Wink. Er giebt ihn an der Stelle, wo von der Fremdartigkeit der "Nationalvorurtheile" der Morgenländer die Rede ist. Warum denn also im Morgenlande? — man suche doch das poetische Material dieser Art vielmehr in der Vergangensheit der eigenen Heimath! Man studire "den Wahn und die Sagen der Borsahren" und passe sie dem poetischen Geiste der Gegenwart an. Wer es beklagen möchte, daß bei uns nicht wie bei Spaniern und Italiänern eine Saat morgenländischer Fictionen eingedrungen ist und den Voden heimischer Poesie befruchtet hat — "dem rathe ich, diese dichterischen Schweißtropfen der Eultur seines Bodens zu widmen. Er durchreise als ein Prophet in Ziegenssellen die Mythologien der alten Stalder und Varden sowohl, als seiner eigenen ehrlichen Landsleute. Unter Scythen und Slaven, Wenden und

<sup>1)</sup> SWS. I, 121 ff.

Böhmen, Russen, Schweden und Polen giebt es noch Spuren von diesen Fußstapsen der Borsahren. Würde man, jeder nach seinen Kräften, sorgsam sein, sich nach alten Nationalliedern zu erkundigen: so würde man nicht bloß tief in die poetische Denkart der Borsahren dringen, sondern auch Stücke bekommen, die, wie die beiden Lettischen Dainos, die die Litteraturbriese ansührten, den oft so vortrefslichen Ballads der Briten, den Chansons der Troubadoren, den Komanzen der Spanier, oder gar den seierlichen Sagoliuds der alten Skalder beikämen; es möchten nun diese Nationalgesänge lettische Dainos oder cosacische Dummi, oder peruanische, oder amerikanische Lieder sein".

Zum ersten Mal weist Herber mit biesen Worten öffentlich auf bas Volkslied hin 1). Und dies also sind die beiden Wege, die er unserer Dichtfunft gezeigt, damit sie sich selbständig, neu und eigenthumlich erhebe, die ihr zur Brüde von der oberflächlichen und schiefen Nachabmung zu selbsterfindender schöpferischer Production werden sollen: treue Uebersetzungen fremder Poefien und Rudgang zu den alten Nationalliedern, verbunden mit der Aufgrabung ursprünglicher Bolfspoesie überhaupt. Er hat demnächst durch eigene llebersetzungen, insbesondere auch orientalischer Stücke, sowie durch eigenes Sammeln von Boltsliedern diese Wege selbst beschritten und so. mitten inne tretend zwischen die alte und die neue, die nachahmende und die freie Poesie, den Boden geschaffen, auf welchem die lettere, vorzüglich die Goethesche Boefie ihre entzückenden Blüthen zu treiben im Stande war. Für jest begnügt er sich mit Theorie und Kritik. Mit einer Kritik bes Klopstockschen Messias als des "erhabensten deutsch vorientalischen Werts", die er in die Form von Wechselreden eines Christen und eines Rabbi einkleidet und die ursprünglich in einem zweiten und dritten Gespräche fortgesetzt werden sollte 2), schließt er den gangen Abschnitt. Diese Kritit indeß fast nicht bloß das Morgenländische ins Auge, sondern bezieht sich zugleich auf den driftlichen Gehalt und auf den epischen Charafter des Gedichts - Beziehungen, die wir an dieser Stelle porbeilaffen muffen. -

Von den morgenländisch-deutschen Dichtern wendet sich Herber zu den gräcisirenden. Die Hauptpointe dieses neuen Abschnitts ist natürlich dieselbe wie die des vorigen. Die Sache, auf die es ankömmt, ist auch hier, von der Nachahmung zur "Nachahmung unserer selbst" überzugehen. Die Mittel, dazu zu gelangen, sind auch hier echte Uebersetzungen und ein allseitiges gründliches Studium der Griechen. Hier jedoch war bereits mehr geschehen, als in Beziehung auf die Morgenländer, hier hatte nur eben Winckelmann

<sup>1)</sup> Einen Anstoß auch hierzu gab ihm Bladwell mit seinem hinweis auf die alten spanisch-maurischen Romanzen als Proben echter Bollspoefie (S. 51 der Uebersetzung).

<sup>3)</sup> Anders Suphan, der (SBS. I, 541) ben Plan dieser Fortsetzung einer späteren Reubearbeitung (1769) zuweist. — Der "Embryo von Plan zu einer Messiade", von dem in dem Gespräch (S. 256) die Rede ist, findet sich auf zwei Octavseiten eines alten Herberschen Arbeitsheftes.

ein geradezu muftergultiges Beispiel gegeben. Bestimmter baber formulirt diesmal Herder was Noth thue. "Wo", ruft er aus, "ist ein Schutzengel der griechischen Litteratur in Deutschland, ber, an der Spite von allen, zeige, wie die Griechen von Deutschen zu studiren sind?" Grammatik. Philosophie. Aefthetit, geschichtliche Betrachtung - all' bas zusammen find die Bedingungen eines echten Studiums der Griechen, und die philosophischen Deutschen por Allem würden im Stande fein, den philosophischen Gefichtspunkt zur Geltung zu bringen. Echte Uebersetzungen sodann. Wieder einmal eine Forderung der Litteraturbriefe aufnehmend, aber sie zugleich steigernd, schaut der Fragmentift in erster Linie nach einer ben Bater ber Dichtkunft, ben Somer erschöpfend erschließenden Uebersetung aus, einer Uebersetung, die das ganze Leben eines Gelehrten werde "und uns Homer zeigt, wie er ist und was er für uns sein kann". Treu und beileibe nicht verschönert sei diese Uebersetzung; fie zeige den Homer ganz wie er ist in seiner alten einfältigen Tracht. Blackwells icone Untersuchung, durch welchen Zusammenfluß von natürlichen Ursachen dieser Dichter entstehen konnte, mit ähnlichen anderen, bilbe die Ginleitung. Unmerfungen und Erläuterungen "in hobem fritischen Geist" müßten die Uebersetzung begleiten, bei der er endlich - trot des früheren Protestes gegen beutsche Herameter — ben Herameter "ungern vermissen würde", wäre es auch nur, um uns auf die Ungulänglichkeit unserer Sprache und Poeffe aufmerksam zu machen. Er verlangt weiter, daß auch die Tragiker, auch Pindar übersett werde. Mehr, viel mehr noch: - eine Geschichte der griechischen Dichtkunft und Weisheit von einem zweiten Windelmann 1). Diese Geschichte "soll den Ursprung, das Wachsthum, die Veränderungen und den Kall berfelben, nebst dem verschiedenen Stil ber Gegenden, Zeiten und Dichter" in urtundlicher Beise lehren; sie foll - eben wie Windelmanns Geschichte der Runft - "teine bloße Erzählung der Zeitfolge", sondern in Eins zugleich ein innerlich geordnetes Spftem, der "Bersuch eines Lehrgebäudes" sein. Und er beutet an, welch ein "Ocean von Betrachtungen" über bas Wefen, Die Eigenthümlichkeit und die bedingenden Ursachen der griechischen Dichtkunft dabei auszuschöpfen wäre. Sie zeige ferner "das Ibeal der Griechen in jeder ihrer Dichtarten", charafterifire die äußere Kunstform ihrer Werke, verfolge die Perioden der griechischen Poesie — das Alles, wohlgemerkt, mit pragmatischer Anwendung auf unsere Zeiten und unsere Dichtung. "Ein Ocean von Betrachtungen", so ruft er noch einmal, "in den sich bloß ein Renner der Alten, ein Weltweiser, ein geschmachvoller Kunstrichter, und ich möchte beinahe sagen, felbst ein Dichter wagen fann."

<sup>1)</sup> Daß er sich selbst mit ber Hoffnung und dem Borsatz trug, ein solcher zweiter Windelmann zu werden, geht deutlich aus einer Stelle jenes "Kritischen Wäldchens" über Windelmanns Kunstgeschichte hervor, das wir später kennen lernen werden: "welch ein Bunsch wäre es, in Beisheit und Dichterei der Griechen mir selbst das sein zu können, was Windelmann in Absicht auf die Erklärung ihrer Kunst geworden!"

Bielleicht daß uns heute alle biefe Forderungen als selbstverftandlich erscheinen; vielleicht auch, daß dem Einen ober Andern die haftige Folge, in der dieselben vorgeführt werden, etwas wie Schwindel erregt. Allein die Wahrheit ift, daß uns dieselben deshalb selbstverständlich erscheinen, weil wir heut seit lange eine solche Philologie, wie Herder sie forderte, solche Ueber= setzungen und eine solche Geschichte griechischer Poesie und Philosophie wirklich besitzen; daß andererseits gerade dies lebhafte, zudringliche, spornende Aufgabenstellen wesentlich dazu beigetragen hat, daß wir das Alles heut besitzen. Daß zuerst Bürger und Stolberg, bann Bog uns einen beutschen Somer au geben unternahmen, war mittelbar wenigstens eine Folge ber von dem Fragmentisten gegebenen Anregung. Ganz unmittelbar aus der Lecture der Fragmente, wenn auch keinesweges baraus allein, sind die philologischen Erftlingsidriften Friedrich Schlegels hervorgegangen. Geweckt durch jene Berberfchen Sate fcrieb berfelbe, in bewußtem Wetteifer mit Windelmann, feine Abhandlung "über das Studium der griechischen Poefie" und seinen Torso einer Geschichte ber Poesie ber Griechen und Römer. Es war ein erster höchst achtungswerther Versuch, der fruchtbare Reim, aus dem unsere heutige Geschichtschreibung ber griechischen Litteratur erwachsen ift 1).

Man kann füglich fagen, daß die folgenden Abschnitte der Fragmente den besten Beweis liefern, wie begründet die Berderschen Desiderata waren. Seine eigene Kenntniß der Griechen war für jest nur wenig gründlicher als die der Dichter, die er nun auf ihr Berhältniß zu den griechischen Borbildern ansieht; fie berechtigte ihn kaum zur Beantwortung ber Frage, wie weit wir es bisher in Nachbildung der Griechen gebracht haben, und mehrere seiner Urtheile sind in der That genau so unzulänglich wie die von ihm im Princip verurtheilte Nachahmerei. Er kannte seinen Somer gut genug und hatte überflüssig genug Berftandniß für den epischen Geift beffelben, um, trop aller Parteilichfeit für Rlopftod, jede Bergleichung zwischen biefem und dem Sänger der Ilias mit bem Hinweis auf den Mangel an Handlung und sinnlicher Anschaulichkeit in ber Meffiade zurückzuweisen. Statt indeß zu wiederholen, was ichon in dem Gespräch zwischen bem Chriften und bem Rabbi zur Sprache gekommen war, zieht er es an diefer Stelle vor, mit dem Il der Litteraturbriefe wegen der hingeworfenen Bemerkung anzubinden, daß Homer ebenso wenig von allen Griechen verstanden worden sei, wie Klopftod von allen Deutschen, und weiter über den Ausdruck nadog navadog fich in Erörterungen zu ergeben, die trot ber Sulfe, die ihm Samann dabei geleistet 2), recht febr schülermäßig find. Man lieft biefe Erörterungen nur, um fich zwischendurch einiger allgemeinen Bemerkungen zu freuen. Er hat ganz Recht z. B., wenn er das Studium ber wechselnden Bedeutung folder ethischen Pradicate jur Renntnig bes

2) Bgl. LB. I, 2, 121 und 129, vgl. 257.

<sup>1)</sup> S. in meiner Schrift über bie romantische Schule, S. 179 und 193 ff.

Charafters der Bölfer und Zeiten empfiehlt, oder wenn er nichts von den verzeichneten Griechen in den Schriften eines Wieland, Jelin, Wegelin wissen will 1).

Behaltvoller ift der nächste, "Bindar und der Dithprambenfänger" überichriebene Abschnitt, zu dem sich die Elemente icon in iener Königsberger Recension über Willamow finden. Nicht als ob sich hier eine tiefere Einsicht in die Bindarische Dichtweise offenbarte, als fie ein geistvoller und begeisterter Autodidakt haben konnte: aber anziehend und sinnreich ist der Bersuch, das Wesen des Dithprambus aus der Geschichte seiner muthmaaklichen Entstehung mit Bulfe einiger Notigen bei ben Alten zu ermitteln - ein Bersuch, ber wieder jene allgemeine Anschauung von den Lebensschicksalen aller Poefie zur Boraussekung hat. Das Dithprambische ist ihm das Product einer noch gang roben und sinnlicen Zeit, und demgemäß fällt er die Entscheidung, daß es ein Unding sei, heutzutage Dithpramben zu dichten. Er erhärtet dieses Urtheil burch eine vortreffliche, ins Einzelne gehende Kritit ber Willamowichen Dithyramben, mit der er zugleich die Grillosche in den Litteraturbriefen verdrängen will, und ichließt in bester Laune mit einem Trinkliede, einem Baroli gleichsam auf die Dithpramben seines Landsmanns 2). Den Hintergrund des gangen Abschnitts bilden seine eigenen dithprambischen und Bindarischen Exercitien, während man andererseits an die Abhandlung über die Dbe erinnert wird. Schon in diefer war ihm der Ausspruch entschlüpft, daß im Gegensatz gegen die schwere Lyrit der Alten die unfrige sich in das Lied flüchte 3). Und hier ift der Bunkt, wo wir recht deutlich beobachten können, wie unser Kritifer awischen einer gebundneren und einer freieren, einer mehr conservativen und einer mehr radicalen Ansicht schwankt. Das eine Mal will er das Vorurtheil der Zeit für die normative Geltung der antiken Muster nur läutern, vergründlichen, über sich selbst verständigen: das andere Mal reißt ihn sein Originalitätsprincip zur Forderung und Hoffnung einer ganz neuen Boefie fort. Er möchte Homer, die Tragifer, Bindar übersetzt wissen und bei einer Homerübersetzung hexameter nicht gern vermiffen: - eine kleine Wendung des Standpunkts, und er glaubt zu sehen, daß die Natur unserer Sprache solche Uebersetzungen eigentlich nicht zulasse und sich dem Berameter weigere. Er ringt felbst mit Bindar und häuft dithprambischen Parenthyrsus über

<sup>1)</sup> Darilber, daß er dabei irrthümlich Wegelins "Lette Gespräche Sokrates und seiner Freunde" filr ein Werk Wielands hielt, vgl. Suphans Anm. SWS. I, 542. Schon Ch. H. Schmid, Zusätze zur Theorie der Poesie, vierte Sammlung, S. 164 rückt Herdern die Berwechselung vor.

<sup>2)</sup> Das Trinklied mit vielen Barianten in Herbers Diarium, als z. B. Strophe 9: Griechen, euch begeister' immer Dithprambenwuth: Nich begeistert Bein und Frauenzimmer

Doch - nur bis ju Leffings Gluth.

antiken und modernen Stoffen: — nur eine kurze Weile, und er wirft diese halsbrechenden Versuche bei Seite; als der wahre Pendant des Dithyrambus erscheint ihm ein launiges Trinklied in der Weise Lessings.

Much seine ferneren Barallelen, offenbar, leiden gleich sehr unter biefer Unficherheit des Standpunktes wie unter feiner mangelhaften Renntniß ber Griechen. Wenn im Folgenden Gleim als der deutsche Anafreon und, feiner Grenadierlieder wegen, als "noch mehr als Tyrtäus" gepriesen wird, so muffen wir uns, um den Kritifer nicht gar zu ungriechisch zu finden, erinnern, daß auch Leffing den Grenadier mit Tyrtäus verglichen hatte. Schlimmer freilich, wenn er fich burch einen Scherz Leffings in ben Litteraturbriefen ju bem Ausruf über Gerstenberg verleiten läßt: "siehe, hier ift mehr als Alciphron!" Richtiger fällt das Urtheil über den von den Zeitgenoffen fo viel bewunderten Joullendichter Gegner und die an hingeworfenen Boefien fo fruchtbare Karschin. Die Lettere ift nicht die deutsche Sappho und der Erstere nicht Theofrit. Die auf Theofrit und Gegner bezügliche Auseinandersetzung knüpft sich an Erörterungen über den Begriff bes Johlls, welche bie von Mendelssohn in den Litteraturbriefen entwickelte Joullentheorie wie ein geliehenes Capital benuten, das erst in der Hand des Borgers Gewinn abwirft. Da werden in die trodene Zergliederung Mendelssohns die Gate hineingeworfen, daß Leidenschaft und Empfindung, finnlich bargestellt, das A und D der Poefie fei, und daß "die Natur verschönern" etwas Anderes fagen wolle, als sie durch ein fingirtes Vollkommenheitsideal verdrängen und vertunden. Da macht fic, gegenüber dem logischen Gintheilungs- und Definitionsverfahren Mendelssohns, die Tendenz bemerklich, die litterarhistorischen Rategorien eben historisch, burch Beobachtung und Bergleichung ber Beispiele, zu bestimmen, und diese Tendenz endlich verbindet sich auch hier wieder mit der anderen, das allmähliche Werden der echten Kunftform jeder Dichtungsgattung aus unvollkommenen Anfängen beraus zu verfolgen. Das, was Berber in dieser Beziehung, ausführlicher hinsichtlich des Dithprambus, fürzer hinsichtlich des Joules, versucht, zeigt, daß in seinem Kopfe die Idee eines Romans von den Lebensaltern der einzelnen Dichtungsgattungen lebte, analog dem von den Lebensaltern der Sprache. Wir würden mehr davon lesen, wir würden den schätzbarften Beitrag zu der von ihm geforderten Geschichte der griechischen Dichtfunft haben, wenn er die Abbandlung "über bas Ibeal ber Griechen in jeder Dichtart" nicht gurudgezogen hatte, weil fie ihm, wie er fagt, nicht genug that.

## VIII.

# Die Dritte Sammlung.

Eine ganz andere Wendung als die Zweite nimmt sofort die Dritte Fragmentensammlung, obwohl sie das allgemeine Thema: Bergleichung der beutschen Nachahmungen mit ihren Originalen fortsett. Die Nachahmung der orientalischen Borbilder hatte der Fragmentist in so enge Grenzen eingeschränkt, daß die Einschränkung fast einem Berbote gleich kam. Zur Nachahmung der Griechen hinwiederum hatte er, vorausgesett nur, daß sie in der rechten Beise geschähe, aufgemuntert. Gegen die Nachbildung der Kömer spielt er den Trumps aus, daß die römische Litteratur mehr nachtheilig als vortheilhaft auf die deutsche gewirkt habe, und daß im Ganzen und Großen nichts so sehr zu wünschen sei als "vom römischen Joche" uns zu befreien. Hier also gewinnt der radicale Gesichtspunkt die Oberhand; hier vor Allem nimmt, unter dem mitwirkenden Einsluß seines Lebens und Wirkens in Riga, seine Grundsforderung, daß unsere Litteratur sich auf eigene Füße zu stellen habe, die Farbe deutsch-nationalen Patriotismus an, und mit dem Eisern endlich für das Nationale mischt sich das Oringen auf das Bolksmäßige, allgemein Berständliche.

Mit einem wahrhaft großen Geschichtsblick beginnt er. Er hatte gleich in der Borrede zu den Fragmenten als Grundlage für die echte Kritik der litterarischen Erscheinungen einer Nation eine Geschichte der betreffenden Litteratur; er hatte als ein Hauptstüd zur vollen Kenntniß der Griechen eine Geschichte der griechischen Dichtfunft und Weltweisheit gefordert, und ein Bild entworfen, wie eine solche beschaffen sein musse. Jett erweitern sich diese Forderungen zu der einer allgemeinen Litteraturgeschichte. Wie so oft bei diesem Manne: eine einmal erregte Gedankenwelle pflanzt sich fort, schlägt größere und immer größere Kreise, benen zulett das Auge nur mühsam noch zu folgen vermag. So hier. Mit wenigen ftarken Zügen, die dann erft viele Jahre fpater, in ber siebenten Sammlung der humanitätsbriefe weitere Ausführung fanden, stiggirt er zunächst das Werden der modernen Litteratur aus dem Zusammengahren griechischer, römischer, nordisch-barbarischer und hellenistisch-orientalischer Einflüsse. Er stellt bie Idee hin, daß ein historisch-philosophischer Scheides fünstler biesen modernen Geschmack in seine Theile auflösen möchte. Nun aber die größere Aufgabe, das Werden dieses modernen Geschmacks nach ruckwärts zu verfolgen, zu erforschen, "wie nach ben verschiedenen Wanderungen und Verwandlungen der Geift der Litteratur seine gegenwärtige Gestalt angenommen hat"! Und wieder tritt für Herder diese allgemeine Litteratur= geschichte in den Dienst eines noch weiteren Plans; am äußersten Horizont taucht seinem Blide eine Geschichte bes menschlichen Geistes auf. Solch ein litteraturgeschichtliches Werk "würde ben entweiheten Namen: histoire de l'esprit humain und Geschichte bes menschlichen Berftandes wieder abeln".

Doch er ruft sich für diesmal zu einem einzelnen Capitel jener Werdegeschichte der neueren Litteratur zurück. Nur vom Einfluß des römischen auf den deutschen Geist soll diesmal die Rede sein.

Seit und mit der Einführung des Christenthums, so führt er aus, hat sich jener Geist, nachdem unsere tapferen Vorsahren sich zuerst gegen die Sprache

ber römischen Unterjocher gewehrt, - seit Karl bem Großen hat er sich verhängnifvoll geltend gemacht. Monde und frantische Briefterhorden führten den ichlechtesten römischen Geift und die ichlechteste romische Sprache in Deutschland ein. Es fei, daß fie zugleich Bringer einer höheren Cultur waren: unerseslich bleibt unter allen Umständen der Schade, daß uns damit die Eigenheit unseres Geistes und unserer Sprache, unser Nationalcharafter geraubt wurde. Auch beim Anfang der neuen Zeit aber kleideten sich alsbald die wiederauflebenden Wiffenschaften wieder in eine neurömische Form; der Buftand der Gelehrsamkeit, Litteratur und Bildung befam und behielt eine überwiegend lateinische Färbung. Der Darsteller verweilt bann zunächst bei bem Berderben unserer Sprache; wie dieselbe gegen das Latein gurudgesett, latinifirt und frangösirt, dann von Gottsched doch auch wieder über den lateinischen Leiften geschlagen worden sei. Und statt bessen rühmt er nun unsere ältere beutsche Sprache, weist er, unter Anerkennung der hier einschlagenden Berdienste ber Schweizer, jurud auf die Sprache zur Zeit der schwäbischen Kaifer, auf die Sprache Luthers, Opigens, Lohensteins. Man sieht, hier wird fehr Entlegenes und Verschiedenes zusammengeworfen. Einfach und klar ift nichtsdestoweniger das allgemeine Princip. Schon in der ersten Fragmentensammlung (S. 50) hatte er gemahnt, aus den Zeiten der Meisterfänger, des Opis, Logau und Luther die Foiotismen zu sammeln. Jest erweitert er die Forderung: aber das Zbiotistische, das Ureigene bleibt sein Hauptgesichtspunkt. Wie die Dichter "Nachahmer ihrer selbst" werden sollen, so hat sich die deutsche Sprache "zum Urbilde ihrer selbst" zurudzubilden. Es gilt, "in dem Rothe der alten deutschen Ennius Gold zu suchen", das heißt: "nachzuforschen in altdeutschen Wörtern, in ben Zeiten ihrer nervenvollen Stärke" und ihr die abgegangenen Kräfte von dorther zu ersetzen.

Der verderbliche Einfluß der lateinischen Sprache erstreckt sich aber weiter. Sie fesselt durch die Herrschaft, die sie in unserer Erziehung, unseren Schulen ausübt, unsere ganze Bildung. Wir stehen mit dieser Behauptung an dem schon früher hervorgehobenen Coincidenzpunkt von Herders pädagogischer und litterarischer Thätigkeit. Der Pedantismus der lateinischen Erziehung hemmt den Schwung der jungen Seelen und hält das keimende Genie nieder; um auch nur brauchbare, fürs Leben brauchbare Männer zu bilden, ist eine auf die Realwissenschaften gerichtete Erziehung vorzuziehen; und selbst die gelehrte Bildung, wenn sie zu einseitig auf das Latein gerichtet ist, erzeugt geistlose Nachahmer statt freier Nacheiserer.

Mehr noch. Ein lateinischer Geist ist leider selbst in den Kern der Wissenschungen. Als das Behiculum der scholastischen Phissophie hat die lateinische Sprache mit ihrer Terminologie dazu beigetragen, das Selbstdenken zu ertödten. Damit schlingt sich die Ausführung des Frag-

<sup>1)</sup> Bgl. oben im ersten Abschnitt biefes Buches, S. 85. 86.

mentisten zu ben Andeutungen ber Ersten Sammlung über ben Zusammenbang von Sprache und Bedanken gurud. Fortgeriffen von biefer Lieblingsmaterie entwickelt er, mit Hindlick auf Abbt, das Beal einer Darftellungsweise, wie sie - man erinnert sich dieser Partie aus unserer Charakteristik feiner eigenen Bopularichriftftellerei 1) - in echten Boltsichriften berrichen mußte. Roch beredter verfolgt er denfelben Gedanten in Beziehung auf die Aufgabe bes Dichters. Er zeigt, wie hier nur burch ein ichopferisches Bunder die lebendige Empfindung mit dem Ausdruck, dem icheinbar dagegen incommensurablen Worte vermählt werden könne, und wie eben darauf der Berfall der Boefie beruhe, wenn die natürliche und unmittelbare Einheit von Gedanke und Ausdruck zerriffen, wenn die Dichterei ber "Mutter Natur entführt", zur "Tochter der Künstelei" werde, und von selbst ergiebt sich daraus ber Sat: nur in ber Muttersprache kann man bichten; nur Eine Sprache überhaupt fann man vollkommen beherrichen — ber echte Originalschriftsteller ist allemal ein Nationalautor. Als folder — bas ist eine weitere Confequenz - muß auch jeder fremde Autor genommen, erklärt und genoffen werden. Was Herber hier von der rechten Art der Interpretation der Alten fagt, erinnert an Samanns Bekenntniffe im zweiten ber Bellenistischen Briefe über seine Art, die Alten zu lesen - unbekümmert um die Noten "gelehrter Aristarche" 2). Vieles freilich geht für immer mit dem Tode der ausgestorbenen Sprache verloren. Aber es ist darum doch nicht nöthig, "die Alten als todte Männer" zu behandeln — wozu fie uns "das verwünschte Wort flaffisch" gemacht hat! Horaz erklären heißt "ihn als einen lebenden Dichter betrachten, ber über diesen Borfall, zu diesem Zwecke so schrieb und schreiben mußte". heißt "ihn erwecken, seine Gedichte in seine Berson verwandeln und mündlich von ihm lernen, den Ausbruck aus dem Gedanken, den Gedanken aus der vorliegenden Sache erklären und alle drei beleben". Mit der Untersuchung endlich, wiefern auch in der Philosophie Gedanke am Ausdruck haften fonne und muffe, ichließt Berber diese ganze Reihe von Betrachtungen. Wir tennen diese Untersuchung bereits. Denn sie war uns von Bichtigkeit bei dem Nachweis, welche Gedankenelemente Herber dem Unterrichte Kants verdanke 3). Sie ist übrigens weniger durchsichtig und überzeugend als das Borangegangene, und fie fügt nichts Neues zu der Behauptung hinzu, an deren Beweis sich alle diese Excurse anschlossen - zu der Behauptung, daß, wie nützlich immer die lateinische Sprache als "Werkzeug der Gelehrsamkeit" fei, ihr Einfluß doch ben nationalen Geift, die Freiheit und Originalität des Denkens und des Schreibens beeinträchtigt habe. -

Nach diesen Prämissen nun — wer erwartete nicht, daß über die Nach-

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 95 ff.

<sup>2)</sup> Samanns Schriften II, 213. 214.

<sup>3)</sup> Bgl. oben im zweiten Abschnitt des ersten Buchs S. 42. 43.

ahmungen und Nachbildungen lateinischer Muster in unserer neueren Litteratur ein hartes, ein härteres Urtheil werde gefällt werden als über die deutschen Drientalen und die deutschen Griechen? Diese Erwartung jedoch trügt. Der Abschnitt "von einigen Nachbildungen der Kömer" (S. 70 ff.) enthält so wenig eine eigentliche Flustration der so eben wiedergegebenen Auseinandersetzungen, so wenig Kückbeziehung auf dieselben, daß darin nicht sowohl ein Schwanken zwischen einer zurückhaltenderen und einer durchgreisenderen Ansicht, als vielsmehr ein Fortschritt von jener zu dieser wird gefunden werden müssen. Man wird mit der Annahme nicht irre gehen, daß die meisten dieser Bergleichungen schon geschrieben waren, als jene längere Abhandlung noch nicht existirte. Sie wurde offenbar nachträglich hinzugesügt und vorangestellt. Jene Capitel tragen das Gepräge einer viel größeren Abhängigkeit von den Litteraturbriesen: diese ist ein freier Erguß des Bersassens, der nur überslüssiger Weise und, wie um von dem Kostüm nicht abzuweichen, hie und da auf Stellen der Litteraturbriese Bezug nimmt.

Gang bestimmt zu constatiren ist die frühe Abfassung des Abschnitts "Bon ber Horazischen Obe"; benn es find die Mittheilungen eines Samannschen Briefes vom 29. August 1765, die hier der Fragmentist ganz einfach seinem Buche einverleibt. Das Befte, was er über die Dbe zu sagen hatte, behielt er der mehrerwähnten, unvollendet gebliebenen Odenabhandlung vor, auf die er hier mit einem "vielleicht" verweift. Dort würde er die Ode als einen "Proteus unter den Nationen" geschichtlich verfolgt, wurde die verschiedenen Gegenstände ber Dde, ihre sprachlichen und rhythmischen Eigenthumlichkeiten untersucht, ihre verschiedenen Arten — die Dde "des Affects", bie Dde "ber Handlung" - unterschieden, wurde sie als "das erstgeborene Kind der Empfindung", als die Quelle aller übrigen Dichtungsgattungen bargestellt, - er würde in die so nach allen Seiten hin sich vollendende Theorie der Ode das Meiste von dem hineingearbeitet haben, was in den Fragmenten bei verschiedenen Anlässen über das Wesen der Boefie und deren Lebensalter vorgetragen wird, und würde endlich gleichfalls eine Parallele zwischen ben Alten und den Neueren gezogen haben 1). Hier dagegen hält er sich in engerem Rahmen. Die Beziehung auf Horaz verbietet ihm sogar ein näheres Eingehen auf Rlopftod, beffen Oben nur im Vorbeigehen als "Selbstgespräche bes Herzens" charafterisirt werden. Gin fast uneingeschränktes Lob — erhält Ramler, als ein echter Dichter, ein "vollkommenes Mufter ber Obe", und nur gang bescheiden schleicht fich die Bemerkung ein, daß "boch vielleicht Horaz dieses große Genie oft zu sehr fegle"!

Unbedeutend würde auch der Abschnitt "Vom Lucrezischen Gedicht" sein, wenn derselbe bloß bei den wenigen Bemerkungen über Haller, Withof und Creuz als über unsere "deutschen Lucreze" stehen bliebe: interessant wird

<sup>1)</sup> S. die Abhandlung über die Obe, LB. I, 3, a, 61 ff.; 97.

derselbe erst da, wo der Verfasser die Joee eines Lehrgedichts entwickelt. "würdig, die ganze Seele eines Genies allgenugsam auszufüllen". Die Idee ift darakteriftisch für ben Standpunkt unserer bamaligen Boefie, darakteriftischer noch für den Geist Herders, sofern sich poetische und philosophische Neigungen in ihm ftritten, und die tieffte Empfindungsfähigkeit in ihm neben ungulanglicher, durch Reflexion gehemmter poetischer Schöpfungstraft sich regte. Im Streit gegen seine Beit zeigt er fich so immer wieder zugleich als beren Rind und Zögling. Daher geht der Erklärung, daß unsere Gegenwart "der Todder Boefie" fei, und dem Hinweis auf Natur- und Bolfspoefie beständig der Berjuch zur Seite, den Boden der Reflexion felbst für mahrhaft poetische Hervorbringungen urbar zu machen. Er formulirte doch im Grunde nur die durchschnittliche Leistungsfähigkeit unserer damaligen Litteratur, wenn er seinen Zeitgenoffen und Landsleuten wiederholt die Profe des guten gefunden Berstandes und die philosophische Poesie als Uebungsfeld zuwies. Er selbst befleißigte sich ununterbrochen folder llebungen; er felbst schrieb unter Anderm. schrieb wieder, entwarf und corrigirte an einem Lehrgedicht vom Menschen. Ein solches Lehrgedicht vom Menschen eben erklärt er hier für ein Maximum möglicher Poesie. Noch mehrere Jahre später gesteht er in einem Briefe an Merct 1), daß er in dieser Materie an Schwärmerei ganz unerschöpflich gewesen sei und spricht sein Bedauern über den theilweisen Berlust seiner eigenen Fragmente "einer philosophischen Epopoe über die Seele" aus. Wir sind, angefichts der noch vorhandenen Bruchstücke 2), außer Stande, diefes Bedauern zu theilen. Wohl lebte in ihm das Bedürfniß nach echter, ursprünglicher, freiwillig und unmittelbar der Brust entströmender Poesie wie kaum in einem Zweiten seiner Zeitgenoffen. Allein ein schöpferisches Genie war nöthig, um ben Punkt wirklich zu treffen, wo seine Forderungen erfüllt, dies sein Bedürfniß befriedigt werden konnte. Er felbst verlegte die Berwirklichung der Roee, die ihm als Ahnung porschwebte, an einen falschen Ort. Mit Recht fah er sich nach einem Gebicht um, "das alle Saiten des menschlichen Herzens treffen mußte", das "die größte Sohe des poetischen Genies in unserer Stufe der Cultur und die originalste Ausgabe der menschlichen Seele wäre". Auf bem Boden ber Lyrik, wohin ihn seine Theorie des Liedes und sein Geschmack für Bolkslieder, und auf dem Boden des Dramas, wohin ihn feine Shake= spearestudien wiesen, hätte er es suchen sollen. Er suchte es, sucht es wenigftens hier auf dem Boden der didaktischen Dichtung und in der unmittelbaren Nähe der Philosophie. Er verwechselte die tief innerliche, seelische Wirkung. und den seelischen Ursprung der Poesie mit dem aus dem Seelenleben gu schöpfenden Stoff der Dichtung. So führt er mit Enthusiasmus den Gedanken aus, daß ein poetisches Genie erften Ranges fich der philosophischen Specu-

<sup>1)</sup> April 1771, LB. III, 368.

<sup>2)</sup> Mittheilungen barüber giebt Suphan in ber Anmertung SWS. I, 547. 548.

lationen über die Seele bemächtigte, jeder psychologischen Wahrheit sinnliches Leben gäbe, von seiner göttlichen Höhe aus den ganzen dunklen Grund der Seele überschaute, und, was er da gesehen und selbst gesühlt, in uns zu wirken wüßte; — und er zweiselt nicht, daß eine solche Dichtung ergreisender sein würde als Epopöe oder Drama, "die immer nur eine oder wenige Saiten des Herzens anrühren können". Als ob das Farbenspiel des Lichtes nicht vielmehr dadurch bedingt wäre, daß es, statt nur sich selbst zu beleuchten, sich tausendfältig an den Gegenständen bricht! Es bildet dieser Fehlgriff Herders eine genaue Parallele zu dem Jrrthum Alopstocks, wenn dieser die höchste poetische Wirkung dadurch zu erreichen meinte, daß er einen noch über der Poesie hinausliegenden Stoff, das große Thema der Religion, die Thatsache der Erlösung zu besingen unternahm. Es ist die Fortsetzung der Alopstockschen, von Herder selbst (Fgm. III, 202) angemerkten Schwäche, immer nur in der Welt der Gedanken und Empfindungen zu verweilen und sogar seine Gleichnisse der Kegion des Geistes zu entnehmen.

Schon Hamann hob mit Recht den "entsetlichen Abfall des Endes zum Anfang der dritten Fragmentensammlung" hervor 1). Er wird damit nicht bloß ben "Anhang von einigen Streitigkeiten ber Litteraturbriefe mit Wieland, Cramer, Klopftod" (Fgm. III, 295 ff.) gemeint haben. Auch die Abschnitte von der Clegie und von der Horazischen Satire sind nichts weniger als illustrirende Ergänzungsftuce zu ber großen einleitenden Hauptabhandlung. Es find offenbar bloge Fullfteine, die zu den ausgeschriebenen Studen der Litte= raturbriefe kaum irgend etwas der Rede Werthes hinzufügen, im ersten Burf niedergeschriebene Unmerkungen, aus denen erst bei einer zweiten oder dritten Redaction etwas hätte gemacht werben können, und später wirklich gemacht wurde. Die Zustimmung aber vollends, mit welcher das Abbtiche Urtheil hingenommen wird, daß Alot in seinen lateinisch geschriebenen Satiren ber echte Nachfolger bes Horaz und obenein ein Stud Juvenal fei, steht mit dem Inhalt der einleitenden Abhandlung geradezu in Widerstreit. Erst die nun folgenden Abschnitte über das Verhältniß unserer heutigen zur ciceronianischen Beredsamkeit stimmen wieder zu jener Abhandlung. Das macht: fie waren, reif und viel überdacht, im Zusammenhang mit Herders Kanzelpragis entstanden 2); der Redner Herder besaß die Originalität, die dem Dichter Herder fehlte, und beren Grenze er daher auch bei der Kritif ber zeitgenöffischen dichterischen Hervorbringungen nur mit schwankendem Urtheil zu bestimmen im Stande war.

Zwischen die einleitende Abhandlung jedoch und die eben besprochenen Stücke findet sich in unserer Sammlung eine andere Abhandlung (S. 123 bis 169) eingeschoben, die das Hauptthema, die Frage über die rechte Art der

<sup>1) &</sup>amp;B. I, 2, 261.

<sup>2)</sup> Bgl. oben im erften Abschnitt biefes Buchs, S. 90.

Nachahmung ber Alten, von einer besonderen Seite, gleichsam in einem Querdurchschnitt, beleuchtet. Nicht die Litteraturbriefe, sondern einige armselige Bemertungen Alotens in seinen fürzlich erschienenen Epistolae Homericae werden zum Anlag, "vom neueren Gebrauch der Mythologie" ausführlicher zu handeln als bisher icon hie und da im Vorbeigehen geschehen war. Wir dürfen die höfliche Auseinandersetzung mit Klotz und die Polemik gegen ein paar Recensenten in der Allgemeinen Deutschen Bibliothet und den Litteraturbriefen bei Seite laffen, um zu bem Kern ber Berderschen Ausführungen vorzudringen. Derfelbe ift genau analog mit dem für alle Nachabmung der Alten überhaupt aufgestellten Kanon. Die Nachahmung, hieß es, werde felbst original, und das wird sie, sobald sie den Alten ihre Kunst, ihre Art und Beise, ihren dichterischen Geist abgewinnt. Chenso: ber moderne Dicter brauche immerhin die alte oder jede andere Mythologie, aber nicht als entlehnten, äußerlichen Schmud, als tobte, gelehrte Bilberfrämerei, sondern brauche fie "mit einer neuen ichöpferischen, fruchtbaren und tunstvollen Sand." Mit einer tunftvollen Sand. Unter mehreren bier einschlagenden Winten ift einer, der so bestimmt wohl kaum gegeben worden wäre, hätte der Fragmentist nicht bereits Lessings Laokoon gelesen; er rath, sich vor der Mythologie zu hüten, die durch einzelne Bilder fpricht, damit nicht fpielende und gezwungene Allegorie daraus werde, dagegen sich ihrer in Handlung zu bedienen. Vor Allem aber mit ichopferischer Sand. Erft hier stoßen wir auf den tiefften Bunkt der gangen Auseinandersetzung. Die Mythologie der Alten nämlich ift in Wahrheit ihre größte poetische Leiftung. Gewöhnliche Menschen, natürliche Begebenheiten, die Geschichte und die umgebende Natur wußten fie "fchöpferisch in poetische Leiber zu hüllen und ihnen dichterischen Geist einzuhauchen" - bas, und nichts Anderes ist ihre Mythologie. Das, was den ursprünglichen Stoff zu derfelben bilbete - "Himmel!" ruft Berber und hatte er faft wörtlich schon in der Obenabhandlung 1) gerufen, "das habe ich Alles in meinem Lande, in meiner Geschichte; rings um mich liegt ber Stoff zu diesem poetischen Gebäude; aber Gins fehlt: poetischer Geift. Bewundern muffen wir euch, ihr Alten, und die Augen niederschlagen: ihr erhobt Kleinigkeiten aus dem Staube zu einer glanzenden Sobe; wir laffen bie gange Schöpfung um uns öbe und wuft trauern, um euch nur zu plündern und das Geplünderte elend anzuwenden!" Und was also folgt daraus? Schon Hamann hatte sich barüber vernehmen laffen. "Mythologie hin, Mythologie her!" heißt es in der Aesthetica in nuce, "Boesie ist eine Nachahmung der schönen Natur und Nieuwentyts, Newtons und Buffons Offenbarungen werden doch wohl eine abgeschmackte Fabellebre vertreten können? — - Freilich sollten sie es thun, und wurden es auch thun, wenn sie nur konnten. Warum geschieht es

<sup>1) &</sup>amp;B. I, 3, a, 72.

benn nicht? — weil es unmöglich ift, sagen eure Boeten" 1). Die ziemlich oratelmäßig klingenden Worte Hamanns werden bei Berder zu ebenso verftändlichen wie treffenden Mahnungen; nur daß er weniger scharf gegen die "abgeschmadte Fabellehre" abschneidet, allen verständigen Gebrauch berselben verstattet und vor Allem die Einbildungstraft der heutigen Boeten methodisch burch fie gebildet wissen will. Wenn doch die alte Mythologie aufs Sinnigste und Gefälligfte allegorifirt und personificirt: so belausche man dies Thun der bichterischen Einbildungsfraft der Griechen, man lerne von ihnen die Kunft zu allegorifiren; und man wende fie an auf ben "Ocean von Erfindungen und Besonderheiten", der uns umfließt, auf die "neue Welt von Entdedungen", die uns umgiebt. "Rurz, als poetische Heuristit wollen wir die Mythologie der Alten ftudiren, um felbft Erfinder zu werden." Go horen wir benn bier aus Herders Munde querft den Gedanken an die Möglichkeit einer gang neuen Mythologie, die für unsere Dichter ware, was für die alten die ihrige - diefen Gedanken, der später in schärferer Zuspigung und in anspruchevollerer Weise von Friedrich Schlegel und von Schelling von Neuem vorgebracht wurde 2). Herders Weise ist es überhaupt nicht, so scharf doctrinar ju pointiren und einzelne Ginfälle mit absichtlicher Paradorie zu übertreiben. Er ift überdies, trot alles neuernden Vorwärtsdrängens, zu abhängig von dem thatfächlichen Zustande der zeitgenöffischen Dichtung, als daß er eine so weit vorgeschobene Bosition behaupten sollte. Immer wagt er sich, so lange es beim Allgemeinen bleibt, fehr weit vor, immer, sowie es zum Besondern kummt. bleibt er dahinter zurud. Auch hier daher besteht er nicht auf seinem "Traum" einer gang neuen Mythologie. Es ift "das Leichtere und Sichrere, die Mythologie der Alten zu brauchen, die icon ein gefundenes Baugeruft der Dichtfunft ift". Nur so versteht er den "beuristischen" Gebrauch der alten Mytho= logie, daß man aus ihrer Bilderwelt gleichsam eine neue sich zu finden wiffe. Man wende die alten Bilder und Geschichten auf nähere Borfälle an, lege in fie einen neuen poetischen Sinn, verandere fie bie und da, um einen neuen 3wed zu erreichen - genug, man ichalte "als Sausherr und Befiger" mit den überkommenen Materialien. Er erläutert seine Meinung - wiederum an Ramler, und ift also genügsam genug, die gewandte Roftumtunft, mit welcher dieser bald dies bald jenes Stud aus der Garderobekammer der alten Mythologie für seine modernen Bedürfnisse zurechtschnitt und aufputte, schon für originelle und echte Poesie zu erklären. Er erläutert das, was er will, aber auch an einigen Leffingichen Kabeln und einigen Gerftenbergichen Tanbeleien. Er nennt es den "am meisten dichterischen Gebrauch der Fabellehre", wenn man fo wie diese Beiden eine Naturerscheinung, eine Erfindung, eine Begebenheit finnig, poetisch mahrscheinlich und poetisch foon mit Berwendung

<sup>1)</sup> Samanns Schriften II, 280.

<sup>2)</sup> S. in meiner Schrift Die romantische Schule, S. 648. 649 und 692. 693.

ber Anschauungen der alten Mythologie zu erklären sucht. In solcher Weise erklärt die eine der Lessingschen Fabeln die Entstehung des Kameels, in solcher Weise erzählt uns Gerstenberg den Ursprung des Kusses u. s. w. In eben solcher Weise hat Herber selbst von der die zärtliche Treue verewigenden Schöpfung der Turteltaube, von dem sterbenden Schwan, dem die Lyra Apolls die Gabe des Gesanges verleiht, und Aehnliches mehr gesabelt. Wir thun hier einen Blick in die Entstehung jener zarten, im Entwurf zum Theil schwon damals concipirten Dichtungen 1), welche später den Namen Paramythien erhielten und die so offenbar ein Seitenstück, zugleich jedoch in ihrer weichen Farbe ein Gegenstück zu den Lessingschen Fabeln bilden.

Auch die hier entwickelte Theorie aber ist ja ganz unverkennbar ein Seitenstück zu einer Lessingschen Theorie. Bon den Gedanken Hamanns zu denen Lessings sortgetragen, schreibt Herder — und er gesteht es ausdrücklich, daß ihm diese Analogie zum Leitsaden gedient — von einem heuristischen Gedrauch der Mythologie, wie Lessing einen heuristischen Gedrauch der Fabel vorgeschlagen hatte. Wenn dieser davon gesprochen und es verbeispielt hatte, wie man aus alten, z. B. den Aesopischen Fabeln neue Fabeln ersinden könne, so spricht Herder davon, wie uns die ganze Mythologie der Alten als eine Fundgrube eigener mythologischer Ersindung dienen könne. Vielmehr aber, nicht auf diesen Hauptpunkt nur beschränkt sich die Abhängigkeit von

Winkte, da floß der Seufzer Lebend zusammen! Flügel, Der Liebe Flügel wurden ihm! Siehe! da saß der Täubchen Girrendes erstes Brautpaar Bon Ginem Liebe-Ach beseekt!

und das girrende Tanbenpaar bleibt nun das Gespann der guten Göttin, wenn ihr Wagen sich zum stillen Liebeshain herabsenkt. Das Stück in einem etwas späteren Gedichtheft aus dem Ansang der siedziger Jahre ist sinniger und anmuthiger als die gleichnamige Parampthie in den Zerstr. Bll. I, 178. — "Die Entstehung der rothen Rosen" ist die Uebersschrift eines Gedichtdens in einem anderen Rigaer Excerptenheft.

<sup>1)</sup> So finden sich in einem der Rigaer Arbeitshefte, aus der Zeit von 1765 und 1766 folgende Ueberschriften: Ursprung der Frauenzimmertracht; die Ersindung der Künste und Wissenschaften; die Ersindung der Künste und Wissenschaften; die Ersindung der Künste und Weisenschaften; der Ersindung der Buchstaben; Ersindung (sie) der Blattern; Ursprung der Verschiedenheit der Menschen, der Kunzeln des Weisen, des Grübchens; Ursprung der Malerei, der Bildhauerei, der Säulenordnung. Wenn schon diese Themata das Gerstenbergsche Muster erkennen lassen, so zeigen die für die Aussischung hie und da hinzugeschriebenen Andeutungen, daß es überall auf die Verwendung mythologischer Figuren abgesehen war. Das Thema von den Blattern z. B. sollte in drei Scenen, Verse mit Prosa wechselnd, ausgesührt werden, in denen Benus, Pallas und Juno auf das Flehen des Liebhabers eine erkrankte Schöne wiederherstellen und ihr zum Andenken an die Sesahr und die Errettung drei Grübchen aufdrücken. In Versen wird ein andermal "die Schöpfung der Turteltaube" besunst der Liebesgöttin bestügelt und belebt; die Göttin

den Leffingschen Abhandlungen über die Fabel. Diese Abhandlungen, auf welche Berder ichon in der allernächsten Zeit in fritischer Absicht, auf die er auch später immer und immer wieder zurückfömmt, machen ihren Ginfluß in unserem ganzen Capitel von der Mythologie allerorten bemerklich. Das Recht. welches Herder der Mythologie auch für die neuere Poesie gewahrt wissen will, beruht ihm unter Anderm auch darauf, daß die mythologischen Personen "durchgängig unter einem bestimmten und dazu sehr poetischen Charakter bekannt sind" - auf demselben Grunde also, nach welchem, Leffing zufolge, in Nejops Kabel die Thiere auftreten. Da, ferner, wo Herder speciell für die Kabel das Auftreten mythologischer Figuren rechtfertigen will, stütt er sich durchaus auf Leffings Definition der Fabel, die er buchstäblich wiederholt. Da endlich, wo er von der Schwierigkeit der Schaffung einer gang neuen Mythologie redet, begründet er dieselbe durch das nothwendige Zusammenwirken des Reductions= und des Fictionsgeistes. Es ist klar, daß er sich bessen erinnerte, was Leffing, im Anschluß an Wolf, über das zur Erfindung von Fabeln nothwendige "Princip der Reduction" gefagt hatte. Genug, die Leffingschen Fabelabhandlungen lagen aufgeschlagen neben Berder, als er seine Abhandlung vom Gebrauch der Muthologie schrieb.

## Dritter Abschnitt.

## Umarbeitung und Fortsetzung der Fragmente. Der Torso.

T.

### Dramaturgifde Fragmente.

Durch die Einschiedung der Abhandlung vom neueren Gebrauch der Mythologie waren einige andere Abschnitte, die ursprünglich der Oritten Sammlung zugedacht gewesen waren und etwas von "unseren Franzosen und Engländern" enthalten sollten i), verdrängt worden. Was davon vorläusig niedergeschrieben war, bezog sich sast ausschließlich auf das Orama: es handelte von der Gallicomanie im Lustspiel und vom britischen Geschmack in Trauerspielen.

Benutzen wir die Gelegenheit, auch über die bezeichneten, im Lebensbilde mitgetheilten Abschnitte 2) hinaus, die Stellung des Fragmentisten zur dramatischen Dichtung ins Auge zu fassen.

Bon vorn herein werden wir darauf gefaßt sein, daß die Ernte an durchschlagenden, neuen und treffenden Gedanken auf diesem Gediete geringer, um Bieles geringer ist als namentlich auf dem Gediete des Lyrischen und des Lehrhaften. Bon Nicolai zu einer Recension der Lessingschen Lustspiele aufgesordert, lehnte Herder dieselbe ab, weil es dazu eines Recensenten bedürse, der des Theaters kundiger seis). Es sehlte ihm nicht bloß die Kenntniß des Theaters, sondern seine lyrisch-rhetorisch angelegte Natur, sein entschiedener Subjectivismus versagte ihm auch die Einsicht in die Compositionsweise des Dramas, für das er zunächst nur den aus dem Gesichtspunkt der Lyrik sich ergebenden Maaßstab hat, daß es einen schon milberen Affect als die Ode, nicht, wie diese, die Fülle der Empfindung, die Entzückung, sondern "Kührung und Ausweckung" zum Zweck habe 4). Wenn er irgendwo Lessing überlegen

<sup>1)</sup> An Hamann LB. I, 2, 217; Fgm. II, 378, vgl. oben S. 128.

<sup>2)</sup> LB. I, 3, a, 18 ff. und 54 ff. Jest auch SWS. II, 207 ff.

<sup>3)</sup> LB. I, 2, 278, vgl. 408.

<sup>4)</sup> Abhandlung über die Obe, LB. I, 3, a, 83.

ist, so ist es in der Bürdigung des Lyrischen: wenn irgendwo die Ueberlegenheit der Lessingschen Kritik über die seinige unbestritten ist, so ist es in Sachen des Dramas.

Nicht als ob sein beweglicher Geist nicht auch nach dieser Richtung sich zu orientiren versucht hätte. Zu biesem Zweck war er an die Uebersetzung und Commentirung ber Parallèle des tragiques gegangen; zu biefem 3wed besuchte er das Rigaer Theater. Er experimentirte sogar selbst mit dramatischen Planen, zu benen ihm ber Hauptanftog burch die Lessingiden Stude gefommen zu sein icheint 1). Boll Anerkennung und Bewunderung folgte er bemnächst ber Kritik, welche Lessing in der Dramaturgie übte, und fast ebenso lebhaft interessirten ihn die Briefe über die Wiener Schaubuhne, welche Sonnenfels unter ber Maste eines Frangosen in gewandtem Feuilletonstil zu schreiben angefangen hatte, um fie bann in seinem eigenen Namen fortzusetzen 2). Endlich aber: schon damals ja hatte er sich tief in Shakespeare hineingelesen, und eben diese Vertrautheit mit Chakespeare sette ihn später in Stand, auch unserer bramatischen Boefie eine recht eigentlich frürmische Unregung zu geben. Später. Denn für jest ist ihm Shakespeare boch mehr als großer Dichter benn als großer Dramatiker ans Berg gewachsen. Bei mehr als Einer Gelegenheit preist er ihn als ein echtes poetisches Genie neben Homer und Offian, neben Bindar und Doung; er bebt die lyrische Wirkung, das Rührende, die Macht der Empfindung und Leidenschaft in seinen Mono= logen hervor. Daneben freilich weiß er von seinen "Zaubersprüngen", von seiner Erfindungstunst zu reden, weist barauf bin, wie er ben Stoff ber britischen Geschichte zu benuten verstanden, um ein "herr über Leben und Tod" zu werden, und belehrt einen so armseligen Beurtheiler wie Dusch, daß die Bedeutung Shakespeares nicht im Colorit und in den Bergierungen, sondern im "großen, wilden Bau der Fabel", in der Entwerfung eines drama= tischen Planes liege, "über bem uns beim blogen Ansehen schwindelt" 3). Erst

<sup>1)</sup> So findet sich in einem Octavheft der Königsberger Zeit der Entwurf eines antiken Tranerspiels Philokles; ausgeführt, und zwar in sünsstüßigen Jamben, ist nur die erste und zweite Scene des ersten von drei Acten. Bgl. LB. I, 3, a, 16 in der stizzirten Borrede zu der Parallele der Tragiser: "Plan zu einem Tranerspiel der Christ nach Lessings Inden". In einem andern Octavhest der (auch Erinnerungen III, 169 erwähnte) Plan zu einem dreiactigen Tranerspiel, Mendoza und Alvere, welches entsernt an Miß Sara Sampson erinnern kann.

<sup>2)</sup> Gerber an Scheffner, LB. I, 2, 271. 289; KB. I, 55; über Sonnenfels: an Nicolai, ebenbas. 408, vgl. im vierten Kr. W. LB. I, 3, b, 403. Die Sonnenfelsschen Briese über bie wienerische Schanbühne findet man in bessen Gesammelten Schriften (Wien 1784), Bb. V und VI wieder abgebruckt.

<sup>3)</sup> An Scheffner, LB. I, 2, 190, Parallele 2c., LB. I, 3, a, 12. 13. 14. Recenfion von Dusch' Briefen zur Bilbung bes Geschmads, in ber Allgemeinen Deutschen Bibliothet, LB. I, 3, b, 65—67. Bgl. auch bie Heranziehung Shatespeares in bem Stück über bie Mosaische Schöpfungsgeschichte LB. I, 3, a, 424.

ber Shakespeareaufsat vom Jahre 1772 hat für diese verschiedenen Seiten der Beurtheilung des großen Dramatikers einen positiven Einheitspunkt gesunden: einstweilen wird auch auf ihn nur im Zusammenhang mit der allgemeinen Frage über die Vildung unserer Litteratur durch Nachahmung fremder Muster Bezug genommen, und in Betreff des Dramas hatte für diese Frage Lessing dem Fragmentisten das Beste bereits vorweggenommen. Nur wenig überhaupt gehen die dramaturgischen Bemerkungen des Letzteren über die Lessingschen in den Litteraturdriesen hinaus.

Leffings, wie männiglich bekannt, ift das Berdienst, unsere dramatische Dichtung von schiefer Nachahmerei zurückgerufen und auf das eigenthümlich Deutsche hingewiesen zu haben. Seine Polemit gegen bie Gottschedsche französirende Theaterreform wird in dem Herderichen Fragment "Haben wir eine frangösische Buhne?" lediglich wiederholt. Gehr hubich und mit offenbarer Erinnerung an hamanns Fünften Brief über das Schuldrama (Schriften II, 436 ff.) nennt er unsere Buhne "ein Kind, das durch Nachahmen zu frühzeitig flug geworden" und das daher "fehr zurückarbeiten" muffe, "um ein Emil und ein Bögling ber Natur zu werden". Schon Leffing hatte die Bertreibung des Sarlequin vom Theater bie größte Harlequinade genannt, die jemals gespielt worden — Herder tritt unter Berufung auf Mösers Schrift über das Grotest-Romische, die dann auch Leffing im achtzehnten Stud der Dramaturgie fo warm empfahl, noch entschiedener für die Veredelung des Hanswurft, für die Berechtigung des Possenhaften, des Burlesken ein. "Gine Bühne in der Kindheit muß durch diese Wege gehen" — eben das war auch Leffings, war andererseits auch Hamanns Meinung, den es gleichfalls "vor ben Hefen der dramatischen Dichtkunft nicht ekelte" und dem das Burleske nur die unentbehrliche Rehrseite des Bunderbaren war. Satte Lessing porzugsweise von der Tragödie gesprochen, so wendet überhaupt Herder die Frage, "ob unsere Bühne neben der frangosischen einen originellen Charafter behaupten könne", nach der Seite der Komödie hin, wobei ihm eine Mendelssohnsche Stelle in den Litteraturbriefen als Unterlage bient. Er streift die Frage vom rührenden Lustspiel und vom bürgerlichen Schauspiel — allein weder jene Stelle noch seine eigenen dramatischen Studien und Erfahrungen find ber Art, daß aus seinen "hingestreuten Beobachtungen und Meinungen" ein positives Ergebniß sich abklären könnte.

Und durchaus auf die Schultern Lessings wiederum stellt er sich in Betreff des Trauerspiels. Mit Lessing, dessen zündende Worte aus dem siedzehnten Litteraturdrief er wiederholt, hält er es mit den Engländern gegen die Franzosen, mit Shakespeare statt mit Corneille und Racine. Nur "einige bescheidene Abweichungen" von Lessings Meinung muß er sich denn doch — in dem Fragment "Vom britischen Geschmack in Schauspielen" — erlauben. Er hat sich dieser Abweichungen bei seiner späteren enthusiastischen Anpreisung Shakespeares nicht erinnert, wenigstens erst dann erinnert, als ihn der Goethische Gög

seinen eigenen Enthusiasmus wieder fritisch betrachten lehrte; er hatte sich Leffing, dem Berfaffer der Miß Sara und des Philotas, Leffing gegenüber, ber ausbrudlich Sophofles neben Shatespeare genannt hatte, feine Bemerkung icon jett ersparen können. Die "bescheidene Abweichung" nämlich besteht nur barin, daß er doch die Engländer und Shakespeare nicht mit Saut und Haar als Mufter für das deutsche Drama angesehen wissen will. Shakespeare überschütte und betäube uns, gebe zu viel zu sehen, muthe der deutschen Schwergläubigkeit zu Fremdartiges, Unwahrscheinliches zu. In demselben Sinne spricht er in der Recension des Gerftenbergichen Ugolino 1) von einer "schönen Mäßigung" bes Briten, bie ihm nicht auch seine "Untereinandermifdung, sein Uebereinanderwerfen ber Scenen und Empfindungen" nachmachte: - genug, ihm ichwebt eine ganz eigenartig beutsche Tragodie vor. Schwebt ihm vor; benn wenn er nun fordert, daß wir zwischen Frangosen und Briten in die Mitte treten follen, wenn er das Anziehende, Intereffirende als den Charafter der deutschen Zufunftstragodie bezeichnet, so dürfen wir wohl fragen, ob sich ihm mit diesen Worten ein hinreichend bestimmter Begriff verband. Auch in dem Vorbericht zu der beabsichtigten Uebersetzung der Parallèle des tragiques lesen wir den Wunsch, der Deutsche möchte gleich viel von den handelnden Griechen, den fentimentvollen Frangofen und den malenden Briten gelernt haben — aber warum doch sprechen die Fragmente in dem Abschnitt von den Nachahmungen der Griechen nur ganz im Vorbeigehen vom Drama? In der zweiten Auflage der Zweiten Sammlung follte bas Berfäumte nachgeholt, die griechisch = beutschen Parallelen sollten mit "zwei neueren tragischen Originalen", dem Lessingschen Philotas und dem Weißeschen Atreus geschlossen werden 2) - aber gerade hier fiel dem Berfasser die Feder aus der Hand. Mit Anerkennung spricht die Ugolino-Recension bavon, bak Leffings Philotas die Simplicität der Griechen sich zum Muster genommen allein fie nennt mit gleichem Lobe Alopstocks Tod Abams!

Der Philotas nichtsdestoweniger sollte unserem Kritifer zu einer höchst wunderlichen Ausführung dramaturgischen Inhalts den Anstoß geben.

In seinem Bemühen um Hebung der Domschule hatte der wackere Rector Lindner auch die ehemaligen Redeactus neu zu beleben versucht und für diesen Zweck eine Anzahl Schuldramata verfaßt, von denen er die, welche ihm die gelungensten schienen, unter dem Titel "Beitrag zu Schulhandlungen" (Königsberg 1762) mit einer wichtigthuenden Borrede veröffentlichte. Abbt hatte in den Litteraturbriesen das Versehlte der Joee nachgewiesen, und, indem er im Vorbeigehen des Philotas gedachte, den "Abdolonymus" und die übrigen dramatischen Elaborate des Herrn Lindner ad acta geschrieben. Der gutsmüthige Hamann hatte sich darauf in den "Fünf Hirtenbriesen über das

<sup>1)</sup> In der Allgemeinen Deutschen Bibliothek, LB. I, 3, b, 134.

<sup>2)</sup> Bgl. unten und SWS. II, 200.

Shuldrama" seines alten Freundes gegen bas "Naserumpfen ber Runftrichter" angenommen und in seiner geiftvollen Beise ber armseligen Wee bes Berrn Rector die Wendung gegeben, daß es in der That die Aufgabe eines Genies sei. "die dramatische Poesie in ihre Kindheit zurückzuführen, sie zu verjüngen und zu erneuern". Herder hatte benfelben Gedanken wiederholt: - aber er gab nun in feiner Weise in einem eigenen Fragment über bas Schulbrama 1) ber Sache noch eine andere Wendung. Weber von einem Schulbrama noch einem Kinderbrama will ber einsichtige Babagog etwas wissen; wohl aber dürfte es - der Philotas beweist es - ein jugendliches, ein Bunglingsbrama geben. Gin richtigerer Weg gur Berjungung ber Bubne als ber von Diderot empfohlene, die Stände aufs Theater zu bringen, bestände barin, wenn man Junglingscharaftere, Junglingssituationen barftellte. Denn ift es nicht die Bestimmung des Dramas, merkwürdige Scenen der Menscheit uns wie in verfürzter Aussicht vors Auge zu bringen? und gehören nicht Bunglingsfitten, Junglingshandlungen, jugendliche Denkarten und Scenen mit jum menschlichen Leben? ja, find nicht Jungling und Mann geeigneter als Knabe und Greis, uns Leidenschaften und Charaftere in ergreifender Aeußerung vorzuführen?

Das feltfamfte aller Leifingiden Stude tann nicht finnreicher gerechtfertigt werden als durch diesen eben auch seltsamen, und auch jugendlichen Gedanken. Er gehört mit allem Schiefen, was fich einem treffenden Grundmotiv anhängt, ungefähr an denselben Plat, wohin die Idee eines Lehrgedichts über die menschliche Seele gehört. Der Gebanke war auch wohl nur ein Ginfall. Wenigstens fehrt er in der später geschriebenen Recension des Ugolino nicht wieder, obgleich der Recensent mit Recht die Aehnlichkeit des tollkühnen Unselmo mit dem Leffingichen Heldenjungling hervorhebt. Im Uebrigen zeigt diese Recension von Neuem, daß dem fein und tief empfindenden Manne das Mark bes Dramas ferner lag. Es entgeht ihm nicht, daß das Gerstenbergiche "Trauergemälde" doch zu arm an Handlung ist: aber er würde auch bann schon Sandlung genug in einer Tragodie finden, wenn fie nur "eine Umwalzung der Empfindungen", eine "Aggradation bis zu einem Anoten, wo sie sich lösen müssen", darstellte; das Lyrische, die "melodische Modulation, die das Drama hinunterwallet", wird ihm zur Hauptsache. Er bemerkt vollkommen richtig, daß das Stud in seiner Gintonigkeit das Mitgefühl bis zum Entseten, ja, bis zum Abschen überspanne: aber wie versenkt er sich tropdem in alle fleinsten Wendungen des lyrischen Bathos der dargestellten. Charaftere! Beniger, mit Einem Wort, auf den dramatischen als auf den allgemein poetischen Werth des Studes geht er ein, und darauf zumeist bezieht sich auch bie beständig in Sicht bleibende Bergleichung mit Shakespeare; ja, ausbrudlich

<sup>1)</sup> Abgebruckt im zweiten Banbe ber SBS. S. 311 ff. unter ben Materialien bes zweiten Stilds bes Torfo.

lehnt er es ab, eine eigentlich dramaturgische Beurtheilung geben zu wollen; einzig "dem Strome seiner Empfindungen" will er solgen und lediglich "aus dem Gefühl kritisiren".). Ganz einsichtige Bemerkungen, ohne Zweisel, die er hier, wie in den sonstigen auß Trauerspiel bezüglichen Stücken, über die Ausnutzung der Geschichte, zumal unserer Baterlandsgeschichte, durch den Trauerspieldichter macht: allein so unausgesührt wie sie dastehen, hätten sie schwerlich einen Götz von Berlichingen hervorgelockt. Erst nachdem Lessing seine Dramaturgie zu Ende gebracht, erst nach dem Studium der Pariser Theaterzustände mochte Herber in wirksamer Weise für ein vaterländisches Schauspiel nach Shakespeareschem Muster Propaganda machen.

Nur ein einziger Bunkt noch in diesen dramaturgischen Fragmenten der Rigaer Beit verdient Beachtung, sofern babei neben dem "Batriotismus" unseres Kritifers sein Eigenthümlichkeitsprincip laut wird. Nicolai hatte in den Litteraturbriefen (XII, 299 ff.) den Sat aufgestellt, daß unsere Bühne so lange nicht aus der Kindheit herauskommen werde, so lange Deutschland verschiedene Reiche in sich schließe, so lange nicht Gine Sauptstadt und Gin Fürst einen herrschenden Einfluß ausübe. Diesem Unitarismus, ber am liebsten Berlin zu einem zweiten Baris gemacht hatte, stellt fich Berber mit Recht aufs Entschiedenste entgegen. Er führt aus, daß folch ein Haupttheater völlig mit bem Zustande, mit den Sitten und dem Bedürfniß Deutschlands streite, daß ein regierender Hofgeschmad eher nachtheilig wirte, daß auch Preisausschreibungen nicht das Mittel feien, Genies zu weden. Er benft über folche augeren Begunftigungsmittel und über alles "gnadenhungrige" Rufen nach Protection der Großen wie Meinhard in seinen Versuchen über die italianischen Dichter und wie Leffing in seiner Recension bieser Versuche. Er verspricht fich, bas Schauspiel betreffend, im Gegentheil gerade von der provinziellen Mannigfaltigfeit in unserem Vaterlande einen gunftigen Erfolg. Das Eigenthumliche ber beutschen Bühne wird sich gerade nur durch das Gewährenlassen dieses Provinzialismus herausbilden. "Unsere Nation besteht aus vielen Brovinzen; der Nationalgeschmad unseres Theaters muß auch aus ben Ingredienzien eines verschiedenen Provinzialcharakters entspringen": die Komodie insbesondere hatte aus der Berschiedenheit der "Provinzialsitten" Vortheil zu ziehen. -

#### II.

# Die Denkschrift auf Baumgarten, Heilmann und Abbt. Das Erste Stud bes Dorso.

Alle diese dramaturgischen Fragmente indeß blieben in der Mappe unseres Schriftstellers steden. Sin ganz neuer schriftstellerischer Plan hatte den der Litteraturfragmente gekreuzt.

<sup>1)</sup> Aehnlich stellt er seine Auffassung des Sophokleischen Philoktet der dramaturgischen Lessings im Ersten Kritischen Wäldchen S. 55 gegenüber.

Der Mann nämlich, dem er in den Fragmenten am öftesten und am liebsten nachgegangen war, Thomas Abbt, war am 3. November 1766 in Bückeburg, wo er seit einem Jahre als vertrauter Rath des Grafen Wilhelm von Lippe-Budeburg einen feiner prattifchen Natur gufagenderen Wirkungsfreis gefunden hatte als auf dem Katheder der kleinen Universität Rinteln, nur erst achtundzwanzigjährig, gestorben. "Abbts Tob", schreibt Berber am 19. Februar 1767 an Nicolai, "ist für Deutschland unersethar. Ist je ein Autor so ganz nach seiner Denkart und Laune gleichsam ausfüllend für mich gewesen: so warens seine Schriften; aber wie Wenige mogen fein, die aus dem, was er geliefert, so völlig auf das schließen können, was er hätte thun können und wollen". Das vorzeitige Ende dieses Mannes brachte ihm noch zwei andere Schriftsteller in Erinnerung, die gleichfalls früh gestorben waren und die, wie Abbt, "die Schriftsteller seiner schönsten Stunden gewesen waren". Wer wüßte fich nicht aus feiner eigenen Bilbungsgeschichte einzelner bedeutenber Momente zu erinnern, die ihm für immer mit dem Bilde beffen verknüpft bleiben, dem er gerade diese Ausweckung eines schlummernden Keims, gerade dieses überraschende neue Licht verdankte? Unsere Lehrer waren vielleicht in den Augen der Welt nichts weniger als große Männer: für uns waren sie es durch solche Offenbarungen, und im Stillen wenigstens widmet ihnen ein dankbares Gemüth lebenslängliche Berehrung. So ungefähr war der Fall Herders mit Baumgarten, Heilmann und Abbt, beren Keinen er zwar verfönlich gekannt, deren Geist aber den seinigen berührt hatte. Er weiß es, daß diese Männer "feine schreiende Revolution erregt haben": aber genug, daß fie ihm so viel geworden, ihm so viel gegeben, was er nie wieder verlieren wird. Man wird seiner eigenen Erzählung 1) in der Hauptsache vollkommenen Glauben ichenken bürfen: wie er icon bei Baumgartens Tode im Jahre 1762 barauf gesonnen, öffentlich zu fagen, wie theuer ihm ber Gestorbene sei; wie zwei Jahre danach ber Tod Heilmanns ihm einen ähnlichen Gedanken nahe gelegt, von dem ihn nur die Besorgniß abgebracht, daß man den für einen Reger ausschreien möchte, der einen ketzerischen Theologen feire. "Allein da ich von dem plötzlichen Tode meines Abbts hörte, da konnte ich meine Stimme nicht länger unterdruden: ich weinte um ihn und fahe feinen Schatten, und meine Ginbildungstraft brachte mir die Bilder Baumgartens und Seilmanns wieder vors Auge. Ich entschloß mich, an ihr schon eingefallenes Grab zu gehen, und zu ihren Häuptern ein Denkmal zu errichten, so gut ich könnte."

Ein schöner Zug von Herders Wesen springt uns in die Augen, ein Zug, der ihm Verzeihung für manche, aus reizbarer Schwäche entstammende Härte und Schärfe auswirken muß. Er verstand zu hassen, weil er ein heftiges Bedürfniß zu lieben besaß. Du mußt ihm das Vild eines Menschen

<sup>1)</sup> Fragment des Entwurfs zu einer Denkschrift auf A. G. Baumgarten, J. D. Heilmann und Th. Abbt, LB. I, 3, a, 276 ff.

nur in einige Ferne rücken, und er wird die Tugenden wie die Fehler desselben mit der menschlichsten Theilnahme und dem liebevollsten Berständniß zu umfassen wissen. In diesem sittlichen Zuge seiner Natur wurzelt zuletzt alle seine kritische Meisterschaft; dieselbe ist der Ausfluß seiner Neigung, sich in andere Individualitäten zu versetzen, aus der eigenen Seele in die fremde zu lesen und warm zu werden über dem Anblick jedes eigenartigen Strebens, jedes, wenn auch vielleicht nur beschränkteren Berdienstes. Der junge Lessing mit seinem streitbaren Wahrheits- und Gerechtigkeitssinn schrieb "Kettungen": Herder, der junge wie der alte, liebte es, "Denkmale" zu errichten und — nach dem so oft von ihm gebrauchten Vilde — Blumen auf das Grab verdienter Männer zu streuen.

Unbedeutende Geister waren es denn doch nicht, denen er jest diesen Dienst zu leisten sich gedrungen fühlte. Der Name Alexander Gottlieb Baumgartens ist für immer mit dem Namen der Aesthetik verknüpft. Johann David Beilmann hat fich durch seine theologischen Differtationen und sein Compendium theologiae dogmaticae eine bescheibene Stelle in ber Geschichte ber Theologie erworben, während ihn seine trot ihres altfränkischen Stils noch heute schätbare llebersetung des Thukydides und seine Charakteristik des großen griechischen Historifers 1) unter die Rahl berjenigen stellt, die einem grundlicheren, geift- und geschmachvolleren Studium ber Griechen in Deutschland die Wege bahnten. Den Ueberseter Seilmann rühmen einstimmig mit ben Litteraturbriefen die Herderichen Fragmente (I, 75. 78). Mit einem "Rranz auf das Grab Heilmanns" als des Verfassers der Abhandlung "Der Prediger und seine Zuhörer" schließt jenes apokryphe Fragment über die Beredsamkeit, welche die Homiletif erfordere 2). Die Einwirkung des Dogmatikers Heilmann auf Berber wurde uns beutlicher werden, wenn ber Gedanke, ihn neben Baumgarten und Abbt zu feiern, wirklich zur Ausführung gekommen wäre. Hervorgegangen aus der Schule des Hallischen Theologen Baumgarten, des Bruders des Aesthetikers, war Heilmann, Dank seiner Vertrautheit mit der

<sup>1) &</sup>quot;Kritische Gebanken von bem Charakter und der Schreibart des Thukydides", Lemgo ohne Jahreszahl. Die hier angekindigte Uebersetzung erschien Lemgo und Leipzig 1760. Schon früher war die "Prüfung einer neulich herausgekommenen Uebersetzung des Herobot won Goldbagen mit einigen Gedanken vom Uebersetzen", Osnabrik 1757 erschienen.

<sup>2)</sup> Bgl. oben ben ersten Abschnitt bieses Buches S. 90. Die Heilmannsche Schrift "Der Prediger und seine Zuhörer in ihrem wahren Berhältniß betrachtet. Eine Abhandlung, womit die theologische Facultät zu Göttingen die Ernenerung des unter ihrer Aufsicht stehenden homisetischen Seminarii öffentlich anzeiget" (ohne Namen des Berfassers, Söttingen 1763) polemisirt in freilich sehr steisem Abhandlungston ganz wie das Herbersche Fragment und der Aufsah "der Redner Gottes" gegen das Dogmatisiren auf der Kanzel und verlangt statt der Bücher= und Kathedersprache, statt der Berschwendung von diblischen Redewendungen eine einsachspopuläre, ans Herz dringende Rede ohne kinstliche Disposition, nicht "theoretische Abhandlungen, sondern rührende Betrachtungen und bessende Anweissungen" — moralische Predigten im besten Sinne des Wortes.

griechischen, sowie mit den besten Werken der neueren Litteratur 1), auf eine ansprechendere und vereinfachende Darstellung des dogmatischen Stoffs bedacht. Bugleich suchte er unter bem Ginfluß ber englischen Theologie und nicht unberührt von dem tieferen religiösen Ernst des deutschen Bietismus, die Schroffheiten bes orthodoren Spitems zu milbern und die eine und andere Lehre menschlicher und rationeller zu fassen. Bor Allem endlich wollte er. ähnlich wie die Ernefti und Michaelis, die ganze Dogmatif auf dem Grunde ber durch genauere Exegese allererst festzustellenden Bibellehre aufgebaut wissen 2). Darin bestand die Reperei dieses Mannes, in beren Ruf Berder mitverwickelt zu werden besorgte, eben weil er sie von ganzem Herzen theilte. Bielmehr, er würde in der Denkschrift auf ihn über diesen Standpunkt noch hinausgegangen sein, - gerade so, wie er die äfthetische Theorie Baumgartens, die Ansichten und Plane Abbts in freier und genialer geschwungenen Gedankenlinien fortsette. Das, in der That, war sein Berhältniß zu den drei Männern. Ohne noch geleistet zu haben, was sie geleistet hatten, fühlte er sich doch durch fie über fie hinausgehoben. Er verdankte Baumgarten, dem lakonischeften Dolmetscher des weitschweifigsten aller Weltweisen, die Elemente seiner philosophischen und ästhetischen Begriffe. Der unendlich fleißige Beilmann war ihm ein Muster, wie sich klassische Bildung und ausgebreitete Litteraturinteressen mit der Theologie vertragen können. Ein noch anregenderes und näheres Borbild fah er in dem "planenvollen" Abbt, der, jugendlich eifrig und begeiftert, von der Philosophie zur Geschichte, von aller Gelehrsamkeit zu lebendiger Wirkung auf die Bildung des Menschen und Bürgers fich hinübergewandt hatte, und gern mochte er sich sagen lassen, daß Deutschland an Abbt wenig verloren habe, wenn ihm felbst der Himmel lange ein freies Herz und Muße lasse 3). So war der Gedanke, ben Dreien ein Denkmal zu errichten, gleichbedeutend mit dem, sich ihnen an die Seite und zugleich auf ihre Schultern zu stellen. Und eben jett, wenn überhaupt, — eben jett, wo das Urtheil über die objective Bedeutung dieser Schriftsteller sich noch völlig mit dem, was fie für ihn gewesen, vermischte, mußte der Gedanke verwirklicht werden. einzigen Baumgarten hat Berder auch später noch, und noch am Schluß seiner schriftstellerischen Laufbahn, als des Urhebers der Aesthetik, des "Baters einer

<sup>1)</sup> Unter seinen von E. J. Danovius gesammest herausgegebenen Opuscula (Jena 1774) sindet sich eine französisch geschriebene Abhandsung: traits de parallèle entre l'esprit d'irreligion d'aujourd'hui et les anciens adversaires de la religion chrétienne. Eine andere: de gustatu, in prima maxime aetate et scholarum spatiis conformando zeigt ihn als Anhänger der Baumgartenschen Aesthetis.

<sup>\*)</sup> Bgl. über Seilmann: Rlot Acta litt. Vol. I. P. II, 232 ff., wozu Harles de vitis philologorum II, 43 ff. nur wenig Ergänzenbes enthält. Ueber seinen theologischen Standpunkt: Gaß, Geschichte ber protestantischen Dogmatik IV, 97 ff.

<sup>3)</sup> Scheffner an Herber, LB. I, 2, 333.

Shule echter Kritik" gedacht 1): Heilmann sowohl wie Abbt sind seinem Gesicht sehr bald gänzlich entschwunden.

Während er nun Nicolai, der ihm seine Absicht, das Leben Abbts zu beschreiben, angekündigt hatte, zur Aussührung dieses Borhabens und zur Sammlung aller, auch der kleinsten Schriften des Gestorbenen ermunterte und begierig den Aufklärungen entgegen sah, die diese Arbeit Nicolais ihm bringen mußte<sup>2</sup>), vertieste er sich einstweilen in die allgemeine Jdee, die ihm bezüglich eines solchen Denkmals für die Drei vorschwebte und machte sich sodann zunächst an Baumgarten, dessensgeschichte ihm in einem kurzen Aussach von Abbt 3) vorlag.

Mit schöner Begeisterung entwickelt er sich jene Idee 4). Der Gedanke eines Lehrgedichts über die menschliche Seele bekommt in der Anwendung auf einen begrenzteren Borwurf eine neue, greifbarere Geftalt. Denn der Rern ber Aufgabe wurde darin bestehen, "eine menschliche Seele in ihrer ganzen Denkart zu sehen", ihr Gemälde "kenntlich, treu und redend" zu entwerfen, wie ein "wahrhafter Biograph der Seele". Ist es doch unmöglich, zu einer vollständigen Psychologie a priori zu gelangen, wenn man sich nicht zuvor entschließt, Individua von Menschenseelen mit ber Genauigkeit des Natur= foricers zu zergliedern. Gine unendlich schwierige Aufgabe freilich! Auch sein eigenes Selbst kennt ja der Mensch nur unvollständig, bruchftudweise und verworren. Allein er betrachte den fremden Geift mit einem Blid andächtiger Liebe: diefer Blid erichließt ihm mit bem fremden zugleich den eigenen Geift; "wir ertennen uns, wie in der Platonischen Erinnerung aus dem himmlischen Reich der Geifter, wenn ein Anderer unfere Gedanken aus unferer Seele entwandt". So war es Herder beim Lesen der Abbtichen, auch wohl der Baumgartenschen und Seilmannschen Schriften ergangen. Und so ftark betont er diese gundende Wirfung, vermöge deren, "wie durch einen Ruß", aus dem entkleideten Beifte des Undern Beisheit in den unfern binübergepflanzt, unfere Seele erhoben und begeiftert werde, daß wir uns im Boraus darauf gefaft machen werden, ein etwas subjectiv gefärbtes Portrait jener Männer zu bekommen. Es wird ihm nicht gelingen — das gesteht er sich selbst ein bas fremde Bild ohne einen Grad "verliebter Schwärmerei" seiner Seele einauprägen, da es denn nicht ausbleiben konne, daß das Gepräge des eigenen Geistes durch die Züge des anderen durchdringe; er wird - fo fand es nachher Hamann 5), der ihn ja wohl noch besser kannte als wir - mit und in feinen Lieblingsichriftstellern zugleich fich felbst schildern.

<sup>1)</sup> Humanitätsbriefe VIII, 149. 178; Kalligone III, 219.

<sup>2)</sup> Nicolai an Herber, 30. December 1766 (LB. I, 2, 221), Herber an Nicolai, 19. Februar 1767 (ebendaf. S. 230).

<sup>3)</sup> Jetzt in den "Bermischten Werken" Abbts IV, 215.

<sup>4)</sup> In dem schon citirten Fragment einer Denkschrift 2c., deren Anfang in den des Torso verarbeitet wurde.

<sup>5)</sup> Am Schluß der Recenfion bes Torfo, Schriften III, 416.

Ein "Biograph ber Seele", will er aber auch ber Geschichtschreiber und Beurtheiler ber in ben Schriften jener Manner niedergelegten Gedanken werden und ihnen fo "aus ihren eigenen Materialien ihr Dentmal errichten". Mit dem psuchologischen Tiefblick Herbers, der sich hier, wie anderwärts, in bem verklärenden Lichte ber poetischen Seelenlehre Blatons 1) um Bieles eindringender erweist als die psychologische Myopie der zeitgenöfsischen Popularphilosophie eines Sulzer oder Mendelssohn, - mit diesem Sinn auch für das In Dividuelle des Seelenlebens ift feine fritische Geniglität und fein biftorifder Sinn aus Einem Stud. In ber weiteren Entwidelung feines Borhabens ericeint daffelbe als eine genaue Parallele zu bem in den Fragmenten entwickelten Ideal der wahren Aritik. Ganz wie er dort gefordert hatte, der Kritifer muffe Ideen in ihre Quellen, in den Sinn des Schriftstellers gurudaulenken wissen, gang so stellt er diese höchste Forderung hier an sich selbst. Es gilt ihm, die Schriften der Drei zu zergliedern, um ihren Geift zu erwecken: ihre Denkart will er ihnen ablauern, sich "an dieselbe anschmiegen und sie umarmen", will im Gegenfatz zu dem gewöhnlichen Berfahren der Journale. bas an ein Gerippe von Auszügen ein paar eigene Gedanken anflickt und mehr auf Fehler als auf Schönheiten fieht, vor Allem die eigene Manier, die "Driginalstriche" ber Schriftsteller auffassen; mehr an der Form und Methode ihres Denkens, mehr baran, wie sie bachten, als baran, was sie ausgebacht haben, wird ihm gelegen fein.

Das Alles jedoch auf jener historischen Grundlage, die ja gleichfalls icon in den Fragmenten als eine Bedingung echter Kritik ausgesprochen worden war. Sinnreicher doch und tiefer motivirt er diesen Bunkt gegenwärtig. Der wahre Commentator hat neben der liebevollen Anschmiegung an seinen Autor zugleich bessen Zusammenhang mit Vergangenheit und Zukunft. fein Werben und fein Wirken ins Auge zu fassen. Jeder Autor fteht "in seinem Jahrhundert wie ein Baum in dem Erdreich, in das er sich gewurzelt" - er muß auch "die Muttermale seiner Zeit an sich tragen". Der rechte Commentator baber ift nicht ber, ber einen Autor vergangener Zeit nach seinem gegenwärtigen Jahrhundert umbildet, sondern ihn in allen Mügneen seiner eigenen Beit zuerst erklärt und bann ergangt. In ben Dienst der Geschichte, der immer fortarbeitenden Zeit hat sich jede Darstellung eines fremden Beistes zu stellen: vor Herders Blid taucht bie uns schon bekannte, am Saume seines geistigen Horizontes beständig winkende Perspective einer Geschichte der Wiffenschaften und des menschlichen Verstandes auf. Die Grundlage zu einer solchen Geschichte wäre es, wenn man die vorragenden Beifter, wenn man beispielsweise einen Bacon aus der alten Zeit erklärte,

<sup>1)</sup> Anspielungen auf die Platonische Seelenmythologie im Phädrus kehren außersorbentlich häufig wieder: 3. B. "Ift die Schönheit des Körpers 2c.", SWS. I, 44. 45. Kam. III, 70 ff.

aus der seinigen rechtsertigte, aus der unsrigen verbesserte. Das eben ist es, was er thun zu können wünscht in Betreff jener seiner drei Lieblingsschriftssteller — "daß ich der Borwelt und dem Zeitalter ihres Lebens und der Nachstommenschaft ihre Grenzen anwiese".

Er weiß selbst, wie viel er damit von sich fordert, und wir sagen uns leicht, welcher Seite der Aufgabe er sich mit der meisten Borliebe zuwenden, nach welcher Richtung hin er eher zu viel als zu wenig thun wird. Die jugendliche Pietät, mit der er den Geftorbenen ein Todtenopfer darbringen will, mischt sich fortwährend mit dem jugendlichen Ehrgeiz, ihr Fortsetzer, ihr Berichtiger, ihr Erganzer zu sein. Immer wieder fällt die Rede auf bas Bunder, wie die Seelen, dem Magneten gleich, fich einander ihre Rraft mit= theilen, auf die "wahre Metempsychose der Geister", die darin bestehe, daß der Nachlebende in die Fußstapfen des Gestorbenen tritt und den ihm entfallenen Brophetenmantel aufhebt. Un die treue Erflärung und Schilberung ber geistigen Eigenart jener Männer will er einen fritischen Commen= tar über ihre Schriften knüpfen, um überall mit dem Finger auf ihre unvollendeten Plane und Cirkel und Entwürfe hinzuweisen. Ihre Fehler will er aufdecken; will an den Bunkten verweilen, an denen sich Ausblicke in größere Weiten oder größere Tiefen eröffnen; will zeigen, "wo hier Körner liegen, die zu den größten unter den Bäumen erzogen werden können, und dort burre Bäume stehen, die zu grünen anfangen muffen, wenn sich ein Prophet an dieselben lehnt, wie mit diesem Capital zu wuchern und eine andere unnöthige Gelbsumme zu verschenken ist" - genug, er will ganz ähnlich mit der schriftstellerischen Berlassenschaft jener Drei verfahren, wie er in den Fragmenten mit den Litteraturbriefen verfahren war.

Das war die Gefahr für das neue litterarische Project. Das Bett dieser neuen Gedankenströmung lag dem älteren zu nahe, als daß nicht die Gedanken aus dem einen in das andere hinübersickern, oder, die User übersluthend, hätten ineinander rinnen müssen. So sammelte sich nur eine verhältnißmäßigkleine Jdeenmasse, gleich dem Wasser eines übergetretenen Flusses, in einem besonderen Becken: der Rest trat in das alte Bett zurück und vergrößerte den Hauptstrom. Aus der Denkschrift auf Baumgarten, Heilmann und Abbt wurde der Torso von dem Torso eines Denkmals auf den Letzteren: die übrigen Materialien kamen einer neuen Bearbeitung der Fragmente zu gute, oder sanden anderwärts Plat, — oder blieben auch ganz unbenutzt liegen.

An das Denkmal Baumgartens, wie schon gesagt, ging Herber zuerst. Im Umriß suchte er zunächst, dem Programm gemäß, von der Denkart, von der Manier und Form des Baumgartenschen Philosophirens ein Bild zu entwersen.). Baumgarten ist ihm ein Weltweiser nur vom zweiten Range;

<sup>1)</sup> S. die im Lebensbild I, 3, a, 292 ff. unter ber Ueberschrift "Bon Baumgartens Denkart in seinen Schriften" mitgetheilten Stilde.

Saym, R., Berber.

seine auszeichnende Eigenthümlichkeit besteht, Dank bem ihm zugewogenen "Bezeichnungsvermögen", in ber "barten und festen Andeutung ber Beariffe". wie sie für die abstracte Vollkommenheit der Philosophie sich gehört. Indeg, man mußte die nadte Wahrheit wirklich icon haben, um diese nadte Sprache ber Wahrheit brauchen zu konnen. Nur die Wahrheiten der Wolfschen Philosophie stellen die Baumgartenschen Compendien in der Form einer "synthetischen Tabelle" für den kundigen, schon geschulten Leser dar. Für die erst werdende Weltweisheit, für die Erziehung und Sinleitung zur Philosophie gehört eine andere, die analytische Methode. Dazu kömmt der philologische Charafter des Baumgartenschen Philosophirens. Bortrefflich, wenn ein deuticher Philosoph es unternähme, der deutschen Sprache all' ihren philosophischen Gehalt zu entloden! Baumgarten ift leiber burch bas Latein gefesselt; er geht überdies zu sehr am Gängelbande der Sprache, die doch so oft nicht das Wefen und Werden, sondern nur den Schein der Dinge wiedergiebt, und er hat in Folge deffen vielfach leere Nominalerflärungen und Worteintheilungen an die Stelle fachlicher Erkenntniß gefett.

Weit am meisten jedoch interessirte Herbern an Baumgartens Philosophie berjenige Theil, der, halb zufälliger, halb berechtigter Weise, demselden sür alle Zeit eine ehrenvolle Erwähnung in der Geschichte der deutschen Philosophie gesichert hat, — der glückliche Griff, den er that, als er für die Wissenschaft vom Schönen den Namen der Aesthetik ersand und in diesen Namen den aus der Leibnitz-Wolfschen Philosophie abgeleiteten Sinn legte, daß das Schöne die Bollkommenheit der sinnlichen Erkenntniß sei. An dem Aesthetiker Baumgarten zumeist wird Herder einmal zum Erklärer und sodann zum Ergänzer; hier ganz besonders geht er darauf aus, aus Saamenkörnern Bäume zu ziehen und dürre Bäume zum Grünen zu bringen.

Er erklärt ihn aus dem Gange, den seine Bildung genommen. Ein Schüler des Philologen Christgau, zugleich ein Leser von Wolfs Schriften, wurde Baumgarten ein philologischer Philosoph, wurde er andererseits der Philosoph der Poesie, unternahm er es gleich in seiner Erstlingsschrift, "die Wolfsche Philosophie auf den Boden seiner jugendlichen Freundin, der Dichtkunst, zu verpslanzen". Aus diesem Keim erwuchs seine Aesthetik, und diese ist sür Herder "die Kuhhaut, aus der eine ganze Königsstadt der Dido, eine wahre philosophische Poetik, umzirkt werden könnte".

In der Seele nämlich — darin erblickt nun mit Recht der Ergänzer und Beurtheiler Baumgartens das Verdienst dieser Aesthetik — ist durch dieselbe der Poesie ein "Gebiet des Eigenthums" angewiesen. Es ist das Gebiet der unteren Kräfte, der sinnlichen Vorstellungen. Ueber dem Gedanken aber, dies dunkle Gebiet immer vollständiger zu erschließen, wird sofort der Commentator so warm und beredt, wie da, wo er seinen Traum von einem Lehrgedicht über die menschliche Seele entwickelt hatte. Er lobt sich diesen psychologischen, subsiectiven vor dem Aristotelischen und Batteurschen objectiven Gesichtspunkt;

fruchtbarer, lebendiger dünkt ihn der Grundsat: "spüre der sinnlichen Bollkommenheit nach", als der andere: "ahme die Natur nach". Aber freilich: gereinigt und vereinfacht, und andererseits mit psychologischen Erfahrungen und Beodachtungen vollgefüllt und verdichtet müßte die Baumgartensche Aesthetik werden. Sie werde gereinigt durch die Einfalt der Griechen, und sie hole auch wirklich, statt aus der abstracten Höhe leerer Wortphilosophie, aus den Tiesen des Gesühls ihren weiteren Inhalt her. "Homes Grundsäte der Aritik mit der Psychologie der Deutschen vermehrt und alsdann unter das Bolk zurückgesührt, das in seinen Lehrsätzen des Schönen, es sei in Kunst oder Wissenschaft, der Naturempfindung noch am treusten blieb; — nach der Naturempfindung dieses Bolks hellenisirt: das wäre Aesthetik!"

In verschiedenen Anläusen und mit Unterbrechungen hatte Herber diese Stücke der beabsichtigten Denkschrift niedergeschrieben. Mittlerweile jedoch hatte ihm Nicolai im Mai die drei ersten Bogen seines "Ehrengedächtnisses Herrn Thomas Abbts", bald danach die ganze Schrift zugeschickt"); auch der erste Band der von Abbt begonnenen Universalgeschichte war ihm inzwischen zu Gesicht gekommen und das unvollendete Werk war ihm als "ein Hausen voll zerschlagener Marmorstücke" erschienen?). Der Umgang mit dem Schriftsteller, der ihm unter den Dreien doch der verwandteste war, zog ihn von Baumgarten ab; Abbts Portrait ging ihm rasch von der Hand; das "Bild von Abbts Denkart im Umrisse", oder, wie er sich nun ausdrückte, "im Torso" — hier ist es 3)!

Den "Hauptstrich" in dem Bilde kennen wir längst: — Abbt ist ein Schriftsteller für die Menschheit, ein Lehrer des Bolks, ein Weltweiser des gemeinen Mannes gewesen. Aus der Herkunft und Erziehung Abbts "in einer mittleren, bürgerlichen Lebensart" wird dieser Hauptzug jetzt erklärt. Und dies ableitende Erklären wird weiter sortgesetzt. Aus Tacitus und Sallust, seinen Lieblingsautoren, suhr in ihn der Geist der Geschichte, mit dem er sein philosophisches Raisonnement überall zu beleben suchte, desgleichen die Neigung, seinen Stil nach ihnen zu nachdrucksvoller Kürze zu bilden. Ist ihm dies freilich nicht durchaus gelungen, so rührt das daher, daß er zugleich den französischen Autoren das Muntere und Blendende, den britischen das Bilderreiche und Launige entnahm, wozu dann endlich das Eingehen auf den Ton der Litteraturbriese kam.

Die Betrachtung des Abbtschen Stils fesselt Herder lange; ja, die Kränze, mit denen er das Bild seines Lieblingsautors umwinden will, drohen dasselbe zuzudecken; unsere Ausmerksamkeit wird auf das Laub und die Blüthen, die er dazu verwendet, — und auf die Hand, die sie ordnet, abgelenkt. Ganz vor-

<sup>1)</sup> LB. I, 2, 252 und (6. Juli 1767) 258.

<sup>2)</sup> An Scheffner 15. September 1767, &B. I, 2, 271.

<sup>3)</sup> Das Folgende nach bem Torso, S. 24 ff.

trefflich, wie er die Schreibart der Griechen mit der modernen contraftirt. Es ift ein Borzug ber Griechen, daß fie "nicht in Bilbern reben", fondern "Bilber geben": allein gegenüber jenem griechischen Stil bes einfältigen Ausdrucks, der immer Alles, was zu sagen ist, ganz sagt, hat auch der moderne Stil "der Berfürzungen" seine Berechtigung. Das Genie, das Genies weden will, fann sich unmöglich, ohne zu ermüden, jener flaren, einfältigen Beisheit ber Briechen fügen. "Das ichöpferische Bergnügen, unter seiner Feder Gedanken werden, Bilder entstehen zu sehen, paart sich selten mit der sparsamen Genauigkeit, Bilder zu ordnen, Gedanken zu feilen. Singeworfen liegt eines über das andere, aber das hingeworfene find Schätze." Bon Abbts Stil ift Herder auf den Stil überhaupt gekommen und unwillfürlich — bei sich selbst angelangt. "Ich gestehe gern", so erwidert er einmal in einem alteren Briefe 1) auf hamanns tadelnde Bemerkungen über feine Schreibart, "daß ich das Phlegma eines homme d'esprit noch gar nicht mit dem Enthusiasmus bes Genies zu verbinden weiß". Und weiter: "Stellen Sie Sich meine Bein vor, die ich haben muß, um einen Gedanken auszubilden, zehn jungere zu verlieren; und hingegen die Zeugungsbrunft eines Schriftstellers, ber, was er faet, Menschen, und was er schreibt, Gedanken werden fieht". Eben jenen Enthusiasmus und biese Bein, und wie Beides zur Tugend werden fann mit welcher Lebendigkeit schildert er das nicht in der gegenwärtigen Schrift! "Die Bilber drängen sich von allen Seiten herzu, fordern Anschauen und Bemerkung, eines stößt an das andere, daß es klingt; aber endlich machen fie sich doch Raum. Gedanken zeugen Gedanken, biese treten, wider unseren Willen, in Sprüchen hervor; hier tommt eine Metapher zu Gulfe, warum foll ich sie abweisen? dort ein Zug aus einer Geschichte, ich will ihn behalten. Aber daß das Gefolge nicht schleppend werde, wie Darius' Kriegsheer, so muß fich jedes einen kleinen Raum gefallen laffen; das Gleichniß wird zur Metapher, die Metapher zum Beiwort, die Geschichte Exempel; das Exempel Anspielung in einem Zuge, die Meinung wird Gedanke und der Gedanke Spruch." Und weiter fest Herder auseinander, wie unsere Sprache felbst, weil sie, anders als die griechische, so viele aus der Fremde gekommene Begriffe in sich aufgenommen habe, den Schriftsteller zwinge, neue Worte zu schaffen und Metaphern zu Sulfe zu nehmen, um fich deutlich zu machen. Damit lentt er zu Abbt zurud, ber es eben verstanden, bem Eigenfinn unserer Sprache neue Ausdrucksmittel abzugewinnen und so - trot aller Fehler, die auch Nicolai, sein Lebensbeschreiber, nicht billig genug beurtheile — ein idiotistischer, ein echter Nationalschriftsteller geworden sei.

Die Erklärung und Charakteristik von Abbts schriftstellerischer Erscheinung berührt bemnächst sein Berhältniß zur Theologie. Obgleich er ein Apostat der Theologie war, so zeigen sich doch die Spuren seiner ursprünglich theologischen

<sup>1)</sup> Bom October 1766, LB. I, 2, 179.

Erziehung in manchem religiösen Gesichtspunkt, besonders auch in seinem oft biblisch gefärbten Stil. Wieder also ist vom Stil die Rede, und Herder verssumt nicht, seine uns aus den Fragmenten bekannte Mahnung zur Ausnuhung unserer älteren Sprache, unter vorzugsweiser Empsehlung der in Luthers Bibelübersehung enthaltenen Schähe, zu wiederholen.

Abbts Abneigung endlich gegen das Universitätsleben führt ihn auf das Unakademische und Unspstematische der Abbtschen Bortragsweise — und wieder lausen da die Linien der Physiognomie des Zeichners mit denen des Gezeichneten zusammen. "Bor nichts", heißt es unter Anderm in einem gleichzeitigen Briese an Schessner"), "graut mir mehr als vor dem Erbsehler der Deutschen, Systeme zu zimmern". Das Gleiche wird hier von Abbt gesagt, und der Schlüssel, der dazu in dessen Denkart nachgewiesen wird, paßt ziemlich genau auch auf Herder.

Schritt für Schritt wird es eben bem Lefer immer beutlicher, wie so Herder gerade in Abbt einen solchen "Bruder im Geiste" finden mochte. Es war wie eine Anaben- oder Jünglingsfreundschaft, bei ber es nie ohne Fbealifirung abgeht, und bei der man nur zu geneigt ist, das Beste, wozu man sich felbst angelegt ober begeistert fühlt, in dem Freunde zu finden und in biesem Bilde dann wieder sich selbst zu spiegeln. Allzusehr war bis dahin die Schilderung von Abbts Denfart immer wieder in eine Schilderung von beffen Schreibart umgesprungen. Nun jedoch sucht Herber schließlich die Schriften beffelben "in seine Seele" zu lefen. Nur Weniges von dieser psychologisch Bergliedernden Schlugcharafteriftit dürfte geandert werden, und fie wurde auf Herder mehr als auf Abbt zutreffen, den wir heute bei aller Achtung por seinem regen und fräftigen Geifte in so hellem Glanze nicht mehr zu seben im Stande find. Herber hat Recht, wenn er von dem Berfaffer der Schrift "Bom Berdienst" sagt, daß man überall bei ihm Urtheil höre, und daß dieses Urtheil, wenn nicht tief, so doch vollständig sei. Er hat Recht, wenn er Abbts Gefühl mehr heftig als gart nennt. Er hat auch nicht Unrecht, wenn er ihm Enthusiasmus zuspricht und ihn als einen liebenswürdigen Schwärmer bezeichnet, — allein in allem Uebrigen malt sein Pinsel zu freigebig und zu üppig. Angesichts der jugendlichen, aufsatmäßigen Rhetorit in der Schrift "Bom Tobe fürs Baterland" und in der "Bom Berdienft" werden wir fagen, daß es von Herder, aber nicht von Abbt mahr sei, daß bei ihm das Licht, mit dem er seine Gegenstände beleuchtete, "immer im neuen Zustrome" sei, und daß er, wenn er auch nicht überzeuge, doch "bis zum Augenschein überrede". Ift wirklich die Divinationsgabe, mit der der gefeierte Schriftsteller Begriffe "wie in einem Gesicht angeschaut habe", ein irgend hervorstechender Zug seines Beiftes? ober erschien nicht vielmehr bem Berfasser bes Denkmals diese Seite nur deshalb als "die heiligste", weil er selbst in sich das Walten dieses

<sup>1)</sup> Bom 31. October 1767, &B. I, 2, 287.

"inneren Sinnes" spürte, mit dem man im Stande ist, "ein Bote der Geheimnisse" zu werden? "Sein ästhetischer Geschmack, sein menschliches und moralisches Urtheil ist auf Empfindung gedaut; — er hält die Gegenstände, die er betrachtet, nahe an seine Augen und an sein Herz; er kann das Schöne nicht sehen, ohne gereizt, das Gute, ohne gerührt zu werden"; — vereinigt wirkte in ihm das dreisache Gesühl für das Schöne, sür das Menschliche, sür das Gute, so zwar, daß er zumeist "auf der Mittelsaite der menschlichen Empfindung blieb": — alle diese Säte sind nicht falsch, wenn sie unter Abbts, aber sie sind wahrer, wenn sie unter Herders Bild geschrieben werden. Unwillkürlich denkt man an Lessing und Mendelssohn. Immer behält es sür uns etwas Befremdliches, daß Lessing so hoch von seinem Moses dachte; und doch, es war nicht nur menschlich schön, daß er es that, sondern wen sollen denn die Größten lieben und verehren, wenn nicht die, welche, ob auch in weitem Abstande, ihnen ähnlich sind? So hat der jugendliche Herder Schriftsteller Abbt geliebt und verehrt.

Das Bild Abbts im Umrisse war vollendet; und hier, obgleich nun erst auf die einzelnen Schriften des Mannes eingegangen und ein "kritischer Commentar" zu denselben geschrieben werden sollte, ja, zum Theil schon geschrieben war: — hier machte Herder einstweilen einen Strich.

Und Baumgarten? und Heilmann?

Offenbar, das über den Ersteren Niedergeschriebene wollte sich nicht recht ju einem geschlossenen Bilde abrunden; es entsprach zu wenig den eigenen Anforderungen des Verfassers an Achnlichkeit, und für eine Charakteristik und Empfehlung der Baumgartenschen Aesthetif mochte sich ein gelegener Plat anderswo finden 1). Ueber Heilmann aber zu reden war noch immer eine so heitle Aufgabe, daß sie zum zweiten Mal, noch ehe ein Buchstabe darüber aufgesetzt war, fallen gelassen wurde. Wie dem sei: Herder entschloß fich, das ganze Borhaben auf Abbt zu beschränken. Alles, was er im hinblid auf ben ursprünglich weiter gefaßten Plan über ben Sinn und die Methode folder Denkmäler sich selber entwickelt und zu Baviere gebracht hatte, konnte, auch nach der Beschränkung des Plans, mit geringen Aenderungen stehen bleiben. Es wurde in eine Borrede und in eine — nun freilich etwas "sonderbar" und unverhältnigmäßig lang erscheinende - Ginleitung: "von der Runft, die Seele des Andern abzubilden" vertheilt; das "Bild Abbts im Torso" wurde hinzugefügt, und biefe brei Auffate nunmehr unter bem Titel: "Ueber Thomas Abbts Schriften; ber Torfo von einem Dentmal, an feinem Grabe errichtet; Erstes Stud", zu Anfang bes Jahres 1768 anonym in bie Welt geschickt 2).

<sup>1)</sup> Er fand sich 3. B. in bem freilich auch ungebruckt bleibenben Bierten Kritischen Wälbchen.

<sup>2)</sup> Bgl. zu bem Borigen über bie Entstehungsgeschichte bes Torso die Einleitung Suphans zu Bb. II ber SWS.

### III.

## Umarbeitung der Fragmente. Die zweite Auflage der Erften Sammlung.

Dak es mit der anfangs beabsichtigten dreifachen Denkschrift diesen Ausgang nahm, hatte indeß noch einen anderen Grund. Rasch war der erste Band der Fragmente, die Erste und Zweite Sammlung, vergriffen worden. es handelte fich um eine Umarbeitung zum Behuf einer neuen Auflage, Schon zu Ende des Sommers 1767, sobald er seine Augencur und den Antritt feines Predigtamtes hinter fich hatte, erbat fich Herder zu dieser Arbeit die fritische Beihülfe Hamanns 1); gegen Scheffner, gegen Nicolai, gegen Rlot thut er darauf wiederholt, im Herbst, der für nächste Oftern oder Michaeli zu erwartenden neuen Auflage Erwähnung, und namentlich ein Brief an Scheffner vom 31. October zeigt ihn uns gang erfüllt von den dabei in Frage kommenben Materien 2). In zwiefacher Weise aber that diese Arbeit der Denkschrift Abbruch. Nicht allein, daß sie die Kräfte des Verfassers anderweitig in Unfpruch nahm: fie absorbirte auch einen Theil der für jene andere Schrift schon gesammelten Bausteine; es fand sich 3. B., daß die Betrachtungen über Baumgartens philosophische Sprache, desgleichen einzelne Bartien aus den bereits begonnenen Commentarien zu Abbts Schriften keine bessere Verwendung finden könnten als zur Bereicherung des von der Sprache handelnden Fragmentencapitels.

Eine neue Auflage bebeutete aber für Herber nicht weniger als eine "völlige Umschmelzung" der alten. So durchdrungen war er von den Mängeln seines Werkes, daß er diese fili spurii, vultu desormes animoque haud ita liberati ³) erst nun zu seinen Kindern umbilden wollte. Ein freierer Geist aber konnte ihnen nur eingehaucht werden, wenn allererst das enge Abhängigsteitsverhältniß von den Litteraturbriesen aufgehoben wurde. Was dem jungen Autor zuerst ein erwünschter Anhalt, seinem Buche eine Empsehlung gewesen war, wurde ihm allmählich in dem Grade lästig, als er sühlte, daß sein eigenes Austreten die Förmlichseit einer einsührenden Empsehlung durch Andere entbehrlich mache. Es sing ihn an zu reuen, "sich mit dem Citiren und Allegiren der Litteraturbriese soviel Zwang angethan zu haben" ⁴), und so wurde die Abwersung dieser Fessel die erste höchst vortheilhafte Aenderung der zweiten

<sup>1)</sup> In einem nicht erhaltenen Briefe, auf welchen Hamann 29. November zu antworten anfing, LB. I, 2, 302.

<sup>2)</sup> An Scheffner 15. September LB. I, 2, 270; an Nicolai 10. October baselbst, S. 277; an Scheffner 31. October baselbst, S. 284 ff.; an Klot von bemselben Datum, Briefe beutscher Gelehrten 2c. II, 94.

<sup>3)</sup> An Scheffner LB. I, 2, 285.

<sup>4)</sup> An Scheffner &B. I, 2, 240.

im Bergleich zur ersten Aussage. Die neue Borrede 1) erklärt, daß auf Grund ber vielsachen Unzuträglichseiten, welche jenes "Nachbarn mit den Litteratur-briefen" für Autor und Leser gehabt, dasselbe aufgehoben, die meisten einsgerückten Stellen beseitigt worden, und demzusolge auch vom Titel die Bezeichsnung der Fragmente als Beilagen verschwunden sei.

Die Vorbedingung war damit geschaffen zu einer gänzlichen Umwälzung, und zwar zunächst zu einer einheitlicheren Anordnung, einer planmäßigeren Bertheilung der behandelten Materien. Die Vorrede giebt Rechenschaft über den neuen Plan. Wenn nämlich die Erste Sammlung nunmehr in selbständigerer Weise die Anmerkungen über die Spracke, so sollte die Zweite ausschließlich das Capitel von der griechischen Litteratur enthalten, die Oritte von den Römern handeln, eine Vierte den aus der Zweiten ausgeschiedenen Abschnitt von den Morgenländern in erweiterter Fassung, und, als Zugabe, damit auch von den Brocken nichts umkomme — alles dassenige enthalten, was in der ersten Ausgabe einen näheren Bezug auf die Litteraturbriese gehabt habe <sup>2</sup>).

Bielleicht, sagt die Vorrede, könne die neue Auflage für ein neues Werkgelten. Die Erste Sammlung gewiß. Ist doch fast nichts an der Stelle geblieben, wo es früher stand; die meisten Stücke sind zerschlagen, die zerschlagenen mit einer Menge neuer Steine und vielem neuen Mörtel zu dem Ganzen eines Baues wiedervereinigt, der, trot der beseitigten fremdartigen Bestandtheile, fast noch einmal so umfangreich ist wie der ursprüngliche. Vreiter und höher, ist der Neubau zugleich übersichtlicher und regelmäßiger, er ist hie und da, verhehlen wir es uns nicht, wohl auch überslüssig weitläuftig und unnöthig geschmückt ausgesallen. Es geht uns überdies wie Jedem, der eine enge und unbequeme gegen eine geräumige und bequeme Wohnung vertauscht: wir sinden, daß wir bei aller Verbesserung doch auch einzelne uns vertraut gewordene kleine Annehmlichkeiten aufgegeben haben.

So empfing uns ehebem gleich am Eingang die hübsche Stizze "Bon den Lebensaltern einer Sprache". Es will uns nicht sogleich gefallen, daß dieses Portal jest weiter zurückgeschoben ist 3) — bis wir erkennen, wie reichlich wir durch den volleren Ausbau desselben entschädigt werden. Denn freilich, nun erst werden uns die letzten Motive jener Stizze und damit der innerste Kern der historischen Sinnesweise Herders deutlich. Doch nicht bloß von Winckelmann oder von Montesquieu hat er diese Neigung zu geschichtlichen

<sup>1)</sup> SBS. II, 3. (SB. zur schönen Litteratur I, 20, wo ber Herausgeber statt bes Herberschen "Nachbarn" Rachbarschaft gesetzt hat!).

<sup>2)</sup> Nach bem Brief an Klot (a. a. D. S. 94) follte anfänglich, in treuerem Anschluß an die Ordnung ber ersten Auflage, "die Abhandlung über ben Orient die Zweite Sammlung ganz einnehmen".

<sup>3)</sup> So daß es nun erst ben britten Hauptabschnitt (SWS. II, 58) bilbet.

Constructionen. Gine längere Ausführung, beren Materialien er bem Auffat über die Geschichte der Dichtkunst entnimmt 1), zeigt uns, wie fruchtbar ihm das Studium des so fleißig von ihm excerpirten Leibnitz geworden war: fie gilt dem Begriffe der Entwidelung und der Bedeutung genetischer Erklärung ber Dinge. Ja, im Zusammenhang damit tritt er jetzt auch ber in der ersten Auflage nur kaum berührten Frage vom Ursprung der Sprache näher. Unter Bekampfung ber Sugmildsichen Theorie eines göttlichen Ursprungs berselben entwickelt er ausführlicher, was er früher nur angedeutet hatte, daß "die Bölfer eben durch die Sprache allmählich benken und durch das Denken allmählich sprechen gelernt", daß die Annahme einer einzigen Idealsprache eine ungeheuerliche Hypothese sei, die Ableitung der Sprache aus göttlicher Offen= barung "wider die Analogie aller menschlichen Erfindungen, wider die Geschichte aller Weltbegebenheiten und wider alle Sprachphilosophie", daß die Sprache vernünftiger Weise unmöglich anders gedacht werden fonne benn als eine "Entwickelung der Bernunft" und als eine "Production menschlicher Seelenfräfte". Da sehen wir ihn denn also schon ganz fest auf der Grundüberzeugung stehen, die er nachmals in der Preisschrift über den Ursprung der Sprache im Gingelnen burchführte. In Wahrheit aber überträgt er damit auf die Sprache nur die Bolemit, die er in dem alteren Fragment einer Geschichte der Dichtkunst gegen den göttlichen Ursprung der Boesie gerichtet hatte 2). Hat er aber jo seinem "Sprachroman" ein philosophisches Fundament untergebaut, so wird nun auch der Aufbau erweitert. Wir erinnern uns, wie jene ganze Ansicht von den Lebensaltern der Sprache mit Blackwells Untersuchungen über Homer zusammenhing. Daher benn kommt es, daß er jett eingehender bei bem Homerischen Epos verweilt, um den weiten Abstand unserer Sprache von der der älteren griechischen Dichter in möglichst helles Licht zu seben. Sehr schön wird jetzt an Homer der für alle Litteraturgeschichte so unendlich wichtige Unterschied von Natur- und Kunstpoesie und der Uebergang aus jener in diese verdeutlicht. Homer "trifft eben auf den Bunkt, der schmal wie ein Haar und scharf wie die Schärfe des Schwertes ift, wo Natur und Runft fich in der Poesie vereinigten; oder vielmehr, wo die Natur das vollendete Werk ihrer Hände auf die Grenze ihres Reichs stellte, damit von hier an Runft anfinge, das Werk selbst aber ein Denkmal ihrer Größe und ein Inbegriff ihrer Bollkommenheiten wäre". In der Litteraturgeschichte wie in der Aefthetik find biefe Sage seitdem zu Ariomen geworben. Wenn Berder weiter behauptet, daß in der Zusammensetzung der Homerischen Epen aus Rhapsodien "durchhin kein Rig und keine Berkittung" zu merken fei, fo haben nachmals schärfere tritische Augen hierin anders gesehen: — das poetische Ohr aber besaß er zuerst, welches mit Entzücken dem ungefünstelten "fingenden Numerus",

<sup>1)</sup> Bgl. SBS. II, 61 ff. mit LB. I, 3, a, 98 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. SWS. II, 66 ff. mit LB. I, 3, a, 118 ff.

186 Erweiterung bes Capitels über bas Berhaltnig von Sprache und Litteratur.

ber in ruhiger Bellenbewegung sich fortarbeitenden poetischen Periodologie bieser Gebichte lauschte.

Burüdgeschoben also, aber zugleich bedeutsam vermehrt ist bieses ganze sprachgeschichtliche Capitel. Den Anfang macht nach der neuen Anordnung eine gedankenreiche Ausführung der in der ersten Auflage nur kurz und behauptend vorangestellten Reflexion über das Berhältniß von Sprache und Litteratur überhaupt, und, an diese unmittelbar herangeschoben, folgt, als eine zweite Fragmentenreibe, das Capitel von der Eigenheit unserer im Bergleich mit den Nachbarsprachen. Mancher Bunich, ted bingeworfen, der seitdem gang ober theilweise Erfüllung gefunden, mischt fich in die schöne Abbandlung von der Sprache als dem "Behiculum menschlicher Gedanken", wie beispielsweise die Forderung eines deutschen Wörterbuchs, einer echten, aus der Analyse ber Sprache zu ichopfenden Semiotit 1), einer ben Ranon ber Sprache fritisch benutsenden "negativen Philosophie". Nein! mit der neuen Anordnung zu rechten haben wir doch in der That um so weniger Grund, da die historische Betrachtungsweise des Autors auch in die jett vorangestellten Abschnitte überall hineinleuchtet. Nur ein Ausfluß biefer Betrachtungsweise ift ja der Gedanke, um den sich hier Alles dreht, der theils auf Baco, theils auf Leibnig zurudweisende Gedanke von dem Borzugsrechte des Besonderen und Eigenthumlichen gegenüber der Abstraction des Allgemeinen. Die Sprache existirt nur als lebendige; fie existirt eben deshalb nur in der Form von Nationalsprachen. "Tede Nation hat ein eigenes Vorrathshaus ihrer zu Zeichen gewordenen Gedanken" — ihre Nationalsprache und folgeweise ihre Nationallitteratur. Mehr noch: auch jedes Stud ber Litteratur, jede Litteraturgattung, jede Schule, jeder einzelne Schriftsteller - fie alle haben je ihre Sprache. Gine andere ift die wissenschaftliche, eine andere die Sprache des gemeinen Lebens, und innerhalb dieses Sauptunterschiedes giebt es wieder zahlreiche Unterunterschiede. Und abermals ist es die Pointe der Eigenthümlichkeit, die am meisten hervor= leuchtet, sobald nun alle diese, jum Theil in einem Strudel von nicht enden wollenden Frag- und Aufgabestellungen verlaufenden allgemeinen Reflexionen über die Sprache auf unfere Sprache angewandt werden. Der Satz, von dem in der neuen Fassung dieses Abschnittes Alles ausgeht, ift der: diese unsere Sprache ist trop alles ihr von fremdher Eingepfropften, wenn irgend eine, eine "ursprüngliche, eigenthumliche Nationalsprache", "ein Beschöpf eigener Art, das Achnlichkeiten mit anderen, aber das Urbild in sich selbst hat".

<sup>1)</sup> Er war hiezu offenbar angeregt burch Lamberts Neues Organon (Leipzig 1764), ber bem britten Hauptabschnitt seines Werkes ben (übrigens schon von Baumgarten verwendeten) Titel Semiotik (Bb. II, 5 ff.) gab. "Lambert habe ich durchgepflügt", schreibt er 31. October 1767 an Schessen, "und werbe gelegentlich einmal Urtheil und Supplemente zu ihm öffentlich vorzeigen". Auf Lambert verweist er auch SWS. II, 36 Anm. (und später: Ueber den Ursprung der Sprache S. 13).

Ganz anders noch als in der ersten Auflage wird hierauf das Lob unserer Sprache verfündet. Go eifrig wie in der Dritten Sammlung die Herrschaft des Lateinischen bekämpft worden war, so start und stolz werden jett die Tugenden ber vaterländischen Sprache im Zusammenhang mit ben Tugenden des deutschen Nationalcharafters hervorgehoben, wird, ähnlich wie dort und wie im Torso, auf die Sprache Luthers und Opigens verwiesen. Neben ber Schutrede für die "Machtworte" beutscher Zunge werden jest auch beren "Klangworte" gerühmt und dabei überhaupt von dem "lebenden Wohllaut", von der "malenden Musik" der Sprache geredet, welche der Dichter nur zu entbinden habe. Das, beiläufig, war eine ber Seiten, von wo unserem Kritifer die Form der Cantate so wichtig geworden war, daß er sie in jenem Borwort vor seiner Pfingstcantate 1) "gleich nach dem Helbengedicht und dem Drama" gesetzt wissen wollte. Wiederum aber an die Dritte Fragmentenfammlung wird man erinnert, wenn sofort mit allem Nachdruck die gewöhnliche Forderung des "Rlaffischen" zuruchgewiesen wird. Stücke aus dem für die Fortsetzung des Torso bestimmten Manuscript wandern dabei berüber 2), und die ganze Stelle wird zu einem Denfmal in verjungtem Maafftab auf ben "für Deutschland und seine Sprache zu früh gestorbenen Abbt". Da fließt denn dem Berfaffer die Polemit gegen die todte Regelmäßigkeit gufammen mit der gegen das Gelehrtenmäßige, gegen den Professor- und Baragraphenftil, — die Empfehlung des Nationalen geht über in die des Bolksmäßigen. Wir hören den Führer der Sturm- und Drangperiode unferer Litteratur, wenn er der Kunstrichter spottet, nach denen "fein ungewagtes Wort gewagt, fein Ausdruck aus dem gemeinen Leben aufgenommen werden foll, der nicht ichon in Büchern abgedroschen ift, nach denen tein Eigenfinn erlaubt werden barf, sobald er ein Eingriff in eine Regel sein kann". Ausbrücklich vindicirt er ben Schriftstellern, die ein mahrer Nationalschatz sein wollen, die Freiheit, "auch Gefetz und Regel zu übertreten". Unfere Sprache ift noch in ber Bildung begriffen. Mufter und ewige Mufter erwarten vielleicht eine spätere Beit. "Laffet uns also nur idiotiftische Schriftsteller, eigenthümlich für unfer Bolt, für Materie und Sprache fein: - ob wir flassisch sind, mag die Rachwelt ausmachen!"

Alles in Allem: sowohl einheitlicher und geordneter als namentlich reicher und voller erscheinen der erste und zweite Abschnitt in der neuen Bearbeitung. Zu einzelnen Bereicherungen geben überdies jetzt, wo er nicht mehr bloß den Litteraturbriefen nachkritisirt, einige neu hervorgetretene litterarische Erscheisnungen den Anlaß. So kann jetzt ein volltöniges Lob von Gerstenbergs Gedicht eines Skalden dem Abschnitt über das freie Sylbenmaaß eingesügt

<sup>1)</sup> SWS. I, 59.

<sup>3) &</sup>quot;Rhapsodien aus der Philosophie der Sprachen" ist die Ueberschrift des betreffenden Manuscripts, welches benutt ist.

werden. Im Borbeigehen wird Wielands Don Sylvio von Rosalva (Herber schreibt Antonio von Rosalva) erwähnt, wird auf Löwens Anrede an die Hamburger Schauspieler Bezug genommen, und dienen Clodius' "Bersuche aus der Litteratur und Moral" dem Bersasser als ein abschreckendes Beispiel der neuesten Mode, in einem "geblümelten Stil" möglichst triviale Dinge vorzutragen 1). Und jetzt wäre es auch an der Zeit gewesen, in der Gallerie unserer besten deutschen Driginalschriftsteller den Schattenriß Lessings herunterzunehmen und durch ein ausgeführtes Bild zu erseten, da ja der Lavkoon, von dessen Erscheinen die erste Auflage nur in der Anmerkung hatte Erwähnung thun können, nun schon so lange vorlag. Die ganze Charakteristik der Driginalschriftsteller indeß ist mit geringen Aenderungen aus der alten in die neue Auslage übergegangen, und der Text sagt noch immer, daß von Lessing nur ein einziges ausgearbeitetes prosaisches Werk anzusühren sei. Mit Grund werden wir vermuthen dürsen, daß Lessing nach dem neuen Plan der Fragmente anderswo ein besonderer Platz zugedacht war 2).

Unter den wenigen Aenderungen, die der Abschnitt von den sieben Originalschriftsellern ersahren hatte, fällt uns aber eine Anmerkung zu der Charakteristik Mosers in die Augen, dazu bestimmt, die Anerkennung, die diesem Autor zuerkheilt wird, einzuschränken. Die Anmerkung war hervorsgerusen durch Nicolais briefliche Aeußerung, daß sich Biele an der Erhebung Mosers zum klassischen Schriftsteller geärgert hätten 3). Das wäre denn eine ganz versteckte Spur von dem Einfluß, den auf die neue Bearbeitung die dem Versasser zugekommenen kritischen Stimmen ausgeübt hatten. In Wahrheit jedoch steht diese Bearbeitung durch und durch unter dem Einfluß der inzwischen laut gewordenen Kritik. Sine ganze Reihe von Zusäxen sind directe Antworten auf die Einwürse und Ausstellungen seiner Kecensenten 4) und zwar in erster Linie auf die der Klozischen Zeitschriften. Ja, gerade diesen Angriffen, die den Berfasser zwingen, "sich selbst zu erklären", verdanken wir die Ausse

<sup>1)</sup> Diese Austassungen über Clodius waren durch die Anzeige der "Versuche" in den Jenaischen Gelehrten Zeitungen 1767, St. 76, S. 630 hervorgerusen. "Unser Säculum", hieß es dort, "künstelt zu sehr, und unsere meisten Schriftseller geben uns statt Goldes Email auf Kupfer. Man erinnere sich an einen Plinius und Seneca, verglichen mit Abbt und Herber, vielleicht kann man daraus das Metall unseres Jahrhunderts bestimmen". Daß sich Herber über diese Bemerkung ärgerte, wissen wir aus seinem Briese an Schessner, LB. I, 2, 292. Hier num gab er die Antwort.

<sup>2)</sup> S. weiter unten Rr. IV.

<sup>3)</sup> Nicolai an Herber 2. Mai 1767, LB. I, 2, 254. Die Anmerkung SWS. I, 220. (SW. zur schönen Litteratur I, 118).

<sup>4)</sup> SWS. II, 42 (gegen ben Vorwurf ber Göttingischen Anzeigen von gelehrten Sachen 1767, St. 38, S. 304, daß er den Schweizern verächtlich begegnet sei); serner SWS. I, 227, SWS. II, 58. 60. 76. 79 (nach dem Text der SW. zur schönen Litteratur I, S. 83. 125. 133. 139. 162. 172).

laffung über das Klaffische 1), verdanken wir vor Allem die schöne Ausführung bes "Sprachenromans". Daher die oben angeführte Stelle über homer, Ebenso die, wo er von Homer, der das jugendliche Alter der Sprache repräsentirt, zu dem männlichen übergeht. Sier nämlich hat er sich gegen das Mißverständniß eines Recensenten zu wehren, als ob es in diesem männlichen Sprachalter überhaupt feine guten Boeten mehr geben könne, und diefe Bertheidigung eben entlockt ihm die anregenosten und weittragenosten Gedanken. Denn nun entwickelt er die hohe Bedeutung "bes Zeitalters, da fich Poefie und Weisheit, Natur und Runft zu trennen anfing". Sier fei, fagt er mit Recht, "ber Mittelpunkt im Cirkel ber griechischen Litteraturgeschichte". Er entwirft von hier aus den vollständigen Blan zu einer Geschichte der griechischen Litteratur; wie dem Epos die Lyrik, der Lyrik die Tragodie folgte, wie es die fortschreitende Ausbildung der Musik war, welche der zur Kunst gewordenen Poesie andere und andere Formen schuf — bis sie endlich gelehrte Boesie wurde. Und entwickelt weiter, wie uns Herodot, "der Homer der Prosaisten", bas Zeitalter ber werdenden Brofa darftelle, wie dann die Brofa ihre "fchönfte Natur", den "Gipfel funftloser Wohlredenheit" in Xenophon und Plato erreicht habe, um bemnächst mit Demosthenes und Fokrates zur Kunft und weiter mit Aristoteles und allen seinen Nachfolgern zu immer bewußterer Kunst zu werden. Wir stehen mit diesen Ausführungen auf dem Söhepunkte des Buches. Bon nun an senkt sich die Darstellung, und bei den noch folgenden Betrachtungen von der wahren Sprache der Philosophie hat man den Eindruck, daß namentlich die Erweiterung, die sie aus dem Manuscript der Denkschrift über Baumgarten erfahren haben 2), ben ursprünglichen Grundgebanken, bas Princip der freien Bewegung und des idiotistischen Schaltens mit der Muttersprache, eher verdunkelt als aufhellt.

Noch in anderer Beziehung jedoch verräth sich der Einfluß der Kritik auf die neue Bearbeitung.

Kein Wunder, daß der junge, bewegliche, in so vielseitiger Lectüre sich umtreibende Schriftsteller, der so viel über sprachliche und stillstische Fragen grübelte, selbst noch keineswegs zu einer eigenen, kesten stillstischen Form gelangt war. Er ließ sich ziemlich achtlos gehen, wenn er für die Königs-berger Zeitung schnell gelesene Bücher mit schnellsertigem Auszug oder Urtheil absertigte. Wenn er dann Recensionen für Nicolai schrieb, so nahm er im Allgemeinen Bedacht, nicht gar zu merklich abzuweichen von dem Ton, der sonst in der Allgemeinen Deutschen Bibliothek herrschte. Wenn er für den

<sup>1)</sup> Schon gegen Scheffner, LB. I, 2, 163 hatte er sich (ebendas. S. 188) über biesen Punkt ausgelassen.

<sup>2)</sup> Die betreffenden Entlehnungen sind angegeben in Suphans Sinleitung zum zweiten Bande der SWS. Bgl. ilber diese Partie der Fragmente oben Buch I, Abschnitt 2, S. 42. 43.

gemeinen Mann schrieb, so strebte er, wie wir sahen, mit zweiselhaftem Ersolge, allzu absüchtlich einem nach mehr als Einem Muster gebildeten Ibeal nach. Wenn er predigte — ja, da war er ganz er selbst, da sprach er frei vom Herzen weg und schöpfte seine Worte aus der schönsten Stimmung seines Wesens, gehoben durch die Situation und das Verhältniß zu seinen Zuhörern, unbeirrt durch stillstische Absüchten oder Kücksichten; hier am meisten sinden sich die einsachen Grundelemente der warmen und edlen, breit dahinströmenden Prosaberedsamkeit, die uns, künstlerisch ausgebildet, in den durchgearbeitetsten Schristen aus der Zeit seiner Keise entgegentritt. Wie aber stand es in dieser Sinsicht mit den Fragmenten über die neuere deutsche Litteratur?

Das Buch, welches so nachdrücklich die Forderung des Zbiotistischen betonte, war nicht sowohl eigenthümlich im Sinne dieser Forderung als vielmehr absonderlich geschrieben, und wenn diese Absonderlichkeit ohne Zweifel einen kräftigen und ursprünglichen Geist verrieth, so sah man doch zugleich, wie derselbe mit so vielen anderen Geistern zu ringen hatte, daß es schwer war, ein ruhiges und unverschobenes Bild von ihm zu bekommen.

Nichts nun rügte die zeitgenössische Kritik so früh und einstimmig an den Fragmenten als den von gesuchten Bildern und Anspielungen wimmelnden Stil, wie er ähnlich nur noch bei Ginem der damaligen Schriftsteller fich finde. Bon Nicolai bis zu Klot sprach man von dem in den Fragmenten herrschenden "Hamannschen cant". Es galt für ausgemacht, daß der ungenannte Verfasser ein Nachahmer und Schüler des Verfassers der "Kreuzzüge" fei. Ründigte doch gleich die Einleitung mit beutlichem Anklang an eine Stelle ber Hamannichen "Wolken" eine "pantomimische" Sprache nach Art des "belphiichen Dratels" an 1). Lieferte boch jebe Seite Proben von Wendungen und Ausdrucksweisen, die, wenn sie nicht geradezu dem Philologen entlehnt waren, jedenfalls ebensogut bei diesem hätten stehen können 2), - von jener schriftftellerischen Manier, die bei hamann einestheils in dem Beispiel des großen englischen Humoristen Sterne, anderntheils und vorzugsweise in Hamanns eigenstem Wesen, in seiner "zeichendeutenden" Denkart ihren Grund hat. Wer so entschieden von Hamanns Gedanken, wie hatte er nicht auch von bessen schriftstellerischer Manier abhängig sein sollen? Serber hätte bas nicht in Abrede stellen sollen. Wir werden es ihm ja wohl glauben muffen, was er, öffentlich wie in Briefen, zu versichern nicht mude wird, er habe, bloß um

<sup>1)</sup> Bgl. Fgm. I, 18 mit Hamanns Schriften II, 74; ebenso Fgm. III, 325.

<sup>2)</sup> Bgl. 3. B. Fgm. I, 134, "fie schreiben für die lange Weile des Publicums" mit dem Titel der Sofratischen Denkwirdigkeiten; Fgm. I, 137 die auf Marc. 8, 24 zurückgehende, von Herber auch sonst gebrauchte (LB. I, 3, a, 70 und 201) Redensart "Menschen als Bäume sehen" mit Hamanns Schristen II, 71; Fgm. III, 34 die Anspielung auf ein Wort Montaignes mit Hamann II, 130 Anm. Auch mindliche Aeußerungen Hamanns dürsten Herber in Erinnerung geblieben sein; vgl. Fgm. I, 4 die Bemerkung über die Litteraturdriese mit Hamann (an Lindner) I, 415.

unerkannt zu bleiben, "unter einer Blumendede eines verflochtenen Stils geschrieben, der ihm nicht eigen, der eine bloße Larve" sei 1). Es ift darum nicht weniger wahr, daß er die Larve vorzugsweise dem Satur der philologischen Kreuzzüge abgeborgt hatte. Nur freilich: wenn er in Hamanns Manier ichrieb, fo war fein Stil darum noch lange nicht ber hamanniche. und wenn er sich einer Maste bediente, so gudte doch hinter derselben vielfach fein eigenes Gesicht durch. Gang so bunt und anspielungsreich wie der Hamannsche Stil war der seinige schon deshalb nicht, weil er doch nicht so wie dieser aus dem Bollen, sondern vielfach aus abgeleiteten Quellen schöpfen mußte 2). Biel zu sehr stach seine redselige Ausführlichkeit gegen die Hamanniche Rürze und Sparfamkeit ab, als daß er ein ebenso dunkler Räthselredner hätte fein können. Ganz auffällig endlich, was eng damit zusammenhängt, unterschied er fich von dem Philologen in der syntaktischen Form. Der Satbau ist bei dem Letzteren durchaus von dem Streben nach correcter, mehr ober weniger latinisirender Beriodologie beherrscht. Die altfränkische und steife Regelmäßigkeit der grammatischen Constructionen bildet einen wunderlichen Contrast zu dem regelspottenden Geift, dem gedrungenen Behalt der Samannschen Schriftstellerei. In Diesem Buntte nun verläßt ber gunger bie Spuren des Meisters. Herder sprengt die Fesseln der Veriodologie, die der scholastische Berftand, die Schul- und Kangleigewohnheit geschaffen, und die zu den neuen, von dem freien Gefühl und der lebendigen Anschauung eingegebenen Ginsichten nicht passen. Er, und er mehr als Klopftock in seiner Prosa, mehr als Windelmann, ja mehr selbst als Lessing, er in der That zuerst füllt den neuen Most auch in neue Schläuche. Er zuerst thut mit der Prosa, was mit der Sprache der Poesie vor ihm icon Klopstock gethan hatte. Gin fühner Wortbildner, ift er zugleich ein verwegener Satsteller, und wiederholt daher ruft ihn ber geniale Hamann in ber pedantischesten Beise darüber zur Ordnung. Wortzusammensetzungen wie "Naturgenie" will er ihm nicht durchgeben lassen und an dem Stil nimmt er Anstoß, weil er hie und da "zu petillant, die

1) An Scheffner LB. I, 2, 270; an Nicolai ebenbas. S. 412; an Kant ebenbas. 296; Fgm. III, 325; Borrebe zur zweiten Aussage ber Ersten Sammlung SWS. II, 5; Erklärung in ber Voss. Zeitung LB. I, 2, 383.

²) So macht Suphan Anm. zu Bb. I, S. 148 seiner Ausgabe (S. 537) auf die Entlehnung eines Citats aus Bladwell; Anm. zu S. 270 (S. 541) auf die mehrsache Benutzung von Michaelis' Ausgabe der Lowthschen Praelectiones ausmertsam. Ueber die irrthümliche Meinung, mit der Herber sich die Anspielung auf den "dreisten Marcell" aus Mosers "Treuherzigem Schreiben 2c." aneignete, s. Suphans Anm. zu S. 307 seiner Ausgabe. Die mehrmals wiederkehrende Anspielung auf das Wort des Antimachus (Fgm. III, 116; KB. III, 21 und in dem handschriftlichen Fragment "Bon dem Ursprung des Liedes überhaupt) dürste den Litteraturbriesen entlehnt sein. Daß die mehrsachen Anspielungen auf Plutarchsstellen an der Quelle geschöpft seien, macht das Geständniß Herders unwahrscheinlich, daß er den Plutarch erst sehr spät gelesen habe (An seinen Sohn August, Februar 1795 Dünzer A, II, 435).

periodische Form durch Fragen, Ausrufungen, Interjectionen gar zu zerrissen" sei 1).

Das eben war Herbers eigenes Gesicht. Das war weder Maste, noch Absicht, noch beruhte es auf einem Grundsat. Das war jene jugendliche, übersprudelnde Lebendigkeit, die das Latein seiner Schuldeclamationen so jämmerlich unlateinisch gemacht hatte und die ihn in seiner Muttersprache zu einem so angenehmen Sprecher, einem so bewegenden Redner machte. Weit entfernt, sich hinter einen Grundsatz zu verschanzen, entschuldigt er vielmehr diefen seinen ungesetten Stil mit seiner noch ungesetten Denkart, ober, wenn fein Selbstgefühl höher schwillt, mit der genialen Zeugungsbrunft, die sich nicht meistern laffe 2); und aus seiner eigenen schriftstellerischen Erfahrung beraus schildert er dann im Torso das Gedränge von Bildern und Gedanken, bas fich in freiem Schalten mit der Sprache Bahn breche und fich eine eigene fühne Ordnung der Worte und Sage schaffe. So heißt ihn sein eigener Genius schreiben, und nun allerdings macht er biese neue Weise auch jum Grundsat, nun verfündet er, daß man am besten schreibe, wenn man schreibe, wie man spricht, daß das Joch der lateinischen Beriodologie abgeschüttelt, der Brofessor- und Baragraphenstil verbannt, und der Ton der gebildeten, aus dem Leben ins Leben herüberschallenden Rede auch in die Büchersprache eingeführt werden müsse.

Schon in der Dritten Sammlung der Fragmente hatte er das fremde Gewand sich loser um die Schultern geworfen. Es ift vollkommen richtig, wenn er gegen Scheffner, der den "weniger blühenden" Stil dieses Theils weniger jugendlich gefunden hatte, bemerkt, derfelbe sei vielmehr eber junger als älter, "weniger nahrungs= und bilderreich", von mehr declamatorischem Feuer und jedenfalls ihm eigener als der frühere 3). Noch mehr, fügt er hinzu, werde das Lettere der Fall sein bei der Fortsetzung sowie bei der zweiten Auflage der Fragmente, da die Ursache, weshalb er anfangs "unter einer Blumenbede" habe ericheinen muffen - das nun doch vereitelte Incognito — wegfalle. Das indeß war es nicht allein. Nichts verdroß ihn so sehr als jener Borwurf, daß er Hamannisire. Er wollte es gewiß fortan so wenig thun wie möglich. Und was es ihm erleichterte, aus dieser, durch die längere Eingewöhnung ihm zur Manier gewordenen Darstellungsweise herauszukommen, war der Umstand, daß er jett zu vielfacher Polemik gegen seine Recensenten veranlagt war. Die Luft, einen Stil zu erkünsteln und sich in eine Rolle zu werfen, verging dem empfindlich gereizten Manne; auch wenn

<sup>1)</sup> Hamann an Herber, LB. I, 2, 167. Das Wort "Naturgenie" wurde in ber zweiten Aussage wirklich gestrichen.

<sup>2)</sup> An Hamann LB. I, 2, 178 ff.

<sup>3)</sup> Scheffner in ber Recension ber Dritten Sammlung, Königsberger Zeitung 1767, St. 60; Herber an Scheffner, LB. I, 2, 269.

er unerkannt geblieben wäre, wurde er jest die angenommene Haltung, die zurechtgelegten Mienen vergeffen und fich dem Zuge feiner natürlichen Lebhaftiakeit überlassen haben. Die zweite Auflage läßt daher in der That an allen ben Stellen, wo er fein eigener Erklarer und Bertheidiger wird, ben Ton des räthselnden Anspielens, der Bilder und Gleichnifreden fallen und geht statt bessen zu wort= und wendungsreichen Ausführungen, zu jener affect= voll bewegten Darstellungsweise über, die den Leser zwingt, "zu lesen wie als ob er höre" und ihm faum die jum Ausruben nöthigen Baufen gewährt. In bem Schriftchen über Thomas Abbt hatte Herber nicht bloß, auf Anlag der Schreibart seines Lieblingsautors, theoretische Studien über ben Zusammenhang von Stil und Denfart, sondern zugleich praftische Stilubungen gemacht. Seine bisherige Manier war zwar nicht ganglich aufgegeben, aber fie hatte fich mit der neuen, freieren Weise in eine Art von Gleichgewicht gesetzt. Gin foldes Gleichgewicht ließ sich in bem Stil ber neuen Fragmentenausgabe nicht herstellen; viel unvermittelter stehen hier die ehemaligen Sonderbarkeiten neben der natürlichen Herderschen Rhetorik, welche nur erst anfängt, das llebergewicht zu erlangen. Es war einer der Gründe für die Unterdrückung der neuen Auflage, daß es dem Verfaffer nicht gelungen oder nicht möglich erschienen war, "ben vorigen Ton völlig zu zerstören" 1). Erst in seiner nächsten Schrift, den "Kritischen Wäldern", werden wir ihn, von den alten Fesseln frei, in eignerem, mehr an Lessing als an Hamann anklingendem Ton reden hören.

### IV.

### Umarbeitung ber Zweiten Sammlung für eine neue Auflage.

Kasch rückte die Umarbeitung der Fragmente vor. Schon im Januar 1768 war er, wie aus einem Bermerk in einem seiner Diarien hervorgeht, bei der Zweiten Sammlung angelangt. Wir dursten die Erste, in der neuen Gestalt, wie sie im Sommer 1768 gedruckt wurde, trotzdem, daß sie damals ein Apokryphon blieb, fast wie ein kanonisches Actenstückt der Herderschen Schriftstellerthätigkeit behandeln. Es war ein völlig zum Abschluß gekommenes Werk; dasselbe wurde von der Presse jener Tage, wenn auch unbesugter Weise, kritisirt; es ist, in Folge des Wiederabdrucks in den Sämmtlichen Werken, bis auf den heutigen Tag sogar bekannter als die erste Auflage. Anders die umgearbeitete Zweite Sammlung. Sine damals ungedruckt gebliebene, selbst im Manuscript nicht völlig abgeschlossene Arbeit, ist sie in erhöhtem Maaße ein apokryphes Denkmal des Geistes ihres Versasser?). Es ist, als ob es uns durch beson-

<sup>1)</sup> An Nicolai LB. I, 2, 412.

<sup>2)</sup> Erst gegenwärtig hat sie Suphan im zweiten Banbe seiner Ausgabe (S. 109—202) nach ben ihm vorliegenden, allerdings verschiedenen Stufen der Redaction angehörenden Hanbschriften zu allgemeiner Kenntniß gebracht, s. bie Einl. zu Bb. I, S. xxxII—xxxIII.

Sanm, R., Berber.

dere Bergünstigung gestattet wäre, der Probe, der Generalprobe allenfalls eines Stückes beizuwohnen, das dann doch, unmittelbar vor der öffentlichen Aufführung, zurückgezogen wurde. Manche Auftritte des Stücks sind dann wohl später in anderem Zusammenhang und in anderer Gestaltung wieder vor die Deffentlichteit gebracht worden, und in Anbetracht dieser hat es der Biograph leicht, mit der Discretion zu versahren, welche in der Natur der Sache liegt. In Anbetracht der übrigen Partien dagegen müßte er die Aunst besitzen, sie zugleich deutlich und doch wie halb verdeckt zu zeigen. Er wird, in Ermangelung dieser Kunst, die Leser bitten müssen, sich zu erinnern, daß sie sich mit ihm bei verschlossenen Thüren vor einem Borhang besinden, der für die Zeitgenossen Herders niemals aufgezogen wurde.

Und doch, in wie hohem Grade hätte auch diese umgeschriebene Zweite Sammlung, nicht minder als die Erfte, icon damals die Beröffentlichung verbient! Die nunmehrige Befdrantung auf die Griechen giebt bem Bandden Einheit. Aber auch sonft ift dasselbe gegen die ursprüngliche Fassung im Bortheil. Denn nun rückt gleich anfangs die Frage über die rechte Art der Nachahmung in eine gang neue und überraschende Beleuchtung. Auch die Griechen werden jest von einem ähnlich hoch gelegenen geschichtlichen Standpunkt betrachtet wie in der Dritten Sammlung die Römer. Bielmehr von dem denkbar höchsten, dem universalhistorischen. Die Thatsache wird constatirt, daß das Meiste der vorgriechischen Geschichte für uns Nacht ift, daß wir die Originalnationen unseres Geschlechts nur durch das Medium der griechischen Geschichte seben. Einzig der biblischen Urfunde - so durfte Herder vor nun länger als hundert Jahren noch mit Recht behaupten — verdanken wir es, daß wir in der Geschichte des Alterthums nicht gang Griechen find. Welche dankbare Aufgabe aber, die griechische Geschichte einmal in dieser ihrer Beziehung zu der der anderen Nationen, als eine "orthographische Projection ber ältesten Welthistorie" zu ftudiren!

Und mit dieser bedeutsamen Erinnerung, zu welcher der Keim in Hamanns Wort von den "durchlöcherten Brunnen der Griechen" (Schriften II, 289) enthalten war, wendet sich nun der Verfasser insbesondere zur Litteraturgeschichte. Hür uns fängt dieselbe in Griechenland an; aber ist darum wirklich erst hier der Ansang der "Geschichte des menschlichen Verstandes" zu suchen? "Wer ein Montesquien über den Geist der Wissenschaften wäre" — würde er barbarisch nennen dürsen, was die Griechen so nannten? Die Thorheit eines solchen Versahrens sucht Herder durch die lebhafte Ausssührung des "Traumes" anschaulich zu machen, daß eine andere Nation als die griechische, etwa die Scythen oder Araber, vom Schicksal bestimmt gewesen wären, uns die ersten Formen der Wissenschaften zu überliesern. Jedenfalls, fügt er hinzu, eine Vereicherung unseres litterarhistorischen Gesichtskreises, wenn wir irgend wann einmal "die Gedankenschäften Litteratur gewesen", — und er erinnert — hier

nicht zum ersten Mal — an Ossian und die staldischen Gesänge neben Homer und Pindar. Das, unmittelbar nach seinem Erscheinen auch ins Deutsche übersetze, angeblich altseltische Heldengedicht Fingal, die Mittheilungen aus der Edda, welche Mallets Geschichte von Dänemark gebracht hatte, die Gerstenbergschen Briefe über Merkwürdigkeiten der Litteratur, die Ankündigung einer Arabischen Chrestomathie von Michaelis — auf Herder wirkten alle diese litterarischen Neuigkeiten der sechziger Jahre wie auf die Zeitgenossen des Columbus die Kunde von der Entdeckung eines neuen Welttheils. Schon in der Abhandlung vom neueren Gebrauch der Mythologie (Fgm. III, 135. 146) und besonders in einer Königsberger Recension des Malletschen Werks (SWS. I, 74) hatte er ähnliche Aeußerungen wie hier gethan, Aeußerungen, die in den Augen der orthodoxen Anhänger des klassischen Alterthums als offendare Ketzereien erscheinen mußten.

Seine Ketzerei geht jedoch noch weiter. Auch auf die Kunst, obgleich in ihr die Griechen ohne Zweisel am meisten gewesen seien, will er die obige Betrachtung ausgedehnt wissen. Er langt damit — bei Winckelmann an und wendet die aufgestellten Sätze zu einer Kritik der übrigens so hoch von ihm bewunderten und gepriesenen Kunstgeschichte. Bei aller Anerkennung des Edlen und Einzigen dieses Werkes trifft er dasselbe im Wittelpunkt seiner Schwäche.

Es ift Berder eigen mit Windelmann ergangen. Der Zufall hat gewollt, . daß die Ausstellungen, die er an ihm und seinem Hauptwerke zu machen hatte, nur in theils leiseren, theils turzeren Andeutungen an die Deffentlichkeit getreten find. Wie das gegenwärtige Fragmentenftud, fo blieb noch eine Angahl anderer fritischer Aufzeichnungen - er nannte sie ein "fritisches Wäldchen" über Windelmanns Runftgeschichte - ungedruckt. Ungedruckt blieb ebenso viele Jahre später eine mehrfach mit diesen alteren Auffaten zusammen= ftimmende, durch eine Preisaufgabe der Caffelichen Gefellichaft der Alterthumer veranlagte "Lobichrift auf Windelmann". Faft alle Stellen, in benen er sonst auf ihn zu sprechen kömmt, athmen die höchste Berehrung vor seinem Genius; in dem Auffat des deutschen Merkur vom Jahr 1781 über Windelmann ift Alles, was die erwähnte Lobschrift an Kritik enthielt, getilgt, und nur der Ton der wärmsten Huldigung wird hörbar. Windelmann ift faft ber Ginzige von Herders Zeitgenoffen, dem gegenüber, wenn wir nur auf die öffentlichen Aeußerungen unseres Kritikers sehen, die ihm eigene Tadelund Berbefferungssucht vor der ihm nicht minder eigenen Begeisterung und bem Bedürfniß der Bewunderung nur wenig zu Worte tam. Go ift Verftand in jenem Zufall; der Zufall ftimmt überein mit dem Gefühl, welches Berber wirklich für die Größe des Mannes hatte, dessen Geift eine so mächtige Wirfung auf den seinigen ausübte. Nur um so mehr aber werden wir diese Thatsache würdigen, wenn uns nun doch vergönnt ist, ein und das andere Mal mit Herder auch auf die Stelle zu treten, von wo aus sein weit und

beweglich umschauender Blick selbst an dem Gegenstande seiner höchsten Bewunderung das Beschränkte und Einseitige entbeckte.

Diese Ginseitigkeit wird offenbar, wenn man die Windelmanniche Runftgefchichte eben auch mit dem Maafftabe des Universalhistorischen, des rein und echt Sistorischen mißt. So mißt Berber sie hier, in unserem apotruphen Fragmentenftud, und nur in wenigen Zeilen in ber fleinen Schrift vom Jahre 1774: "Auch eine Philosophie ber Geschichte" (S. 27) ift diese seine Meinung später noch einmal laut geworden. Ausführlicher entwickelt er dieselbe hier. Windelmann ift ein glanzendes Beispiel bes Jrrthums, Griechenland jum alleinigen Centrum ber Geschichte zu machen, und bamit hangt ausammen - was ihm ja freilich Herber in seinem Roman von den Lebensaltern ber Sprache nachgemacht hatte -, daß er mehr Sustematiker als Historiker ist. Es ist Thatsache, daß die Griechen Cultur, Gesetze, Götter, Wissenschaften, Runfte durch fremde Rolonien befamen. "Genau beißt es also nicht gerechnet, wenn ich, ungerechnet biefe fremden einwirkenden Rräfte, bloß nach der Natur der fich bewegenden Sache der griechischen Geschichte ihren Lauf bestimmen will. Das giebt freilich ein schöneres Gebäude der Geschichte, aber ber Rothdurft, dem Eigenfinn, bem unbändigen Burf hiftorifder Begebenheiten geschieht damit zu nabe". Windelmanns Werk ist das prächtigste Gebäude, aber "mehr Lehrgebäude als es fast eine Beschichte sein fann". An einem Beispiele wird Letteres bewiesen. Windelmann erklärt das ursprünglich Edige, aber Regelmäßige ber griechischen Statuen mittelft ber Behauptung, daß die Wiffenschaft in ber Runft vor ber Schönheit vorausgehe: Berber zeigt, daß die Thatsache sich vielmehr geschichtlich erkläre; ber Grund ift darin zu fuchen, daß die Griechen auf einem fremd überkommenen, dem ägyptischen System von Regeln weiterbauten. Und eben an der ungenügenden Darstellung und Beurtheilung der ägyptischen Runft bei Windelmann beweift Berder weiter, wie voreingenommen der Geschichtichreiber durch seinen griechischen Magfitab fei. Un einer ganzen Reihe von Bunkten fucht er durchzuführen, daß, wenn man die Runft der Aegypter nach ihrer Denkart, nach dem, was ihnen statt des Abeals war, beurtheile, Allem, was Windelmann als Fehler hervorhebe, eine positive Seite abgewonnen werden könne. Borzugsweise anschaulich in Beziehung auf den ägyptischen Stil. Bur Rechtfertigung bes Tabels, daß in Windelmann auch hiebei "ber Grieche und nicht der Aegypter ichreibe", wird er gleichsam selber zum Aegypter, läßt er einen Aegypter eintreten in die Sallen voll handelnder griechischer Statuen und giebt ber verwirrenden Empfindung Ausbrud, die fich unfehlbar eines folden an die Rube eines "ewigen Anblicks" plastischer Gestalten gewöhnten Betrachters bemächtigt haben murbe.

Nicht weiter indeß will er seine Bemerkungen über die Winckelmannsche Kunstgeschichte ausdehnen. Er begnügt sich, den Satz eingeschärft zu haben, wie nützlich die Untersuchung wäre, was die Griechen von anderen Völkern empfangen und "wie vortrefflich sie Alles in ihr gesunderes Blut zu verdauen

gewußt". Damit ist der Rudweg zu jenem entzückten Lobe der Griechen und zu der Empfehlung eines echten Studiums berfelben, als der Borbedingung jeber Nachahmung gewonnen, wie wir das Alles bereits aus der ersten Auflage fennen. Nur über die Uebersetzungen aus dem Griechischen wird der Bearbeiter babei, unter Berücksichtigung einiger neueren Bersuche biefer Art, unter Anderm der Beilmannichen Thutydidesübersetzung, weitläuftiger. Bu einem neuen Excurse aber veranlaffen ihn die ihres Stils wegen schon in der revibirten Ersten Sammlung getadelten "feinen und fugen" Bersuche aus der Litteratur und Moral von Clodins. Es handelt fich biesmal um die ethische Seite ber griechischen Litteratur und um das Berhältnig von Sittlichfeit und bichterischer Anschauung. Wir haben wieder einmal Gelegenheit, zu bemerken. wie die Kritik Herders dadurch fo fruchtbar wird, daß sie den Tadel aus der Fülle großer Gesichtspunkte heraus construirt. Die Clodiusschen Versuche über die Sitten ber Dichter ergingen fich in einem haltlofen Moralgeschwät, bas weber ber nationalen Eigenthümlichkeit noch ber Natur ber Dichtung Rechnung trug. Dem gegenüber sucht Berber zu zeigen, wie bie besten ber Dichter. sittlich betrachtet, in einer gludlichen Mitte zwischen bem Leibenschaftlichen und dem fanfteren menfdlichen Gefühl, zwischen dem Streben nach dem Ungewöhnlichen und bem Sinn für bas Naturwahre schweben. So bringe es bas Wesen der Dichtkunft mit sich; erft eine alternde Boesie baue fich auf Bernunftregeln der Schönheit und Moralität auf; der jugendlichen Dichtfunft bringe außerdem ihr eigenes Zeitalter poetische Sitten entgegen, und ein verichiedener sittlicher Geift endlich berriche in den verschiedenen Arten der Dichtfunft. So fommt Herder auf Homer, auf Bindar, von Bindar wieder, wie schon in der Ersten Sammlung, auf die Rlopische Ausgabe des Tyrtaus, von Rlot endlich auf zwei andere Schriftsteller, "beren ich über die Griechen viele wünschte" - er schließt ben ganzen erften Theil dieser Zweiten Sammlung mit einer Vergleichung Windelmanns und Leffings. Doch hier gerade ift es Zeit, daß wir uns des Versprechens der Discretion erinnern. Denn die Wahrheit ift, daß von dem wesentlichen Inhalt all' dieser zuletzt erwähnten Capitel, trotdem, daß die neue Ausgabe der Fragmente unberausgegeben blieb. nichts verloren ging, indem derfelbe schon in ber allernächsten Zeit von bem Verfasser selbst in eine andere Schrift hinübergerettet wurde.

Das entgegengesetzte Verfahren tritt uns bei einem der Capitel des nun folgenden zweiten Theils der umgearbeiteten Zweiten Sammlung entgegen, der, wie in der ursprünglichen Ausgabe, der Vergleichung der deutschen Nachsahmer der Griechen mit ihren Originalen gewidmet ist. Für das Capitel "Pindar und der Dithyrambensänger" ist nämlich nun die Recension benutzt, die Herder inzwischen über die mehrfach veränderte "Zweite Auflage" der Willamowschen Dithyramben in Nicolais Allgemeine Deutsche Bibliothet geliesert hatte 1). Diese Veränderungen, die der Dichter vorgenommen, mußten ja

<sup>1)</sup> Abgebruckt LB. I, 3, b, 1 ff.

wohl berücksichtigt werden: das Capitel indeß hat durch diese Rücksichtnahme gegen die ursprüngliche Fassung an Originalität verloren, nicht gewonnen. Gewonnen bagegen haben unzweifelhaft bie übrigen Capitel. Es ift Gewinn und Berbefferung, daß die Streitabhandlung gegen Leffing über die nadoenayaboi, ebenfo der Ausfall gegen Grillo über den üblen Leumund einer Sappho und Korinna, beseitigt ift. Für einen Busat zu bem Capitel über Anakreon und Gleim, worin gezeigt wird, daß der Lettere die "Bilber" Anafreons in "Lieder" umgebildet habe, würde ohne Zweifel ber lobbedürftige Dichter febr bantbar gewesen fein. Unfer eigenes Intereffe an folden fritischen Ginzelbemerkungen tann selbstwerständlich nur gering fein : vergeffen find heute ebensowohl die Weißeschen Amazonenlieder wie die Lavaterschen Schweizerlieder, mit benen, als damals neuen Litteraturerscheinungen, ein Anhang zu dem Capitel "Tyrtaus und der Grenadier" fich beschäftigt, und nur etwa das ift uns von Wichtigkeit, daß hier wieder der Werth von echten Nationalliedern - biesmal mit Sinweis auf die einschlagenden Mittheilungen in den Briefen über Mertwürdigkeiten ber Litteratur - nachbrudlich betont. auch im Borübergeben bas Lied von der schönen Rosemunde mit seiner "romantischen edlen Gugigkeit" gerühmt wird, - dies Lied, welches bann acht Rahre fpater in der Berderichen Sammlung von Boltsliedern einen der erften Bläte bekam.

Zwei neue Capitel aber — ba doch ein drittes, die Nachbildung der griechischen Tragödie in Lessings Philotas und Weißes Atreus betreffendes, nur dis zur Ueberschrift gelangte — nehmen unsere Ausmerksamkeit ernstlicher in Anspruch. Das eine führt nun die in der ersten Auslage abgelehnte Bergleichung zwischen Homer und Bodmer aus; das andere ist überschrieben: "Aesop und Lessing".

Awar auch Bodmers Noah, ober, wie die vermehrte und veränderte Patriarchade nun hieß, die "Moachide" ist ja vergessen. Wer sich jedoch klar machen will, mit wie vollem Rechte fie vergeffen ift, ber findet die Grunde hier in Herders Kritik. Dieselbe ist nicht mehr noch minder als eine vollftändige Vernichtung des unglücklichen Machwerks, das weder ein Gebicht, noch ein Epos, geschweige benn ein Homerisches Epos ift. Mur daß Berder vielleicht noch zu gunftig von dem Bodmerichen "Beinahe-Herameter" urtheilt, bem er zwar das Heroische, aber nicht die Homerische Einfalt absprechen will. Im Uebrigen ift das vorangeschiefte Compliment gegen den verdienten "Altvater" Bodmer, den "icharffinnigen, bentenden und gelehrten Runftrichter" nur die Ginleitung zu dem nachweis, daß feinem begeifterungslos gefünftelten Bebicht, diesem geschmachlosen Mischmasch ber heterogensten Elemente, alles das fehle, was Homer zum Homer macht. So vortrefflich biefer Nachweis nach allen Seiten bin geführt wird: fo vortrefflich die Schilderung der Somerifchen Eigenthumlichkeit; wie wir immer nur Somers Befang, nicht ben Sänger hören, wie - - boch das Alles hat Herber abermals ichon in

nächster Zeit noch viel eingehender und in noch bedeutsamerem Zusammenshange in einer wirklich vor die Deffentlichkeit gekommenen Schrift wiedersholt.

Nicht so das, was den Inhalt des Abschnitts "Aesop und Lessing" bildet. Erit neunzehn Jahre fpater, in bem Auffatz ber Dritten Sammlung ber Berftreuten Blätter "über Bild, Dichtung und Fabel" wurden die besten der icon hier vorgetragenen Gedanken aus ihrem bisherigen Berichluß bervorgeholt und mit anderen zu einem neuen Ganzen verbunden. Sie hatten die Horazische Probe glänzend bestanden; sie waren noch im Jahre 1787 neu und durchichlagend, und sie haben an treffender Wahrheit noch heute nichts eingebüßt. Hier zum ersten Mal stellen sich uns die beiden großen Kritifer im genau übersehbaren Raume einer afthetischen Ginzelfrage zur Bergleichung dar. Die icarfe Bestimmtheit, die Gründlichkeit, der fünstlerische Abschluß, die Rusammenstimmung zwischen ber theoretischen Rechnung und ber praktischen Rechenprobe, all' das, was die Klassicität Lessings ausmacht, läßt uns das Kabelbuch beffelben immer wieder mit einer Befriedigung lefen, die uns eine Berderiche Schrift schwerlich jemals zurücklassen wird. Gben durch diese Eigenschaften wirkte das Buch so unwiderstehlich auf Herder, daß er nicht mude geworden ist, es zu commentiren und mit den darin niedergelegten Schäten im Rleinen wie im Großen zu wuchern. Der ganze Abschnitt vom neueren Gebrauche der Mythologie und die damit zusammenhängende Idee der Paramythien trieb ja aus einem Gedanken hervor, der von dort her in feine Seele gefallen war 2). Selber etwas so in sich Abgerundetes wie diese Kabeln und diese Fabelabhandlungen zu schreiben, war Herber niemals und gewiß nicht in dieser Fragmentenzeit im Stande - so wenig wie die üppig rantende Rebe gerade aufzuschießen vermag gleich bem Stamm ber Ulme, an ben sie sich anschmiegt. Aber die scharfen Beobachtungen Lessings burch ein gludliches Gewahrwerden zu erganzen und zu berichtigen, seine ftrengen Schluffolgerungen mit Gulfe ber noch unbefragten Empfindung zu biegen, seine so zuversichtlich angestellten Experimente in das Licht einer ihre Boraussetzung aufhebenden Anschauung zu ruden : das war ihm wie keinem Zweiten gegeben, und dazu regten sich in ihm vielleicht gerade in dieser frühen Zeit alle Kräfte noch voller und frischer als später. Es ift ein buntes Säuflein von Anmerkungen, mit denen unser Fragmentist seinem Vorgänger in die Rede fällt; einige davon, wenn man fie durchfiebt, find nur leichter, flimmernber Staub, aber einige bleiben zurud und weisen sich als echte Golbförner aus.

<sup>1)</sup> Bgl. ben folgenden Abschnitt über die Kritischen Wälber. Wie bereitwillig übrigens Herber die Berdienste Bodmers um unsere Sprache anerkannte, beweist am meisten seine Recension von Bodmers "Grundsätzen der deutschen Sprache" in der Allgemeinen Deutschen Bibliothet IX, 1, 193 ff. (LB. I, 3, b, 78 ff.).

<sup>2)</sup> Bgl. im vorigen Abschnitt biefes Buchs S. 164. 165.

Redermann kennt die Definition, welche Leffing, geftütt auf feinen Aesop und auf Begriffe, die er ber Wolfschen Philosophie entnimmt, in dialogischpolemischer Auseinandersetzung mit anderen Theorien, für die Fabel gewinnt. "Benn wir", fagt er, "einen allgemeinen moralischen Sat auf einen befonderen Fall zurudführen, diesem besonderen Falle die Wirklichkeit ertheilen, und eine Geschichte baraus bichten, in welcher man ben allgemeinen Sat anschauend erkennt: fo heißt diese Erdichtung eine Fabel". Die Muftergultiakeit bes fogenannten Aesop nun ist für jetzt auch noch Herders Boraussetzung: gerade barauf geht seine ganze Untersuchung, ob in Lessings Erklärung wirklich ber alte Aesop zu erkennen, ob es dem Fabeldichter Leffing gelungen, den griechiichen Fabelbichter zu "palingenesiren". So steht er mit Lessing auf gleichem Boben - nur daß sich ihm die Gestalt des alten Aesop eigener und in der That richtiger barftellt. Dem Aesop, ben er kennt, ift es nimmermehr um die Beranschaulichung "allgemeiner Sate" zu thun. Ihm diese Absicht zuschreiben, beifit "ihn aus seiner Zeit fabeln" - es ift "eine frangofirende Behauptung". Eine γνώμην vielmehr, d. h. Lebensregeln, Erfahrungsfätze, Rlugheitsregeln in bestimmter Beziehung auf eine politische und menschliche Situation, einen ihm gegenwärtigen Borfall bes Lebens, enthalten die Fabeln des Griechen.

Das ist die erste, heutzutage über allen Streit hinausgehobene Berichtigung, die Herder der Theorie seines Borgängers angedeihen läßt. Die zweite hängt nahe damit zusammen. Wäre es der Zweck der Fabel, einen allgemeinen Sat "anschauend erkennen" zu lassen, so gehörte sie in die Philosophie. Sie gehört in Wahrheit auf den Kain zwischen Boesie und Philosophie, so jedoch, daß sie der ersteren näher steht als der letzteren. "Ich halte", sagt Herder— und er wußte, daß ihm dabei auch Hamanns Meinung zur Seite stand 1)— "ich halte die Fabel für einen Quell, für ein Miniaturstück der großen Dichtkunst, wo man die meisten Dichtungsregeln in ihrer ursprünglichen Einfalt und gewissermaaßen in Originalgestalt sindet".

und gewissermaaßen in Originalgestalt findet". Das Mangelhafte der Lessingleben Theorie

Das Mangelhafte der Lessingschen Theorie war mit diesen beiden Bemerkungen mit Sicherheit erkannt und das Richtige an die Stelle geset. Minder erheblich oder minder unbedingt zutreffend, was noch sonst hinzugesügt wird. Wenn Herder statt Lessings: "auf einen besonderen Fall zurücksühren" gesett wissen will: "auf eine Handlung", so hat er Unrecht, diese Bestimmung bei Lessing zu vermissen, und wieder Unrecht auch damit, daß er bei ihm nur die Forderung sinden will, die Fabel müsse als Handlung erzählt werden — als ob damit der Unterschied zwischen Fabel und historischem Beispiel verwischt würde, welchen Unterschied doch Lessing scharf und klar auseinandersetz; seinen Borgänger bei dieser Gelegenheit auf Aristoteles zu verweisen, hätte er sich ersparen können. Geradezu unwahr ist es, daß Lessing nicht genug das

<sup>1)</sup> Hamann an herber LB. I, 2, 306: "Epos und Fabel ift ber Anfang [ber Poefie], und außerbem nichts als Obe und Gesang".

Erdichtete der Fabel im Gegensatz zum historischen Exempel betone, und auf einen blogen Wortstreit läuft es hinaus, wenn er ben Begriff ber Allegorie, ben der genaue Lessing aus der Definition verbannt haben wollte, gegen ihn in Sout nimmt. In allen biefen Studen ift er mit feiner Wegenrede gu voreilig bei der Hand; er verstärft badurch nicht, sondern er schwächt das Bewicht jener ersten Sage. In ihnen allein liegen die Clemente, Die, als fie später auf breiterer Grundlage ausgeführt und positiv entwickelt wurden, die Rabeltheorie zu einem glanzenden Abschluß brachten. Die Kritit der Leffingichen Theorie indeß geht hier Hand in Hand mit der Kritik der Leffingschen Kabeln, ja, fie dient dieser nur als Unterlage, und da wieder werden wir auf Berbers Seite treten und mit ihm fagen muffen: Leffing ift nicht Aefop. Zwar mit ber Zürcher Kritik ber "Leffingschen unäsopischen Fabeln" will er feinesfalls gemeinschaftliche Sache machen; febr hubich bemerkt er, daß Leffing in seinem eigenen Fabelvortrage viel mehr Boet sei, als seine Theorie erwarten laffe: aber mit Recht vermißt er an dem deutschen Aesop die Ginfalt des alten: "eine schöne Bemerkung, ein allerliebster Ginfall, eine neue vortreffliche Wendung, ein überraschender Sprung, der munterfte Dialog, das find, statt der einfältigen Sandlung Aesops, die vortheilhaftesten Seiten der Leffingiden Kabel". Und wenn denn doch die Kabel ein poetisches Gebilde ift, so wird fie auch nicht auf die epigrammatische Kurze der Lessingschen eingeschränkt werden dürfen. Dem ftreng abschneidenden Leffing gegenüber hatte er ichon in einer Recenfion von Giefekes Poetischen Werken in der Allgemeinen Deutschen Bibliothet (LB. I, 3, b, 55) einen dehnbareren Maagftab angelegt, und in bemselben Sinne will er sich auch hier, als einen Märchenerzähler wenigstens, den "munteren Wanderburschen" Lafontaine nicht verrufen laffen. —

So die neue Gestalt, welche die Zweite Sammlung angenommen haben würde; auch sie durch das Ausgeschiedene wie durch das neu Ausgenommene eine entschiedene Berbesserung, auch sie nicht ohne die Anzeichen, daß der Berfasser jetzt zugleich unter dem Einfluß der Beurtheilungen stand, die über seine erste Auslage ergangen waren. Die Uebereilung, welche die Kritik so eistig gerügt hatte, daß Gerstenberg "mehr als Alciphron" sein sollte, mußte gut gemacht werden. Darum wurde Gerstenberg jetzt mit Gleim zusammengestellt und als "ein anderer Anakreon" gerühmt. Darum wurde in Besolgung von Hamanns Rath, sich über den Alciphron "eine kleine Satisfaction zu geben" 1), an der Stelle, wo von Uebersetzungen griechischer Autoren die Rede ist, Gelegenheit genommen, den inzwischen von Herel übersetzen Alciphron als einen Autor zu bezeichnen, der auch wohl unübersetzt hätte bleiben können — ja, es wurde eine Anmerkung niedergeschrieben, die den Fechterstreich versuchte, die eigene Uebereilung zu vertuschen und die Lächerlichkeit auf den zu ungestüm zusahrenden Angreiser zu schieben.

<sup>1) &</sup>amp;B. I, 2, 308.

#### V.

## Die Fortsetzung des Torso.

In der That aber lastete die Kritik, die er erfahren, viel zu schwer auf Berber, als daß er sich durch Anmerkungen und Entgegnungen oder auch burch noch so umfassende Verbesserungen von dem Gefühl dieser Last hätte befreien können. Der Bedanke, auch die Dritte Fragmentensammlung umzugrbeiten, wurde nicht, oder doch nur indirect ausgeführt. Sie bedurfte in ihrer ersten Sälfte der Berbesserung viel weniger als die zwei früheren Sammlungen: höchstens daß einige Recensenteneinwurfe beantwortet werden mochten 1). Gleich bei ihrer ursprünglichen Ausarbeitung war ja bei ihr bas Princip einer einheitlicheren Beschränfung bes Themas - die römische Litteratur und unsere Nachbildungen der Römer - so ziemlich befolgt worden; nur der Abschnitt vom Gebrauch der Mythologie paßte in diesen Rahmen nicht ganz hinein, und Manches, was über das Kleben des Gedankens am Ausdruck, junachft mit Bezug auf bie lateinische Sprache, erörtert worden, war inzwischen, richtiger, in die umgearbeitete Erfte Sammlung binübergezogen worden. Auch das Princip der mehreren Loslösung vom Texte der Litteratur= briefe war in der vorderen Sälfte der Dritten Sammlung gleich anfangs maaggebend, der Stil endlich der ganzen Sammlung weniger gesucht und "eigener" gewesen. In jeder Beise eben bezeichnete dieser dritte Theil bereits ein Uebergangsstadium zwischen der Haltung der ersten und der der zweiten Auflage. Giner ftarken Berbefferung bedurfte nur die ganze hintere Bartie, - ber Abschnitt insbesondere von ber Elegie und ber Satire.

Und wie diese Verbesserung ausgefallen sein würde, sind wir zum Glück in der Lage, angeben zu können. Wozu er in einer Aeußerung gegen Scheffner Aussicht macht<sup>2</sup>), seine elegischen Anmerkungen zur Elegie würden in einer zweiten Auslage "Haltung und Zusammenhang des Systems" bekommen, das hat er wirklich zu leisten unternommen. Die in Rede siehende neue Redaction des Capitels über die Elegie wiederholt zunächst die zu Grunde liegende Abbtsche Abhandlung sammt den "zerstückten", unter den Text gesetzen Ansmerkungen der Fragmente, weiter aber geht sie dazu über, diese Anmerkungen "durch eine eigene Reihe von Gedanken und auf einem anderen Wege sortzuleiten". Dieser andere Weg ist der, den, bald mehr bald weniger bestimmt ausgesprochen, alle Herderschen Auseinandersetzungen über ästhetische Begriffe und über sprachliche wie litterarische Erscheinungen, der Natur seines Geistes und seiner Bildung gemäß, einschlagen und der immer bewußter von ihm als der allein richtige ausdrücklich geltend gemacht wird: — der psychologisch

<sup>1)</sup> Wie Gerber auf die Einwände Garves in der Recension ter Dritten Sammlung (Neue Bibliothet der schönen Wissenschaft V, 1, 256 ff.) zu antworten vorhatte, ist jetzt SWS. II, 246 ff. zu lesen.

<sup>2) &</sup>amp;B. I, 2, 269.

historische. Eingehend daher auf das von den Sulzer und Mendelssohn mit so viel Borliebe behandelte Capitel von den "gemischten Empfindungen", macht er es fich junächst zur Aufgabe, ben Ursprung ber Elegie aus ber Ratur ber Seele abzuleiten. Er hatte es in bem Auffatfragment über Baumgartens Denfart gerühmt, bag biefer "ber Boefie in ber Seele ein Gebiet bes Eigenthums zuerfannt" habe, und hatte in Mendelssohns "Briefen über die Empfindungen", sowie in dessen Abhandlung "über die Hauptgrundfate ber iconen Runfte und Wiffenschaften" eine Rachwirtung dieses Wintes, einen Fortschritt auf diesen psychologischen Bahnen gefunden, auf denen sich ja auch die Homeschen Grundsätze der Kritik bewegten. Gin echter Schüler Baumgartens, sucht er daber jest ber Dichtungsgattung ber Elegie in engerer Begrenzung eben auch "ein eigenes Gebiet ber menschlichen Seele" juguweisen. Die Elegie - das ift das Ergebniß - stellt Betrübniß, aber etwas entferntere Betrübniß dar, Betrübniß, die dadurch gemildert ist, daß fie sich auf Bergangenes oder aber auf Zufunftiges, oder, wenn ja auf Gegenwärtiges, fo doch mit "Untrostlosigkeit" bezieht. Die Bestimmung, wie man sieht, ist etwas willfürlich, etwas aprioristisch gegriffen; die Joentificirung des Aesthetischen und des Bsychologischen führt zu einer Auffassung der Elegie, wonach sie aufhört, eine bestimmte poetische Species zu sein; fie wird zu einer Tonart, die fich in allen Gattungen ber Dichtfunft finden fann. Daß nun zweitens von ber gegebenen Definition aus "Schattenlinien" einer über Bölfer und Zeiten ausblidenden "Geschichte der Elegie" entworfen werden, fann den Fehler nicht wieder gut machen. Dieser geschichtliche Ueberblick - bei welchem z. B. auch die britischen Romanzen unter den Gesichtspunkt der Elegie fallen - kömmt au fpat. Diesem geschichtlichen Ueberblick fehlt der sichere geschichtliche Ausgangspunkt und damit die feste Norm einer specifisch afthetischen Regel. Es ist vortrefflich, daß die psychologische Ableitung mit der historischen Umschau in Berbindung gesett wird - allein beide halten fich nicht bas Gleichgewicht: bie Geschichte wird nicht sowohl zur Berichtigung als vielmehr zur Erläuterung bes vorausgenommenen Begriffes verwendet, und wir erhalten auf biefe Weise weniger eine Geschichte von den Wandlungen der Elegie als von ben Wandlungen einer Seelenstimmung. Dem gegenüber hat bas Verfahren Leffings, beffen Begriffsbestimmungen auf dem Gebiete ber Boetit fich allemal an eine gang bestimmte Muftererscheinung - an den homer, an das antite Drama, an den Aesop, an das Epigramm des Martial - anlehnen, entichiedene Borzüge. Sind in Folge beffen feine Grenzbestimmungen zu eng, so find die Herderschen oft, so find sie gewiß im vorliegenden Falle zu weit und fliegend. Nur da, wo Herder durch ben Borgang Leffings, wie z. B. bei ber Fabel, in engeren Schranken gehalten wird, wo er, seiner eigenen Forderung gemäß, die psychologische Aefthetik Baumgartens "durch die Ginfalt ber Griechen reinigt" und "griechisches Gefühl" zur ersten Führerin seines Raisonnements macht, nur da wird er sogleich, Dank seinem genialen Blick,

zum fruchtbaren Ergänzer und Erweiterer der Lessingschen Kritik. Mur bann erst, andererseits, wenn er gelernt haben wird, in dem Gewebe seines ästhetischen Raisonnements Faden und Sinschlag, die Zergliederung der Empfindung und den Ueberblick über die geschichtlichen Erscheinungen sorgfältig, Zug um Zug übereinander zu legen und zusammenzupassen — nur dann erst wird dies Gewebe haltbar und völlig entsprechend werden.

Die neue Redaction des Capitels über die Satire geht nicht ganz so tief ins Psychologische und nicht ganz so weit aufs Historische ein. Er begnügt sich in ersterer Beziehung, dem auf der Obersläche bleibenden Urtheil Abbts, welches die Hauptugend der Satire in der Urbanität erblickt hatte, die Auseinandersetzung entgegenzustellen, daß "der satirische Geist ganz specifisch in Laune bestehe". Er bleibt, in der zweiten Beziehung, strenger bei der Satire, sosern sie eine bestimmte Litterarische Kategorie ist, und ergänzt nur seine früheren Bemerkungen zu Gunsten Juvenals und der Franzosen durch ein Lob auch auf Hamanns Lieblingsautor Persius, durch eine Anzahl sein charakteristrender Züge der Satire des Horaz und vor Allem durch das Stellen der Aufgabe, an die er sich selbst nur andeutungsweise gewagt hat, der Aufgabe, daß ein wahrhaft philosophischer Kopf sich "der satirischen Poesie aller Zeiten, Bölker und Genies" annehmen möchte.

Weder das Capitel über die Elegie jedoch noch das über die Satire waren, so wie sie uns vorliegen, für eine neue Auflage der Dritten Fragmentensammlung bestimmt. Ursprünglich ohne Zweifel in dieser Absicht concipirt, find sie, durch eine leichte Veranderung und Anpassung, für die Fortsetzung, für ein "Zweites Stüd" bes Torfo hergerichtet, auf das ja das Erste an mehr als Einer Stelle die Erwartung erregt, und das sich in ähnlicher Weise commentirend an die Schriften, und zwar zunächst an die fritischen Schriften Abbts anlehnen follte, wie die Fragmente an die Litteraturbriefe. Abgesehen von dieser Beschränkung auf Abbt also wurde diese Fortsetzung des Torso der ganzen Anlage nach nichts Anderes als ein Weiterspinnen der Fragmente gewesen sein; theils wurde fie ftatt einer neuen Auflage ber Dritten Sammlung gewesen, theils sogar auf die Materien der beiden ersten Sammlungen zuruckgegangen sein, theils endlich — in einem beabsichtigten dritten und vierten Stud 1) - in die "Ländereien" gerathen fein, welche anfänglich für die Schlußbande ber Fragmente in Aussicht genommen worden, - ins historische und philosophische Gebiet.

Das war kein glücklicher Plan. Gine maskirte Umarbeitung der Fragmente mußte nothwendig zu Wiederholungen führen. Schon die Anlehnung an die Litteraturbriese war eine beengende Fessel geworden: mußte nicht das Anknüpsen an die Schriften Abbts noch viel gezwungener und geradezu wunderlich erscheinen? Niemand wird es bedauern, daß die Fortsetzung des

<sup>1)</sup> Er spricht bavon gegen Scheffner LB. I, 2, 359. — Bgl. übrigens bie Suphansche Einleitung jum zweiten Banbe seiner Ausgabe.

Torjo eingestellt murde. Alles in der That, was der Berfasser auf Anlaß Abbts zu fagen hatte, ließ fich viel beffer ohne diefe Beziehung fagen, und bas Beste von dem. was über Abbt zu sagen war, hatte er schon anderwärts zur Genüge und namentlich im Ersten Stud des Torfo gesagt. Geschrieben baber wurde das Aweite Stud, aber das Geschriebene zu autem Theil anders - in Berders nächster Schrift - verwerthet. Bon dem Uebrigen haben wir theils so eben, theils schon bei früherem Anlag berichtet. Wir fennen ben Abschnitt von der Glegie und der Satire. Wir haben den bas Schuldrama behandelnden im Zusammenhang der dramaturgischen Auslassungen Berders, den über die Prosa des guten Berstandes bei Gelegenheit von Herders eigenen Bersuchen populärer Schriftstellerei besprochen, noch Anderes an anderer Stelle berudfichtigt. Es bleibt nach alle bem, bei einer Sichtung diefer Papiere, nur Zweierlei übrig, was zur volleren Charafteriftit der Berderichen Anfichten von Werth ift: ein Capitel über Sprachmischung und eins über die Bedeutung des Studiums der Alten und ber Neueren für unsere heutige Bilbung 1).

Es ift einestheils ein Abbtscher Litteraturbrief, anderntheils ein Anhang Beinges zu seiner Uebersetzung von Ciceros Redner, wodurch Berber zu bem das Sprachcapitel der Ersten Fragmentensammlung ergänzenden Bersuche angeregt wird, die Frage über die Reinhaltung unserer Sprache "auf Grundfate zu bringen". Die Art, wie er die Frage erledigt, ift so, wie man von einem Manne erwarten muß, der so start das Idiotistische betont, der aber zugleich ein so feines Verständniß für bas Bedürfniß ber menschlichen Seele, auch die feineren Schattirungen des Gedankens in Worte zu kleiden, und einen jo weitherzigen historischen Sinn hat. Im Princip daber ift er für die möglichste Reinhaltung unserer Sprache, die, wenn auch nicht in dem Maake wie die griechische, so doch in höherem als die lateinische und beren Töchtersprachen, eine "eigene Hauptsprache" ist; "ich liebe ben wahren Ausbruck meiner Sprache, und mein Bergnugen ifts, in ihrer Natur zu forschen". Allein unfere Wiffenschaften und gablreiche Bestandtheile unserer Bildung haben wir von vielen Bolfern, und zugleich mit ihrem charafteristischen Begriffsgehalt bleiben uns daher Börter wie "Genie", "naiv" und andere unentbehrlich. Dazu fommt die gesonderte Ausbildung der Einzelwissenschaften, welche den Gebrauch technischer Ausbrude, bis zu einem gewiffen Grabe felbst für ben populären Bortrag, rechtfertigt, und es kömmt endlich dazu, daß das llebersetzen und Lesen fremder Schriften unvermerkt unsere Sprache bilben muß. Das Streben nach Sprachreinheit, nach Faflichfeit und Schönheit barf nicht eigensinnig und nicht pedantisch sich geltend machen.

An das Thema jener Königsberger Schulrede über den Fleiß in mehreren gelehrten Sprachen streift die zweite Abhandlung. Sie schließt sich gleichsam

<sup>1)</sup> Alle bem Zweiten Torsostille zugebachte Capitel finden sich zusammengestellt SWS. II, 295 ff.

als Fortsetzung an die Polemik der Fragmente gegen die todte Nachahmung ber Alten und an die Winke über das, was uns diese und was uns die Neueren sein sollen. Als Fortsetzung; benn sie erweitert die Frage, über bas Sprachliche und Litterarische hinaus, ju bem boberen Gesichtsvunkt ber Bilbung. In einer freieren Beise wird damit die seit dem Ende des 17. Jahr= hunderts in Frankreich so thöricht verhandelte Streitfrage über die Borguge der Alten oder der Neueren wiederaufgenommen. Sie wird in einem Sinne behandelt, der uns wieder einmal den Pädagogen Serder in Erinnerung bringt und uns ben Ginfluß seines Bertehrs mit Gebildeten zeigt, die feine Gelehrten waren. In Wahrheit behandelt, nicht eigentlich entschieden — nicht scharf und vollständig wird sie entschieden. Schon in der Form waltet das Discutirende so start wie taum in einer anderen ber uns bisher befannt gewordenen Berderschen Abhandlungen vor. Erwägend schwankt er zwischen einem vielseitigen Für und Wider bin und ber; er will jett nicht völlig verneinen. jest nicht durchaus bejahen. Die Frage "rückt weiter", fie "wird schwieriger" fie wird zuletzt nur so beantwortet, daß der Antwortende sich vorbehält, den Beweis seines Sabes in einem "größeren Werke" zu führen, bas er "erft in ber Stille zu vollenden suche" - einem Werke, vielleicht demfelben, zu bem er seine Fragmente als "Borläuferinnen" bezeichnet hatte. Diese discutirende Form erinnert an Leffing, wenn sie auch um Bieles subjectiver ift: ber Inhalt und das Ergebniß in seiner Unfertigkeit und Flüssigkeit bilbet nabezu einen Gegensatz zu dem den Werth der antiken Bildung so viel einseitiger und energischer hervorhebenden Leffing. Denn hören wir!

Die Möglichkeit eines "beutschen Joioten", eines nur aus Deutschen, ohne alle Renntniß außerdeutscher Litteratur, gebildeten Genies will herder er erinnert an die Karschin - nicht völlig verneinen. Wie weit, sodann, würde die Kenntniß der Alten bloß aus Uebersetzungen reichen? - Für den Belehrten zwar wurde das nicht genugen, wohl aber für das Benie, ben Mann von Geschmad, ben "Leser zur Bildung". Und wie, wenn nun noch die besten Schriften der Neueren hinzukamen? "Ich getraue mich zu sagen, daß man in den neuer erfundenen und ausgebildeten Wiffenschaften durch die Originalbekanntschaft mit Engländern und Franzosen ungleich weiter komme als mit Griechen und Lateinern". Und nun umgekehrt: wie weit brächte uns die Originalbekanntschaft mit Griechen und Lateinern ohne die Neueren? - Gewiß, fehr weit; aber um die Schätze ber Alten anzuwenden, lebendig zu machen, würde man der Neueren nicht entbehren können. Die Sprachen der Alten — das offenbar ift der springende Bunkt, der das Endergebniß entscheidet - sind todt; zu leicht daber verfällt man durch bloße Nachahmung derfelben selbst in Tob, während man bei den Neueren eine lebende Sprache genießt und fich in einer lebenden Welt bewegt. Abbt hat Recht, für die Originalbekanntschaft mit den Alten einzutreten - aber dennoch, wenn die Alternative gestellt wäre: die portrefflichsten Neueren ohne die

Originalbekanntschaft mit den Alten, oder diese ohne jene, — so glaubt Herber sich für das Zweite erklären zu muffen.

#### VI.

# Die Birkung der Fragmente und des Torso. Uebergang zu den Kritischen Bälbern.

All' diese Aufsätze nun aber — wir wiederholen es — waren nur umgearbeitete, erweiterte und fortgesetzte Litteraturfragmente unter neuem Titel, unter veränderter Firma.

Warum denn arbeitete Herder nicht lieber unter der alten Firma weiter, ja, unterdrückte sogar das mit diesem Titel in neuer Redaction schon Gedruckte oder doch Geschriebene? Warum denn gab er demnächst auch den Plan, die eben besprochenen neuen Aufsätze als Beilagen zu Abbts Schriften herauszugeben, auf, und ließ das Publicum vergeblich auf das Erscheinen des Zweiten Torsostücks warten?

Der Grund, im Obigen schon mehrsach angebeutet, lag in erster Linie in der Begegnung, die dem jungen Autor durch die Kritik der Klotzischen Partei zu Theil geworden war. Nur ein Eingehen auf den öffentlichen Erfolg der Fragmente und des Torso kann das Abbrechen beider Schriften und, im Zusammenhange damit, die Wendung der Herberschen Schriftstellerei zu einem neuen, dritten Werke erklären.

Die Aufnahme der Fragmente, als sie im Herbst 1766 und Frühjahr 1767 erschienen, war so gewesen, daß sie den jungen Autor wohl mit Stolz ersüllen konnte. Am meisten Interesse mußten sie für die Verfasser der Litteraturbriese haben. Nicolai hatte das erste Vändchen, Sammlung 1 und 2, nicht so bald gelesen, als er sich beeilte, dem Anonymus für sein schönes Vuch zu danken, ihn des Vergnügens zu versichern, welches dasselbe seinen Verliner Freunden verursacht, und ihn zum Mitarbeiter für die Allgemeine Deutsche Vibliothek zu werben 1). In dem Augenblick fast, da ihm Abbt gestorben war, sand er in Herder einen Ersatzmann für jenen; in der natürlichsten Weise knüpste sich die Verbindung, um sich dann, ebenso natürlich, erst 1774 wieder zu lösen.

Es wäre nur in der Ordnung gewesen, wenn die Allgemeine Deutsche Bibliothek nun auch eine Recension der Fragmente gebracht hätte. Die Ankündigung einer bald zu erwartenden verbesserten Auflage trug die Schuld, daß die schon geschriebene zurückgelegt wurde 2), um dann in Mendelssohns Papieren dis zum Erscheinen von dessen Gesammelten Schriften vergraben zu bleiben. Die apokryphe Recension 3) wirft dem Fragmentisten, neben der

<sup>1)</sup> Nicolai an "ben Herrn Berfasser ber Fragmente über beutsche Litteratur" vom 19. November 1766. LB. I, 2, 254 ff.

<sup>2)</sup> LB. I, 2, 272. 277. 313. 325. 381.

<sup>3)</sup> Mendelssohns Gesammelte Schriften IV, a, 93 ff.

schmeichelhaftesten Anerkennung, eine Borliebe für Grundfätze vor, die die Brobe eines sicheren Gefühls nicht beftunden. Das will fagen: die fühn hingestellten großen und weittragenden Gesichtspunkte Berbers erscheinen bem bedächtig nüchternen Mendelssohn als zu fühne Sypothesen. Das "System" von den Lebensaltern der Sprache sei - die Thatsache ist ja nicht zu bestreiten einzig von der griechischen Sprache abstrahirt. Daß die strengen Begriffsfestsetzungen ber Philosophie bem innonvmischen Reichthum einer Sprache und damit der Boefie Abbruch thäten, will der Philosoph nicht gelten laffen, und ben Ursprung ber Synonyma sucht er seinerseits einseitig historisch aus bem Einfluß provinzieller Sprachunterschiede auf die litterarische Sprache abzuleiten. Chenso macht er einige Einwendungen gegen des Verfassers Theorie von den Inversionen. In Ginem Buntt enthüllt die Ginwendung eine principielle Differenz. Das Drängen Herbers nämlich auf das Natürliche und Unmittelbare in der Boesie wird von Mendelssohn nicht verstanden. Er giebt zu, daß unsere heutige Boesie Kunstpoesie voll bewußter Nachahmung sei, - aber er will auch, daß es dabei fein Bewenden habe. "Die übertriebene Empfehlung rauher Zeiten und Bölker zum Bortheil ber Dichtkunst kommt uns vor, als ob man zum Runftgärtner fagen wollte: alle eure Blumen und Früchte stammen doch ursprünglich von Wiesen und Wäldern her; euer Runftgarten wird also am vortrefflichsten sein, wenn ihr nichts als Wald und Wiesen anzubringen sucht" — und sofort wird insbesondere die Unentbehrlickeit der Philosophie für Kunst und Poesie dargelegt. "Paradoxa eines guten Kopfes" find dem Recensenten im Gangen bie Berderichen Auseinandersetzungen; es ift hochnöthig, daß fie, um feinen Schaben anzurichten, ermäßigt, eingeschränkt und berichtigt werden.

Schabe immerhin, daß diese zwar nicht tiesen, aber doch verständigen Bemerkungen ungedruckt blieben. Sie würden Herder für seine neue Auflage eine nicht minder erwünschte Gelegenheit zu lichtvollen Erläuterungen seiner "Paradora" gegeben haben wie die in ganz verwandtem Sinne geschriebene, sehr aussührliche, von dem jungen Garve herrührende Recension in der Bibliothek der schönen Wissenschaften 1). Auch diese Recension hatte gegen die Theorie von der Geschichte der Sprachen die Einwendung erhoben, daß sie ausschließlich von der griechischen Litteratur abstrahirt und selbst in Beziehung auf diese nicht durchaus richtig sei; auch sie hatte ausgesprochen, daß die Urtheile des Bersassens "oft mehr Folgen seiner Metaphysik als Aussprüche seines Gefühls seien", und daneben doch verrieth sie durch die Bemerkungen über das Capitel von den Jnversionen und den Synonymen, wie sehr den Recensenten seine eigene Verstandesphilosophie beherrsche und beenge. Herder wünschte sich

<sup>1)</sup> Neue Bibliothet ber schönen Wissenschaften, Bb. IV, St. 1, S. 40—78. Der Besprechung ber Dritten Sammlung burch benselben Recensenten wurde bereits oben (S. 202, Anm. 1) gedacht.

nichtsbestoweniger "viele solcher Leser" und war von dem bescheiden höslichen Tone, dem eingehenden Ernst und dem reichlichen Lobe der Recension aufs Angenehmste berührt 1).

Mit noch größerem Recht als von den mit Nicolai zusammenhängenden Kritikern hatte er ein freundliches Urtheil aus jenem Königsberger, durch die Kantersche Zeitung zusammengehaltenen Litteraturkreise zu erwarten, dem er selber angehört und in dem er vor Kurzem neben Hamann, Kant und Lindner einen neuen Freund gewonnen hatte. Unmittelbar nach seinem Fortgang aus der ostpreußischen Hauptstadt war als Sekretär bei der dortigen Kammer Johann Georg Scheffner<sup>2</sup>), ein geborener Königsberger, eingetreten, ein junger Mann, der der früh gepflegten Liebe zur Litteratur und der Gewohnheit, Berse zu machen, auch während seines Soldatenlebens, unter Friedrichs Fahnen, nicht untreu geworden war. Persönlich bekannt mit Kamler und Mendelssohn und mit manchen anderen der damaligen litterarischen Notabilitäten, im Besitz einer ausgebreiteten Belesenheit, namentlich in den modernen Autoren, in den Schriften der Franzosen und Italiäner<sup>3</sup>), war er ein willsommener und flotter Mitarbeiter an der

<sup>1)</sup> Fgm. I, zweite Auflage. S.B. zur schönen Litteratur I, 178 (SBS. II, 83). Er fcate biefe Recenfion, fdreibt er &B. I, 2, 272 an Scheffner, "wegen ihrer Grundlichfeit und Belesenheit wie ein Geschent". Bon anderen Recensionen, die mir (abgesehen von ben im Text jur Sprache gu bringenben) ju Geficht getommen, erwähne ich bie in ben Gottingifden Gelehrten Anzeigen liber bie erften beiben Sammlungen, 1767, St. 38, G. 303 ff., Die als Berfaffer einen Berliner vermuthet. Die Bemerkung, bag bes Berfaffers Charafterifiit ber morgenländischen Boefie nur auf die jildische, nicht ebenso auf die arabifche und perfifche paffe, tonnte auf Dichaelis fuhren. Gie nimmt fich übrigens Gefiners gegen Berbers ju gunftiges Urtheil Theofrits an. Sier endlich findet fich bie Bemerkung: "Barum macht fonst unfer Berfaffer aus Bobmern und feinen Rachahmern eine Nation, bie er oft ziemlich mighanbelt?" wogegen Berber in ber zweiten Anflage (f. oben G. 188, Anm. 4) remonstrirte. — Unbebeutend und fast nur Referat ift die Anzeige in ben Jenaischen Gelehrten Zeitungen 1767, St. 10 (über bie Erfte und Zweite) und St. 70 (über bie Dritte Sammlung). Erft bei ber letteren Anzeige wird "herr harter" als Berfaffer genannt. - Späteren Datums find bie Bemerfungen, Die bas haupt ber alten Buricher Schule, Bobmer, im eilften Abschnitt seiner "Grundfate ber beutschen Sprache" (Bilrich 1768) gegen bes Fragmentisten Empfehlung ber Ibiotismen und Synonyma richtete. Berber hatte leichte Milbe, ben Mifverstand, ber biefen Bemerkungen bes in feinen Anfichten bereits versteiften Schweizer Rritifers zu Grunde lag, aufzuklaren. Er that es wilrdig und ruhig in der schon oben (S. 199, Anm. 1) erwähnten Recension des Bodmer= ichen Blichleins, in ber Allgemeinen Deutschen Bibliothet.

<sup>2)</sup> Das Folgende nach ber bekannten Selbstbiographie "Mein Leben, wie ich, Johann Georg Scheffner, es selbst beschrieben", Leipzig, gedruckt 1816 und ausgegeben 1823.

<sup>8)</sup> Daß er weber Griechisch noch Englisch verstehe, gesteht er an herber LB. I, 2, 164, vgl. S. 276. Ginen "neueroberten Proselhten ber griechischen Litteratur" nennt ihn herber S. 291.

Kanterschen Zeitung geworben, bis er, im Jahre 1767 als Kriegs- und Steuerrath nach Gumbinnen verfett, sich allmählich anderen litterarischen Arbeiten, junächst Uebersetzungen aus dem Italianischen zuwandte. Gben die gemeinschaftliche Thätigkeit für die Zeitung batte in etwas seltsamer Beife eine Beziehung zwischen biesem Manne und bem Collaborator an der Rigaer Kathedralschule herbeigeführt. Man war über eine unbedeutende Schrift, die Scheffner in der Zeitung gelobt hatte, während eine von Herder eingeschickte Recension fie tadelte, in Streit gerathen; bas Migverständniß war gehoben, der Streit beseitigt worden 1), und so hatte sich ein freundschaftlicher Briefwechsel entwickelt, der, gang auf litterarische Angelegenheiten gerichtet. beiden Theilen zum Erfat für den gelehrten Umgang biente, den der Gine in Riga, der Andere, seit er in Gumbinnen lebte, vermißte. Wie anregend, wie ermunternd, wie wohlthuend für Berber die Stimme eines einsichtigen und theilnehmenden Freundes, ber fich im Gangen wie ein alterer Schuler ju ihm verhielt, und deffen Bemerkungen, auch wenn fie Einwände waren, immer anspruchslos und nie mit der Miene des tadelsüchtigen Besserwissens porgetragen wurden! Schon in das Manuscript des ersten Fragmentenbandchens, ehe es die lette Ueberarbeitung vor dem Drud erfuhr, hatte Scheffner, Dank ber Indiscretion Kanters, Ginfict erhalten und hatte über Ginzelnes darin feine gegen bes Berfaffers Meinung ausgetauscht 2). Des Letteren Andeutung gegen den Freund, daß er sich ihn zum Recensenten wünsche 3), wurde verftanden. In zwei Recensionen der Königsberger Zeitung übernahm Scheffner, ber fich am liebsten dazu mit Rant verbundet batte, für beide Bandchen die Rolle eines freundschaftlichen Vermittlers beim Publicum 4). Man hört einen in der Hauptsache warm zustimmenden, für das Gebotene dankbaren Beurtheiler, der doch zugleich unparteiisch genug ist, um einige Zweifel nicht zu unterbruden. Die Fragmente werden als ein Seitenftud zu ben Briefen über Merkwürdigkeiten der Litteratur bezeichnet; fie werden um des Reichthums ihrer feinfühligen und icharfsichtigen Bemerfungen willen nach Gebühr gepriesen, mahrend gelinder Tadel hauptsächlich nur den wits- und bilderreichen Bortrag des ersten Banddens und die Unergiebigkeit der Schlugabschnitte des zweiten trifft. Herder, dem es schwer wurde, fremdes Urtheil zu ertragen, war, namentlich mit der ersten der beiden Anzeigen, zufrieden; brieflich zwar

<sup>1)</sup> Bon Scheffner selbst, "Mein Leben" S. 124, wird ber Borfall ungenau erzählt. Das Thatsächliche LB. I, 2, 119. 131 und 134.

<sup>2)</sup> Herber an Scheffner LB. I, 2, 143; an hamann 151.

<sup>3)</sup> Ebenbafelbft 203.

<sup>4)</sup> Königsberger Zeitung 1767, St. 5 und St. 60. Scheffner an Herber, LB. I, 2, 224: "Kant ist zu faul, sonst macht' ich ein kritisches Picknik mit ihm". Ein "Meisterstülck von Kritik" ber Fragmente versprach noch 1768 7. April Hamann, ohne indes Wort zu halten.

wehrte er sich gegen die gemachten Ausstellungen 1), aber auf guten Boben sielen dieselben dennoch; kaum eine, auf die er nicht bei dem nun beginnenden Umgestalten und Fortsetzen der Fragmente nachweislich Rücksicht genommen bätte.

Noch von vielen anderen Seiten jedoch hatte er die Freude, anerkennende Buftimmung zu finden. Fast mit Beschämung erwidert er auf das ermunternde Lob seines Lehrers Rant, dessen Brief ihm ein größeres Geschenk sei als so mancher, der ihn aus weiterer Ferne "von den würdigsten Leuten" aufgesucht habe 2). Rühmender berichtet er an Trescho 3), sein Werkchen habe Aufsehen genug gemacht und Beifall mehr gefunden als er fich bei ber Freiheit seiner Urtheile versprochen; er habe eine Reihe von Briefen vor sich, die man aus Deutschland von verschiedenen Orten her an ihn geschrieben, ohne seinen Namen zu wissen. Giner dieser Briefe war von Lavater. Bon Zürich aus holte berfelbe den Rath des "Berfaffers der Fragmente" über das Sylbenmaaß ein, welches er für eine seiner Boesien wählen solle. Weder die Anfrage noch Herders Antwort, die ihre Abresse niemals erreichte, ist uns erhalten 4). Der Brief des guten Gleim dagegen und die Erwiderung des Fragmentisten diese ersten Documente eines lebenslänglich fortgesetten Berhältnisses - liegen vor 5). Für den, auf Lob so erpichten Dichter, den die Fragmente bem Anakreon gleich und höher als Tyrtäus gestellt hatten, mußte der Verfasser der Fragmente ja wohl der "vollkommenste Kunstrichter" sein, und diesen hinwiederum erfüllte es mit Stolz und Freude, daß ber Sanger ber icherzhaften Lieder über einige an diesen vorgenommene Berbesserungen sein Botum erbat: wie hätte er anders antworten können als in dem Tone überschwänglicher Huldigung, den ihm Stolz und Freude und die aufrichtige Bewunderung ber Gleimschen Muse in die Feder gab?

Aber da war noch ein anderer Brief, gleichfalls voll von Artigkeiten und schmeichelhaften Lobsprüchen, und den Herder dennoch zu beantworten in Berstegenheit war. Er kam von einem der damals berühmtesten Stimmführer der Kritik, dem Herausgeber der Acta litteraria. Das Urtheil dieses Mannes hatte sich Herder ausdrücklich gewünscht. In den Acta litteraria ) war

<sup>1)</sup> S. bie Briefe LB. I, 2, 238 ff. und 269.

<sup>2) &</sup>amp;B. I, 2, 295.

<sup>3)</sup> Ebenbaselbst S. 264.

<sup>4)</sup> Herber erhielt ben Brief burch Nicolai (LB. I, 2, 293) Ende 1767; wegen bes Inhalts besselben und wegen bes Schickfals ber Herberschen Antwort, vgl. Herber an Lavater 30. October 1772 bei Dilinger A, II, 10, und Lavater an Herber ebendaselbst S. 29. Nach einer Notiz in Herbers Diarium wurde der Brief am 12. Januar 1768 geschrieben.

<sup>5)</sup> Bom 8. Februar 1767 (LB. I, 3, b, 523) und 20. Februar (LB. I, 2, 233).

<sup>6)</sup> Jahrgang 1767, Vol. IV, P. I, 115-121.

dasselbe nun in elegantem Latein zu lesen: der Brief versprach ein noch einsgehenderes in deutscher Sprache in einem neuen kritischen Journal, dessen Erscheinen Klotz eben jetzt vorbereitete 1).

Wenn Rlot ein Mann war, welchen Lob bestechen konnte, so hatten es die Fragmente baran nicht fehlen laffen. Die Zweite Sammlung hatte (S. 260) diefem "feinen Renner ber Griechen und genauen Runftrichter" feinen Blat neben Gegner und Ernesti angewiesen; die Dritte hatte fich noch viel mehr mit ihm zu ichaffen gemacht: fie hatte ihn (S. 262), wegen feiner lateinisch geschriebenen Satiren, mit den Litteraturbriefen einen anderen Horaz. einen Mann genannt, ber "das Mart ber lateinischen Denfart und Sprache, insonderheit der Horazischen Laune in sich gesogen habe", sie hatte in dem Capitel über die Mythologie die Klotischen Epistolae Homericae, "eine der neuesten und feinsten fritischen Schriften", jum Ausgangspunkt genommen und dabei die verbindliche Wendung gebraucht, daß mit dem Vorgetragenen "vielleicht nur des Berfaffers eigene Gedanken erklärt wurden"; mit fo starker Betonung endlich hatte sie bald die Vindiciae Horatii, bald den Genius saeculi, bald die "schöne Schrift über das Studium des Alterthums" hervorgehoben, daß die hie und da in Barenthese hinzugefügten Aber taum zu hören waren.

Man würde Herder zu viel thun, wenn man in diesem Verhalten nichts als berechnete Lobhudelei erblicken wollte. Ohne Zweisel konnte ein so junger, ein grammatisch so unvollsommen geschulter Verehrer der Alten von einem Philologen wie Klot noch immer sehr viel lernen; ohne Zweisel hatte er, mit so vielen anderen Zeitgenossen, von der gewandten Latinität, der eleganten Gelehrsamkeit, der vornehmen Miene des Mannes sich blenden lassen. Der Vorwurf Hamanns, daß er aus Gesälligkeit, wider Gewissen und besserzeugung ein Lobredner Klotzens geworden.), ist in dieser Schärse nicht richtig. Richtig ist nur so viel, daß er ziemlich rasch von seiner Bewunderung zurückam, daß er es nun schwer, auch aus Furcht und Rücksicht schwer sand, einzulenken, und daß er schließlich durch persönliche Motive sich fortreißen ließ, in einen Ton umzuschlagen, der demjenigen schlecht anstand, der zuerst nach der anderen Seite so start geirrt oder gesehlt hatte.

Fast Schritt für Schritt läßt sich die Wandlung verfolgen.

Schon die unmittelbar nach Vollendung des zweiten Fragmentenbändchens für die Allgemeine Deutsche Bibliothek geschriebene Beurtheilung der Klotischen carmina und opuscula ) weicht erheblich von dem Complimententon der Fragmente ab. Nach den Grundsätzen der Fragmente selbst kann natürlich

<sup>1)</sup> S. Berbers icon Bfter citirten Antwortsbrief.

<sup>2)</sup> So entschulbigt er sich selbst am Schlusse bes zweiten R. 2B. (S. 261. 262).

<sup>3)</sup> LB. I, 2, 304 und 438.

<sup>4)</sup> Abgebruckt LB. I, 3, b, 27 ff. und 33 ff.

der Recensent jene lateinischen Gedichte "höchstens in die dritte Klasse poetischer Werke" setzen; an den opuscula mag er zwar noch immer den seinen Geschmack, die Kenntniß der Alten, den schönen Bortrag rühmen, darf aber zugleich über die Schwäcke der Keslezionen und den Mangel an philosophischem Geiste klagen. Noch lauter wird sofort diese negative Seite im Privaturtheil. "Ich kann", schreibt er um dieselbe Zeit, Februar 1767, an Scheffner (LB. I. 2, 241), "den werthen Herrn Klotz in seinen Reslezionen und ästhetischen Betrachtungen gar nicht aussstehen; er ist ein ungründlicher seichter Kopf von dieser Seite, ohne Philosophie, Genausgkeit und noch dazu stumpf. Bloß Belesenheit und ein gutes richtiges Gesühl macht ihn schätzbar". Klotzens "Beitrag zur Geschichte des Geschmacks und der Kunst aus Münzen" konnte ihn in dieser Ansicht nur bestärken. Sen als er den Brief aus Halle und die Censur seiner Fragmente in den Acta erhielt, hatte er das Büchlein gelesen und es mit den Worten "schön geschrieben, aber arm gedacht" bei Seite gelegt 1).

Und gerade so fand er nun jene Anzeige in den Acta. Das war nicht seine Meinung gewesen, als er sich das Urtheil eines Klotz gewünscht hatte. daß ihn derselbe unter der Rubrit der libri minores mit einem allgemein belobigenden Referate und ein paar beiläufig hingeworfenen Gegenbemerkungen abspeisen sollte! Je mehr ihn diese vornehm-gnädige Manier verdroß, um so schwerer mußte es ihm werden, den Klotischen "Liebes- und Freundschaftsbrief" zu beantworten. Einen erwünschten Vorwand, die Antwort zu verschieben, bot ihm die Anwesenheit seines Landsmanns Willamow, des Dithyrambenfängers, ber um diese Zeit in Riga eingetroffen war, um auf ber Durchreise nach Betersburg, wo er die von Herber ausgeschlagene Stelle angenommen hatte, mit diesem einige Tage zu verkehren. Erst nach Berlauf mehrerer Wochen beantwortete er den Brief 2). Er schrieb, so meint er, mit aller gebotenen "Borsicht und Gesetheit", in Wahrheit mit viel zu merklicher Berstimmung über die wenigen Ausstellungen, die sein lateinischer Kritiker hatte einfließen laffen, als fich mit den hinterber folgenden Berficherungen von verehrungsvoller Ergebenheit, und mit viel zu viel Achtungsversicherungen, als sich mit seiner bereits so niedrig stehenden Meinung von der Bedeutung des Hallischen Gelehrten reimen wollte.

Klotz war durch seine Anhänger viel zu verwöhnt und er hatte in diesem Punkt eine viel zu seine Witterung, als daß er nicht hätte zwischen den Zeilen lesen sollen. Obgleich er nicht ahnte, daß die Chiffre C unter der Recension seiner carmina und opuscula die Herdersche sei: daß dieser neu aufgetauchte

<sup>1)</sup> An Scheffner 15. September 1767, &B. I, 2, 271.

<sup>2)</sup> Bgl. LB. I, 2, 279. 284. 318; ferner bie Herbersche Erklärung in ber Allgemeinen Deutschen Bibliothet IX, 2 (LB. I, 3, b, 196) und Brief an Merc in ber Wagnerschen Sammlung von 1835, S. 43. Willamow war Mitte September in Riga, LB. I, 2, 273.

Rigasche Krititer ein sehr empfindlicher Mann, daß er ein Client sei, ber leicht auffässig werden könne, war flar. Die Anlehnung besselben an die Berliner Litteraturschule mußte von vorn herein fein Diftrauen und feine Eifersucht erwecken. Nicolai hatte vollkommen Recht, wenn er Herber ben Wink gab, daß der ruhmfüchtige Mann auch die geringste Kritik niemals vergebe 1). Gewiß also auch die bescheidene nicht, die sich Berber in der Dritten Fragmentensammlung gegen ihn herausgenommen, und ebenso gewiß den verspäteten, den in Ton und Inhalt so ungleichen Brief nicht, den er ihm jett entwunden hatte. Bergeblich hatte Klot versucht, Nicolais Allgemeine Bibliothek sich unbedingt dienstbar zu machen. Warum aber sollte er nicht seinen eigenen Moniteur haben, - eine Sallische neben ber Berlinischen Bibliothet, ein deutsch geschriebenes großes Recensionsinstitut, das wo möglich alle übrigen Journale, das Nicolaische in erster Linie, zumt Schweigen brächte? Bon einem seiner gewandtesten Anhänger, dem federfertigen Riedel in Jena mar ber Gedanke angeregt und von Klot alsbald ins Werk gesett worden 2). Dbgleich schon Beherrscher zweier Zeitschriften, ber Acta und ber Gelehrten Hallischen Zeitungen, gründete er mit seiner Sippe, anhebend vom Jahre 1768, eine neue dritte, die "Deutsche Bibliothet der iconen Wiffenschaften". "Mit Bergnügen", so bieß es in Berbers Antwortsbrief, "sehe ich der Bibliothet der schönen Wissenschaften entgegen, die unter Ihrem Namen angefündigt ift, und mit noch größerem Erwarten der Recension, die Sie über meine Fragmente ankundigen. Sobald der Recensent mit mir arbeitet, um Sachen zu berichtigen, die ich vernachlässigt, durch Zweifeln und Untersuchung das in ein besser Licht stellet, was ich in einem falschen Schatten gelassen, sobald er mir widerspricht, um für die Wahrheit und Wiffenschaft zu sprechen, so febe ich ihn als meinen Gesellschafter an einerlei Schreibpult, als meinen Freund und Apollo an."

Klotz und die anderen Gelehrten der Deutschen Bibliothek, die Riedel und Schirach, die Hausen, Meusel, Flögel und wie sie sonst hießen, hatten einigermaaßen andere Borstellungen vom Recensionshandwerk. Gleich das erste Stück der neuen Zeitschrift (S. 161—180) war bestimmt, dem Verfasser der Fragmente einen Denkzettel zu geben; je nach Umständen sollte mit dieser Behandlung sortgefahren werden. Wie dort das erste, so wird im dritten Stück (S. 60 ff.) das zweite Fragmentenbändchen vorgenommen, worauf dann das vierte Stück (S. 177) noch eine "Beilage" lieserte<sup>3</sup>). Zu allererst thut

<sup>1) 29.</sup> I, 2, 312.

<sup>2)</sup> Bgl. Guhrauer, Leffing II, 1, 252 ff.

<sup>9)</sup> Außerbem werben bie Fragmente — beren Berfaffer balb herber, balb härter genannt wird — wiederholt im ersten Stild (S. 29—32 und S. 154) herangezogen; im zweiten Stild (S. 103 wird ber Berfaffer höchlich gepriesen, und noch im dritten Bande, St. 9, S. 44, gegen Lessing in Feld gestilhrt!

fich die Rlatschsucht ein Genüge, indem vor Allem die Personalien des Herrn "Johann Georg Berder" jum Beften gegeben werden. Und nun Gippe gegen Sippe! Der Berfasser der Fragmente gehört nach bem Recensenten zu ber "Hamannichen" oder "Königsbergischen Sette", die "von Norden ber mit einer Invasion drohe", und zu der außer Herder auch Lindner und die Berfaffer der Schleswigschen Briefe über Merkwürdigkeiten der Litteratur gerechnet werden. Diese Sette niederzurecenfiren läßt fich bas ganze erfte Stud ber Bibliothet angelegen sein. Nach dem divide et impera indeß darf Herber boch "nicht ganz mit diesen Leuten vermengt werden". Genau so weit als er Rlot gelten läßt und mit den fritischen Machtsprüchen der Klotianer zusammenstimmt, hat er sich als einen "Denker, einen Kenner ber Alten, einen Mann von feinem Geschmack" bewiesen. Hätte er nur Gleim noch bider gelobt, hätte er nur die Cramer, Lange, Wieland, Dusch, die Schützlinge ber Alotianer, nicht mit Unrecht getadelt, hätte er nur nicht das Aergerniß gegeben, Hamann als einen Originalschriftsteller zu preisen! Die Hauptsache aber. Das Bedürfniß der Willfürlichkeit in der Klopischen Schule suchte einen Anhalt an dem von der anglicanischen Aesthetik aufgestellten, in Deutschland von Erusius aufgegriffenen Princip eines inneren Gefühls für bas Schone, eines "Geschmacksfinns". Diese Philosophie hatte der Berfasser der Fragmente nicht (wie er Fram, III, 103 gethan) zuructweisen, er hatte "die Methode der Englander, über Runstwerfe zu philosophiren", zu der seinigen machen, er hatte Meisterftiide, "die mehr als Regeln find", nicht nach selbstgebildeten Begriffen beurtheilen, hatte "nicht benten follen, wo er nur empfinden mußte"! Seltsam in der That: wenigstens äußerlich begegnete sich hier das Urtheil des unphilofophischen Rlopianers mit dem Urtheil so ernst philosophischer Männer wie Mendelssohn und Garve; an dem Ideenreichthum gerade des jungen Autors nahmen die Einen wie die Anderen Anftoß; das Neue, das Fruchtbare gerade ber Herberschen Kritik, die lebendige Durchdringung tiefen Empfindens und geistwoller Berständigkeit war für biefe so wenig wie für jenen vorhanden. Mendelssohn würde an den Fragmenten schwerlich etwas auszuseten gefunden haben, wenn der Verfasser nur nicht hin und wieder zu sehr aus dem Geleise ber Wolf-Baumgartenschen Philosophie hinausgewichen wäre: die Klopische Partei ift, umgekehrt, gerade mit dem Wolfianismus des Fragmentisten unzufrieden und macht ihm den Borwurf, daß er seine kritische Methode "meistens von der Baumgartenschen Litteraturschule" entlehnt habe. Die Baumgartensche Reterei einerseits, die Hamannsche andererseits, das waren also nach der Sallischen Bibliothet die Sauptsunden des Fragmentisten. Im Ginzelnen heftet auch fie fich an den "Roman" von den Lebensaltern der Sprache, um benselben recht schulmeisterlich zu widerlegen, und mit nicht geringer Befriedigung matelt fie jest an einem Ausdruck, sticht fie ein andermal ein Berfeben ober eine Uebereilung auf.

Noch ehe Berder felbst auch nur den ersten dieser schnöden Artifel gelesen. beeilte fich hamann, ibm fein Beileid zu bezeigen, und ibn, mabrend er feinerfeits in der Königsberger Zeitung eine volle Ladung von Spott über die Alotischen "Boltergeister und Robolde der Kritif" ausgoß, zu einer Erwiderung gegen den von ihm tief verachteten "lateinischen Gottsched" aufzustacheln 1). Es hätte deffen nicht bedurft. Nur zu tief fühlte sich der reizbare Autor gleich burch bas erste Stud ber Rlopischen Bibliothek verwundet. Er fand, daß Rlot, während er doch von seinem Raube lebe und seine Worte über Moses und Ramler abscheulich migbrauche, ihm auf die unwürdigste Weise begegne und dabei so seicht sei, daß er keine einzige seiner Anmerkungen brauchen fönne 2). Der Aerger, fich in seinen bisherigen Austaffungen über Rlot gu einem Mitschuldigen an dessen falschem Ruhme gemacht zu haben, verschärft sein nunmehriges Urtheil über ihn. Klot ist ihm nun ein Schriftsteller, ber fich mit wenig Verdiensten und trot seiner Seichtigkeit zum Orakel bes guten Geschmacks in die Sohe geschrieben habe, von der er hoffentlich bemnächst herabrollen werde. Die Schwierigkeit bestand nur darin, von dem früheren Ton über Rlot den Uebergang zu einem anderen zu finden. Der beste Ausweg vielleicht wäre der humoristische gewesen. Der Gedanke, den Hallischen Professor zum Selden einer Dunciade zu machen, worin derselbe als Nachfolger Gotticheds dargestellt, als Sektenhaupt, als Blutrichter über Alles, was ihm bie Huldigung verweigert, endlich in allerlei litterarischen Abenteuern vorgeführt werden könnte, ging Herder wirklich durch den Ropf, und der Anfang ber Satire wurde sogleich in Berse gebracht. Ein glücklicher Ausweg für einen Mann, der das Thema mit heiterer Fronie, mit formgewandtem Wit zu behandeln verstanden hätte! Was aber Pope nicht gelungen war, würde dem Nachahmer noch viel weniger gelungen sein. Nie ist Herder unliebenswürdiger, als wenn er spöttelt und wigelt: seine satirischen Scherzgebichte verjagen ben Scherz; man fieht, daß fie vom Aerger eingegeben find und bem Boeten fo webe gethan haben, wie sie dem Angegriffenen webe thun sollen. Gut also, daß die Dunciade liegen blieb3); nur daß der Aerger in Prosa sich nicht viel anmuthiger ausnahm. Aufs Aeußerste verlett, wie unser Autor war, machte er seinem Unwillen zunächst in der neuen Auflage der Fragmente, die er eben noch unter ben Sanden hatte, in Ausfällen gegen den "Recensenten von

<sup>1)</sup> An Herber LB. I, 2, 303 ff.; Schriften III, 403 ff. (Poltergeifter als Drudfehler für "Rottgeifter" in ber Königsberger Zeitung 1768, St. 6, S. 23 bezeichnet). Auf bie Hamannsche Recension bezieht sich Lessing an Nicolai 2. Februar 1768.

<sup>2)</sup> An Nicolai 13. Mai 1768, LB. I, 2, 318.

<sup>3)</sup> Der Entwurf stizzirt ben Inhalt von vier Gesängen und sindet sich mitgetheilt Erinnerungen III, 168. Was von dem Ansang niedergeschrieben wurde, ift abgedruckt Dünter C. III, 305 unter der Ueberschrift "Bruchstild eines Gedichts auf Gottsched Tod". Das handschriftliche Excerptenheft zeigt, daß sich Herder durch die Lectlire des Popeschen Gedichts zu dem seinigen vorbereitete.

blöden Augen und leichter Zunge", in wiederholten Alagen, daß man ihn "auf unbescheidene Art gemißhandelt habe", Luft. An Alotz selbst wagt er sich fürs Erste nur mit einer schneidenden Bemerkung darüber, daß an dessen "schöner Ausgabe des Tyrtäus" das Beste sehle 1). Er thut sich weniger Zwang an bei der neuen Redaction der Zweiten Sammlung. Wäre dieselbe gedruckt worden, so würde sich Alotz darin von Neuem wegen der Mängel seines Tyrtäus angegriffen, er würde sich arg wegen seines Münzbückleins mitgenommen, er würde seinen Namen aus der Anzahl derer gestrichen gesunden haben, welche dem Studium der Griechen in Deutschland die Bahn gesbrochen.

Das Uebelste, das, was den jungen Autor alle "Wishandlung" doppelt scharf empfinden ließ und was ihm alle Sicherheit des Benehmens raubte, war die schonungslose Enthüllung seiner Personalien durch den Hallischen Recensenten.

Aus vielen Gründen war es bei seinem ersten litterarischen Auftreten fein fester Vorsatz gewesen, "völlig ohne Namen zu schreiben, bis er die Welt mit einem Buche überraschen könnte, das seines Namens nicht unwürdig wäre". Die Gute seiner Freunde, verbunden mit eigener Unvorsichtigkeit, hatte ihm diesen Blan verdorben. Schon vor dem Druck des ersten Bändchens der Fragmente war er in Königsberg durch Kanter verrathen worden, der das Manuscript mehr als Einem guten Freunde gezeigt hatte 2). Bergeblich, natürlich, daß er nun unter Borwürfen gegen seinen Berräther bie guten Freunde beschwor, seinen Namen zu unterdrücken, ja, bem Gerücht seiner Autorschaft zu widersprechen, ba er "durch ein namentliches Lob in seiner Situation keinen Vortheil von einem kritischen Werke, durch einen namentlichen Tadel aber wohl Nachtheile erhalten" könne 3). Bon Königsberg verbreitete sich die Nachricht, daß das Büchlein von ihm sei, nach Riga, und es ift nun nur fomisch, ju seben, wie er, bem Bogel Strauß gleich, ben Ropf immer tiefer in den Busch steden möchte, je mehr Augen ihn bereits entdeckt haben. Es ift sicher keine bloke Redensart, wenn er, nach dem Bekanntwerden ber Nachricht in Riga, an Hamann schreibt, bei solcher Lage entgehe ihm ber Muth, zu schreiben, da ihm Berborgenheit und Freiheit fehle 1): - aber wie nahezu kindisch doch, diese Berborgenheit durch Ableugnen erzwingen zu wollen, und daneben, mit der Bitte um Berschwiegenheit, Jedem, der ihm schmeichelnd

<sup>1)</sup> Fgm. I, zweite Auflage SW. zur schönen Litteratur I, 177 (SWS. II, 82).

<sup>2)</sup> LB. I, 2, 151, vgl. 143; Herber an Kant 296. Noch vor bem Erscheinen ber Fragmente wies Lindner im ersten Theil seines Lehrbuchs ber schönen Wissenschaften (Königsberg und Leipzig 1767) an mehreren Stellen (S. 27. 34. 35) auf dies "Wert voll seiner Bemerkungen, das unter der Presse ist", hin.

<sup>3)</sup> An Scheffner, LB. I, 2, 203.

<sup>4) &</sup>amp;B. I, 2, 216.

naht, den Namen in die Hand zu schreiben! Kann er doch der Bersuchung nicht widerstehen, in der Dritten Sammlung (S. 163) diesen Namen dem ganzen Publicum zur Hälfte vorzubuchstadiren! Er ist gegen Nicolai, gegen Gleim, gegen Klotz geständig. In Berlin wie in Halle ist Niemand über den Bersassen der Fragmente in Zweisel; in Petersburg ist man auf den Pädagogen Herder zuerst durch den Schriftsteller Herder ausmerksam geworden; im Rigaer Senat wird seine litterarische Berühmtheit geltend gemacht als ein Motiv, daß er der Stadt erhalten bleiben müsse 1) — er nichts desto weniger fährt fort, seine auswärtigen Freunde zu bitten, daß sie seinen Namen "verschwinden lassen", daß sie seine Wuch "anonym lesen" möchten!

Auch an Klotz nun hatte er in diesem Sinne geschrieben, er bitte ihn, seinen Namen, Stand und Situation "der Welt nicht eben so durchaus laut zu sagen" und überhaupt dahin zu wirken, daß der Bücher- und Recensententen in Deutschland immer mehr davon abstrahiren lerne, von wem ein Buch komme. Er hätte ebenso gut von dem Feuer erwarten können, daß es nicht brenne, oder die Katze dazu abrichten, daß sie nicht mause; — aber man ermesse nun, mit welchen Empfindungen er eine Recension lesen mußte, die wie ein Steckbrief ansing, die von persönlichen Absichtlichkeiten voll war, und deren ganzer Ton selbst den wenigen sachlichen Bemerkungen den Charakter persönlicher Zudringlichkeit und Beleidigung gab.

Und in eben diesem Tone suhren nun die Alohischen Journale fort. Zum zweiten Male hatte Herder, im Torso, es versucht, als Anonymus zu erscheinen. Der Stil des Torso hamannisirte nicht mehr so start wie der des ersten Fragmentenbändchens. Um sich zu verstecken, hatte der Verfasser sogar einen nicht gerade freundschaftlichen Ausfall gegen Hamanns orientalische biblische Redeweise einsließen lassen Lussall gegen Hamanns orientalische biblische Redeweise einfließen lassen als ich ver einem Dritten zu sprechen — und war mit alle dem nur erst recht zum Verräther seiner selbst geworden. Der Torso war kaum erschienen, als ihm, er mochte es nun zugeben oder leugnen, in Königsberg wie in Gumbinnen, in Verlin wie in Halle Jedermann auf den Kopf zusagte, daß er der Verfasser sein haren zwar in der Königsbergischen Zeitung nahm an dem Jünger, der ihn verleugnet hatte, nur eine sehr freundschaftliche und gelinde schalkhafte Kache³); die Nicolaische

<sup>1)</sup> S. bie Anmerkung Diinters C, III, 349 und Sivers, herber in Riga, S. 46.

<sup>2)</sup> Torso 46. 47: "Freilich wenn Philologen auf abenteuerlichen Kreuzzügen, nicht Bilber unserer Religion, sondern bloß der orientalischen Seite unserer Religion geben: nicht sie geben, um in einer edlen, bekannten und nachdrücklichen Sprache, sondern um seltsam, fremde, oder gar posserich zu reden: so mag dies Mißbrauch sein; nur hebe er den Gebrauch nicht aus" 2c. Die Stelle ist in den SW. (zur Philosophie XV, 55) thörichter Weise getilgt!

<sup>3)</sup> Schriften III, 413: "Wir wiffen nicht, warum ber ungenannte Berfaffer biefer Schrift ben feltsamen, fremben ober gar possierlichen Titel eines Torso vom Denkmal bem

Bibliothef 1) benahm sich noch discreter und respectivte noch nach Jahren das Incognito: die Hallischen Gelehrten Zeitungen dagegen, die Klovische Bibliothet, die Jenaischen Gelehrten Zeitungen und etwas später auch die von Riedel in Erfurt neu gegründete Philosophische Bibliothet 2) riefen alsbald den Namen Berbers laut in die Welt. "Schaale, platte Bascher" nannte befanntlich Lessina Die Mitarbeiter bes Rlotischen Journals. Giner ber ichaalsten und platteften war sicher dieser Torsorecensent — aber die empfindlichste Seite Herders wußte er mit glücklicher Bosheit zu treffen. Nicht ungestraft sollte dieser im Torso (S. 6) von dem Meister Klotz ironisch als von einem "neuen Erasmus" gesprochen und Abbts unzünftigen Ton im Gegensatz zu dem Professorenton gerühmt haben: dafür bekam er zu hören, daß er sich unziemender Spöttereien auf einen ehrenwerthen Stand und eines beleidigenden Angriffs auf die Universität Frankfurt schuldig gemacht habe. Dazu würde Abbt oder Lessing gelächelt oder allenfalls mit einem doppelt beißenden Worte geantwortet haben. Herber fochte vor Aerger, daß er entlarvt sei, und klagte bitter, daß er denuncirt werde. "Herr Rlot", schrieb er an Nicolai, "hat die Sache aller Professoren genommen. Der niedrige Mann will so schwarz und verhaßt machen, wo er nicht lächerlich macht". In gleicher Beise klagt er gegen Scheffner über die "Chikanerien der Herrn Hallenser"; daß man ihn so bald erkenne, benimmt ihm allen Muth zu ichreiben, und an den Torso hätte er nun nur lieber niemals die Hand gelegt 3)!

Die Fortsetung der Fragmente wenigstens, über die ursprüngliche Dritte Sammlung hinaus, aufzugeben, ist in Folge dessen jetzt beschlossene Sache. Es ist gewiß nicht ohne Absicht, daß er sich darüber gerade gegen Gleim erklärt, über dessen Jusammenhang mit Klotz er durch Nicolai unterrichtet war. "Da ich", schreibt er (LB. I, 2, 370), "wider mein Berdienst von einer Partei Kunstrichter in Deutschland so gemißhandelt werde, und das namentlich, welches ich doch gewiß nicht verdiente: da mich einer von denselben des Taumels, der andere eines Sprachenromans, den er wahrhaftig nicht verstanden, der dritte nur gar zu vieler Philosophie, und der vierte endlich des Anrechts auf Bedlam beschuldigt, und das Alles ohne genugsame Gründe anzugeben: warum sollte ich weiter schreiben? und Deutschland von falschen Anekdoten von mir ersüllen lassen? und mich namentlich nach Bedlam vers

bekannteren und beliebteren Titel eines Fragments vorgezogen"; vgl. ilber biefe "Rache" Hamann an herber, LB. I, 2, 435. 436.

<sup>1)</sup> Anhang ju bem erften bis zwölften Banbe ber Allgemeinen Deutschen Bibliothet, S. 626 ff.

<sup>2)</sup> Hallische Neue Gelehrte Zeitungen, Jahrgang 1768, 34. Stild; Allgemeine Bibliothet ber schönen Wissenschaften, St. 5, S. 32 ff.; Jenaische Zeitungen von gelehrten Sachen 1768, 53. St.; Philosophische Bibliothek, St. 1; S. 91 ff.

<sup>3) &</sup>amp;B. I, 2, 338. 357. 358.

weisen lassen, wohin ich doch nicht gehöre! Mein Buch gehört nicht zu meinem Namen, zu meinem Stande, zu meinem Beruf: und statt die Hamannsche Sekte, ein Ding, das ich nicht kenne, auszubreiten, werde ich schweigen. Schade nur, daß ich also auch von Gleim dem Liederdichter, dem Fabulisten, dem Romanzensänger und von den wichtigsten Sachen schweigen muß, die ich zu diesen Theilen ausbewahrte". Gleims Lieder nach Anakreon indeß habe er bei der neuen Ausgabe der Fragmente aus dem ihnen von Anderen gegebenen Gesichtspunkt herauszureißen und von einem richtigeren aus zu beurtheilen versucht.

Noch also, aber nur ganz kurze Zeit noch, dachte Herber an die Publication dieser neuen Auflage. Eine neue Unbill von Seiten der Klotzianer, und auch davon zog er die Hand ab.

Bener gewandteste und leichtfertigste unter den Gefellen Rlobens, ber por Rurgem an die neu hergestellte Universität Erfurt berufene Riebel ließ im Herbst 1768 auf seinen ersten Band einer "Theorie ber schönen Runfte und Biffenschaften" ein Bändchen erganzender Abhandlungen in Briefform, unter bem Titel "Ueber das Publicum" folgen 1). Die zehn Briefe, an zehn namhafte, bem Berfaffer befreundete Schriftsteller gerichtet, verbreiten fich mit oberflächlichem Geschwät (mit dem "etlen Brei halb gefauter Biffen", wie die Hamanniche Recension fagt) in eklektischer Haltung über allerlei äfthetische Fragen. Die besten Bedanken der Schrift sind Berder entlehnt, bem benn, wie es die Manier folder Ausschreiber ift, bald ein Lobspruch ertheilt, bald etwas angehängt wird. Ein paar, offenbar nachträglich angeflickte Anmerfungen unter bem Text bes neunten und gehnten Briefes (S. 204, 214. 217) aber machen uns ftuten. Belche Durchstederei immer Statt gefunden haben mochte: genug, ein Eremplar der bereits gedruckten, aber von hartknoch noch nicht ausgegebenen zweiten Auflage der Ersten Sammlung der Fragmente war Riedel in die Sande gefallen, und er fand eben noch Zeit, in die letten Bogen feiner Schrift ein paar Ausfälle auf Berder mit Bezug und unter hinweis auf die neue Auflage einfließen zu laffen. Das war zu viel für unseren Freund. Immer hatte er incognito erscheinen wollen, und immer war er erkannt, geneckt, beleidigt worden: jetzt vollends drangen die Unverschämten bis in seine Studirstube vor; noch mahrend bes Schreibens faben fie ihm über die Schulter; felbst an feinem Bulte fühlte er fich vor ihnen nicht ficher. Rein Bunder, daß er außer fich gerieth. Der gute Rath, ben ihm Hamann icon nach bem erften Angriff in ber Alopischen Bibliothet gegeben hatte 2), er folle den Gegner "mit aller möglichen Gleichgültigkeit und

<sup>1)</sup> Ueber das Publicum; Briefe an einige Glieder besselben, Jena 1768. Noch 1774 wurde das Bücklein unverändert als Anhang zur zweiten Auslage der "Theorie" wieder ausgegeben.

<sup>2) &</sup>amp;B. I, 2, 304.

Ralte behandeln" ober etwa durch Fronie und Scherz die Lacher auf feine Seite bringen, war von ihm nicht befolgt worden. Er hatte in der neuen Auflage mit Hitze und Empfindlichkeit geantwortet, so indeß, daß er zugleich burch die eingehendsten Berbefferungen und Zusätze den Gegnern den Boden unter den Küßen entzog. Er beging jest, gereizt durch die Riedelsche Indiscretion, die größere Thorheit, dem Bublicum die verbesserte Arbeit vorzuenthalten und nur seinen Aerger laut werden zu laffen. Gine lange Erklärung in der icon wiederholt für ihn eingetretenen, unter dem Ginfluß der Berliner Litteraturicule stehenden Bossischen Zeitung vom 24. December 1768 1) machte bas Bublicum jum Bertrauten seiner Reigbarteit und verschaffte den Berren Rlot und Riedel die Genugthuung, zu sehen, daß jeder ihrer Nadelstiche scharf empfunden worden sei. Zugleich deutete die Erklärung an, daß die neue Auflage ber Fragmente, in welche Riedel "auf Schleichwegen hineingeschielt", vielleicht niemals werde veröffentlicht werden. Bald genug freilich reute ihn. ber perfönlichen Folgen wegen, welche die Sache für seine Stellung in Riga haben könne, der ganze "erklärende Bortritt" 2), aber nur um so mehr befestigte er sich in der Absicht, eine Arbeit zurückzuhalten, die ihm durch die vorgreifende Kritik des Gegners verleidet worden war. Noch wußte er nichts von dem noch unverschämteren Angriff, welchen Rlot bemnächst in Scene setzen sollte, als er, im Januar 1769 auf Nicolais wiederholte Fragen nach ber neuen Auflage antwortete: gedruckt sei ber erfte Band allerdings, ber zweite liege geschrieben, aber keiner von beiden solle das Licht erblicken, wenn sein Berleger wie er wolle.

Die Zurücziehung der neuen Fragmentenauflage war vorbedeutend auch für das Schickal der Fortsetzung des Torso. Gerade hier hatte er anfangs den Kampf gegen Klotz mit allem Nachdruck aufnehmen, hier eine volle Rache an dem Manne nehmen wollen, den er nun nach gerade in seiner ganzen Blöße durchschaute. Gleich im Eingang des Zweiten Stücks des Torso solleten — so war der ansängliche Plan 3) — "Drei aufgefangene Briefe über Abbts Urtheile von Herrn Klotz' ersten Schristen" die Armseligkeit und Gemeinsheit der einst auch von Herder gerühmten lateinischen Satiren Klotzens mit ihrem "Pöbels und Studentenwitz" in überbreiter Ausführlichkeit darlegen 4). Ein anderer Abschnitt war bestimmt, die Kritik zu wiederholen und zu verschärfen, welche er schon in Nicolais Bibliothek über die carmina des Hallis

<sup>1)</sup> Abgebruckt LB. I, 2, 382 ff. Die Zeitung hatte unter Anderem bei Besprechung ber Klotzischen Bibliothek im 34. St. vom 19. März und im 37. St. vom 26. März entsichen gegen Klotz für Herber Partei ergriffen.

<sup>2)</sup> So schreibt er schon 10. Januar 1769 an Nicolai LB. I, 2, 407.

<sup>3)</sup> An Scheffner LB. I, 2, 358.
4) Sie liegen mir hanbschriftlich vor und erhärten burch reichliche Proben aus ben Mores eruditorum, dem Genius saeculi, und den Ridicula litteraria das obige Urtheil. Mit Recht giebt Suphan SWS. II, 364 nur eine kurze Probe aus den Briefen.

ichen Horaz gefällt, und gegen die Zusammenstellung besselben mit den Klopftod, Gleim, Beige, Ug und Gerftenberg einerseits, mit Ramler andererseits au protestiren. Balb indeg mußte er sich fagen, daß eine so ins Ginzelne gebende, so burchaus aggressive Bolemit gegen Rlot in Commentarien über Abbt sich etwas wunderlich ausnehmen werde. War es vollends die Absicht bes Angreifers, unerkannt zu bleiben, so war ja baran nach den mit dem Ersten Stud bes Torso gemachten Erfahrungen nicht mehr zu benten, um so weniger zu benten, da das ganze Zweite Stud durch die mehrfache Bezugnahme auf die Fragmente die Foentität der Berfasser noch viel unwidersprechlicher verrathen mußte. Wenn doch durchaus über Klop Gericht gehalten werden follte, wenn durchaus herder felbst der "judex und vindex" fein wollte, der dem Publicum die Unwürdigkeit und Seichtigkeit des Hallischen Kritikers aufbede: bann - fo hatte er fich fagen follen - gab es nur Ginen geziemenden Weg. Das Bisir, das ihm ja nun doch einmal, schon bei zwei litterarischen Gängen, durchgeschlagen war, mußte er jest völlig aufziehen; mit offener Stirn, mit bem Gingeftandnig, bag er fich in feinem fruberen günstigen Urtheil über Klot geirrt habe, mußte er ihm in ehrlichem Zweikampf entgegengeben und ihm babei fo icharf mit Grunden und mit Gelehrsamteit, mit Beift und Charafter zuseten - so tapfer und so gründlich wie eben jest Leffing in den Samburgifden Zeitungen begonnen hatte.

Bu diesem Entschluffe, leider, erhob sich Herder nicht.

Bu leidenschaftlich erregt, zu entrüftet über bas Gebahren Rlogens, zu burchdrungen von der Unwürdigkeit des Mannes, um das Strafgericht über ihn Anderen zu überlaffen, war er doch andererseits zu beforgt um seine eigene perfönliche Situation, um mit seinem Namen offen einzutreten. Aus falsch berechneter Rudficht auf fein Amt und feine Stellung, folug er ben Weg ein, der ihn erst recht unheilbar mit Amt und Stellung überwerfen mußte. Bum dritten Male wagte er fich mit einer anonymen Schrift vor das Bublicum, deren größere Sälfte auf die Bernichtung des verhaften Gegners abzielte. Auf Anlaß der Borarbeiten zur Umgestaltung der Zweiten Fragmentenfammlung (über die Briechen) hatte er fowohl Windelmanns Kunftgeschichte wie Lessings Laokoon mit der Feder in der Hand durchgeprüft. Zwanglos ließ er sich dabei geben; er spricht von einem Gedankenspaziergang, den er in einem "fritischen Baldchen" mache. Die Materialien des über die Runftgeschichte Niedergeschriebenen waren, wie wir gesehen haben, zu einem guten Theil in das umgearbeitete Fragmentenbandchen übergegangen. Gine Zeit lang, fo fagt er uns 1), hatte der Blan bestanden, mit seinen "3weifeln" in einer eigenen Schrift "in dem würdigen Ton vor Bindelmann zu treten, in dem sich sein Geist offenbaret", und er war dazu ermuntert worden burch

<sup>1)</sup> RW. I, 276.

den "Blick des Beifalls", den er von dem verehrten Manne erhalten hatte 1). Der Tod Winckelmanns hatte diese Absicht vereitelt, und dem Gestorbenen ein Denkmal zu errichten, war er zu bescheiden 2). Lessing aber lebte. Ihm konnte er die Gedanken, zu denen der Laokoon ihn angeregt, in Form eines Sendschreibens etwa³), vorlegen. Oder, was dem Inhalt angemessener erschien: — warum nicht die Bezeichnung eines "Kritischen Wäldchens" beisbehalten? Um so natürlicher mochte sich dann an dies Bändchen über den Laokoon der Angriff gegen Kloz und Genossen in ein paar weiteren Bändchen anschließen, und die ganze Folge dieser Bändchen mochte dann den Gesammttitel: "Kritische Wälder" in dem Sinne, welchen Quintilian mit dem Worte sylvae verbindet, — planlos und aus dem Stegreif, am Leitsaden der jeweisligen Lectüre niedergeschriebenen Collectaneen — erhalten 4).

Noch bestand neben diesem neuen litterarischen Project die Absicht einer Weitersührung und Beröffentlichung des weitergesührten Torso eine geraume Zeit sort: nur natürlich aber, daß derselbe, nachdem er so viel von seinem Inhalt abgegeben, erst zurückgeschoben und endlich ganz im Stich gelassen wurde. Die "Kritischen Bälder" zogen naturgemäß Alles, was sich ihrem Thema irgend assimiliren ließ, von den Borarbeiten zu der Fortsetzung des Torso sowohl wie zu der umgearbeiteten Zweiten Fragmentensammlung an sich. Durch die polemische Beziehung zu Klotz von entscheidenden Folgen sür

<sup>1)</sup> In Windelmanns Brief an Usteri vom 2. und an von Meckeln vom 13. Januar 1768 (Windelmanns Werke, Berlin 1825, Bd. XI, S. 283 und 285). Die betreffenden Stellen werden von der Schweiz aus Herber mitgetheilt worden sein. Windelmann schreibt in dem ersteren Briefe mit Bezug auf die Charakteristik, Fgm. I, 144: "Bei dieser Gelegenheit bitte ich dem Pindarischen Bersassen weinen Sobes, in den sogenannten Fragmenten über die neue deutsche Litteratur meinen allerverbindlichsten Dank abzustatten. Denn ich entbecke in der Schreibart einen Schweizer, und ich kann also vermuthen, daß Euch derselbe bekannt sein milsse." "Ueberhaupt", heißt es in dem zweiten Brief, "ist dessen Lob schön gedacht, es mag der Wahrheit ähnlich sein oder nicht." Bgl. Justi, Windelmann II, 2, 424.

<sup>2) &</sup>quot;Diese Zeit — als Winckelmann in Kom lebte — und die Ausgabe seiner Schriften trasen auf die Jugend meines Lebens, da man sich sammlet und die Empsindung der schönen Gestalt in Geist und Gedanke zu verwandeln stredt. Ich las sie also mit dem Enthusiasmus, den sie einslößten, und las sie oft. Sie gaben mir Gedanken in die Seele, die später als Anmerkungen auß Papier slossen und sich vermehrten, nachdem ich Kunstwerke sah und las andere Schristen. Als unvermuthet die Rachricht von Winckelmanns elendem Tode erscholl und Jedermann bedauerte, hatte ich Lust, wenigstens auf eine Urne von Thon seinen Namen zu zeichnen und eben die einzelnen Anmerkungen und Gedanken, die ich wohl keinem Metall vergleichen konnte, dazu anzuwenden. Ich ehrte aber den Mann zu seihr, wartete ze." So berichtet Herber in der mehrerwähnten ungedruckten "Lobsschrift auf Winckelmann".

<sup>3)</sup> RW. I, 274 und Brief an Leffing LB. I, 2, 416.

<sup>4)</sup> S. das Motto auf dem Titel und den "Beschluß" des Ersten Kritischen Wälbchens.

Herders Lebensschickal, ift die neue Schrift ihrem Inhalt nach nichts Anderes als eine Fortsetzung der kritischen Gedankenarbeit, um nicht zu sagen des umfassenden kritischen Plans, den Herder in den beiden anderen Schriften auszusühren begonnen hatte. Im Grunde sind alle drei nur Ein Werk: nur der Titel und der äußere Anlaß wechselt. Es war keine glückliche Berengung des Standorts, daß Herder von der Anlehnung an die Litteraturbriese zur Anlehnung an Abbt fortging; es war von entscheidendem Werthe, daß er Abbt fallen ließ, um einen neuen Mittelpunkt seiner kritischen Erörterungen in einem Werke Lessings zu finden; von sehr zweiselhaftem Werthe dagegen, daß er als eine Erbschaft aus den früheren Schriften den Streit mit Klotz und den Seinen in die neue Schrift hinüberschleppte.

## Vierter Abschnitt.

## Die Kritischen Wälder.

I.

## Das Bäldden über die Runftgeschichte.

Da war denn also zuerst jenes ungeborene kritische Wäldchen über Winckelmanns Kunstgeschichte, aus dem wir die Hauptsätze: Winckelmann hat zu sehr "als Grieche", und er hat "mehr ein Lehrgebäude als eine Geschichte" geschrieben, in die neue Redaction des Fragmentenbändchens über die Griechen übergehen sahen. Es hat nichtsbestoweniger noch Interesse genug, Herder bei seinem ersten "Gedankenspaziergang" durch die Kunstgeschichte zu solgen, um dabei vielleicht noch einige Gedanken mehr zu erhaschen, oder jedenfalls doch dem Werden derselben zuzusehen.

Gleich an den Anfangssatz der Winckelmannschen Borrede, daß er das Wort Geschichte in der weiteren Bedeutung nehme, welche dasselbe in der griechischen Sprache habe, und daß es seine Absicht sei, "den Bersuch eines Lehrgebäudes" zu liesern, knüpfen sich die zweiselnden Gegenbemerkungen Herders an. Haben, so frägt er, die Griechen so etwas an der Geschichte erbauen wollen? Und läßt sich so etwas erbauen, so daß das Werk noch immer Geschichte bleibe?

Wir erinnern uns, daß die Fragmente, wenn sie nach dem ursprünglichen Programm zu Ende geführt worden wären, auch in das Gebiet der Geschichte, der Philosophie, der Aesthetik gekommen sein würden. Für das sehlende Bändchen über die Geschichte haben wir hier einen ersten Ersatz.).

Gedanken der Litteraturbriefe, in der That, Abbtsche Gedanken, die dersselbe bei Gelegenheit der Geschichte der Jesuiten von Harenberg und der

<sup>1)</sup> So erscheint dies Stüd noch mehr, wenn wir ersahren, daß es herbers Absicht war, einen Theil dieser Geschicksbetrachtungen, mit einer Zuschrift an Gatterer versehen, in bessen historischer Bibliothek als besonderen Aufsatz zu veröffentlichen. S. die Suphansche Einleitung zum dritten Bande der SWS.

Bertramiden Fortsetzung von Ferreras Allgemeiner Geschichte von Spanien 1) porgetragen hatte. liegen Herder im Kopfe bei der Untersuchung, wie weit eine Beschichte ein Lebrgebäude sein konne und durfe. Es ift unmöglich. barauf laufen seine Bemerkungen hinaus, daß geschichtliche Begebenheiten von bem Geschichtschreiber gang und erschöpfend wiedergegeben werden follten, jo unmöglich, wie ein ganzer Körper ohne Projection aus einem bestimmten Gesichtspunkt vorgestellt werden kann. Denn um das vielseitige Gange und also das Innere der Begebenheit darzustellen, mußte sie ja wohl nach ihren Urfachen und Folgen erkannt werden. In diefer Beziehung jedoch fteht unfer Rritifer auf dem Standpunkt Rants und Humes. "Hier hort das historische Sehen auf und das Weissagen geht an. Da ich Ursache als Ursache und Wirfung als Wirfung nie feben, sondern immer schließen, muthmaagen, errathen muß, da in dieser Schlußkunft nichts als die Aehnlickeit der Fälle meine Zeugin, und also mein Scharffinn ober mein Wit mein einziger Gewährsmann ber Wahrheit ift, - - fo fieht man, daß der Geschichtschreiber und der Philosoph der Geschichte nicht völlig auf Einem Boden stehen." Beschichte und Lehrgebäude sind zwei verschiedene Dinge. Gind es auch dann, wenn außer dem Ergründen des ursächlichen Ausammenhangs weiter "das Busammenordnen vieler Begebenheiten zu einem Blan" gefordert wird. Der Geschichtschreiber im strengen Sinne des Wortes kann auch das nicht: wer bas thut, ift "Schöpfer, Genie, Maler, Künftler" und also mehr als Geschichtfdreiber.

Statt aber in solcher Weise über das Wesen der Historiographie weiter zu raisonniren, wendet sich sofort unser fritischer Spazierganger zu den vorhandenen Mustern. Es folgt eine kurze Charakteristik des Herodot, Thukydides, Lenophon, zum Theil anklingend an die betreffenden Abschnitte des umgearbeiteten ersten Fragmentenbandchens 2). Nur sehr uneigentlich, nur zur Belehrung für seine Griechen lieferte ber Erstere - ein historischer Rhapsodist — ein Lehrgebäude. Das Geschichtswerk des Zweiten ist Alles — nur fein Lehrgebäude über den peloponnesischen Krieg. Der Dritte vollends, "der edelste, der sanfteste Geschichtschreiber, der von keinem Blan, von keinen eigenen Meinungen zu wissen icheint", hielt Geschichte und Philosophie, Geschichte und Lehrgebäude völlig auseinander. Aber anders freilich seine Nachfolger. "Der flare Fortfluß historischer Begebenheiten und, mittinnen, einer stillen historischen Weisheit schmedte ihnen zu wässrig: der Trank ward mit Philosophie gewürzt, immer stärker gewürzt, und endlich so stark, daß es nicht mehr Geschichte sondern Philosophie bei Gelegenheit einer Geschichte beißen tann." Bei Polybius ift die Geschichte freilich zum Lehrgebäude geworden.

Mit einem Sprung geht darauf Herber zu den Neueren über; auch hier jedoch greift er den einzigen Hume heraus. Er hatte diesen wirklich studirt,

<sup>1)</sup> Litteraturbriefe Bb. IX, Brief 149-152 und Bb. XX, Brief 296-298.

<sup>2)</sup> SB. zur Litteratur I, 179 ff. (SBS. II, 84 ff.).

hatte bei seinem Unterricht an der Domschule, wie er an Kant schreibt (LB. I, 2, 298), die britische Geschichte zumeist deswegen angefangen, "um mit dem größten Geschichtschreiber unter den Neueren seine Geschichte durchweg durchraisonniren zu können". Hume ist ihm "einer der größesten Köpse unserer Zeit". Er liest ihn mit Verehrung, er bewundert in ihm "den scharssinnigen Staatsmann, den tiesen Denker, den eindringenden Erzähler, den aufklärenden Urtheiler"; aber nicht sowohl Geschichte und wie die Dinge wirklich gewesen, sondern eben wieder Philosophie der Geschichte, wie Hume die Dinge sich denke und sie gegeneinander stelle, will er von ihm gelernt haben.

Eine Geschichte — das ist die Summe, die nun von Herder gezogen wird — ist um so glaubwürdiger, je planer sie ist, je mehr sie auf augensscheinlichen factis oder datis beruht. Die Historiographie entartet, wenn sie anfängt, Bernünstelei oder gar System ohne historische Grundlage zu sein. Die beste Geschichte ist die, in welcher das rein Thatsächliche, und das, was als "Lehrgebäude" von dem Verfasser hinzugedacht ist, zwar verbunden, zugleich jedoch genau und kenntlich unterschieden ist.

Es wird gut sein, diese Sätze im Gedächtniß zu behalten, um an ihnen später die eigenen geschichtsphilosophischen Arbeiten Herders zu prüfen. Würde er seinen eigenen Kanon besolgt haben, wenn er gegenwärtig den Plan zur Ausführung gebracht hätte, mit dem er sich trug; einen historischen Versuch über das fünszehnte und sechszehnte Jahrhundert als über die "Quelle der neueren Geschichte" zu schreiben")? War er nicht durch die Natur seines Geistes nur zu sehr der Gesahr ausgesetzt, dem Beispiel des Kenophon untreu zu werden und Geschichte und Lehrgebäude zu verwirren? Mußte nicht jener alte Lieblingsgedanke einer "Geschichte des menschlichen Verstandes" sast unversmeidlich zu einer solchen Grenzverwirrung führen? Beruhten darauf nicht seine eigenen Versuche, die Geschichte der Sprache und die Geschichte der Poesie zu stizziren? Hatte er nicht endlich in dem Essan "Von der Veränderung des Geschmacks der Nationen" über die pragmatische Vehandlung der Geschichte, über die Geschichtschen geines Voltaire und Hume viel günstiger, viel mehr im Sinne Abbts und des ganzen pragmatischen Zeitalters geurtheilt")?

Wie dem sei: wie er immer geschickter ist, die Fehler Anderer zu entdecken als sie selbst zu vermeiden, und wie es ihm immer widerfährt, die Gewichte, je nach dem vorliegenden Fall, bald in die eine, bald in die andere Schale zu legen, so auch hier. Er will für diesmal an jenen Sägen die Winckelmannsche Kunstgeschichte prüsen und sich angesichts derselben an die doppelte Pflicht erinnern, "zu glauben und zu untersuchen". Winckelmann gegenüber sind ihm jene Säge immer wahr geblieben — sie kehren namentlich in der

<sup>1)</sup> An Scheffner LB. I, 2, 361.

<sup>2) &</sup>amp;B. I, 3, a, 201. 202.

ungedruckten Lobschrift auf Winckelmann wieder, und er übersetzt sie nur ins positiv Anerkennende, wenn er z. B. im Ersten Kritischen Wäldchen (S. 12) sagt, daß Winckelmann mehr auf eine historische Metaphysik des Schönen aus den Alten, absonderlich den Griechen, als auf eigentliche Geschichte bedacht gewesen sei.

Gine neue, bedeutsame fritische Betrachtung knüpft unser unfertiges Balboen an bas britte Stud von Windelmanns erftem Capitel: Bon ben Urjachen der Berichiedenheit der Runft unter den Bölfern. Sier batte Bindelmann die forperlichen wie die geiftigen Borzüge der Griechen fast ausschließlich von dem "Ginfluffe des Himmels" abgeleitet. Diefer einseitigen Betonung des Klimas fett Berder mit Recht den Begriff der Generation entgegen und führt diesen Gedanken insbesondere in Begiehung auf die körperliche Bildung durch. Wieder, wie in dem Auffat über die Schönheit des Körpers als Bote der Seele, erinnert er an Platons Dichtung im Phädrus. Die thätig bilbende Urfache der Schönheit kann nur die Seele felbst fein, die fich im Mutterleibe einen Körper bildet; das Klima ift nur ein Medium und zwar ein entferntes Medium, in welchem diese Bildung vor sich geht - ein viel näheres ist die Generation, die erbliche Schönheit der Geschlechter. Die Griechen selbst waren fich biefer Herrlichkeit ihres Stammes voll bewußt; die Borzüge der Abstammung preisen ihre Dichter, Homer und Bindar, indem sie dieselbe auf die Götter zurudführen, und nach diefer Schonheitsgestaltung, auf die fie als auf ein Nationaleigenthum ftolz waren, bildeten fie ihre Schönheits= und Kunft= ideen. Auch mit Gegengrunden, aus der Erfahrung entlehnt, bestreitet Berder die Windelmannsche Thesis und lenkt dann zurud auf den Vorwurf des Unhiftorischen und bes zu Griechischen. Bon jenem griechischen Nationalbegriff fei eben Windelmann felbst eingenommen; beffer, wenn er gezeigt hatte, wie die Griechen vor allen anderen Bölfern ihre Begriffe ber Schönheit genutt erhöht und gebildet haben. Siftorisch wäre die Frage zu beantworten gewesen, warum unter allen funstübenden Bölfern doch fein einziges in Bildung und in Ideen der Schönheit den Griechen gleich gekommen. Diese historische Beantwortung aber hatte vor Allem auf den gunftigen Plat ber Griechen zwischen Affaten und Europäern, zwischen Aeguptern und Romern Rudficht nehmen und zeigen muffen, wie fie in der Rette der Mittheilung der Cultur von der Borwelt so viel empfingen, und der Nachwelt soviel übergaben.

Nicht sowohl Zweisel und Einwendungen als vielmehr Nebengedanken bei der Lectüre der Kunstgeschichte enthalten die noch übrigen Blätter unseres kritischen Wäldchens. Die Winckelmannschen Auseinandersetzungen über die Berschiedenheit der Bölker in der Denkart und den Einsluß dieser Verschiedensheit auf die Kunst regt ihn zu einigen über die Geschichte der Kunst hinausgehenden Blicken auf die Geschichte der Wissenschaft, des Geschmacks, der Vildung überhaupt an. Er betont namentlich von Neuem die Bedeutung des Orients für eine solche Geschichte; wieder spricht er mit Hamann von "Walls

fahrten nach den Morgenländern"; er geräth dabei — aber nur um sich sogleich wieder zurückzurusen — auf das Gebiet der Theologie, — er notirt sich einzelne Urtheile Winckelmanns über die Kunstfähigkeit und den ästhetischen Charakter der Italiäner, der Engländer und bricht mit den Worten ab: "ich trage diese Aussprüche hier in mein Gedankenbuch ein, um, wenn ich zu Lessings Laokoon trete, darüber etwas zu versuchen".

Das Unfertige und Fragmentarische unseres kritischen Wäldchens ist deutlich; geht doch aus einer anderen Stelle hervor, daß er Winckelmann auch bis zu den "metaphpsischen Grundsätzen der Schönheit" zu solgen gedachte. Deutlich aber auch, daß der Gedankenspaziergang durch die Kunstgeschichte sich in einen ebensolchen durch den Laokoon fortsetzen sollte. Der Weg, welchen Herber ging, ist auch der unsrige.

#### II.

### Das Bäldchen über den Laofoon.

Noch während das erste Fragmentenbändchen zum ersten Mal gedruckt wurde, im Spätsommer des Jahres 1766, war Herder der eben erschienene Lavfoon zugekommen. "Ich habe ihn", schrieb er an Scheffner ben 23. September, "einen Nachmittag und die folgende Nacht durch recht beißbungrig dreimal nacheinander durchgelesen." Er fam eben von der Beschäftigung mit Somer her: darum waren Leffings Anmerkungen über Homer "gleichsam Saamenförner auf frisches loderes Land" für ihn. An Windelmann knüpfte die Leffingiche Schrift an, und von felbst ftellten fich bamit bie beiben Männer jedem Lefer zur Vergleichung bar; eingehend auf die bezüglichen Bemerkungen Scheffners gab alsbald auch Herder einen Beitrag zu diefer Parallele. "Leffing mit Windelmann zu vergleichen", so läßt er sich aus, "ift jener fruchtbarer und nüplicher, dieser mühlamer und fleißiger; jener denkt mehr und weiß es uns zu zeigen, nicht blog was, sondern wie er's gedacht hat; er führt uns in die Werkstätte seines Geistes und lehrt uns benten; dieser hat seine größten Gedanken aus den Alten, und wo er denkt, zeigt er uns gleichsam nur das Product seiner Beistesarbeit, nicht seine Denkart; jener ift bloß ein gelehrter Raisonneur von Genie und Geschmad; dieser ein geschmachvoller Antiquarius von wenigem, aber ftarfem Urtheil. Leffing fitt auf Windelmanns Schultern, und fieht also größer und weiter: unter den Aesthetitern von Profession steht Winckelmann, und unter den Philologen vom Handwerk Lessing nicht vorzüglich in ihrer Sphäre, und wir verseten sie ingratis Musis".

Die Hauptsätze dieser Briefstelle würden sich in der Nebeneinanderstellung Windelmanns und Lessings wiedergefunden haben, welche eins der Capitel in der neubearbeiteten Zweiten Fragmentensammlung bilden sollte 1): sie gingen,

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 197.

als diese Neubearbeitung ungedruckt liegen blieb, in das einleitende Capitel des Ersten, "Herrn Lessings Laokoon gewidmeten" Kritischen Wäldchens über — und hier endlich haben wir also die Charakteristik Lessings, die uns die Fragmente bei der Aufführung der sieben Originalschriftsteller schuldig geblieben waren.

Im Sommer 1768, nach dem Tode Windelmanns, muß sich der Plan zu dieser neuen Schrift, zu den "Aritischen Wäldern" wie sie nun vorliegen, der Plan, über den Laokoon und über die Klohischen Sachen, statt über die Kunstgeschichte und über den Laokoon zu schreiben, sixirt haben. In einem Briese Herders an Nicolai vom 9. August sindet sich die erste Spur des Borshabens. "Die Schrift", so entschuldigt er sich da wegen seiner Saumseligkeit im Recensiren, — "die Schrift, die ich setzt anonymisch unter Händen habe, wird Ihrer Sache vielleicht mehr Stoff geben, als ein paar Recensionen". Bereits der Michaelimeßkatalog von 1768 brachte die Ankündigung der "Aritischen Wälder, oder Betrachtungen die Wissenschaft und Kunst des Schönen betreffend, nach Waaßgabe neuerer Schriften"; im Herbst ist das Erste Wäldschen, desgleichen das Zweite — "über einige Klohische Schriften" — gedruckt; im Januar 1769 sind diese beiden ausgegeben worden; erst im Sommer besselben Jahres solgte das Dritte, das "noch über einige Klohische Schriften" handelt<sup>1</sup>).

Ein bloßer Einfall, eine Auskunft oder gar eine Taktlosigkeit war diese Bervindung einer kritischen Besprechung des Laokoon und eines leidenschaftlichen Angriss gegen Alotz denn doch nicht. Mit vollem Bewußtsein, ja mit kluger Berechnung stellte sich Herder an die Seite und hinter den Rücken Lessings. Der neue schriftstellerische Plan fällt genau in den Zeitpunkt, in welchem Lessing — am 20. Juni 1768 — in den Hamburger Zeitungen seine Ariegserklärung gegen den Mann erlassen hatte, von dem sich Herder eben damals so tief gekränkt fühlte und den auch er nun nachgerade so tief unter sich erblickte. Sine bessere Allianz, einen günstigeren Moment zur Erössnung seines Bergeltungskrieges konnte er sich nicht wünschen. Mit Lessing zusammen — der ja in der That demnächst auch seinerseits für den gemißhandelten Bersasser der Fragmente eine Lanze brach 2) —, durste er hossen,

<sup>1)</sup> Bereits Mitte October 1768 hatte Nicolai (an Lessing ben 18. October LB. I, 2, 365) unter ber Hand die Correctur bes ersten Bogens gesehen. Schon in Stild 7 vom 23. Januar bringen die Ersurtischen Gelehrten Zeitungen eine Recension bes Ersten und Zweiten kritischen Wäldchens. Ob das Oritte gebruckt sei, wußte Herber (LB. II, 77) noch im October 1769 in Nantes nicht. Darilber, daß vom Ersten und Zweiten Wäldchen eine zwiesache, nur im Titelblatt verschiebene Ausgabe existirte, s. Ginleitung zu SWS. III. Erst das Oritte Wäldchen erschien mit der Angabe des Berlegers und Orudorts (Riga, bei Harthoch).

<sup>2) &</sup>quot;War es nicht and eben biefer F, welcher in einem von ben vorhergehenden Stilden ber Bibliothet einem Schriftsteller, bem er boch ja von weitem erft mochte nachsbenten lernen, ehe er bas Geringste an ihm aussetz, Schulb gab, er habe nicht gewußt,

des gemeinsamen Gegners Herr zu werden. Zwar nur namenlos, aus der Berborgenheit heraus glaubte er, thörichter Weise, sich auf den Kampfplat wagen zu dürfen; aber zugleich boch, fo forderte es fein berechtigter Stolz, als ein ebenbürtiger Waffengenog Lessings wollte er es thun; nicht als ein Nachtreter beffelben, sondern als Giner, der sich durch selbständiges Auftreten zuvor Leffings Achtung erworben hätte. Gleich der Anfang der Kritischen Wälder läßt diefe Position aufs Deutlichste erkennen. Zu jener Bergleichung Windelmanns und Leifings, mit der das Erste Baldchen beginnt, bahnt sich der Berfasser den Weg durch einen vornehm verächtlichen Blick auf jene armselige "Beerde von Runftrichtern", die, wie die Recensenten der Acta littoraria, den Laokoon nicht beffer als auf Windelmanns Rosten zu loben gewußt; und auch im weiteren Berlaufe icheidet er sorgfältig seine Kritik Lessings von der fade widersprechenden Rlogischen. "Man muß", schreibt er g. B. (S. 74), "Leffing erst verstehen, ehe man ihn widerlegt" - und so dient ihm fortwährend Leifing, wie fernerhin auch Bindelmann, als Relief für den Pfeudofrititer und Bieudvarchäologen.

Nicht erst seit Herber in Lessing einen Helser gegen Klotz gefunden, sondern längst zuvor hatte er die vorragende Bedeutung des Mannes erkannt und die fruchtbarsten Anregungen von ihm ersahren. Den Liederdichter hatte er schon als Knabe geliebt; für den Dramatiker, den Meister im lebendigen, launigen Dialog hatte er allezeit ein Wort des Lobes bereit 1); mit dem Litteraturbriefsteller war er gelegentlich in Wortwechsel, und über den Werth der Klopstockschen Lyrik sogar in eine ernste Differenz gerathen; unwidersstehlich angezogen hatte ihn diese schneidige Dialektik immer, und wenn er sie noch zulezt in der Dramaturgie bewundert hatte, so war er ihr schon früher in den Abhandlungen über die Fabel zu reichem eigenen Gewinne nachsgegangen. Den Laokoon preist er jetzt als ein Werk, "an welchem die drei Huldgöttinnen unter den menschlichen Wissenschaften, die Muse der Philosophie, der Poesse und der Kunst des Schönen geschäftig gewesen"; als ein "Opfer seiner Achtung für den Verfasser des Laokoon" will er die gegenwärtige Schrift betrachtet wissen, und in demselben Sinne, in vollkommen ausrichtiger Meinung

was ein Torso sei?" So Lessing im breizehnten ber Antiquarischen Briese mit Bezug auf bie, nicht F, sondern Otsch unterzeichnete Recensson der Oritten Fragmentensammlung, wo der Ausdruck "Herfules im Torso" bemängelt wird. "Lessing hat sich Ihrer brav ange-nommen", schrieb in Folge bessen den 23. September 1768 Hamann an Herber.

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. an Nicolai LB. I, 2, 408; in ben Papieren zur Fortsetzung bes Torso SWS. II, 364. 365; Fgm. I, 48. 80. 157. Bon ber muntern und natürlichen Wendung bes Lessingschen Stils ist in der Recension LB. I, 3, b, 86 die Rede; die Munterkeit der Lessingschen Fabeln rühmt der Abschnitt Aesop und Lessing, in der umgearbeiteten Zweiten Fragmentensammlung SWS. II, 199; von der "Catullischen Schalkheit" des Liederdichters Lessing sprechen die Fragmente III, 205; "ein Kopf, der Alles sein kann, was er sein will", heißt Lessing SWS. II, 189 u. s. w.

schreibt er an den verehrten Mann: "jedes Wort sei verbannt, was einen Leffing beleidigen wollte" 1)! Nichtsbestoweniger: taum ware es zu viel gesagt. wenn man unserem fritischen Balbden bie Aufschrift gabe: Für Windelmann gegen Leffing. Ueberall da, wo Leffing im Laokoon sich gegen den Berfasser der Runftgeschichte gewendet hatte, ftellt sich das Urtheil Berders mehr auf des Letteren als auf des Ersteren Seite. Bielmehr, feine Berehrung für jenen ift von gang anderer Urt als für biefen. Bu jenem blickt er mit Andacht und Begeisterung, wie zu einem "höheren Wesen", zu diesem mit der Hochachtung eines Schülers auf, ben ein ehrgeiziger Traum icon jett an die Seite des Meifters ruft. In feiner Stube hingen die Bilber "einiger ausgewählten Deutschen", obenan Klopftod, unter biesem Gleim und Kleist, zu unterft Windelmann zwischen Haller und Bodmer; Rlopftod und Windelmann aber find ihm "zwei Enden des menschlichen Geiftes, zwei Extreme deutscher Originale, zwei Markgrafen beutscher Hoheit" 2). Erst in weitem Abstande nach diesen Beiden kömmt zu stehen, wen er sonst liebt oder wem er nachftrebt; nur für diefe ift fein Gefühl reine Bietät - ein Gefühl, das ihn auch bann nicht verläßt, wenn er fie fritifirt. Gelbst die tiefgreifenbsten Ginwendungen gegen Windelmanns Runftgeschichte trägt er wie mit gehaltener Stimme und in einem Tone vor, der immer etwas von der Weise der Winckelmannschen Feierlichkeit und Begeisterung an sich hat. Bekennt er doch am Schlusse des Ersten Wäldchens, daß er, der Jahre her täglich zu den Alten gewallfahrtet, auch Windelmann wie einen wiederaufgelebten Griechen betrachte und ihn mit ähnlicher Andacht lese - ihn siebenmal gelesen habe, wie er einen Homer, Plato und Bacon lese, und wie Winchelmann felbst seinen Apollo sebe. Er stand, es ift wahr, bei diesem Bekenntnig unter dem unmittelbaren Eindruck der erschütternden Runde von Windelmanns Ermordung — einem Ereigniß, das ihn zu einem Baan auf den großen Todten, den nun zu den Göttern erhobenen, im Anschauen ber ewigen Schönheit fortlebenden Heros begeistert hatte 3). Rur die Todten mag man apotheosiren, mit den Lebenden darf man wettlaufen. Allein davon gang abgesehen: seinem ganzen Wejen, der Anlage seines Geistes nach stand er wirklich Windelmann näher als Leffing. Er wird sich gern mit diesem auch in eine langathmige dialektische Erörterung einlassen — nur daß er sich erlauben wird, dann und wann der strengen Folge der Gedanken, einem aufwallenden Gefühl zu Liebe, untreu zu werden,

<sup>1)</sup> LB. I, 2, 416 in dem Briefe, mit welchem er Lessing das Erscheinen der Kritischen Wälder anklindigt.

<sup>9)</sup> LB. I, 2, 237; RB. II, 89.

<sup>3)</sup> Lobgesang auf meinen Landsmann Johann Windelmann, bei der Nachricht seiner Ermordung LB. I, 2, 327 ff.; verändert SW. zur Litteratur III, 165 ff. Berhandlungen über anzubringende Aenderungen mit Merck LB. III, 332. Nach einem von Herders Notatenblichern hatte er vor der Nachricht von Windelmanns Ermordung an ein Gedicht auf Windelmann bei deffen "Kläckehr ins Baterland" gedacht.

nur daß das letzte Wort bei ihm immer die erregte Empfindung behalten wird. Nicht der unerbittliche Scharssinn ist seine, wie Lessings Stärke: die geniale, wie Eingebung wirkende Fähigkeit, den Pulsschlag fremden Lebens nachzuempfinden, hat offenbar eine nahe Verwandtschaft mit der begeisterten Anschauung, von der die Urtheile Winckelmanns über bildende Kunst getragen waren.

Daher denn nun sein Verhältniß zu den Auseinandersetzungen des Laokoon. Den Bestreiter Windelmanns wieder bestreitend, parodirt er — mehrsach dis auf Wendungen des Ausdrucks — das Versahren des Ersteren. Schritt sür Schritt dem freien Gange Lessings, eben auch wie ein Spaziergänger, solgend, widerlegt er nicht sowohl, vielmehr er ergänzt die von diesem gewonnenen Ergebnisse. Er verläßt ihn oft nur, um auf einem Umwege wieder mit ihm zusammenzutressen, aber er hat auf dem Umwege Manches mitgenommen, was jener, absichtlich oder unabsichtlich, bei Seite gelassen. Er will meistens die Behauptungen seines Borgängers nur "einschränken", aber indem er sie einschränkt, macht er sie so weitherzig, daß sie an Wahrheit vielleicht gewinnen, an Bestimmtheit verlieren. Er ist am östesten zwar (auch hierin parodirt er Lessings Haltung gegen Windelmann) mit der Meinung Lessings, aber nicht mit deren "Gründen" einverstanden, und indem er eine andere Begründung giebt, verwandelt — vertieft oder verschiebt sich auch die Meinung. —

Die Grenzen der Poesie und der Bildnerei, der herrschenden Berwirrung gegenüber, festzusetzen, und dabei die eigenthümlichen Rechte und Borzüge der ersteren stark hervorzuheben, nachdem sie durch Winckelmanns einseitige Bevorzugung der bildenden Kunst in Gesahr gerathen, verdunkelt zu werden: das war das Hauptabsehen der Lessingschen Schrift. Gleich von der ersten Seite an auf dieses Ziel lossteuernd, will der Bersasser die Winckelmannsche Behauptung nicht gelten lassen, daß der Laokoon des Bildhauers "wie des Sophokles Philoktet" leide; von jenem gemäßigten Schmerz, den Winckelmann mit Recht in dem Gesichtsausdruck des Laokoon sinde, sei das Leiden des Philoktet durchaus verschieden; der Letztere klage und schreie; er erfülle das Theater mit Tönen des Unmuths, des Kammers, der Berzweiflung.

Hiellt. Wie dieser, so will auch er von dem Sophokleischen Philoktet den Einbruck eines Helden bekommen haben, der mitten im Schmerz seinen Schmerz bekämpft; das Sophokleische Stück soll uns ein Gemälde des Schmerzes durch alle Gradationen geben, immer aber "das Gemälde des zurückgehaltenen, nicht des ausgelassenen Schmerzes". Es ist Herder nicht gelungen, diesen Satz zu erweisen; seine Ausstührungen im zweiten und im fünften Abschnitte seines Antilaokoon halten weder vor einer strengeren philologischen Prüfung Stich, noch sind sie frei von überredender Selbsttäuschung. Daß Lessing die Idee des körperlichen Schmerzes zur Hauptidee des Stückes gemacht habe, ist kaum zur Hälfte richtig, und der Vorwurf, daß derselbe den griechischen Dramatiker

zu sehr "als Dramaturg" gerechtfertigt habe, mußte seltsam klingen, erinnerten wir uns nicht, daß auch in jener Recension des Gerstenberaschen Ugolino bem dramaturgischen Urtheil das Urtheil des sympathisirenden Gefühls entgegengesett wurde. Den schiefen Gegensatz jedoch und bas Migliche eines zu einseitigen Vertrauens auf das eigene Gefühl bei Seite gesett; die Haltung überhaupt, welche unser Kritifer bem Stude gegenüber einnehmen will, ware fie nur in dieser Entfernung der Zeiten wirklich zu erreichen , würde die benkbar richtigste sein. "Laffet uns lefen", sagt er, "als ob wir saben!" Den Homer leje er, so hieß es in den Fragmenten — und schon Blachvell hatte die Forberung ausgesprochen -, indem er sich im Geift in Griechenland auf einen versammelten Markt versetze, wo der Sanger Jo die Rhapsodien des göttlichen Dichters seinen Buhörern vorsinge. "Bin", jo ruft er gang ähnlich bier, "hin mit Auge und Beift in die athenienfische Buhne"! In sinnlich lebenbiger Bergegenwärtigung will er uns lehren, uns "ben Eindrücken ber Borftellung zu überlaffen" und "als griechische Zuschauer auf unverstellte Eindrücke zu merken"! So gang unverstellt sind dieselben nun doch nicht, so gang gum griechischen Zuschauer vermag er sich nun doch nicht zu machen, und so ganz ungriechisch und unfühlend hatte der "Dramaturg" denn doch nicht geurtheiltaber sinnig und anziehend ift die nun folgende Analyse des Studes gewiß, und der beredten Ausführung, daß, wenn das förperliche Leiden des Helden das Hauptaugenmerk wäre, das Trauerspiel zur grausamen Pantomime würde, geht der verdienstliche und überzeugende Nachweis zur Seite, daß unfer Mit= leid noch auf gang anderen Motiven, auf der gangen Situation und auf der moralischen Haltung des Leidenden beruhe.

Eine zweite Erinnerung betrifft, wie so viele folgende, den Homer. Bezeichnet er doch den "Homer und die menschliche Seele" als die Quellen seines Nachdenkens. "Seinen Homer" nennt er ihn im Gefühl der Bertrautheit mit dem Dichter, auf Grund der liebevollen Hingebung, mit der er sich in denselben eingesonnen. "In Homerischen Fragen", sagt er gegen den Schluß des Wäldchens, "antworte ich so selten mit Herrn Lessing gleich". Es ist so, und wir müssen hinzusügen: sein poetisches Gefühl hat ihn dabei vielsach richtiger geleitet als jenen sein zergliedernder Scharssinn.

Homers verwundete Krieger, hatte Lessing geschrieben, fallen nicht selten mit Geschrei zu Boden; denn kein falsches Anstandsgefühl ftand den Griechen im Wege: Schreien ift der natürliche Ausbruck des körperlichen Schmerzes.

Allerdings ist er das, bemerkt Herber, — nur daß Homer nicht so schlechtweg und ein für allemal, um der leidenden Natur ihr Recht widerfahren zu lassen, seine Helden schreien läßt. Bielmehr, wie in allen anderen, so auch in diesem Stücke beobachtet Homer Charakter; er individualisirt seine Helden, und auch schreien daher läßt er sie nur, soweit ihr bestimmter, individueller Charakter es fordert. Mit zu viel Geräusch vielleicht macht Herder diese Erinnerung. Schon Blackwell hatte auf die individualisirende Charakteristik

im Homer ausmerksam gemacht 1). Auch Lessing würde dagegen nichts einzuwenden gehabt haben; allein es sind doch wahrhaft fruchtbare Betrachtungen, welche sich sofort gerade daraus ergeben, daß unser Aritiker hier wie fernerhin dem allzu schnell zu allgemeinen Sätzen fortgehenden Lessing mit achtsamem Eingehen auf das Besondere entgegentritt.

Denn wenn nun vollends der Berfasser des Laokoon rasch zu dem Ausfpruch gelangt, daß nur der gesittete Grieche zugleich habe weinen und tapfer fein können, fo lehnt Berder mit Recht diefen übertriebenen Gräcismus ab. Und dies ist ein Punkt, wo er sich gleich fehr von Lessing wie von Windelmann abwendet. Wie sich der Eine in die bildende Runft der Griechen - um mit Berder zu reden 2) - "bis zur weisesten Marrheit und zur Anbetung" verliebt hatte, so sah der Andere in der Boesie der Griechen die unbedingt muftergültige Erscheinung, an der fich alle Erörterung über Natur und Gesetze der dichterischen Hervorbringung einzig zu orientiren habe, und auch die Lebensanschauung, die ethische Dentweise beider Manner stand durchaus unter dem bestimmenden Einflusse des Griechenthums. Was Berder betrifft, so wiffen wir, daß feiner Begeifterung für die Griechen fein Ginn für die Boefie des Drients, für die nordische Poesie — sein weitherziger Sinn für alles Menschliche bas Gleichgewicht hielt. Er hatte es an Windelmann getadelt, daß er Griechenland zum alleinigen Centrum seiner Betrachtung der Runst= geschichte gemacht habe: er konnte biefen griechischen Standpunkt noch weniger für die Würdigung der Poesie gelten lassen. Ihm waren nicht, wie diesen beiden so gang antik gesinnten Männern, wie später wieder einem F. A. Wolf und W. v. Humboldt, Schiller und Goethe, das Griechische und das Mensch= liche sich bedende Begriffe; vielmehr, wie uns heutigen wieder, erschien ihm jenes nur als eine besonders leuchtende Gegend in dem ausgedehnten Gebiete des Letteren, und immer schweifte sein Blick von bier aus weiter binaus auf eine Geschichte der Boefie, der Kunft und Wiffenschaft, der Bildung und Gefittung, die "über Bolter und Zeiten" fich erstreckend, fich zu einer "Geschichte des menschlichen Berstandes", einer allgemeinen Litteratur= und Cultur= geschichte erweitere. Unter ben für die Fortsetzung des Torso geschriebenen Auffägen fand sich ein Capitel, welches den Begriff der elegischen Boefie psychologisch erörterte und von dieser Grundlage aus eine Geschichte bieser Boefie stiggirte 3). Den zweiten, geschichtlichen Theil dieser Abhandlung zieht er jett in seine Bestreitung Lessings hinein. Borzugsweise aus ben jungft veröffentlichten Offianschen Gefängen — ihre Echtheit und Ursprünglichfeit gilt ihm als erwiesen — sucht er zu zeigen, daß jenes schöne Gleichgewicht awischen Tapferfeit und Empfindung, von welchem Leffing geredet, mit nichten

<sup>1)</sup> Untersuchung 2c. S. 347 ber beutschen Uebersetzung.

<sup>2)</sup> Bon ber Grazie in ben Schulen, LB. I, 2, 69.
3) S. oben S. 202. Einzelnes ans biefem Capitel bringt Suphan (SBS. III, 28 ff.) unter bem Text bes Ersten Kritischen Bäldwens.

auf Griechenland beschränkt sei. Nicht einer einzelnen Nation, sondern einem bestimmten Culturstandpunkt sei es eigen; es sinde sich überall auf jener mittleren Stuse, auf welcher die Nationen nicht mehr Barbaren, und noch nicht bis zu zahmer, höslicher Scheinsittlichkeit verseinert seien. Er schildert in allgemeinen Zügen diesen Sittenzustand, und in ihn, sagt er, "setze ich mich zurück, wenn ich die Helden Homers und die griechischen Tragödien mit ganzer Seele fühlen will". So wird, wie man sieht, der rechten Huldigung griechischen Geistes und griechischer Dichterherrlichkeit nichts abgebrochen: im Gegentheil, erst von diesem Standpunkt aus tritt an die Stelle parteiischer Bewunderung das rechte, ein mehr als bloß ästhetisches, ein menschlich shistorisches Versständniß.

Und auf Beachtung des Historischen eben dringt er auch in anderer Beziehung. Darum hatte fich ja hauptfächlich feine Kritik Windelmanns in bem unvollendeten Wäldchen über die Runftgeschichte gedreht; hierauf zielt er, wenn er am Schlusse bes gegenwärtigen Balbchens wünscht, Leffings Laokoon möchte, ftatt auf einzelne Fehler ber Windelmannichen Schriften, lieber auf bas Wesentliche berselben, auf bas "ganze Gebäude seiner Geschichte" ein= gegangen sein, "das noch so mancher Schwierigkeit unterworfen ist". Gin zweiter Bunkt alfo, hinsichtlich deffen Berber an Beiben, an Winckelmann so gut wie an Lessing, zu tadeln, zu wünschen hat! Er ist einstimmig mit Beiden barin, daß bei ben Alten die Schönheit das hochfte Gefen ber bilbenben Runft gewesen; "allein", so fragt er junachft gegen Leffing, "bei welchen Alten? feit wann? wie lange? welche Unter-, welche Rebengesete? und woher ifts bei den Griechen so vorzüglich, vor allen Nationen, höchstes Geset geworden"? Wichtige Fragen, so fügt er hinzu, "wo bei der letten mir Windelmann felbst kaum ein Genüge thut". Den Unterschied der Zeiten, mit anderen Worten, bas allmähliche Werden bes griechischen Schönheitsideals, Die Beranlassungen und Gründe dieses Werdens, will er beachtet wissen. Auf Einiges, wie namentlich auf die mitwirkenden politischen und religiösen Factoren, darauf, wie die sich mit der Zeit läuternden Religionsbegriffe läuternd auch auf Runft und Dichtung eingewirkt, macht er, junächst dem Berfaffer des Laokoon gegenüber, aufmerksam. Aber nicht bloß ihm gegenüber; "ich wundere mich", fügt er wieder hinzu, "daß Windelmann in feinen Schriften biefe Abstreifung fremder, alter, allegorischer Begriffe nicht mehr bemertt und in ihrer Nugbarkeit gezeigt hat; es ist ein Sauptknoten in dem Faden der Runft= geschichte: wie die Griechen so manche fremde drudende Ideen in die ihnen eigene icone Natur verwandelt haben".

Die Forderung des Historischen indeß entspringt zuletzt aus derselben Burzel wie die der Beachtung des Besonderen und Individuellen, und diese begegnet uns alsbald in der Bestreitung Lessings noch zu verschiedenen Malen. Die Differenz ist wohl so groß nicht, wenn Lessing die Berhüllung des Agamemnon auf dem Gemälde des Timanthes aus der Scheu des Künstlers vor

dem Häflichen, Herder zwar daraus auch, aber zunächst doch aus der Rücksicht auf die bestimmte Situation, auf das dem Ronig, dem Bater, dem patriotischen Belben in dieser Situation Gemäße gurudführen will 1): - aber harafteristisch immerhin, daß der zweite Ertlärer den ästhetischen Allgemeingrund noch durch einen anderen, dem besonderen Fall entnommenen, zu verstärken bedacht ift. So feind ift Berder ben "Allgemeinsätzen", daß er felbst Leffings Behauptung von der Ungereimtheit schwebend dargestellter Körper — nicht eben glücklich hinwegzuraisonniren sucht. Auf den Individualcharakter der Homerischen Götter und helben machte er aufmerkfam, wo es fich um bas Schreien ber Fallenden handelte. Er thut dasselbe auch da, wo Lessing von der alle natürlichen Maake weit übersteigenden förperlichen Größe der Homerischen Götter redet; wieder leugnet er den "Allgemeinsat,", und zeigt, daß sich auch Größe und Stärke der Götter nach jenem Individualcharakter richte. Um ftarkften endlich macht er biefen geltend bei ber Erörterung der verschiedenen Auffassung der Götter von Seiten des Künftlers und von Seiten des Dichters. Hier nämlich hatte fich Lessing begnügt, zu sagen, daß die Götter dem Dichter wirkliche handelnde Wesen seien, die "über ihrem allgemeinen Charafter noch andere Eigenschaften und Affecten haben, welche nach Gelegenheit der Umstände vor jenen vorstechen fönnen". Bielmehr, diese anderen Gigenschaften und Affecten, eine gewisse eigene Individualität eben, ift nach Herders Meinung die Hauptsache, bies macht ihr wahres Wesen aus, und der "allgemeine Charakter" ist erst ein Späteres, Untergeordnetes, daraus Abgeleitetes. Hier ist nun freilich Herder schwerlich gang im Recht, wenn er ben mythologisirenden Dichter in unbedingter Freiheit Götterindividuen schaffen läßt 2): aber in ihrem letten Grunde ift seine Ansicht doch die tiefere und wahrere. Reine Frage, daß er dem Wesen der Dichtung näher auf der Spur ift als Leffing — darum näher, weil er sich in ihr schöpferisches Thun versett, weil ihm die Poesie nicht sowohl als eine ausgeübte, mit einem fertig gegebenen Stoff icaltende Runft, fondern vielmehr als eine naturnothwendige schöpferische Aeußerung des Menschengeistes gilt. Aus dem dichtenden Bolksgeift wächft, als aus einem gemeinsamen Stamme, Poefie und Mythologie hervor. Herber ift biefem Sate wenigstens nahe, wenn er die Dichter die ursprünglichen Stifter und Bater der Mythologie nennt, und wenn ihm ebendeshalb die Homerischen Götter in erster Linie "vollstimmige himmlische Individua" find.

Der hier schon sichtbar werdende Unterschied des Standpunktes beider Kritiker tritt jedoch noch auffallender und noch entschiedener zu Gunsten Hers da hervor, wo Lessing sich die Wolke verbittet, die in der Malerei, insbesondere in Gemälden nach dem Homer, zu verstehen geben sollte, daß dieses

<sup>1)</sup> So; nicht wie Blümner (Leffings Laokoon S. 37) es zu fassen scheint, als ob Herber von ber mit ber Schönheit zusammenfallenben Würbe gerebet hätte.

<sup>2)</sup> S. Blümner S. 108. 109.

oder jenes als unsichtbar betrachtet werden muffe. Unsichtbarfein, behauptet da Leffing, sei der natürliche Zustand von Homers Göttern; es bedürfe, wenn fie gesehen werden sollen, einer besonderen Erhöhung des sterblichen Gesichts; wiederum, wo homer einen Körper unfichtbar machen wolle, fei in feiner Sprache das Berfinftern der Augen oder ber verhüllende Nebel blog eine poetische Redensart. Schlagend weift Berber das Frrige beiber Behauptungen nach. Thatfächliche Zeugniffe und naheliegende Erwägungen genügten zur Widerlegung der ersteren: ein der homerischen Dichtung verwandter poetischer Sinn mußte auch die zweite zerftoren. Ein poetischer Nebel, sagt Berder vortrefflich. ift Homers Rebel freilich, aber sicherlich feine poetische Redensart, fein funftlicher Ausbruck für Unsichtbarwerden. Durch eine derartige Auslegung "wird Somer zu einem der nüchternen Dichter unserer Zeiten gemacht, die profaisch benken und poetisch sprechen". Der kennt den Homer, den finnlichen Homer ichlecht, ber uns die "icone Sichtbarkeit" feiner Götter und Erscheinungen rauben will. Bor Leffings fonst so klarem Auge lag bier felbst ein Rebel, der ihm die wahre Geftalt des Dichters verbarg; oder vielmehr, sein ganger Standpunkt, grundverschieden von dem des jungeren Kritikers, verdunkelt ihm die einfache Wahrheit. Leffing sieht in dem naiven alten Epiker den überlegenden Künftler, von dem man lernen könne, mit welchen Mitteln Unfichtbares als sichtbar, Sichtbares als unsichtbar vorgestellt werden könne: Berder dichtet gleichsam dem alten Dichter nach; so lange er ihn lieft, will er von ihm nicht Regeln der Poetif lernen, sondern mit hingegebener gläubiger Seele, ohne vorgefaßte Meinung, - als Grieche, mit griechischem Auge will er die finnlichen Somerifden Götter feben.

Und wieder auf daffelbe läuft es hinaus, wieder treten wir ohne Befinnen auf Herders Seite, wenn er nichts davon wissen will, daß uns Homer, wie der Berfasser des Laokoon behauptet hatte, von dem Bogen bes Pandarus, von dem Wagen der Juno, von dem Scepter des Agamemnon deshalb die Entstehungsgeschichte erzähle, weil er nur durch diesen "Kunftgriff" im Stande gewesen sei, jene forperlichen Gegenstände fo, wie es die Ratur ber Poesie fordere, das heißt in successiver, handlungsvoller Weise zu schildern. Mein! der Benius der Dichtfunft, der die Somerischen Befänge ichuf, bedurfte und kannte keine "Kunftgriffe". Er wußte von keiner Absicht, ber Anichaubarkeit des Nebeneinanderbestehenden auf dem Ilmwege des Nacheinander beizukommen. Auch würde er diese Absicht durch jenen Runstgriff schlecht erreicht haben; benn alle folche Erzählungen zerstreuen vielmehr unsere Aufmerksamkeit und sind, wenn es sich bloß darum handelt, uns ein Bild des Bogens, des Wagens, des Scepters zu geben, viel ungeeigneter als eine die Theile dieser Dinge nacht nebeneinander aufführende Beschreibung. Auf biese Manier des Homer aufmertsam gemacht zu haben, ist das große Verdienst Lessings, allein das mahre Berftändniß berfelben hat uns erft Berber eröffnet. Diefelbe, fo lehrt uns diefer, beruht weder auf einem bewußten noch unbewußten

Wetteiser mit der Malerei, beruht auch nicht auf den Gesetzen der Dichtkunst als solcher, sondern auf der eigensten Natur gerade dieser Dichtart. Homer mußte so versahren — einsach deshalb, weil er überhaupt nichts thut als erzählen, weil er ganz und gar in Handlung ausgeht, auf Handlung alles Einzelne bezieht, weil sich von selbst, wie durch natürlichen Trieb, jedes Theilschen seines Gedichts immer wieder zu einem Gliede von der Art des Ganzen, zu erzählter Handlung ausbildet, weil er, kurz gesagt, eben ein epischer Dichter ist.)

Wir find damit bereits hinüber gerathen in den Theil der Leffing-Herberichen Erörterungen, mit dem wir im eigentlichen Mittelpunkt des Laokoon stehen die Grenzbestimmung von Poesie und Bildnerei. Die Lettere, hatte Lessing gleich im dritten Abschnitt seines Buches gesagt, ift durch ihre materiellen Schranken an die Darstellung eines einzigen Augenblicks gebunden, und gefolgert hatte er baraus unter Anderem, daß sie nichts ausdrücken dürfe, was sich nicht anders als transitorisch denken lasse. Gleich hier nun fällt ihm herder ins Wort - allein mit einer Entgegnung diesmal, die den Streitpunkt mehr verschiebt als aufs Reine bringt. Halb ist es seine Parteilichkeit für Windelmann, halb sein Tieffinn, was ihn über das Ziel hinausschießen läßt. Er brauchte es Leffing in der That nicht erft zu fagen, denn Leffing hatte es selbst gesagt, daß, genau genommen, in der Natur Alles transitorisch und wandelbar sei; Leffing selbst hatte dem Einwande, daß nach jenem Grundfate die Runft um allen Ausdruck der Seele und des Lebens gebracht werde, hinreichend vorgebeugt; benn er hatte einestheils von dem Rünftler gefordert, daß er jenen einzigen Augenblick so fruchtbar wie möglich, d. h. so wählen muffe, daß er der Einbildungstraft freies Spiel gewähre, und er hatte andererseits der Malerei bereitwillig kleine Eingriffe in das benachbarte Gebiet der Poesie, die Verschmelzung verschiedener Momente zu einem einzigen, zugestanden. Die Aufgabe wäre gewesen, den Begriff des fruchtbaren Momentes, und wäre vor Allem gewesen, die Grenzen des erlaubten Hinüberspielens der aufs Berweilen gerichteten in die der Bewegung folgenden Runfte genauer festzustellen; zu untersuchen eben damit, welche Arten und Grade des Transitorischen es gebe, ob es nicht etwas Anderes sei, ein schlechthin Fliegendes, und etwas Anderes, eine Bewegung darzustellen, die ihrer Natur nach die Möglichkeit eines Innehaltens oder Berweilens in sich schließt 2). Diese Untersuchung, am besten freilich angesichts ber Denkmäler antiker Runft zu führen, wurde sehr

<sup>1)</sup> Sehr mit Recht hat schon Cholevins, zuerst in seiner Denkschrift "Herbers Bestrebungen innerhalb der schönen Litteratur", S. 11. 12, dann in seiner "Geschichte ber beutschen Poesie nach ihren antiken Clementen" II, 29 herber wegen dieses und anderer Punkte gegen die Borwürse von Gervinus in Schutz genommen. Am meisten mit herber geht Bollmann in der Programmabhandlung vom Jahre 1852 "Ueber das Kunstprincip in Lessings Laokoon und bessen Bearindung".

<sup>2)</sup> S. Blümner S. 45 ff.

bald auf den Unterschied von Bewegung und Sandlung, von dem nach Naturgesetzen Transitorischen und dem auf geistige Motive bin Geschenden geleitet haben, sie würde - - doch von alle dem ist bei Berder nicht die Rede. Seine Einwürfe enthalten eine uerasadig eg allo yevog; er spielt die technische Frage ins Metaphysische, um nicht zu sagen ins Mystische binüber. Den "einzigen" Augenblick, an den Leffing den bildenden Runftler gebunden erachtete, verwandelt er in einen ewigen, der ebendeshalb nicht sowohl auf lange und wiederholte Betrachtung berechnet sei, als vielmehr einen "ewigen" Anblick gewähren könne. Bon Leffing ift er jo zu Windelmann zurückgekehrt, und in Uebereinstimmung mit Windelmanns Platonifirendem Enthusiasmus bringt er für die Bildnerei auf die "vollkommene Schönheit" und auf die "selige Ruhe des griechischen Ausdrucks", gleich dem in der Tiefe immer ruhigen, auf der Oberfläche zu fanften Wellen gefräuselten Meere. Mag fein, daß Herder damit die tiefere Formel gefunden: die tiefere Formel ist darum noch nicht die brauchbarere. Der von Herder selbst gerühmte "praktische Scharffinn" Leffings, mit Umficht und Liberalität verbunden, besteht jedenfalls die Brobe der Anwendbarkeit besser als seines Widersprechers Blatonisirender Tieffinn. Jener "gleichsam ewige Anblid" ift zulett boch nur eine Metapher, und der Kern dieser Metapher eine Tautologie für die Forderung der Schonheit, über deren reale Bedingungen wir lediglich nichts erfahren. Wir haben hier einen Fall, der bei Berder vielfach wiederkehrt. Aufs Glücklichste ergangt er seinen Borganger, wo er beffen Gate durch Burudgreifen in sein fein entwickeltes ästhetisches Gefühl vertieft: er greift dagegen fehl, er verwirrt sich. er fördert uns wenig, wo er den Scharffinn des Borgangers durch einen höheren Aufwand theoretischer, meist am Leitfaden sinnreicher Analogien verlaufender Speculation zu überbieten unternimmt.

Zum Theil wenigstens trifft diese Bemerkung auch auf den Theil seiner Auseinandersetzungen, der gegen das Haupttreffen der Lessingschen Schlacht= ordnung gerichtet ist.

Die Malerei — so raisonnirt Lessing da, wo er seine Grenzbestimmungen "aus ihren ersten Gründen herzuleiten sucht" — die Malerei hat zu ihren Darstellungsmitteln Figuren und Farben im Kaume, die Poesie aber articulirte Töne in der Zeit. Aus dieser verschiedenen Natur der beiderseitigen Darstellungsmittel ergiebt sich die nothwendige Verschiedenheit der beiderseitigen Darstellungsgegenstände. Die Malerei, das will sagen die gesammte bildende Kunst, kann in erster Linie nur Nebeneinanderexistirendes, d. h. Körper mit ihren sichtbaren Eigenschaften, die Poesie nur zeitlich Auseinandersolgendes, d. h. Handlungen darstellen.

Die Bündigkeit nun dieses Raisonnements wird von Herder geleugnet. Sein Gegenraisonnement ift folgendes.

Unstichhaltig zunächst ist die ganze Leffingsche Bergleichung. Denn übersehen ift babei, daß die articulirten Tone in der Boesie ein ganz anderes

Berhältniß zu dem, was sie bezeichnen, zu ihrem Darstellungsobject. haben, als Figuren und Farben in der Malerei zu dem ihrigen. Malerei allerdings wirkt gang im Raume und durch den Raum; die Boefie dagegen wirkt keinesweges so durch die zeitliche Aufeinanderfolge wie jene durch das räumliche Nebeneinander. Das Coeristiren der Zeichen in der Malerei ift die eigenste Natur biefer Runft; das Successive der Zeichen in der Boefie bagegen ift nichts als eine unerlägliche Bedingung, an die ihre Wirfung gebunden ist. Poefie — anders gesagt — wenn sie freilich durch aufeinanderfolgende Tone, d. i. Worte wirft, fo ift doch das Aufeinanderfolgen der Tone, die Succeffive der Worte, nicht der Mittelpunkt ihrer Birfung. Gin fehr wichtiger Unterschied! ein Unterschied, ber barauf beruht, daß die Zeichen der bildenden Runft natürliche, die Zeichen der Poefie bagegen willfürliche, conventionelle sind. Dort werden Figuren und Farben birect durch Figuren und Farben wiedergegeben; hier dagegen ift die Aufeinanderfolge der articulirten Laute das Nebenfächliche, wenngleich Unumgängliche; die eigentliche Wirkung dieser Zeichen beruht auf der den Lauten einwohnenden Seele, auf dem durch willfürliche Uebereinstimmung in die Clemente der Sprache hineingelegten Sinn. Mit Unrecht daber verbietet Leffing der Boefie die Darstellung des Räumlichen, Körperlichen. Sein Berbot und sein ganges Raisonnement würde unanfechtbar gewesen sein, wenn er in folder Beise die Rollen zwischen ber bildenden und der Tontunft vertheilt hatte. Diese Zwei in der That fteben auf gleichem Boden, diese zwei wirfen beide durch natürliche Mittel; die erftere gang burch ben Raum, bie andere gang durch bie Zeitfolge; benn wie bei jener bas Nebeneinanderfein der Farben und Figuren der unmittelbare Grund der Schönheit. so ist bei dieser das Aufeinanderfolgen, der künstliche Zeitwechsel der Tone ber Grund des Wohlklangs. Aber gesetzt, ferner, an jener Bestimmung, daß die Poesie durch das Successive der Worte wirke, sei nichts auszusetzen: auch fo noch wurde feineswegs folgen, daß eben Sandlungen ber eigentliche Wegenstand ber Poefie seien; benn mit nichten bedt sich ber Begriff ber Sandlung mit dem der Aufeinanderfolge; eine Sandlung vielmehr ift eine durch die Kraft eines wirkenden Wesens verursachte Aufeinanderfolge.

Und Herders Gegenbemerkungen nehmen sich mit alle dem auch zu positiven Aufstellungen zusammen. Wieder einmal ist es ein Engländer, dem er die Motive dazu verdankt. Er stütt sich in seiner Bestreitung Lessings auf die Gedanken, welche James Harris in seinem Dialog über die Kunst entwickelt hatte.

Aus der Ethik des Aristoteles hatte sich Harris die Unterscheidung aller Endzwecke menschlichen Thuns in solche, die in der Thätigkeit selbst beschlossen sind, und in solche, die darüber hinaus in einem Werke bestehen, erégyeiau und Egya, geholt. Er hatte sosort diese Unterscheidung auch auf das künstlerische

Thun angewandt. Auch jede künstlerische Hervordringung zielt entweder auf eine Bewegung, eine Energie, oder auf ein fertig zu stellendes Werk ab. Diejenigen Hervordringungen, deren Theile nach einander existiren, die ihrer Natur nach etwas Transitorisches sind, wie Ton und Tanz und Rede, dürsen Energien, diejenigen, deren Theile alle zugleich sind, und deren Wesen nicht im Borübergehen besteht, eine Statue z. B. oder ein Gemälde, müssen Werke genannt werden.

Es scheint nicht, daß Herder auch die Noten des Engländers, keinesfalls hat er den Aristoteles selbst gelesen; er hätte sonst schwerlich sagen konnen: ber Mittelpunkt bes Leffingschen Werks sei schon von Ariftoteles angegeben. Genug aber: die Harrissche Unterscheidung eignet er sich an 1), und mit dieser wieder combinirt er ein Eintheilungsmotiv, das ihm aus den Vorlesungen seines Lehrers Kant in Erinnerung geblieben war. Aus der Zweitheilung in diejenigen Runfte, die, wie die Plastif und die Malerei, durch die Sinstellung eines auf einen ewigen Unblick berechneten Werkes ihrer Aufgabe genügen. und in diejenigen, die, wie die Dicht- und Tonfunft, die Mimit und die Orcheftif, durch ununterbrochene Wirtung, durch Energie Gefallen erweden, wird durch die Heranziehung der drei (von den drei mathematischen Wissenschaften an die Sand gegebenen) metaphysischen Begriffe Raum, Zeit und Rraft, eine Dreitheilung. Den Raum nämlich weist er nur den bilbenden Künsten, die Zeit der Musik, der Poesie endlich die Kraft zu. Das Wesen ber Poesie, der "Mittelpunkt ihrer Wirkung" ist nicht das Nebeneinander, aber auch nicht, wobei Leffing stehen geblieben, das Nacheinander, sondern die Kraft, die den articulirten Tönen der Rede beiwohnt und nach eigenen, anderen Gesetzen als der Succession der Tone auf die Seele wirket. Demzufolge ift es nicht richtig, daß es der Boesie verwehrt sei, Coeristirendes als solches darzustellen — vorausgesetzt nur, daß sie es energisch, sinnlich lebendig darstellt; im Gegentheil — und Herder findet bas ichon burch die Baumgartensche Definition der Boesie "finnlich vollkommene Rede" ausgesprochen —: alle echte Poefie muß bildgebend, muß eine Art Malerei fein. Richtig ferner wohl, aber nicht erschöpfend, daß die Poefie Bewegungen, Sandlungen darzuftellen

<sup>1)</sup> S. Dialogue concerning art in Works of J. Harris, London 1801, S. 22 ff. mit der Note XV dazu (S. 155). Hienach ist Guhrauers Bemerkung (Lessings Leben II, 1, 80), daß Herder durch einen Sprung von Harris zu Aristoteles komme, zu berichtigen, und, was er Richtiges ebendas. S. 305 aussührt, zu modificiren. Uebrigens sührt Herder selbst Harris an und giebt weiter auch die Hauptgedanken aus dessen discourse on music, painting and poetry au. Auszüge aus Harris sinden sich in seinen Studiensheften. Schon in der Recension der Abbtschen Schrift vom Berdienst (SWS. I, 80) hatte er Harris neben Lessing, seiner analytischen Methode wegen, gerühmt, und noch in der Kalligone II, 4 kömmt er auf die Unterscheidung von Energie und Werf und, im Zusammenshang damit, auf die Harrisschen Abhandlungen zurück, von denen eine Ueberschung schon Danzig 1756 erschienen war. Ueber Herders geringe Kenntniß des Aristoteles, vgl. die Suphansche Anmerkung zu SWS. II, 192.

habe, sondern, wohlgemerkt, energisch hat sie durch den Wechsel der Vorstellungen auf die Seele zu wirken; und das macht die Poesie, sagt Herder, überdies zu einer "Musik der Seele"; hier zeigt sich eine andere als die äußerliche Succession, die Lessing allein berührt hat. Besonders dann bei jenem bildgebenden, malerischen oder plastischen Moment der Poesie verweilt der Verfasser noch länger; den Gegensatz aber zwischen der ein Werk schaffenden Malerei und der energisch wirkenden Poesie faßt er zuletzt auch noch in der Weise, daß er sagt: die Malerei wirke durch Farben und Figuren fürs Auge, die Poesie durch den Sinn der Worte auf die Phantasse.

Und wie steht nun die Sache zwischen den beiden Rritikern?

Unser erster Eindruck wird der sein: Lessing schließt mit ganz bestimmten positiven Resultaten ab; der Dichter, der seinen Laokoon gelesen hat, besitzt einen Leitfaden, dem er sicher folgen kann; er wird genau wissen, welche Fehler er fortan zu vermeiden hat. In den ersten Elementen ist dabei Berder ganz mit ihm Eins. An jenem Hauptsatz Leffings, daß bas Princip der bildenden Runft die Schönheit fei, hat Berder nicht gerüttelt, und felbst in der bedeutsamen Bemerkung, daß ein beträchtlicher Unterschied unter den sich auf Zeichnung gründenden Rünften fei, daß die Malerei der Poefie weit naber trete als die Plastik, daß der historische Maler soviel wie irgend möglich seine Figuren durch Handlung kenntlich machen muffe - felbst in diefer Bemerkung fann er fich auf eine Andeutung Leffings ftuben. Leffings praktischer Sauptzweck bei der Festsetzung seines Kanons: Handlung ist das eigentliche Wesen ber Boesie, ging bahin, ber todten Schilderungssucht, ber mehr beschreibenden als schildernden, mehr schildernden und bildernden als wirklich lebendig malenden und eindringlich bildgebenden Boefie, der seine Zeitgenossen, verleitet durch englische Muster, sich überließen, den Todesstreich zu versetzen. Berder ist auch damit durchaus einverstanden. Bis auf einen gewissen Grad find es synonyme Ausdrücke, wenn Leffing fagt: die Poefie hat zu ihrem Gegenstande Handlungen, und wenn Herder fagt: die Poesie muß energisch wirken. "Auch ich", so bekennt er geradezu, "hasse nichts so sehr als todte, stillstehende Schilderungssucht". Bis dahin also geben die beiden Kritifer Gines Weges, und das Erste Kritische Wäldchen dient insoweit nur, die Leffingschen Sauptund Grundsätze zu befräftigen und fester einzuschärfen.

Allein um die Praxis eben, um reinigende Regeln für die ausführende Kunst ist es Lessing zu thun. Darum giebt er diese Regeln in der möglich bestimmtesten, ja schroffsten, in der einsachsten und faßlichsten Weise; er behält die Ausnahmen, die er wohl kennt, absichtlich für sich, er läßt etwa nur gelegentlich ein Wort darüber fallen, er spart sie auch wohl nur für eine Fortsetzung des Laokoon auf, er behält sich vor, sie nur im gegebenen Falle, bei der Beurtheilung bestimmter Werke der Kunst und Poesse zur Geltung zu bringen. Ganz anders Herder. Er ist in seinem kritischen Wäldchen mehr ein

anregender als ein einschärfender Lehrer. Nicht so fehr um Regeln als um Gesetze, nicht so sehr darum, wie unsere Künstler und Dichter sich verhalten follten, als darum, wie Runftler und Dichter thatsächlich jest und je, dort und da sich verhalten haben, ist es ihm zu thun. Die praktische Zuspitzung ber Untersuchung ift ihm Nebensache; eine so unmittelbare Wirkung wie Leffing hat er mit seiner Schrift nicht geübt, wie er sie nicht beabsichtigt hat. Ueberall gebt er über die ftark markirten Striche ber Leffingiden Grenzbestimmungen binaus und zeigt, wie sie bald hier, bald da ein wenig gebogen werden müssen. Was für Leffing nur Ausnahmen oder entschuldbare Freiheiten find, das sucht Herber gleichfalls noch auf einen gesetlichen Ausdruck zu bringen. Mit bald mehr bald weniger Grund überschreitet er auf solche Weise die zu eng gezogenen Bestimmungen seines Borgangers. Richt leicht wird der Dichter — vorausgesett nur, daß er Dichter nicht blog von Profession, sondern von Gottes Gnaden ift - irregeben, der fich einfach an Leffings Bestimmung balt, baß Handlungen der eigentliche Gegenstand der Poesie sind. Aber das, was den Dichter eben zum Dichter macht, ift mit diefer Leffingiden Weisung boch mit nichten erschöpft. Bum Berftandniß der gangen Beite dichterischer Birfungen. bes ganzen geschichtlichen Kosmos ber Boesie reiche ich mit biefer Bestimmung nicht aus. Herbers Berufung freilich auf Gleim, auf Offian, auf Rlopftod ift nicht glücklich; folde Larheit wirft uns immer wieder ber Leffingschen Strenge in die Arme -: aber darin hat er doch offenbar Recht, wenn er Leffing vorwirft, daß diesen einzig die Praxis Eines Dichters, des Homer, - er hatte hinzufügen können, seine eigene bramatische Aber - auf seinen Sat geführt habe. Zu viel vielleicht, eine Berwechselung vielleicht des litteraturgeschichtlichen mit dem äfthetisch-fritischen Standpunkt, wenn er bei dem "Blutbabe", das Leffings Gate unter alten und neuen Boeten anrichten mußten, auch für die idpllischen, ja, auch für die didaktischen Dichter "zittert": aber ber einzige Hinweis auf die echte Lyrik, auf die ganze liedartige Poesie reicht hin, um das zu Enge bes Leisingichen Kanons ins Licht zu seten. Mit Recht hatte Herber schon früher sich über das Matte und Langweilige moderner Obenpoefie beklagt und, mit Rudficht auf Leffings Berdienfte um die Fabel, nach einem "Leffing für die Ode" sich umgesehen 1). Mit Recht genügt ihm nicht der Ausruf: Sandlung und immer wieder Sandlung! Mit richtigem poetischen Sinn, mit bem ihm jo vorzugsweise eigenen Gefühl für bas Lyrische fügt er hinzu: Leidenschaft und Empfindung! Es hängt damit als ein weiteres positives Verdienst zusammen, daß er die Unterscheidung von bildender Kunft

<sup>1)</sup> In dem für die Fortsetzung der Fragmente geschriebenen Stück LB. I, 3, a, 54. SWS. II, 230. Im Lebensbild, wie in der Suphanschen Ausgabe dürfte jedoch das betreffende Stück mit Unrecht dem Capitel "Haben wir eine französische Bühne?" zugefügt sein: ich fasse es als einen Anlauf zu der beabsichtigten Besprechung "unserer Franzosen und Engländer".

und Poesie nur durch das Hereinziehen der Tonkunft zum Abschluß glaubt bringen zu können. "Hier lebe noch ein Leffing auf", hatte er ichon bei Gelegenheit seiner eigenen Bersuche in der Cantate geschrieben 1), "der uns einen Platon über die Grenzen der Musik und Poesse gebe" - und wir haben gefeben, welche Unfage fein fritisches Waldchen zu eben biefer Grenzregulirung nahm. Gang vortrefflich, ferner, und den eigentlichen Nerv der Leffingschen Theorie berührend die Auseinandersetzung, daß die Boefie, gerade um ihres handelnden, oder, wie er es vielmehr faßt, ihres "energischen" Charafters willen, nicht bloß einen malerischen, sondern andererseits auch einen musikalischen Bestandtheil habe, die erft beide zusammen ihr Wesen erschöpfen; portrefflich endlich der Nachweis, wie gerade auch der epische Homer in dieser "musikalischen Malerei" ein Meister sei. Alles, was er bei dieser Gelegenheit, in weiterer Ausführung der den Somer betreffenden Stellen der Fragmente 2), von der Manier dieses Dichters sagt, durch vorübergehende, aber "zirkelnd" wiederkommende Züge und Tone eindrucksvolle Bilder zu erzeugen. während unsere modernen poetischen Schilberer "mit jedem Worte malen, und mit jedem Worte ist auch die Farbe weg" - alles dies - man nehme noch die Kritik von Birgils "mehr das Ohr als die Seele füllenden" Schilderung des Todes des Laokoon dazu — alles dies sind Bemerkungen, die von der poetischen Feinfühligkeit unseres Kritikers ein glanzendes Zeugniß ablegen.

Reine Frage also: Herder hat die Lessingsche Theorie erweitert, berichtigt, erganzt. Unbegründet ist der Gervinussche Vorwurf, er habe im Eifer der Befehdung die Leffingschen Sate entstellt und gefälscht. Unbegründet aber auch die von Guhrauer zu Gunften und wie zur Rechtfertigung Leffings gemachte Bemerkung, daß es des Letteren Absicht gar nicht gewesen sei, das innere Wefen, sondern nur die Gegenstände von Malerei und Boefie gu bestimmen 3). Offenbar geht Leffing gang allgemein auf den Unterschied der Malerei von der Poesie, und wenn er vorzugsweise diesen Unterschied nach ben beiberseitigen Objecten, obgleich boch in stetem Zusammenhang mit bem beiderseitigen Berfahren — τρόπφ μιμήσεως — bestimmt, so will er ausbrudlich "die Sache aus ihren ersten Grunden" und also allerdings aus der verschiedenen Natur der beiden Kunstgattungen ableiten. Allein eben bei biefem Ableitungsversuch geht er minder tief auf ben Grund ber Sache, als verlangt werden darf. Herders Bemerkung, daß die articulirten Tone in der Poefie nicht daffelbe Berhältniß zu ihrem Bezeichneten haben, was in der Malerei Figuren und Farben zu dem ihrigen — würde Leffing fie nicht haben zugeben muffen? Gräbt nicht Herder augenscheinlich hier etwas tiefer? Aber

<sup>1)</sup> An Scheffner &B. I, 2, 195.

<sup>2)</sup> I, 30. 69 und vor Allem I, zweite Auflage. SB. zur schönen Litteratur I, 167 ff. (SBS. II, 77).

<sup>3)</sup> Leffings Leben II, 1, 80.

wiederum: es ift gefährlich, mit Berber in die Tiefe zu gehen; benn fo lange zwar als feine Belefenheit und fein feines afthetisches Gefühl feine Schlußfolgerungen controlirt, so lange durfen wir gewiß sein, die werthvollsten Erinnerungen zu erhalten: darüber hinaus jedoch wird der Boden unsicher. Es geht uns dann mit ihm ähnlich, wie ihm mit Leffing, Leffing mit Windelmann. Seinen Bemerkungen können wir zustimmen, aber nicht immer seinen Gründen. In ber Sache, im Großen und Ganzen trifft er vielfach bas Richtige, sein Raisonnement jedoch hat Lücken, seine Formulirungen insbesonbere halten vor einer genaueren Prüfung nicht Stand. Schon richtig - um nur Einiges hervorzuheben — daß bei der Musik die Succession der Tone ein viel bedeutsameres Moment ift als bei der Dichtkunft: aber mare es wirklich wahr, daß die Musik ganz und nur durch die Zeitfolge wirke? Ift nicht für das Wesen der Musik der Zusammenklang der Tone, das Gleichzeitige der Harmonie das erste Wesentliche, die melodische Entfaltung dieses Rusammenklangs nur erft das Secundare? Weiter: wenn Berder das Wefen ber Boesie ergriffen zu haben meint, indem er als ihr allein eigen ausspricht, daß sie durch Kraft wirte: - wie, so wirkte die Musik nicht auch durch Kraft? Weld' unlogische Coordination: Künste, die durch Räumliches, Künste, die burch Zeitfolge, endlich Gine Kunft, die durch Kraft wirkt! Die Eintheilung Leffings foll berichtigt und vertieft werden: in Wahrheit wird ihr nur ein neuer Fliden aufgesett. Denn offenbar ift das ja ein Sinüberspringen aus einem in ein gang anderes Gebiet. Dort nämlich, wenn den anderen Runften Raum und Zeit zugewiesen wird, ist auf das Aeugerliche, auf die Form und das Behitel ihrer Wirtung, hier, wenn der Poesie die Kraft zugewiesen wird. auf das Innere, den Kern, die belebende Seele ihrer Wirkung geachtet. Es ift gang berfelbe Fehler, wenn es beißt: die Malerei wirke durch Farben und Figuren fürs Auge, die Boesie durch den Sinn der Worte auf die Phantasie. Als ob das Gemälde — doch Lessing mag statt unserer sprechen! — "was wir in einem Runstwerke schön finden, das findet nicht unser Auge, sondern unsere Einbildungstraft, durch das Auge, schön". Lessing, das beweisen diese feine Worte, wußte am letten Ende fehr wohl, daß der Unterschied des Räumlichen und Zeitlichen auf ber Oberfläche lag. Gein praktischer Inftinct hielt ihn davon ab, in größere Tiefe hinabzufteigen; für seinen nächsten 3weck genügte die oberflächliche, und jedenfalls war dieselbe keine unlogische Eintheilung. Sein Beurtheiler, wie gefagt, bringt aus dieser größeren Tiefe beachtenswerthe neue Einsichten über das Wesen der Poesie zum Vorschein, allein auf Rosten der logischen Genauigkeit, um den Preis einer Berwirrung, bie nun ihrerseits wieder ber Berichtigung bedarf.

Zwar seine Rechtsertigung scheint nahe zu liegen. Der Grund, weshalb er fälschlich der einzigen Poesie eine Wirkung durch Krast zuerkennt, ist nämlich zuletzt der, daß nur sie von allen Künsten durch willkürliche, alle übrigen durch natürliche Zeichen wirken. Die Wahrheit aber ist: eben mit diesem

Sate stehen wir bei dem Grundirrthum seiner ganzen Theorie, einem Frethum, den freilich Lessing mit Herder theilte, der sich ebenso dei Harris sindet und der durch Mendelssohns Aufsat über die Hauptgrundsäte der schönen Künste und Wissenschaften zum Dogma sixirt worden war. Nur sehr bedingungsweise ist es wahr, daß die Darstellungsmittel der Poesie wilkürlicher seien, als es die Töne der Musik, die Figuren, Farben und Berhältnisse der bildenden Künste sind. Kaum zur Hälfte wahr ist es, daß der Sinn, der in den Worten der Sprache liegt und der in der Poesie unsere Seele regt, durch willsürliche Uebereinkunft in sie hineingelegt sei. Die Sprache vielmehr ist ebensowohl ein natürliches — wenn auch nicht unmittelbar natürliches, wenn auch geistdurchdrungenes — Darstellungsmittel wie Töne oder Farben. Auch die Töne und Farben wirken fünstlerisch auf unsere Seele nur durch den Sinn, den der Musiker und Waser mittelst seiner subjectiven Auffassung ihnen abgewinnt und in sie hineinlegt; ein gut Theil endlich von dem, was conventionelle Willfür in Sprache und Boesie ist, sindet sich auch in Malerei und Musik, in Bildhauerei und Baukunst.

Mur wenige Jahre fpater, und eben Berder that in feiner Schrift über ben Ursprung der Sprache einen entscheidenden Schritt, um die bas gange Beitalter beherrschende Unficht von dem lediglich conventionellen Charafter ber Sprache zu beseitigen. Schon in der allernächsten Zeit aber gelang es ihm, das Verhältniß der Poesie zu den übrigen Künsten richtiger und eingehender zu bestimmen als in diesen den Spuren des Leffingiden Laokoon nachgehenden Untersuchungen. Ein viel unbedeutenderes Buch als der Laokoon gab ihm den Unlaß, in gewisser Weise zu leisten, worauf ber Schluß bes Ersten Rritischen Wäldchens unsere Erwartung rege macht, wenn er sagt, daß er für jett nur ben Grund habe sichern wollen; was sich darüber aufführen lasse, werde die Folge zeigen. Auch Leffing hatte mit dem ersten Theil des Laokoon sein lettes Wort noch nicht gesprochen. Wenn er öffentlich gesteht, daß er dem Verfasser der Kritischen Wälder wichtige Erinnerungen zu danken habe 1), wenn er an Nicolai (13. April 1769) schreibt, obschon auch Herber sich nicht habe träumen laffen, wo er eigentlich mit dem Laotoon hinauswolle, so sei derselbe doch der Einzige, um den es ihm der Mühe lohne, "mit seinem Krame ganz herauszukommen": wie viel möchten wir da nicht für die Fortsetzung des Laokoon geben, von der uns nur trummerhafte Entwürfe gerettet find! Muffen wir aber hierauf verzichten — die Fortsetzung des Herderschen Anti-Laokoon existirt: in der Handschrift wenigstens hat Berber ein anderes fritisches Baldchen vollendet, in welchem er das Thema des Ersten in erweiterter Fassung wieder aufnimmt.

<sup>1)</sup> Wie die Alten den Tod gebilbet, Schriften VIII, 225 Lachm.

## III.

## Das Bierte Rritische Balbden.

Nur in gebrochener Linie freilich setzt dies Bierte Wäldchen die Erörterungen des Ersten fort. Auf einem einmal gelegten Grunde weiter zu bauen, ohne den Grund selbst umzubauen, ist Herders Art nicht. Ein Fortschritt viel mehr als eine Fortsetzung ist die ästhetische Theorie, die dieses neue Wäldchen entwickelt. Sie geht nicht nur weiter, sie gräbt zugleich tieser, und schon durch den ganz anderen Anknüpfungspunkt ist der Verfasser auf eine ganz andere Grundlage hinübergedrängt.

Entstanden muß die neue Arbeit in den ersten Monaten des Jahres 1769 fein. Bon der Absicht, fie niederzuschreiben, ift zuerst in Berders Brief an Nicolai vom 10. Januar dieses Jahres die Rede, und zwar in einer Weise, die recht deutlich erkennen läßt, wie die Kritischen Wälder, trot aller durch die Umstände herbeigeführten Abschweifung, nach Herbers eigenem Sinne doch die Themata, die ursprünglich den Fragmenten zugedacht gewesen, wieder= aufzunehmen und fortzuführen bestimmt waren. Außer der Sprache waren diese Themata Aesthetit, Geschichte und Philosophie. Wenigstens die erstere tam jest zu ihrem Rechte. Er hoffe fich, schreibt Herder in jenem Briefe, in bem neuen Schriftchen "über die Aefthetit zusammenhängend erklären zu können und also ein fehlendes Fragmentenbandden zu erseten". "Eben lese ich", beißt es gegen den Schluß unferes Bierten Balbchens, "daß Sulzers Borterbuch (- die Allgemeine Theorie der schönen Künfte nach alphabetischer Ordnung —) zum Drud fertig liege"1). Im Marz muß das geschrieben sein; benn mit denselben Worten wie hier drückt Herder seine Erwartung von dem Sulzerschen Werke in einem Briefe von Ende Marz gegen Nicolai aus 2). Das Schriftchen war in erster Riederschrift vollendet, ehe Herder Riga verließ; benn Hartknoch hatte es nach dem Briefe vom 6. August im Manuscript gelesen, wenn dies Manuscript auch in Nantes von dem Verfasser einer Umarbeitung unterzogen und so erst in die Form gebracht wurde, in welcher es burch den Abdruck im Lebensbilde zuerst bekannt geworden ist 3).

<sup>1)</sup> So nach ber ersten Niederschrift; f. bie Suphansche Einleitung zum britten Banbe ber SBS.

<sup>2)</sup> S. den undatirten Brief LB. I, 2, 426, den Nicolai am 10. April empfing (an Herber den 11. April LB. I, 2, 440).

<sup>\*)</sup> Hartknoch an Herber LB. II, 64; Herber an Hartknoch ebenbaselbst S. 73 (und gewiß gleichfalls auf die Umarbeitung des Vierten Wäldchens zu beziehen, S. 77). Ueber das Berhältniß der zweiten zur ersten Redaction giebt Suphan in der Einleitung zum dritten Bande der SWS. Auskunft. Der ungenaue Abdruck im Lebensbilde (I, 3, b, 217 ff.) erscheint jetzt im vierten Bande der SWS. berichtigt.

Der Anknüpfungspunkt aber für dies Vierte kritische Wäldchen war ein polemischer. Bon dieser Seite gesehen, greift es in den Kampf Herders gegen die Klohische Partei ein. Es wendet sich, nachdem das Zweite und Dritte Wäldchen hauptsächlich gegen den Führer gerichtet gewesen, gegen den bedeutendsten von dessen Genossen, den das Erste Wäldchen und die Vorrede zum Dritten nur erst gestreift hatte 1).

Es war ein kluger Griff, den Riedel that, als er das seit einigen Jahrgehnten in Deutschland erwachte, seit Baumgartens Aosthetica zu strengerer, ja zünftiger Wiffenschaftlichkeit erhobene afthetische Interesse zur Grundlage seiner akademischen und schriftstellerischen Wirksamkeit zu machen beschloß. Aus den Borträgen, die er in Erfurt über die Grundsätze der "schönen Runfte und Wiffenschaften" gehalten, stellte er flugs ein Buch zusammen, welches viel eher als das Baumgartensche den Titel einer Aesthetik im neueren Sinne bieses Wortes verdient hatte, und welches die Meierschen "Anfangsgründe der ichonen Wiffenschaften" weit hinter fich ließ. In der That, es war Zeit, die feichte Batteursche Theorie, die mit allen ihr von J. A. Schlegel und Ramler angeflickten Zufätzen noch immer seicht geblieben war, burch ein deutsches Werk zu verdrängen. War doch inzwischen durch die psychologisch-äfthetischen Einzeluntersuchungen von Mendelssohn und Sulzer, durch die bedeutenden Werte von Home und Burte, endlich durch Hagedorns Betrachtungen über die Malerei, durch Windelmanns Runftgeschichte, gang neuerlich durch Leffings Laofoon und die Herderschen Litteraturfragmente das Material der Aesthetik wesentlich vermehrt, die principiellen Grundlagen entscheidend gefördert worden. Ein nicht ungeschickter, aber oberflächlicher Compilator, faßt nun Riedel in feiner "Theorie der schönen Kunfte und Wiffenschaften" (Jena 1767) alle diefe Bemühungen von Du Bos bis Herber und Leffing eklektisch zusammen und übergießt das so zusammengemischte Gericht mit einer Brühe nicht sowohl von eigenen Gedanken als von Worten und Redensarten, die ihm, trot einem modernen Feuilletonisten, reichlich zu Gebote stehen. Er versteht es meisterhaft, fremden Ansichten, fo oft fie einander entgegengesett find, die Spite abzubrechen und mit dem Scheine umfichtiger Billigfeit zwischen ihnen hindurch= zulaviren. Eine bequeme Grundlage aber für dies latitudinarische Berhalten bietet ihm die neueste Modephilosophie, die antiwolfschen Lehren eines Erusius und Darjes, in Berbindung mit ben Lehren der englischen Moralisten und Aesthetiker: die Aesthetik ist ihm die Philosophie des Geschmacks, und der Beschmad bas innere, unmittelbare, allen Menschen gemeinsame Gefühl für das Schöne. Bon dieser Basis aus handeln die einundzwanzig Capitel oder "Abhandlungen" bes Buchs in der losesten Ordnung, in der lässigften Weise von der Schönheit und deren Bestandtheilen sowie von einer Reihe mehr oder minder alle Kunfte gemeinsam angehender Begriffe, während bie Besprechung ber einzelnen Künste einem späteren besonderen Theile vorbehalten wird.

<sup>1)</sup> K.W. I, 187; III, Borrebe S. IV. V.

Dem Bewunderer bes Leffingiden Laokoon, einem Manne, ber in dem Baumgartenichen Brincip der Aefthetik den allein fruchtbaren Reim zu ihrer Weiterentwickelung fand, der durch Kant gelehrt worden war, die strenge analytische Methode eines Moses und Gulger ju schätzen, mußte ein Buch wie dieses Riedeliche, gang abgesehen von der leichtfertigen Unverschämtheit. mit der Riedel, je nachdem es ihm pagte, ihn bald plünderte, bald lobte, bald spöttisch befrittelte, im höchsten Grade zuwider sein. Es galt ihm als ein Buch, bas "alle Philosophie über Künfte und bas Schone zerftore". Es war ihm unverständlich, daß Leffing in den Antiquarischen Briefen 1) ein lobendes Wort für daffelbe gehabt hatte. Ihm war es die "elendeste, verworrenste Aefthetif, die er tenne", ein neuer Beleg dafür, daß die Klopianer das beutiche Publicum von aller echten Philosophie hinwegführen und Alles zu witigen Tändlern machen wollen. Er hatte von früher Zeit an, wie manche Aufzeichnung in seinen Studienheften beweift, den Untersuchungen über ben Uriprung unferer Erfenntniß, über bas Berhältniß bes Dentens zur Sinnenempfindung die ernsteste Aufmerksamkeit geschenkt und fich im Zusammenhang damit die ästhetischen Fragen zurechtzulegen versucht. Indeß er eine wirkliche, ausgeführte Aesthetit von dem nun ichon fo lange angefündigten Sulgerichen Wörterbuch erwartete, konnte er sich doch nicht versagen, sich inzwischen seinerseits über die Riedelsche "unverdaute Rhapsodie" zu erklären und seine eigenen Gedanken über Aefthetik zusammenhängend vorzutragen.

So bient in bem Bierten fritischen Balbchen bie Bolemif als Folie für umfangreiche positive Auseinandersetzungen. Am bedeutenosten und eigenthumlichsten, am wenigsten mit Bolemit versett, als der eigentliche Rern bes Buches hebt sich die mittlere Partie hervor. Die eingehendste und gründlichste Kritik herricht in dem ersten Hauptabschnitt; unvermittelter laufen in dem britten Tadel und Angriff neben eigenen Ausführungen ber. Sichtlich ift bieser lette Abschnitt ber unreiffte, ber am mindesten ausgearbeitete; er trägt die Spuren der überhand nehmenden Ungeduld und Unluft an fich. Eben biefer immer ftarker werdende Ueberdruß an der Polemik, verbunden mit dem Gefühl der Unfertigkeit der eigenen Ansichten wird es gewesen sein, weshalb Herber sich auch nach der Umarbeitung in Nantes nicht zur Beröffentlichung bes Schriftchens entschließen konnte. Bon ber barin enthaltenen afthetischen Theorie hat er bann erst neun Jahre später, nachdem er, oft unterbrochen, an neuen Beobachtungen bie alten Gedanten immer wieder geprüft, berichtigt und anders geordnet hatte, einen Ausschnitt, und gleichzeitig damit ein anderes, auf die einleitenden erfenntnißtheoretischen Partien zurudweisendes Buchlein veröffentlicht. Als zwei getrennte und doch ursprünglich zusammen erwachsene Schriften erschienen im Jahre 1778 bie "Plaftit" und die Abhandlung "Bom Erfennen und Empfinden der menichlichen Seele".

<sup>1)</sup> Schriften VIII, 20 Lachm. Bgl. Herber an Nicolai, &B. II, 105.

Mit scharffinniger Kritik, wie gesagt, beginnt unser Waldchen. Methodisch sucht der Verfasser im er ften Saupttheil die philosophische Grundlage der Riedelschen Theorie in ihrer Unhaltbarkeit aufzudeden. Er zeigt den Widerfpruch in der Annahme, daß einfache, unmittelbare "Gefühle" uns von dem, was wahr, was gut, was schön ift, "überzeugen" sollten, während wir doch unmittelbar durch Gefühl einzig und allein unserer eigenen Griftenz und, in anderer Art, der Eriftenz äußerer Dinge inne werden. Alle echte, strenge Philosophie, wie sie auf dem von Leibnitz gelegten Grunde die Mendelssohn und Sulzer gepflegt haben, hört in diefem "Crufius-Riedelichen Frrgarten" auf; eine Philosophie des Schonen insbesondere kann mit dem Sate: "was Allen gefallen muß, ift ichon", mit diefer Berufung auf einen vernunftlofen Inftinct, einen fechsten Ginn, unmöglich bestehen. Und sofort ergreift Berber - nachdem die Denkschrift auf Baumgarten liegen geblieben war - neuerbings die Belegenheit, "bem Schatten dieses Mannes zu einer Zeit, ba man ihn für einen blöbsinnigen, fühllosen Demonstranten ausgebe, stille Weihrauchstörner zu streuen". Weder mit dem Aristotelischen, noch dem Baumgartenschen, noch bem Someichen Wege ber Aesthetit hatte sich Riedel in seinen als Ergänzung zur Theorie der schönen Künste geschriebenen "Briefen über bas Bublicum" einverstanden erklärt 1). Alle drei Wege, zeigt dem gegenüber Berber, laufen in Ginen zusammen, und nur aus ihrer Berbindung kann eine echte Aesthetit, "die fruchtbarste, schönste, neueste unter den abstracten Wissenschaften" erwachsen. Den scientifischen Plan zu ihr aber hat eben Baumgarten gezeichnet. In schwankenden Umriffen freilich. Denn Zweierlei wird von ihm zusammengeworfen: die "Wissenschaft des Gefühls des Schönen" oder, wie er sich in seiner Wolfischen Sprache ausdrückt, der finnlichen Erkenntnig, und die "Runft, icon zu denken", die Anleitung, die sinnliche Erfenntniffähigkeit schön zu gebrauchen. Nur bas Erstere ift Aesthetik; nicht Runft des Geschmacks ift fie, sondern Biffenschaft über den Geschmack. Sie ift - so flärt Herber die bei Baumgarten und noch mehr bei seinem Schüler Meier herrschende Berwirrung auf, so rettet er ben lebensfähigen Kern des Baumgartenschen Werks — fie ist "eine Theorie des Gefühls der Sinne, eine Logit der Ginbildungstraft und Dichtung, eine Erforscherin bes Wiges und Scharffinnes, des sinnlichen Urtheils und des Gedachtniffes, eine Bergliederin des Schonen, wo es sich findet, in Runft und Biffenschaft, in Körpern und Seelen". Beneidenswerth, wem es gelänge, diese Wissenschaft, diese wesentlich psychologische Wiffenschaft aufzubauen! Wenigstens den Plat bazu will Berber ebnen, will fürs Erfte wenigstens ben "Riebelichen Schutt" aufräumen.

Und nicht ohne Genugthuung sieht man, wie gründlich er die Sache anfaßt. In dem vollen Bewußtsein, daß die wahre Kritik nicht bloß den

<sup>1)</sup> Daselbst S. 9 ff. in bem ersten, an Beiße gerichteten Briefe.

Arrthum des Gegners aufdeden, sondern zugleich zeigen muffe, woher der Arrthum komme, macht er sich daran, mittelft einer psychologischen Anglyse die allmähliche Genesis jenes angeblichen "Grundgefühls des Schönen" aufzuweisen. Er thut es auf der Grundlage der Leibnitzischen Philosophie. Bon der Leibnitisichen Annahme aus, daß von Saufe aus dunkel die Begriffe des ganzen Weltalls in der Seele liegen, verfolgt er das stufenweise Erwachen der Seele, ihre, durch ihre Lage im Weltall veranlagte, durch den Zwed der Bervollfommnung bedingte Entwickelung. Bon bloger Sensation gelangen wir erft spät zu Phantasie und Gedächtniß, zu Wit, Scharffinn und wirklichem Urtheil. Unbewußt zunächst, durch einen "dunklen Mechanismus der Seele", ber aber voll von "Weisheiten" ift, durch eine Menge von Urtheilen und Schlüffen, die sich von selbst vollziehen und von denen nur der Effect als simple Empfinbung gurudbleibt, befommen wir, neben anderen, fürs Erfte unaufgeklarten Begriffen, auch die Begriffe von Ordnung, Uebereinstimmung und Bolltommenheit, und also, da die Schönheit, der Leibnit-Baumgartenschen Definition aufolge, nichts als "finnliche Bollfommenheit" ift, ben Begriff von Schönheit. Wenn dann endlich die Seele fich lange geubt hat , über Bolltommenheit und Unvollkommenheit ber Dinge zu urtheilen, wenn das Urtheil ihr so geläufig wie Empfindung geworden, - so ist der Geschmad da. Aehnlich wie der angebliche Wahrheitssinn und das angebliche moralische Gefühl, ift er etwas auf langem Wege erst Gewordenes, teine "Grundfraft", sondern "ein habituelles Anwenden unseres Urtheils auf Gegenstände ber Schönheit".

Mit dem Begriff der Entwidelung geht in der Leibnigischen Philojophie ber Begriff ber Specification Hand in Hand. In ber Berderschen Theorie des Geschmads ebenso. Aus der dargelegten Bildungsgeschichte des Geschmads ergiebt fich, daß derselbe, je nach der ursprünglich verschiedenen Mischung der Seelenfrafte und nach der verschiedenen Entwidelung, die diefelben, entsprechend der Berschiedenheit der Gelegenheiten, erfahren, unendlichen Modificationen unterworfen ift. Nationen, Jahrhunderte, Zeiten, Individuen — nicht alle erreichen einerlei Grad der äfthetischen Bildung. Der griechische, der gothische, der maurische Geschmack ist nicht derselbe. Der Geschmack ift ein Proteus, der hiftorisch aus Zeiten, Sitten, Bölfern erklärt werden muß. Dies Princip der Individuation wird natürlich bier, wie überall, von Herber aufs Stärkfte betont. Aber er weiß es hier zugleich mit dem Gedanken der Ginheit des Ideals auszugleichen. Auch dies auf der Grundlage des Leibnitzischen Rationalismus. Dem verschieden entwickelten und angewandten Urtheil über das finnlich Bolltommene, liegt ja nämlich in letter Instanz, gerade wie dem über wahr und falsch, über gut und bose, die Gine Bernunft zu Grunde. Daher also ift an sich auch Wahrheit, Bolltommenheit, Schönheit nur Gine. giebt ein Ideal der Schönheit. Schwer freilich, aber doch möglich, "sich von ben Unregelmäßigkeiten einer zu fingulären Lage loszuwickeln und endlich ohne National-, Zeit- und Personalgeschmack bas Schöne zu kosten, wo es sich findet,

in allen Zeiten und allen Bölkern und allen Künsten und allen Arten bes Geschmacks; überall von allen fremden Theilen losgetrennt, es rein zu schmecken und zu empfinden. Glücklich, wer es so kostet! Er ist der Einsgeweihte in die Geheimnisse aller Musen und aller Zeiten und aller Gedächtsnisse und aller Werke: die Sphäre seines Geschmacks ist unendlich wie die Geschichte der Menscheit: die Linie des Umkreises liegt auf allen Jahrshunderten und Productionen, und Er und die Schönheit steht im Mittelspunkte".

Die in den Principien der Leibnitzischen Philosophie durch den Gedanken der Entwickelung begründete Berbindung der Einheit der Bernunft mit der unendlichen Mannigfaltigkeit der individuellen geschichtlichen Erscheinungen tritt uns in dieser Gedankenreihe in überraschender Beise entgegen. Die Bernunft hat ihre eigene innere Geschichte, und diese ewige Entwickelung spiegelt sich in der äußeren, zeitlichen: was ist dieser Haupt- und Grundgedanke der Hegelsschen Philosophie anders als die sustematische Durchführung des hier mit besonderer Beziehung auf das Aesthetische von Herder Vorgetragenen?

Allein zwei Strömungen bestimmten die Gedankenbewegung jener Tage, bis fie in Kants fritischer Philosophie in Gine, neue zusammenliefen; zwei Strömungen waren es, zwischen benen auch Herders Denken sich hindurchzuarbeiten hatte, bald bem Drange ber einen, bald bem der anderen nachgebend, - der Strömung der Leibnit-Wolfschen und der der Baconisch-Lockeschen Philosophie. Gerade die Alesthetik aber, nach der Fassung, die ihr Baumgarten gegeben, wies nach beiden Seiten. Als die Wiffenschaft von dem "finnlich Bolltommenen" zeigte fie ein doppeltes Geficht; das eine fah nach der Metaphysit, das andere nach der Psychologie, und zwar nach der Lehre von den Sinnen. Mit dieser Sinnenlehre jedoch hatte bisher weber Baumgarten noch irgend wer sonft in Deutschland Ernst gemacht. Bei allen Lobsprüchen, mit benen Herder Sulzer als den "äfthetischen Hauptautor" wegen seiner "Theorie der Empfindungen" hervorhebt, hat er doch auch an ihm zu tadeln, daß er sich "zu metaphysisch" mit der Erörterung des Begriffs Bergnügen beschäftige. Durchaus halte sich Alles, was bisher in Deutschland für die Aesthetik geleistet, zu sehr in der Region des Seelischen, des Subjectiven, statt an den Gegenständen des Schönen die sinnlichen Empfindungen zu studiren. Zu sehr werde "von oben herab" in undeutlichen complexen Begriffen geschloffen, ftatt daß es sich darum handle, ber "ftrengen Analysis" folgend, die Originalbegriffe ber einzelnen Rünfte in ihrem finnlichen Ursprung aufzusuchen 1). Natürlich, auch Riedel ist nicht anders verfahren. Auch er redet von Schönheit, Größe, Erhabenheit u. f. w., als ob diese Begriffe nicht erft aus den verschiedensten, gemischtesten Eindrücken sich durch Abstraction gebildet hatten. Bis an die Wurzel diefer Begriffe ift zurudzusteigen, die

<sup>1)</sup> Bgl. namentlich bie Stellen &B. I, 3, b, 297. 410. 411 und 438.

ihnen zu Grunde liegenden Eindrücke sind zu sondern und je in ihrer Heimath, in den einzelnen Sinnen aufzusuchen. So stellt Herber mit vollem Bewußtsein aller disherigen Methode der Aesthetik eine empirisch-genetische, der metaphysische psychologischen eine streng analytisch-physiologische entgegen. Auf dem Boden der Leibniz-Baumgartenschen Aesthetik selbst geräth er hart in die Nähe des Sensualismus: als Basis der Aesthetik fordert er eine "Physiologie der Sinne und der sinnlichen Begriffe". Wir glauben Locke oder Baco reden zu hören, wenn er in einem beredten Excurs über den durch die Sprache begünstigten "kläglichen Zustand unseres heutigen Reiches der Gelehrsamkeit" sich ergeht, demzusolge wir uns mit "Lettern- und Bücherideen", mit Schatten ohne Körper begnügten, statt jede Jdee dis auf ihren sinnlichen Ursprung und damit auf ihre Realbedeutung zurückzuversolgen.

Und in Beziehung auf die Aesthetik wenigstens winkt und fordert er nicht bloß — er geht eine gute Strecke weit auf dem geforderten Wege voran. Wir stehen im zweiten Haupttheil, im rechten Mittelpunkt unseres Wäldchens.

Durch drei Sinne vornehmlich, durch das Gesicht, das Gehör und das Gefühl, wird uns das Schöne zugeführt. Die unentbehrlichsten Borarbeiten für die Aesthetist wären daher eine ästhetische Optik, eine ästhetische Akustik und eine ebensolche Theorie des Gefühls. Jeder dieser Sinne bezieht sich auf eine besondere Klasse von Gegenständen, und dem entsprechend giebt es drei Künste des Schönen, deren jede die Natur in der Kichtung des je einem dieser Sinne Wohlgefälligen nachahmt.

Die Bildhauertunft zunächst ift die schöne Runft des Gefühls. Es ift ein falicher, wenn auch bisher allgemein angenommener Gesichtspunkt, dieselbe als Runft für das Auge zu betrachten. Aufs Stärkfte spricht Herder das Bewußtsein von der Neuheit dieses Sates und den Bunsch aus, ihn dereinst weiter entwideln zu können. Un ihm wie an einer entscheidenden Entdedung hat er auch später festgehalten, auf ihn nachher seine "Plastit" gegründet. Es ift die starke Tendenz aufs Sinnliche, gegenüber dem Abstracten, Metaphysischen, was ihn zur Bevorzugung, zu einseitiger Ueberschätzung des sinnlichsten, des "treueften" ber Sinne verführt. Dag er babei unter bem Ginfluffe Rouffeaus fteht, ber ben Ginn bes Gefühls gegen ben bes Befichts wieder in seine alten Rechte eingesett habe, sagen uns seine eigenen Worte. Die damals neuften Beobachtungen und Berfuche auf bem Gebiete ber Optik gewähren ihm einen weiteren Anhalt. Der Blindgeborene, über ben Diderot in seiner lettre sur les aveugles Betrachtungen anstellte, der blinde Saunderson, der geheilte Blindgeborene Chefeldens - das find die Instanzen, auf welche Herder sich für die Thatsache beruft, daß das Gesicht durchaus nichts von Form und Geftalt wiffe, daß einzig das Gefühl das Organ aller Empfindung anderer Körper fei. Und indem er nun überfieht, daß die Rolirung des Gefühls felbst wieder eine Abstraction ift, der in der Wirklichkeit das Zusammenwirken und

Die Wechselbelehrung des einen durch ben anderen Sinn widerspricht, gelangt er zu der voreiligen Behauptung, daß es "teine Bildhauerei für das Auge giebt" und verfolgt diese Behauptung entschlossen in alle Consequenzen. Das Wesen der Sculptur ist schöne körperliche Bildung, wie sie das Gefühl in der iconen elliptischen Linie ertaftet. Beim sehenden Genießen von Sculpturwerken sucht fich das Auge an die Stelle des Gefühls zu setzen, man bemüht fich, zu feben, als ob man taftete und griffe; die das plaftifch-Schone empfin= dende Ginbildungstraft nährt sich von den Gindruden des Taftsinns und des taftenden Gefühlssinns: die an der Bilbfaule bemerkten Eigenschaften "find lauter Gefühle". Daber, Dant ber intensiven Sinnlichkeit bes Gefühls, Die Begeisterungen der Liebhaber in dieser Runft, die von der fühlenden Ginbildungstraft entworfenen Beschreibungen eines Windelmann. Daher die Unübertragbarkeit der Gesetze der Malerei auf die Bildhauerkunft. "Welch' ein Feld zu Unterscheidungen", sagt Berder, indem er auf den verschiedenen Charafter der Einheit und Ganzbeit in einem Gemälde und einer Sculpturgruppe, auf das Unwirksame der Farben in der Sculptur und Aehnliches aufmerksam macht, - "welch' ein Feld zu Unterscheidungen! und wieviel möchten diese nicht in Windelmanns, Caplus', Webbs, Hagedorns, Leffings und anderen Schriften über diese Lieblingsmaterie unserer Zeit erft bestimmen und eben damit auch auflösen!" Raum angedeutet hatte er in dem Ersten Kritischen Wäldchen die Nothwendigkeit dieser Unterscheidung der beiden Rünfte, welche Windelmann sowohl wie Lessing wesentlich auf gleiche Linie gestellt hatten: bier ift einer der wichtigften Fortschritte des Bierten gegen das Erste Baldden. Und nun erft, in diesem Princip des "schönen Gefühls", glaubt er zugleich die Erklärung für das gefunden zu haben, was Winckelmann von der Genauigfeit der Conturen in den Bildwerfen der Alten, von den naffen Gewändern und von der weisen Einfalt und seligen Rube jener Werke gesagt hatte. Diese selige Rube nämlich entspricht allein dem, vom Gesicht nicht zerstreuten, gleichsam in der Dunkelbeit taftenden Gefühl.

Beisalls würdig ist das, was demnächst über die Malerei gesagt wird. Sie ist die Kunst des nur Flächen und Farben sehenden Gesichtssinns. Während daher die Bildhauerkunst nur für sich bestehende Körper als Körper darstellen kann, so ist das weite Reich der Malerei das "Expansum der Dinge". Nebenseinandersetzung ist ihr wesentlich. Lichts und Schattengebung, Colorit, Perspective ergiebt sich in natürlicher Folge des optischen Princips. Gewagtere Sätz, bei denen wieder auf die Plastik zurückgegrissen wird, treten bei dem Versuch auf, die Grundlinien einer Geschichte der Perspective zu zeichnen. An Gebäuden wird sich der perspectivische Blick zuerst geübt haben; in Anordnung der Tempel, in Verzierung der Schauplätze schritt die Kunst weiter fort. Auf die Vildhauerkunst übertragen, ward sie Anlaß zur Entstehung der Kolossalsplastik. Durch diese ward die Bildsäule den Händen "des sie hervortastenden

Rünftlers, bes fie umberfühlenden Liebhabers" entwunden und für das Auge. bas in die Ferne fühlende Auge hingestellt: ber Jupiter des Pheidias sollte bem Auge eben das an Wirkung sein, was er ursprünglich in ber Natur feiner Runft bem Gefühl geworben ware. In ber Malerei ift ebendeshalb bas Uebergroße nicht geftattet. Was aber bas Riesenhafte, Ueberkolossale ber ägnptischen Bildwerke anlangt, so sucht sie Berder baraus zu erklären, baf bas Geficht, wenn es anfängt, Körper feben zu lernen, zunächft noch in den Magkperhältnissen nach der Richtung des Uebertreibenden bin irre: auf diesem Standpunkt ber noch irrenden Größenschätzung fei die agyptische Blaftit fteben geblieben, während dagegen die Griechen für die bildende Kunst das Maak ber Wahrheit beseffen und daher von der plastischen Perspective weiter zur malerischen fortgeführt worden seien. Gewiß, das sind sinnreiche Erklärungsversuche: das Sinnreichste aber, das für Berders Anschauungsweise am meisten Charafteriftische dürfte barin bestehen. daß ihm die Entwickelungsgeschichte ber Sinne zum Leitfaden für die Entwidelungsgeschichte der Runft, Diese wieder lichtgebend für die Geschichte des menschlichen Geistes überhaupt wird. Bor ihm, im Dammer der Ferne, liegt beständig die Philosophie der Geschichte. Er blickt diesmal zu ihr aus auf dem Wege von der Psychologie durch die Aeithetik.

Die äfthetische Betrachtung selbst gelangt jett zu ber dritten Hauptkunft. Die Mufit ift die schöne Runft des Gehors. Immer hat unfer Berfasser, wie Baco, zahlreiche Dosiderata auf dem Herzen; immer deutet er, wie jener, auf noch unentbedte oder doch unbebaute Stellen des globus intellectualis. ift ein für fein Berhältniß zur Musik, für die Innerlichkeit und Empfindlichfeit seines Empfindens sehr bezeichnender Bunkt, auf welchen er diesmal hinhält. Bolltommen ausgebildet nämlich ift die Physik und Mathematik der Musik, auch der praktische Theil, die Theorie der musikalischen Technik; dahingegen fehlt noch durchaus die Wiffenschaft vom einfachen, als Ton wirkenden Ton ; "es giebt noch fein Jota zur Philosophie des Tonartig-Schönen". Die Physik beschäftigt sich nur mit der physikalischen Entstehung, die Mathematik nur mit den quantitativen Berhältniffen der Tone. Nun fühlt aber, meint Herber, das Ohr als Ohr so wenig ein Verhältniß, als das Auge unmittelbar Entfernungen fieht. Weder Rameau mit dem Sinweis auf die Beitone, noch Sulzer mit dem Hinweis auf das richtige Maaß, auf den Grad der Lebhaftigkeit des momentanen Empfindens, erklären, was der Ton für sich ist, geschweige benn, woher biefer Ton, gang abgesehen von Stärke ober Schwäche, von Sohe ober Tiefe, gleichsam seinem Wesen nach, uns angenehm ober unangenehm ift. Man sieht, die Rede ist von derjenigen Gigenschaft des Tons, in der sich, um mit Bischers Aesthetif zu sprechen 1), "bie qualitative Haltung des Gefühls zusammenfaßt", von dem, was wir mit dem Worte Rlangfarbe zu bezeichnen

<sup>1)</sup> Dafelbst III, 801.

pflegen. Die schönen Untersuchungen von Helmholt haben uns seitdem belehrt, daß auch dieses Qualitative physikalisch und physiologisch viel weiter erklärt werden kann als Herder einem Rameau und d'Alembert zugeben wollte. Gleichviel jedoch: daß zulett in diesem Ginfachsten, im simplen Bohllaut des elementaren Tons, die Basis aller Musik - ähnlich wie nach Leibnit das Wesen des Körpers in der einfachen Monade — zu suchen sei, darin wird unfer Aefthetiker Riecht behalten. Er fordert demgemäß eine "musikalische Monadologie". Die Physik und Mathematik reicht an sie nicht heran; nur eine "innere Phyfit des Beiftes", eine "Phyfiologie der menschlichen Seele", eine Untersuchung ber den Ton als Ton empfindenden "materiellen Seele" fann den wünschenswerthen Aufschluß geben. So verläßt Berder hier, bei der Musik, den Boben sensualistischer Erklärung; gedrängt durch die Unbeikommlichkeit bes musikalischen Gefühls und durch die Natur des Gehörssinns als des "innigften und tiefften" aller Sinne, betritt er mit der Annahme einer "materiellen Seele" ben zweideutigen Boben einer halb fensualistischen, halb idealistischen Erflärung. Er bleibt auf ber einen Seite dem Sensualismus so nabe wie möglich; benn auf die Berschiedenheit der Nervenäste des Gehörs will er die qualitativ verschiedene Wirkung der Tone gurudgeführt wissen, und im Anichluß an Burte 1) glaubt er festsetzen zu dürfen, daß, wenn die Nerven durch einen Ton homogen angestrengt werden, das Gefühl des Erhabenen, wenn erschlafft, das Gefühl des Schönen entspringe. Auf der anderen Seite wieder möchte er die Wirfung noch tiefer in die Seele hinein verfolgen und spricht er, als von einer möglichen Biffenschaft, von einer "Pathetit aller einfachen musikalischen Accente", burch die bann zugleich ein Schlüffel für eine "pragmatische Geschichte der Tonkunst" gewonnen wäre. Erst nach jener musifalischen Monadologie, der Lehre von dem elementaren Ton, will er dann in der Aesthetik der Musik die Lehre von der Folge der Tone oder von der Melodie behandelt wissen, während er der Lehre von der Harmonie nur eine fecundare Bedeutung zugesteht. Auch eine geschichtliche Bestätigung endlich für die fundamentale Wichtigkeit der einfachen Tonempfindung glaubt er nachweisen zu können in dem mit den Anfängen der Sprache zusammenfallenden Ursprung der Poesie. Wir stoßen auf Gage, die uns von den Litteraturfragmenten ber bekannt sind, auf eine Anschauung, die mit dem Feingefühl des Kritifers Herber für das, was Musik in der Dichtung ift, eng zusammenhängt. Aus der Sprache hat sich die Tonkunst entwickelt; die Quelle der Musik war nicht "Bogelnachpfeifung", sondern die ursprünglich singende Sprache; und da nun die Sprache im ersten Anfang nichts war als natürliche Poefie, so waren

<sup>1)</sup> Schon in bem Briefe an Kant hatte er bas Werk bes "fehr philosophischen Briten", welches an manchen Stellen tiefer gehe als die Kantschen "Beobachtungen" gerühmt; LB. I, 2, 299.

Saym, R., Berber.

Poesie und Musik unzertrennliche Schwestern, so ist die musikalische Poesie — der er schon in der Abhandlung von der Cantate das Wort geredet hatte — eine so beachtenswerthe Erscheinung. Die Musik der Alten war lebende, tönendere Sprache; zuerst war Vocalmusik, danach erst Instrumentalmusik. Der Einfluß Rousseaus wirkt sichtlich mit, wenn schließlich der italiänischen Wiedergeburt der Musik gedacht und die moderne, nordische Musik als eine unpoetische, auf dem Verhältniß der Töne, auf Harmonie gebaute, der älteren, der Musik der Leidenschaften und Empfindungen, entgegenzgesett wird.

Drei Hauptfünste sind so aus den drei ästhetischen Hauptsinnen abgeleitet worden. Was wird aus den übrigen Künsten?

Nur als verschönerte mechanische Künste, nur als Adoptivkinder des Auges faßt er Bau- und Gartenkunst. Dem Werthe der Baukunst sucht er nichtsdestoweniger gerecht zu werden. Sie ist zwar noch nicht nachahmende Kunst, und liegt insosern "außer dem Thore der wahren Kunst". Dafür aber besitzt sie "gewisse abstrahirte Eigenschaften des Schönen" besonders deutlich und einsach. Daher ihr pädagogischer Werth. Bon ihr insosern hat der Untersucher des Schönen auszugehen: sie ist ihm gleichsam eine Vernunstslehre, eine "Logit und Mathematik des Schönen", sie zeigt dem Beschauer in ihren Werken ein "Ideal anschaulicher Vollkommenheit".

Recht sinnreich, jedoch nicht eben streng folgerichtig! Offenbar vielmehr: hier reißt der Faden der genetischen, physiologischen Ableitung der Künste; wir sind mit einem Kopfüber, mit einer Umkehrung des dis dahin methodisch innegehaltenen Ganges wieder bei dem metaphysischen Begriff der "anschauslichen Bollkommenheit" angelangt, und gegen die eigene Forderung unseres Aesthetikers wird auf einmal das Abstracteste zum Ersten gemacht. Es ist nicht unseres Amts, obgleich es vielleicht so schwer nicht wäre, ihn zu corrigiren: genug, daß er mit der Betrachtung der Tanzkunst und der Poesie auf seinen ursprünglichen Weg wieder einlenkt.

Unmittelbar an die Musik nämlich schließt er die Tanzkunst, das heißt die echte, die Tanzkunst der Alten an. Sie war sichtbar gemachte Musik; auch sie ein Ausdruck der Empfindungen und Leidenschaften, nicht durch Töne, sondern durch Geberden und Bewegungen, und zwar, wie jene, durch rhythmische Bewegungen. Bielmehr aber, ein vereinter Ausdruck aller Künste des Schönen ist die Orchestik. "Bon der Bildhauerkunst entlehnt sie schöne Körper, von der Malerei schöne Stellungen, von der Musik innigen Ausdruck und Modulation: zu Allem thut sie lebendige Natur und Bewegung hinzu— sie ist eine Bereinigung alles Schönen, als Kunst, wie es die Poesie als Wissenschaft ist, lebendige Bildhauerei, Malerei, Musik und Alles zusammengenommen, — stumme Poesie."

Und so wäre die Poesie also nicht Kunst, sondern Wissenschaft? Die Wahrheit ist, Herder ist noch im Kingen mit der zeitüblichen Bezeichnung der

Poesie als schöner Wissenschaft begriffen. Seine Meinung ist die: die übrigen, gewöhnlich so genannten schönen Künste sind "die wahren Kinder des ersten Schönen in der Natur", die Poesie die "späte Enkelin", eine "dunkle Copie so vieler Copien". Unmittelbar auf den Sinnen bauen sich die schönen Künste auf, nur mittelbar baut sich auf ihnen die Voesie auf. "Aus allen Sinnen strömen die Empfindungen des Schönen in die Einbildungskraft und aus allen schönen Künsten also in die Poesie hinüber." Nicht Sinnenkunst mithin, sondern Phantasiekunst ist sie. "Wie Phantasie nichts ohne Sinne, so weiß die Poesie nichts ohne die schönen Künste"; sie ist "die einzige schöne Kunst unmittelbar sür die Seele". Und im Sinzelnen zeigt nun Herder, wie die Poesie eine Schülerin der Baukunst in Allem, wo es auf Verhältniß ankömmt, zeigt, wie und wo sie von Sculptur und Walerei zu lernen habe, wie sie eine Musik der Seele theils durch das Moment der Prosodie, theils durch die Folge der Töne und der Vorstellungen, ja, endlich, in reizvoll lebendiger Vewegung, ein Nachbild auch der Tanzkunst sei.

Man sieht die Uebereinstimmung dieser Auseinandersetzungen mit denen des Ersten Kritischen Wäldchens und zugleich das Bestreben, das schon dort über das Wesen der Poesie Gesagte tieser zu begründen, systematischer abzuseiten. Daß aber zwischen den Empfindungen der Sinne und den Borstellungen der Einbildungskraft die Sprache eine natürliche, sinnlichsgeistige Brücke bildet, diese Einsicht, derzusolge die Poesie in analoger Weise als die Kunst der Sprache, wie die übrigen Künste als Künste der Sinne, zu begreisen gewesen wäre — diese Einsicht wird auch hier kaum gestreist: so unerschüttert stand die Iprache nur Augendsick auch in Herbers Geist das Vorzurtheil sest, daß die Sprache nur Mittel zum Zweck, die Worte nur künstliche, willkürliche Zeichen seine!

Wie dem jedoch sei: eine bedeutende und folgenschwere Leistung sind diese Herderschen Lineamente zur Acsthetik unter allen Umständen. Die Baumsgartensche Aesthetik ist damit umgepflanzt in den Boden einer philosophischen Lehre von den Sinnen. Von Baumgarten wird ausgegangen, die Baumsgartensche Definition der Poesie als einer vollkommenen sinnlichen Rede gegen die seichte und verwirrende Riedels in Schutz genommen; es bleibt dabei, daß Baumgarten der "Berkürzer einer ganzen Bissenschaft in Sine metaphysische Hauptsormel" war — aber, indem nun mit der Entwickelung des Sinnes dieser Formel Ernst gemacht wird, so wendet sich die Kritik zuletzt gegen ihn, und, in scheindarem Widerspruch gegen alle vorangegangenen Lobsprüche, heißt es nun, daß im Bergleich zu einer echten Aesthetik die Baumgartensche "ganz Nebenwert" sei. Nur Lineamente zu einer künstigen Aesthetik will Herder geben: die Wahrheit ist, diese Lineamente sind systematischer und zusammenshängender als jenes dreibändige Werk, mit welchem er später der Kantschen

Lehre vom Schönen und von den Künsten entgegentrat 1). Er hat von der Neuheit und Richtigkeit des Weges, den er vorzeichnet, das vollste Bewußtsein. Er ergeht sich in der Betrachtung des Werthes, den eine nach seinem Plan ausgeführte ästhetische Theorie auch für die Bildung der Jugend haben müßte. Er schwelgt förmlich in der Vorstellung des Jdeals einer solchen Wissenschaft, und selbstwerständlich erweitert sich ihm dasselbe zuletzt zu dem einer zugleich philosophischen und zugleich historisch en Wissenschaft, einer, freilich durch viele Vorarbeiten bedingten "philosophischen Theorie und Geschichte der Künste und Wissenschaften des Schönen".

Werfen wir einen kurzen Blick auch auf den so viel unbedeutenderen Rest, den dritten Hauptabschnitt unseres Wäldchens!

Ein vielverheißendes Unternehmen, wenn nun im Anschluß an die ein= zelnen Capitel des Riedelschen Buchs einige allgemeine asthetische Beariffe burch mehr als Eine Kunst hindurch je zu ihrem Ursprung verfolgt werden follen. Nur gestellt jedoch, nicht gelöst wird diese Aufgabe, Burudführung ber allgemeinen Begriffe auf ihre sinnlich-psychologische Quelle, Specificirung derselben je nach der Berschiedenheit der einzelnen Künste, so lautet die Auf-Da wird beispielsweise bei dem Begriffe der Illusion darauf hingewiesen, daß "jeder Rünftler und jeder Dichter seine eigene Zauberei bat". Sie ift eben verschieden nach ber verschiedenen Ratur ber einzelnen Runftzweige. Die Werte der Bautunst rufen ein "Staunen", eine ganz eigene, schwer zu benennende Art der Musion hervor. Die Täuschung, welche die Bildhauerei wirkt, ist "Gefühl einer lebendigen Gegenwart". Die Täuschung der Malerei ist äffender Trug, Allusion im eigentlichsten Sinne. Die Musik verset uns in "Rührung, Entzudung", ja, "füßen Wahnsinn". Die Tanzfunst der Alten muß die bentbar höchste Täuschung, muß "Bezauberung" gewirkt haben. Die Boesie endlich borgt, wie von allen Künsten, so auch von allen Allusionen, und jede Dichtart wiederum hat, je nach der Berwandtschaft mit jenen anderen Runften, je ihre eigene Art ber Täuschung; bas Drama

<sup>1)</sup> Es ist auffällig, und ein Beweis, wie wenig herber bisher studirt worden, daß zwei Männer, die beide ihm mit erklärter Neigung entgegenkommen und seine Berdienste um die Aestbetit hervorzuheben für eine Psticht historischer Gerechtigkeit erkennen, dennoch an dem Vierten Kritischen Wäldchen, und freilich auch an so manchen späteren hier einschlagenden Auseinandersetzungen, vorübergehen, um einzig die Kalligone zu berücksichtigen. Sowohl die Zimmermannsche wie die Lohesche Geschichte der Aestbetit begnügt sich mit einer Besprechung dieses Spätlingswerts, während doch gerade Lohe silr seine Ansicht von dem ässtelischen Werth der einsachen Sinnesempsindung (Geschichte der Aestbetif in Deutschland, S. 265 fs.) in dem früheren Herber einen Vorgänger anzuerkennen hatte. Die schwe Abhandlung von A. Schöll "Herders Berdienst um Würdigung der Antike und der bilbenden Kunst" im Weimarischen Herber-Album (Jena 1845) erspart sich mit Recht, auf die Kalligone, die neben der Polemik gegen Kant den positiven Ansichten der früheren Schriften keine neue hinzugesigt habe, einzugehen: leider wurde die Abhandlung vor der Veröffentlichung des Vierten Wäldchens zum Abschluß gebracht.

3. B. die Juusion "phantastischer Gegenwart", die Obe die der "singenden Entzückung" u. s. w.

Wir find geneigt, am meiften von den Abschnitten über den Begriff der Laune und ben bes lächerlichen zu erwarten. Denn frühzeitig hatte bies Thema unseren Berfaffer gelockt. Wahrscheinlich schon in Königsberg machte er die Zurüftungen zu einer Abhandlung über das Lächerliche, die sich auf ben Blättern eines bis in die Studentenzeit zurückreichenden Collectaneenheftes finden. Es scheint damit auf ein Seitenstud zu Rants Beobachtungen über das Schöne und Erhabene abgesehen gewesen zu sein. Der stizzenhafte Plan will zuerst die Stufen, bann die Arten des Lächerlichen unterscheiben; bas Lächerliche foll babei einmal mit bem Erhabenen, fobann mit bem Schönen in Bergleich gestellt, es foll ferner nach der Berschiedenheit der Zeiten, der Stände, der Geschlechter, der Temperamente, der Nationen durchgegangen werden. Homes Clemente und Abbt vom Berbienst muffen Materialien liefern; zur Eremplificirung des Lächerlichen werden Triftram Shandy und Don Quirote excerpirt und Bemerkungen der mannigfachsten Art aufs Papier geworfen. In der zweiten Auflage des erften Fragmentenbandchens fagt der Berfasser ober wollte er vielmehr ber Welt sagen, daß er "vor einiger Zeit feine Rebenftunden auf eine Untersuchung des Lächerlichen in Sitten und des Lächerlichen in der Vorstellung und dem Ausdruck, nach seinem Hauptbegriff und seinen vielerlei Arten gewandt habe". Gegen seinen Freund Scheffner spricht er schon im Februar 1767 von biefer Abhandlung, und wieder bringt ihn im October die Erwähnung Shaftesburys zu der Aeußerung: "Sie wissen, daß ich von einer Abhandlung vom Lächerlichen schon Jahre her den Ropf voll habe" 1). Und hier ware benn nun der Ort, die schon so lange durchdachte Materie einigermaaßen aufs-Reine zu bringen. Allein siehe da! neben vieler Polemit gegen Riedel, wieder nur Winke und Bunice! Bir erfahren nichts weiter, als daß Laune eine "nicht gemeine, eigenthümliche Denkart" und das Gefallende in ihr "eine sich frei äußernde originale menschliche Seele" sei, und daß es ein lefenswürdiges Wert sein würde, wenn ein Ropf, der felbst Laune hatte, biesen Begriff "durch alle feine Arten, Charaftere und Schriftsteller" burchführte. Gin folder Ropf mar denn nun freilich der unseres Kritifers so eigentlich nicht. Wir lernen aus seinem Capitel vom Lächerlichen, trot der Berheißung, daß er einem fünftigen Theoristen dieses Begriffs Gedanken liefern wolle, im Grunde nur, daß und warum es eine Theorie darüber nicht gebe, für ihn nicht gebe. Ueber ber unendlichen Mannigfaltigkeit des Individuellen geht ihm die Kraft des Zusammenfassens und ordnenden Gintheilens aus. Er verbittet sich "einen Accisezettel der Manieren des Lächerlichen"; mit Humor muffe man die Humore nicht sowohl

<sup>1)</sup> Fragmente I, zweite Auflage. SB. zur Litteratur I, 99 (SBS. II, 46); LB. I, 2, 239 und 289.

klassistieren als charakteristren; verschiedene Launen sind eben — verschiedene Launen, und der beste Theoretiker der, der uns "in die volle süße Gesellschaft aller lustigen Humoristen führte". Da wissen wir denn genau, warum die Abhandlung übers Lächerliche immer wieder verschoben worden war, und wissen zugleich, daß sie von Herder niemals geschrieben werden wird.

## IV.

## Die beiden Balbden gegen Rlot.

Wenn aber in bem letten Theil des gegen Riedel gerichteten Baldens die selbständigen Ausführungen von der Polemik erstickt werden, so ist dies noch viel mehr der Fall in den beiden Wäldchen "über einige Klozische Schriften". In dem Maage als dem Berfasser hier die Blofftellung, die Bernichtung Klopens und seines Anhangs als die augenblicklich wichtigfte Angelegenheit erscheint, tritt für uns ber Werth biefer beiden Bandden gurud. "Gine Ragd fritischer Bonhasen ober Wildbiebe" nennt Samann bas Zweite Kritische Wäldchen. Er, ber längst die Armseligkeit des Hallischen genius saeculi erkannt und gegeißelt hatte, war der Meinung, daß sowohl Leffing wie Herder ihre Muße und Talente lieber zu vollendeten Werken sammeln. als Rlot in dem "kurzen Genuß seines Lustri" stören möchten 1). Man wird boch dieser Meinung so unbedingt nicht beipflichten durfen. Die litterarische Moralität — und barum handelte es sich — bedarf bes Krieges so gut wie bie Moralität des Bölferlebens. Die in einem Binkelblatt verstedten Sarkasmen Hamanns allein thaten es nicht. Auch die gegen ben Stümper und Intriganten gerichtete Streitschrift fann ein "vollendetes Wert" fein; und solch ein Werk waren die Antiquarischen Briefe. Sie waren es durch die Gründlichkeit ber, wenn auch auf unscheinbare Dinge gerichteten positiven Ausführungen, burch die fittlich vornehme Haltung bes Schriftstellers, burch bie so meifterhaft von ihm geubte Runft ber Kriegführung. Bedenkt man, wie gelähmt durch personliche Rudfichten die meisten Zuschauer des Rampfes waren, wie lau und feig sich im Ganzen das Publicum benahm, so war es auch keinesweges vom Ueberfluß, daß wenigstens Gine Stimme sich voll und ganz auf Leffings Seite stellte. Ware nur diese Stimme nicht aus bem Munde einer Maste gefommen! Wären nur die Beweggründe Berders von zweifelloserer Reinheit gewesen! Satte er nur mit Leffingscher Eleganz und Sicherheit sowohl zu pariren wie zu treffen verstanden! Die Intention, wie er fie in der Borrede zum Dritten Bäldchen ausspricht, verdient volle Anerkennung. Gegenüber der Fälschung des öffentlichen Urtheils durch die von Rlotz usurpirte journalistische Tyrannis will der Verfasser "den Ton der Gleichheit und des

<sup>1)</sup> Recension ber ersten beiben Kritischen Wälber in ber Königsberger Zeitung, Schriften III, 430 ff.

Berdienstes herstellen", will er bie "lobschreienden, Alles überschreienden Stimmen" makigen und ber Kritif ihre Freiheit wiedergeben. Er weiß fehr wohl, daß der richtige Weg dazu in jener schon in den Fragmenten angepriesenen fritischen Methode bestehe, die sich in den Plan des Gangen versetse. um daffelbe zu zergliedern und im Bergliedern zu erganzen. "Gin zergliedertes Buch", fagt er, mit Bezug auf fein Berfahren mit ben Rlogischen Schriften, "ift doch bildender als ein zusammengeschmiertes", und, betreffend das oft "Kleinfügige" seiner Disputationen: "follte das Ausgefundene oft nicht wichtig sein, so suche man an der Methode selbst zu lernen". Ein stolzes Wort aber doch etwas zu stolz, wenn man es mit dem bevorworteten Buche vergleicht. Die Borrede paßt vortrefflich auf Lessings Antiquarische Briefe: fie pafit auf bas Zweite und Dritte Kritische Wäldchen nur etwa so wie eine Entschuldigung auf etwas, was der Entschuldigung bedarf. Wenn Niemand fonft, so hatte es ihm Hamann gesagt, daß es ein etwas leichtsinniges Beginnen sei, "vier und vielleicht fünf Werke auf einmal anzufangen und die Fortsetzung zu versprechen"; dabei sei es unmöglich, zu sammeln, zu verdauen und con amore zu arbeiten; dabei seien Mattigkeiten, Nachlässigkeiten, Widerfprüche. Wiederholungen und andere Menschlichkeiten unvermeidlich. Zwar unvorbereitet waren ja diese Streitschriften gewiß nicht; mit dem Klotischen Münzbüchlein namentlich hatte fich Berder, nach Ausweis feiner Sammelhefte, umständlich genug beschäftigt: aber der Aerger und der Born gab doch allen biesen Studien jest nur die Nothreife. Nur zu bald kam ihm die Reue über biefe "unnüten, groben, elenden Wälder". Richt bloß ber Folgen wegen, die fie für ihn hatten; sondern er fühlte, wie dürftig g. B. das zweite Bandchen fei, wie fehr es der Berbefferung und Bereicherung bedürfe 1). Gine Gelbftanklage in der Form der Entschuldigung ist besgleichen das, was die Vorrede in Beziehung auf den angeschlagenen polemischen Ton fagt, den selbst Scheffner au "bitter" gefunden hatte. Er leugnet, daß er bitter gegen die Berfon fei; bem von den Gegnern aufgebrachten Ton gegenüber fei es verzeihlich, wenn er ein wenig das Maag überschreite, wenn er rechtmäßigen Tadel mit Feuer, und laut genug fage, um gehört zu werden. Immer ift es ber blanke Schild Leffings, unter beffen Schutz er fich flüchtet. Mit Leffings Motto: aywroua μαλλον - schließt er die Borrede, mit Lessings flassischen Worten über Höflichkeit und Urbanität das ganze Bändchen. Wie das Erste Bäldchen in Hinsicht auf die Materie, so fordern alle drei oder vier in Sinsicht auf die Form unabweislich eine Bergleichung zwischen den beiden Streitern heraus.

Ganz merklich unterscheidet sich der Stil der Wälder von dem der ersten beiden Herderschen Druckschriften. Die Anklänge an Hamann, die dem Bersfasser eigentlich nicht natürlich waren, die er sich angequält hatte, treten ents

<sup>1)</sup> Reisetagebuch LB. II, 274. 277; vgl. den Beschluß des Bierten Wäldchens, LB. I, 3, b, 519.

schieden zurud, wie fie ja schon in den gegen die Litteraturbriefe lebhafter polemisirenden Bartien ber Fragmente, schon in der Umarbeitung und Fortsetzung der Fragmente und im Zweiten Stud bes Torso gurudgetreten maren. Immer noch finden sich, namentlich im Ersten Baldchen, einzelne Hamannismen: im Gangen tritt an die Stelle ber gesuchten Rathselrede, Die gu ber lebendig strömenden Redeluft Herders so schlecht pafte, die ein fehlareifendes Quiproquo für Kurze und Gebrängtheit und außerdem eine Maste war. jener Ton, den das Erste Wäldchen als den eigenthümlich Lessingichen daratterifirt, ber Stil eines Schriftstellers "nicht ber gedacht haben will, sondern uns vordenket", der, ein munterer Gefellichafter, ein unterhaltender Gefprächführer, "uns die Beranlassung jeder Reflexion gleichsam vor Augen zu führen. ftudweise zu zerlegen und wieder zusammenzuseten scheint". Dieses laute Bordenken, dieses Borzeigen und Sin- und Berwenden des vorwärts rudenden Gedankens beobachteten wir icon an einem der Cavitel des Zweiten Torsoftuds 1). Es herricht durchweg im Ersten Aritischen Baldchen. Der Berfasser, der über den Laokoon schreibt, mochte so gern auch in der Beise des Laokoon, wie dialogirend mit Lessing, schreiben. Möchte so gern! - wenn nur fein Gefühl nicht fo leicht mit feiner Logit burchginge, wenn er nur nicht so viel mehr gewohnt wäre, zu reden als zu conversiren. Dialektisch, wie ber Leffingiche, hat daber fein Stil doch eine gang andere, eine viel ftarker rhetorische Farbe. Ueberall gleich durchsichtig ist der Lesfingsche Stil: "halb verständlich, halb sombre" nennt Herder selbst den seinigen 2). Auch wo er nicht in Fragen und Ausrufungen verläuft, ift der Leffingiche Stil voll fesselnder l'ebendigkeit; er ist es durch die Symmetrie und Gliederung des Gedankens. Bei Berder bagegen ift jedes Wort gleichsam am lebhaft arbeitenden Herzen vorbeigekommen, die Gate frauseln sich zu unruhigen Figuren, auch wo es nicht durch die Natur des Gedankens gerechtfertigt ift. Daber nicht bloß übermäßig viel Frag- und Ausrufungszeichen, sondern auch pleonaftische Wendungen, Selbstunterbrechungen. Gedankenstriche als Zeichen bes ftodenden oder des abgebrochenen Gedankens. Die Frageform pflegt bei Leffing die Antwort in sich zu enthalten: Berber schwächt fie durch ungedulbiges Selbstbeantworten — wäre es auch nur mit dem etwas geziert bescheibenen "Raum" oder "Bielleicht". Im Affect ichreiben ja Beide: aber nur Leffing beherrscht benselben, nur er versteht es, zugleich voll Leidenschaft und zugleich voll Besonnenheit zu sein. Die Lessingsche Lebendigkeit ist immer männliche, die Herdersche ift mehr von der weiblichen Art. "So kenne ich meinen homer nicht; jo will ich nicht meine Griechen kennen!" Das heißt den Gedanken nicht bloß vordenken, sondern vorempfinden. Ja, nur zu oft brängt sich in die Darstellung die ganze nervose Erregtheit, der pathologische

<sup>1)</sup> S. oben S. 206.

<sup>2) 3</sup>m Reisejournal &B. II, 300.

Buftand bes Schreibenden hinüber. Er fei, schreibt er einmal in einem Briefe an Nicolai, bei bem, was Sonnenfels über Minna von Barnhelm geäußert "ordentlich zugefahren", um in dessen Lob einzustimmen. Wie verräth ihn dies "Zufahren", und wie oft sehen wir ihn, auch wo er mit Lessing, mit Rlot oder Riedel redet, fo zufahren! "Mein Nervengebäude antipathifirt jedem Borte", fagt er im Bierten Baloden nach Anführung einer längeren Stelle des Riedelschen Buchs. Das ist feine Redensart; auch das nicht, wenn er an einer anderen Stelle bei einzelnen Bemerkungen Burkes "wie durch einen inneren Schauder" Wahrheit gefühlt zu haben befennt; fpricht er doch von diesem "Schauder bei psychologischen Entdedungen" auch ba, wo er in seinem Tagebuch sich selbst für sich selbst charakterisirt. In verschiedenem Grade pflangt fich nun aber biefe Reigbarteit und Erregtheit in feine Schreibart fort. Das Zufahren und Aufwallen, das Erschrecken und Schmerzempfinden, das Achselzuden und Kopfschütteln, das Zittern, das Erröthen und Erblaffen wird allmählich zur Redensart, zur stehenden stillstischen Wendung; aber daß es dazu werden kann, weist zurud auf die ursprüngliche Wahrheit dieser Zustände und Empfindungen. Das bleibt der Unterschied zwischen der gesticulirenden Lebendigkeit des Lessingiden von der des Herderschen Stils. Bene ift zur fünstlerischen Form erhoben, mahrend diese gang naturalistisch bleibt: dort ift das Mimische in die Rede selbst hineingenommen, während es hier nebenherspielt. Die übertriebene Lebendigkeit, die kein Maaß zu halten versteht, erzeugt eine Schreibart ber Geberben und der Reflexbewegungen, deren Unruhe den Leser selbst unruhig macht. Das ist mehr als edle Freiheit, es ift unerlaubtes Sichgebenlassen, eine dialogische Munterkeit, die den Bortrag uneben und zerriffen macht. Dazu fommt, daß jene Gabe ber Beranschaulichung, mit der Leffing seine dialektischen Wendungen in ein Exempel, in ein Fabelwort, in ein Epigramm zusammenzuziehen versteht, daß ebenso das Talent dramatischer Effecte seinem Nachahmer abgeht. Der auf Die Lyrik gestellte Herder hat dafür nur Eins einzuseben. Gein rasch aufahrendes Gefühl macht ihn zu einem incorrecten Zeichner, aber zu einem guten Coloristen. Im Ginzelausdruck findet er fehr oft das Schlagende und Witige. das Anschauliche und Wirkungsvolle, das er in seiner rednerischen Syntax au felten ergreift. Glückliche Wortprägungen, bezeichnende Wortzusammensetzungen entschlüpfen wie Gingebungen seiner Feder und fassen seine Meinung auf ben enticheidenden Bunkten furg und braftisch zusammen.

Die Bergleichung mit Lessing stellt sich noch ungünstiger für Herber bezüglich des Stils und der ganzen Manier der aggressiwen Polemik. Hier am wenigsten versteht er sich auf das richtige Maaß, sowohl äußerlich wie innerlich. Er hatte die homiletische Breite des Litteraturbriesstellers Lessing gerügt: er verfällt seinerseits noch viel mehr in diesen Fehler. Lessing hatte seitdem knapper zu sein gelernt; er ist gegen Klotz ein gut Theil sachlicher und gedrängter als gegen Cramer und Basedow; er sorgt dasür, daß seine

Müblsteine immer Korn genug haben, damit man weniger das leere Geklapper ber Mühle höre. Es find oft recht geringfügige Fragen, um die der Streit fich dreht: aber sie werden mit so viel Gelehrsamkeit, mit so gediegener Grundlichkeit behandelt, daß sie den Werth von wichtigen erhalten, und daß jeden Augenblick ber Uebergang vom Einzelften zum Allgemeinsten offen bleibt. Der jungere Kritifer bagegen weiß zu wenig bavon, daß Ein Fall, richtig berausgegriffen, oft als Beispiel für viele bienen tann. Statt fich bei Ginem festauseben und ihn mit erschöpfender Bünktlichkeit abzufertigen, geht er von Fall zu Kall, tippt er hier und dort an, um in ermüdender Wiederholung immer wieder dieselben allgemeinen Gesichtspunkte zur Sprache zu bringen. Und was die Hauptsache ist: wie er auf diese Weise nie mit der Widerlegung, so wird er auch nie mit seinem Berdruß und Unwillen fertig. Lessing steht mit vornehmer Sicherheit, mit beiterer Ueberlegenheit feinem Begner gegenüber; die Ausbrüche feines Bornes find vernichtend, denn fie bleiben für die sittliche Gemeinheit und Unwürdigkeit bes Gegners aufgespart. Berber fo nicht. Selbst sein Spott ist gereizter, verdrießlicher, pathetischer Spott. Selbst sein Born ift polternder und feifender Born. Man glaubt zu sehen, wie ihm das Blut zu Kopfe schießt und wie er nun weder die Menge noch die Wahl seiner Worte beherricht. Nur zu fehr stellt sich dabei sein Sprachtalent in den Dienst seiner ungeduldigen Gereigtheit. Go ftark gefärbte Ausdrucke, wie "Buchtfrämer", "Rothmaterie" und Aehnliches fteben ihm reichlich zu Gebote. "Und die Dichtkunst der Griechen", der überall an das Nachte gewöhnten Griechen - fo frägt er den Gegner, "follte einpressende Rlosterlumpen dulben?" "Muß ein Held," heißt es ein ander Mal, "bie Würde seines epischen Charatters dadurch behaupten, daß er wie ein Kartäuser nur sein Memento mori ernfthaft und fauertopfifch grunge?" Er vergift, daß der Streitende fich ins Unrecht fest, der die gegnerische Meinung, wie ungereimt sie sei, vergröbernd entstellt, und daß man nicht mit der Reule zuschlagen muß, wo die Schleuder ausreicht.

Grob aber und weitschweisig wie diese antiklotischen Schriften sind, behaupten sie nichtsdestoweniger neben den Lessingschen ihren Platz, haben sie ihren eigenen Reiz und ihre eigenen Borzüge. Mit allen Blößen, die der Angreiser sich giebt: je weniger er sich deckt, desto vollständiger zeigt er uns die Gestalt des Angegriffenen. Erst hier stellt sich uns Klotz in seiner ganzen Breite dar. Die Ungründlichseit des Hallischen Bielschreibers, seine Sitelkeit und seine Känke lehren uns die Lessingschen Briefe zur Genüge kennen: die ganze Geistlosigkeit und Beschränktheit seines wissenschaftlichen Treibens kömmt uns erst durch die Herbersche Polemik voll zum Bewußtsein. Die Figur des Mannes wirksam, mit dramatischer Lebendigkeit zu zeichnen, ist Lessing der Mann: uns alle Züge seiner Physiognomie mit glücklicher Bemerkungsgabe zu enthüllen, ist dem seiner tastenden, reizbarer empfindenden Herber gegeben. Ja, an allem Ende ist die Lessingsche Polemik persönlicher als die Herbersche.

Die letztere mit ihrer Neigung, ins Allgemeine überzuschweifen und von dem gegebenen Punkt Linien ins Weite zu ziehen, giebt uns eine Menge von Gesichtspunkten, eine anregende Fülle wissenschaftlicher Gedanken, die über dem persönlichen Interesse des Streites weit hinausliegen.

Für denjenigen zwar, der von der Lectüre der Fragmente an die Kritischen Wälder herankömmt, sind diese Gedanken nicht neu. Die Grundgedanken der Fragmente, nur in einer neuen Weise kritisch angewandt, polemisch in ein neues Licht gestellt, bilden den positiven Kern auch des Zweiten und Dritten Wäldchens. Es wird daher leicht und doch nicht unlohnend sein, die Ernte rasch zu überschlagen.

Einen Seitenhieb über den anderen hatte Klotz schon in dem Wäldchen über den Laokoon bekommen, so zwar, daß die von ihm gegen Lessing geübte Polemik sür die Herbersche das Relief abgiebt.). Am aussührlichsten hatte unser Kritiker schon da (S. 251 ff.) den einfältigen Tadel Klotzens in den Epistolae Homericae über die Einführung des Thersites als einer unpassenden, lächerlichen Figur zurückgewiesen und dabei versprochen, künstig mehrere Proben davon zu geben, wie wenig dieser berühmte Homerkenner den Homer in Homers Sinne zu lesen im Stande sei. Dieses Versprechen zu erfüllen, schick sich nun das Zweite Wäldchen an: es geht zuerst mit den Epistolae Homericae ins Gericht.

Mit hohlen lateinischen Phrasen hatte Alot darin den Somer gepriesen und dann wieder mit abgeschmackter und anmaaglicher Rathederweisheit an ihm gemätelt. Dem gegenüber stellt fich nun Berber gang auf jenen Standpuntt geschichtssinniger, lebendig nachfühlender, congenialer Beurtheilung, ben uns ichon feine früheren Schriften fennen gelehrt haben, ben in Beziehung auf die alten Bildwerfe Windelmann, in Beziehung auf Dichterwerke vor Berder Niemand eingenommen hatte und auf den ihm zu folgen die Menichen erft lernen follten. Er will nicht beurtheilen, ehe er nicht verftanden hat, und er bescheidet sich, nicht zu verstehen, ehe er nicht empfunden, nicht mit ganzer Seele in die Eigenthumlichfeit, in alle erklarenden Bedingungen bes zu beurtheilenden Werks eingebrungen ift. Wie icon in den Fragmenten die kenntnißlose, voreilige Nachahmerei, so verwirft, so verspottet er jest aufs Bitterfte jene boctrinare Rritit, die für alle Zeiten und Geifter nur Ginen Maagstab hat, die, wie Kloy, mit vollen Baden den Homer als die summam vim et mensuram ingenii humani ausruft. Bon dieser summa vis wird es bann zu reden Zeit sein, biesen absoluten Maagstab wird man bann anzuwenden berechtigt sein, wenn man alle Formen und Metamorphosen bes menschlichen Geistes in sich gleichsam durchlebt hat, wenn man "mit den Bebräern ein Bebräer, mit den Arabern ein Araber, mit den Stalben ein

<sup>1)</sup> So namentlich R. W. I, 74. 76. 79. Lgl. ferner S. 9. 29. 86. 140. 143. 145. 148. 153. 186.

Stalbe, mit den Barben ein Barbe" geworden ift, um fo "Mofes und Siob und Offian je in ihrer Zeit und Natur zu fühlen". Ebenso auch in Beziehung auf homer. Auch homer ift nicht als ein Dichter aller Zeiten und Bolfer. als ber Dichter ichlechtweg; er ift nach seiner Ratur und seinem Zeitalter zu beurtheilen. Gleich schwer, ihn zu loben, wie ihn zu tadeln, da wir "aus der Welt hinausgerudt find, in der er bichtete, schilderte und fang". Und wie viel gehört also dazu, uns einigermaaßen in diese Welt wieder bineinzuruden! "Wie gelehrt," ruft Berder aus, "muß ein Auge fein, um Somer gang in ber Tracht seines Zeitalters zu sehen; wie gelehrt ein Ohr, ihn in der Sprache feiner Nation fo gang zu hören; wie biegfam eine Seele, um ihn in feiner griechischen Natur durchaus fühlen zu können!" Un einer einzelnen Rlogischen Albernheit, an der Behauptung, daß Somer die Würde des Epos durch die Einmischung lächerlicher Auftritte verlett habe, wird alsbald das Verkehrte des gangen Standpunkts veranschaulicht. Herder zeigt, wie der schnellfertige Tabler ben lachenden Selden nicht von dem lächerlichen, wie er ebensowenig zwischen Saupt- und Nebenpersonen, endlich und vor Allem nicht zwischen ber burchgehenden Grundstimmung und den in den einzelnen Theilen eines Gedichts vorklingenden Tonen zu unterscheiden verstanden habe. Das ist richtig bemerkt. ohne Zweifel, und vollkommen ausreichend, um einen Klotz zu widerlegen: aber bloke Accommodation an die Grundvoraussetzung der Alotischen Kritik ist es doch nicht, wenn dabei der Sat ganz unangefochten vorangestellt wird, daß Burde der unerläfliche Charafter, Bewunderung der nothwendige subjective Effect des Epos sei. Merkwürdig genug: aber soweit hatte sich doch auch Berder, trot all' seines historischen Sinnes und alles Strebens nach individualifirendem Einvernehmen mit dem jedesmal zu beurtheilenden Dichtwert, noch nicht von den berrichenden Theorien freigemacht, daß er nicht wenigstens den Begriff der Epopoe fertig an die Beurtheilung des Homer herangebracht hätte. Daß die Epopöe auf "Bewunderung" gebaut sein musse, war doch auch für ihn ein fires Borurtheil, zu dem sicher Miltons und Klopftocks Gebichte mitwirkten, und nur in ber liberaleren Anwendung bieses Capes unterschied er sich von seinem Gegner 1).

Jenes Grundprincip dagegen des historischen Individualisirens schärft er von Neuem in den nächsten Baragraphen ein, welche Alogens Ansichten über den Gebrauch der Mythologie in neueren Gedichten einer wiederholten Prüfung unterziehen. Er macht da eben wieder, mit besonderer Rücksicht diesmal auf die Dichter der Renaissanzeperiode, die Bida und Sannazar, Ariost und Tasso, geltend, daß man nicht Alles in einen Topf wersen dürse. "So wie der oberste Richter

<sup>1)</sup> Dieselbe Theorie Geschichte ber Dichtkunst LB. I, 3, a, 149: "bie Epopse mit ihrer kalten Bewunderung"; Abhandlung über die Obe ebendas. S. 86. 87. Ebenso wird im Vierten Wäldchen LB. I, 3, b, 515 als die dem Epos eigene Aussian, hohe stannende Ausschauung" bezeichnet.

allwiffend fein muß, um gleichsam die eigenthumliche Moralität eines jeden Bergens zu tennen: fo fei ber Richter über Zeiten und Bolter auch bes Geschmacks biefer Zeiten und Bölker fundig, oder er greift blind in den Loostopf der Jahrhunderte, um nichts als ein mageres fritisches Regelchen berausgulangen." Mit der ernsteren Anwendung dieses Princips nimmt er denn natürlich jest den "ungetheilten Beifall" zurüd, den er in dem Parallelcapitel der Dritten Fragmentensammlung dem Klotischen Sate ertheilt hatte 1), daß in geiftlichen driftlichen Gedichten die Mythologie fern zu halten sei. Was er übrigens über den Gebrauch der Mythologie fagt, ift dagegen kaum etwas Anderes als eine mattere und oberflächlichere Wiederholung des in jenem Capitel bereits so schlagend Auseinandergesetzten, daß es nun doch durch das Buschlagen auf Alot nicht schlagender werden kann. Neu etwa nur - er hatte es in den Fragmenten übergangen, "weil es eine zu lange Parenthese werden würde" - was er gegen den Klovischen Borschlag, statt der Mythologie Allegorien zu verwenden, vorbringt. An der Entschiedenheit, mit der er jest diesen Borschlag verwirft, hat doch wohl Lessings Laokoon Antheil. Er hatte früher an Ramler gerühmt, wie so ganz derselbe "die höchste poetische Kunft des Dichters, die Allegorie in seiner Gewalt habe". Jest fällt das Urtheil ganz anders. "Nur gar zu fehr", heißt es jetzt, "ift Ramler ein Freund folder Allegorien"; gegen Ramler, von deffen Bewunderung er überhaupt mehr und mehr gurudtommt, deffen Oben er inzwischen mit so vielen Ausstellungen recensirt hatte, daß die Berliner Freunde des Dichters nur Einzelnes aus der eingesandten Recension in der Weise zu brauchen wagten, daß sie es in eine neue, von Moses verfaßte, verwebten 2) — gegen Ramler wird jest Hagedorn gerühmt; benn "Gefühl ift ber Ton ber Lieder und nicht eine Charafteristik allegorischer Wefen, die, wenn sie einmal eine tobte Symbole mitten in die Reihe lyrischer Empfindungen hineinstößt, Alles, wie Gis, erfältet."

Und wieder nur eine neue Wendung des Grundsates, daß nur eine historisch unterscheidende Kritik von Werth sei, in den Bemerkungen, die sosort gegen den in der früheren Recension von Klotzens opuscula 3) nur flüchtig

<sup>1)</sup> Fragmente III, 123. S. oben S. 162 ff.

<sup>2)</sup> Ricolai an Herber, EB. I, 2, 309. 310. 314 und Herbers Antwort S. 317; Nicolai an Herber, S. 323. Die Recension erschien dann mit Moses' Chiffre Allgemeine Dentsche Bibliothek VII, 1, 3 ff. und hat in Mendelssohns Ges. Schriften IV, 2, 537 Aufnahme gefunden. Bgl. Einleitung zu Bb. IV der SWS. In der Fortsetzung des Torso wird zwar Kamser gegen den Klotzschen Borwurf der Genielosigkeit in Schutzgenommen und wegen seiner Berdienste um Horaz und um die Bildung unserer Sprache gerühmt, zugleich jedoch hinzugesigt, daß die Berlinischen Kunstrichter "ihre Lodssprücke auf diesen Dichter auf Grund ihrer persönlichen Bekanntschaft mit demselben zu hoch zu stimmen schienen". Wie hart später Herder über Ramser urtheilte, erhellt aus dem Briefe an Boie vom 11. Insi 1772 bei Weinhold, Heinrich Christian Boie, S. 160.

<sup>3) 23.</sup> I, 3, b, 39.

berührten Auffat De verecundia Virgilii gerichtet werden. Die Summe ift: auch das Urtheil über die Moralität eines Autors, so gut wie das über seine äfthetischen Fehler und Vorzüge, hat sich auf den Standpunkt bes Autore gu stellen; wer über die Schaamhaftigkeit griechischer und romischer Autoren urtheilen will, der darf nicht nach demienigen urtheilen, was uns heut anständig ober unanständig scheint: er muß "aus einem Nationalgefühl berselben" urtheilen. Es wird also Rlot dasselbe zu Gemüthe geführt, was in der umgearbeiteten Zweiten Fragmentensammlung gegen Clodius' Bersuche über die Sitten der Dichter vorgetragen werden follte 1). Wir bekommen einen Beitrag zur Ethit und zur Geschichte ber ethischen Empfindungen und Begriffe gu lefen - einen entfernten Beitrag zu jenem umfaffenden Studium ber Menschheit und ihrer inneren Geschichte, welches ben beständigen Sintergrund, den verborgenen Mittelpunkt aller Berderichen Betrachtungen bildet. Begrifflich zunächst erörtert der Schüler Kants und humes das Wesen der Schaamhaftigkeit, indem er zwischen der Schaam als Naturgefühl, der gesellschaftlich formirten Schaam und der moralischen Schaam unterschieden wissen will. Die begriffliche sodann erganzt er durch die historische Unterscheidung: er giebt - ein Seitenstud zu jener Geschichte der elegischen Gefühlsweise - in einem "hiftorischen und geographischen Blid über Zeiten und Bölker" Anfang wenigstens und Probe einer Geschichte ber Schaamhaftigkeit. Mit gerechtem Spott endlich trifft er die gedankenlose und oberflächliche Bermischung moralischer und afthetischer Gesichtspunkte, die sich der Verfaffer der opuscula zu Schulden kommen laffen. Die "Ocularinspection, ob Birgils Muse auch eine reine, feusche Jungfer fei", ift ihm eine Untersuchung, würdig für fromme Großtanten und für funfterfahrene Bebammen, nicht für den entzudten Liebhaber bei der ersten Umarmung; der Kunstrichter soll nicht ein "Zuchtrichter" fein; man foll aus Gedichten nicht die "bona fama" eines Poeten beurtheilen; Birgil "ift ein epischer Dichter, fein Custos des sechsten Gebots". Nicht einmal den persönlichen Charafter Birgils hat Klot ordentlich zu vertheidigen gewußt: in bescheidenem Wetteifer mit Lesfing, beffen Runft ihm freilich nicht zu Gebote stehe, versucht Herder etwas wie eine "Rettung Birgils". Alles in Allem aber ift ihm die ganze verworrene Behandlung des Themas durch Rlotz "ein Ueberbleibsel der alten philologischen Notenmacherei". Diesem Wort zufolge war es ein Frrthum, wenn die Fragmente den Mann neben den Gegner und Ernesti als ein Licht ber echten Philologie gepriesen hatten. Er wird jetzt gegen diese, er wird gegen Lessing und Windelmann contrastirt, und an den Plat, den er früher in Berders Urtheil einnahm, ift Benne gerüdt, biefer "würdige Renner ber Alten", ber Herausgeber bes Birgil, ber

<sup>1)</sup> Bgl. oben in diesem Buche, Abschnitt 3, S. 197; ausbrücklich wird Clodius in unserem Wäldchen S. 160 Ann. erwähnt.

Erste, der gezeigt hat, wie man einen Schriftsteller des Alterthums mit Geist und im eigenen Geschmack desselben commentiren muß 1).

Die Charafteriftit des Philologen, wie er nicht sein soll, wird fortgesetzt in dem nun folgenden Abschnitt des Zweiten Wäldchens über die Vindiciae Horatii, die in der Dritten Fragmentensammlung ein so schmeichelhaftes, wenn auch nicht uneingeschränktes Lob erfahren hatten. Herber bedt die ganze Armseligkeit des commontarius in carmina poetae auf, der die zweite, größere Sälfte des Buches füllt. Der Notenkrämerei, der überall am Einzelnen hängen bleibenden Manier des Commentators, welche die Horazischen Gedichte wie Exercitien "nach dem Fachregister des lieben Batteux" durchnehme und damit jeden poetischen Genuß zerftore, wird bie Forderung entgegengestellt, jede Obe als "ein Ganzes der Empfindung" nach der ihr eigenen Laune, dem fie beherrschenden Ton, der durchgehenden Harmonie der lvrifden Stimmung aufzufassen. Bis ins Sylbenmaaß hinein will er die lyrische Andividualität des Horaz beachtet wissen. Er wünscht, unter Berufung auf Rlopstod, daß entwickelt werde, wie "jedes Hauptsplbenmaaß feine eigenen Wortverbindungen, Berichränkungen und Wohlklänge habe". Er verurtheilt jene kritiklose "Parallelenmacherei", die nichts davon weiß, daß jede Dichtart, jede Sprache, jede Beit, jeder Zwed dem poetischen Bilde immer wieder eine andere eigene Farbe giebt. Er weist endlich den "leidigen Kram der Gemmengelehrsamkeit" jurud und dringt statt dessen auf die Unmittelbarkeit der freien, liebevollen Hingabe als auf die erfte, unerläßliche Vorbedingung alles tieferen Verständnisses eines bichterischen Werkes. -

Das Bersprechen am Schlusse des Zweiten Wäldchens, daß er fortzusahren benke, die Seichtigkeit der Klotzischen Schriften aufzudecken, macht das Dritte wahr. Es beschäftigt sich mit dem "Beitrag zur Geschichte des Geschmacks und der Kunst aus Münzen"; es sucht zweitens an den Acta litteraria den Geist der von Klotz und dessen Anhang geübten Kritik zu charakterissiren.

Breit, sehr breit wird zunächst Stil und Ton des Münzbüchleins charafterisirt, aber die Charasteristik saßt sich doch immer wieder zu sehr glücklichen Ausdrücken zusammen. Er spricht von dem "süßen Flußwasser des Buches", von der gezierten Artigkeit, von dem "unausstehlich selbstwichtigen Ton" des Autors. Er weist nach, wie der Scheingelehrte sich überall mit fremden Federn schmücke, wie namentlich Addisons bündige Aussührungen von ihm in Declamationen umgesetzt werden, und wie es dabei die stehende Manier des Compilators sei, daß er "immer den Schweif hängen lasse, um seine Spuren zu vertreiben".

Schade, daß der Tadel des Unbündigen nicht selbst etwas bündiger ist! Dem Klotzischen Ton und Stil konnte Lessing seinen eigenen: Herder darf ihm nur den "würdigen Ton Winckelmanns" vor» und entgegenhalten.

<sup>1)</sup> Zuerst A. W. I, 78; bann II, 196, vgl. im Reisejournal LB. II, 277.

Anders in Beziehung auf den Inhalt. Sier hat die Berderiche Kritif wieder in den eigenen Ideen des Kritifers eine positive Biderlage. Das Klogische Büchlein läuft auf ein unhiftorisches Geschwätz und auf principienlose "Münzenschmederei" hinaus. Herber bringt abermals auf echt geschichtliche. von festen Gesichtspunkten geleitete Behandlung. Auch die Rumismatik tritt für ihn in das Licht der Geschichte des menschlichen Geiftes; auch fie ift ibm "eine Aefthetit bes Schönen und eine Urfunde gur Beschichte ber Bolter"; er überträgt auf fie dieselbe Betrachtungsweise, die er so fruchtbringend auf Litteratur und Poesie angewandt hatte. Auch die Numismatik ift die Broduction einer Nationalgesellschaft. Aus der Berfassung, der Denkart, der Religion, den Unternehmungen, dem gesammten geschichtlichen Leben eines Bolkes muß fich also Ursprung, Bluthe und Verfall auch biefer, wie jeder anderen Runft und Wiffenichaft erklären. Siftorifd unterscheiben, pragmatifc erklären: das ift, nach Serder, die Aufgabe, die von Rlot gang und gar verfäumte Aufgabe; und in einem "Schattenriß" wenigstens - ähnlich wie bei ber Elegie und bei ber Schaamhaftigkeit - sucht er die Wandlungen des Münzengeschmacks darzulegen, geht er den Ursachen nach, welche den Münzen in Griechenland und Rom eine fo hohe Bollendung gaben, zeigt er ben himmelweiten Unterschied der numismatischen Welt der Alten und der Reueren.

Unwillig wirft der Berfasser am Schlusse seiner Besprechung des "Dingschens über die Münzen" ) die Feder weg, — um sie doch sogleich wieder aufzunehmen. Immer mit dem Gefühle, daß er die Geduld der Leser auf eine harte Probe stelle, immer selbst ungeduldig, weiß er dennoch kein Ende zu sinden. Er sagt sich, daß er "einen Morast durchwate", wenn er die Acta litteraria mit ihrer schaalen, in Phrasenlatein gehüllten Kritif durchzehe, — und er kann es sich dennoch nicht versagen, ein Duzend dieser Recensionen mit spottenden, wegwersenden, zurechtweisenden Kandglossen zu begleiten. Es gilt, unbekümmert um so viel eisernden llebersluß, wenigstens hie und da ein wichtigeres Wort zu erhaschen!

Da stoßen wir benn balb zu Anfang auf eine Auslassung über Pindars vierte pythische Ode. Es ist ein kleiner Beitrag zu Herders Theorie von der Ode. Schon im Ersten Bäldchen hatte er an der Horazischen Ode ans Glück ein Beispiel jener Auslegungsmethode gegeben, die sich vor Allem in die Lage des Dichters, in die Gelegenheit hineinversetze, die seinem Gedichte den Ursprung gegeben. Ebenso hier. Entgegen der so ganz auf der Obersläche und draußenvor bleibenden Annahme von Pindarischer Raserei und willfürlichen Abschweifungen, sast Herder den merkwürdigen Siegesgesang als ein durch und durch beziehungsreiches, in allen Theilen wohlmotivirtes "National», Localsund Individualstück", in welchem auch die Episode vom Argonautenzuge ein

<sup>1)</sup> So nennt er das Buch gegen Scheffner LB. I, 2, 359.

mit Rücksicht auf die Situation und den Zweck des Ganzen überlegt eingewobenes mythologisch-historisches Glied sei. Wie ernst sich Herder mit Pindar beschäftigt hatte, zeigen mehrsache Analysen Pindarischer Oden in seinen Papieren. Es war einer seiner Vorsätze, den "edlen griechischen Pindar", "seinen alten Pindar", den "Freund seiner Jugend", wie er ihn abwechselnd nennt, nach seinem poetischen Charakter aussührlich zu zeichnen. Das Dritte Wäldchen wiederholt diese schon im Zweiten (S. 241) angekündigte Absicht. Sie hing, so scheint es, mit dem noch immer nicht ausgegebenen Plan einer "Geschichte des lyrischen Gesanges" zusammen.

Da sinden sich serner, veranlaßt durch Hausens in den Acta litteraria. überschwänglich gepriesene "Neue Geschichte", ein paar Winke, wie Geschichte wirklich zu schreiben und wie sie nicht zu schreiben sei. Nämlich nicht romanshaft in der Weise Voltaires, nicht mit künstlich componirten, zurechtreslectirten Charakterportraits, sondern mit streng richtiger Vorlegung des Thatsäcklichen, woraus sich dann die Charakterbilder der handelnden Figuren dem Leser von selbst ergeben mögen. Die französische Manier ist schlecht: doppelt schlecht die deutsche ungeschicke Nachahmung derselben.

Und diese Betrachtungen setzen sich sort in einem besonderen Capitel unseres Wäldchens: "Ueber die Reichsgeschichte; ein historischer Spaziergang." Wir stehen damit wieder in dem Gedankenkreise, von dem wir einen Ausschnitt in dem Wäldchen über Winckelmanns Kunstgeschichte kennen lernten. Galt uns das dort Vorgetragene als ein erster Ersatz für das nicht zu Stande gekommene Fragmentenbändchen über die Geschichte 1): — hier ist ein zweiter!

Für die deutsche Reichsgeschichte nämlich ist es noch aus besonderen Grünben geboten, so thatsächlich wie möglich, nicht pragmatisirend nach Art der Alten, und nicht effectvoll darstellend nach Art der Franzosen zu sein. Die ältere griechische und römische Geschichte ruht auf poetischen Nationalsagen, aus denen sich dann die mehr philosophisch construirende naturgemäß heraus= bildete. Die Deutschen sind nicht in dieser glücklichen Lage. Wo bei uns zuerst die Historiographie auftritt, da steht sie unter dem Bann mittelalter= lichen Aberglaubens und monchischer Ginformigkeit. Endlich fängt das heutige römische Reich an sich zu bilden: die beutsche Geschichte ift die Geschichte dieses werdenden Reichs, ohne die übersichtliche Einheit, ohne die einleuchtende Großheit der Republiken und Monarchien des Alterthums. Sie muß daher wohl ein ebensolches Driginal sein, wie Deutschlands Berfassung. Je nachter, je genauer, desto besser. Gine "idiotistische Nationalgeschichte ber Deutschen" fann eben nur "Reichsgeschichte" sein, eine Geschichte bes Ranges, bes Rechtes, bes Banks; eine gewisse trodene Bunttlichkeit, ein steifer, gemeffener Schritt von Urkunde zu Urkunde ist ihr unvermeidlich. Das rechtfertigt die Maskows

<sup>1)</sup> S. oben S. 225.

und Bünaus, die Pütters und Gatterers. Beglaubigte Thatsäcklichkeit ist überhaupt die höchste Forderung der echten Geschichte: "reichsurkundliche Trockenheit" bleibt ebendeshalb der Hauptcharakterzug der deutschen "— bis mit dem Zeitalter Karls V. "eine neue Geburt des menschlichen Geistes durch ganz Europa" anhebt 1).

War es Herders Absicht gewesen, schließlich auch das Klotische Buch "Neber den Auten und Gebrauch der alten geschnittenen Steine" zu glossiren, so war es jedenfalls gut, daß ihn das Erscheinen des erst en Bandes von Lessings Antiquarischen Briesen bei der Borrede jenes Buch es Halt machen ließ. Er war auf die Lessingschen Briese so begierig gewesen "als ein Märstwer auf seinen Tod" (an Nicolai 21. November 1768): daß er sie mit Beisall gelesen habe, schreibt er am 10. Januar 1769 an Nicolai. In der Zwischenzeit, Ende 1768, muß er das Dritte Bäldchen beendert haben. "Und da kommen mir eben," schreibt er am Schlusse desseben, "Lessings Antiquarische Briese, die ich gern eher gehabt hätte! Belch' ein hinre ißender Strom! welche Belesenheit! welche Kenntniß des Alterthums! welcher Scharssinn!——In meinen Bäldern wird bisher wohl Niemand eine Spur von Berabredung und Einstimmung haben erträumen wollen, und daher, so entsernt Lessing von mir lebt, so einen Strahl von gutem Berurtheil geben mir seine Briese für Manches, das ich an Klotz ausgesetzt."

<sup>1)</sup> Diese rasch hingeworsennen und gewiß noch recht sehr der Klärung beditrftigen Bemerkungen über historiographie aus der Feder eines Mannes, der sich doch felbst in dem Fach der eigentlichen Geschichte noch nicht versucht hatte, fanden eine sehr allschätige, von zunftstolzer Beschränktheit dictirte Beurtheilung und Zurückweisung in den "Betrachtungen über die neuesten historischen Schriften" (einem in Altenburg erscheinesden historischen Taschenbuch) v. J. 1771; Theil 2, Absch. 3, S. 385 ff.

## Fünfter Abschnitt.

## Der Conflict und der Abschied.

Es waren fehr gemischte Gefühle, mit benen Herder ben Rampf gegen Rlot und Genoffen führte. Der gehobene Muth, die frifche Schlageluft, welche Leffing in solchen Kämpfen bewährte, balt bei Berder immer nur eine Zeit lang vor, um dem Zweifel, dem Berdruß, dem Etel zu weichen. Immer wieder sucht er fich über die Bute seiner Sache, über bas Recht feiner heftigen Angriffe ein gutes Gewissen zu machen, und immer wieder meldet fich die Empfindung, daß es Besseres für ihn zu thun gebe, als gegen die seichte Runstrichterei und den erschlichenen Ruhm dieser Afterkritiker anzukämpfen. "Wie viel Zeit habe ich verloren!" ruft er am Schlusse bes Dritten Kritischen Wäldchens, und mit noch lauteren Rlagen unterbricht er fich in ber Streit= schrift gegen Riedel. "Aus Patriotismus für die wahre Philosophie und den guten Geschmack hat man Schriften zu widerlegen, die Alles verderben, und, wenn diese im Besitze des Ruhmes sind, ach! so muß man sie gar erst weitläuftig zergliedern, um so viel zu wirken, daß sie nichts wirken konnen. mit geben die beften gabre unferes Beiftes vorüber, in benen man felbft nütliche Dinge hatte leiften konnen, ftatt bloß ichadliche zu zerftoren!" 1) Und als er nun vollends unter dem Eindrucke der Beurtheilungen stand, die inzwischen über die ersten beiden Wäldchen erschienen waren - wie deutlich verräth uns da das Selbstgespräch am Schlusse des Bierten Wäldchens den Zwiespalt seiner Stimmungen! Salb rechtet er mit den Gegnern, halb rechtet er mit fich felbft. So werthlos find diese Balber doch nicht; in einer neuen Auflage verbeffert und vermehrt, werden fie fich ichon Anerkennung zu erringen wissen! "Bei Allem aber," so fährt er fort, "stiehlt sich zum Ende meiner Arbeit ein Seufzer hervor. Wie flein ift's, fich jum Berke, und noch mehr oft zum Tone kleiner Leute berablassen zu muffen! Wie erniedrigend, sich nach einer ichlechten mitrologischen Zeit bequemen, um einer besseren Plat

<sup>1) &</sup>amp;B. I, 3, 6, 326.

zu machen!" Ganz andere Aufgaben sieht er vor sich; "zur Gedankenreihe menschlicher Seelen was hinzuzusügen — oder zu schweigen; lebend verdient zu werden, und zu sterben": so stellt sich seinem stolzen Streben die Zuskunft dar.

Die Klage so wenig wie die Entschuldigung trifft genau das Richtige. Es ist offendar Selbsttäuschung dabei, wenn er sich immer einreden will, daß er mit diesem unter dem Antriebe der stärksten persönlichen Gereiztheit geführten Streite lediglich ein "patriotisches" Werk treibe. Es ist nicht minder Selbsttäuschung dabei, wenn er, des Streites und seiner Leidenschaft überdrüssig, im Borsatze und in der Vorstellung ausschließlich positiver Leistungen schwelgt. Weder ein rein kritischer, noch ein rein schöpferischer Geist lebte in ihm. Immer strebt er über das Polemische zu freier Gedankenentwickelung hinaus, aber immer zugleich bedarf er des Stachels der Kritik, um seinen ganzen Ideenreichthum zu entsalten. Die rein darstellenden Werke, die er dis dahin geplant hatte, waren liegen geblieben und die "Vorläuserinnen" an ihre Stelle getreten. Gerade in den Furchen seiner kritisch polemischen Erstlinge, in den Fragmenten, in der Schrift gegen Lessing, und am üppissten vielleicht in dem Wäldchen gegen Riedel sproßte eine alleredelste Gedankensaat empor.

Unvollendet wie die Obenabhandlung und die Geschichte der Dichtkunst blieb denn für jetzt auch eine andere, gleichzeitig mit den Kritischen Wälbern in Angriff genommene, nicht in erster Linie auf Kritik, geschweige denn auf persönlichen Streit, sondern durchaus auf die Aussührung einer großen positiven Anschauung gerichtete Arbeit. Ein noch originelleres Werk als die im Vierten Wäldchen stizzirte Theorie der Aesthetik waren die Grundlinien einer "Archäologie der Hebräer".

Dhne Zweifel, der erste Ansatzpunkt zu diesem Werke ist in der Fortssteungslinie derzenigen Partie der Fragmente zu suchen, welche den deutschsorientalischen Dichtern gewidmet war. Als Vorbedingung der Nachahmung der Orientalen hatte er da einen mit morgenländischer Philologie verbündeten Geschmack gesordert und vor Allem einen Uebersetzer gewünscht, der zugleich Philosoph, Dichter und Philosop wäre. Ihn selbst aber hatte aus mehr als Sinem Grunde das gesorderte Studium der orientalischen Poesie anziehen müssen. Obgleich im Hebräischen noch viel mehr als für das Studium der Rlassier Autodidakt. — dies Studium locke ihn als Theologen, es lockte ihn, sosern er sich mit der Ode, sosern er sich mit der allgemeinen Geschichte der Dichtlunst beschäftigte, sosern sein Blick in der großen Perspective einer "Geschichte des menschlichen Berstandes" von der Cultur der Griechen zu der Cultur des Morgenlandes zurückschen Veriels der Kritif der Winckelmannsschen Kunstzeschichte am meisten war ihm Hamanns Kede von den "durchs

<sup>1)</sup> Nach dem schon in den Erinnerungen I, 92 (dann bei Sivers, Herber in Riga, S. 56) mitgetheilten Protofoll ilber sein erstes theologisches Examen "verbat er sich im Hesbräschen das tentamen". Bgl. das Geständniß des Euthyphron in Geist d. ebr. Poesie I, 3.

löcherten Brunnen der Griechen" und von den "Wallsahrten nach den Morgenständern" lebendig geworden. Nicht bloß die Kunst, auch die Wissenschaften — so schrieb er in jener, oben (S. 228. 229) nur kurz von uns berührten Stelle des Wäldchens über Winckelmann — haben, weil meist in den Morgensländern entstanden, das morgenländische Gepräge. Den morgenländischen Ideen und ihrer Fortwirkung müsse daher nachgespürt werden. Im Geiste und in der Natur der Morgenländer sei ja auch das Gebäude unserer Theoslogie begründet, in ihrem Stil, nach ihrer Denkart seien unsere heiligen Bücher versaßt, im Orient habe unsere Religion lange Zeitalter durchlebt u. s. w. Ueberall, mit Einem Worte, zwingen die Spuren morgenländischen Geschmackes und morgenländischer Art zu philosophiren den Geschichtschreiber der Wissenschaft, dem Einflusse Geistes nachzugehen 1).

Nur natürlich aber, daß Herder, wenn er nun selbst dieser Einsicht Folge gab, bis zu dem Punkte zurückging, wo der religiöse, der poetische und der wissenschaftliche Geist des Orients noch in ungetrennter Einheit und in ursprünglicher Reinheit sich darstellte, daß er, der überall den Ursprüngen nachzusorschen liebte, sich den ältesten Denkmälern orientalischer Weisheit, Religion und Dichtung, dem Ansang der Bibel, der Mosaischen Urkund e zuwandte. Weit freisich überschritt er damit die Grenzen des Abschnittes der Fragmente über die deutschsorientalischen Dichter. Je tieser er grub, je mehr er damit in das Gehege der Theologie hineingerieth, desto mehr trat ihm jene ältere Abhandlung in den Hintersund; sie blieb bei der Umarbeitung der Fragmente liegen, und die Untersuchung über die Ansangscapitel der Bibel, über die Erzählung von den Patriarchen, über die Geschichte Mose wurde zu einer ganz neuen, selbständigen Arbeit.

Für diese Arbeit aber suchte er jest wieder bei dem Freunde Hülfe, dessen Urtheil ihm in den Anfängen seiner Schriftstellerei so wichtig gewesen war, von dem er sich seitdem zusehends emancipirt hatte, dessen Eingebungen jedoch, wenn es sich um biblische Fragen handelte, unmöglich übergangen werden durften. Herder wußte, daß Hamann im Anschlusse an die ersten Capitel der Genesis einen Aussatz über die Anfänge der Menschengeschichte versaßt hatte. Wiederholt ist in dem Brieswechsel der Freunde von diesem Aussatz dah unter dem Titel "Reliquien", bald und öfter unter dem Titel "Origines" die Rede. "Origines," schreibt Hamann noch am 13. Januar 1773, "war ein kleiner Bersuch, den ich nach den Sotratischen Denkwürdigkeiten schreiben wollte. — In Riga habe ich einen halben Bogen über die Genesis ausgesetzt, den ich immer bedaure, verloren zu haben." Dasselbe Bedauern schon in dem Briese vom 17. Januar 1769: "Ich weiß

<sup>1)</sup> Einen stärksten Ausbruck fand die Erwartung, tiefere Wahrheit als bei den Griechen in den Urkunden des Orients zu finden, in der erst nach dem Abschied von Riga entstandenen Ode, welche dem Werke über die hebräische Archäologie als Dedication an Michaelis (LB. II, 35) angehängt werden sollte. Das Gedicht in seiner ursprünglichen Fassung LB. II, 45 ff.

kaum ein lebendig Wort mehr von dem, was ich über diese Materie gedacht und imaginirt habe. Sie ist aber mein Lieblingsthema gewesen, von dem ich so voll war, daß ich übrig genug zu haben glaubte, ich weiß nicht, wie viele Jahre daran zu wenden." Nur ganz allgemeine Winke daher, mehr Warnungen als Winke, läßt er jeht verlauten. Zu einer Geschichte der Schöpfung gehöre unstreitig Offenbarung, schreibt er, als Herder das erste Mal bei ihm angeklopft hatte, im Frühjahre 1768; und später wieder, im Januar 1769, warnt er, Moses Geschichte und Philosophie sei eine Urkunde, schwerer als Hesiod zu entzissern 1).

Und so dienen uns die Antworten des Wagus, da leider auch die anklopfenden Briefe Herders nicht erhalten sind, kaum zu etwas Anderem als zu einer chronologischen Bestimmung. Im Frühjahre 1768 zuerst, um dieselbe Zeit also, als ihn die neue Auslage der Fragmente beschäftigte, saste Herder den Gedanken zu der neuen Schrift. Nicht vor Ansang des solgenden Jahres jedoch, erst nachdem die neue Fragmentenauslage theils vollendet, theils dei Seite gelegt war, erst neben und nach der Absassung der Kritischen Wälder, ging er ernstlicher daran. Es war nächst dem Vierten Wälden seine letzte Arbeit in Riga, der erste freiere Erguß, mit dem er sich von der polemischen Schriftstellerei gegen Klotz und Genossen erholte. Im Umrisse wenigstens, in einer ersten Redaction war das "Werk über die hebräische Archäologie" bei seiner Abreise von Kiga fertig; Hartknoch hatte es bereits gelesen und durste erwarten, daß es, wie das Vierte Kritische Wälderen, in Kurzem zur Herausgabe reif sein werde <sup>2</sup>).

In der einen wie in der anderen Erwartung freilich irrte er sich. Der auf einmal nur alzu bedächtig gewordene Autor sammelte und seilte an dem ästhetischen Wäldchen, dis dasselbe zulett zur "Plastif" zusammenschrumpste, und er brütete über der hedräischen Archäologie, dis dieselbe zu einem viel umfangreicheren Werke unter dem Titel der "Aeltesten Urkunde des Menschensgeschlechtes" anschwoll. Die "Plastif", sofern sie den nahrhaftesten Kern jener Herderschen Theorie der Aesthetik enthielt, war in mancher Beziehung wirklich eine reisere Schrift; die "Aelteste Urkunde" vom Jahre 1774 und 1776, unter der Einwirkung ganz neuer Lebensersahrungen und innerer Wandlungen, von einem wesentlich veränderten Standpunkt und nicht ohne fremdartige Absichten niedergeschrieben, war nicht sowohl reiser als unsörmlicher, bunter, verworrener geworden. Der gesunde Keim des ursprünglichen Werkes entsaltete sich wuchernd

<sup>1)</sup> LB. I, 2, 320. 425; Hamanns Schr. V, 71. 72.

<sup>2)</sup> LB. II, 35. 45 ff. 68; vgl. III, 34. Für bie fernere Beschäftigung Herbers mit ber Archäologie bes Morgenlandes: LB. III, 85. 118. 200. 334. Weitere Bestätigung für obige Zeitbestimmung in dem Briese an Heyne vom Februar 1772 (Düntzer C. II, 118): "Ich habe seit brei Jahren das Ding gewälzt", und ungesähr damit übereinstimmend die Angaben in dem Briese an Hamann vom 1. August 1772 (Hamanns Schr. V, 72) und in dem an Nicolai vom November 1772 (Düntzer C. I, 341).

in ungesundem Wachsthum mit allerlei Nebentrieben, um zuletzt doch an der Ueberfülle der Säste, die es an sich gezogen, zu ersticken. Die Aufgabe, diese Mißentwickelung zu versolgen, wird uns nicht erspart bleiben: für jetzt haben wir es mit der ersreulicheren Ausgabe zu thun, das Werk, wie es in seiner ersten Ausgae war, den gesunden, krästigen Schößling kennen zu lernen, der sich aus dem Boden von Herders Rigaer Existenz, in der Mitte all' der großen und hellen Gedanken jener Tage, rasch und schlank erhob. In den Stizzen, Aussähen und Fragmenten, welche der Herausgeber des Lebensbildes als Nr. 23 bis 32 seiner Mittheilungen von Herders Rigaer Arbeiten zussammengestellt hat, dürsen wir im Wesentlichen die ältesten Materialien und die erste Niederschrift jener Archäologie der Hebräer zu besitzen sicher sein, zu deren baldiger Verössentlichung Hartsnoch den Freund ermunterte 1).

Gar ängstlich und ausführlich hatte ber junge Theolog in dem älteren Bersuch einer Geschichte ber Dichtkunft sich die Freiheit erstritten, auch die Poefie ber heiligen Bücher in den allgemeinen Blan seiner Geschichte hineinzuziehen, sie vom ästhetischen Gesichtspunkte "menschlich und analogisch mit anderen Bölfern" zu betrachten. Im Gedränge zwijchen der Lehre von der göttlichen Eingebung der beiligen Schrift und zwischen der Ueberzeugung, daß der Ursprung der Poesie als der "Muttersprache des Menschengeschlechtes" bei allen Bölkern derselbe sei, hatte er sich mit der Unterscheidung von Inhalt und Form zu helfen gefucht. Go gewiß ber Inhalt ber judischen Gedichte göttlich sei, so gewiß sei ber poetische Vortrag aus der menschlichen Denk- und Empfindungsweise der judischen Nation entsprungen; nothwendig fogar habe Gott, bei der Mittheilung der Wahrheit, an diese sich anschließen und dieselbe frei gewähren laffen muffen. Gine wunderliche Auskunft, eine Unterscheidung von so gebrechlicher Feinheit, daß sie jeden Augenblick bald von der einen, bald von der anderen Seite durchbrochen zu werden in Gefahr ift! Das eine Mal foll sich mit dieser Annahme des menschlichen Ursprungs der poetischen Form selbst jene strengste Fassung der Theopneustie vertragen, wonach auch die einzelnen Worte der Bibel auf Offenbarung beruhen: das andere Mal entschlüpft dem Berfasser ber Satz, das Boetische sei so wenig ein wesentliches Stud der Offenbarung, daß der Zweifler sogar auf den Frrweg gerathen könnte, auch der Inhalt felbst sei eine Folge einer feurigen Ginbildungstraft 2).

Und bennoch würde man gewiß dem Verfasser Unrecht thun, wenn man, im hinblick etwa auf die schöne Auseinandersetzung in den Fragmenten über den untrennbaren Zusammenhang von Gedanken und Ausdruck, ihn selber für diesen Zweisler halten, oder in jener scholastischen Unterscheidung bloße heuchsterische Anbequemung an fremde theologische Vorurtheile finden wollte. Nicht

<sup>1)</sup> Bgl. die Borrebe ju LB. I, 3, S. xxvi ff., für beren Angaben Bestätigung ober Berichtigung von ber Suphanschen Herberausgabe zu erwarten bleibt.

<sup>2) &</sup>amp;B. I, 3, a, 115. 117. 123.

bloß mit der Theologie seiner Leser: ohne Zweifel auch mit seiner eignen Theologie hatte er als Geschichtschreiber der Poesie sich abzufinden. Genua nur, daß er für die rein menschliche Auffassung, für das Recht der poetischen und philologischen Auslegung ber biblischen Boefie unter allen Umftanden fich Raum zu ichaffen und jeden Preis dafür zu gablen entschlossen war. Sicherlich, er glaubte an die Göttlichkeit des biblischen Inhalts, aber zugleich stellte er sich mit vollem Autrauen und voller Entschiedenheit auf das "Sofern" iener Unterscheidung. Als Geschichtschreiber der Boesie nimmt er unbedingt bas Recht in Anspruch, burch theologische Bedenken nicht gekreuzt zu werden, die biblischen Geschichten einzig "in dem Gesichtspunkt einer sinnlichen alten Erzählung zu betrachten", die sich nach ber bildlichen und poetischen Denkart ihrer Zeit richtete 1). Er leugnet nicht die Offenbarung, aber er hält es zu seinem Zwede für ebenso erlaubt, wie nothwendig, von ihr abzusehen. Bibel ift göttlich - so formulirt er seinen Standpunkt in einer gelegentlichen Aufzeichnung -, aber da doch ihre Worte für menschliche Seelen und also menschlich gedacht sind, so muß sie so auch ausgelegt werden, so darf "die Frage über die Theopneustie aar nicht in die Hermeneutik der Exegese kommen. Habe Bott geredet durch Mosen oder Moses: ich höre nichts als Moses; das Andere glaube ich 2)."

Die Wahrheit ift: Berder steht damit gang auf dem Boden jener neuern= den Theologie, die seit der Mitte des Jahrhunderts dem haltlosen und willfürlichen Experimentiren mit der Kirchenlehre ein Ende machte und deren Chorführer die Semler. Michaelis und Ernesti waren 3). Erweicht war die alte Orthodorie schon längst durch den Pietismus; sie war gleichzeitig nach den Begriffen und Beweisen der Wolfschen Philosophie zurechtgerückt; sie war endlich, unter dem Einflusse des englischen Deismus, durch den umstandslosen Menschenverstand entleert und verdünnt worden: da trat durch jene Neuerer eine bemerkenswerthe Wendung ein, eine Wendung, die, indem fie eine Stute und Rettung ber bedrängten Glaubenslehre zu werden versprach, ben Grund berfelben auf ein gang anderes, der freiesten Brüfung widerstandslos offen stehendes Gebiet verlegte. Es erfolgte ber Rudgang zu ben Quellen, zu Exegese und Geschichte, wogegen die Philosophie fortan in die zweite Stelle rudte. Auf fritisch = exegetischer und historischer Basis hat sich die Dogmatik umzubilden und zu berichtigen. Es handelt fich in den Arbeiten der Michaelis und Ernesti um die mit allen Mitteln philologischer und historischer Gelehr-

<sup>1) &</sup>amp;B. I, 3, a, 179.

<sup>2)</sup> In ben unter ber Ueberschrift "Bemerkungen über bas Berfahren ber Theologen bei Erklärung ber Bibel" zusammengestellten Auszeichnungen LB. I, 3, a, 363.

<sup>\*)</sup> Filr das Folgende ist Dorners Geschichte ber protestantischen Theologie, besonders in Deutschland, der vierte Band von Gaß' Geschichte ber protestantischen Dogmatik und Frank, Geschichte bes Rammalismus und seiner Gegensätze (Th. 3 der Gesch. der prot. Theol.) benutt. Auch Werner, Herber als Theologe, Cap. I, mag verglichen werden.

samkeit zu betreibende Interpretation des Alten und Neuen Testaments, gleich einer menschlichen Schrift. Nur durch einen dünnen Faden hängt diese neue Richtung mittelst des im Hintergrunde stehenbleibenden Offenbarungsbegriffes mit der disherigen zusammen; noch ist man weit entsernt, die Consequenzen der neuen Grundsätze zu übersehen; noch wird, mehr oder weniger unbesangen, das Unbegreisliche respectirt, sosern es sich nur nicht vordrängt, oder, durch scholastische Kunst und philosophische Deutelei überspannt, zum Widerspruche reizt. Noch weiter aber geht Semler. Unmethodisch und tumultuarisch zwar, aber mit bewunderungswürdiger Energie bringt er das neue Princip zur Geltung, überträgt er die kritische Untersuchung von den Urkunden der christlichen Lehre auf die Geschichte der Kirche und der Dogmen und stützt sich gegen die Hinfälligkeit der sich wandelnden theologischen Lehrsormeln auf den Werth des davon unabhängigen moralisch religiösen Glaubens.

Aus dem Pietismus und der Orthodoxie hatten sich sowohl Semler wie Michaelis zu ihren freieren Anschauungen herausgearbeitet. Eine ähnliche Entwidelung hatte Berber genommen. Wenn ihm frühzeitig bie Rirchenfrömmigkeit eines Treicho als Heuchelei verdächtig geworden, wenn er durch Kants Borlesungen hinter die Nichtigkeit der philosophischen Formulardogmatik gekommen war, so hatte er sich doch noch lange durch Phantasie und Empfin= bung ein Verhältniß zu den dogmatischen Vorstellungen und Bildern bewahrt. Er hatte dem frommen Gefühl Klopstocks als eines Dichters das Wort geredet; er hatte felber nach bem Mufter bes frommen Sangers in feinen Dben und liturgischen Dichtungen einen poetischen Gebrauch von der driftlichen Mythologie und von der pietistischen Ausdrucksweise gemacht 1). Allein Sand in Sand mit der Läuterung seines Geschmads war auch seine theologische Bilbung vorgeschritten: - schon am Ende seiner Universitätszeit war er, Dank feinem gefunden Ginn und feinem historischen Blid, fur die neue antidogmatische, für die kritisch freie Theologie entschieden. Sein theologischer Standpunkt bedte fich mit jener "menschlichen Philosophie", zu ber er fich bekannte, und mit jener litteraturgeschichtlichen Betrachtungsweise, Die ben verschiedensten Erscheinungen menschlicher Dent- und Empfindungsweise durch Bölter und Zeiten mit liebevollem Berftandnig nachzugehen suchte, um fo ben Schlüffel zur "Geschichte bes menschlichen Beiftes" zu entbeden.

Den beredtesten und schlagendsten Beleg für diese Stellung, die sich der junge Theolog bereits am Anfang seiner Rigaer Periode gegeben hatte, sinden wir in einem verschollenen Schriftchen, welches er noch vor den Fragmenten, Ostern 1766, ohne seinen Namen und ohne Angabe des Druckortes vom Stapel gelassen hatte. Beranlast war dasselbe durch das von dem gelehrten

<sup>1) &</sup>quot;Das Marterlamm liebegebraten am Kreuz" und Aehnliches; vgl. auch in ber Rebe zum Andenken der Frau Zuckerbecker: "mit Kleidern, die das Blut des Lammes gefärbt" LB. I. 2, 175.

furländischen Prediger G. F. Stender versaßte Bücklein: "Schrift» und versnunftmäßige Erläuterung der Lehre von der heiligen Dreisaltigkeit", das soeben, gleichfalls anonym, die Presse verlassen hatte. Das Bücklein lockte offenbar Herder, seinen eignen kritischen Standpunkt daran zu erproben. Bermuthlich war es ansangs nur auf eine Recension desselben für die Königsbergischen Zeitungen abgesehen. Sehn damals jedoch hatte er sich mit den Zeitungen überworfen und vorläusig mit der Recension der Kantschen Träume eines Geistersehers von ihnen Abschied genommen. Bielleicht auch war ihm die theologische Recension zu aussührlich gerathen: genug, er saßte die wenigen Blätter, die in ihrer abkürzenden, sprunghaften Form noch die Spuren ihrer Entstehung und ursprünglichen Bestimmung an der Stirn tragen, unter dem Titel "Nachricht von einem neuen Erläuterer der heiligen Dreieinigkeit" zusammen und übergab sie dem allezeit drucklustigen Hartschood zur Beröffentlichung.).

Die Stendersche Abhandlung war ein rechtes Muster jener willfürlichen Art ber Schriftauslegung, die nichts als einen Ginfall, eine Spoothese gur Unterlage hatte und ihre Unwissenschaftlichkeit mit der guten Absicht zudeckte, einen Beitrag zur Bekehrung des Unglaubens, der Seiden, Juden und Deiften zu liefern. Unter ausdrücklicher Berufung auf Michaelis, Semler und Ernesti fest nun der Schüler der neuen fritischen Theologie dieser verfehrten diejenige Erflärung entgegen, die uns fage, was eine Bibelstelle "nach dem Ginn ber heiligen Schriftsteller, nach ihrer Art des Ausdrucks, nach ihrer Zeit und der Berbindung, in der sie schrieben, wirklich bedeutete, und also auch uns bebeuten muß". Diesen neuen Weg, den die Theologie zur Zeit glücklich eingefchlagen habe, erklärt er für den einzig richtigen. "Wenn," heißt es, "ein Michaelis in der Geschichte der ebräischen, und ein Semler in der Geschichte der hellenistischen und Kirchen - Sprache grabt; wenn Ernesti mit einem geftarkten philologischen Auge heilige und Profan = Scribenten, alte Wahrheiten und neue Hypothesen vergleicht und sie gegen einander abwägt: so ist dies die Methode, bei der Religion zu denken." Und an einzelnen Proben der Stenderschen Schriftdeutung weift er darauf das Willfürliche von beffen Berfahren nach, zeigt weiter, wie dessen Auffassung der Trinitätslehre weder neu noch überzeugend sei, wie es ihr an philosophischer Bestimmtheit fehle, und wie sie, trotz aller "orthodoren Schminke", gang und gar nicht mit der echten Rirchenlehre übereinstimme. Nicht eben besonders durchsichtig ift der Beschluß ber kleinen Schrift. Derselbe unterscheidet die kirchliche, die historische, die philosophische Erklärungsart und fordert von der wissenschaftlichen Theologie . die Berbindung aller drei. Bielmehr, bei dem Bersuch der Unterscheidung fliegen fie dem Berfaffer bereits wieder zusammen. Die Hauptsache ift, daß

<sup>1)</sup> Abgebruckt jetzt in SWS. I, 28 ff., und bazu zu vgl. ber Suphansche Aufsatz "Herbers theologische Erstlingsschrift" in ber Zeitschrift für beutsche Philologie VI, 165 ff.

er noch einmal die Ermittelung des Sinnes der biblischen Ausdrücke auf historisch grammatischem Wege empsiehlt und daß er auch von der vergleichens den Religionsgeschichte, diesem so wichtigen Theil einer "Geschichte des menschlichen Berstandes", einen Beitrag zum tieseren, philosophischen Verständniß der biblischen Lehre erwartet. — Die Uebereinstimmung dieses theologischergegetischen Programms mit dem ästhetisch-litteraturgeschichtlichen des Fragmenstisten ist handgreislich. Einen philosogischen "Seher", einen weltweisen Kenner des Geistes der Nationen sorderte er sür die Geschichte der Dichtkunst: ein historisch philosophisches Genie mit einem "Auslegergeiste" sordert er des gleichen für die Erläuterung der heiligen Schriften.

Ueberall aber, in den alteren, wie den gleichzeitigen Schriftftuden, berfelbe Standpunkt. Schon die Zeitungsrecension über eine das Sobelied betreffende Schrift, vom Jahre 1765 (SWS. I, 89), verwirft die mystisch-erbauliche Auslegung des Berfaffers und dringt auf eine einfach fachliche aus dem morgenländischen Geschmack heraus. An Damms Uebersetzung des Neuen Testaments vermift eine andere Recension (SBS. I, 93) ben "Auslegergeist", die hermeneutischen Regeln, den fritischen Blid, "in die apostolischen Zeiten zu schauen, der Benfon, Beirce, Michaelis und Semler so ausnimmt". In bemselben Sinne polemisirt der Auffat von Rutbarmachung der Philosophie gleichermaaßen gegen das unzeitige Ginführen philosophischer Wahrheiten in das Gebiet der Religion, gegen die alte Aristotelisch = dogmatische Methode, welche "nur eben zwei oder drei unferer Theologo = Philosophen mit furchtsamer Dreistigkeit auszurotten angefangen", und gegen die neueste Erufiussche Modephilosophie, welche, umgekehrt, aus der Theologie Postulate in die ersten Gründe der Metaphyfit bringe, und gerühmt wird ftatt deffen das von den Engländern und ein paar deutschen Theologen ausgegangene Bemühen, "über bie biblifcheften Wahrheiten einen philosophischen Geift auszubreiten". Die fritisch - historische Betrachtung der Bibel endlich liegt dem ganzen Fragmentenabschnitt über die Nachahmung der Drientalen zu Grunde. Ohne Umftande redet da unser Kritifer mit Bezug auf die alttestamentlichen Engel und Cherubim von einer hebräischen Mythologie; die judische Religion mit ihrer burch und burch nationalen Färbung tritt in tiefen Schatten gegen die drift= liche, und unbefangen wird ausgesprochen, daß sich der größte Theil der Pfalmen mit dem zeitlichen Buftande des judifden Bolfes beschäftige und baber "meistens bloß durch erbauliche Accommodationen und Ratachresen etwas Geistliches bedeuten fonne".

Die liberalste Auffassung des Dogmatischen ist natürlich die unausbleibeliche Folge dieses kritische historischen Standpunktes. Am klarsten würden wir darüber sehen, wenn die Denkschrift auf Heilmann zu Stande gekommen wäre. Mit Heilmann, mehr noch mit Spalding, dem Schüler der englischen Bermittelungstheologie, dem Uebersetzer Shaftesburys, dem beredten Prediger und Schriftsteller, der die echteste Frömmigkeit und das seinste moralische Gefühl

mit einem nüchternen, aller mostischen und speculativen Berftiegenheit abgeneigten Menschenverstande so gludlich zu vereinigen wufte - mit Spalding por Allem berührte sich der damalige Herder. Er giebt seine eigne Dentweise fund, wenn er von dem Berfasser ber "Gedanken über ben Werth der Gefühle im Chriftenthum" rühmt, daß es demfelben vielleicht gelingen werde, "in die Theologie ein Denken einzuführen, das ebenso wenig Deismus und Freigeisterei als nachgebetete Formel ift" 1). Diese mittlere Stellung macht ihn jett, der unkritischen Unduldsamkeit eines Trinius und dem Relotismus eines Trescho gegenüber, zum Schutredner der Deiften und läßt ibn bann boch wieder der Dürftigkeit des beiftischen Bekenntnisses aus bemselben Grunde spotten, aus dem er für den schönen leberfluß der Sprache gegen die philosophischen Sprachverbesserer, aus dem er in allewege für das Sinnliche gegen das Abstracte, für das tiefere Recht der Boefie gegen die nacht verständige Brosa eintrat. In dieser mittleren Stellung glaubt er noch immer auf den Namen eines Orthodoren Anspruch zu haben und will er doch auf ber anderen Seite nichts Befferes fein als ein "wahrer Freidenker" 2). Als einen solchen freidenkenden Orthodoren zeigt ihn die Kritik des Klopstockschen Messias, wenn er boch rügt, daß der Dichter den Beiland viel zu wenig menschlich dargestellt, daß er Alles, wozu er die Teufel brauche, viel wirksamer aus ber menschlichen Seele hatte ableiten konnen, und daß sich bei "Chrifti Leiden vor Gott" nichts Bestimmtes benten laffe 3). Die Rigischen Predigten aber vollends - wenn es erlaubt ift, auf deren früher nur furz von uns berührten theologischen Inhalt zurückzukommen — biese Predigten sind ganz durchdrungen von jener auf den Boraussetzungen der fritisch-historischen Bibelauffassung ruhenden, herzlich verständigen, die alte Orthodoxie und den Bietismus weit hinter sich lassenden Freidenkerei. Mit geflissentlicher Beiseitesetzung der geheimnisvollen Stude des driftlichen Lehrbegriffs, der Schöpfung aus Nichts, bem Weltenbe, ber Dreieinigkeit, bes Berdienstes Chrifti bei Gott u. f. w., wollen fie nichts als den "Ratechismus der menschlichen Beftimmung und Glückfeligkeit" einschärfen, - mitinbegriffen die Lehre von der Unsterblichkeit und unter beständiger Berufung auf das geoffenbarte Wort Gottes. "Gott," so lautet bes jungen Predigers Glaubensbefenntniß, "gab

<sup>1)</sup> Fragm. I, 153; vgl. andere Anführungen Spalbings Fragm. III, 33. 279. 310; Brief an Hamann LB. I, 2, 149; ferner ben Auszug aus Spalbings Bestimmung bes Menschen LB. I, 3, a, 353; auch ebendas. 363. Erst später — in einem weiter unten zu besprechenben handschriftlichen Briefe an Menbelssohn — polemisirt er gegen Spalbings Unsterblichkeitsbeweise.

<sup>2)</sup> S. die Predigt über die Bibel SB. zur Theologie X, 251, die Recension über Trinius Erste Zugabe zu seinem Freidenker=Lexikon SBS. I, 96. 97, und bagegen wieder die Stellen über die Deisten LB. I, 3, a, 378 und 486.

<sup>3)</sup> Fgm. II, 246. 253. 255. Gang menichlich faßt bie Geschichte Jesu ber oben S. 151 Anm. 2 erwähnte eigne Entwurf einer Meffiabe.

uns unsere Pflichten, unsere Renntnisse; er gab uns, da unsere Natur ver= fallen und elend war, eine Wiederkehr zur Glüchfeligkeit und feiner Gnade, durch die Erlösung Jesu; er gab uns eine hohe göttliche Mitwirkung, um wieder zu der ursprünglichen Hoheit unserer Natur und Glückseligkeit in dieser zu gelangen." Das find vieldeutige Ausbrude, in unbefangener Anlehnung an die dogmatische Sprache absichtlich so gewählt, um einzig den moralischen Sinn und Zweck der christlichen Heilslehren den Hörern ans Herz zu legen. Rein ethisch wird der Begriff der Erlösung, rein menschlich der Begriff der göttlichen Offenbarung gefaßt, so daß der schwache Beiligenschein, der daran sichtbar wird, immer sogleich wieder bor unseren Augen zerfließt. Das Gebet ift "ein Mittel zu unserer Befferung und Beredlung der Seele". Ginzig durch unsere eignen Gedanken und durch moralische Ueberzeugung wirkt in uns der heilige Geift. "Unter der innigften Aufficht Gottes" zwar — aber durchaus abhängig von ihrer Zeit und Gegend dachten bie heiligen Schriftsteller und sind eben hienach zu erklären. Abhängig von der Bildung feiner Zeit und feines Bolfes war selbst Sesus, und innerhalb dieser Boraussetzungen baber "richtete er seine so einfache und moralische Religion auf". Ein Mensch war er, ein Freund und Bruder der Menschen, uns Allen ein Borbild durch seinen "vortrefflichen Charafter". Mit dem Geifte biefer Predigten endlich — wenn es erlaubt ift, ein Weniges vorzugreifen — stimmt volltommen der Plan gusammen, den Herder demnächst in seinem Reisejournal für den Religionsunterricht in der von ihm projectirten Focalschule entwarf. Immerhin foll danach der Katechismus Luthers die Unterlage bilden, allein erläutert foll er in der Beise werden, daß er "ein Schatz von Bflichten und Menschenfenntniffen" werde. Auf einer höheren Unterrichtsftufe handelt es fich um pragmatisch = historische Erklärung der biblischen Schriften und im Zusammen= hange damit um Gewinnung einer Dogmatik, "die weder eine Sammlung biblischer Sprüche noch ein scholastisches System sei". Ist aber der Religions-unterricht auf dieser Stufe "voll Philologie eines Michaelis und Ernesti", so endet er mit einem Syftem "voll Philosophie eines Reimarus", geläutert von unnuten Geheimniffen und Dunkelheiten, von allen Lehren, die, wie die von der Unnüglichkeit guter Werke, moralisch schädlich werden können. Die alte Dogmatik ist burch eine neue, ber alte Katechismus burch einen "Ratechismus ber driftlichen Menschheit für unsere Zeit" zu erseten 1).

Man kann, ohne mit dem dristlichen Bekenntniß zu brechen, kaum einen vorgeschritteneren Standpunkt einnehmen. Nur eine schmale, aber eine feste Grenzlinie trennte ihn von dem reinen Deismus. Ein starker religiöser Sinn, ein warmes, inniges Gefühl adelte den Moralismus, der den Kern dieses Glaubens bildete: eine für alles Menschliche aufgeschlossene Empfänglichkeit, eine ganz einzige Gabe poetischer Anschauung gab dem kritisch bistorischen

¹) &B. II, 200. 210. 216. 304.

Grundgedanken eine positive Wendung. Gine kleine Verschiebung der Elemente, aus denen dieser Standpunkt sich zusammensetze, ein stärkeres Hervortreten des Gefühls- und Phantasiemoments, und Herder konnte sich selber im Lichte eines Ungläubigen erscheinen, er konnte, zurücklickend auf seine Rigaer Zeit, erklären, daß er "ein Libertin, ein religiöser Freigeist" gewesen sei.).

In der Zeit diefer Befangenheit in moftischer Gläubigkeit, in feiner Budeburger Periode wurde er aus einem Lobredner von Spalding und Michaelis zu einem Gegner beider. Damals geichah es, baf er bem Standpunkt feiner Rigger Predigten in den "Provinzialblättern" ein Dementi gab; damals, daß er feine fritisch freie Betrachtung des Alten Testaments in der "Aeltesten Urkunde" verdunkelte. Als jener "religioje Freigeist" da= gegen hat er die "Archaologie ber Bebraer" geidrieben. Wie die Bredigten feine ehemalige rein ethische Auffassung ber driftlichen Glaubenslehre barlegen, jo zeigen ihn die Stude zur Archaologie auf der Sobe feiner fritisch-hiftorischen Auffaffung der Bibel. Berichwunden ift in diefen Studen die angitliche Unterscheidung von Form und Inhalt, ber Bersuch, fich mit ber Offenbarungslehre der Theologen entschuldigend auseinanderzuseten. Die poetische Betrachtung ber ältesten Boefie ber Bebräer tritt auf völlig gleiche Linie mit der ber orphischen oder Sesiodischen Boefie. Bon dieser poetischen Betrachtung wird die theologische vollständig verschlungen. Auch den Mojaischen Schriften gegenüber gilt einzig und allein der afthetische, auch den Urfunden der jubifchdriftlichen Religion gegenüber ber ftreng geschichtliche Gesichtspunkt. Denn Beschichte ber Dichttunft ift ber eine, - Beschichte ber Religion und Philojophie ein anderer Zweig ber "Geichichte bes menichlichen Beistes".

Ungefähr ebenso alt, in der That, wie der "Bersuch einer Geschichte der Dichtkunst" ist das Aufsatzfragment: "Ueber die verschiedenen Religionen". Recht deutlich sieht man an demselben, wie dem an der Metaphysik und ihren Demonstrationen irre gewordenen Schüler Kants die geschichtliche Betrachtung in ähnlicher Weise zum Ersatz für die verloren gegangene dogmatistische Ueberzeugung und zur Ergänzung der praktisch populären "Philosophie des Menschen und Bürgers" wurde, wie seinem großen Lehrer allmählich bessen kehrer allmählich bessen kehrer Ariticismus.

Alle im Bechsel der Systeme aufgetretenen philosophischen Satzungen nämlich, so entwickelt unser Fragment, sind nicht sowohl Wahrheiten oder Unwahrheiten, als vielmehr menschliche Meinungen, Producte der menschlichen Seele. Wichtiger, als den Jrrthum zu widerlegen, ist es, seine Möglichkeit zu erklären: "denn er ist das wichtigste Phänomen, und um so viel wichtiger, da er in dem Geiste meiner Natur sich zutrug und dessen Entstehungsart ich

<sup>1)</sup> Brief an Merd in ber erften Bagnerschen Briefsammlung G. 35. 36.

<sup>\*)</sup> Abgebruckt EB. I, 3, a, 376 ff. Der Beweis bafür, daß bas Fragment so weit zurückreicht, liegt in der Rousseauschen Färbung besselben und in der Zusammenstimmung mit dem Aussak über Nutharmachung der Philosophie.

miffen muß." Der Weltweisheit fehlt noch eine folde "weise Geschichte der Meinungen", unserer natürlichen Theologie besgleichen eine Geschichte ber Religionen. Statt mit ben Deiften über eine größere ober geringere Summe angeblich völlig gewiffer Wahrheiten speculativer Natur zu ftreiten. ist es erspriefilicher, das Feld des gemeinen Berftandes, der Boltsvernunft, die auf diesem Boden gewachsenen religiösen Meinungen zu durchforschen. Denn die Religionen find Erzeugnisse der Denfart der Nationen, sowohl nach ihrem metaphyfischen, wie moralischen, wie Cultusbestandtheil, alle gleich menschlich und natürlich, alle in erster Linie "Phanomene der Natur". Am aufflarendsten werden die einfachsten und älteften Religionen sein; sie am meisten "entblößen ben Busen der Menschheit". Man wird an den Roman von den Lebensaltern ber Sprache erinnert, wenn Berder weiter andeutet, wie in die junächst rein physisch bedingte Religion auf einer zweiten Entwickelungsstufe ein politisches Element eindringt, wie auf einer dritten sich die Dichter der Religion bemächtigen, bis endlich der scientifische Systematifer darüber komme. Der Bedanke einer folden Geschichte ber Religionen aber ift ihm so wichtig, daß er fich gar zu gern felbst an diesem Seitenstud einer Geschichte ber Dichtfunft versuchen möchte. Es ift ihm ein "beißer Wunsch, einst Phlegma und Feuer zu haben, sich an dieser Geschichte zu üben".

Wenigstens an Bräludien bazu läßt er es nicht fehlen. Wie er zu ber Geschichte ber Dichtfunft den Grundstein mit der Odenabhandlung und der Abhandlung vom Ursprung des Liedes legte, so zu der Geschichte der Religionen mit Betrachtungen über den Ursprung der Religion. Und wie dort Hamann fein Führer gewesen war, so folgt er hier Sume 1). Mit Sume ist er ber Ansicht, daß die Furcht, nicht, wie Andre behauptet, die Dankbarkeit die Mutter der Religion gewesen, daß die älteste Religion in der abergläubischen Berehrung schadender und helfender Götter bestanden, beren Zorn zu befänftigen, deren Gunft zu gewinnen die Menschen durch Gebete, Opfer und Gebräuche sich hatten angelegen sein laffen 2). Bei biefem ersten Stadium verweilend und vorzugsweise die Griechen ins Auge fassend, führt er in dem "Bersuch einer Geschichte der Dichtkunft" aus, daß jene Gebete nothwendig zu Gefängen geworden, so daß eben deshalb die ersten Producte der Dichttunft festliche Befänge an die Götter und Lieder gur Aussohnung berfelben, zur Reinigung des Landes, Turor und na Jaquod gewesen seien. In Betreff des judischen Volkes freilich glaubt er einigermaaßen eine Ausnahme ftatuiren zu muffen. Da nämlich bei biefem Bolte "bie naturliche Bedurfniß immer durch göttliche Unterweisung ausgefüllt wurde", so sei es möglich ge-

<sup>1)</sup> Bgl. das Fragment Bon Entstehung und Fortpstanzung der ersten Religionsbegriffe LB. I, 3, a, 382 ff. Ein Auszug ans Humes Natürlicher Geschichte der Religion trägt das Datum 1.—3. August 1766 und ist abgedruckt LB. I, 3, a, 367 ff.

<sup>2)</sup> Bersuch einer Geschichte ber Dichttunst LB. I, 3, a, 131 und Bon Entstehung 2c. ebenbas. 382 ff.

wesen, daß hier historische Lieder, Hirtenlieder, Dankpfalmen den Anfang gemacht hatten. Anders indeg und ohne die Annahme einer folden Ausnahme weiß sich das spätere Auffatfragment "Bon Entstehung und Fortpflanzung der erften Religionsbegriffe" zu helfen. Den theologischen Gesichtspuntt einer höheren Unterweisung bei Seite laffend, fest fich unfer Beschichtsphilosoph hier sogleich bei einem schon fortgeschritteneren Stadium religiöser Entwickelung fest. Als die Menschen, so führt er hier aus, allmählich der Noth entkamen und über die Regungen abergläubischer Furcht sich erhoben. als sie, mit der Natur der Dinge etwas vertrauter, gleichsam den ersten Sabbath ihrer Gedanken, ben ersten Ruhetag feierten: ba ward eine ruhigere Frage an den Ursprung der Dinge natürlich, da kam man auf den Gebanken, eine Rosmogonie, eine Anthropogenesie, eine Philosophie über bas Uebel und Gute ber Welt, eine Genealogie und Geschichte seiner Stammältern, furz, das zu haben, was man Origines, ursprüngliche Urfunden nennt, und so "folgte auf die erste rohe Religion, die fast in allen Sprachen von Furcht ben Namen hat, eine Art von historisch =physischer Philosophie". Ihre erfte Quelle war die Tradition. Mythisch wurde die Frage nach dem Ursprung der Dinge beantwortet. Durchaus national und local, natürlich, fielen diese uralten Sagen aus; sie kleideten sich in eine sinnliche, bilbervolle Sprache; auch sie wurden eben wieder, wie jene ersten, von der Noth und Furcht erzeugten Gebete, zu Gedichten - zu Gedichten, die der Behaltbarkeit wegen eine mnemonisch-rhythmische Gestalt annahmen. Und es wäre nun, meint Berder, ein gang unschätzbarer Beitrag gur Renntniß des menschlichen Geiftes und Bergens und zur Geschichte der Menschheit, wenn man, wie Montesquieu einen Geist der Gesetze, so einen Geift dieser mythologischen Dichtungen, eine philosophische Geschichte dieses poetischen Weltalters lieferte.

Einen Anfang, ein allerwichtigstes Stud dazu zu liefern — bas eben ist der Gedanke, auf dem die "Archaologie der Hebraer" ruht. Denn wenn jede Nation des Alterthums solche mythologische Nationalgesänge gehabt hat, so findet sich die merkwürdigste derartige Urfunde bei den Hebraern. Diese baher zu studiren, diese auszulegen, schickt Herder sich an. Zu diesem Unternehmen treffen seine Untersuchungen über die älteste Geschichte ber Dichttunft und über die älteste Geschichte der Religion in Ginem gemeinsamen Puntte zusammen. Das theologische, das Offenbarungsvorurtheil, das ihn früher fortwährend gehemmt und geirrt hatte, tritt völlig in den Sintergrund. Ein religioses Gedicht, vielmehr eine Reihe von Gedichten im religiosen Ton erblickt er in ben ersten Capiteln bes ersten Buches Mose. Es gilt ihm, unter Burudweisung aller anderen, ungehörigen Gesichtspunkte, dieselben poetisch zu erklären; er will diese alten Erzeugnisse religiös = nationaler Dichtung nach ihrem ursprünglichen, eignen Geift und Ginn verstehen, sich in ähnlicher Beise in sie einsinnen, wie er that, wenn er eine Bindarische ober Soragische Dbe, den homer oder ein orphisches Bruchstud interpretirte, will sie lefen, als ob er sie zum ersten Male läse, sie hören, als ob er sie neu hörte, mit völlig unbefangener Seele, völlig vorurtheilsfreiem Ohre.

In rascher Stizze überblickt er zunächst die ersten eilf Capitel der Genesis; aussührlich vertieft er sich in das Anfangscapitel, das "Lied von der Schöpfung der Dinge" 1).

Und mit wie eiferartiger Beredsamkeit nun sucht er dem Stud die Seele abzugewinnen und uns in das volle Leben der Dichtung bineinzuversetzen! "Ich nehme," heißt es, "einen die Natur anschauenden Jüngling und führe ihn Jahrtausende zurud unter die uralten Morgenländer." Naturfinn, poetische Anschauungsfraft und Einbildsamkeit ruft er unermüdlich in sich und in den Lesern wach, für welche er schreibt — nicht schreibt, sondern fpricht und winkt und zeigt. Immer wieder hören wir den Refrain: man muß ein Morgenländer werden, um dies und das sinnlich zu fühlen, man muß sich die poetische Naturlehre, die ganze Denkart des Morgenländers gegenwärtig halten! Das erfte Mittel, sich mit der Dichtung ins Einvernehmen zu setzen, besteht darin, daß er den Text nach jener einst in den Fragmenten geforderten Weise, zugleich frei und zugleich treu, in sein geliebtes Deutsch überträgt, um fich bann baneben auch an eine noch freiere, im beften Ginn nachahmende dichterische Darftellung des Schöpfungshergangs zu wagen 2). Mit der Uebersetung aber geht die Erläuterung durch andere Bibelstellen Sand in Sand, die er in derselben Weise poetisch reproducirt, um uns so, burch die verwandten Naturschilderungen aus Siob und den Pfalmen, gleichsam ganz einzutauchen in das Element morgenländischer Vorstellungen. Indem er jedoch fachlich die Bibel durch die Bibel erläutert und uns dadurch fest= bannt in den fremdartigen Borftellungsfreis, so verschmäht er es zugleich nicht, den poetischen Geist der alten Erzählung durch Parallelen aus neueren Dichtern in helleres Licht zu setzen. Dem "poetischen Strome ber Bilber folgend", zeigt er biefe Bilber im Reflexe verwandter Bilber aus Offian und Shakespeare, aus Rlopstock, Haller und Rleift, die ihm sein Gedächtniß freiwillig in Menge zur Berfügung stellt. Das ift nicht jene, an Rlotz gerügte äußerliche Parallelenmacherei, sondern ganz von selbst klingt der halbpoetische Ton dieser auslegenden und umschreibenden Besprechung in die entlehnten fremden Dichterworte hinüber, die zu der Melodie der eignen Rede gleichsam eine mehrstimmige Begleitung hinzufügen.

Gewiß, dieses Verfahren, das zuweilen ins Declamatorische, zuweilen ins Predigtartige hinübergeräth, hat auf die Länge etwas Ermüdendes. Wir erstragen es schwer, wenn fortwährend auf uns eins und in uns hineingeredet wird; es will uns wie eine Zudringlichkeit erscheinen, wenn unserem Gefühl, das nur gestimmt, unserem Urtheil, das nur gerichtet zu werden verlangt.

<sup>1)</sup> LB. I, 3, a, 393 ff. und 416 ff.

<sup>2)</sup> S. bas Gebicht "Ein Schöpfungslieb" LB. I, 2, 398.

Sahm. R., Berber.

jo gar nichts selbst überlassen wird. Auch liegt es in der Natur dieser Interpretationsweise, daß sie, je redseliger, desto weniger sich selbst genügt. Wie stark hatte Herder, Rlotz gegenüber, die Schwierigkeit betont, den Homer in feiner griechischen Natur durchaus fühlen zu tonnen. In verstärktem Maake empfindet er jett diese Schwierigkeit angesichts ber hebräischen Dichtung. Einmal übers andere Mal unterbricht er fich mit dem Geständniß, wie schwer es sei, ein "Nationalstuck in all' seinem Leben zu geben", es "mit ber ganzen Seele des Orients zu lesen". "Meine Stimme," ruft er jett, "ift zu schwach. um einen heiligen Gefang wie diesen zu commentiren," und "webe dem," beifit es bann wieder, "der sich das Stud will vorbuchstabiren laffen!" und nichtsdestoweniger fährt er fort mit diesem Commentiren, diesem Borempfinden und Borbuchstabiren. Wir ermuden darüber, aber wir huten uns, ihn zu tadeln. Denn wohlgemerkt, er zuerst schlug diese Saite an; er zuerst ein Windelmann der hebräischen Poesie — war der Entdeder, der Wiedererwecker dieses poetischen Geistes der Bibel, den die Wolke theologisch-dogmatischer Interpretation den Zeitgenossen so lange verhüllt hatte, an dem Jahrhunderte, weil "die Nerven durch den biblischen Ton gleichsam stumpf geworden", in gewohnheitsmäßiger Blindheit vorübergegangen waren.

Die scharfe und unbedingte Abweisung jeder fremdartigen, aus theologischer Befangenheit hervorgegangenen Interpretation bildet eben deshalb die Rehrseite ber positiven Darlegungen des neuen Erklärers. Burudgewiesen wird zuerft "bas unselige Vorurtheil, in diesem sogenannten Moses einen, ja, den größten Naturfundigen zu finden". Dies Borurtheil hat dazu geführt, daß jedes Zeitalter, jede Nation, jede Schule, jeder eigendenkende Kopf sein eignes Spstem der Physik in ihm anzutreffen sich abmuhte, — in diesem Stud, bas boch "nichts als Gedicht, morgenländisches Gedicht ift, ganz auf ben sinnlichen Anschein, auf durchaus falsche Meinungen ber National = und Zeitvorftellungen aufgebaut!" Und ebenso verkehrt die dogmatische und muftische Erklärungsart. "Um aller Bernunft und Redlickeit und Ehrliebe willen," - so ereifert sich unser Erklärer - "wie kann man ein poetisches Stud dieser Art, ein uraltes orientalisches National= und Popularstud je auf dogmatische Art behandeln?" Schlagend zeigt er das Geschmacklose, das Un= vernünftige, das Schädliche biefer Migauslegung. Das Geschmad = und Bernunftwidrige. Denn mit biefer dogmatischen Interpretation - so eifert er weiter - "werden alle Regeln der Bernunft, des Geschmads und der Ginbildung über den Saufen geworfen, die Grengsteine ber verschiedensten Seelenfrafte verrudt, das anschauende Gefühl des Menschen sowie seine Vernunft verstümmelt und alle Arten von Wissenschaft und Kenntniß zusammengeworfen. Dogmatik wird Poesie und Poesie — - wird einige Jahrhunderte nach Chrifti Geburt ein zerhackter dogmatischer Locus." Das Schadenbringende. Denn sie, biese dogmatische Interpretation ift's, "die von Kindheit auf den mensch= lichen Geift mit hohlen Begriffen erfüllt und ben geweihten Anfang macht,

ibn dem Unfinn, wobei man was zu denfen glaubt, zu übergeben. Gie ift's, die uns mit der theologischen Philosophie begabt hat, die in die wichtigsten Untersuchungen mit so vielem Schein und Schimmer jene halbbegriffe einwebt, die man fonft nie in der Philosophie dulden würde. Sie endlich ift's, die dem wahren Naturforscher, der da tam, uns Wunder der Schöpfung Bottes zu entdeden, so oft Retten und Dolche, oder wenigstens glübende Rachreden oder Berfolgungen schmiedete, wenn seine Physik nicht mit Moses übereinstimmte." Unvernünftig, geschmactlos, schadenbringend - voll Inconsequenz endlich und voll Unwahrhaftigkeit ist diese Auslegungsweise. Soll einmal so heißt es in dieser Beziehung - dogmatisch interpretirt werden, so nehme man das Stud auch gang wie es ist, so nehme man es auch durchaus dogmatijd! "Dann fomme der Dogmatifer nicht mit optischen und anthropopathischen Ausflüchten, wo es ihm beliebt, wo er nicht anders durchkommen kann, und wieder mit eigenthümlichen, strengen dogmatischen Contorsionen, wo er glaubt burchkommen zu fonnen" - und wie nun weiter bald mit eiferndem Ernft, bald mit bitterem Spott über diese Pfeudointerpretation Bericht gehalten wird.

Ehre diesem iconen und verstandvollen Gifer! Schärfer hat selbst Leffing nicht gegen die Berwirrung der Grenzen von Philosophie und dogmatischen Bor= urtheilen, gegen die neumodische Confusionstheologie, gegen die Ausflüchte und Halbheiten der Eregeten sich ausgesprochen, als es hier der jugendliche Herder thut. Er thut es, was mehr ift, indem er nicht bloß den Frrthum durch den Brrthum zersett, sondern fraft der Gigenschaft der Wahrheit, zugleich sich felbst und den Arrthum zu erleuchten; er thut es, weil er im Besitz des unzweifelhaft richtigen Schlüffels ift. Das volle Bewuftsein, der Erfte zu fein, der wirklich Ernst mache mit dem von Anderen nur soeben hingeworfenen Wort, daß die ersten Capitel der Bibel Poesie seien, trägt und hebt ihn. Er ist durchdrungen bavon, daß seine Erklärung, diese einzig dem "Genie des Studs, der Sprache, der Nation, der Weltgegend" folgende Erklärung nur hingestellt zu werden brauche, um jedem Unparteiischen einzuleuchten. Und so vereinigt sich die Sicherheit der Ueberzeugung mit dem frohen Muth des Entdeckers, um ihn auf die Bobe eines freimuthig fuhnen Bekenntnisses und reformatorischen Wahrheitseifers zu erheben. Ueber Bord wirft er die ehemaligen elenden Noth = und Bittabkommen mit dem theologischen Offenbarungsbegriff. Ausdrüdlich vielmehr polemisirt er jett dagegen, daß Gott über Physik und Metaphysit in anderer Weise eine Offenbarung gebe, als durch die Kräfte, bie er dem menschlichen Beift verlieh, selbständig immer tiefer in die Schöpfung einzudringen. "Bild der Gottheit, menschlicher Geift!" ruft er aus, "du bist mein Offenbarer über die Philosophie! Ihr Newtone, ihr Leibnitze, ihr seid Boten der Gottheit an das menschliche Geschlecht, die ich hören und prüfen und nachahmen foll in Forschung der Wege Gottes! - - 3war bescheide ich mich, daß unsere Philosophie und Naturlehre nur immer noch ein Fachwerk untergeordneter Begriffe ist, und nie etwas Anderes werden kann: allein

bas ist für uns auch Alles!" Und wie erzürnt er sich nun, wie wird er warm über die "unwissende Grausamkeit", die Fortschritte der Naturwissenschaft, ihre Entdeckungen oder Hypothesen nach dem angeblichen Kanon dieser Mosaischen Schöpfungsgeschichte "modeln, verstümmeln oder gar ermorden zu wollen"! "Benn," schreibt er weiter, "eine solche Furie bloß aus dem Schlamme des Misverstandes, des Unzusammenhangs und der exegetischen Unwissenheit geboren ist, so muß man vor sie treten und sie erwürgen!" Er ist seines Theils entschlossen dazu. Er fühlt mit Stolz, welche Pflicht darin liegt, daß wir in einem Jahrhundert des mündig gewordenen Berstandes und der Ausstlärung leben —: "ich muß," erklärt er, "einen empfindslichen Freiheitsbrief für die menschliche Bernunst schreiben!"

Erst mit der vollen Darlegung aber des Sinnes unseres Schöpfungsliedes bekömmt dieser Freiheitsbrief sein Siegel. Wir haben bisher gesehen, wie der Erklärer dem Strome der Bilder folgte. Das Zweite ist, daß er einen bestimmten Plan in dem Ganzen nachweist. Dem Inhalt nach ein Lied über die Geschichte der Schöpfung, der Form nach ein Gedächtnislied, dient es dem Zwecke der Anordnung und Einweihung des Sabbaths. Es ist ein Gesang über die Gewohnheit: sechs Tage sollst Du arbeiten, aber am siebenten ruhen.

Bei dem Beweise freilich für die einleuchtende Wahrheit dieses Sates geht es nicht ohne einige gewagte Behauptungen, nicht ohne Fictionen ab, die die lebhafte Einbildung und die Combinationsfertigkeit des Erklärers zu That= sachen stempelt. Die Grundlage bildet seine Theorie von dem Ursprunge und ber Beschaffenheit ber altesten Boesie, ber uns hinreichend bekannte Sat, bag Poesie die Muttersprache des menschlichen Geschlechts, oder, wie der Sat bier ausgedrückt wird, daß "Poesie im ganzen menschlichen Geschlechte lebt und daß alle lebendigen Affecte Poefie reden". Ginzelne Ausbrüche von Bildern und Empfindungen, so entwickelt er weiter, wurden, sobald etwas Runft, Un= ordnung und Bilbung hinzukam, unter dem Sinzutreten der Musik zu wirklicher Poefie. Die nächstliegende Ordnung, Regel und Verbindung - hier ift der erfte Sprung — war Parallelismus. Lowth hat diesen Parallelismus in der hebräischen Poesie nachgewiesen, ihn aber mit Unrecht aus dem antiphonischen Gesange von Chören im Tempel hergeleitet. Er ift, nach Berber, vielmehr dem Anfang der Boefie natürlich: alle alten einfältigen Boefien wilder Bölfer lieben biefen zweistimmigen Rhythmus. Es kömmt hinzu, daß bie älteste Poesie für bas Gebächtniß war, und biesem Zweck biente eben wieder jener symmetrische Parallelismus am besten. Und geleitet nun von ber halbwahren, jedenfalls über das Maaß ihrer Berechtigung ausgedehnten Vorstellung dieses mnemonischen Parallelismus, erblickt sogleich das phantasievolle Auge des Auslegers nur allzuviel Parallelismus und Mnemonik in unserem Schöpfungeliede. Es geht ihm, wie es uns Allen geht, wenn die unwillfürliche Zeichnerin Phantafie die Umriffe der Wolfen oder die Gruppen der

Sterne zu bedeutsamen Gestalten vollendet. Er findet, daß bie fieben Tagewerke in der leichtesten Sommetrie geordnet und jedes Tagewerk mit einem Sauptbilde bezeichnet sei. Er findet, daß die drei mittleren Saupttage mit Licht, Sonne, Sabbath, den glanzenden heiligen Mittelpunkten ber Schöpfung. sich genau auf einander beziehen, die übrigen vier unwichtigeren Tage parallelisch zwischen sie geordnet seien. Er getraut sich, die mnemonische Figur ein Sechsed, das "vollkommenfte Gezelt eines morgenländischen Liedes" hinzuzeichnen, auf der das ganze Lied rube. Daffelbe ift ihm, in der Structur bes Ganzen wie der Theile, eine "mnemonische Hierogluphe" — die "lebendige Gedachtnifkunft felbst"! Eben hiemit bringt er dann endlich auch die Frage in Zusammenhang, ob Moses ber Berfasser bes Studs sein tonne. Um die Behauptung des vormosaischen Ursprungs stünde es natürlich schlecht, wenn derselbe einzig aus diesem mnemonisch-hieroglyphischen Charakter — im Gegenfat zu dem Defalog, der keinen folden Gedächtnifplan zeige! - bewiesen würde. Herder fügt indeß den Hinweis auf die in dem Namen Globim sich verrathende Spur des Polytheismus und auf den ganzen Geift des Studs, welches die spätere Bedeutung des Sabbaths, als Gedächtniftages des Auszugs aus Aegypten, noch nicht fenne, hinzu. Mit bemerkenswerther Recheit ichlieft er dann freilich seine Beweise mit der Bersicherung, daß sich Spuren bes Gebrauchs des Studs in den Religionsideen anderer Bolter, 3. B. der Verser. lange vor Mofes fänden.

Alles in Allem: eine Menge voreiliger Träume sehen wir ichon jetzt an den richtigen Grundgedanken sich anheften. Um miglichsten, abgesehen von der ungezügelten Reigung ju symmetrischen Constructionen, eben dies Wittern historischer Zusammenhänge, die Begierde, trot des Dunkels, das ja damals viel dichter noch als heute über den Religionsvorstellungen des Drients lag, den Ginfluß unserer Urfunde auf diese Borstellungen zu entdecken oder vielmehr wirklich schon zu sehen. Die fühne und große Zdee einer "Geschichte des menschlichen Berstandes" reift ihn fort und läßt ihn die Aussicht ergreifen, ob man nicht "in der Abstammung und Entfernung der Bölter sogar in gewisser Weise den Weg finden könne, wie sich die Joeen dieser Urkunde verfinftert und verstümmelt haben". Gin paar gang lose Anhaltspunkte, und er fommt auf ben "Einfall", daß das Lied ber Schöpfung ein "Morgengefang der Magier in sieben Choren" gewesen; er "hätte Lust", das Lied von der Berführung (1. Mof. 3) für einen "Abendgesang der Magier" zu halten 1). Ein ander Mal wiederum spielt er mit dem Gedanken, daß bas lange Leben ber Urväter, von denen die erste Bildung des Menschengeschlechts ausgegangen, nothwendig gewesen sei, um diesen Bildungsanfängen eine tiefere Wurzel gu geben; er ift im Stande, sich einzureden, daß diefer wunderbare Umftand aus einem sorgenden, väterlichen Gedanken Gottes hervorgegangen; das Poetische

<sup>1)</sup> S. im Lebensbilde I, 3, a, 574 ff. und 578 ff. die Nummern 27 und 28.

dieser Vorstellung sessel seinen kritischen Berstand, und so wird der poetische Ausleger alter religiöser Sagen und Lieder unversehens wieder zum Wunderssläubigen. Möglich, daß der betreffende Aussach über Lebensart und langes Leben der Patriarchen in nicht mehr der Rigaschen Zeit angehört; ebenso vielleicht die Andeutungen über den "Morgens" und "Abendgesang": genug, daß wir in diesen Stücken im Voraus einen Blick auf die ersten Etappen des Weges thun, auf welchem aus der "Hebräschen Archäologie" die "Aelteste Urfunde" wurde. Das Streben, geschichtliche Zusammenhänge nachzuweisen, versührte zu ungeschichtlichen Phantasien, und die lebendige poetische Auffassung der Bibel schlug in Mysticismus um: das wuchernde Untraut unhaltbarer Hypothesen erstickte je länger je mehr die durchaus gesunden Keime dieser neuen Bibelexegese.

Bon bem Schöpfungsliebe, biefem "ältesten Stud aus ber Morgenröthe ber Zeiten", diefem "Zeugniß der einfach altesten, noch gang praktischen Religion" geht diese für jetzt noch durchaus rationalistisch = poetische Eregese zu ber Ge= schichte ber Sündfluth (1. Mos. 6, 1-8) fort, um auch hier ein "orientalisches Nationalstud historischer Poefie" zu finden und die bornirte dogmatische Auslegung bavon abzuwehren 2). Ja, die ganze Geschichte Moses faßt er von biefem Gesichtspunkt aus ins Auge. Entsprechend ber Stigge über die Lieber ber Genefis, entwirft er eine Stigge über bie Erzählung ber folgenden Bucher Mose 3). Daß auch diese Stude nicht von Mose selbst herrühren, ist ihm gewiß. Er nimmt an, daß nur die Materialien dazu — Gefete, Stiftungen und einzelne Auffate - Mosaisch, bas Geschichtliche bagegen erft später aus Reften überlieferter Nationalergählungen, analog ben griechischen Sagen vom Argonautenzuge und von den Rämpfen vor Troja, componirt fei. So gilt ihm die Geschichte Mose als "die erste, älteste, einfachste Epopoe, die wir haben". Aus der Analogie mit den Homerifden Gedichten fucht er einzelne Büge, in mehrfachem Schwanken freilich zwischen muthisch - poetischer und rationalistisch = naturlicher Erklärung, zu erläutern, und aus ber Bergleichung bes ältesten mit allen anderen, alten wie modernen Epen kommt ihm ber Gedanke zu Abhandlungen über das Wefen ber epischen Dichtung überhaupt. —

Mit seiner Theologie war auf solche Weise Herber, Dank seiner poetischgeschichtlichen Anschauungsweise, an einer bedenklichen Grenze angelangt. Die Gänge, die er mit seinem Nachdenken gelegentlich auf dem Gebiete der Metaphysik wagte, drohten ihn noch viel weiter aus dem Hasen des Glaubens zu verschlagen. Nicht immer reichte die praktische, menschliche Philosophie, zu der er sich bekannte, nicht immer das Ausweichen auf den Boden geschichtlicher Betrachtung hin, seinen Skepticismus unschällich zu machen. Dann und

<sup>1)</sup> Im Lebensbilde a. a. D. S. 581 ff. als Nr. 29 mitgetheilt.

<sup>2)</sup> S. ebendas. S. 587 ff., Nr. 30.
3) Ebendas. S. 611 ff., Nr. 31.

wann wenigstens verführte ihn die Grübelci, der er sich nicht entschlagen konnte, und seine Neigung zu verwegenen Analogien und glänzenden Hpposthesen, in recht ketzerische, recht untheologische Gedanken.

Es ift nur ein hingeworfener Einfall, den er einmal aufzeichnet, wie alle klaren Ideen aus dunklen werden, so möchten auch wohl Gedanken aus Bewegung der Materie werden 1). Er zieht mit diesem Einfall nur eine Consequenz aus den Grundbegriffen der Leidnitzischen Philosophie; der Einfall lenkt zurück in den Idealismus dieser Philosophie, wenn er in demselben Zusammenhang die endlichen Materien auf die Borstellungen einfacher immaterieller Wesen — der Leidnitzischen Monaden — zurückführen will und in Folge dessen auch Bewegung, Kraft, Licht für Borstellungen sehr dunkel denkender Monaden erklärt: — aber streift der Einfall nicht dennoch hart am Materialismus, oder, wenn doch Alles danach "im Grunde Eins" sein soll, hart am Pantheismus vorbei? und war für diese Auffassung Platz innerhalb der Grenzen christlicher Theologie?

Dem Theologen, dem Prediger, dem Apostel der "Philosophie des Mensichen" war kein Satz angelegener als der, daß unsere ganze menschliche Bestimmung unvollkommen bleibe ohne die Unsterblichkeit der Seele. Allein auch diese Lehre gestaltete sich ihm, wenn er ihr auf Grund seines Leibnitzianismus, seines, unter dem Einfluß des englischen Sensualismus modificirten Leibnitzianismus nachdachte, in sehr eigenthümlicher, von dem christlichen Dogma sehr abweichender Weise um.

Mendelssohns Phädon war erschienen und hatte schnell eine zweite Auflage erlebt. Mit dem gespanntesten Interesse, "mit Herz und Seele" hatte Herder ein Buch gelesen, welches die wichtige Wahrheit der Unsterblichkeit zu demonstrirter Gewißheit erhoben zu haben beanspruchte. Aber in der Berfassung des philosophischen Zweislers, wie Abt gethan haben würde, hatte er die "Platonische Schrift" gelesen"). Mal nach Mal — gesteht er Nicolai am 10. Januar 1769 — habe er sich vorgenommen gehabt, an den Berfasser zu schreiben. Er habe einen Hauptzweisel, über den er, wenn er ihn vielleicht in ein viertes Sokratisches Gespräch — eine Recension für die Allgemeine Deutsche Bibliothek — gekleidet, des Berfassers Drakelantwort haben möchte. Und als ihn nun Nicolai, auch im Namen seines Freundes, ermunterte, dies Borhaben, am besten doch in der Korm eines selbständigen Werkhens, auszusühren 3), so ging Herder wirklich an die Auseinandersetzung seiner Zweisel: er saste sie, statt in einem Gespräch oder einer Recension, in einem Privatbrief an den neuen Sokrates zusammen. Handschriftlich liegt

<sup>1)</sup> S. bie unter Mr. 18 im Lebensbilbe zusammengestellten Bemerkungen BB. I, 3, a, 365.

<sup>2)</sup> Bgl. Torfo S. 6. 7.

<sup>3)</sup> An herber 11. April 1769, &B. I, 2, 446.

bieser Brief, aus den letzten Wochen von Herders Rigaer Ausenthalt; gedruckt liegt Mendelssohns Antwort vom 2. Mai 1769, sowie der darauf erwidernde, aus Paris vom 1. December datirte Herdersche Brief vor: wir sind vollsommen in den Stand gesetzt, die Ansicht des philosophischen Zweislers zu übersehen 1).

Daß die menschliche Seele als benkende Substanz unzerstörbar ift, bavon ist Berder mit dem Berfasser des Phädon überzeugt. Rur ein Phänomenon so brudt er sich in Leibnigens Terminologie aus - bort mit dem Tode auf: bie benkende Substang bleibt. Unmöglich aber, daß fie forperlos fortdauere. Sinfällig ift alle Argumentation aus dem Begriffe rein geistiger Bolltommenheit. Dies rein Geistige, welches ihm so auftößig an der Theorie der philosophischen Sprachverbefferer, an den durftigen Begriffen der beistischen Metaphysit, an der bisherigen Behandlung der Aesthetit gewesen war, - auch hier will er es nicht gelten laffen. Eine von Sinnlichkeit befreite Seele ift eine Migbildung; bloge Ausbildung von Seelenfähigkeiten kann fo gewiß nicht unsere Bestimmung sein, als sie nicht Glüchseligkeit ift. Als eine "vermischte Natur", als geiftig sinnliche Wesen sind wir geschaffen, und wenn daber unsere gegenwärtigen Anlagen uns Data sein sollen, unsere Zukunft zu errathen, so führen dieselben dabin, daß wir eben wieder vermischte Wesen sein werden, wie wir jest sind. "Alles bleibt in der Natur, was es ist: meine menschliche Substang wird wieder ein menschliches Phanomenon, oder, wenn wir Platonisch reden wollen, meine Seele baut sich wieder einen Körper." Der Beweis, daß fortgehende Entwickelung unsere Bestimmung sei, beweist nichts dawider; benn jede Kraft entwickelt sich nur bis zu einer bestimmten Stufe und macht bann einer anderen Plat. Absicht ber Natur fann nur sein, uns hier, uns als. Menschen vollkommen zu machen, nicht aber, uns Vollkommenheiten zu erwerben, die bloß fürs Berlaffen der Welt Bollkommenbeiten waren. "Ich febe." ichreibt unfer Brieffteller, "bei teinem Geschöpf und Menschen ein Aufsteigen: ich sehe ein Wechseln, einen Rreislauf, ber fich verzehrt, ber in fich felbst gurudfließt; bei Ihnen fließt ber Strom bergan." Alles ist, was es ist. Alle Kreise in der Welt werden verrückt, die ganze Natur wird ein Chaos und Gott zu beständigen wunderthätigen Gingriffen

<sup>1)</sup> Der handschriftliche Brief Herbers im Besitz ber Weimarischen Bibliothek; ber Menbelssohnsche zuerst in ber Neuen Berliner Monatsschrift v. J. 1810 Bb. XXIV, S. 92 ss., bann in Menbelsschus Gesammelten Schriften V, 484 ss.; Herbers Antwort auf benselben LB. II, 108 ss. Auf Nicolais Borschlag (LB. I, 2, 449. 450, wiederholt LB. II, 49), den ersten Herberschen Brief zugleich mit der Antwort Mendelsschus in die neue (britte) Auslage des Phädon auszunehmen, antwortete Herber, dem die Antwort des Philossophen nicht Genüge that (an Hartnoch, 15. Aug. 1769 LB. II, 40), am 16. Aug. 1769 LB. II, 54) ablehnend, da sein Brief "ohne weitere Antwort und Erklärung, durch den Mosesschen in unrechtes Licht komme", worauf denn Ricolai das Borhaben ausgab (LB. II, 101).

genöthigt, wenn der Mensch ein Engel und der Engel ein Gott, das Thier ein Mensch, und der Stein ein Thier werden foll. Bolltommen für diese Welt ift Alles; vollkommen für die Zukunft - dieser Gedanke giebt einen "Roman der Ewigkeit", den Jeder natürlich anders dichten wird. Entwickelung - fo führt Herder später, nachdem er Mendelssohns Erwiderung erhalten hatte, feinen Sat in noch abstracterer Form aus - Entwickelung ift lediglich Beränderung des Formellen, Accidentellen; einzig auf biefen bestimmten Zustand bezogen; dieser bestimmte Zustand hinweggenommen, bleibt nichts als das Substantielle, das pure Wefen unserer Seele. Fertigkeiten find Relationen, nicht Realitäten: Alles bleibt in seinem Grundstoff, was es ift. Berhalt es fich aber so - damit stehen wir bei dem Endergebniß der Herderschen Zweifel — so hat der Mensch vor den übrigen Geschöpfen nichts voraus; es giebt keine andere Unsterblichkeit für ihn als Palingenesie. Und es folgt der Nachweis, daß diese Annahme nicht untröstlich, daß sie für die Gefellschaft ersprießlicher sei als die gewöhnliche. Sie bewahrt vor Ausschweifungen des Zweifels wie vor dem Jrrthum ausschweifender Pflichten. "Die fünf Acte sind in diesem Leben; was braucht's hinter der Decke, die noch kein Auge durchschaut, Aufschlüsse über das nehmen zu wollen, was schon an sich ein Ganzes ausmachen muß?" Nur daß man dies Ganze nicht nach einem abstracten Begriffe von Moralität messe! "Der Umfang der göttlichen Abfichten ist mehr als moralisch", nach dem gewöhnlichen Sinn dieses Wortes. Die wahre Moralität, die Erziehung würde gewinnen, wenn es hieße: "Erziehe dich und Andere für dieses Leben! Sei mit beiner Natur, mit beinen Rräften, in jedem beiner Lebensalter, was du fein kannst und follst! So und auf keine andere Art haft du gelebt und kannst dann sterben: du bist in den Banden Gottes!" Das ware alsdann die Stimme der Menschheit und ber Religion. Leider, daß wir von ihr, von der "echten Humanität", in unserem Zeitalter weit abgefommen find!

Es ist nicht unser Interesse an gegenwärtiger Stelle, noch einmal zu constatiren, wie Herders allgemeine philosophische Haltung, auch in dieser Discussion über die Unsterblichkeitsfrage, nicht die des dogmatistischen Systematikers, sondern die des Wahrheitssuchers, wie sein Standpunkt, gleich der seines Lehrers Kant, der zetetische war. Es braucht nicht wiederholt gezeigt zu werden, wie er hier, ganz ähnlich wie in seiner Theorie vom Schönen, eine mittlere Stellung zwischen Materialismus und Spiritualismus einnimmt und wie seine Consiecturalphilosophie gleichsam einen doppelten Boden — neben dem Leibnizischen den Baconisch = Lockschen — hat. Es soll auch hier nicht vorweggenommen werden, wie ihn in späterer Zeit die hier zuerst entwicklten Fragen, Zweisel und Bermuthungen immer von Neuem beschäftigten, wie er in veränderter Stimmung das große Problem, Lavater gegenüber, wiederaufnahm, wie er in den Iven Joeen zur Philosophie der Geschichte, in dem Aussat über Palingenesie, in den Gesprächen über Seelenwanderung und sonst von seinem gegenwärtigen

Bekenntniß sich balb weiter entfernte, bald wieder dicht an dasselbe heranrückte. Die Betrachtung vielmehr brängt sich an dieser Stelle uns auf, wie weit doch ein solches, wenn auch nur zweiselnd vorgetragenes Bekenntniß von dem Standpunkt des Predigers ablag, der die christliche Lehre von der Unsterblichkeit auf Grund des göttlichen Wortes seinen Zuhörern ans Herz zu legen ausdrücklich für seine Aufgabe erkannte. Das war die christliche, die biblische Lehre nicht. Er wußte, daß sie es nicht sei. Er spricht gegen Nicolai davon, daß unsere Religion, in die wir von Jugend an uns hineingewöhnt, seine Zweisel gegen die Unsterblichkeitslehre, Zweisel, die schon dem Alterthum geläusig gewesen, mehr betäube als widerlege. Er erklärt es gegen Mendelssohn für eine Schuld unseres von der echten Humanität abgekommenen Jahrhunderts, daß dasselbe bei der Lehre von der Palingenesie sich im Herzen bekümmert fühlen dürste; "aber," so fügt er hinzu, "sollte man nicht lieber dies, als die ansscheinende Wahrheit ändern?"

Der menschliche Ratechismus unseres Philosophen, augenscheinlich, divergirte hier von dem driftlichen Ratechismus. Er divergirte davon, bei genauerer Betrachtung, noch an manchen anderen Punkten, und jene kritisch = historischen Unfichten über die biblischen Schriften, eng jusammenhängend mit dem großen Blan einer Geschichte der Religion und Dichtung und weiterhinauf mit dem größeren einer Geschichte bes menschlichen Geiftes - auch diese Ansichten wollten sich nur schlecht mit dem theologischen Eredo reimen. Lange genug hatte bier eine doppelte Buchführung ausgeholfen. Ueberall bei seiner afthetischlitterarischen Schriftstellerei war er dem Theologischen möglichst aus dem Wege gegangen. In erster Linie, um sich vor dem Bublicum, in zweiter, um sich vor sich selbst zu versteden, hatte er allemal eingelenkt, wenn die litterarische Frage theologisch werden wollte; die Theologie, hieß es dann etwa, wolle er den Theologen überlassen; er sei nichts weiter als ein ehrlicher Laie, ber so eben sein griechisches Testament verstehe; selbst bas Schriftchen über die Dreieinigkeit wollte er "ohne heiliges Borurtheil, weder in einem theologischen Umt, noch um daffelbe" geschrieben haben, und die Schrift über Beilmann lieber nicht schreiben als sich eine Stelle in Trinius' Regerlegikon oder in Treschos Regerbriefen verdienen 1).

Auf die Dauer indeß war dieses Bersteckspiel nicht durchzusühren. Zu viel hatte der Prediger mit dem Schriftsteller, der Schriftsteller mit dem Prediger gemein, als daß der eine den anderen nicht hätte drücken sollen. Seit er die Bibel ganz wie den Homer zu commentiren angesangen hatte, seit damit die kindische Unterscheidung zwischen einem geoffenbarten Bibelinhalt und einer rein menschlichen Form zusammengebrochen war, seit seine Philosophie immer bedenklicher sich von dem kirchlichen Dogma entsernte: seitdem sing er

<sup>1)</sup> Bgl. Fragm. III, 272. 279. 295. 300. 303; ferner SBS. I, 29; Torfo S. 4, und enblich in bem "fritischen Balboben" über Bindelmanns Kunftgeschichte.

an - um feinen eignen Ausdruck zu brauchen - "Contrarietäten zwischen sich und seinen Memtern" zu fühlen. Richt, wenn er auf der Kanzel stand, wo über der Wärme seiner Empfindung die menschliche Philosophie immer wieder zusammenschmolz mit der driftlichen Lehre von der Erlösung und wo ihn das Bewußtsein, "die besten Eindrücke zu machen", über alle Scrupel hinweghob: wohl aber wenn er von der Kanzel in die Gesellschaft trat oder in seine Studirstube gurudfehrte. Dann fand er und klagte er seinen Freunben, daß das Predigtamt, auch beim besten Willen, sich bagegen zu wehren, "Falten und Rungeln" schlage und daß "einem der werthe Rragen den Kopf verrude" 1). Der gange ichone Auffat "Ueber bie biblifche Sabbathftiftung und die hristliche Sonntagsfeier" 2), der als Excurs zu dem Commentar über das Schöpfungs = und Sabbathslied entstand, ift in diesem Gefühle geschrieben - ein beredtes Zeugniß dafür, in welchem Grade die menschliche Philosophie sich aufbäumte gegen bas geiftliche Umt. Der Auffat fagt kaum etwas, was nicht icon früher in den mancherlei Stellen über den Beruf des Prebigers gesagt worden wäre, aber er sagt es mit einem anderen Feuer, mit ber Empfindung eines Mannes, der sich gegen die Gefahren dieses Berufes wehren möchte. Unverhüllt macht fich die rein menschliche Stimmung Luft gegen die Stimmung geiftlicher Andacht, gegen die feierliche Haltung, gegen das "Kirchengefühl" des gewohnheitsmäßigen Gottesdienstes. Aus eigner Erfahrung offenbar klagt der Verfasser, wie die Seele des Predigers in Rurzem "ewige Sabbathsfalte" annehme. Aufs Beredtefte befampft er die gange Trennung des Sabbaths von der Welt des Lebens und Handelns, und als ben besten, den einzig wahren Gottesdienst verfündet er den, der, frei von allem firchlichen Gepränge und Gethue, Gott in der Natur findet und ihn in ber Braxis hülfreicher Menschlichkeit bekennt.

Neben der Angst aber vor der Predigerfalte drückte ihn die Last seines anderen, seines Schulamts. Ein wie vortrefslicher Lehrer und Prediger er war: der Schriftsteller, der nach den idealsten Zielen strebende, in Gedanken-weiten schweisende Mensch kam sich in den engen Niederungen des zwiesachen Berufs wie ein Gesangener vor. "Ich gestel mir nicht," sagt er in seinem Reisejournal, "als Schullehrer, die Sphäre war mir zu fremde, zu unpassend, und ich für meine Sphäre zu weit, zu fremde, zu beschäftigt." Zu abhängig, wollen wir hinzusetzen — von einem Rector abhängig, den er für einen schaalen Kopf, für dumm, kriechend und eigensinnig erklärte, den er tief unter

<sup>1)</sup> Bgl. an Hamann LB. II, 59; an Nicolai LB. I, 2,406 und II, 51; an Scheffner LB. I, 2,291. 357; Reifejournal LB. II, 158. Auch mündlich scheinen Herber ähnliche Aeußerungen entschlichft zu seine. In einem hanbschriftlichen Briese von Jehn an Gabebusch, Riga, 18. Aug. 1769 heißt es liber Herber: "Die einförmige Predigerfalte war ihm bei seinem Abschiebe (von Riga) so verhaßt, daß er mit einem Contenu an der Seite sich bei Loder einfand."

<sup>2)</sup> LB. I, 3, a, 543 ff. als Nr. 26 mitgetheilt.

sich erblickte und bessen Sifersucht zu reizen er nichts unterlassen hatte. Er klagt frühzeitig über "das Unglück, unter einem Kerl wie Schlegel zu stehen", und leicht stellen wir uns vor, wie manchen Verdruß, wie viele "Contrarietäten" es auch in diesem Verhältniß gegeben haben wird 1).

Wir haben andere Grunde des wachsenden Mikvergnügens icon an einer viel früheren Stelle (S. 79 ff.) berührt, - nur daß wir jest, nachdem wir die schriftstellerische Thätigkeit des Mannes in ihrem ganzen Umfange und in der Fülle ihrer Motive fennen gelernt haben, das Migvergnugen und die nothwendig wachsende Divergenz zwischen seiner Autorschaft und seiner amtlichen, seiner gesellschaftlichen und burgerlichen Stellung voller begreifen. Es war ein Dienst unter zween Berren. Auf ber einen Seite feine firchliche Gemeinde und bas Rigaer Publicum: auf der anderen Seite das große deutsche Publicum, zu bem er als Autor redete. Welch' eine Situation für einen ehrgeizig strebenden, seine Kraft fühlenden Menschen, berühmt zu sein nach außen, und in feinem nächsten Rreise gebunden zu fein burch brüdende Pflichten und flein= liche Rudfichten! Die Welt so weit und lodend, und Riga so eng, so arm an Gelegenheiten und Sulfsmitteln! Die Rlage, daß er in biefen "hyperboräischen" ober "farmatischen" Gegenden vereinsame und geiftig verarme, erscheint immer weniger als eine bloße Redensart. Das Beispiel Lessings zu alle dem, mit dem er als Schriftsteller zu wetteifern begonnen, steht lockend vor seinen Augen. "Was soll man," so schreibt er an Nicolai (LB. I, 2, 406 und 409), "wenn man in den Jahren der Bildung - und bewahre mich ber Himmel, daß diese so bald bei mir vorbei sein sollten — sich selbst aller ber bilbenden Hulfsmittel beraubt sieht; ohne Weltton der Litteratur, guten Ton im Umgange, freundschaftliches Consortium in Studien, Bibliotheten, Runftfäle — was soll man ohne alles bies bei ben todten Büchern? Riemals, niemals würde Lessing ber Mann sein, der er ift, wenn er in die enge Luft eines Städtchens, ober gar in eine Studirstube eingeschlossen, in einer Falte seines Geistes bloß Würmer heden und Ungeziefer, kriechendes Ungeziefer von Gedanken ausbrüten follte." Und in demfelben Briefe noch einmal: "Ich beneide Herrn Lessing in mehr als Giner Absicht. Er ist ein Weltbürger, der sich aus Kunft in Kunft, und aus Lage in Lage, und immer noch

<sup>1)</sup> An Hamann LB. I, 2, 211. 212. Sonstige wegwersenbe Aeußerungen ilber Schlegel LB. I, 2, 150; II, 39. ("Besonders sind der Oberpfarrer und der Rector Schlegel Ihre Feinde," hatte Hartsnoch 1. Juli 1769 an Herber nach Rantes geschrieben. Darauf Herber mit Bezug auf einen nach Riga gesandten Plan zur Verbesserung der Domschule: "Bloß dies ist meine Rache an Schlegel, den ich übrigens seiner dullness überlasse und bloß dadurch züchtigen werde, daß ich seine Schule übertresse, und es gewissen Leuten zu sühlen gebe, daß ich mehr als Nichts bin.") 43. 76; Düntzer C. I, 323, II, 23, 194; Weimar. Jahrb. III, 1, 46 (an Raspe: "Gott Stupor hat seinen Kopf gebildet"). Sin elender Poet und abgeschmackter Dogmatiker, war übrigens Schlegel als Schulmann nicht ohne Verdienste. Auskunst über sein Leben und seine Schriften giebt Goldbeck in den litterar. Nachr. v. Breußen I, 590 und das Recke-Napiersko'sche Schriftbellerseriton IV, 68 ff.

mit ganzer, junger, unveralteter Seele wirft; solch ein Mann kann Deutsch- land erleuchten!" —

Sehr zweiselhaft, nichtsdestoweniger, ob trot aller dieser schwer empfunbenen Unzuträglichkeiten Herder so bald zu dem Entschlusse gekommen wäre, dem Beispiele Lessings zu solgen — wenn Eins nicht gewesen wäre, wenn ihm nicht der Widerspruch zwischen dem Posten, auf den er sich als Schriftsteller, und dem, auf den ihn seine Rigaer Aemter gestellt hatten, durch eine specielle Verwickelung in schneidender Weise fühlbar gemacht worden wäre. Das, was dem Faß den Boden ausschlug, war — um wieder seine eigenen Worte zu brauchen — "die Situation, in die er sich mit dem Klotzischen Gesindel gesetz sah").

Er wisse selbst nicht, lauten seine Worte weiter, durch welche erste Wege er sich in diese Situation gesetzt habe.

Schritt für Schritt haben wir unsererseits diese Wege bis zu der Er= flärung in der Boffischen Zeitung und bis zu dem anonymen Auftreten gegen Rlot in den Kritischen Baldern verfolgt?). In schwer begreiflicher Berblendung zog er das Netz, in dem er gefangen werden sollte, immer dichter über sich zusammen. Als Verfasser der Fragmente, als Verfasser des Torso war er verratben und erkannt worden — und glaubte nun dennoch in den Kritischen Wäldern unerkannt bleiben zu können! Was sollte es wohl nüten, daß er das Erste und Zweite Wäldchen ohne Angabe des Verlagsorts in die Welt schickte? War es nicht ein geradezu kindisches Manover, daß er den die neue Schrift ankundigenden Brief an Lessing (LB. I, 2, 415 ff.) mit einer Chiffre unterzeichnete und von einer fremden Sand ichreiben lief? Gefett auch, er hätte selber durchaus reinen Mund halten können: - waren nicht die angegriffenen Gegner im Besitz einer organisirten Spionage? war nicht das Buch auf jeder Seite sein eigner Verräther? Selbst im Gedränge der Mitarbeiter von Nicolais Bibliothek war er nicht unerkannt geblieben 3); ben Berfasser ber Rritischen Wälber erkannte Jedermann auf ben ersten Blick. Es war so, wie ihm Scheffner schrieb, indem er ihm auf den Kopf zusagte, daß kein Anderer das Buch verfaßt haben könne: "wenn die Malermanieren fo gewiß zu unterscheiden wären, wie Ihr Stil von aller Anderen Stil, jo wurde über diese oft eitle Sache nicht so viel gestritten werden durfen."

<sup>1)</sup> An Nicolai 5. Aug. 1769 LB. II, 50 ff. Außer diesem Briefe geben über die Motive seines Scheidens von Riga Auskunft und werden daher im Text benutzt: der wahrscheinlich nicht abgeschickte Brief an Hamann LB. II, 59 ff. und der Aufang des Reisejournals LB. II, 155.

<sup>2)</sup> S. oben S. 211 ff.

<sup>3)</sup> Als ben Verfasser ber Ugolinorecension bezeichnet ihn Flögel an Klotz 20. Juni 1770, Briefe bentscher Gel. an Klotz I, 158; "Gerber ist Mitarbeiter an ber Allg. Bibl.", heißt es in ber Bierten Sammlung von Chr. H. Schmids Zusätzen zur Theorie ber Poesse (1769) S. 160.

So erkannten ihn Scheffner, Nicolai, Hamann; so erkannten ihn, was schlimmer war, neben den Freunden die Gegner, und noch waren nicht zwei Monate ins Land gegangen, als alle Zeitungen, die einen lobend, die anderen schmähend, das neue Buch zugleich mit dem Namen des Verfassers ausposaunten 1).

Die ganze Naivetät der Berblendung, mit welcher der Lettere fich in die Möglichkeit eines Ancognito hineingeredet hatte, wird uns aus dem Schlusse bes Zweiten und der Vorrede zum Dritten Wäldchen deutlich. Er hielt für möglich, was er für sein Recht hielt, und er hielt für recht, was ihm perfonlich wünschenswerth ichien. "Mein Name," fcrieb er, "ift feine Gunde" und warum also, das ist die gerade Folge dieses Sates, warum ihn nicht nennen? warum sollte es irgend wem verwehrt sein, ihn zu "errathen oder zu weissagen"? Die gegenwärtige Schrift, hieß es weiter, ist eine bloße Streitschrift, bloß für eine Zeitverbindung, und in einem Tone geschrieben, der für das Ohr dieser Zeitverbindung eingerichtet war. Dieser aggressive, perfönliche Charafter — das ift wieder die sich natürlich ergebende Folgerung macht es dem Berfasser zur Ehrenpflicht, daß er sich nenne. Allein die Logik Herbers, die Logik des seiner guten Absichten sich bewußten Egoismus ist eine andere. Aus den angeführten Gründen gerade darf und wird ber Berfaffer seinen Namen nie entbeden, wird er bies Buch "nie unter die Kinder seines Namens aufnehmen", was er nur mit sachlich erheblicheren Arbeiten thun wird, und glaubt er von dem Publicum fordern zu dürfen, daß es, seines Autorstolzes und seiner Bequemlichkeit wegen, sein Anonymitätsprivilegium respective!

Die eigenliebige Naivetät dieser Logik verwickelte nun aber Herber in weitere Fehlgriffe, die nicht mehr bloß Frrthümer, sondern Unwürdigkeiten genannt werden müssen. Er hatte bei den Fragmenten den Fehler begangen, seine verrathene Autorschaft in mehr als einem Privatbriese einzugestehen. Er wollte diesen Fehler nicht zum zweiten Wale begehen. Es dünkte ihn das sicherste Mittel, allen Angriffen auf seine Person, allen gegen ihn namentlich

<sup>1)</sup> Scheffner an Herber LB. I, 2, 433. Nicolai an Lessing (18. Octbr. 1768) LB. I, 2, 365: er wisse zwerlässig, daß herber der Bersasser der Kritischen Wälder sei, da er unter der Hand die Correctur des ersten Bogens gesehen; vgl. Nicolai an Herber 11. April 1769 (LB. I, 2, 443): "Ich selbst und alle meine Freunde haben Sie im Ansang filr den Bersasser der Kritischen Wälder gehalten." Ferner Hamann an herder 24. Jan. 1769 LB. I, 2, 422 und 9. April ebendas. S. 437. Meusel an herder daselbst 448: "Noch ehe ich die vermaledeiten Wälder sah, sagte man ohne Bedenken oder Einschränkung: herr herder ist der Bersasser derselben" u. s. w. Gleich das erste am 2. Jan. 1769 außzegebene Stück der Ersurtischen Gel. Zeitg. verklindete, daß zwei kritische Wälder von herrn herder unter der Presse sien und recensirte dann am 23. Jan. das inzwischen erschienene Buch als ein herdersches. Schenso die Jenaer Gel.-Zeitgen. St. 17, die Neuen hallischen St. 13 vom 13. Febr. und die Hamburger Nachrichten aus dem Reiche der Gelehrsamkeit Bb. XII vom 28. Februar 1769.

gerichteten Erwiderungen der Gegenpartei die Spite abzubrechen, wenn er sich hartnäckig aufs Leugnen legte. So thut er in ziemlich brüsker Weise gegen Meusel, der ihn der Kritischen Bälder wegen mit einem unliebsamen Briefe aufgesucht hatte; so thut er in ganz besonders systematischer und raffinirter Weise, mit fast erschreckender Meisterschaft, Komödie zu spielen und im treubergiaften Tone Berftellung zu üben, gegen Nicolai 1). Wie aber privatim, so öffentlich. In die Boffifche, ebenfo in die Gelehrten Erfurtischen Zeitungen, die beide die Kritischen Wälder auf Rechnung des Verfassers der Fragmente gesetzt hatten, schickte er die Erklärung, "daß er an diesem Buche keinen Theil habe und es in seiner Entfernung selbst noch nicht gesehen" 2). Mit wunderlich veratorischer Zweideutigkeit follte denselben Protest der Schluß des Vierten Wäldchens wiederholen. Ihm, dem Berfasser der Wälder, heißt es da, thue es nichts, wenn die schreiende Unwissenheit, die zu entlarven sein Buch beftimmt gewesen, seinen Schatten anbelle. "Rur ichabe," fahrt er fort, "daß bamit ber Name eines gang anderen Schriftstellers gemißbraucht, und seine Berson, sein Umt, sein Stand von Niederträchtigen niederträchtig mißhandelt wird! Womit kann ich's diesem Unschuldigen ersetzen, daß ich zu solchen Mighandlungen unschuldiger Weise Gelegenheit gegeben?"

Nicht eher indeß wurde diese lettere Stelle geschrieben, als nachdem ihm wirklich die Kritischen Bälder Angriffe zugezogen hatten, welche die Bezeichnung als Niederträchtigkeiten und Mighandlungen vollauf verdienten. Klot nämlich hatte inzwischen seine Rache wegen ber im Zweiten Wäldchen gegen ihn gerichteten Kritik genommen. Gine ebenso frivole und unanftändige wie wohlberechnete und empfindliche Rache. Als ob die Herdersche Erklärung vom 24. December 1768 gegen die von Riedel in den Briefen über das Bublicum begangene Indiscretion gar nicht eriftire, brachte die Klotische Bibliothek im ersten Stud ihres Jahrgangs 1769 (S. 119 ff.) vorerst, statt einer Besprechung ber Wälber, eine Recension der im Buchhandel noch gar nicht erschienenen Zweiten Auflage ber Ersten Fragmentensammlung. Gine Wiederholung also des Riedelschen Streichs! Gine Schmähschrift nennt Samann diese Recension, und Freund Scheffner war in Herbers Seele gang außer sich über dieselbe 3). Mit Recht. Denn abgesehen von dem erneuten Spott über bie Schreibart, über den "dictatorischen und unverschämten" Ton des Fragmentisten, abgesehen von dem Borwurf, daß er sich Lügen und Berdrehungen erlaubt habe, von bem versuchten Beweise, daß er "die Griechen nur vom Sorensagen tenne", gipfelte bas Pasquillantische in einer unwiedergebbaren fcmutigen Wendung, betreffend Berders Berhältniß zu hamann.

<sup>1)</sup> Meusel an Herber LB. I, 2, 447 ff.; Herber an Nicolai ebendas. 412 und 425.

<sup>2)</sup> Boffifche Zeitg. vom 21. und Erfurtische Gel.-Zeitg. vom 31. März 1769.

<sup>3)</sup> LB. I, 2, 428 und ebendas. 432. Auch Ch. H. Schmid in den Zusätzen zur Theorie der Poesie a. a. D. S. 160 spricht ungescheut von der zweiten Auflage der Fragmente als von einem erschienenen Werke.

Rur etwas Gleichmuth und etwas Kluabeit, und es hätte jett in Herbers Gewalt gestanden, den plumpen Angriff unschädlich zu machen und den gemeinen Mann, ber ben Bogen so stark überspannt hatte, zugleich lächerlich und unrechtlich erscheinen zu laffen. Schon vorher zur Sälfte entschloffen, die aweite Auflage nicht publici juris werden zu lassen, entschloß er sich jetzt de= finitiv dazu. Aus Kleinmuth und Verdruß jedoch und in rathloser Entrustung 1) entschloß er sich dazu und schoß daber auch seinerseits über das Riel hinaus. Mit der Erklärung, daß Alot eine Chrlosigkeit begangen, indem er ein nicht erschienenes, ein aus der Druckerei gestohlenes Buch recensirt habe, mußte er Alle, die nicht Klotianer waren, das ganze unparteiische Bublicum auf seine Seite bringen. Er gab diefe Erklärung - aber leider nicht biefe allein. Nun rächte es sich, daß er selber mit falschen Karten gespielt hatte, nun trug die Unwahrheit, die er durch feine Berleugnung der Balber fich zu Schulden fommen laffen, weiter. Er verband mit jener Erklärung in dem Avertiffement, das er jetzt auf Nicolais Rath in der Allgemeinen Deutschen Bibliothek und gleichzeitig im Hamburger Correspondenten erscheinen ließ, die Beschwerde. daß die Klotianer trot seines öffentlichen Protestes fortführen, ihn für den Berfasser der Aritischen Wälder auszurufen und erneuerte zugleich ausdrücklich diesen Brotest gegen die Autorschaft eines Buches, "mit deffen Ton," wie er zweizungig hinzusette, "er eben so wenig zufrieden sei als Herr Rlot 2)."

Wir werden, um nicht mit unbilliger Härte über dies Versahren zu urstheilen, uns auf den Standpunkt der damaligen litterarischen Moral zu verssehen haben. Die Anonymität war in Sachen der kritisch-litterarischen Publicistik damals ebenso durchgängig der Brauch, wie sie es heutzutage mit größerem Recht in der politischen Publicistik ist. Selbst Lessing trotz all' seiner freimüttigen Kampseslust und seiner Wahrheitsliebe trug kein Bedenken, seine Mitarbeiterschaft an den Litteraturbriesen in sophistischer Weise abzuleugnen, und auch später noch treibt er das Versteckspiel in Sachen der Wolfenbüttler Fragmente mit einer Feinheit und einem Behagen, wie als ob es sich um die Durchsührung einer dramatischen Intrigue handle. Die Methode, durch wechselnde Chiffern unter den einzelnen Kecensionen die neugierigen Kather irrezuleiten, war beispielsweise in Ricolais Allgemeiner Deutscher Bibliothek in ein förmliches System gebracht, — und waren denn nicht die Fragmente und die Kritischen Wälder eben auch etwas wie ein litterarisch-kritisches

<sup>1)</sup> An Nicolai LB. I, 2, 425. Ueber die Unterdrildung der Auflage SWS. I, xxxi.
2) Das Avertissement, jeht abgedruckt LB. I, 3, b, 196 ff., findet sich Allg. Deutsche

Dibliothet IX, 2, 305 ff. und Hamburger Correspondent St. 80 vom 20. Mai 1769. Der Nath Nicolais (LB. I, 2, 444), die Erstärung auch in letzteres Blatt einzurücken, hatte freilich die Folge, daß in Stilct 83 die Leser, damit sie sich ein Urtheil bilden könnten, auf die Motissen Kecension hingewiesen wurden, und daß in Stilct 94 Gegenerklärungen von Klotz und Wittenberg (dem Redacteur des Correspondenten) erfolgten. Bgl. außerdem Hartsnoch an Herder LB. II, 140 und über Klotzens und Wittenbergs verlogne Repliken ebendas. S. 29.

Journal? durste Herber nicht meinen, daß er ein Recht habe, sich unter den Schutz der allgemeinen Sitte zu flüchten, — dieses Recht im Nothsall zu erzwingen? War denn Wind und Wetter gleich getheilt, wenn nur Er mit seinem Namen eintreten sollte, während im Lager der Gegner das Verstecken, das Verleugnen, das Rollentauschen sowie andererseits das Klatschen und Spioniren die Regel war? Und war nicht seine persönliche Lage eben die schonungsbedürstigste? Befand er sich nicht im Stande der Nothwehr? War es nicht entschuldbar, nicht erklärlich zum mindesten, wenn er, gereizt und geängstigt von den Angriffen der Gegner, den Kopf und mit dem Kopf zugleich das einsache Gefühl moralischer Würde, das Vermögen der Unterscheidung zwischen erlaubter Heimlichkeit und hartnäckiger Ableugnung der Wahrheit verlor?

Die Stimme des unbestochenen Gewissens vertrat Hamann, bessen treue Freundschaft sich jett bewährte. Mit einer rudhaltlosen Offenheit, wie fie fein Anderer sich erlaubt haben wurde, sagte er dem jungen Beißsporn die Wahrheit. Schon am 17. Januar hatte er dem verdroffenen und gereixten Autor eine beherzigenswerthe Lehre gegeben: "von Seiten des Gewiffens und ber Leidenschaften betrachtet, ist die Autorschaft keine Rleinigkeit, und biese beiden Pole haben mehr auf sich als Witz und Gelehrsamkeit." Deffentlich hatte er ihn dann in der Konigsbergischen Recension der Wälder ermahnt, statt mit Klot zu ganten, sich wie Windelmann auf große und würdige Werfe zu concentriren. Die eindringlichsten Vorhaltungen macht er ihm sodann nach der Lecture der Klotzischen Schmähschrift. "Ich verdenke es Ihnen," ichreibt er am 13. März. "daß Sie eine neue Ausgabe Ihrer Fragmente fo frühe besorgt und mir ein Geheimniß aus der ganzen Geschichte gemacht, noch mehr aber und insbesondere den zweiten Theil Ihrer Kritischen Balber. Daß Sie das erfte Mal verrathen find, war ein flein Unglud; das lette aber icheint mir größer zu fein, und bei gegenwärtigen Umftanden das Blindefuhipiel zu versuchen, kann Ihnen auf keine Weise beforderlich, aber desto nachtheiliger sein. Ich wünschte Ihnen wirklich ein wenig mehr wahre Liebe und wahren Chrgeiz auf Ihre Talente. Letterer allein würde Sie abgehalten haben, fich mit einem so kleinen Geist und offenbaren Marktichreier, wie Rlotz ift, gemein zu machen und dem Publicum en détail Ihre Autor-Empfindlichfeit und eine mehr eitle als gründliche Rache zu verrathen, oder sich wenigstens den Verdacht davon zuzuziehen." Und endlich unterm 9. April, nachdem Berder seinen ersten Protest veröffentlicht hatte: "Ihre öffentliche Entsagung der Wälder hat alle Ihre Freunde geärgert" — — "Still schweigen, aus der Erfahrung lernen, ein ander Feld sich wählen, mit Treue und ohne Leidenschaft noch Heftigkeit, sondern mit Furcht und Bittern für die Un= sterblichkeit - - ift der einzige logogryphische Rath, den ich Ihnen geben fann, wenn Sie Ihre Ruhe und Zufriedenheit und den Genuß Ihres Lebens lieben und allen Scheingütern und Projecten vorziehen."

Wir besitzen leider den Brief nicht, mit welchem Berder auf dies Hamanniche "Paftoralidreiben" erwiderte. Man ersieht nur, daß er überhaupt um diese Reit gegen Hamann verstimmt war. Der Rath Nicolais galt ihm mehr als die Borbaltungen beffen, den er einst den Schutgeist seiner Autorichaft genannt hatte. Das Dritte Kritische Baldchen wurde nicht zurudgezogen, ber erften Ableugnung folgte die zweite. Bu feiner Chre durfen wir nichtsdeftoweniger annehmen, daß im Stillen und in den Momenten ruhiger Selbstprüfung sein Berstand und sein Gewissen jedem Worte des Freundes Recht gab. Le länger je mehr machte er die Erfahrung, daß das Unrecht, das er begangen, zugleich eine Thorheit war. Aus Gefälligkeit mochte Nicolai, zum Schein und mit fpöttischer Miene mochte Meufel feinen Broteften Folge geben: in Bahrheit glaubte ihm Niemand1). Alles, was ihm am empfindlichsten war, wußte ihm die Bosheit der Klotianer immer von Neuem wieder ins Gesicht zu werfen. Wenn er sich in der Vorrede zum Zweiten Baldchen nur das Eine verbeten hatte, den Titel seines Buches nicht zu einem Gegenstande artiger Wortspiele zu machen, so war das nur ein Grund mehr, daß die Alotischen Journale von den aus Livländischem Saamen nach deutschem Boden verpflanzten, oder, noch witiger, von "ausgehauenen" Wäldern redeten. Wenn er sich beflagte, daß man sein Umt, seinen Stand, seinen Aufenthalt beschimpfe, jo war das übermuthige Schreibervolk erft recht dahinter ber, jeden Ausdruck aufzustechen, der für einen Brediger unanständig ichien, oder Anmerkungen gu machen wie die, daß der Verfasser der Kritischen Wälder in seinen Predigten ein Kriticus, in seiner Kritik ein Prediger zu schein scheine 2). War es denn falich, wenn sie, manche Bloke seines philologischen Bissens aufdedend, ihn des Dilettantismus ziehen? 3) Und wie vollends war gegen den Borwurf der

¹) So behandelt es 3. B. noch die Recenfion aller brei Wälber in (Ch. H. Schmib8) Almanach ber beutschen Musen auf das Jahr 1770, S. 36 ff. als eine ausgemachte Sache, daß herber, ungeachtet aller Proteste, der Berkasser sei.

<sup>2)</sup> Man sehe 3. B. die Recension der K. W. im 10. St. der Alotischen Bibliothet S. 334 ff., die in den Neuen Hallischen Gel.-Zeitungen 1769 St. 13 vom 13. Febr.; die mehreitirten Schmidschen Jusätze 2c., die Recension dieser Zusätze im 11. Stück der Alotischen Bibliothet S. 385 ff. und in demselben Stück, S. 443 ff., die Recension der durch die Anstiquarischen Briefe und die Aritischen Wälder veranlaßten Schrift aus der Alotischen Clique: "Litterarische Briefe an das Publicum, Erstes Paquet." Altenburg 1769. — Die erste eingehende und würdige Besprechung der Aritischen Wälder brachte wieder, und zwar abermals aus Garves Feder (Jördens II, 372) die Neue Bibliothet der schönen Wissenschaften IX, 1, 20 ff. und IX, 2, 250 ff.

<sup>3)</sup> Wie hämisch die Gegner sich auf diesen Punkt warfen, mag aus dem Briese J. J. Harbers, Pastors zu Sunzel in Livland, an Alog (Briese deutscher Gelehrter II, 58) erhellen. Wir erfahren aus diesem Briese, daß Herder den Schreiber zu einer Uebersetzung von Burkes Untersuchung über den Ursprung unserer Ideen des Schönen und Erhabenen veranlaßt, der er selbst einen Commentar binzusügen wollte. (Bgl. LB. II, 140.) Weiter aber schreibt der wilrdige Mann in Bezug auf sein Herder zugesandtes Manuscript, er habe, da Herder dort zu Lande im Verdacht stehe, kein Griechisch zu verstehen, ihm durch gestissentlich falsche Ueberssetzung der Homerischen Stellen in Burkes Schrift eine Schlinge stellen zu müssen geglaubt!

seltsamsten und auffälligsten Meinungsschwankung aufzukommen, — gegen den Borwurf, daß er, der noch so eben Klotz als ein Muster von Gelehrsamkeit und Geschmack gepriesen, im Handumdrehen zu einem schonungslosen und leidenschaftlichen Angreiser geworden war?

Rury und aut: wie febr er im letten Grunde seines wissenschaftlichfittlichen Strebens, im Kern seiner Unsichten und Gefinnungen im Rechte war: er hatte sich durch die Hitze seines Borgebens nach allen Seiten bin ins 11nrecht gesett. Ins Unrecht gesett vor Allem gegen sein eigenes besseres Selbst. Es war eine abschüffige Bahn, auf der er sich befand. Unter der Devise der Philosophie der Menschheit und ihrer Geschichte war er, derselbe Mann, der eben jett angefangen hatte, dem Geheimniß der ältesten Boesie des Morgenlandes mit begeiftertem Wahrheitseifer nachzuspuren, - jum Banter, und um ber Freiheit der Kritik willen zum eigenliebigen Rechthaber geworden. Seine höchsten geistigen Interessen waren in ben Staub eines litterarischen Streites herabgeriffen, den er mit jo wenig Würde und Haltung zu führen verstand. Er hatte sich vor der Welt, er hatte sich noch mehr vor sich selbst bloggegeben. Seine Unfichten, seine Schriftstellerei, seine litterarischen Fehden ftanden in grellem Gegensate zu seinem geistlichen Amte, und in noch grellerem Gegenjate dazu stand das Bewußtsein, daß er sich nicht besser als durch gewundene und gehäufte Unwahrheiten zu helfen gewußt hatte.

Ein einziges Mittel gab es, dem Unbehagen dieser Situation ein Ende au machen, eine einzige Form, das Incognito dennoch durchzuseben, das ihm bisher, trop Allem, jedesmal zu Schanden geworden war. Um den Blicken des Publicums und zugleich sich selbst zu entfliehen, blieb nur übrig, daß er sich wirklich unsichtbar machte, daß er als Schriftsteller schwieg und von dem Schauplat feiner bisherigen Wirksamteit verschwand. "Meine Situation." fo erklärt er sich über den Schritt, den er jett, Allen unerwartet, that, gegen Nicolai, "contraftirte fo febr mit meinem Stande, und die Alotianer suchten den Contrast noch um so mehr zu erhöhen, daß ich, der, wenn er nichts, so wenigstens ein inniges Gefühl hat, einer guten Sache nicht unwürdig zu werden - bag ich nichts für beffer fand, als mir mit Einem Male von Allem Luft zu ichaffen, den Böbel ausrasen zu lassen und mich in eine andere Situation zu werfen." Seine Absicht sei gewesen, sagt er anderswo, "sich felbst zu relegiren, um nach seinem Eril mit Ehren wieder erscheinen zu fonnen," und wieder ein andermal verweift er diejenigen, die fein "Ber= schwinden und Eflipsiren" nicht begreifen könnten, auf das Leben Descartes' 1). Nicht unwahr, nur nicht die ganze Wahrheit war auch die Erklärung, die er über seinen plötzlichen Abschied von der Kanzel herab seiner Gemeinde gab, seine einzige Absicht sei, "die Welt seines Gottes von mehr Seiten kennen gu lernen, und von mehr Seiten seinem Stande brauchbar zu werden, als er

<sup>1)</sup> An Hartfnoch LB. II, 12 und 82.

bisher Gelegenheit gehabt, es zu werden." Mit solchen Vorsätzen streckt er sich eben nach vorwärts, statt nach rückwärts, und weil es ihm in der That voller Ernst damit war, so durfte er nachmals das glücklich gelungene Vorhaben in demselben idealisirenden Lichte erblicken und seiner Braut erzählen, er sei gegangen, da ihm sein Genius unwiderstehlich zugerusen: "Nutze deine Jahre und blicke in die Welt!"

Wie dem sei: der Entschluß, zu gehen, lag, ohne daß er ihn zu suchen brauchte, por seinen Füßen; derselbe war durch die immer wiederkehrenden migveranügten Stimmungen während mehrerer Jahre so vorbereitet, daß er ibm jett nur wie eine reife Frucht zufiel. Gleich anfangs hatte er fich nur für drei Jahre zu dem Dienst an der Domschule vervflichtet und wiederholt in den Jahren 1766 und 1767, vor dem neuen, durch den Betersburger Ruf berbeigeführten Engagement, boren wir ihn an diesem Termine festhalten: bann wolle er reifen und ftatt ber Ufer ber Duna Deutschland zu feinem Aufenthalte mählen 1). Gin Stoß muffe tommen, ichreibt er an hamann, ber ihn hebe und fortschleudere, und ähnlich noch in den ersten Tagen des Jahres 1769 an Nicolai, als ihm dieser entfernte Aussichten auf eine Stellung in Berlin eröffnet hatte, er habe keine entschiedene Meinung über Gehen oder Bleiben und könne nur in stammelnder Sprache darüber reden: Winke, Borfälle, Situationen mußten kommen, die allererst bei ihm selbst dies Stammeln berichtigten. Dergeftalt hing biefer Mann von Umftanden mehr als von einem klaren, die Zukunft frei bestimmenden Willen ab, und darin eben bestand jest und später ber Glauben an sein Schickfal, an seinen Genius ober an die Entscheidung der Borsehung. Der Entschluß, den er jett faste, zu reisen, da es ihm, seinem eigenen Geständniß zufolge, an Muth und Kraft fehlte, in anderer Weise alle seine Mißsituationen zu zerstören, war sein eigener aber derselbe war ihm wie durch unvermeidliche Nothwendigkeit aufgedrängt. Der Stoß, ben er erwartet, die Binke, Borfalle und Situationen, auf die er gerechnet, waren gekommen. "Ein großer Theil unserer Lebensbegebenheiten," ichreibt er zu Anfang feines Reifetagebuchs, "hängt wirklich vom Wurf von Zufällen ab: fo kam ich nach Riga, fo in mein geiftliches Amt, und so ward ich besselben los; so ging ich auch auf Reisen."

Einmal jedoch zum Reisen entschlossen, mußte er schnell und plötzlich ein Ende machen — "sonst," wie es in dem Briefe an Nicolai heißt — "wäre an meinem Orte nichts daraus geworden; so sehr waren auch jetzt wieder die Stricke fertig, um mich zu fesseln."

In der That, die Situation glich in etwas der früheren, als die Rigenser ihm, aus Besorgniß, ihn zu verlieren, das Predigtamt an den vorstädtischen Kirchen übertragen hatten. Schon Anfang 1769 hatte er sich gegen Nicolai ge-

<sup>1) &</sup>amp;B. I, 1, 319. I, 2, 212 unb 232.

äußert, daß ihm die erfte vacante andere Stelle nicht entgeben könne; überdem fei es von Seiten bes Gouvernements im Werfe, ihm bei dem längst erwarteten Tode des greisen Loder deffen Stelle als Prediger bei der Kronskirche und Rector der Rittericule zu verleihen 1). Dieje Stricke also galt es zu durchschneiben; es galt, wie er stolz genug fagt, zu überraschen, zu frappiren, zu verwirren. Es gelang vollfommen, und er hatte nach fo manchem Berdruß eine große Genugthuung. "Ich traf," erzählt er an Hamann, "ben Bunkt, ba mich die Thränen und Bunfche Aller begleiteten, und man aus einer Sympathie für die Rugend. in die ich mich stellete, und in der man mich selbst bisher noch nicht geseben hatte, mich mit Regungen beschenkte, die wenigstens uneigennütziger find als Geschenke." Unmittelbar nach dem Oftereramen in der Domschule reichte er am 5. Mai 1769 bei dem Rathe von Riga das Gesuch um Entlaffung von feinen Aemtern behufs einer längeren Reise ein. Es wurde, nach mehrsachen vergeblichen Versuchen, ihn zur Zurücknahme besselben zu bewegen, vier Tage fpäter in den ehrenvollsten Ausdrücken bewilligt 2). Er blieb standhaft, als nun auch der Regierungsrath von Campenhausen ihn burch Anerbieten und Versprechungen zu halten sich bemühte. Die betreffenden Berhandlungen, noch bis zur letten Stunde fortgeführt 3), hatten nur den Erfolg, daß er sich für eine etwaige Zurudtunft, die er ernftlich im Auge behielt und ausdrücklich zusagte, den Rücken deckte: - er verließ Riga, die schriftliche Defignation zum Paftorat an St. Jacob und zum Rectorat ber faiserlichen Ritterschule in der Tasche 4). Die günstigste Gelegenheit aber bot fich für die Reise; das Schiff, mit dem er abging, führte auch seinen Freund Guftav Berens an Bord. In solcher Begleitung mochte er zunächst nach Ropenhagen gelangen; der "Wurf des Zufalls" mochte dann weiter entscheiden, ob und wie er seine Plane auf Deutschland, Frankreich, England, Italien in Ausführung brächte.

Rührend und herzlich war der Abschied, den er am 17. Mai von seiner Gemeinde nahm; im llebrigen war es ein fast tumultuarischer Abschied. Die Freude, alle Rücksichten und alle Lasten von Aemtern, in die er allzu jung eingespannt worden war, von sich abschütteln, endlich einmal Freiheit in vollen Zügen schlürsen und eine neue Seite im Buche seines Lebens aufschlagen zu können, spricht sich sehr deutlich in dem durschikosen Tone eines wenige Tage vor der Abreise an seinen Freund Schessner geschriebenen Brieses aus.

<sup>1)</sup> LB. I, 2, 413; wgl. Hamann an Herber 17. Januar 1769 ebenbas. S. 418, wo offenbar von benselben Aussichten die Rede ift.

<sup>2)</sup> Zur Chronologie bieser letzten Rigaer Tage vgl. Reisejournal LB. II, 156 mit Brief an Scheffner I, 2, 486; bie Resolution auf das Entlassungsgesuch LB. I, 2, 453 und Sivers, Herber in Riga, S. 55.

<sup>3)</sup> Erinnerungen I, 107 und die Erzählung Wilherts ebendas. S. 116.

<sup>4)</sup> herber an Scheffner LB. I, 2, 487, und hartknoch an herber LB. II, 66: "Sie baben eine schriftliche Bersicherung vom Gouvernement."

"Ich muß meine Meubles und Bücher verkaufen, um meine Schulben zu bezahlen und ehrlich wegzukommen. Und fo

Frei von Mantel und Aragen will's Gott! übermorgen nach Kopenhagen!

Dhne Geld, ohne Unterstützung, unbesorgt, wie Apostel und Philosophen, so gehe ich in die Welt, um sie zu sehen, von mehr Seiten kennen zu lernen und nutybarer zu werden." Dhne Geld und ohne Unterstützung, schreibt er, aber er kann nur meinen, ohne öffentliche Unterstützung; denn aus seiner Correspondenz ist zu ersehen, daß seine Rigaer Freunde ihn auß Freigebigste für die Reise ausstatteten, und daß namentlich sein Berleger Hartknoch, der ihn in dem Plane der Abreise bestärkt hatte 1), ihm in wahrhaft großartiger Weise seinen Beutel zur Verfügung stellte.

Die Freunde gaben ihm auch das Geleit an Bord seines Schiffes. Ein heiterer Frühlingstag — es war der 23. Mai 1769 — hatte die Fahrt die Düna abwärts und von da auf die Rhede hinaus begünstigt. Da brach plötzlich ein Unwetter mit heftigem Regenguß aus. Unter Donner und Blitz mußte man Abschied nehmen;

Sieh, Freund! ba fliehn sie hin im Ungewitter, bie Freunde meiner Jugend — —

so der Anfang der Herderschen Ode: "Als ich von Livland zu Schiffe ging"". Noch zwei Tage mußte er vor Anker liegen, und noch "vom Kande der See", vom 25. Mai (5. Juni) Nachmittags datirte er zwei Abschiedsbillets an Hartknoch und dessen Frau voll Scherz über die Zeichen und Wunder, mit denen der Himmel sein Scheiden bezeichnet habe. Sie bedeuteten ein Scheiden auf Nimmerwiederkehren. Niemals sollte Herder die baltischen Gestade wiedersehen, denen er jetzt so lebenslustig und hoffnungsvoll den Kücken wandte.

<sup>1) &</sup>amp;B. III, 23. 35; Dünger C. II, 82.

<sup>2)</sup> Abgebrudt &B. II, 5 ff.

## Herder

nach

## seinem Leben und seinen Werken

dargestellt

von

R. Saym.

Erfter Band.

Zweite Salfte.

Berlin, 1880.

Berlag von Rudolph Gaertner.

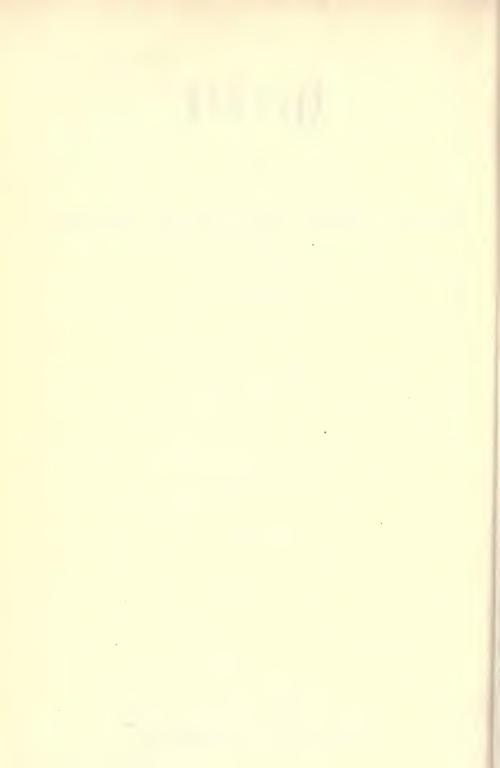

Drittes Buch.

Reiseleben.

on V dee

1 11 - 17 18

## Erster Abschnitt.

## Von Riga bis Paris.

Erst am Abend des 5. Juni 1769 1) stach das Schiff in See, auf welchem sich Herber mit seinem "guten, vortrefflichen Reisegefährten" befand. Das schönste Wetter begünstigte die Fahrt. Bei oft spiegelglatter See langte man erst am 17. vor Kopenhagen an und landete zwei Tage später in Helsingör.

Es war ursprünglich der Blan unseres Reisenden gewesen, in Ropenhagen oder Helfingor das Schiff zu verlaffen, in der dänischen Hauptstadt ben Sanger bes Meffias, beffen Freund Cramer, den Theologen Refewit, den Dichter Gerstenberg personlich fennen zu lernen und dann über Riel und Hamburg nach Deutschland zu geben. Er hatte es dabei auf eine lebendige Erganzung seiner Arbeiten über bie beutsche Litteratur und über bie Urfunden des hebräischen Alterthums abgesehen. Er malte sich aus, wie er im Umgang und Gedankenaustausch mit jenen Männern "Funken schlagen werbe zu einem neuen Geift ber Litteratur, ber vom banischen Ende Deutschlands anfange und das Land erquicke". Fast jede zehn Meilen hinab von Kopenhagen jo ichrieb er am 18. Juni vom Schiff aus, als ihm eben die banische Insel Möen in Sicht tam, an Hartfnoch — habe er "bestimmte Pflichten und Aussichten". Er meint Pflichten und Aussichten, die mit seinen bisherigen Beschäftigungen unmittelbar zusammenhingen und unmittelbar benselben zu gute gekommen wären. Allein hatte er benn beshalb von Amt und Arbeit jo plöplich sich losgemacht, um sogleich wieder durch vorgefaßte Plane sich binden zu lassen? Sollte er sich nicht ganz einmal der Entscheidung des Moments überlassen und sich einzig vom Winde der Gelegenheit treiben lassen? Eine Nacht vor Helfingor entschied es. Bequemlichkeit und Gutmuthigkeit gaben den Ausschlag. Bon seinem Freunde Berens, ben seine Geschäfte nach

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Data von nun an burchweg nach neuem Stil. — Als Hauptquelle für gegenwärtigen Abschnitt bienen bie im zweiten Banbe bes "Lebensbilbes" zusammengestellten Materialien.

Frankreich riefen, ließ er sich bestimmen, auch ferner in bessen Gesellschaft zu bleiben: — "ohne es fast gewollt zu haben", wie durch einen "Wurf im Brete" fand auch er sich auf dem Wege nach Frankreich. Nach weiteren vier Wochen einer gleich ruhigen und langsamen Fahrt an den Küsten Jütlands, Hollands, Englands vorbei — am 21. Juni segelte man von Helsingör weiter, war den 3. Juli im Kanal und verließ denselben am 12. — stieg er am 15. mit seinem Begleiter in Painboeuf ans Land, um noch an demselben Tage von da landeinwärts nach Nantes zu fahren 1).

Ein Geschäftsfreund von Berens, Berr Babut, empfing bier die Reisenden aufs Gaftlichfte, und namentlich die Frau des Hauses, eine höchst achtbare und liebenswürtige Dame, wußte bem jungen Gelehrten den Aufenthalt fo angenehm zu machen, daß er, immer von Neuem burch Studien und burch Gesellschaft gefesselt, bier eine mehrmonatliche Raft machte. Er fühlte, daß er allererst einer Sammlung, einer Zwischenstation zwischen Arbeit und Reise, einer ernstlichen Borbereitung für die Weiterreise bedürfe. Dazu tam ihm hier, auch abgesehen von der ökonomischen Erleichterung durch das Zusammensein mit Berens, Alles gunftig entgegen: die Liberalität der französischen Provinzialen, die bequemen Umgangssitten des Landes, die landschaftliche Anmuth ber nächsten Umgebung, Bücher und Lecture in hinreichender Menge. Mur für Deutschland wollte er fich unsichtbar gemacht haben; es beeinträchtigte baher sein Behagen nicht, daß es auch in Nantes bald genug auskam, wer er fei, - ein nicht mehr unberühmter Autor, ber über die Litteratur seines Baterlandes geschrieben habe. Sein Berrather war ein junger Raufmann, Namens Roch, geworden, ein Schwede, ber, in hamburg erzogen, ein Liebhaber der deutschen Litteratur, den Verfasser der Fragmente und der Wälder aus den beutschen Journalen kannte. Der Umgang mit dem strebsamen, gludlich begabten jungen Manne, der fich ihm mit lernbegieriger Berehrung anschloß, war ein Reiz mehr für ihn; sein ganzer padagogischer Enthusiasmus wurde rege, und auf manchem Morgenspaziergange in die schönen Balber von Nantes, die er auch einsam so gern mit einem Buch in der Tasche auffucte und die ihn in die Zeit seiner Anabenträume gurudversetten, mochte er mit ihm den Musen opfern, ihm balb diese, bald jene Lieblingsidee entwideln.

Auch an näheren und ferneren Aussslügen ließ er es nicht fehlen; er spricht von Reisen in die Provinz und von einem Besuch in Angers, das ihn als Sitz einer académie des belles lettres anzog; genug, er hatte und nutzte die Gelegenheit, sich auf französischem Boden ganz nach Laune und Lust mit dem französischen Wesen vertraut zu machen. Die Sprache aus der

<sup>1)</sup> Die obigen Tagesangaben nach einer hanbschriftlichen Aufzeichnung auf einem Zettel. Die Erinnerungen I, 126 weichen unwesentlich ab. Nach bem Brief an Begrow, 2B. II, 24, kam er am 16. Juli in Rantes an.

Nation und diese aus der Sprache verstehen zu lernen, da er bisher das Frangösische nur als Büchersprache gefannt und nur stümperhaft gesprochen, dies giebt er wiederholt als den eigentlichen Hauptzweck seines verlängerten Aufenthalts an. Er spricht und hört, er lieft und schreibt Frangofisch; er freut fich ber fich mehrenden Bekanntschaften — nur daß es uns boch vorkommen will, als ob er die Sache nicht allzu praktisch angefangen. So viel reicher find seine Briefe an litterarischen als an anderen Notizen; so ganz vermißt man darin felbst ben Schatten eines Bilbes ber bedeutenden und belebten Handelsstadt, deren fernes Getümmel ihn nur mehr in Träume, in Bedanten- und Schriftstellertraume wiegt, wenn er in ben ichonen Baumgängen vor ihren Thoren im Marmontel oder Thomas lieft. Er ist und bleibt auch in Frankreich der Gelehrte, der Bücherverschlinger, der sich doch vor Allem heißhungrig und mit launisch wechselndem Appetit auf die Litteratur stürzt. "Bon Boltaire," so schreibt er gegen das Ende seines Nanteser Aufenthalts an Hartknoch, "bis zu Freron und von Fontenelle bis zu Montesquieu, und von d'Alembert bis zu Rouffeau, unter Encyklopädiften und Journalisten — unter Theaterstücken und Kunstwerken und politischen Schriften, und Allem, was Beift ber Zeit ift, habe ich mich herumgeworfen und umbergewälzt."

Nicht als ob er über diesem Studium der französischen Sprache und Litteratur, Sitte und Denfart ben Faben feiner bisherigen Studien und Schriftstellerarbeiten ganglich abgebrochen hatte. Schon seine Verpflichtungen gegen Hartknoch hefteten ihn daran fest. Es beftete ihn fein eigenes Intereffe baran fest. Ift er boch nicht einmal im Stande, seine Neugier in Betreff ber weiteren Pasquille ber Klogianer und bes Zeitungsgeschwätzes über seine Reise gang zu unterdrücken, vernimmt er boch - wer will es ihm verdenken? - mit Genugthuung jede Nachricht, jedes Anzeichen, daß es mit bem Ansehen Rlogens auf die Reige gebe und daß beffen Anhang sich mindere. Es ergeht ihm damit ungefähr wie einem Menschen, den es immer wieder zu der schwindelnden Stelle gurudzieht, von der er soeben in vollem Entsegen hinweggetreten ift. Go war er von seinen fritischen Sändeln hinweggetreten. Er versichert, daß es ihm in seiner nunmehrigen Entfernung gleich gelte, was Klog und die Klogische Sippe von ihm halte; einmal hinaus aus dem Staube des Rampfplages, in neuer, reiner und freier Luft athmend, wappnet er sich jetzt, wie er von Hause aus hatte thun sollen, mit dem stolzen Bewußtsein seiner Ueberlegenheit und dem "Gefühl einer gewiffen mehreren Burde", die er fünftig sich und dem Publicum schuldig sei. Und so war ihm benn, wie wir bereits aus bem Schluß des Bierten Wäldchens wiffen, "die Laufbahn seiner Arbeiten" flar genug vorgezeichnet. Er bachte gunächst mit der Bergangenheit ehrenvoll und fo turz wie möglich abzuschließen; auf alle Angriffe, die er erfahren, wollte er nicht mit gereizten Gegenerklärungen, sondern mit verbesserter Arbeit antworten, dann aber — der Borsat stimmte

genau mit dem Rathe Hamanns überein - sich zu ganz neuen, wichtigeren Gegenständen wenden, wozu ja mit dem Entwurfe der Archaologie des Morgenlandes in gewisser Beise schon ein Anfang gemacht war. "Mein erstes Werk." schreibt er in diesem Sinne wenige Wochen nach der Ankunft in Nantes an ben befreundeten Berleger, "mein erftes Wert wird fein, burch eine neue und anftändige Auflage meiner bisherigen Schriften mich über bas Borbergebende zu legitimiren; und das zweite, fünftighin mich über alle elende furze Zeitverbindungen hinweggesett, nichts zu schreiben als was der Summe beffen, was der menichliche Geift zu allen Zeiten gedacht, neue Gedanken hinzusetet, zu benen ich, wie Gie gum Theil wiffen, so manche Sphäre habe." Und er geht wirklich nach biefem Plane vor. Mit der Umarbeitung des gegen Riedel gerichteten Wäldchens beginnt er. Nur in Gedanken einstweilen, aber ununterbrochen beschäftigt er sich mit dem, was eine zweite Auflage aus ben vorangegangenen Balbern werde machen konnen. Wiederholt fagt er sich vor, wie er sich dazu rusten wolle, wie namentlich der Aufenthalt in Holland, wohin er von Frankreich aus zu gehen gedachte, dazu dienen solle, den philologischen Partien mehr Gehalt zu geben und den Schwächen berselben nachzuhelfen. Auch an die Fragmente jedoch will er von Neuem Sand anlegen. Sie sollen nun doch noch fortgesetzt werden. Mit den Franzosen soll es - gang gemäß dem ursprünglichen Plane die Fortsetzung zu thun haben; eben dazu will er zuerst seine auf frangösischem Boden erlangte Renntnig ber Sprache und Nation verwerthen; er habe, schreibt er Ende August, zu diesem neuen Theil der Fragmente schon alle Sammlungen gemacht und glaube, daß er mit einer großen Anzahl von Bemerkungen Deutschland erstaunen machen werde. Was aber die Umarbeitung der älteren Theile anlangt, fo durfte der Berleger ja wohl erwarten, daß dieselbe den icon gedruckten, aber in Berichluß gehaltenen neuen Text des ersten Theils nicht oder doch möglichst wenig berühren werde. Der Berfasser war anderer Meinung. Sein Plan, so erwidert er auf Hartknochs desfallfige Andeutungen, sei größer; er wolle sich darüber nächstens, vielleicht auch öffentlich, in der Bibliothet der iconen Wiffenschaften erklären; "benn," fügt er hinzu, "überhaupt haben sich viele Ideen und Vorurtheile meiner Autorschaft ganz geändert."

Der arme Hartknoch konnte mit alle bem unmöglich wissen, woran er war. Die Briefe Herbers, völlig beutlich nur in den Stellen, welche immer neue Geldsendungen heischten, gaben ihm im Uebrigen lauter Näthsel zu rathen. Dicht neben dem Bersprechen, das Manuscript des Vierten Wäldchens allernächstens zu schieden, ganz in der Nähe der unbestimmten Aeußerung über den "größeren Plan" mit den Fragmenten, fand sich noch eine andere, noch musteriösere Andeutung: "Mit dem Uebrigen, woran ich arbeite, will ich Sie nicht zum Boraus divertiren, und das Publicum in Deutschland soll durchaus aufs Neue fragen: weß' ist das Bild und die Ueberschrift?" Und zum zweiten Mal:

"Bald sollen Sie etwas aus Deutschland her lesen, wo ich sehen werde, ob man mich erkennen wird oder nicht."

Die Bahrheit ist - wenn es auch in biesen Briefen an Hartknoch nur zwischen den Zeilen zu lesen ift: - unversehens trat für Herder der Theil jeines neuen Schriftstellerprogramms, ber nach rudwärts wies, gegen ben, ber gang andere Aufgaben als "hafardirte Kritiken und Modebeschäftigungen" ins Auge faßte, zurud. Er war nicht mehr derfelbe, ber die Fragmente und die Kritischen Balber geschrieben hatte. Er war seit der Abfahrt von Riga, er war noch mehr in Nantes ein Anderer geworden. Ein Anderer geworden, und doch, natürlich, im letten Grunde seines Wesens derfelbe geblieben. Bielmehr, um genauer zu reden, er befand sich in einem Umwandlungsprocesse, in einem Zustande der Gährung, der ihm fürs Erfte weder das Alte gu vollenden noch das Neue anzufangen gestattete. Böllig druckfertig wurde nicht einmal das Bierte Baldchen, und ebenso blieb jenes Neue, womit er überrafchen wollte, in den allererften Borbereitungen steden. Rückblick und Borbereitung, Selbstgespräch und Selbstbetrachtung, ein Rechenschaftsbericht über die hunderterlei Gedanken, Ansichten und Plane, die fich eben jest in feiner Seele freugten, - eine Schrift nicht fürs Bublicum, fondern für fich, das war das Einzige, wozu er in seinem dermaligen Zustand fähig war und wozu biefer Zustand ihn naturgemäß drängte. Er hat Hartfnoch in der angezogenen Briefstelle (&B. II, 81, vgl. 78) so eben seine Bielleserei geschildert und angedeutet, wie ihn die Masse der Werke, auf die er falle, von einem ins andere verwickle, ibn in eigne Plane verflechte und diese Plane wieder ausdehne. "Darum," fährt er fort, "wird mein Tagebuch auch so groß und es wird dies einmal ein sonderbares Ding sein, für mich und artifelweise für meine Freunde zu lesen."

Ja wohl, ein sonderbares Ding und mit aller Sonderbarkeit das bedeutsamste, das aufklärendste Document für die innere Geschichte des Herderschen Geistes! Als ein Reisender, der nun täglich neue Dinge sieht und erlebt, schreibt er in der Muße seines Nanteser Ausenthalts, statt bloßer abgerissener Bemerkungen über Bücher, die er gelesen, statt Entwürse und Aufsahragmente, wie sie bisher seine Studienheste und seine Mappe füllten — was kann natürslicher sein? — eben ein Tagebuch!). Er ist damit im October, obgleich er bereits zwei enggeschriebene Heste im größten Quartsormat angefüllt hat, "noch immer auf dem Schiffe und lange noch nicht einmal im Sunde": — einen wie genauen Bericht von seinen Erlebnissen sind wir da nicht berechtigt zu erwarten! Eitle Erwartung! Er kennt sich gut, wenn er an einer Stelle des Tagebuchs sagt, sein Geist sei nicht in der Lage zu bemerken, sondern eher zu betrachten

<sup>1)</sup> Dasselbe wurde vollständig zuerst LB. II, 153 ff. mitgetheilt; einen berichtigten Text giebt jetzt die Suphansche Herberausgabe in ihrem vierten Bande, S. 343 ff. Mit dem Obigen mag die Suphansche Einleitung, zu den Einzelheiten des Tagebuchs die Ansmerkungen am Schluß des genannten Bandes verglichen werden.

und zu grübeln. Was nütt es, daß er sich zum Gegentheil zwingen will? Raum hie und da ein kleiner Zug, eine Spur von Farbe, wodurch wir die trockene Erzählung, die wir oben von seiner Reise gegeben, ergänzen könnten. Er erinnert sich der himmlischen Nächte, die er vor Kopenhagen gehabt, der schönen Tage, da man an den Jagdschlössern des Königs und an seiner Flotte vorbeigezogen, der schönen Abende, da man des Königs Gesundheit im letzen guten Kheinwein getrunken. Er gedenkt seiner Keisegesellschaft von Paindoeuf nach Nantes — aber nur um hinzuzusügen, daß es etwas Niedriges habe, von solchen Gesellschaften nach der Manier Teniers und Tristrams ein Gemälde nehmen zu wollen. Etwa noch von den um das Schiff spielenden Delphinen ist die Rede — der Schatten eines Steuermanns oder Matrosen, das Bild des ersten französsischen Lootsen, "mit seinen hölzernen Schuhen und seinem großen weißen Huscht an uns vorüber — fürwahr, eine dürstigere Reisebeschreibung ist niemals geschrieben worden!

Allein ein Reisetagebuch ist ja nicht nothwendig eine Reisebeschreibung. "Unreif und also jaftreich" nennt er es in einem für hamann bestimmten Briefe, ober nennt so vielmehr seine "Triftramschen Meinungen", die er barin niedergelegt und die "ben Mangel der Denkwürdigkeiten ausfüllen muffen." Wohl! und gerade badurch wird es für den Biographen um so viel anziehender als die bunteste Geschichtserzählung irgend sein könnte. "Mit sich felbst" hat er einmal ein älteres Studienheft überschrieben; das wäre für das Reisejournal der passendste Titel gewesen. Denn nur gang lose knupft dieses "Journal meiner Reise" an die einzelnen Momente der Reise, an den Abichied von Riga, an die Seefahrt, an die Landung, an den Aufenthalt in Frankreich an, um in freien, ins Weite ichweifenden Betrachtungen und Bemertungen jenen dronologischen Faden immer wieder zu verlassen. Nimm bie wenigen, nur mit ein paar Strichen angedeuteten Coulissen hinweg, die uns die Scene vergegenwärtigen, innerhalb beren diefer reichhaltige und bewegte Monolog sich abspielt, und die Wirkung bleibt noch immer dieselbe; nichts Wesentliches geht bir babei verloren. Allein boch wieder: ohne ben vorgegangenen Scenenwechsel wäre diefer Monolog niemals gehalten, wäre er jedenfalls fo nicht gehalten worden. Es ift die Wirkung der neuen Situation, in der unfer Freund fich befindet, daß sie die ganze Masse ber Joeen, die in feiner Seele lagern, in ungehinderte Bewegung bringt, fo daß fie jett eine aus der anderen hervorzuguellen, jett nebeneinander hinzufließen, jett überund gegeneinander zu ftrudeln und zu ftromen icheinen. Gein ganges Inneres, seine Art zu denken, zu empfinden, zu wollen, bis dahin durch einen festen Pflichtentreis, burch litterarische Aufgaben und Zwede, burch bie Rudficht auf das Publicum, an das er sich wandte, in bestimmte Richtung getrieben, entfaltet fich bier ungebunden, nach dem Gefetz einer Ideenaffociation, die nur zum fleinsten Theil durch die Anstöße der ihn umgebenden neuen Dinge, der an ihn herantretenden neuen Erfahrungen und Erlebniffe geleitet

wird. Bieles, ja das Meiste von diesen bunt durch einander geworfenen Cogitata et Visa ist bem aufmerksamen Leser seiner bisherigen gedruckten und ungedruckten Schriften nicht neu: aber jett jum ersten Mal, nachdem wir bisher nur immer wie auf einem beschränkten und verbauten Plate bazu aufgesehen, überblicken wir mit Eins bas gange Gebäude dieser Seele. Richt in fefter Geftalt natürlich, sondern so wie eine Seele, das garte gefiederte Wesen, fich immer nur erbliden läßt, in schwankender Bewegung - als ein lebendiges Getriebe. Neben fertigen Gedanken nur erft halb fertige, neben ausgewachsenen nur erft keimende, neben solchen, die jeden Augenblick ans Licht treten fonnten, andere, die wir uns fast scheuen zu belauschen, weil sie Gebet und Beichte, weil fie von der Art find, daß fie die Seele nur kaum und nur ichambaft fich felbst gestand, nur im Betummel ber auf- und niedersteigenden, der fich jagenden und ablösenden Borstellungen benten mußte, um sie wieder wegund umzudenten. Alle die fraftigften Burgeln ber Schriften, die Berder geschrieben, liegen hier bloß vor unseren Augen, aber wir sehen zugleich, wie fie fich unter der Erde ineinander verschlingen und wie fie mit anderen, mit ben Burgeln von Schriften und Arbeiten zusammenhängen, die erst funftig au Tage fommen werden. Der Rückblick auf fich, das Meinen und Bunichen und Planen, die Farbe des Subjectiven, das Tagebuchartige fehlte ja in feinen Schriften niemals; immer einmal vergaß er im Fluß bes Schreibens, in der Sitze der Begeisterung - man denke nur an den Torso und an die erften noch unüberarbeiteten Niederschriften seiner Erstlingswerke — bas Bublicum. Umgekehrt jedoch war sein Geist so ideenreich, so voll von wissenschaftlichen Intereffen, bag fein Tagebuch an vielen Stellen gerade fo gur Ausführung von Bemerkungen, zu Darlegungen und Erörterungen übergeht wie als ob er für das Publicum schriebe: es enthält Partien, die mit geringen Beränderungen den Text zu neuen "Fragmenten" oder neuen "Kritischen Wälbern" hätten hergeben fonnen. So tritt auch dies Tagebuch gewiffermaßen in die Reihe der Werke Herders ein. Unreifer, unvollendeter, jugendlicher als irgend etwas, was er sonst Größeres geschrieben, ist es boch zugleich reicher und inhaltsvoller, um nicht zu fagen unausschöpfbarer und unübersebbarer als irgend ein anderes seiner Einzelwerke. Es spiegelt uns neben ber unmittelbaren Gahrung, in ber sein Beift sich eben jest befand, ben Buftand, ber vorausgegangen und, wenn auch nur in unbestimmterem Salblichte, die Entwicklung, die er fünftig nehmen wird. Alles, was er war, Alles, was er wurde, ja, Alles, was zu werden ihm versagt sein wird, läßt sich aus den wie Turbatverse durcheinandergeworfenen Sätzen dieser Hefte herauslefen. Im ungleichsten, forglofesten Stil find fie geschrieben, in auffallenbem Gegensat zu ber flaren, festen, zierlich gedrängten, immer gleichen Sandichrift, die nichts von der affectvollen Haft verräth, mit der sich die Worte wie die Besichtspuntte, die Gedanten, die Borfate brangen. Entsprechend dem wechselnden Tempo der inneren Gedankenproduction und der verschiedengradigen

Wärme, mit der die eine und andere Idee ihn ergriffen hat, dehnt und verfürzt sich, senkt und hebt sich auch die Rede. Um meisten darakteristisch aber treten die Stellen hervor, in benen die Worte aufs Pavier wie dichtes Flockengeftöber auf die Erde zu fallen icheinen. Da läßt bann ber ungeduldig umherfliegende, weithinschweifende Blid bes vielbegehrlichen Mannes auch ben Ausdruck nicht zur Rube, auch die Sate nicht zum Punctum, fondern nur jum Frage- oder Ausrufungszeichen tommen, und Worte muffen die Stelle von Perioden vertreten. Jede Spur jenes ehemaligen Strebens, mit Bilbern und Unspielungen auch einfache Gedanken zu maskiren, ift bem Beburfnig, sich selbst klar zu werben, gewichen. Sichtbar wirft außerdem die Umgebung des frangösischen Joioms, in das er sich einzugewöhnen beflissen war, auf feine Ausbrucksweise ein. Da zumal, wo er frangofische Geistesart darakterisirt, schleichen sich mehrfach frangosische Worte in den Text ein. Auch von dem Tagebuch gilt, was er von seinen Briefen sagt, fie seien "manchmal Rauderwelfch" und könnten nicht wohl anders sein - "denn ich bin jett eben im Zeitpunkt bes Gabrens zweier Sprachen, ba ich keine kann." -

Niemand natürlich, der Herder kennen lernen will, wird es sich erlassen dürsen, die merkwürdigen Blätter selbst zu lesen. Wer sie nur eins oder nur zweimal las, dem wird etwa zu Muthe sein, wie wenn er eine in den Sturm gehängte Aeolsharse in ahnungsvollen, ungeordneten und in einander versschwimmenden Accorden erklingen hörte. Wir versuchen es, die Töne deutslicher zu unterscheiden und die Accorde zu sammeln.

Wie gern querft theilen wir bas Gefühl ber Freiheit, in welchem die Seele des noch eben so hart bedrängten Mannes sich während der sechswöchentlichen Seereise ausweiten burfte! Zeitlebens hat Berber bie Eindrücke biefer Fahrt in lebhafter Erinnerung behalten. Wiederholt mahrend feiner italianischen Reise, zwanzig Jahre später, in Ancona, in Reapel, in Benedig erinnert er sich daran zurud und preist den wohlthätigen Ginfluß, den die Seeluft auf ihn ausgeübt; ja, noch in der Ralligone entwirft er aus diesen Rugenderinnerungen beraus eine warm empfundene Schilderung ber wechfelnden Meeresscenen 1). Gang frisches Zeugniß davon giebt eben das Tagebuch und die gleichzeitigen Briefblätter. Wie ein Betäubter, fagt er, fei er gereift; ohne Musen, Bucher und Gedanken habe er fich aufs Schiff gefturgt, wie wenn er in Bett und Schlaf fante. Und nun fühlt er ben ungeheuren Begensat; wie intensiv fühlt er ihn und sucht er fich felbst dies Gefühl gu verdeutlichen! Er versett sich zurud in die so jah und plötlich verlassene Rigaer Situation, in den Studirstuhl und an den Arbeitspult, auf Kanzel und Ratheder, an die Seite der Nächsten, mit benen er umgegangen, in den weiteren Kreis von Freunden und Bewunderern, von Neidern und Gegnern. Und nun das Alles verlassen und verschwunden, er gleichsam berausgetreten

<sup>1)</sup> Dünger, B., 68. 220. 394. Ralligone III, 23 ff.

aus der Welt, gleichsam frei flatternd in der Luft, "über einem Brete auf offnem, allweitem Meere, in einem kleinen Staate von Menschen — mitten im Schauspiel einer ganz anderen, lebenden und webenden Natur, zwischen Abgrund und Himmel schwebend, täglich mit denselben endlosen Elementen umgeben und dann und wann nur auf eine neue Wolke, auf eine ideale Weltgegend merkend!" Nichts Andres, sagt er in dem Briefe an Hamann, habe er in dieser Situation während der ganzen langen stillen, sansten und recht poetischen Reise thun können, als träumen, — nur daß es bedeutsame und lehrreiche Träume gewesen seien.

Immer einmal verwandelten sich ihm solche Träume in die Form gebankenvoller Poesie. Neben jener Abschiedsode entstand während der Seereise die Ode "der Genius der Zukunft", das sinnreiche Gedicht, welches den Gebanken entwickelt, daß der Menschengeist, kraft der in ihm ruhenden Summe vergangener Lebensersahrungen, in sich selbst, "in seines Meeres Zauberspiegel" die Zukunft zu lesen im Stande sei — ein Gedicht voll Pindarischer Anklänge, das, wie er selbst sagt, "in Meeresbildern wandelt". Andre jener zur See geträumten Träume hat er eben in den Auszeichnungen seines Journals sestgehalten und sie nun freilich, wie es mit erzählten Träumen zu gehen psiegt, mit anderen, neuen Vildern und Reslexionen durchwebt. Es sind physikalische, historische, psychologische, pädagogische und politische Träume.

Um meisten bloße Träume und am meisten den Ort verrathend, wo sie geträumt wurden, find die physikalischen. Es find Ginfalle eines Mannes, der sich ohne naturwissenschaftliche Kenntnisse dem Spiel seiner analogien= füchtigen Einbildungsfraft überläßt. Schon als Kind hatte er von einer Wasserwelt geträumt; biese kindlichen Vorstellungen, ähnlich den Vorstellungen und Vermuthungen, die im Kindesalter der Naturwiffenschaft, voll Sehnsucht, aus der Beschäftigung mit supranaturalen Dingen herauszugelangen, und doch noch befangen in ihrem geheimnisvollen Dämmerlichte, ein Roger Bacon oder fonst ein fühner Scholafticus wagen mochte, fehren ihm jest bestimmter und ausgeführter wieder. Wasser, fagt er sich, ist eine schwerere Luft, und, diesem Einfall nachgebend, ihn weiter ausmalend, stellt er sich vor, ob man nicht mit neuen Ferngläsern bies bichtere Medium werde überwinden und so bie Pflanzen- und Thierwelt auf dem Grunde des Meeres werde erforschen können, ob nicht die Fische eigne Wassersinne haben und wie sie in Folge dessen ein ganz andres Gefühl ganz andrer Dinge als die Erdgeschöpfe haben dürften und Aehnliches mehr.

Kaum minder abenteuerlich ist es, wenn er in den Horden ziehender Häringe die Geschichte wandernder nordischer Bölker sinden will, um sofort daran ebenso spielende historische Träume anzuknüpsen. Er unterhält sich mit der Phantasievorstellung, wie nach den bisherigen, von Asien ausgegangenen Bölkerströmungen neue von America und Africa ausgehen dürsten, und wie es unter dieser Boraussetzung möglich sein würde, den Zustand

ber fünftigen Litteratur und Weltgeschichte als ein hiftorischer Newton au weisfagen. Aufs Erfinden und Beisfagen, auf Fortschritt und Vermehrung des icon vorhandenen Wiffens richtet sich immer das Verlangen so itrebender Beifter wie dieser einer ift, und aus ihren fühn vorgreifenden Tranmen sind in der That, wenn ein besonnenes Denken dieselben erzog, sehr oft Entdeckungen und neue wissenschaftliche Gedanken geboren worden. Auch biefen icheinbar nur auf gut Glud wie von einem wagenden Spieler aethanen Gedankenwürfen liegt ja wirklich eine bedeutende und fruchtbare 3dee und eine großartige wissenschaftliche Tendenz zu Grunde: die Idee der Analogie der Menschengeschichte mit der Natur, und die Tendenz, jene als ein großes Ganzes zu überschauen, beffen Ginn die allseitige, wechselnde, vielgestaltige Durchbildung unfres Geschlechtes sei, — die Conception einer "Univerfalgeschichte der Bildung der Welt". "Welch ein Wert," ruft er aus, "über das menschliche Geschlecht! den menschlichen Geist! die Cultur der Erde! aller Räume! Zeiten! Boller! Kräfte! Mischungen! Gestalten! Affatische Religion und Chronologie und Bolizei und Philosophie! Aegoptische Kunft und Philosophie und Polizei! Phonizische Arithmetif und Sprache und Lugus! Griechisches Alles! Römisches Alles! Nordische Religion, Recht, Sitten, Krieg, Chre! papistische Zeit, Mönche, Gelehrsamkeit! Nordisch-afiatische Kreuzzieher, Wallfahrer. Ritter! Christliche, beidnische Auswedung der Gelehrsamkeit! Jahrhunbert Frankreichs! Englische, hollandische, beutsche Gestalt! - Chinesische, japanische Bolitik! Naturlehre einer neuen Welt! Americanische Sitten u. f. w. --Großes Thema: das Menschengeschlecht wird nicht vergeben, bis daß es Alles geschehe! Bis der Genius der Erleuchtung die Erde burchzogen! Universalgeschichte der Bilbung der Welt!"

Nicht zufällig und plöplich ziehen diese Gesichte burch die mußig ausgespannte Seele unseres Seefahrers: sie tauchen aus ihrem untersten Grunde, wachsen aus Reimen auf, die schon längst darin ausgestreut lagen und im Stillen zu treiben begonnen hatten. Längst hatte sich in biefer Seele ber Naturalismus der Baconischen Philosophie mit dem Spiritualismus der deutichen, mit dem Interesse für das sittliche und intellectuelle Leben begegnet. Auf diesem Begegnungspunkte war die Idee der Palingenesie, waren die Grundgedanken seiner Theorie der Rünfte gewachsen. Sier hatten die Unwandlungen zum Stepticismus ihren Sit - Anwandlungen, die fich an ein paar Stellen unfres Tagebuchs, da, wo daffelbe am meiften Gespräch bes Berfassers mit sich selbst ift, bis auf den Begriff der Tugend erstreden, und ihn bald, bei ber Erinnerung an feine Rigaer Freundin, alle Entsagung gegen den Trieb der Natur und gegen das Bedürfnig nach Gludseliateit mit Mißtrauen betrachten, bald Fragen aufwerfen laffen wie die, ob die Gesetze der Che wohl etwas Anderes seien als "untergeordnete Gesetze ber Fortpflanzung des Universums". Immer endlich und vor Allem hatte ihm jener Bedanke einer "Universalgeschichte ber Bildung ber Belt"

vorgeschwebt; ja, unter dem Namen einer "Geschichte des menschlichen Berstandes" hatte derselbe den bald bestimmter, bald unbestimmter zum Borschein kommenden Hintergrund aller seiner Betrachtungen über die Geschichte der Sprache, der Dichtung, der Litteratur, der Religion der Bölker gebildet. Nur in neuem grellen Lichte und in erweiterten Dimensionen steht jetzt der alte Gedanke auf einmal vor ihm. Und wie derselbe nach rückwärts weist, so weist er andrerseits nach vorwärts. Jener universalgeschichtliche Plan, der jetzt wie ein Nebel an dem geistigen Blick unsres Freundes vorüberzieht, wird sich klären und sormen; er wird sich später, sosenn es sich um die Ansänge der Menschengeschichte handelt, in der "Aeltesten Urkunde", weiterhin, in lichtvollerer Ausbildung, in den "Fdeen zur Philosophie der Geschichte der Menscheit" verwirklichen.

Weniger traumartig, weniger verwegen und unbestimmt sind andere Ge= bankenläufe pfnchologisch - afthetischen Inhalis. Bu ber Beantwortung der immer ichon durchdachten Fragen über den psychologischen Ursprung von Religion und Mythologie, von Fabel und Fabelglauben entnimmt er nur aus ber sinnlichen Anschauung, aus ber personlichen Erfahrung, welche bas leben auf dem Schiffe ihm zuführt, illustrirendes Material. So wird ihm die von ihm adoptirte Humesche Ansicht, daß die Furcht die Mutter der Religion sei, bestärkt. Er bringt es sich zu lebendiger Empfindung, wie das Gefühl der Hülfsbedürftigfeit des von Todesgefahren umringten Seefahrers nothwendig zum Glauben an Götter und Zeichen, zum Gebet und zu frommen Observanzen führen muffe, und wie auf der See eine rege Einbildungsfraft in zahlreichen natürlichen Erscheinungen ben Stoff zu mythologischen Borftellungen finde. Er führt weiter aus, wie natürlich ber nach fremden Welten suchende Seefahrer fortwährend zum Abenteuer aufgelegt, auf das Neue, Seltsame, Wunderbare gestimmt fei. Er zeigt endlich, wie das geglaubte Abenteuerliche sich durch die Lust am Erzählen fortpflanze und befestige, und wirft so den Bedanken einer "genetischen Erklärung bes Wunderbaren und Abenteuerlichen aus der menschlichen Natur", den Gedanken einer "Logik für das Dichtungs= vermögen", die bann burch alle Zeiten, Bolfer und Gattungen zu verfolgen wäre, hin; ja, im Zusammenhang damit denkt er an eine, eben auch wieder aus der menschlichen Seele zu begründende, trot hume und Mendelssohn, trot Bernoulli und Lambert noch immer wünschenswerthe "Theorie der Wahrscheinlichkeit". Es ist der alte Gedanke einer engeren Verbindung der Logik mit der Psychologie. Genug, auch die Lieblingsthemata der Zeitphilosophie gewinnen für ihn ein neues Licht, wie er jetzt in der Lage ist, "ohne Bücher und Instrumente aus ber Natur zu philosophiren".

Aber doch nicht diese philosophisch-ästhetischen, diese litteraturgeschicklichen, geschichtsphilosophischen, überhaupt nicht die theoretischen Fragen stehen im Bordergrunde seiner Gedankenträume. Zwei unter einander wieder verbundene Mittelpunkte hatte seine bisherige Gedankenwelt gehabt. Sie hießen:

menschliche Philosophie, und Geschichte bes menschlichen Geistes. In zwei Sphären hatte er fich während ber gangen Zeit des Rigaer Aufenthalts be-Bu ben Rigensern hatte er vom Standpunkte jener menschlichen Bhilosophie aus gesprochen und in biefem Sinne unter ihnen gewirft, aber fo. daß ibn dies nicht ausfüllte und befriedigte, fo, daß er fich über diefe enge Sphäre ehrgeizig hinaussehnte und sich weder als "treufleißiger Karrenzieher", noch mit ber "Predigerfalte", noch als Gesellschafter, noch als Burger gefiel. Mit viel größerer Genugthung hatte er sich als Fragmentist und Kritifer in jenen bedeutenden Werken, die wir ausführlich zu anglosiren eben beshalb genöthigt waren, und die fammtlich als Beitrage zur Geschichte bes menschlichen Geistes bezeichnet werden durfen, an das große Auditorium aller Gebildeten in Deutschland gewandt. Dies wird jett anders. Berleidet war ihm ja jest diese Schriftstellerei durch das litterarische Aergerniß, das sie ihm bereitet hatte, und im Gegensat bazu zeigte fich ihm gerade im Momente bes Scheidens von feiner Gemeinde, seinen Aemtern, seinen bisberigen Mitbürgern, wie fest er boch hier Wurzel geschlagen, wie viel Anhänglichkeit baran in ihm lebte, wie viel Liebe und Achtung ihm folgte. Daber ber Umschlag; baher nun das Berwünschen seiner fritischen Wälder und das Zurudwünschen in die zuvor oft lästig empfundene praktische Thätigkeit. Es ift merkwürdig, aber es ift so: so lange er in Riga gelebt, hatte er die höchsten Ziele seines Strebens anderswo gesucht; jest, von Riga entfernt, malt er sich nichts lieber aus, als wie er bereinst bort die erfolgreichste, eingreifendste, ehrenvollste Wirksamkeit ausüben werde. Erst jett wird er recht zum Rigenser, erst jett zu einem ganzen ruffischen Batrioten. Den nächsten, positiven Anftog bazu gab ihm die Aussicht, daß er, zurudgekehrt, in einer neuen Stellung, nicht mehr als Untergebener eines von ihm migachteten Directors, sondern als Leiter einer eignen Anstalt werde wirken burfen. Es war das Neue, was ihn dabei reizte, aber vor Allem, wie er dies selbst als seine Natur bezeichnet, das Entferntere. So hatte er schon als Knabe in Gedankenentwürfen und in Planen eines kindischen Chrgeizes geschwelgt. So wiederholt fich in feinem ganzen späteren Leben die Erscheinung, daß die jedesmal gegenwärtige Situation ihn unbefriedigt läßt und ihn verlangend barüber hinausschauen macht. Er gehört nicht zu ben gludlichen am Gegenwärtigen begnügten Naturen, aber ber Stachel ber Unzufriedenheit ift für ihn immer zugleich ein treibender Sporn zur Anspannung seiner edelsten Kräfte gewesen. Die unendlich anregende Macht seines Genius beruht auf der strebenden Unruhe desselben, und den Ruhm, ein Bahnbrecher und Zielzeiger wie Wenige gewesen zu sein, hat er persönlich mit ben Schmerzen ber Reue und ber Sehnsucht, ben Schmerzen enttäuschter Erwartungen und leidenschaftlicher Ansprüche bezahlt.

Nicht etwa bloß, daß er die persönlichen Beziehungen, die ihn an Riga knüpfen, eifrig festzuhalten bemüht ist — daß er gleich von Helsingör aus ein großes Pack von Briefen an seine Rigaer Freunde und Gönner abschickt,

nicht bloß, daß er geradezu ausspricht, daß er "die Freunde, die uns lebend tennen", als fein eigentliches Bublicum ansehe, beren Beifall ihm wichtiger sei, als der der Recensenten; nicht das bloß, sondern er schickt mit jenen Briefen zugleich an feine Freunde im Senat (an ben Rathsherren und ben Secretar Berens) den Anfang eines "mit allem Keuer und Freiheit geschriebenen" Planes zur Berbefferung ber Domschule, und "Gesichtspunkte und Rudfichten, die man nehmen mußte, um aus feiner ehemaligen Stelle bas zu machen, was sie eigentlich sein jollte". Ja, mit einem reuigen Rückblick auf sein ganzes Rigaer Leben beginnt er das Tagebuch und stellt sich vor, wie er sich auf sein dortiges Schulamt hatte beschränken sollen, um weder Prediger noch Schriftsteller zu werben, wie er, "ftatt ein Tintenfaß von gelehrter Schriftstellerei, ein Wörterbuch von Runften und Wiffenschaften gu werden, die er nicht gesehen habe und nicht verstehe," jene beschränkte prattifche Stellung zu gründlicher, echter, wohlgeordneter und nicht vorgreifender Selbstbilbung hatte nuten follen, um auf diese Weise feine Jugend jugendlich zu genießen. Es find das Trugbilder feiner Phantafie; benn alle diefe Borstellungen einer anders gearteten Bildung verrathen alsbald wieder so viel Unersättlichkeit und schweifen so weit wieder ins Unbestimmte, daß man sich faat, er wurde, zum zweiten Mal in die vorige Situation gebracht, ungefähr benselben Gebrauch von seinem genialen lleberfluß gemacht haben, wie das erste Mal. Trugbilder jedoch oder nicht: sie sind jedenfalls ein Zeugniß, wie ftark er sich gerade nach der erfolgten Trennung zu dem Boden zurückgezogen fühlte, von dem er sich so oft hinweggewünscht hatte. Und mehr noch als diese Reuegedanken bezeugen das die Zukunftsplane, die er schmiedet. Was er als Lehrer an der Domschule nicht geleistet, nicht hat leisten können, das will er gang gewiß als fünftiger Leiter ber Ritterschule leisten. Er meditirt alsbald für diese eine vollständige Reform; er entwirft in voller Ausführung bas Ideal einer Schule und füllt damit mehrere Bogen feines Tagebuchs. Nur ben allgemeinen Rahmen für diese padagogischen Traume giebt ber bestehende Charafter der Ritterschule ber: innerhalb dieses Rahmens überläßt er sich vollkommen frei dem Zuge seiner Gedanken und seiner Lust an Projecten. In concentrirter Fassung und in radicaler Zuspitzung treten in diesem Schulideal jene Grundüberzeugungen des Pädagogen Herder auf, wie er sie unter bem Einfluß der Rigaer Atmosphäre, aber mindestens ebenso sehr unter dem Einfluß seiner realistischen Neigungen, im Anschluß an die Gedanken Abbts und Millers sich gebildet und wie er sie schon in der dritten Fragmentensammlung öffentlich ausgesprochen hatte.

Die Herbersche Schule ist demnach in jedem Sinne eine Realschule. Realistisch soll in erster Linie der Lehrstoff; durchauß realistisch soll die Lehrmethode sein. Die Polemik Bacons gegen die hohlen Abstractionen, die Worts und Streitweisheit der scholastischen Philosophie, scheint aufs Pädagogische übertragen zu sein. Denn "Sachen statt Worte, lebendige Anschauung

statt tobter Begriffe" das ist das immer wiederkehrende Stichwort, das Erundsprincip dieses Schulplans. Der Unterricht in den Realien macht demzusolge den Kern, den Hauptstock des Unterrichts aus, wodurch man "für die Menscheit und fürs ganze Leben" gebildet wird: der Sprachunterricht geht nebenher und lehnt sich an den Realunterricht als ein Secundäres an.

Dreistufig foll sich ber Unterricht in ben Realien aufbauen, und zwar bilbet ben Leitfaden für diesen Stufenfortschritt wieder ber psychologische Gefichtspunkt. Gene brei Stufen nämlich entsprechen bem Rinbes-, Anaben- und Rünglingsalter, indem in bem erften Alter Sinn und Gefühl, in bem zweiten die Einbildungsfraft, in dem dritten Berftand und Bernunft als die vorwiegenden Beisteskräfte angesehen werden. In gewisser Beise jedoch ift bies Nacheinander zugleich ein Nebeneinander. Die Seelenkräfte — bas gilt unfrem Padagogen als "das Runftftud aller Erziehung und der Glückfeligkeit des Menschen auf sein ganzes Leben" - find von Jugend auf gleichmäßig auszubilden, proportionirlich zu erweitern, und dies sofort soll badurch erreicht werden, daß auf jeder Stufe der Lehrstoff sich in drei Gruppen gliedert. Auf ber unterften Stufe anschauliche Naturgeschichte, lebendig erzählte Geschichte und innig eingeprägte, allgemein menschlich gefaßte Ratechismuslehre. Nach ber Analogie dieser Dreitheilung, beren Fächer als Natur, Geschichte und Abftraction von Herber bezeichnet werben, gestaltet sich bann auch der Unterricht auf der zweiten und dritten Stufe. Auf der zweiten hat sich derselbe ichon mehr bem Wiffenschaftlichen zu nähern; aus ber Naturgeschichte wird Naturlehre, und gur Physit, aber eng mit ihr verbunden, tritt bie Mathematik hingu; die Geschichte erhebt sich zur Bolfergeschichte; ber Religionsunterricht endlich geht zu pragmatisch-geschichtlicher Erklärung ber religiösen Vorstellungen und ber biblifchen Schriften fort, mahrend er zugleich fortfahrt, Sumanitätslehre zu sein. Und nun vollendet die dritte Stufe den Uebergang von der Erfahrung zum Raisonnement. Naturgeschichte, Naturlehre, Mathematik bekommt einen wissenschaftlich erklärenden, sustematischen Charafter; Geschichte und Geographie wird politisch und pragmatisch betrieben; die Religions- und Humanitätslehre erhebt sich zur Philosophie — einer Philosophie aber, die durchaus als "das Resultat aller Erfahrungswissenschaften" erscheinen, auf ber Seelenlehre sich aufbauen muß, in solcher Weise aber auch Aefthetik, Ethik, Politik und Theologie umfassen soll, um ben zur Atademie abgehenden Schüler gulett mit einer Studienanweisung zu entlassen, die zugleich Enchklopabie fei.

Den Sprachunterricht betreffend, so würden wir, wenn wir uns auch nicht so mancher früheren Aeußerungen erinnerten, errathen, wie sich derselbe unserem realistischen und dabei auf allgemein menschliche Bildung ausgehenden Pädagogen gestalten muß. Seine erste Forderung ist, daß "die Sprache nicht aus der Grammatik, sondern die Grammatik aus der Sprache" gelernt werde, und hiervon wieder ist die nächste Consequenz, daß die Grundlage des Spracheunterrichts die Muttersprache bilde. Es solgt weiter, daß diese anfänglich,

auf der ersten Stuse, nicht besonders, sondern mit und an den übrigen Unterrichtsgegenständen gelernt und geübt werde. Später verselbständigt sich zwar der deutsche Unterricht zu besonderen Stunden, bleibt aber doch in beständiger Beziehung zu dem Realunterricht. Denn an dem wissenschaftlichen Stoff hat der Schüler erst sprechen, dann schreiben, hat er Syntax und Rhetorik, hat er den beschreibenden wie den erzählenden, den bewegenden wie den philosophischen, den praktischen und Geschäftsstil, kurz jede Art des Vorstrags zu lernen.

Zunächst nach dem begonnenen Unterricht in der Muttersprache setzt das Französische ein, denn es sei, sagt Herder, die leichteste und geordnetste, die in Europa allgemeinste und unentbehrlichste, endlich "nach unserr Denkart" die gebildetste Sprache; deshalb müsse sie "nach unserr Welt" selbst der lateinischen vorangehen. "Ich will," fügt er hinzu, "daß selbst der Gelehrte besser Französisch als Latein könne." In einer untersten Klasse beginnt der Unterricht mit einer "Plapperstunde". Die zweite französische Klasse spracht und schillen und Wendungen der Sprache dem Schüler aus den besten französischen Autoren anzuüben. In einer dritten Klasse werden diese Lese- und Stilübungen bis ins Gebiet der Kritik und Philosophie fortgesetz, und nun zugleich die philosophische Grammatik dieser an sich schon philosophischen Sprache studirt.

Erst hinter der französischen, noch besser nachdem auch die italiänische Sprache vorangegangen, tritt nun die lateinische auf. Zwar nicht mit Sprechen, aber doch mit "lebendigem Lesen" soll auch hier angesangen werden. Eine zweite Klasse bildet den Stil des Lehrlings an der Lectüre der römischen Historiker und Redner; eine dritte soll noch tieser in den Genius des Kömischen einführen, indem zu den übrigen Autoren noch die Poeten hinzutreten.

Man erkennt ja wohl in diesen Forderungen, in dem Dringen auf "lebendige Berständlichkeit" statt des "Schattenwerks weniger reiner Worte und Phrasen" den Schulredner und den Fragmentisten Herder wieder; nicht ganz so gut stimmt es mit den Aussührungen der Fragmente und der Wälder, daß das Griechische erst so späte, erst nach dem Lateinischen, auftritt, ja, daß er über die Behandlung dieser Sprache noch nicht mit sich im Reinen zu sein erklärt — außer daß er auch hier sogleich mit der Lectüre der Autoren bezonnen wissen will. In dem immer schon von uns bemerkten Schwanken zwischen moderner und antiker Denkweise, zwischen praktischem Realismus und historischem Jealismus trägt es hier der erstere davon. In der Geschichte des Geistes "nach unserer Zeit, Welt, Sitten und Sprache" geht der Poesie die Prosa voran — die Lectüre der griechischen Poeten soll daher, trotzdem, daß dieselben historisch früher auftraten, auf die der Prosaiker erst solgen. Den Unterricht im Hedräschen aber endlich will er auf einen engsten Kreis beschränkt, erst ganz spät und baher grammatisch getrieben wissen.

Mit dem Ginen Fuße nun ftellt sich dies, in den angegebenen Grund-

zügen verlaufende Schulideal wie ein morgen oder übermorgen auszuführendes, ganz auf den Boden der wirklichen, der Rigaer Verhältnisse. Hin und wieder geht der Entwurf ins größte Détail ein. Nicht nur, daß sich Herder für Fachlehrer und, im Zusammenhange damit, für die Einrichtung entscheidet, daß die Schüler in verschiedenen Fächern in verschiedenen Rlaffen follen fiten tönnen: — bis auf die Zahl der Lehrer, dis auf die Eintheilung der Stunden, die über die Arbeiten der Schüler einzuführende Controle und andere Einzelsheiten macht er die Schule auf dem Papiere fertig. Und dennoch, trotz der bis zur Tabelle schon vollendeten Uebersicht über den Schulplan — es verhält sich damit nicht anders, wie mit den scheinbar so genauen, bei der Durchsührung doch niemals genau innegehaltenen Dispositionen zu Herders schriftstellerischen Arbeiten. Die Gabe bes ordnenden Schematifirens fteht offenbar mit der Fülle der allgemeinen Gedanken nicht im Gleichgewicht. Wie gern man von diesem Manne in dem Geiste, den sein ganzer Schulplan athmet, selber unterrichtet sein möchte — ob dieser Plan, so ordentlich unordentlich, so bestimmt in vielen Einzelheiten, so übervoll, so unbestimmt in anderen, wie er ist, von irgend wem ins Leben geführt, ob sein Urheber selbst das dazu nöthige praftische organisatorische Talent besigen wurde, barüber fleigen uns gerechte Bebenken auf. Biel zu großartig für ben engen Bauplat ift bas Gebäude gedacht. Aber auch Widersprüche sehen wir, die sich zu Unmöglichkeiten steigern dürften. Steht nicht der hochfliegende, an dem Studium der Griechen und Römer und der Geschichte der Menscheit genährte Jbealismus des Mannes in Widerspruch zu dem Realismus, den er so vorzugsweise vertreten möchte und zu bem ihm in seiner eignen Bilbung doch so fehr bie Borbedingungen fehlen? Bir stuten und lächeln, wenn wir ihn gelegentlich von seinen hohen Zielen zu äußerlichen Klugheitsrücksichten heruntersinken sehen, zu Anbequemungen an das, was solch eine Schule dem Livländischen Abel empfehlen könnte — wie wenn er die mit innerlichen Gründen motivirte Bevorzugung des Französischen in demselben Athem für ein Mittel erklärt, wodurch die Schule "brilliren" musse. Aber mehr noch! Geradezu grundfählich wird eine andre, viel weiter gebende Anbequemung ausgesprochen, und hart ftogt diefe gegen die sonstigen Grundmetive unfres Badagogen an. Es ist gegen den Schluß des Tagebuchs, wo er die Jdee der von ihm besabsichtigten pädagogischen Resorm unter die Formel bringt, daß es sich darum handle, "die Jugend ber menschlichen Seele in Erziehung wiederherzustellen", benn unfre Zeit, leider, fei alt, unfer Sahrhundert ein Sahrhundert ber Erfahrungen, der Polizei, der Politik, der Bequemlickeit, nicht dazu angethan, der Seele frühzeitig starke und große Bilber und Auftritte einzuprägen und auf diese Weise ihr Originalität zu geben — was denn darauf hinweise, bie Erziehung durchaus auf das Anschauliche und Concrete zu stellen. Gerade im Gegensatz hiezu betont er bei der detaillirenden Aussührung seines Schulibeals nichts fo ftark als die Forderung, die jungen Leute für das Zeitalter

zu bilden, wie es ist. Ein für allemal ist es sein Vorsatz, "sich seinem Zeitsalter zu bequemen", und durchaus will er daher auch seine Schule in dies Zeitalter einpassen. Wiederholt charakteristrt er dasselbe als eine Zeit, "wo nichts als der Commerz», Finanzen» und Vildungsgeist herrscht", als ein ökonomisch-realistisches Zeitalter. Selbstwerständlich muß er an diese einmal gegebenen Zeitbestimmungen anknüpsen — aber er geht weiter. Auf der einen Seite will er durch Erziehung die Schranken des Zeitgeistes durchsbrechen, ihn umändern: auf der anderen Seite giebt er mit berechnender Vestisssen, ihn umändern: deben den Stempel der aufklärerischen, praktischsökonomischen Nützlichkeit. Diese Schule möchte gern "Originalgenies" erziehen, und doch verfolgt sie gleichzeitig den Zweck, ihre Zöglinge mit eben dem utilistischen Geiste zu erfüllen, der nun einmal ringsum herrscht.

Diefe Widersprüche zurechtzuruden ware nun freilich feine gang verzweifelte Sache. Finden sich etwa in Platons Republik nicht ganz ähnliche Widersprüche? Hat nicht bas realistische Grundprincip, wenn es von einem geistwollen Manne, einem Bacon zum Beispiel, proclamirt wird, an sich biese Zweideutigkeit und Zweiseitigkeit, je nachdem es mehr theoretisch oder mehr praktisch gefaßt wird? Aber die rechte Erklärung der Widersprüch eergiebt sich doch einzig, wenn wir fie in die Seele unfres Projectenmachers gurudverfolgen. In diefer Seele liegt der ideale Drang nach Berbefferung der Welt und der Durft nach Ehre und Erfolg bicht neben einander. Gins fließt ins Andre, und barum junadft wirft bie Rudficht auf den Zeitgeift, wie er ift, trübend auf das Bild des Zeitgeistes ein, wie er durch die beabsichtigte Erziehung erst geschaffen werden foll. Aber auch abgesehen bavon: diese Seele ift über ihr eignes Bilbungswert noch im Unklaren. Wenn jenes Schulproject feiner Beranlassung nach durch Rücksichten auf den in Riga vorhandenen Bildungsboden bedingt ist, so ist andrerseits sein Inhalt vor Allem der Ausdruck der in dem Geifte seines Urhebers gegen einander fampfenden, durch einander aährenden Tendenzen. Ueberall geht er von der Reflexion auf sich aus und lenkt wieder dahin zurud. An fich felbst empfindet er die Fehler der gewöhnlichen, bisherigen Bilbungsweise, die er eben beshalb für Andre vermieden wissen will. Immerfort wiederholt sich die Rlage, daß er selber so nicht gebildet worden. Er klagt, wie febr er in Beziehung auf Naturwissenschaften versäumt worden, klagt über die Art, wie er Latein und Französisch gelernt, gesteht sich ein, wie viel ihm selbst zu einer anschaulichen Renntniß der antifen Welt noch fehle. Seine eigne Seele möchte er verjungen und bem Beheimniß beitommen, fie jung zu erhalten. Sachen ftatt Worte! ruft er in erfter Linie sich selbst zu. Mit dem ökonomisch-politischen, dem utilistisch= praktischen Geifte möchte er vor Allem sich selbst burchdringen. Genug, in jenem Schulplan frystallifirt nur in scharf bestimmten Formen fein eignes Bildungsideal, wie es fich ihm eben jest, in diefer Zeit ber Bahrung und des Migbehagens an den Beschäftigungen, an denen er sich zulett übernommen, vor Augen stellt. So meint Jemand, der nur eben zu viel Süßigsteiten genossen hat, daß ihm nichts zuträglicher sein werde, als wenn er nur recht derbe und scharse Speisen zu sich nähme. Bon solcher Art ungefähr ist die geistige Diät, die Herber jetzt auf einmal sich selbst verordnet und die er auch Andern als die heilsamste vorschreibt. Ein richtiger Instinkt liegt dabei zu Grunde, aber nur natürlich, daß er in seinem Verlangen nach nahrhafter auch die grobe, ungebildete Kost nicht verschmäht, daß ihm Realismus und Utilismus unklar, ja widerspruchsvoll durcheinander lausen, und daß er in der Beurtheilung dessen, was seine eigne geistige Constitution vertragen und versdauen könne, sehl geht.

Zwar es hat gute Wege, daß dieser realistische Tik, der auf einmal so stark gegen alle Beschäftigung mit dem Abstracten reagirt, den Jdealismus, der ihm so tief in der Natur lag, ganz sollte unterkriegen können. Die Zeit wird kommen, wo er freier von Ehrgeiz oder doch mit gereinigterem Ehrgeiz alle die Zugeständnisse, die er gegenwärtig dem aufklärerischen Nüglichkeitszeiste des Jahrhunderts macht, zurücknehmen, wo er, wieder mit übertreibender Einseitigkeit, gerade deshalb dagegen losschlagen wird, weil er selbst zuvor mehr als billig davon eingenommen gewesen. Schon jetzt aber huldigt er diesem Geiste doch nur im Namen jener "menschlichen Philosophie", zu der er sich immer, auch während er an reichbesetzter litterarisch-ästhetischer Taselschwelgte, bekannt hatte. Das Bindeglied zwischen seinem ursprünglichen Ivealismus und dem auf einmal so heftig ausgebrochenen Hunger nach dem Mealistischen das zweite Stichwort seines Schul- und Bilbungsideals ist der Gedanke echter, voller Menschlichkeit als des letzten Ziels aller gesunden Bildung.

Berbinden nämlich soll sich mit aller sonstigen Fach- und Sachbildung, ja dieser das Maaß bestimmen und ihr die rechte Bedeutung geben: die Bilbung zur humanität. In das Schulproject verschlingt fich bas Project eines "Ratechismus ber Menschheit"; in dieses Lettere löft fich basjenige auf, was bis bahin die Seele von herders Wirksamkeit als Prediger und Seelsorger gewesen war; basselbe stellt zugleich einen Zusammenhang zwischen ben beiden Aemtern, bem Schul- und Predigtamt ber, welche er ja beide auch nach seiner Zurudfunft nach Riga bekleiden würde. Er ift voll von der Idee eines "Buches zur menschlichen und driftlichen Bildung", eines "Ratechismus der driftlichen Menscheit für unfre Zeit". Er denkt fich darunter ein populäres Bildungsbuch, eine Religions= und Pflichtenlehre, die, an das Chriftliche fich anschließend, den ganzen Inhalt menschlicher Beziehungen umfaßte und in allen diefen Beziehungen auf das ideale Ziel rein entwickelter Menschlichkeit lehrend, mahnend, erhebend und erwärmend hinzeigte. Bon bem, was der einzelne Mensch nach Leib und Seele ift und demgemäß aus fich zu machen habe, foll es ausgehen; von da foll es zu einer gefellschaftlichen Bilbungslehre, zuerft im Allgemeinen, fobann in Beziehung auf bas Ber-

hältniß ber Stände und auf das staatliche Leben, weiter in Beziehung auf Runft und Wiffenschaft und was fonst bas Leben schmüdt und bereichert, fortidreiten, um endlich, alle auch jo noch bleibenden Luden erganzend, mit religiöfer Unterweisung und Erhebung abzuschließen. Durchaus schwebt bem Berfasser dabei die Absicht vor, den Inhalt der christlichen Lehre und nicht minder den driftlichen Gultus zu humanifiren und dem Standpunkt ber heutigen Zeit anzupaffen. Renntnig ber menschlichen Seele bilbet baber bie Grundlage, Renntnif des Geistes der Zeit ift eine zweite Borbedingung zum Buftandekommen biefes Sumanitätskatechismus 1).

Und wird nicht zu beiderlei Kenntnig wiederum erfahrungsmäßiges Studium, praftifche Menschenkenntnig, ein unerlägliches Erfordernig fein? Auch diese Forderung halt sich der Berfasser unfres Tagebuchs vor. und das Project eines Ratechismus der Menscheit hangt daher zusammen, es fließt über in ein abermals andres Project. Wenn ihn die Reise erst zum Menichenkenner gemacht haben werbe, will er fortfahren, fich "beftändig auf einer Urt von Reise unter Menschen zu erhalten". Er will sich ein Journal der Menschenkenntnisse halten, die ihm theils der Berkehr des täglichen Lebens, theils seine Lecture zuführen soll. Und sofort wird ihm dies wieder gu einem Bud, zu einer popularen Zeitschrift, einem "Jahrbuch ber Schriften für die Menschheit". In einer neuen Gestalt, offenbar, ber alte Gedanke einer im edleren Stil zu haltenden moralischen Wochenschrift. Bilbung im besten Sinne bes Wortes ware ber Zwed. Und bem entsprechend der Inhalt, wie er ihn alsbald programmartig stizzirt 2). Aus allen Schriften und Wiffenschaften und Runften hatte die Zeitschrift nur das zu entnehmen. "was für die Menschheit unmittelbar ift, fie aufflären hilft", und ausgeschlossen ware daher einestheils alles Polemische, anderntheils alles eigentlich Gelehrtenmäßige. Es ift ein Project, welches viele Jahre fpater in den humanitatsbriefen und in andrer Beise in der Abrastea zur Berwirklichung gelangen sollte.

Wie weit jedoch und wie allgemein gehalten diese Plane zu realistischer und zugleich ideal-menschlicher Bildung erscheinen: immer wieder ziehen fie fich zugleich ins Engere zusammen und gewinnen eine concretere, eine unmittelbar praktische Gestalt durch die Borstellung des Schauplages, auf welchem unserem Planmacher bemnächst zu wirken bestimmt sein wird. Auf eine "livländische Baterlandsichule" ift es mit jenem Schulplan abgesehen. Unser

<sup>1)</sup> Die Hauptstelle über ben Ratechismus ber Menschheit S. 191, vgl. 202. 210. 217. 219. 304. (SWS. IV, 368. 376. 381. 385. 387. 442.) Schon in Riga scheint übrigens bie Ibee und bas Wort aus Berbers Munbe verlautet zu fein. "Und noch wahrscheinlicher ist es mir," schreibt Sehn an Gabebusch 18. August 1769, "bag bei feiner Ankunft [ber Rückfehr Herbers nach Riga] ber Katechismus ber Menschlichkeit gewiß vergeffen ift." S. Suphan, Anm. zu SWS. IV, 368.

<sup>2)</sup> S. die Stizze LB. II, 490. 491, wo jedoch in ber Schlufzeile zwischen Jacobi und Gatterer ber Name Raftner im Drud weggelaffen ift. Im Reisejournal G. 188 ff. (SWS. IV, 367 ff.)

Bädagog will, wie er sich ausdrückt, "den menschlich wilden Emil Rousseaus zum Nationalkinde Livlands machen"; die Schule soll so viel wie möglich Provinzial- und Nationalkarbe bekommen. Dem Zwecke der Bildung Livlands will er sich ebenso in seinem Beruse als Geistlicher widmen; Livland zunächst soll unter seiner Hand und durch seine Bemühungen zur "Kolonie einer verbesserten evangelischen Religion" werden. "Denn," so schreibt er, "Livland ist eine Provinz, den Fremden gegeben. Viele Fremden haben es, aber bisher nur auf ihre kaufmännische Art, zum Reichwerden, genossen; mir, auch einem Fremden, ist's zu einem höhern Zwecke gegeben, — es zu bilden!"

Ein würdiger Zweck gewiß! In all' seiner Würde und nach seinem ganzen Umfang stellt sich berselbe alsbald seinem Sanguinismus bar. Die Sendung, Livland zu bilben, erscheint ihm als die Sendung eines Reformators, und das Borbild einer folden, nicht bloß padagogischen, nicht bloß religiösen und feelsorgerischen, sondern allseitig bilbenden Wirksamkeit sind ihm bie großen Reformatoren Deutschlands und ber Schweiz, ja, die Weisen und Gesetzgeber des Alterthums. Er streckt sich hoch empor; sein Berg lobert in ber edelsten Begeisterung zu biefen erhabenen Zielen auf. "Ich arbeite," fo schreibt er an den Freund, vor deffen neidlos theilnehmendem Herzen, vor bessen Bertrauen und verehrendem Glauben er auch aus dem Uebermaaß feines Selbstgefühls und ber Bermeffenheit feines Chrgeizes, fein Beheimniß macht, - "ich arbeite fürs Lyceum so wesentlich und für die Menscheit so würdig, daß, wenn meine Plane und Absichten einmal eine würdige Stelle finden, wo es auch sei, sie nicht verkannt werden konnen. Warum sollte die Reit der Luturge und Solone, der Calvine und Zwinglius, diefer Schöpfer von kleinen glücklichen Republiken, vorbei sein, und warum sollte es nicht ein mögliches Datum zu einem Ctabliffement geben, bas für die Menschheit, für Welt und Nachwelt, Pflanzichule, Bilbung, Muster sein konnte? 3ch habe nichts auf der Welt, was ich sehe daß Andre haben: keine Aber für die Bequemlichkeit, wenige für die Wolluft, nichts für den Geiz. Was bleibt mir übrig als Wirksamkeit und Berdienst? Dazu brenne ich und kricche durch die Welt, und mein Berg ichlägt mir in ben Gedanken ber Ginsamkeit und in würdigen Anschlägen 1)." Aus dem Selbstgespräch in dem Reisetagebuch klingen diese Worte in den Brief an den Freund hinüber; benn gang ähnlich ermuntert er sich dort zu dem Unternehmen, "eine Republik für die Jugend" zu schaffen und ruft sich zu: "ich gebe durch die Welt; was hab' ich in ihr, wenn ich mich nicht unsterblich mache!" Gine Republif für die Jugend, fagt er hier, aber die Wahrheit ift: die Einrichtung seiner Schule foll ibm nur als ber Eine Anfangs- und Stütpunkt für weitergreifenbe Reformen bienen; er verbindet mit dem Gedanken, "der Genius Livlands"

<sup>1)</sup> An Hartfnoch, LB. II, 75.

zu werben, noch ganz andere — er verbindet damit auch nicht bloß allgemein humanitäre Bildungspläne, wie es nach dem Bisherigen scheinen könnte, sondern ganz bestimmt auch politische Pläne.

Recht unreife Gedanken und Ginfalle freilich find die Bemerkungen, die er beim Borüberfahren an den verschiedenen Länderfüsten über diese Länder gemacht haben will; "politische Seetraume" nennt er fie felber. Wie wenig Blid, beispielsweise, hat er, der geborene Preuße, für die Größe des großen Breukenkönigs, die ihm eine wesentlich negative zu sein scheint! wie sehr wird ihm dieselbe durch die ihm antipathische Borliebe des Königs für französische Philosophie und Litteratur verdect! wie thöricht muß uns die Analogie mit dem Byrrhus und die darauf gebaute Weissagung vorkommen, daß die preußiichen Staaten erft gludlich fein wurden, wenn fie zertheilt wurden! Bu bem. was er über den Charafter der Hollander und über das unvermeidliche Schickfal eines ganz und gar auf dem Handelsgeist beruhenden Staates philosophirt, war er einigermaaßen besser vorbereitet: er hatte im Kattegat das Buch sur le commerce de la Hollande gelesen 1); über England hat er nichts der Rede Werthes zu fagen — aber aus eigner Erfahrung und Anschauung spricht er über ben politischen Zustand von Riga. Schon auf bem Schiffe hatte er eine auf seine Rigaer Reformplane bezügliche Unterredung mit Berens gehabt 2). Er entwirft ein ziemlich bunkles Bild von den dortigen politischen Zuständen. Die Verfassung ber Stadt, wie fie gegenwärtig ift, erscheint ihm als ein Zwitterding, eine Scheinrepublik, in der weder rechte Freiheit noch ordentliche Dienstbarkeit berriche - ein Krieg Aller gegen Alle, ein ungeregelter Antagonismus, namentlich zwischen den städtischen und den Kronbeamten. Unmöglich, daß es so bleibe. Er selbst wird bei seiner Rückfehr nicht mehr ein städtischer, sondern ein Kronbeamter sein. So wird er zwischen den beiden sich reibenden Autoritäten und Gewalten zum Bermittler werden können, er hat den Kopf voll einzelner politischer Reformgedanken, alle dahin abzielend, die Freiheiten der Stadt dadurch sicher zu stellen, daß die Unterordnung unter die Krone fester angezogen werde. Mit Sulfe seiner Freunde und seiner Connexionen bei der Stadt wie beim Gouvernement hofft er diesen Ideen Eingang zu verschaffen, diese Reformen zu verwirklichen! 3) "Bielleicht" - so überstürzen sich in dem gleichsam immer lauter, rascher, heftiger werdenden Selbstgespräch des Tagebuchs seine Hoffnungen, Wünsche und Vorfätze — "vielleicht bekomme ich einmal ein Wort ans Ohr der Raiserin! - - bazu will ich meine Gabe zum Phlegma und zur Sitze aus-

<sup>1)</sup> Nach einer hanbschriftlichen Notiz Herber8; vgl. im Reisejournal S. 254 und SWS. IV, 409 mit ber zugehörigen Anmerkung.

<sup>2)</sup> Gustav Berens an Herber, Bourdeaux 16. December 1769. LB. II, 133.

Bie Schwierigkeiten, in Livland zu reformiren, hob er zwei Jahre später stark hervor in einer Recension ber Allg. Deutsch. Bibl. XVII, 609 über bie Schrift: "An bas liv- und efihländische Publicum".

bilben, mir erst Anrede und Gabe des kalten deutlichen Vorschlags geben, den nur spät ein Enthusiasmus unterstütze — o hätte ich doch keine kritischen Wälder geschrieben! — Ich will mich so stark als möglich vom Geist der Schriftstellerei abwenden und zum Geist zu handeln gewöhnen! Wie groß, wenn ich aus Riga eine glückliche Stadt mache!" —

Gin Wort ans Dhr ber Raiferin! Diefer Gedanke fofort bemächtigt fic feiner Seele - und unversehens verwandelt fich ber Plan, die Rigaer Ritterakademie und die Rigaer Stadtverfassung zu reformiren, in den fühneren, bas gange ruffische Reich in neue Bahnen der Bildung binüberguleiten. Nicht jest zum ersten Mal stellt sich ihm diese Joee bar. Schon in Riga hat er feinem Freunde Begrow davon gesprochen, und ihm giebt er daher auch jest brieflich von der Absicht, mit einer politisch en Arbeit hervorzutreten, eine vertrautere Mittheilung, während er gegen Hartknoch nur jene räthselhafte Undeutung von einem Werke macht, mit dem er die Welt überraschen werde 1). Die erfte Anrequing dazu war ihm damals durch die Ratharineische Gesetzgebung gefommen. Jest, d. h. gegen bas Ende feines Nanteser Aufenthalts, fangt er von Neuem Feuer bei den Nachrichten von den Siegen der Ruffen über die Türken. Der Gedanke ber Raiferin, ein neues, umfassendes Gesetbuch nach bem Rig der Bernunft, im Sinne der herrichenden frangofischen Aufklärungsphilosophie, für ihr ganzes großes Reich herzustellen, ein Gesetbuch, das aus ben Berathungen gewählter Vertreter aller Provinzen bes Reichs bervorgeben follte: wie hatte biefer Gedanke nicht ben gangen Enthusiasmus bes Patrioten, bes Apostels der Philosophie der Menschheit wachrufen follen? Die Augen von gang Europa richteten sich auf die bunt gemischte Bersammlung, die im August 1767 in Moskau zu tagen begonnen hatte, und immer noch, auch nachdem ber Borhang vor dem öffentlichen Schauspiel gefallen und die Abfaffung bes Gesethuchs einer engeren Commission übertragen worden war, blieb die allgemeine Erwartung auf den Erfolg des Gesetgebungswerks gespannt. Augenfälligere und lärmendere Begebenheiten indeß hatten inzwischen die Aufmertsamkeit der Menschen noch stärker an sich gezogen und der Regierung der Kaiserin eine neue Glorie verliehen, die ihren Ehrgeiz viel mehr und unmittelbarer befriedigte. Schon im October 1768 hatte die Pforte an Rufland ben Krieg erklärt, und bald entschied sich in dem Feldzug bes Jahres 1769, ber schlechten Leitung ungeachtet, das Glück für die ruffischen Waffen. Nach ber Bernichtung eines Theiles ber türkischen Hauptarmee bei Chotschim war im September diese Festung ohne Schwertichlag in die Bande ber Ruffen gefallen, die fich nun leicht zu Herren in der Moldau und Wallachei machten. Ebenso gunftig gestalteten sich die Dinge auf bem afiatischen Kriegsschauplat, wo die Generale Tottleben und Medem im Namen ihrer Raiserin die Hulbigung der Bölterstämme in Armenien, Gerusien, Ticherkassien empfingen.

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 316, 317. Der merhvilrdige Brief an Begrow: LB. II, 84 ff.

Eine ruffische Flotte endlich steuerte aus bem Baltischen Meere bem Mittelmeer zu, um ben längft icon beimlich aufgewiegelten Griechen bas Signal aur Empörung zu geben und den Kampf gegen die osmanische Seemacht aufzunehmen. Solche Erfolge und folche Rühnheit hoben das Selbstgefühl und den Patriotismus der Ruffen auf den Gipfel. Auch der Patriotismus Herders flammte hoch auf und spiegelte ihm schwärmerische Bisionen vor. Die Berwegenheit der ruffifden Plane fand in feinem ideologischen Sanguinismus, in seiner erregten Ginbilbungstraft ein Echo, und an bie Barbarei einer eroberungsfüchtigen, in der Wahl der Mittel absolut scrupellosen Bolitik fnüpfte er Hoffnungen ber Humanität. War doch in der That auch in dem Beifte Ratharinas mit bem gewiffenlosesten Chrgeiz und ber rudfichtslosesten Herrscherlaune der Philanthropismus der Philosophie zusammen gespannt; standen doch auch die Voltaire und Diderot mit Katharina in Berkehr und verkündeten laut den Ruhm der philosophischen Raiserin. Gin größerer Enthusiaft als Beide, überdies ein russischer Unterthan, möchte Herder sich einen Einfluß auf die Entwürfe der Raiserin, einen Antheil an ihrem Ruhm erringen. Anknüpfend an die glorreichen Aussichten, in denen Rufland eben jest ftand, will er in einer politischen Denkschrift Ratharina und ihr Geschäft in all' dem Lichte zeigen, in dem er es erblickte. Mit ber feurigen Feber Rouffeaus, mit dem glanzenden Geifte Montesquieus - beutsch, oder wenn es fein muß, frangosisch - will er dies Werk schreiben. Bielleicht, daß ihm das Glück Boltaires zu Theil wird, vielleicht, daß es ihr durch Orlow, ihren Gunftling, als von einem ungenannten Reisenden tommend, in die Sand gespielt werden tann! Bon dem Gesetzgebungswert der Raiserin will er ausgeben; dasselbe soll ihm zur Einfassung gleichsam eines andern, bedeutenderen Bilbes werben. Nicht das System, aber die Methode Montesquieus soll ihm als Borbild dienen. Wenn dieser, den ja die Raiserin selbst in ihrer Inftruction für die Gesetzebungscommission angeführt hatte, einen Geist der Gesetze geschrieben, so will er vom Geift der Gesetze mit besonderer Begiehung auf Rugland ichreiben; er will Montesquieu anwenden; ftatt einer Metaphysik der Gesetzgebung eine Metaphysik der Bildung, ein Werk, das etwa den Titel führen würde: "lleber die Cultur eines Bolfs und insonderheit Ruflands". Ginestheils burch fritische Bemerkungen über die Schwächen bes Ratharineischen Gesetzgebungswerks, anderntheils durch fritische Bemerfungen über das Montesquieusche Werk sucht er fich den Gedanken seiner eignen Schrift zu verdeutlichen. Er macht dem französischen Philosophen den Vorwurf, daß er seine allgemeinen Begriffe und Grundsate von zu wenig Datis zu voreilig abstrahirt habe. Derselbe sei nicht empirisch genug und zweitens nicht historisch genug verfahren, er habe zu wenig das Sichwandeln, bie Entwickelung ber Nationen, ihrer Sitten und Gefetze ins Auge gefaßt. Wichtiger, als auf die Gesetze, sei es, auf die lebendigen Sitten und Gewohnheiten achten, und am aufflärendsten baber sei bas Studium wilder und halbwilder

Nationen, die gesittet zu werden erst anfangen; aus den lebendigen Trieben, der Natur der Bölker haben sich die Gesete, aus dem Undewusten das Bewußte — man hört ganz deutlich wieder den Schüler der Leidnigsschen Philosophie — zu entwickeln, um selbst nichts Anderes als die Natur des Bolkes zu sein und mit dieser sich zu erhalten. Und er führt die Jrrthümer der kaiserlichen Gesetzgeberin auf die Jrrthümer des französischen Philosophen zurück. Berleitet durch die Formeln des Letzteren habe Natharina ihren Staat, dessen Boesen doch so sichtlich zur Despotie neige, als eine Monarchie gefaßt und demgemäß, eine treue Schülerin Montesquieus, Alles auf die Triebseder der Ehre gründen wollen, während doch in der Natur des Russen vielmehr stlavische Furcht und Neigung zu despotischer Willkür liege. Auch sie überschätze Werth und Wirkung der Gesetzgebung statt alles Gewicht auf die Bildung der Sitten zu legen u. s. w.

Mannigfache Vorarbeiten zu dem beabsichtigten politischen Werke finden fich in den Bapieren Herders 1). Allein indem wir fo icheinbar dem Werden. fo feben wir zugleich ber Auflösung bes Werkes zu. "Ueber bie Cultur eines Bolfes und insonderheit Ruflands" — schon in diesem Titel verräth sich die ichwankende Natur des Blans. Bon der Beziehung auf Rugland geht er aus. die Beziehung auf Rugland bleibt fortwährend in Sicht, allein fie dient ihm doch wieder nur als Unterlage und zur Beranschaulichung eines allgemeineren Gedankens. Die Sache ist die, daß sich ihm eben Rufland als ein vorzugsweise geeignetes Object für den Versuch nationaler Bildung überhaupt darstellt, daß gerade dieses Reich ebenso bildungsfähig wie bildungsbedürftig ift. und daß hier bereits durch den fo hoch von ihm bewunderten Beter den Großen, neuerdings durch Ratharina das große nationalpädagogische Experiment in Angriff genommen war. In größerer Unwendung kehrt da der Gesichtspunkt seiner Badagogit: Berjungung ber menschlichen Seele, wieder. Seine Boee von Bölkererziehung stimmt zusammen mit seiner Idee der Einzelerziehung. und beide wieder stimmen zusammen mit seinen Anschauungen von dem Altern ber Sprachen und ber Dichtungsfraft, mit seiner Forderung, daß auch bie Poesie die Wege der Nachahmung verlassen und sich durch die Achtsamkeit auf ursprüngliche Nationalpoesie verjüngen und originalisiren musse. So erscheint ihm in bem alternden Europa Rufland als ein noch jugendfräftiges Land

¹) Hierher gehören die LB. II, 350—356 (und jetzt SWS. IV, 464—468) abgebruckten "Gebanken bei Lesung Montesquiens" sammt einem ungebruckten, neunzehn enggeschriebene Quartseiten füllenden Auszug aus dem Esprit des lois, serner die LB. II, 478—485 sub 7, e abgedruckten Auszeichnungen "Ueber die Bildung der Bölker", die aber nach Ausweis der Hanbschrift nach den Schlußworten "was die russische Nation werden kann" mit den Worten "und werden wird. Lob dieses Nationalgesühls" sich in das LB. II, 337—549 sub 1 Abgedruckte sortsetzen. Die richtige Verbindung ist hergestellt in dem Abbruck SWS. IV, 469 ff. Endlich die LB. II, 485—489 sub 7, f abgedruckte Stizze zu einer Abhandung über die Bildung der Bölker.

und die Aufgabe zieht ihn an, wie die Kräfte einer jugendlichen, halbwilden Nation gereift, wie diefelbe zu einem "Originalvolt" gemacht werben fonne. "Die Ufraine" - jo phantafirt er unter Anderm - "wird ein neues Griechenland werden; ber icone Simmel biefes Bolks, ihr luftiges Wefen, ihre mufikalische Natur, ihr fruchtbares Land u. f. w. werden einmal aufwachen; aus so vielen kleinen wilden Bölkern, wie es die Griechen vormals auch waren, wird eine gesittete Nation werden: ihre Grenzen werden sich bis zum schwarzen Meer hin erstreden und von da hinaus durch die Welt!" Durch die Welt! So wachsen ihm unversehens seine Projecte und Träume über ben Ropf. Der Reformator Rigas träumt sich alsbald einen Reformator Rußlands, der pädagogische wird zum politischen Reformator, der politische Reformator einer Stadt zum politischen Reformator eines großen Reichs, jum "Gesetgeber für Fürsten und Rönige." Wie Riesenschatten fliegen seine Phantasien von ber engen Wirfungssphäre in Livland über ganz Rugland und von da weiter über den Erdtreis; der Geift einer neuen Cultur, der im Often erstehen wird, "wird über Europa geben, bas im Schlafe liegt und dasselbe dem Geiste nach bienftbar machen!" Es ift, als ob man den stolzen russischen Eroberungsgeift, den Geist Ratharinas, in biesen auf geistige Eroberungen ausgehenden Combinationen unfres ideologischen Politikers sich widerspiegeln fahe.

Bielmehr, das ist nicht mehr Politif: das ist Geschichtsphilosophie! Die Dentschrift für Ratharina, die allernächstens fertig fein, in Solland ober England geschrieben werden sollte, verwandelt sich in den Plan eines "großen Werks", das die Arbeit seines ganzen Lebens sein werde, und verläuft wieder in jene geschichtsphilosophischen Träume, welche wir an einer andern Stelle des Tagebuchs kennen lernten und welche auf ein Werk "über die Cultur aller Räume, Zeiten, Bolfer, Kräfte, Mischungen, Gestalten," auf eine "Universalgeschichte der Bildung ber Welt" abzielten. Gin großes, ein unerschöpfliches Wert! Denn wie in einen Ocean strömen in dasselbe alle möglichen andern Untersuchungen zusammen. "Da liegt," so sagt unser Tagebuch, "Geschichte, Erziehung, Psychologie, Litteratur, Alterthum, Philosophie, Politik, Sprache, Gesetgebung, icone Biffenschaften, Gintritt in die Welt, Gewohnheiten, Künste, Moden, Namen, - Alles barin!" Es ist die Gleichung zwischen den beiden Sauptideen Serders: menschliche Philosophie und Geschichte des menschlichen Geistes, und diese Gleichung wieder ift die vollständigste Formel für den ganzen Geist des Mannes. In den "Ideen zur Philosophie der Geichichte der Menscheit" - wir dürfen es wiederholen - wird dereinst diese Formel entwickelt vor uns ftehen.

Zwar, wie gesagt, alle diese Joeen lausen für jetzt noch in die praktische Spitze pädagogisch-politischer Wirksamkeit aus. Wiederholt betont er seinen Freunden gegenüber die "Beränderung seiner gelehrten Denkart." Ausdrücklich stellt er das "große Werk" seinen bisherigen Werken gegenüber, durch die er "die Kenner beleidigt habe;" er spricht davon, daß ihn ein guter Dämon im

Bilbe ber Nacht bavon abgebracht und auf dies neue "große Wert" bingelenkt habe. Allein die Wahrheit ift: sein Thätigkeits- und Ideendrang, sein Ehrgeiz mikversteht sich selbst. Wie oft er sich auch zuruft, daß er sich von dem Beifte ber Schriftstellerei entwöhnen, bag er fich "zur Bildung ber lebenbigen Welt einweihen," daß er fich zwingen wolle, "Alles im Gefichtspunkte von Politit, Staat und Finangen zu feben, ben Beift ber Befetgebung, bes Sanbels, ber Bolizei zu gewinnen" - immer wieder blidt doch durch diese prattischen Projecte und Borfate ber ideologische Theoretiter burch. Sicherlich, biefer Mann wird tein Polititer werben; es wird ihm niemals gelingen, auf ben Zustand ber Welt anders als durch Wort und Schrift, burch litterarisches Birten, burch die Aussaat begeisternder Ideen mittelbar und von ferne einzuwirken. Unwillfürlich wird ihm ja jede Wee zum Titel einer Schrift, die geschrieben werden muß, die er felbst ichreiben will. Sein Ropf ift trot des Berdruffes, daß er ein "Repositorium voll Papiere und Bucher" geworben, voll von einer gangen Bibliothet von fünftigen Werfen. Neben bem "großen Wert," neben bem Ratechismus ber Menschheit, und bem Rabrbuch ber beutschen Litteratur jum Behuf bes Studiums ber Menschheit ift die Rede von einer Dogmatit, einer Somiletit, einer Rirchengeschichte, einem Leben Jefu, einer Bibelüberfetung, einer besondern Schrift über die Jugend und Beraltung menschlicher Seelen. Zwar hat das Alles eine gewisse Beziehung auf jene padagogisch-politischen Projecte — aber wir werden uns nicht wundern, wenn auch nach bem Zerfallen biefer letteren die den Rern berselben bildenden idealen Grundmotive sich erhalten und jenen ehrgeizigen Traum einer unmittelbaren prattifchen Birtfamteit überleben werden.

Nein, sicherlich nicht ein Bolititer - ein Schriftfteller wird biefer Mann fein und bleiben. Noch in andrer Beise verrath uns das sein Tagebuch. Bei Beitem die reifften Gedanken nämlich, die daffelbe entwickelt, find diejenigen, die, das politische und national-padagogische Gebiet nur ftreifend, zu bem Inhalt ber Litteraturfragmente gurudlenten. Bang vortrefflich ift Alles, was zur Charafteristif ber Franzosen und der französischen Litteratur gesagt wird. Und ba steht denn auch mit einem Male statt bes russischen wieder ber beutsche Patriot vor uns. Wieder, wie in den ursprünglichen Fragmenten fclägt bier, unbeschabet jenes Enthusiasmus für bas allgemein Menschliche, für "Auferwedung ber Menschheit," für Berftellung einer neuen jugendlichen Cultur, im Zusammenhang vielmehr mit biesen idealen Träumen, seine Deutschheit burch. In Frankreich gerade regt fich ftarter als je zuvor die beutsche Natur bes Mannes. "Jest," schreibt er in bem für Samann bestimmten Briefe, "bin ich in Nantes, wo ich frangösische Sprache, Sitten und Denkart tennen lerne, - tennen, aber nicht annehmen lerne, benn ich entferne mich immer mehr, je naber ich fie febe." Der Patriotismus für Deutschland, bekennt er in einem anderen, bereits aus Paris batirten Briefe (an Nicolai), verstärke fich in ihm nach dem Berhältniß ber

Derter und Zeiten, statt daß er sich bei anderen Expatriirten schwäche; nur beshalb wandle er in der Fremde umher, um sich einst besser und ganzer seinem Baterlande wiedergeben zu können. Wiederholt spottet er in seinen Briesen der jungen Herren, die von ihren Reisen nach Paris als französirte Geden zurücksommen, und ausdrücklich als eine Lection für diese Bewunderer Frankreichs, deren er in Riga mehr als Einen kennen gelernt hatte, war der sür uns leider verlorene Brief eingerichtet, den er über Franzosen, französische Zustände und französischen Geschmack an Pastor Gerike in Riga geschrieben hatte (LB. II, 39). Er dürste, schreibt er an Hartnoch, wie ein Exulant nach Stimmen aus seinem Baterlande; französiren habe er noch nicht geslernt — wohl aber Sammlungen genug zu einem anderen Theil der Fragmente gemacht. Die Summe dieser Sammlungen — Materialien also zur Fortsetzung der Fragmente — sinden wir im Tageduch; und ihnen folglich müssen wir noch zuletzt unsere Ausmerksamkeit zuwenden.

Der Sauptgefichtspunkt nun, unter bem ber frangofifche Beift bem genialen Betrachter jest erscheint, fteht eben wieder in Zusammenhang mit bem von der Jugend und Beraltung menschlicher Seelen. Die Franzosen erscheinen ihm als eine gealterte Nation, die im Begriff ift, an ihrer übertriebenen Berfeinerung, ihrer jum Gelbstzwed gewordenen Auftlärung gu Grunde zu geben, wie im Alterthum die Griechen. Die Epoche ber frangofischen Litteratur ift vorüber; die große Ernte ist gethan, man wohnt nur noch auf den Ruinen; die berühmte Encyklopadie und ahnliche Sammelwerke zeigen, daß die Productivität im Abnehmen ift. Aber selbst mit der Originalität der Epoche Ludwigs steht es miglich. Unzweifelhaft haben die Frangofen Bieles von ben Stalianern und Spaniern betommen, bie viel mehr Erfindsamkeit, mehr mahre Natur und Genie befigen; was fie felbst hinzugethan, ift am Ende nur "bas Ding, bas wir Geschmad nennen." Ihre faltere Denfart, ihre philosophischere, zur Abstraction gebilbete Sprache befähigte fie dazu, das zu Feurige ber Spanier und Atalianer zu milbern — allein mit bem Abenteuerlichen und zu Derben ging zugleich bas wahrhaft Zärtliche, das Rührende, das gründlich Komische verloren; mit der Annäherung an die faltere gefunde Bernunft ging leider auch die Erfaltung ber Phantasie und bes Affects Sand in Sand. Auch in der Litteratur ber Franzosen machte sich jenes Princip ber Ehre geltend, burch welches Montesquien das Wesen der Monarchie, das heißt der französischen Monarchie, charatterifirt hat. Dies Princip, ber Beift ber monarchischen Sitten, ber Hofgeift herricht in der frangofischen Sprache. "Gin gewiffer Abel in Gedanken, eine gewiffe Freiheit im Ausdruck, eine Politeffe in ber Manier ber Worte und in ber Wendung: das ift das Gepräge ber frangösischen Sprache wie ihrer Sitten." Er sucht bies sofort an ben einzelnen Litteraturzweigen, insbesonbere der Philosophie und der Geschichte, und an den einzelnen Autoren nachzuweisen. So namentlich an Voltaire und Rousseau. Nicht so fehr um Wahrbeit ift es diesen beiden zu thun als um das "Unterscheidende", um dadurch sich felbst ins Licht zu stellen. "Boltaire ift eitel und frech auf sich, der andere ftolz und hochmuthig auf fich; - jener glaubt fich immer ichon unterschieden zu haben und verficht sich bloß durch Witz: diefer durch seine unausstehliche. immer unerhörte Neuigkeit und Baradorie." Und in den verschiedensten Benbungen weiß er nun diese Coquetterie bes frangofischen Stils darzustellen, die das Gegentheil der Einfachheit, das Gegentheil "der Sprache des Sturms der Wahrheit und Empfindung" fei. Wie dem Deutschen, so contrastirt er bas Frangofische dem Griechischen, bas ebenso wenig von biefen "Wendungen des bloken Wohlstands", diesen "galanten Berschiebungen" gewußt habe — woher benn ber jämmerliche Unterschied ber griechischen und ber französischen Tragodie mit ihrem "Stelzenausdrud" ftamme. Er verfolgt weiter biefen Beift bes Bohlstands in den gangen Charafter und die Denfart der Frangosen binein und fucht die Entstehung besselben aus dem angeborenen Genius, bem mittelalterlichen Feudalgeist, dem Ginfluß des italianischen und spaniichen Geistes, dem Hofgeschmad Ludwigs zu erklären. Nirgends ist Berber so voll glücklicher, geistreicher Wendungen, so voll epigrammatischer Bointen wie in dieser Charafteristit bes frangosischen Wesens. Das macht: basselbe ist seiner deutschen Natur nicht sympathisch, allein indem er es studiren und fassen und darstellen will, so wird er selbst von ihm angesteckt und von ihm bezaubert. Er carafterifirt es einigermaßen in ber Weise wie ein Frangose harakterisiren wurde; er wird, Dank feiner geistigen Biegsamkeit, mit den Franzosen zum Franzosen. Nicht bloß, daß er "in der Gährung zweier Sprachen" von domestiquer Litteratur, von honneur und honnêtete, von gaieté und politesse u. f. w. spricht, nicht bloß, daß er in französische Constructionen und Redensarten verfällt - sondern man bore 3. B., wie er die Unzulänglichkeit der frangosischen Philosophie aus der Beschaffenheit der frangösischen Sprache ableitet. Diese Sprache, führt er aus, erschwere burch ben Reichthum ihrer Abstractionen ein tieferes Eingehen auf die sachliche Wahrheit: "die Philosophie der frangösischen Sprache hindert die Philosophie der Gedanken." Es ist freilich, fagt er weiter, eine philosophische Sprache -"nur Frangofen mußten fie nicht für Frangofen ichreiben!" Das ift ohne Aweifel ein geistreiches Wort, aber ebenso gewiß auch nur so "beinahe wahr" wie er den Franzosen bezüglich ihres Philosophirens Schuld giebt: noch indem er tadelt, ift er gezwungen, den Getadelten unwillfürlich den hof zu machen.

Bu allen anderen Widersprüchen also ein neuer! Derselbe Mann, der sich mit dem größten Eiser auf die Erlernung der französischen Sprache wirst und für seine Schule dieser Sprache den Borrang vor dem Lateinischen und Griechischen eingeräumt wissen will, fühlt sich doch zugleich von ihrer Oberstächlichkeit, ihrer Altverständigkeit und gesellschaftlichen Berbildung abgestoßen, so daß er nun doch wieder für den gelehrten Berkehr dem Latein den Borzug giebt. Und wiederum: derselbe Mann, der über das Ganze der französischen

Litteratur ungefähr wie Klopstock oder wie Lessing urtheilt, steht doch zugleich unter dem Rauberbanne bes Geiftes und der Kormenreize eben ber Schriftsteller. beren Schwächen er fo bart und fo treffend carafterifirt. Es ist ein abn= licher, ja, in der Wurzel berfelbe Widerspruch wie der zwischen seinem Gingeben auf die ötonomisch-prattische Auftlärungsbildung und seiner Tendenz. biefelbe ju burchbrechen. Es ift ein Widerspruch, ber uns boch nur bie Beweglichfeit und Lebendigfeit, ben Reichthum und die Bielseitigfeit feines Befens veranschaulicht. Die Barteilichkeit, die aus Beschränktheit herrührt, findet sich nun einmal so wenig bei ihm wie die andere, die aus der Festigkeit abgeschlossener Charafterbildung hervorgeht. Wie fehr er baber im Ganzen und Großen die Stimme Leffings gegen die Abhängigkeit unserer von der frangosischen Litteratur wird verstärken belfen: immer doch wird er sich zugleich ein offenes Auge auch für die glanzenden Seiten des frangofischen Beiftes bewahren und gerade durch den Wechsel der Gesichtspunkte in das durch Lessings Tapferkeit und Entschiedenheit frei gewordene Urtheil ein höheres Mak von Berechtigfeit gurudführen.

Es hangt mit biefer Beweglichkeit zusammen, bag er von jeder Beschäftigung mit einem einzelnen Litteraturgebiet ober einem einzelnen Autor, auch wenn sie mit Abneigung und schneidendem Tadel enden sollte, mehr oder weniger Gewinn für seine eigene Bilbung bavonzutragen versteht. Go hatte er von Montaigne, Boltaire, Diderot gelernt und fuhr fort von ihnen zu lernen. So kritisirt er die Thomas, Clement, Marmontel, und weiß doch die Reize ihres Stils zu ichmeden und ift bedacht, fie ihnen abzulauschen. Wir haben sein hartes Urtheil über Rouffeau gehört, und doch - wie gang war er von diesem Autor einst hingenommen gewesen, und wie unvertilgbar bewahrte er ihm etwas von der Neigung, die einst Schwärmerei gewesen war! Es ift viel zu viel gefagt, wenn ein geistvoller Litterarhiftoriter neuerlich, unter Burudweisung ber Annahme eines maggebenden Ginflusses hamanns, in Rouffeau den eigentlichen Lehrer und Leiter von Herders Jugendbildung hat finden wollen 1). Frren wir nicht, fo ift bas zu weit Gehende biefer Behauptung auf die Berwechselung jurudzuführen, daß auch dasjenige als bildender Einfluß in Anspruch genommen wird, was nur ursprüngliche Berwandtichaft, nur Achnlichkeit der Empfindungs-, Dent- und Wirkungsweise beider Männer ist, oder gar nur dem genius epidemicus der ganzen Zeit angehört. Aufs Bestimmteste läßt sich aus den Documenten nachweisen, daß die Lecture Rouffeaus auf den achtzehnjährigen Herder am Anfange feiner Studienzeit begeisternd, ja verführerisch begeisternd einwirkte; 2) aber ebenso

<sup>1)</sup> Hettner, Litteraturgeschichte bes achtzehnten Jahrhunderts, III, 3, a. in bem Abschnitt über Herber.

<sup>2)</sup> Die Zeugnisse, welche Hettner bafür beibringt, laffen sich noch erheblich vermehren. Ganz unmittelbar burch die Lecture des Emil ist das Gedicht "der Sängling" LB. I, 1, 241

bestimmt laffen die Documente barüber feinen Zweifel, daß ber Jüngling fehr früh, daß er ichon in ben ersten Rigaer Jahren von dieser einseitigen Rouffeaubegeisterung zurudtam 1). Sume insbesondere lehrte ihn, daß der Rousseausche Naturzustand eine Chimare, und ber Mensch von Sause aus zu gesellschaft= licher Bilbung bestimmt fei. Die tiefe Empfindung für das Naturwüchsige und Ursprüngliche konnte ibm die Lecture Rousseaus nicht eindringlicher beftärken als der lebendige Unterricht Hamanns, und den so früh bei ihm ausgebilbeten Sinn für geschichtliche Entwidelung hatte er fich von borther gewiß nicht geholt. Mit Rouffeau zusammentreffend in bem großen Gedanken bes rein Menschlichen und der daraus folgenden Forderung menschlicher Erziehung, ihm ähnlich in ber Reizbarkeit, in Macht und Schwung bes alle Damme überströmenden Gefühls, ging er boch frühzeitig weit von ihm ab und weit über ihn hinaus. Er verstand es nicht, wie ber Burger von Genf, "ber zerfliegenden Seele Fulle" jum Princip einer fanatisch folgerichtigen, eintonig ausgeführten Doctrin und bann wieder zum Motiv einer ebenso eintonigen. lang ausgesponnenen Dichtung zu machen. Dafür aber wird ihm sein reiches und bochgefteigertes Empfindungsleben ju einem Schluffel, ber ihm Ratur und Geschichte, Sinn und Seele alles Menschlichen, die Eigenart von Bolfern und Individuen, von Sprache und Dichtung, von Religion und Sitte erichließt, zu einem Resonanzboden zugleich, ber das Alles vieltonig, bald bestimmter, bald unbestimmter, widerhallt. Nicht etwa nur angewandt, sondern umge-

eingegeben, beffen Beziehung bie Erinnerungen I, 33 gang bertehrt beuten. Rouffeaus Gebanten überfest und Rouffeau verberrlicht bas oben S. 33 erwähnte Gebicht "über ben Menschen", woraus Suphan SBS. I, 547 eine bezeichnenbe Stelle mitgetheilt hat. In einem anderen Gebicht fiebt "Rouffeau voll Gottgefibl" auf ber Menichen Ameifenspiel berab; es "fdwindelt" ben Dichter, "ibm nachaufeben." Unter einer Reibe bon Brofaplanen in einem ber Ercerptenhefte aus ber Studienzeit findet fich auch ber: "Die Erfindung bes Mein und Dein", mit bem Rufat, baf biefelbe nach Rouffeau bargeftellt werben folle. Rach einer Rotiz über feine Zeiteintheilung in einem ber erften Ronigsberger Gemefter, bie Suphan in bem Auffat iber Berbers theologische Erftlingsschrift (Zeitschrift für beutsche Bbilologie Bb. VI, S. 174, Anm. 1) mitgetheilt bat (wo bie "Bibliothet" jeboch von ber Bibliothet ber iconen Biffenschaften zu verfieben fein wirb), begann und ichlog er feinen Tag mit Rousseaulectilre. Die Spuren berfelben zeigt ein burch mehrere Quartblätter verlaufender Auszug aus bem Emil und eine ilberfette Stelle aus ber Beloife (gegen ben Selbstmorb), bie fich ber begeifterte Lefer als "ein Erempel ber erschütternben Berebtfamteit bes Rouffeau" aufzeichnet - anderer gelegentlicher Erwähnungen bes Lieblingsautore gu geschweigen. Bon ben alteften Arbeiten Berbers zeigt ben Rouffeaufchen Ginfluß am ftartften ber Auffat über bie Autbarmachung ber Philosophie fürs Bolt LB. I, 3, a 207 ff.; fiehe besonders S. 223; wie indeß icon bier Rouffeau burch Rant corrigirt wird, ift oben S. 49 nachgewiesen worben.

<sup>1)</sup> An Scheffner 31. October 1767 LB. I, 2, 290: "Mein philosophisches Lehrgedicht an Kant war das Ausstoßen eines von den Rousseauschen Schriften überladenen Magens." An Kant ebendas. S. 297: "Hume konnte ich, da ich noch mit Rousseauschen schwärmte, weniger leiden; allein von der Zeit an" u. s. w.

wandt, unendlich vertieft und berichtigt und ebendeshalb nur taum noch wiederzuerkennen, begegnet uns der Grundgedanke des Franzosen bei dem Deutschen wieder. Und daber nun die Stellung, welche Berber feit der Mitte der Sechgiger bem Berfasser des Emil gegenüber einnimmt. Die Große des Mannes ift ihm nach wie vor über allen Zweifel erhaben. Seiner hinreißenden Beredtsamfeit, dem ihm so zusagenden Ausbrud bes Schmelzes und bes Sturmes der Empfindung widersteht er nicht, so oft er namentlich zu der Nouvelle Héloise gurudfehrt. Mit bem Menichen tann er fich nicht entbrechen trot all' feiner Schwächen zu sympathisiren und ben "alten Schulknaben" gegen alle "welt= fundigen Schurten" zu vertheidigen. Für die erften Grundfage ber Erziehung, sofern sich diese treu an die ursprüngliche Natur des Menschen anzuschließen, nichts zu übereilen, nichts zu erzwingen habe, bleibt ihm Rousseau im Emil ein großer Lehrer; aber scharf schneidet er hier gegen ihn ab: bezüglich der Erziehung für die Gesellschaft "tann Rousseau tein Lehrer sein." Mit Rousseau hält er es gegenüber benjenigen, die von der Auftlärung als einem letten, in alle Ewigkeit fort zu erstrebenden 3med reden; aber ebenso thoricht bunkt ihn das Zurudstreben in Zeiten, "bie nicht mehr find und nicht gewesen sind." Die Gegenwart will er fich nicht verläumden und nicht verleiden laffen; die menschenfeindliche Sentimentalität, die sich entwidelt, wenn man folden "Romanbildern" nachhängt, will er bekämpft wissen. Alles in Allem: auch was groß und gut und icon an Rousseau ift - ber Deutsche kann es nicht brauchen, eben wegen jener burchgehenden französischen Ehr= und Auszeich= nungesucht. Das ift es, so faßt er noch einmal die Charatteristit des Lieblingsautors seiner jungeren Jahre zusammen, bas ist es, "was ihn verdirbt und verführt, was ihn gemeine Sachen neu, kleine groß, mahre unwahr, unwahre wahr machen lehrt. Nichts wird bei ihm simple Behauptung; Alles neu, frappant, wunderbar: fo wird bas an sich Schone übertrieben, bas Wahre zu allgemein und hört auf Wahrheit zu fein." Ihn zu berichtigen ist oft mühsamer als daß es das lohnt, was man dabei gewinnt, und so wird er "burch seinen Beist unbrauchbar ober schädlich, bei aller seiner Broge."

Auch der spätere Herber ist sich in diesem, Lob und Tadel so sicher vertheilenden Urtheil über Rousseau stets gleich geblieben, wenn er auch, je nach dem jedesmaligen Anlaß, bald die eine, bald die andere Seite stärker und etwa auch mit rhetorischem Nachdruck hervorhebt 1). In der That, mit keinem

<sup>1)</sup> Die heftigsten Ausfälle gegen Rousseau, ber ihm nun zusammen mit Boltaire, Diberot, Helvetius, Hume unter die Kategorie der Philosophen und Aufklärer, der "Beisen des Jahrhunderts" fällt, sinden sich, wie wir im folgenden Buche sehen werden, in den Schriften der Bildeburger Periode, nur daß sich auch so noch die alte Anhänglichkeit an den Lehrer reiner Menscheit und die Wärme für den Redner und Dichter nicht verleugnet (vgl. 3. B. in dem Briefwechsel mit seiner Braut, Dünger A, III, 21. 48. 106. Erinnerungen I, 208 (zu A, III, 95), in der Aeltesten Urkunde Thl. 4, S. 71.) Schon in der Schrift liber den Ursprung der Sprache jedoch sindet sich durchgehends Volemit gegen Rousseau. Lob

ber bebeutenden Schriftsteller, denen er für seine Bildung verschuldet ist, ist er so früh aufs Reine gekommen. Daß er aber gerade jetzt die Grenze so scharf zu bezeichnen versteht, die seine von den Rousseauschen Ideidet, das hat in der Wendung seinen Grund, die er gerade jetzt so bestimmt zur praktischen Politik hin nimmt, in der Anwendung und Fortsührung seiner Gedanken über Einzelerziehung zur Bölkererziehung.

In demselben Maaße ebendeshalb, in dem er von Kousseau hinwegtritt, stellt er sich unter den Einfluß eines anderen großen Franzosen. Keiner unter allen französischen Autoren steht dermalen so hoch in Gunst bei ihm wie Montesquieu.

Längst hatte er Montesquien verehrt und gepriefen. Dem Verfasser ber Abhandlung über ben Gefdmad verdankte er manche Bemerkung für feine äfthetischen Untersuchungen 1). Bon dem Berfasser der Betrachtungen über die Ursachen der Größe und des Verfalls der Römer und des Geistes der Gesete hatte Windelmann, und von beiden hatte Berder entscheidende Anregungen in ber Richtung auf die Philosophie der Geschichte empfangen. Wenn er frühzeitig der Geschichte der Religionen nachzugehen sich vorsetzte, so sagte er sich, daß ihm für das Berftandniß ber einschlagenden politischen Bezüge Montesquieu, Sume und Beaumelle den Weg weisen mußten, und wenn er gur Grundlegung jenes umfaffenden Unternehmens zunächst den ursprünglichen Religionsbegriffen nachforschen wollte, so stellte sich ihm diese Aufgabe unter der Formel dar, aus der Barbarei "einen Geist urfundlicher Traditionen und mythologifcher Gefänge" zu sammeln, wie Montesquieu "für die burgerliche Gefet gebung, freilich taufendmal nütlicher, einen Geist ber Gesetze sammelte" 2). Eben das Nütlichere war es, was jett auch ihn vor dem Geheimnisvolleren locte. Erziehung für die Gesellschaft, Bildung der Bölfer - ein solches Werk, für das Rousseau nicht ausreicht, fordert offenbar einen "zweiten Montesquieu" 3). Den "Großen", ben "Unvergleichlichen" nennt er ibn. Wir hörten oben bereits, wie richtig er auch die Mängel des Unvergleichlichen bervorzuheben verstand, um sie selbst zu vermeiden, aber andererseits findet er — und auch darin wird er ja wohl Recht behalten —, daß Montesquieu am wenigsten die allgemeinen Fehler der französischen Schriftsteller theile, am meisten sich ihrer im Kampf mit dem Genius der französischen Sprache zu erwehren gesucht habe. Zwar verunziere der Esprit der Franzosen auch ihn, zwar sei auch er nicht frei vom faux brillant und noch weniger vom falsch

und Tabel wechseln bann ober sassen sich zu einem sehr billigen Gesammturtheil zusammen in ben Schriften ber Weimarischen Periode; Letzteres namentlich im 28. ber Theologischen Briefe (SBS. X, 306) vgl. außerdem Humanitätsbr. I, 14; II, 58; III, 156 u. f. f.

<sup>1)</sup> Fragm. III, 76. Biertes R. B. LB. I, 3, b, 445. (SBS. IV, 149.)

<sup>2)</sup> Ueber bie verschiebenen Religionen LB. I, 3, a, 380 und Bon Entstehung und Fortpflanzung 2c. ebendaf. S. 391.

<sup>3)</sup> Stizze zu einer Abhandlung über bie Bildung ber Bölter LB. II, 488.

Philosophischen, aber edler doch und simpler als alle seine Landsleute, ja stellenweise, in seinen Briefen 3. B., spreche er - bas höchste Lob in Berders Munde - wie ein Bindelmann 1). Genug, an den Geift Montesquieus hangt fich Herber in biesem Zeitpunkt, trot aller herben Kritik bes frangofficen Wesens im Allgemeinen, mehr als an irgend einen Zweiten an. Montesquieus Groke und Montesquieus Tropaen laffen ibn nicht schlafen. Er wird nicht mude von ihm zu lernen, eben weil er ihn übertreffen will. Nach psychologischem Schema, ähnlich wie Montesquieu die Regierungsarten geschildert, will er in der beabsichtigten Abhandlung über die Rugend und Beraltung ber Seele die Lebensalter schilbern und baraus ein "Spftem bes menschlichen Lebens" geftalten 2). In Montesquieus beiben Sauptschriften vorzugsweise will er seine Borftudien machen für seine Blane ber Umbildung Livlands, für die Geschichte des menschlichen Geschlechts, die ihm in schwankenden Umriffen vor Augen schwebt 3). Die Umriffe fangen an Gestalt zu gewinnen - ein philosophisch-historisches Wert über bie Bildung ber Bölfer, ein politisches Memoire darüber mit besonderer Beziehung auf Rufland und an die Adresse ber Raiserin Ratharina soll geschrieben werden. Da vollends heftet er sich an die Spuren Montesquieus. Nach Montesquien will er benten und wenigstens sprechen; zwar nicht sein System, aber seine Methode zu ber seinigen machen 4). In diesen Gedanken, Diesem Borhaben hat er die letten Wochen in Nantes verbracht. Er reift von Nantes nach Baris ab, und Montesquieu, nur Montesquieu soll unterwegs feine Lectüre sein 5). -

Ueberschlagen wir die Fülle der Studien und Pläne, der Arbeiten und Gedanken, in denen wir den Schreiber dieser Tagebuchsconfessionen gleichsam wühlen sehen, so können wir es wohl verstehen, daß er, ärgerlich über die Berwunderung seiner Rigaer Freunde, was ihn in Nantes so lange sesthalte, an Hartknoch kurz vor seinem Ausbruch schrieb: "Lasset uns, mein lieber Hartknoch, so aus der Welt gehen wie ich aus Nantes; so ists nicht unnüt und nicht ohne Achtung." Zufällige Umstände hatten wohl auch zur Berslängerung des Ausenthalts mitgewirkt. Gleich anfangs hatte er sich wieder einmal einer Operation an seinem Auge unterworfen, von deren Erfolg wir nichts erfahren. Noch zusetzt war er durch Unpäßlichkeit sestgehalten worden. Ungeduldig setzt er sich endlich auch darüber hinweg. Am 4. November warf er sich in den Postwagen und kam am 8. in der Hauptstadt an.

Es ist leider nicht viel, was wir über seinen Pariser Aufenthalt erfahren.

<sup>1)</sup> Bgl. im Reisejournal namentlich 213. 259. 264. 267. 282. 284. 305. (SWS. IV, 382. 412. 415. 418. 427. 429. 443).

<sup>2)</sup> Reisejournal 317 (SBS. IV, 450).

<sup>3)</sup> Chendas. 195. 208 (SWS. IV, 371. 380.)

<sup>4) 244. 247 (</sup>SBS. IV, 403. 404.)

<sup>5)</sup> An Begrow, LB. II, 88.

Reine Frage, er hatte auch deshalb mit dem Aufbruch dahin so lange gezaubert, weil er mit feiner icheuen beutschen Belehrtennatur fein rechtes Berg fassen konnte, sich in ben Strudel ber großen Stadt zu werfen. "wo Alles mit Luxus, Gitelfeit und frangofischem Nichts verbrämt ist". Unerläßlich freilich, batte er sich gesagt, die frangofische Oper und Romodie, die frangofische Declamation, Mufit und Tangtunft am Mittelpuntte ihres Glanges gu fcmeden und zu genießen, unter der Unleitung des waderen Landsmanns Wille Rupferftechers, Malers, Bilbhauertunft zu ftudiren, die frangösischen Gelehrten wenigstens weit tennen zu lernen, um ein Bild zu bekommen, wie fie aussehen, leben, fo sich ausbrücken, bei sich und in Gesellschaft find; - nur, wird nicht ber Landsmann zu fehr nur Runftler fein? wird es ibm felbst moglich fein. sich unter ben Fremden verständlich zu machen, sich mitzutheilen, irgend wem ein Interesse an sich einzuflößen? werben die berühmten Manner nicht gewiß "in einen Sefen frangofischer Welt und Anftands und Besuchs eingehüllt fein?" -So ging er mit ebensoviel Borfaben wie Boreingenommenbeit; so tonnte es zwar nicht fehlen, daß er sich mit seinem raschen Blid Mancherlei erbeutete, aber boch auch taum gelingen, daß er bis auf den Grund fähe. Er verließ Paris mit bemselben ungunstigen Vorurtheil, mit bem er es betreten hatte 1). Seinen Bewinn überschlagend, freute er fich ber Erfahrungen und Begriffe, die er bort gesammelt, aber ber Gesammteinbruck war ihm fein erfreulicher ober gar erhebender. "Alles was Gout und Bracht ist in Künsten und Anstalten". fo faßt er biefen Eindruck (2B. II, 123) jufammen, "ift in Baris im Mittelvuntt: fowie aber ber Geschmad nur ber leichtefte Begriff ber Schönheit, und Bracht nichts als ein Schein und oft eine Ersetzung bes Mangels berfelben ift, so tann Frankreich nie völlig fättigen, und ich bin seiner auch berglich mube." Unluftiger noch und verstimmter flingt fein erfter Brief von bort 2). Wie oft er fich auch im Tagebuch einen Spiegel vorgehalten, fich barüber Borwürfe gemacht, daß er bei einem Neuen lebhaft aufwalle und es bann boch an Ausdauer und nachhaltigem Ernft fehlen lasse, mehr koste und versuche als er verdauen könne, wie fehr er sich zu mehrerer Ordnung und Sammlung, zu größerer Bertiefung und Gründlichkeit ermahnt hatte — auch diese Bor= würfe und Borfate waren eben Aufwallungen einer edlen Seele, die ihre Schwächen lebhafter erkannte, als fie ihrer Berr zu werben bie Rraft hatte. Die Lebhaftigkeit des Aufwallens, die erste Energie des Zugreifens wird wohl noch lange und bis auf einen gewissen Grad immer bei ihm die Geduld bes erschöpfenden Wirkens und die Zähigkeit des Kefthaltens ersegen muffen. Das zerstreuende Paris ist es jedenfalls am wenigsten, wo er Sammlung

<sup>1)</sup> Mit Billigkeit und ohne Uebertreibung spricht sich über biesen Punkt ein Franzose, Joret, in seinem verdienstlichen Buche Herder et la renaissance littéraire en Allemagne au XVIII. siècle (Paris 1875) S. 291 aus.

<sup>2)</sup> An hartinoch 2B. II, 89; ebenso muß er fich gegen Berens geaußert haben: Berens an herber, ebenbaf., S. 92.

lernen wird. Wenige Wochen follen dem ungedulbigen Manne genügen, bas Louvre und Palais royal und Gallerien und Luftichlöffer zu "durchtraben." Er möchte fo rafch, so haftig feben und erleben wie er zu lefen gewohnt war, und bann findet er obenein, baß fich in ber weitläufigen Stadt bei ungunstiger Nahreszeit "vieles beffer lefen als suchen und größer lefen als sehen laffe." Bu Berichten, wie er fagt, wenig aufgelegt, giebt er auch am Schluffe feines Barifer Aufenthalts bem Freunde in Riga nur eine fummarische Rechenschaft von seinem Treiben. Wir seben baraus, daß er sein Programm innehielt. Wirklich war Wille, der berühmte Aupferstecher, ein geborener Seffe, den aber ein mehr als zwanzigiähriger Aufenthalt ganz zum Parifer gemacht hatte und an den er vielleicht von Riga aus durch Budberg, vielleicht durch Weiße in Leipzig, empfohlen war, sein Hauptanhalt. Er hatte an ihm einen vortrefflichen Cicerone für das, was Paris in fünstlerischer Beziehung bot. Nichts bavon — aber überhaupt nichts Sehens- und Merkwürdiges wurde verfäumt. "Ich habe versucht", schreibt er, "Bücher und Menschen, Declamation und Schauspiel, Tange und Malereien, Mufit und Publicum ju ftudiren." Berder im Bertehr und Gespräch mit den Parifer litterarischen Größen welch' ein anziehendes Bild, wenn es fich zeichnen ließe! Grimm leider entging ihm, ebenso Buffon und Marmontel; sie waren von Paris abwesend auf dem Lande. Aber er lernte die Saupter der Encyflopadie, Diderot und d'Alembert, er lernte Thomas, d'Arnaud, Duclos, Barthelemy, de Guignes, Daubenton, Garnier fennen, Manner alfo ber verschiedenften Facher und bes verschiedensten Berdienstes. Salb mit Berdruß, halb mit Beschämung mußte er erfahren, daß man in diesen Kreisen von dem Zustande ber deutschen Litteratur, trop bes Journal etranger, nur gang obenhin unterrichtet sei, daß man allenfalls einen Gegner ichagte, dagegen Klopftod ungeniegbar fand. seinerseits war boch beffer auf die frangösischen Litteratoren vorbereitet. Wie mußte ihn Thomas interessiren, bessen eloges er in Nantes so eifrig, mit so directer Beziehung auf fich gelefen, beffen beclamatorifche Schwächen, beffen "boch immer fuße, bilbende Fehler" er so richtig gewürdigt, so lernbegierig ftudirt hatte! Wie wichtig mußte ihm, ber mit Rlot über ben Munzengeschmad gestritten, ein Kenner wie Barthelomy fein, wie manchen Berührungspunkt hatte er burch seinen "Drientalism" mit be Buignes und beffen Untersuchungen über den Zusammenhang der dinesischen mit der ägpptischen Cultur! Aus Garniers Homme de lettres hatte er fich manche Stelle ausgeschrieben, und wie gut hatte er sich bei den ernsten religios-moralischen Ansichten des Mannes mit ihm verständigen können! Bollends aber mit Diberot! Was that es, daß er auch ihn mit der deutschen Philosophie nur wenig vertraut fand? Der "beste Philosoph in Frankreich" war er ihm darum nicht weniger. War es nicht allein ichon den Aufenthalt in Paris werth, den Zauber der Unterhaltung des Mannes zu erfahren, den er das eine Mal einen modernen Platon, das andere Mal, trot der Einwürfe gegen bessen dramaturgische

Neuerungsvorschläge, den Terenz unseres Jahrhunderts genannt, dessen Strengedächtniß Richardsons er als eine Schrift "voll Feuer, voll Seele, voll Sentiments, voll Leben" gepriesen batte" 1)? In einem frangofisch geführten Befprad war ja Berder natürlich im Rachtheil, aber an fich war seine Beredtsamteit der des Franzosen durchaus verwandt. Sie waren einander in noch anderen Studen verwandt. Die Universalität Diderots, sein reflectirender Entbedungseifer stellen ibn Berder nabe. Der Gine wie der Andere für die ftrenge Philosophie durch das poetische Element in ihrer Natur, für die Boesie durch die Saft bald des Gedantens, bald der Empfindung verdorben. Beide auf das Natürliche und Sittliche hingerichtet, beide im Kampfe mit der Abftraction, ber Regel, bem System - Eflektifer beibe, und beibe zwischen Stepfis und Enthusiasmus ichwantend 2). Für feine afthetischen Unterfudungen war Berber im Bierten fritischen Baloden gang in die Babn bineingerathen, die Diderot in seiner Lettre sur les aveugles und der anderen sur les sourds et les muets eingeschlagen hatte. Ausbrücklich wollte er ihm jett, wo er in Baris auf diese Fragen zurudkam, darin nachphilosophiren. ähnlich wie er in politischen Dingen Montesquieu nachphilosophiren wollte -"nach seiner Methode, aber nicht nach seinem Sustem". Er berührte fich endlich durchaus mit ihm in der Ansicht von der moralisch-bildenden Bedeutung des Theaters und setzte sich vor, in dieser Beziehung "Diberots Stimme ju verstärten" - wie er benn noch fo viel fpater, in ben Humanitätsbriefen (III, 147), Diberots Stimme über biefen Bunkt reben ließ, um die seinige zu verstärten. An den Artikeln der Encyklopadie batte er in Nantes wenigstens genascht, hatte ben Diderotschen Prospect und ben berühmten Discours préliminaire von b'Alembert gelesen. Ein Zeugniß von dem Gindrud, ben b'Alemberts perfonliche Erscheinung jest auf ihn machte, besitzen wir in einer wenige Jahre später geschriebenen Recension. "Treu aus der Erinnerung," wie er selbst sagt, zeichnet er da bas Bild bes Mannes 3). Er fand, daß die Person des berühmten Mathematiters burchaus seinem litterarischen und menschlichen Charafter glich; er sah an ihm "den ruhigen, stillen, fleißigen, dabei feinen, bienstfertigen, verbindlichen, im Stillen unablässigen, im Stillen und bei übrigens bemuthiger Miene vornehmen und ausgezeichneten Mann", fab "in einem Augenblid ber Leibenschaft auch ben Stolz bes Gelehrten, noch mit

<sup>1)</sup> Bgl. Fragmente I, 80. 102. 130. Zweites Stild bes Torso, SWS. II, 315 (vgl. oben, S. 170); Königsberger Zeitung 1767. St. 66 (SWS. IV, 225).

<sup>2)</sup> Mit Necht hat auf biefe Berwandtschaft auch Rosentrang in seinem Buche ilber Diberot (II, 398) hingewiesen.

<sup>3)</sup> Recension ber Lavaterschen Physiognomit, Lemgoer Ausersesene Bibliothet X, 348. 349. Fehlt in ben SB. und wird später im VIII. Bande ber Suphanschen Ausgabe zu suchen sein. Wegen ber Lecture ber Encytlopädie f. LB. II, 57. 62. 80.

zurückziehender Bescheidenheit" — freilich — und da bekommen wir etwas auch von dem Eindruck zu hören, den Diderot und d'Arnaud auf ihn machten — "freilich keine Diderotsche Originalität, keine d'Arnaudsche Düstersheit, die auf seinem Gesicht so unbeschreiblich gemalt ist als in einem seiner grausamen, grausvollen Märchen."

Die Saamenkörner, fügt Herber seinem kurzen Bericht über sein Pariser Treiben hinzu, seien "verscharrt bis auf einen Frühling der Zukunst". Er ließ es dennoch neben allem Aufsuchen von Menschen und Sehenswürdigkeiten am "Studiren und Berdauen" nicht sehlen, und etwas wenigstens von dem, was er ein andermal als sein "Eingespinnst" bezeichnet, ist uns vergönnt zu sehen. Einmal in dem der Zeit des Pariser Aufenthalts angehörenden Schlußteil des Reisesournals, und sodann in einer Reihe einzelner Notizen, die gleichzeitig nebenher aufs Papier geworsen wurden. Wir sehen daraus, daß er einestheils fortsuhr, den Faden der im Vierten Bälden angesponnenen Betrachtungen über die Natur der Künste, insbesondere über die Natur der bildenden Kunst weiter zu spinnen, und daß andererseits seine ästhetischen Beobachtungen und Resseinen unter den Einfluß zener pädagogisch=politischen Pläne geriethen, die ihn gegen das Ende des Nanteser Aufenthalts so überwiegend in Anspruch genommen hatten.

Im Garten zu Berfailles war es, wo er jenem Gedanken vom Unterichiede ber Plaftif und ber Malerei als ber Runft fürs Gefühl und ber Runft fürs Auge weiter nachhing, biefem Gedanken, der ihm fo fehr Sauptgedanke war, daß er ihm später vor den anderen im Bierten Wäldchen damit verbundenen in seiner "Blaftit" eine weitere Ausführung gab. Er verfolgt jett, durch die reicheren Anschauungen, die Paris ihm bot, dazu angeregt, jenen Unterschied, er verfolgt das, was für die Eigenthümlichkeit der Sculptur als der fürs Gefühl bestimmten Runft, sich ergiebt, in ein mehreres Detail. Aber während er diesen sensualistischen Gesichtspunkt — ein Ultra des Gefühls im Hunger gleichsam nach Realität, bis zu ben paradoresten Consequenzen, mit Einfällen à la Diderot experimentirend, ausbildet, so verbindet er damit jest einen neuen, idealiftischen. Die Statue, außerdem daß fie unfer äußeres Gefühl wohlthuend anspricht, muß auch, vielmehr fie muß, eben um so zu wirken, der Ausbrud eines Beiftigen fein; - "es muß ein Beift in diesem Fublbaren wohnen, ber ju unfrem Beifte fpreche." Go kommt er, in beachtenswerthem Fortschritt über bas im Bierten Balbden Entwickelte, auf die Symbolit ber ichonen Geftalt. Sein Senfuglismus läuft wieder gurud in die Wolf-Baumgarteniche Metaphyfit: das plastifch Schone ift ein "fühlbarer Begriff ber Bolltommenheit", ber Begriff bes Schonen im Gefühl grenzt ans Wahre und Gute, und sympathetisch fühlen wir in ber schönen plastischen Bestalt die Zweckmäßigfeit, die Besundheit, die Bollfommenheit des menschlichen Gliederbaues. Und er unternimmt es, von diesem Gesichtspunkt aus ber ihm bann später in Italien zu neuem Leben erwachte, - Stirn, Auge,

Nase, Mund, Stellung des Körpers nach ihrem Ausbruck, ihrer rebenden Bedeutung einzeln durchzugehen.

Mit diesen Gedanken nun fab er Statuen und Gemalde, aber diese Gebanken bealeiteten ihn auch vor die Schaubuhne 1). Bei baufigem Besuch bes Theaters fab und bewunderte er eine Dumenil und Arnould, einen Mole und Lecain. Hier offenbar, wofür Paris ja Mittelpunkt und hohe Schule war, hat er seine lebhaftesten Eindrücke empfangen - nur daß er auch bier zu absichts- und vorurtheilsvoll fab und borte, zu vorgreifend reflectirte, um unbefangen zu genießen. Seine afthetischen Reflerionen über die Oper und bas Ballet laufen im Wesentlichen auf bas hinaus, was uns bereits aus bem Bierten Balboen befannt ift; neu und darafteristisch für feine lprifche Natur ist nur die Kritit, die er an der Oper überhaupt übt. Gie muß nach ihm vereinfact und ausschließlich auf die Empfindung gegründet werden; er will, daß die Handlung in ihr nicht burch Worte, sondern nur burch Pantomime bargestellt, die Momente der Empfindung durch lyrische Musit, durch Lieder zum Ausdruck gebracht werden. Seine bramaturgischen Ginsichten, wie wir von früher her wissen 2), waren nicht sehr tief und nicht sehr eigenthümlich. Ergriffen von der Poefie ber Shatespeareschen Stude, erfüllt von bem Bedanten, daß es die Aufgabe des Dramas fei, "merkwürdige Scenen ber Menschbeit wie in verfürzter Aussicht uns näher und gedrängter ans Auge zu bringen" und von hier aus ber Forderung Diderots, daß das Theater Standescharaftere zu zeichnen habe, die andere entgegenstellend : vielmehr men fchliche Charaftere, beeinflußt endlich von der Bolemit, die Lessing in der Dramaturgie gegen die gallische Zopftragodie gerichtet batte, biente ihm die Anschauung des franzosis ichen Theaters hauptfächlich nur dazu, die Fehler desselben icharfer zu ertennen und daran die Nation zu studiren. An der frangösischen Oper in erster Linie vermißt er bas Menschliche und Einfache. Das Bunderbare, meint er, ift an die Stelle getreten. Bunderbarer Stoff, wunderbare Mufit, wunderbare Decorationen. Auch die Oper bringt ihm das Princip der französischen Nation, die Ehre, zur Anschauung. Ebenso aber die Tragodie. Nur in einzelnen bervorragenden Momenten ber Darstellung ber großen Schauspieler findet er sich wirklich menschlich ergriffen. Im Uebrigen fieht er statt des Menschlichen, das sich vielgestaltig je nach den dargestellten Beiten und Nationen ichattiren mußte, immer nur frangofische Nation. Er findet Bracht und Bomp fürs Auge, aber wenig für die Secle; über ber Rücksicht auf das Anständige geht die Kraft der Natur, der Leidenschaft, der

<sup>1)</sup> LB. II, 377; auch die im LB. II, 427 ff. unter der Ueberschrift "Bemerkungen ilber das französische Theater" mitgetheilten Auszeichnungen schließen sich im Manuscript unter der Ueberschrift "Schöne Künste, — in Paris geschrieben den 2. December" unmittelbar an die sud 4, 6 "Ueber die schöne Kunst des Gesühls" S. 379—385 mitgetheilte Studie an. (Nur jene Theaterbemerkungen sind SWS. IV, 479 ff. wieder abgedruckt.)

<sup>2)</sup> S. oben S. 166 ff.

Empfindung verloren. Er stimmt, ohne Lessing zu nennen, mit dem Hamburgischen Dramaturgen vollkommen überein, wenn er in Boltaires Zaire statt der Liebe nur die französische Liebe, nur Galanterie findet, wenn er, an Shakespeares Hamlet erinnernd, nichts Frostigeres kennt, als den Schatten in Boltaires Semiramis. Er kömmt zu dem Schluß, daß die Tragödie überhaupt nicht für Frankreich, nicht für Monarchien wie die französische und nicht für die alle Leidenschaft in Phrasen auslösende französische Sprache sei.).

Reichhaltiger als über die Tragodie find die Bemerkungen Berbers über die Romödie. Aber nicht sowohl der äfthetische als der psychologisch-moralische Gefichtspunkt hat fie ihm dictirt. Seine bramaturgifden Betrachtungen überhaupt werden vom Aefthetischen beständig abgelenkt burch die Rudficht auf feine national-padagogischen Plane und munden gang in bieselben ein. Unter ben Mitteln, ein Bolt und also zunächst bas russische Bolt zu bilben, nimmt bas Theater für ihn eine ber hervorragenoften Stellen ein, und hier wieder ift es die dem Boltsleben naber stehende Romobie und die den Menschen unmittelbar bei ber Empfindung ergreifende Oper, von benen er sich am meisten verspricht, beren Gebeiben er überdies in dem Staate, den er in erster Linie vor Augen hat, für am ehesten möglich hält. Tragödie ist nicht nur für Frankreich nicht; Tragodie wird auch in Rufland am schwersten aufkeimen. Biel bedeutender und lebendiger war ja wirklich in Frankreich die Komödie, und Herder, obgleich er an ihr nicht minder allerlei auszusetzen fand, erfuhr doch ihre Wirkung; mit ber Komobie am meisten hatte man neuerdings experimentirt, und an sie hatte Diberot seine bramaturgischen Reformversuche angeknüpft. Die "honnette Romobie" baber, die zwischen ber Tragobie und bem burlesten Luftfpiel mitten inne ftehe, "mit allen Scenen ber Menschheit, ber Stände, ber Lafter, ber Charaftere, ber Lebensalter, und das mit allem Feierlichen betleibet" — sie, und etwa das bürgerliche Trauer= spiel, möchte er gepflegt wissen; es beschäftigt ihn, einzelne Lust- und Trauerspielcharaktere durchzugehen, anzudeuten, wie sie sich nach ben Nationen verschieden gestalten würden und wie es die Aufgabe des Dichters wäre, in Shakespeares Beise bas Berben eines solchen Charakters naturwahr und ergreifend zur Anschauung zu bringen. Mit jener ausschließlich burch Mimit und liedartige Musik wirkenden Oper, der "Oper ber Menscheit" zusammen meint er in dieser honnetten Komodie ein Bilbungsmittel zu besithen, wirtsamer sogar als die Kirche. "Wird," so ruft er, von diesen Gedanken ersgriffen, aus, "wird eine Zeit kommen, da man Klöster und Kanzeln zerstören wird und das Theater fäubern und zu aller Allusion bringen? -o könnte ich dazu etwas beitragen! Ich will wenigstens Diderots Stimme verstärken!"

Länger als auf einen Monat hatte Herber gleich anfangs seinen Auf-

<sup>1)</sup> Bgl. schon die Bemerkungen im Reisejournal S. 285. 286. (SBS. IV, 430.)

enthalt in Paris nicht berechnet. Es war in Aussicht genommen worden, daß Gustav Berens, der ungefähr gleichzeitig mit ihm Nantes verlassen hatte und in Geschäften nach Bourdeaux gegangen war, ihn von Paris abholen und ihn von da nach Holland begleiten solle. Er mochte dann weiter von dort zunächst nach England hinübersegeln, von England erst nach Kopenhagen und nach Deutschland gehen. So wenigstens machte ihm Berens, als es aus dem Abholen nichts wurde, den Reiseplan zurecht, während ihm selber noch ganz andere Phantasiepläne — ein Abstecher nach Portugal und Spanien und von da nach Italien — gelegentlich durch den Kopf gingen. Hätte er nur, der eben jetzt ersuhr, wie theuer das Pariser Pflaster war und der daher ängstlich und dringend an Hartsnoch einen Hülferuf nach dem andern entsandte — hätte er nur Fortunats Sädel oder eine unentgeltliche Keisegelegenheit gehabt!

Wider Erwarten follte fich ihm eine folche Gelegenheit eröffnen. Gegen Ende November erhielt er durch Nicolai die Nachricht, daß der Prediger Resewit in Ropenhagen ihm den Vorschlag zu thun habe, mit einem deutschen Brinzen auf Reisen zu gehen. Der Antrag war ihm seit lange zugedacht; er würde benselben ichon im Sommer in Ropenhagen erhalten haben, wenn er damals nicht sein Reiseziel geändert hatte und so den um ihn Werbenden aus dem Gesichte gefommen ware. Gin Resewisscher Brief mit jenem Antrag fand ihn endlich Anfang December in Paris 1). Der Fürstbischof Friedrich August von Lübed wollte seinen bamals sechszehnjährigen einzigen Sohn, ben Erbprinzen Beter Friedrich Wilhelm, (geboren ben 3, Nanuar 1754), ber fich zur Zeit mit seinem Hofmeister. Herrn von Cappelmann, auf der Universität zu Riel aufhielt, von Oftern des nächsten Jahres an, drei Jahre auf Reisen geben laffen. Wir wiffen nicht, wer die Aufmerksamkeit des hohen herrn auf Herder gelenkt hatte. Genug, er wünschte, daß dieser ben Pringen als Informator und Reiseprediger begleiten möchte. Die Bedingungen waren annehmlich: — neben freier Station und dreihundert Thalern Gehalt stellten fie nach Berlauf ber brei Reisejahre eine gute Predigerstelle ober eine Rieler Professur mit dem ichon jest zu verleihenden Professortitel in Aussicht. Es war nicht in Herders Natur, schnell schlüssig zu werden, und diesmal war die Unschlüssigkeit durch die Lage der Dinge gerechtfertigt. In Riga waren ihm, für eine unbestimmte Zutunft freilich, aber boch feste Zusagen gemacht. Sollte er fich biefe Aussichten verschlagen? konnte er jeine bergliche Anhanglichfeit an Riga mit Gins wegwerfen? all' die weitgreifenden enthufiaftischen Plane für seine bortige Wirksamkeit ohne Weiteres fallen laffen? Und boch wiederum: reisen, viel und weit reisen, in Gesellschaft reisen, mit Bequemlichkeit und fo, daß ihm Alles offen ftande, nicht auf fremder Leute Beutel, sondern auf eigne Rosten, - bas war ja sein nächster und sehnlichster

<sup>1)</sup> Der Brief vom 11. November (LB. II, 116 ff.) war über Nantes gegangen.

Wunsch. In dieser Alemme, gedrängt sich zu erklären, half er sich mit einer Antwort, beren Forderungen und Gegenvorschläge ein genau formulirter Ausbruck feiner widersprechenden Buniche maren. Er forderte zugleich mehr und weniger. Größere finanzielle Vortheile und vor Allem größere Freiheit hinsichtlich der Dauer des Engagements, dagegen keinen Titel, keine feste Unstellungszusicherung nach Wiederauflösung des Berhältnisses. Ob diese Gegenvorschläge genehmigt werden würden, mußte er in der That zweifeln. Allein wider Bermuthen fam man ihm von beiden Seiten entgegen. Campenhausen, an den er sich gleichzeitig in einem Brief um Auskunft über die Rigaer Aspecten und um Rath gewandt hatte, ließ ihn durch Sartinoch bebeuten — was freilich in dem erst später eintreffenden Schreiben etwas vorsichtiger, oder, wie Herder fand, biplomatischer ausgedrückt wurde - daß er den Ruf annehmen moge, um fo ohne Koften die Welt zu feben und fich noch mehr zu bilden, und daß ihm die Rigaer Stelle aufgehoben bleiben folle 1). Der Lübeder hof andererseits genehmigte alle seine Gegenvorschläge mit dem ausbrudlichen Sinzufügen, daß er ihm an Erfüllung feiner Rigaer Berpflichtungen nicht hinderlich sein, ihn vielmehr, wann er den in Ansehung bes Pringen zu übernehmenden Pflichten Genüge geleiftet, mit Empfehlungsichreiben nach Betersburg unterstützen wolle 2).

Es zeichnet ganz den weichen, fein fühlenden, aber zugleich anspruchs= vollen und weiblich reizbaren Mann, wie er die so herbeigeführte Entscheidung aufnahm. Man könnte erwarten: mit Zuversicht und Befriedigung. Bielmehr mit Beklommenheit und nicht ohne ein Unbehagen, das er alsbald nicht umbin kann, an den Freunden auszulassen. Es war eben doch etwas von ber unseligen Rousseauschen Natur in ihm. Man fann sich keinen berglicheren und liebenswürdigeren Ton denken als den, der in den wenigen Briefen herricht, die wir von Gustav Berens an Berder besitzen. hülfreiche Gefälligkeit, die nachgiebigste, mit der eignen Berson bescheiben zurücktretende Antheilnahme in den Briefen von Sartknoch. Das Alles wird von Herder als selbstverständlich hingenommen; verwöhnt durch die Hingebung und Bewunderung ber Freunde, läßt er fich in feinen Stimmungen rudfichtslos geben, und wenigftens eine der Formen, in denen er ihnen zeigt, daß auch er sie liebe, sind freundschaftliche Scheltworte, Anfahrungen und Borwürfe, untermischt freilich mit guten Worten, mit Abbitten und reuigen Entschuldigungen. Mehr an ihn als an sich dachten die Freunde, wenn sie ihm jest zu dem Eutiner Ruf aufrichtig Glud wünschten; zugleich doch ließen fie das Bedauern einfließen, daß fie dabei verlören, und verhehlten die Besorgniß nicht, daß die Aussichten Rigas, ihn zu besitzen, badurch gefährdet

<sup>1)</sup> Hartknoch an Herder, LB. II, 142.

<sup>2)</sup> Die Entschließung des Fürstbischofs vom 11. Januar 1770, LB. II, 146 und der Brief von Resewit vom 20. Januar das. S. 147.

ober boch hinausgeschoben seien. Seine Empfindung war, daß sie bas lettere ihm nicht ftart genug ausdrückten. Er fand, daß er mehr an dem Rigger Birkel hange als diefer an ihm; in der unbilligften Weise beklagte er sich über die Gleichgültigkeit seiner dortigen Freunde, ja, er hielt gegen Sartknoch. ben er wahrlich beffer hatte fennen follen, die Andeutung nicht gurud. bak derselbe por Allem froh sei, ihm nun teine weiteren Geldopfer bringen gu bürfen. Genug, so leichten Herzens er von Riga abgereift mar, so schwer fand er fich in die neue Wendung feines Schickfals, fo ernft ging er feiner nunmehrigen Bestimmung entgegen. In biefen Moment am liebsten möchte man die Entstehung des Gedichts verlegen, in welchem er so melancholisch über seines Lebens "verworrene Schattenfabel" reflectirt, um fich zulet mit stolzer Fassung über die Räthsel seines Schickfals zu erheben 1) - wie als ob der Genius in ihm Herr wurde über die Berstimmung des reixbaren Meniden. Betrachtungen wenigstens wie die, welche die schöne De anstellt. gingen ihm sicher auch jetzt durch die Seele. Es war ihm, als ob er von der Geburt her bestimmt sei, einsam auf verschlungenen Wegen zu wandeln durch immer andere, immer abreißende Scenen, entgegen ber Weisung feines leitenden Damon, entgegen den Hoffnungen, die er angesponnen, pon dunklen Schicksalsmächten geführt; so sei es bisher gewesen; sei es benn auch in Zukunft so! Die Resignation selbst wird zum Triumph; seine Lebenswege

——— werben sein wie sie waren! bes Frommen Gang, ber ben kriechenden Gleis unter dem Fuß vertrat, nicht sür Götter und Tempel log! nicht sür Purpur und Gold heuchelt' und ungestilm nur der Wahrheit, und ungestilm, Biedermenschheit, nur dir! würdige Tugend, dir sich im Leben ermattet hat! —— Matter Wandrer, wohlan! wie die verworrne Schattensabel auch enden mag! ——

<sup>1) &</sup>quot;Mein Schickfal", LB. III, 16; SW. zur Litt. III, 112.

## Zweiter Abschnitt.

## Von Paris nach Gutin; von Gutin nach Strafburg.

In der letzten Hälfte des December hatte Herber Paris verlassen. Zu Weihnachten, erzählen die "Erinnerungen" (I, 132), war er in Brüssel, sah da und in Antwerpen alles Sehenswürdige der niederländischen Kunst.). Auf einem Schiffe ging er von Antwerpen nach Amsterdam ab. "Das Gefühl der Nacht ist noch in mir," so heißt es in dem Aussatz über Ossian und die Lieder alter Völker?), "da ich auf scheiterndem Schiffe, das kein Sturm und keine Fluth mehr bewegte, mit Meer bespült und mit Mitternachtswind umschauert, Fingal las und Morgen hoffte." Die Worte beziehen sich auf diese Uebersahrt. Durch einen heftigen Sturm nämlich war das Schiff unweit vom Haag auf eine Sandbank an der holländischen Küste gerathen. Die ganze Nacht saß hier das lecke Schiff sest, in beständiger Gesahr, zu sinken. Erst des Morgens kamen die rettenden Boote von der Küste, und vom Lande aus sahen nun die Geretteten das Schiff untergehen. Am 20. Januar konnte er melden, daß er glücklich im Haag angekommen sei 3), und ging nun über Leyden nach Amsterdam.

Es ist vergeblich, diesen dürstigen Bericht erweitern zu wollen. Keine Tagebuchsaufzeichnung, keine gleichzeitige oder spätere Aeußerung Herbers verräth uns, ob und wie der kurze Ausenthalt in Holland seiner Bildung zu gute gekommen. Er hatte so stark darauf gerechnet gehabt. Hier hatte er an die Ausarbeitung des politischen Werkes über die Bildung der Bölker gehen, hier sich in der Kenntniß des Griechischen und Lateinischen vervollkommnen wollen, um dadurch den Mängeln der Kritischen Wälder aufzuhelsen. Der Eutiner Antrag hatte ihm das Concept verrückt; vollends als er in

<sup>1)</sup> Ueber einen ihm in Brilffel im Theater geworbenen Einbruck: an feine Braut, Diinter A, III, 111.

<sup>2)</sup> Bon beutscher Art und Kunst, S. 20 — wo ilbrigens die Farben aus der Erinnerung an die friihere und die neue Seereise gemischt sind. Ein Anklang an diese Stelle auch Aelteste Urkunde I, 24.

<sup>3)</sup> Fraser an Herber, LB. II, 141.

Amsterdam die Entscheidung des Fürstbischofs erhielt — wie mußten da alle jene Blane gurudtreten! Bon bem politischen Werk ift mit feiner Gulbe wieder die Rede - nur in gang verwandelter Gestalt begegnen uns fpater einige von den politisch padagogischen Gedanken des zweiten Montesquieu in ber Preisschrift "Bom Ginfluß ber Regierung auf die Wiffenschaften" und in der "Abrastea" 1), während übrigens nur der geschichtsphilosophische Rern jenes alten Planes fich in feiner Seele weiter entwidelte. Um nachhaltigften beschäftigten ibn ohne Zweifel seit Baris jene afthetischen Reflexionen, die er benn an der Betrachtung ber Runftichate Sollands immer von Neuem erproben mochte. Bu gründlicheren philologischen Studien bagegen hatte er schwerlich Zeit und Sammlung. Die Universität Levden, wo unter Andern ber große Ruhnken lehrte, hätte ihm wohl dazu dienen können, nicht bloß einiges "Krams der Gelehrsamkeit", sondern auch jenes strengen und ernsten Beiftes flaffifcher Studien fich zu bemächtigen, ben er nach ber Lecture von Ruhnkens berühmtem Elogium an Hemsterhung bewunderte 2) — allein bazu hätten Wochen, nicht Tage gehört, und wenn allerdings an einzelnen Arbeiten der siebziger Jahre eine strengere Methode sichtbar wird, so ist daran die flüchtige persönliche Befanntschaft mit ben hollandischen Gelehrten gewiß unschuldig 3).

Noch einen anderen Mann aber traf er in Leyden, der ihm später vielleicht gerade deshalb unbequem werden sollte, weil die erste Begegnung zu warm gewesen und weil sie bei jenem enthusiastische Erwartungen erregt hatte. Mit dem Erbprinzen Ludwig von Darmstadt hielt sich damals als dessen Hospicifter der Elsasser Franz Michael Leuchsenring auf 4). Herder freute sich vor Allem, in dem nur um Beniges jüngeren Mann einen Landsmann zu sinden, mit dem ein herzlicher Austausch möglich war, wie er ihn in dem "menschheitverhungerten" Frankreich so lange hatte entbehren müssen. Leuchsenring war ein vielseitig unterrichteter, elegant gebildeter, welts und redegewandter Mann, einer von denen, deren Geschmack auf den seinsten Duft von Geist und Bildung geht und die, weil es ihnen an einem reellen Lebenszweck sehlt, an irgend einer ausgesuchten Seltsamkeit, einer Grille, einem eingebildeten Zweck, als ob es eine ernste Angelegenheit wäre, hängen bleiben. Bei einer kurzen Begegnung können solche Menschen liebensswürdig, anziehend, vielleicht gar bedeutend scheinen. So ging es Herber mit

<sup>1)</sup> Bgl. Bom Einsluß 2c. S. 53 über die Zukunft ber Länder am Schwarzen Meer mit der Stelle im Reisejournal LB. II, 242 (SWS. IV, 402). Außerdem die Aeußerung über diese Preisschrift in dem Briese an Gleim, Dünger C, I, 103; auch Abrastea III, 1, S. 75ff.

<sup>2)</sup> Frankf. Gel. Anzeigen, 1772, St. 87, Recension von Harles, De vitis philologorum. Eine Beziehung zu Balckenaer erscheint in der Recens. A. D. B. XVII, 2, 466.
3) Suphan, Einleitung zu Bb. III der SWS., S. xv.

<sup>4)</sup> Roch immer ber beste Auffat über ihn ift ber von Barnhagen im 4. Banbe ber Dentwürdigfeiten und Bermischten Schriften.

Leuchsenring. Ganz unbemerkt zwar blieb ihm die Schwäche besselben nicht. aber weich wie er felbst war, hatte er boch Theilnahme und Berständniß für bie "feinen, empfindunghauchenden Boren" bes feltfamen Schwärmers. Gin großer Liebling Beider mar Sterne, und ein wie guter Dolmetscher zweier Seelen ift nicht ein gemeinschaftlicher Lieblingsautor! Gine fcone Stelle, ein rührendes Blatt, ju guter Stunde zusammen gelesen, wobei dem Ginen wie dem Andern das Auge naß wird, das mochte immerhin in jenen Tagen, in benen die eben erst wieder aufbrechende Macht ber Boesie sich ben Menschen als Rührung anfündigte, zum Pfand der Freundschaft werden. Was that es, daß die Begeisterung Herders sich von einem reichen Schatz großer Ideen nährte, während die des Andern nur das Strohfeuer oberflächlicher Enthusiasterei, die Empfindung des Einen tief und ernst und von einem starken Berstande eingedämmt, die des Andern flach, tändelnd und geziert war: man hatte nicht Zeit, sich gründlicher kennen und unterscheiden zu lernen, und Leuchsenring jedenfalls trennte sich von Berder mit der Ueberzeugung, einen Busenfreund gewonnen zu haben, einen, ber in die Gemeinde ber Seiligen, in den "Orden der Empfindsamkeit" gebore, den zu ftiften er sich eben damals in den Kopf gesetzt hatte 1).

Im Februar war Herber in Amsterdam. "Die Affaire mit dem Prinzen ist arrangirt," schrieb er von hier aus an Hartknoch, "und ich versuche mein Schickfal" 2). Durch Friesland ging die Reise über hamburg nach Solftein, und noch einmal wurde in Hamburg eine längere Station gemacht. Lebte doch in Hamburg ein Mann, der für Herder mehr sein mußte als alle französischen und hollandischen Gelehrten zusammen. Lessing stand soeben auf dem Sprunge, Hamburg zu verlassen, um seine Wolfenbüttler Bibliothekarftelle anzutreten; ein Glud für Berber, eine Benugthuung für Leffing felbit. daß sich seine Abreise verzögert hatte. "Ich würde es bedauert haben," schreibt der Lettere den 3. März an Ebert 3), "wenn ich jetzt schon weg wäre. Denn rathen Sie, wer vor einigen Tagen bier antam? Herber. - - Es hat mir nothwendig sehr angenehm sein muffen, diesen Mann von Person tennen zu lernen; und ich kann Ihnen-jetzt nur so viel von ihm sagen, daß ich sehr wohl mit ihm zufrieden bin." Bierzehn vergnügte Tage, schreibt Herber an Hartknoch (LB. III, 26), habe er mit Leffing gehabt und wacker mit ihm umhergeschwärmt. Mit erleichtertem Herzen hatte er vor ihn treten

<sup>1)</sup> Ueber die Begegnung Herbers mit Leuchsenring in Levden s. Herber an Caroline Flachsland, Dünter A, III, 32; Caroline an Herder, ebendaselbst 26; Herber an Caroline, LB. III, 222; an Merck 325. 326; Lavater an Herder, Dünter A, II, 29; Herber an Lavater, ebendaselbst 62; über Leuchsenring in Levden: Jacobi, Anserlesene Briese, II, 401 (an Garve).

<sup>2)</sup> LB. II, 149, vgl. III, 28.

<sup>9)</sup> Der Brief ist bei Lachmann (XII, 243) falsch vom 3. Februar batirt, f. bie Reblicksche Ausgabe ber Lessingbriese.

können. Die Besorgniß, er könne durch seine dreiste Kritik den Berfasser des Laokoon beleidigt haben, auch biefer könne sich zu all' seinen übrigen Begnern gesellen und ihn bemüthigen 1), war unbegründet gewesen. Er wuste bas, seit ihm unterwegs, neben bem zweiten Bande ber Antiquarischen Briefe, Leffings icone Schrift "Wie die Alten ben Tod gebildet", au Geficht getommen war 2). Nur eine Rleinigkeit war es, über die fich der große Kritiker bier gegen einen Ginwurf Herbers vertheidigte; er begleitete die Bertheidigung mit ber Bemerkung, daß er biefem Gelehrten wichtigere Erinnerungen au banken habe. Wog bas Gine Wort nicht reichlich fammtliche Angriffe aller Recensenten der Rlogischen Gilbe, auch die neuesten Ausfälle in Rlogens lectiones Venusinae auf?3) Man muß sich all' bas Unbehagen, all' bie qualende Aufregung vergegenwärtigen, die das reizbare litterarische Gewissen und die Empfindlichkeit bes so vielfach Geschmähten beim besten Willen nicht abauschütteln im Stande war, um den Gindruck zu würdigen, ben Lessings ehrenvolle Aeukerung auf ihn machen mußte. Noch sechszehn Rabre später ift ihm dieser Gindrud in frischem Gedachtniß. Die Lessingiche Abhandlung, jo bekennt er in ber Zweiten Sammlung ber Zerstreuten Blätter vom Jahre 1786 (S. XI. XII), erfreute ihn nicht blog burch ihren anregenden Inhalt, der demnächst eigne Gedanken in ihm wecken, eigne Untersuchungen veranlassen sollte, sondern vor Allem darum, "weil darin seiner auf eine so edle Weise gedacht war, daß ihm die Schrift für den Charafter des Verfassers eben die Sochachtung gab, die er für die Gaben seines Geistes längst gehabt hatte." Er fagt an eben diefer Stelle, daß von jenen archäologischen Fragen, um die sich die Schrift über die antiken Abbildungen des Todes drehte, da= mals nicht die Rede gewesen sei. Daß man sich mit manchem Wort in der freundschaftlichen Unterhaltung das Berg über Rlot und Genoffen wird erleichtert haben, burfen wir mit Sicherheit annehmen : ber Bedanke an biefe Gegner mußte für Berber aufhören beunruhigend zu fein, feit er fich mit Leffing die Sand geschüttelt hatte. Bur Berhandlung afthetischer Fragen gab unter Anderm die Burkeiche Schrift über bas Erhabene und Schöne Anlag. Beide Männer hatten dieselbe übersetzen und commentiren wollen; Berder hatte bann ben Baftor Barber zu Sunzel zur lebersetzung angeregt und fich felbst nur ben Commentar vorbehalten; neuerdings hatte sich Hartknoch mit Garve wegen der Verdeutschung des Buchs in Verbindung gesetzt, und herder tonnte jest ben Rigaer Berleger über die Beforgniß einer Leffingichen Concurrenz beruhigen, ihm aber zugleich einige Erinnerungen Lessings zum

<sup>1)</sup> Reisejournal LB. II, 349 (SWS. IV, 478); an Hartsnoch, ebendas. 40; an Ricolai, 55.

<sup>2)</sup> Bermuthlich boch befand sie sich mit bei ber Nicolaischen Büchersendung, die er (LB. II, 152) in Amsterdam erhielt. Schon den 4. November 1769 hatte ihm Nicolai (ebendas. S. 100) von dem Erscheinen der Schrift Meldung gethan.

<sup>3)</sup> Herber an Hartknoch 29. April 1770, LB. III, 26.

Gebrauch für den neu gewonnenen Ueberseter mittheilen 1). Auf ästhetische Fragen mußte man auf Anlag ber Dramaturgie gerathen. Ueber bas frangöfische Theater bachten ja beibe Männer so einstimmig. Wird nicht Berber den Eindruck, den ihm dasselbe in Paris gemacht, unter dem vollen Beifall des dramaturgischen Kritikers beredt und lebendig vor diesem entwickelt haben? Sollen wir fie uns nicht vorstellen durfen, wie sie, nach einem gusammen gugebrachten Hamburger Theaterabend, auf Shakespeare zu sprechen kamen und nicht annehmen burfen, daß die Erinnerung an die dabei ausgetauschten Ideen nachklang, als Herber bemnächft feinen Auffat über Chakespeare ichrieb? Daß die Rede auf die Boetit des Aristoteles fiel, wissen wir bestimmt; denn aus Leffings bamaligen mundlichen Meußerungen glaubte Berder entnehmen zu dürfen, daß derselbe an einem Commentar zu jenem "Coder der ganzen griechischen Dramaturgie" grbeite 2). Aber nicht bloß die asthetischen, auch die theologischen Fragen wurden erörtert. Schon damals befand sich das Manuscript der Reimarusschen "Apologie", aus welchem der Wolfenbüttler Bibliothetar nachmals die Fragmente eines Ungenannten zum Aergerniß aller Starr- und Rleingläubigen veröffentlichte, in Leffings Banden und beschäftigte seinen Geist aufs Lebhafteste. Berber selbst fagt uns, wie er ihn über Dinge

<sup>1)</sup> Bu ben von Dangel über bas Leffingiche Borhaben, I, 352. 353 angeführten Stellen ift hinzuzufügen: Nicolai an Leffing vom 23. Juni 1770 (Lachmann, XIII, 226) und Weiße an Serber vom 30. December 1768 (LB. I, 3. b, 527); Berbers Mittheilung an Hartfnoch ift nur aus bes Letteren Brief vom 23. Juni 1770 (LB. III, 34) ersichtlich. Ueber bie Harbersche Uebersetung find wir burch Sarbers Brief an Rlot vom 25. Geptember 1770 (Briefe beutscher Gelehrten an Rlot II, 58) unterrichtet. Daß Berber über bie Sache mit bem namensverwandten livländischen Baftor verhandelte, erhellt aus Sart= fnochs Brief an Gerber vom 14. November 1769, LB. II, 140, Aus eben biefer Briefftelle geht hervor, bag fich Sartknoch wegen einer anberweitigen Ueberfetung bes Buchs an Beife manbte, und bag es mahricheinlich Beife mar, ber ihm Garve empfahl. Die Garvesche Uebersetzung (nach ber fich Serber, Febr. 1772, Dünter C, II, 23, erkundigt) ericien, und zwar ohne Abhandlungen, erft 1773 (vgl. barüber hartlnoch an Berber, Dunger C, II, 39. 40). Das Interesse herbers an ber Burteschen Schrift ift außer burch ben Brief an Kant (LB. I, 2, 299) auch noch burch bie Stelle im Bierten R. B. LB. L. 3, b, 374 und burch ben Auszug bezeugt, ben er fich aus bem Auffat ber Samburger Reuen Zeitung 1769, St. 24, machte. Der mir hanbschriftlich vorliegenbe Auszug hat freilich bie Ueberschrift "Bemerfungen über Burfes Definition von ber Schönheit" erft von bem Herausgeber bes Lebensbilbes erhalten, ber ihn LB. II, 416 ff., als ob es ein Auffat Berbers mare, mittheilt. Der ju Grunde liegende Auffat ber Samburger Reuen Beitung, von bem bas Stild im LB. theils Abichrift, theils Auszug ift, rührt nach einer mir von Redlich giltig gemachten Mittheilung von Gerftenberg ber und geht in Rr. 24 von Riebels Briefen über bas Bublicum aus, verläuft bann in Dr. 25-27, unter ber Ueberschrift "Anmerkungen V über bie Schönheit", als Ercurs, um in Dr. 27 gu Riebel jurildzukehren und in Nr. 28 u. 29 jum Schluß zu gelangen. - Die Garvefche Ueberfetjung bes Burfe citirt Berber in bem Schriftden Bom Erfennen und Empfinden G. 28 und Kalligone III, 12.

<sup>2)</sup> Bgl. ben Aufsat Gotth. Ephr. Leffing, in ben Zerstr. Bll. II, 402.

dieser Art habe reden hören und wie sich ihm dabei der reine Wahrheitseifer bes Mannes im vollsten Lichte gezeigt habe 1). Die mannigfachsten Unregungen also nahm er aus diesem turz bemessenen personlichen Berkehr mit fich, aber vor Allem doch einen unverlöschlichen Gindruck von Leffings Gefammtcharafter, von seiner gangen Art zu sein und zu benten. Gin Zeugnif bieses tiefen Eindrucks ist nicht nur jenes schöne Denkmal auf Leffing, bas er 1781 bem Gestorbenen errichtete, - ift beinahe jede Zeile, in der er fortan von Leffing bem Menichen ober bem Schriftsteller zu reben Unlag fand. Auf seine versonliche Bekanntschaft mit dem Dichter beruft er sich bei dem warmen Lobe, welches er mehrere Monate fpater, seiner Braut gegenüber, ber "Minna von Barnhelm" fpendet, und ebenso betont er in einem Briefe an Samann, daß er zwar in feiner Berbindung mit Leffing ftebe, ihn aber "als Mann" tenne 2). Bu einem Lebenden hinaufzusehen, ber ihm perfonlich fich vor Augen stellte, lag nicht in Herbers Natur. Zu biesem Manne hat er hinaufgesehen. Bon Lessing hat er fortan nie anders als mit Hochachtung und Unterordnung geredet. Die Funken des Lessingschen Geistes, die in den seinigen hinübergesprungen waren, hat er nie wieder verlöschen lassen. Die Begegnung in Samburg ift einer jener Momente, an die fich langdauernde seelische Wirkungen und Bewegungen im Reiche der Geifter knupfen.

Mit Leffing verkehren hieß mit bem gangen gebildeten Samburg in Beziehung treten. Wenn es noch weiterer Einführung bedurft hatte, fo würde dem jungen Gelehrten die Freimaurerei dazu behülflich gewesen sein. Hamburg durfte ihm wie ein zweites Riga erscheinen, nur daß in dem flotten gesellschaftlichen Treiben der Alfterstadt die geistigen Interessen und die litterarischen Elemente eine hervorragendere Rolle spielten, als in der Stadt an der Düna, nur daß hier die deutsche Bildung bereits zu selbständiger Entwicklung gelangt war, nicht sowohl durchsett von französischem als vielmehr beeinflußt von englischem Beifte. Den gefälligften Freund fand Berber an bem waderen Bobe, dem Freunde Leffings, dem heiteren, unternehmungsluftigen Manne, ber mit ber gangen Rübrigkeit bes Geschäftsmannes als Buchhändler wie als Uebersetzer sich an der Förderung der Litteratur und der Aufklärung, ähnlich wie Nicolai, betheiligte. Durch Leffing wie burch Bobe erschloß sich für Herber auch das Reimarussche Haus, das in dem berühmten Arzte und beffen Schwefter Glife feinem philosophischen Ramen und Ansehn treu geblieben war. In eben diesen Kreis von Menschen gehörte ferner ber geistreiche, freisinnige Baftor Alberti, in dessen Familie Berder vergnügte Stunden zubrachte. Sauptpaftor Goge hielt diefen feinen Collegen für einen Erzfeter und hatte bamals bereits gegen beffen Neuerungen öffentlich Krieg geführt. Herber verfäumte nicht, auch dem gelehrten Sauptpaftor einen Besuch

<sup>1)</sup> Ebendas. S. 407.

<sup>2)</sup> LB. III, 155; Hamanns Schriften V, 74.

zu machen, benn wenigstens in Sachen Klotens stand berselbe auf der Seite der Antiquarischen Briefe und der Kritischen Wälder. Dochwichtig mußte ihm von einer andern Seite her die Bekanntschaft Basedows sein, der damals Prosessor in Altona war. Seine eignen pädagogischen Resormideen schienen ja in dem Kopfe des nordalbingischen Bernhard Gestalt gewonnen zu haben. Bielmehr, wie verzerrt traten ihm diese Ideen hier entgegen, und wie wenig konnte er sich von einem Manne angezogen sinden, der "keine Musik hören kann"! "Es sei," so charakterisirt er ihn später, "ein anderer Damm, ein ehrlicher verwirrter Kopf, der Stunden hat, wo er nicht weiß, ob der Himmel blau ist." Sinen "blinden Herostrat" nennt er ein andermal den Herausgeber des Elementarwerks, und eben auf seine persönliche Bekanntschaft mit ihm beruft er sich, wenn er in Bezug auf das 1774 errichtete Philanthropin erklärt, daß er dem Pontisex maximus zu Dessau keine Kälber zu erziehen geben möchte, geschweige Menschen?).

Aber da war, gleichfalls befreundet mit allen Genannten, noch ein anderer Mann. Mit schwärmerischer Liebe wandte sich Herdern Matthias Claudius zu. Der Dreißigjährige war eben damals vor Kurzem von der Redaction der Hamburger Addreß-Comtoir-Nachrichten zurückgetreten und befand sich ohne Berdienst und Beschäftigung in Hamburg. Er empfand diese Nothlage wohl um so drückender, da er schon jetzt, wie es scheint, sich mit der Liebe zu seiner Rebecka trug. "Herr Herder," so schreibt er in einem undatirten Brieschen an Gerstenberg.), "ist hier seit acht Tagen und reist heute von hier nach Kiel. —. Sie können denken, wie ich gehorcht habe, wenn er von Hamann erzählte, auch habe ich gehorcht, wenn er sonst etwas sprach. Er ist sehr lebhaft. Ich bringe überhaupt seit Monaten meine Zeit mit Horchen zu; zum Sprechen habe ich nicht Lust, der leidige Amor hat sein Werk in mir." Etwas von dieser verliebten Stimmung ging auf das

<sup>1)</sup> Hartknoch an Herber, 6. Juli 1770, LB. III, 82: "Der Oberpastor [von Essen] erzählte mir, daß Götze ihm geschrieben hätte, daß Sie ihn besucht hätten 2c." "Ihrem Freund Mberti und Ihrem Freund Götze" schreibt Taubins 1771 an Herber, Däntzer A, I, 366. Ueber Alberti berichtet Claudius auch LB. III, 226 und Bode, Düntzer C, III, 283, an Herber. Sin Denkmal des in Hamburg angeknützten Berhältnisses zu Bode sind die Düntzer C, III, 282 ff. mitgetheilten Briefe, welche die Ansührung anderer Belegstellen um so mehr überstützsississen das von diesem Verhältniß noch im Folgenden die Rede sein wird. Dem in Weimar 1793 gestorbenen alten Freunde widmete Herber einen Nachrus in den Humanitätsbriesen, 4. Sammlung, S. 148 ff. Vgl. übrigens noch Erinnerungen I, 133.

<sup>2)</sup> An Lavater, Düntzer A, II, 103; an Hartknoch C, II, 57; an Hamann, Ham. Schr. V, 184. Die angeführten Aeußerungen fallen freilich in die Bildeburger Zeit; günstiger über Basedows Bestrebungen lauten die Worte au Merc, Straßburg, October 1770, daß vermuthlich in Folge der Entlassung Bernstorfs "Klopstock, Basedow und viele andere gute Sachen" wegschleichen dürften.

<sup>8)</sup> Herbst, Matthias Clandius. Erstes Buch, IV. Abschnitt. (4. Aufl. S. 64 ff.)

<sup>4)</sup> Mittheilung von Redlich in Hamburg.

Berhältniß zu dem neuen Freunde über. Denn dem Abgereisten sendet er alsbald ein zärtliches Billet nach 1), und noch ein halbes Sahr ipater ichließt er einen anderen Brief an Berber mit ben an die Freundschaft Davids und Jonathans anklingenden Worten: "Ihre Liebe ift mir wie Liebe der Frauen" 2). Bon Samann hatte ihm Berder ergahlt, von dem diefer zu den "Leuten" fonft nicht zu reben pflegte. Das macht: hier war er bem begeiftertften Berständniß des Hamannschen Wesens begegnet, und von Claudius erzählt er baber wiederum Samann gleich in dem erften Briefe, ben er nach jahrelangem Berftummen 1772 wieder an feinen "alten, lieben Sofrates" richtete 3). Die Borte, mit benen er es thut, erinnern an die, welche hamann einst über den jungen Berder gebraucht. Den edelsten Rüngling nennt er ibn. castus, probus, ingenuus facie et animo - einen besseren Alcibiades als er felber sei und der für seinen Samann icon einmal nach Curland habe Schlittichuh laufen wollen. In der That, recht wie fein alter ego mochte ihm der gute Claudius vorkommen. Bare er nicht Berber gewesen, er hatte wohl Claudius sein mögen. Jetzt und viele Jahre hindurch wird er nicht mude, das innige Gefühl, die jungfräuliche Reinheit, das reiche und boch einfältige Gemuth bes neuen Freundes ju rühmen, beffen Wefen ihm um jo wohlthuender war, weil es in völliger Anspruchslosigkeit jede Anreizung zum Streit ober Wetteifer ausschloß. Bon Claudius erzählte er hinfort immer zuerst ben Menschen, die er liebgewann und benen er ben gleichen Sinn für eine fo lautere und liebenswürdige Natur zutraute. Als er bemnächft in Darmstadt nun auch ein Mädchen und in Merd einen neuen Freund gefunden hatte, ba floß er über von dem Lobe des "fleinen, guten, außerst natürlichen gunglings". Gegen Merd nennt er ihn bas größte Genie, das er in hamburg gefunden, - "einen Freund von sonderbarem Geiste und von einem Bergen, mas wie Steinkohlen glüht - still, ftark und bampfigt". Er wünscht — vier Jahre später — bag Gleim mit Claudius bei ihm zusammenträfe, und da wieder heißt er ihm "ein Knabe der Unschuld, voll Mondlicht und Lilienduft ber Unfterblichkeit in feiner Geele" 4). Es ift Die garte Sittlichkeit, Die reine Religiofität, es ift vor Allem ber poetische Sauch ber Natürlichkeit, was ihn an diesem Manne bezauberte. Er liebte ihn aus bemselben Grunde und auf bieselbe Art, wie er die Musik und bie Einsamkeit, wie er den Ton und Geift der Naturpoefie liebte. Eben über biese Dinge, über ben Ursprung ber Sprache und über bie Poesie als bie "Muttersprache bes menschlichen Geschlechts" wird damals Berber mit ihm gesprochen, wird dieser dem beredten Lehrer zugehorcht haben 5). Ja, die

5) Bgl. Claubius an Berber A, I, 364, 3. 1 v. o.

<sup>1) 25.</sup> März 1770, LB. III, 20.

<sup>2) £3.</sup> III, 226.

<sup>3)</sup> Sam. Schr. V, 10.

<sup>4)</sup> An Caroline Flacheland A, III, 114; an Merd &B. III, 202; an Gleim C, I, 37.

Lieder des Wandsbeder Boten, die Berber bemnächst für seine Braut abschrieb, Diese fliegenden Blätter, "fast nur Reihen, ohne Gelehrsamkeit und fast ohne Inhalt, aber für gewisse Silbersaiten des Herzens, die jo felten jo gerührt werden", dienten ohne Zweifel dem Freunde des Bolfs- und Naturgefanges als erläuternde Parallelen 1). Dag es ihm vergonnt sein möchte, mit diesem "reinsten Menschen, den er je gekannt", zusammenzuleben, war vom ersten Augenblick ber Befanntichaft an fein sehnlichster Wunsch. Es ahne ihn, daß fie einst ihre Hütten neben einander aufschlagen wurden, so hatte er ihm zugeraunt ..in Segeberg, wo der Kalkberg ift", auf einer Partie also, so werden wir uns vorstellen muffen, die sie eines Tages gemeinschaftlich nach bem Holsteinischen machten. Manches Jahr hindurch ließ ihn diese Hoffnung nicht los; fie verflocht fich ihm fortwährend mit feinen eignen Lebensplänen, wie sie sich andererseits mit der Sorge, dem armen Jungen und seinem Weibchen ein Unterfommen zu ichaffen, verband. Der Traum erfüllte fich nicht. Die Butte, die Berder eine furze Zeit lang dem Freunde verschaffen fonnte, ftand nicht neben ber seinigen; nur brieflich pflog man Berkehr mit einander; nur besuchsweise fah man sich wieder — Claudius fuhr nichts defto weniger fort, auch den "brummigen" Herder zu lieben, und bis ans Ende trug es auch in diesem die alte Liebe zu dem treuen Manne über die je länger je mehr fich einfindenden Berschiedenbeiten der Ansichten davon. Bunächst, als bald nach ihrer wiederholten Begegnung in Samburg, Claudius für den nun in Scene gefetten Wandsbeder Boten den Andern um Sulfe gebeten hatte, durften sich doch die kleinen Beiträge des Letteren ununterscheidbar zwischen die bes guten Asmus mischen, und bezeichnender noch für den Zusammenklang ihrer Seelen, für wesentliche Bunkte wenigstens ihrer Uebereinstimmung ift es, daß die Herdersche Boltsliedersammlung vom Jahre 1779 das Claudiussche Abendlied als ein Musterlied unter die namenlosen, von allerwärts gesammelten, aufnahm, daß er noch später des Boten Auslassung über Musit bem zweiten Theile des Buchs vom Geift der ebraischen Boefie einschaltete.

Herber hatte so viel in Hamburg gefunden, daß er es nicht verließ ohne den Borsatz, möglichst bald wiederzukehren. Schon im solgenden Monat ist der Borsatz ausgeführt worden, und was wir soeben von dem Berkehr mit Lessing, Claudius und deren Freunden erzählt haben, wird auf beide Anwesensheiten zu vertheilen sein 2). Als er es das erste Mal, etwa am 10. März

<sup>1)</sup> An Caroline Flachstand A, III, 125; an Merd bei Wagner II, 35.

<sup>2)</sup> Die zweite Anwesenheit in Hamburg ist durch den Brief vom 29. April an Hartstnoch LB. III, 24 bezeugt, der, wie er mir im Original vorliegt, von Herders Hand die Unterschrift Hamburg, den 29. April trägt. Schwierigkeiten bleiben auch so; denn die "vierzehn vergnügten Tage mit Lessing" mit Düntzer (Einl. zu dessen Ausgabe der Herderschen Gedichte, S. LI) ausschließlich auf diesen zweiten Ausenthalt zu beziehen, scheint sich dadurch zu verbieten, daß Lessing in der ersten Hälfte des April (an Ebert, 15. April) trank war und sich doch schon vor Ende des Monats auf seinem neuen Posten in Wolfenblittel befand.

verließ, eilte er nach Riel, um dort den Bringen zu treffen, bessen Reisebegleiter er werden follte. Unmittelbar banach wird er fich dann mit diesem an den Cutiner Sof begeben haben, und bier, in dem fleinen Städtchen. bessen Hauptschmud bas fürstliche Schloß mit seinem baumreichen, etwas verichnörkelten Garten und bem einladenden See war, - hier werben wir uns Herber während der nächsten Monate beimisch zu benten haben. Bon bier wurde bann Hamburg zum zweiten Male besucht; öfter noch wird die nabe Universitätsstadt aufgesucht worden sein; der anmuthige Weg dorthin über Plon und Rloster Breet, so wie mancher andere Ausflug wird ihm die gange Gegend befannt gemacht haben. Riel lebte später in Berbers Erinnerung in einem freundlicheren Andenken als die kleine, dorfartige Residenz. Er spottet, als es sich im Jahre 1800 um die Bersetzung feines Schweizer Freundes J. G. Müller nach Holftein handelte, bes Echos auf den Inseln des Cutiner Soffees: an Riel denkt er bei eben diesem Anlag "als an einen seiner Jugend» b. i. Thorheitorte" mit Bergnügen. "Rest," schreibt er, "liegt mir Riel in schönem Lichte, auch bes zwanglosen, vermischten Umgangs, der schönen Gegend und Nachbarschaft wegen. - -Die Holfteinische Landschaft ist eine wahre Wouwermannsche, das ichonfte Grun voll weidender Beerden und Pferde, mit Geen wie beauget, mit lebendigen Seden burchflochten, das Meer nicht fern u. f. w."1). Uebereinstimmend damit berichten die "Erinnerungen", wie lieb ihm, der nicht leben mochte, wo es feinen Wald gab, ber von Riga her ein Freund ber See war, "das schöne, grune Holftein" zeitlebens geblieben und wie er sich oft wohl dorthin zurudgewünscht. Sie betonen namentlich, wie er in dem liberalen Umgang mit dem gebildeten Abel des Landes fich gefallen habe und felbst zum Holfteiner geworden sei. Damals wird er die Bekanntschaft des jüngeren Grafen Bernstorff gemacht haben, von bem, nach ber Begegnung Gines Tages auf bem Lande, sich ihm das wohlthuendste, noch nach einem Menschenalter un= vergeffene Bild in die Seele prägte 2). Gine herzliche Freundschaft aber schloß er mit dem ihm ungefähr gleichalterigen Friedrich v. Sahn, der damals, bereits verheirathet, in Neuhaus lebte und viel in Kiel verkehrte. Neben Mathematik, Naturkunde und Aftronomie - der Wiffenschaft, in der er fich später einen so hohen Ruf erwarb, - beschäftigten den jungen unabhängigen Ebelmann philosophische Studien. Begeistert für Menschenwohl, ein Liebhaber der Musik und der Malerei, auch selbst Zeichner, berührte er sich mit Herber in mehr als einem Punkte. Ihm theilte biefer damals den Anfang feiner Ausarbeitung über die Blaftit mit, und icone Stunden, die fich wenige

<sup>1)</sup> An J. G. Miller (August 1800) bei Gelzer, Protestantische Monatsblätter XIV, 293; im Obigen nach ber Handschrift ergänzt.

<sup>2)</sup> Recension von Segewisch' Rebe jum Anbenken A. B. v. Bernstorffs in ben Erf. Gel. Nachrichten, 1798, St. 40 (SB. jur Philos. XV, 413).

Jahre später in Pyrmont erneuten, werden schon damals die Beiden in philosophischem Gespräch verlebt haben. Es war Hahn vergönnt, nachmals dem Freunde auch thätige Hüsse in der edelsten Weise zukommen zu lassen: Herder aber hat dem Berfasser der Gedanken über die Sonne, über den Nebelsleck im Orion und mancher anderen astronomischen Abhandlung, dem Manne, der "den Prunk der Höse verachtete", noch im Jahre 1802 in der Adrastea ein poetisches Denkmal gesetzt").

Ueber feine Stellung am Gutiner Sofe berichtet Berber zuerft unterm 29. April an Hartknoch. "Sie kennen sonst meine Miglichkeit; allein noch bis jett bin ich in meiner Situation so wohl eingepaßt, daß es eine große Wette gelten könnte, ob ich was ändern wollte, Prinzen, Gesellschafter, Begleiter — nur nicht mich; — ba wäre viel noch für mich selbst zu andern. Ich genieße, gottlob, bisher die ganze Gnade und die außerordentlichste Unterscheidung bes Hofes - bei den Größten versteht sichs, und die kleine Heerde, zumal an fleinen Sofen, folgt und - budt sich noch breimal tiefer. So etwas als meine Bredigten hat man noch nicht gehört, und freilich bis auf meine Manschetten auch nicht gesehen; daß das wieder Neider gebe, ist die natürlichste Folge des Weltbaues, der aus Attraction und Resistenz zu= sammengesett ift." Die hat er bieses Zeugniß der Zufriedenheit widerrufen. Auch nachdem er die Stellung aufgegeben, rühmt er wiederholt, daß er "von allen Seiten mit einem Beifall und Zutrauen aufgenommen worden, die über feine Erwartung gegangen", daß er "Alles gekonnt", daß "Alles ihn gefeiert, geliebt, ihm gehuldigt habe" 2). Er eroberte fich offenbar durch den Zauber feiner Perfonlichkeit die volle Gunft des Hofes und die vertrauende Liebe bes jungen Pringen, dem es wohl that, nachdem er bisher von Hofleuten und Bedanten erzogen worden war 3), in dem neuen Erzieher einen Menschen zu

8) S. ben Erziehungsbericht bes herrn Coriarius, LB. III, 37 ff.

<sup>1)</sup> S. das Gedicht: "Drion. An den Erblandmarschall von Hahn" im 2. Stild des 3. Bandes der Abrastea, S. 268. Ueber Hahn giedt Auskunft die diographische Stizze von Lisch: "Friedrich Hahn, der erste Graf seines Geschlechts", in Lisch, Geschichte und Urkunden des Geschlechts Hahn, Bb. IV, Schwerin 1856, S. 255 ff., wieder abgedruckt in Jahrb. des Bereins sür mecklendurgische Geschichte und Alterthumskunde, Jahrg. XXI, S. 81 ff. — Das Bild des Zusammenledens beider Männer würde sich noch etwas anders stellen, wenn man den "Agathon", von welchem Herder an Caroline, Erinnerungen I, 224 schreibt, auf Hahn beuten dirste.

<sup>2)</sup> An Nicolai, 6. Mai 1771, C, I, 317; an Caroline, Januar 1772, A, III, 172; an bieselbe, Erinnerungen I, 213. Auch unter ben Hosbebiensteten zöhlte er schwärmerische Berehrer. Bon dem Musikbirector in Entin heißt es in einer ungedruckten Stelle des Erinnerungen I, 213 ff. (Nr. 11) mitgetheilten Brieses: "Ein alter Mann, der sich für mich mit der ganzen Welt geprügelt hätte". Einen anderen, jüngeren Freund, Namens Bach, macht uns ein von diesem an herder gerichteter, handschriftlich vorliegender Brief vom 8. April 1796 bekannt. Bach giebt dem von Eutin mit dem Prinzen abreisenden herder bis hastendorf das Geleit; noch beim Scheiden machnt ihn herder, zu heirathen, und er hat der Mahnung Folge gegeben.

finden. Ein Mann von Herbers blübender Lebendigkeit, frisch von der Reise fommend, ein bezaubernder Lehrer, ein hinreißender Kanzelredner, ein meisterhafter Borlefer, der in die Langeweile des Hofes Unterhaltung und in jede Unterhaltung Beift zu bringen wußte, war an dem fleinen Sofe ein Bhanomen. Wieder fab er fich, wie in Riga, geliebt und verzogen und genoß eine Zeit lang in vollen Zugen Auszeichnungen, die ihm neu und für feinen Chrgeiz, feine Neigung zu einer gebobenen Eriftenz verlockend waren. Das fürstliche Paar verdiente seine Sochachtung, den gutmuthigen, lenksamen Brinzen gewann er aufrichtig lieb, zu deffen heiterer und geiftreicher Schwester hatte er das beste Berhältniß. Was that es, daß er auch hier, wie in Riga, bei der officiellen Orthodoxie Anstoß erregte? Die Rolle, die dort Oberprediger Effen und Genoffen gespielt hatten, übernahm bier ber Gutiner Hofprediger und Superintendent Wolf. Diesem natürlich war der freisinnige Mann, bessen driftlicher Katechismus der Katechismus der humanität mar. ber mit gang neuen Bungen und sogar mit einer gang neuen Ctifette predigte. ein "Socinianer". Er erhob diefe Beschuldigung insbesondere gegen die bei Gelegenheit der Confirmation und des ersten Abendmahlsganges des Prinzen gehaltenen Predigten Herders, aber Berder hatte die Genugthuung, daß die Anklage wirkungslos zu Boden fiel. Er hatte Muße, zur Noth auch Bücher genug, seine Lieblingsarbeiten — das Capitel von der Blastif aus dem Vierten fritischen Wäldchen — wieder vorzunehmen, und zu alledem lag die Aussicht auf die Erfüllung seines sehnlichsten Bunsches vor ihm. Er sollte Atalien sehen, auf das er sich vorzubereiten schon in Paris angefangen hatte 1).

Aber war es so sicher, daß ihm der Wunsch in Erfüllung geben würde? Wenn er schärfer zusah, so fing sich allmählich doch die heitere Fläche des Bildes zu trüben an. In Gutin war ibm Alles gunftig: aber wurde fein Einfluß auf ben Prinzen ebenso unbeschränkt, wurde seine ganze Stellung ebenso frei auf der Reise bleiben? Die Anlagen des Bringen waren nicht glücklich; er zeigte neben manchen Talenten einen bedenklichen Sang zur Grübelei, die ihn, wenn er fie gegen sich felbst richtete, unzufrieden mit sich, ängstlich und trübsinnig machten; eine schwache, passive und unentschlossene Natur, war er nur geneigt, sich leiten, noch geneigter, sich moralischen und religiojen Scrupeln zu überlaffen. Ein folder Beift wollte vorsichtig, nach einem festen und folgerichtigen Plane behandelt werden. Bier aber sah Berder feinen Ginfluß durch den des Hofmeifters gefreugt. Ueberzeugt, daß in der Behandlung des jungen Mannes Gehler begangen wurden, ja, daß ber gange Reiseplan unzwedmäßig entworfen sei, fand er sich boch außer Stande, eine Aenderung durchzuseten. Er verschwieg seine Bedenken nicht, er theilte namentlich der Freundin der Fürstin, ihrer Hofdame, Fräulein

<sup>1)</sup> Reisejournal, LB. II, 310. (SBS. 445). Ein Anszug aus ber Voyage d'un Français en Italie 1765. 66 à Venise 1769 findet fich in den Herberschen Papieren.

Duhamel offenherzig seine Bemerkungen mit 1). Bielleicht hätte er nach den üblen Uhnungen, die er über den Verlauf der Reise faßte, entschiedener durchsgreisen oder es schon jetzt auf einen Bruch sollen ankommen lassen. Er begnügte sich, leise vorzubauen. Er bat sich die Erlaubniß aus, auch während der Reise um seinen Abschied bitten zu dürsen, "sobald er sähe, daß seine Gegenwart nicht mehr von entschieden nützlicher Einwirkung auf den Prinzen sein würde." Man gewährte ihm, was sich verständiger Weise nicht versagen ließ.

Um 15. Juli bielt Berber die Abschiedspredigt in Gutin, und zwei Tage später reifte Bring Beter Friedrich Wilhelm, wie in ben Samburger Zeitungen zu lefen war, "in Begleitung bes Geheimen Raths v. Cappelmann, herrn Herbers und einer ansehnlichen Suite" von Eutin nach Strafburg ab. Bom 19. bis 22. verweilte die Gesellschaft in Hamburg 2). Noch einmal hatte Claudius die Freude, seinen Berder zu seben und das neugeknüpfte Freundschaftsband mit dem "sympathetischen Süngling" zu befestigen. "Er ift," schrieb er ben 27. Juli an Schönborn, "ein Mann für mich, bei aller feiner blubenden Lebhaftigkeit auch zu Grübeleien aufgelegt" 3). Auf bem weiteren Wege mußten die Sofe von Sannover und Caffel begrüßt werden; zum Glud gab es hier wie bort auch andere Dinge und Menschen, welche bie Schaulust und Wigbegier unfres Reisenden mehr als das Hofleben anzogen. Für den mit der Blaftif Beschäftigten war ber Besuch ber Walmobenschen Kunftsammlung in Sannover und des Runfthauses in Cassel von Wichtigkeit. Der Inspector der Casselichen Sammlungen war Professor Raspe. Der eitle, aber hofmannisch gewandte Gelehrte, ber leider fpater feine litterarischen Berdienste durch ein gemeines Verbrechen vergessen machte, stand damals nahe der Sohe seines Ansehns. Ein ausgebreitetes Sprach- und Litteraturwissen, ansehnliche naturwissenschaftliche und antiquarische Kenntnisse, Betheiligung an der tagesüblichen Schöngeisterei, gablreiche personliche Beziehungen hoben ben Ruf des Mannes und ließen die Bekanntschaft mit ihm ausgiebig und wünschenswerth erscheinen. Für Herder insbesondere war er nicht bloß als Litterator, als tundiger Führer und Aufzeiger der ihm vertrauten Runftsachen, sondern vor Allem als derjenige wichtig, ber mit zuerft in Deutschland auf Offian aufmerksam gemacht und icon 1765 und 1766 in ber Neuen Bibliothet ber iconen Wiffenschaften einen Bericht von ben Perchichen Reliques of ancient English poetry gegeben hatte, noch wichtiger vielleicht, weil er mit Leffing und bem Verfasser der Kritischen Wälber gegen Rlot bei Gelegenheit ber Rlotischen Schrift über Nuten und Gebrauch der geschnittenen Steine Front gemacht hatte. Wie Manches gab es da für ben vom beutschen Litteraturwesen einigermaßen verschlagenen Berber nachzuholen, wie Manches in der Bibliothet des neuen Freundes zu besehen und an-

<sup>1)</sup> Bgl. außer ber Ergablung in ben Erinnerungen: An Caroline, LB. III, 146.

<sup>2)</sup> Mittheilung von Reblich, nach St. 115 u. 116 ber Hamb. Neuen Zeitung v. b. J.

<sup>5)</sup> herbst, M. Claudins, 4. Aufl. S. 83; 3. Aufl. S. 108 u. bazu bie Anm. S. 581.

zumerken, der Bekanntschaft mit den Collegen desselben am Carolinum, den "beaux esprits des glänzenden Cassel" zu geschweigen 1). Auch in Göttingen, über das der Weg nach Cassel geführt hatte, wurden persönliche Beziehungen angeknüpft; von da datirt die erste Bekanntschaft mit dem rührigen Boie, die dieser dann eifrig zu pflegen und für seinen Musenalmanach jahrelang auszubeuten verstand 2).

Ueber Hanau gelangte man, nachdem die Reise bereits vier Wochen gebauert, etwa am 13. August nach Darmstadt. Die Mutter des Prinzen war eine Verwandte des Darmstädtischen Fürstenhauses, von mütterlicher Seite eine Enkelin des Landgrasen Ernst Ludwig zu Hessen-Darmstadt. Hier daher sollte ein längerer Ausenthalt genommen werden. Es war ein für Herders Zukunst hochbedeutsamer Ausenthalt. "Er habe hier," schrieb er bald danach an Harthoch (LB. III, 85), "einen Mann gesunden, desgleichen es in einem Lande vielleicht nur drei, und ein Frauenzimmer, desgleichen es vielleicht in ganz Deutschland nur drei giebt." Mit Johann Heinrich Merck schließt er hier eine Freundschaft, deren Wurzeln in ihm selbst tieser als in dem Andern lagen und die daher nach den ersten reichlichen Blüthen erst krankte, dann schnell werging. Durch Merck wird er mit Caroline Flachsland zusammensgesührt, und in ihr gewinnt er eine Lebensgesährtin, die beste und treueste, die für ihn passenbste, die seiner würdigste, die er sinden konnte.

In der natürlichsten und anmuthigsten Beise entwickelte sich die Liebe

in ben beiden jungen Bergen 4).

Mit Kriegsrath Merck war der Ankömmling durch die Erzieherin der jungen Prinzessinnen, Fräulein Kavanel bekannt gemacht worden. Durch diesen kam er in das Haus des Geheimen Kath Hesse, der eine Flachsland zur Frau hatte. Die Schwester der Frau war die damals zwanzigjährige Marie Caroline. Seit mehreren Jahren schon lebte sie, eine Waise, in dem Hause des Schwagers in etwas bedrückter Abhängigkeit, in einem Zwange, der ihrem gefühlvollen Herzen bei mancher Pestigkeit und Kückslosigkeit

<sup>1)</sup> Ueber Raspe ist zu vergleichen Weimar. Jahrbuch I, 1, S. 1 ff. (wo S. 4, statt Neue Bibl. d. schön. W. Bb. 4, Bb. 1 u. 2 zu setzen ist). Die damalige Berührung zwischen Herber und Raspe erhellt aus den daselbst S. 41 ff. mitgetheilten Herberschen Briefen (namentlich S. 42 u. 51), zu denen mir die Raspeschen Antworten hanbschriftlich vorliegen. Aus den beiden angesührten Briefstellen, von denen die letztere in der Zeitangabe freilich nicht genau ist, geht auch hervor, daß die Bekanntschaft nicht erst, wie in dem Vorwort S. 8 bemerkt wird, durch Höpfner vermittelt wurde.

<sup>\*) &</sup>quot;Auch ben großen Herber hab' ich hier kennen lernen," schreibt ben 29. October 1770 Boie an Knebel (Knebels litt. Nachlaß, II, 85). Es kann nur vom Sommer, nicht (nach Weinhold, Boie, S. 179) vom Herbst die Rebe sein.

<sup>3)</sup> S. Hoffmeifter, Hiftorifd-genealog. Sandbuch. 3. Aufl. G. 62 ff.

<sup>4)</sup> Es ift in die folgende Darstellung nichts aufgenommen, was sich nicht belegen ließe. Die Quellen sließen jedoch bier in den Erinnerungen und dem Brieswechsel so reichlich, daß einzelne Anführungen überschiffig erscheinen.

bes herrschsüchtigen Hausherrn manche Thräne gekostet hatte. Sie war es im elterlichen Sause anders gewohnt gewesen. Die jüngfte Tochter bes Bürttembergifden Umtsichaffners Flachsland in Reichenweier, hatte fie ben Bater ichon in ihrem fünften Lebensjahre verloren und war mit sieben Geschwistern von einer Mutter, die fich gang dem Wohl ihrer Kinder aufopferte, "fast aus nichts" erzogen worben. In ähnlich bescheibenen Berhältniffen und unter einem ähnlichen Druck war der Mann aufgewachsen, der jest in ihren Rreis trat. Man fand in ihm ben geistwollsten und liebenswürdigsten Befellichafter und beeilte fich, ihm und fich felbst gute Stunden zu machen. Bald im Saufe und in fleinen Gefellichaften, bald auf Partien und Spaziergängen in die naben Wälder um Darmstadt genoß man sich. In frober und in gehobener Stimmung, im Wechsel von Spiel und Ernst entwidelte fich ein Treiben, das die beiden für einander bestimmten Herzen aufschloß und sich erkennen ließ. Berder theilte von feinem Beften mit. Er las ber Gefellichaft aus Rlopftod, aus Rleift, aus ben Minnefängern vor; ba antwortete feinem Gefühl das Gefühl des Mädchens. Es vereinte fich ihm gang, nachdem fie ihn hatte predigen hören. So war ihm noch nie, von so unschulbigen Lippen. aus so treuen Augen, so warm noch nie gedankt worden. Er hatte mit der ihm eigenen Bartheit und Empfindsamkeit ichon manchem weiblichen Bergen Bertrauen abgewonnen, hatte forglos freundschaftliche Berhältniffe, ein fehr nabes zu feiner Rigaer Freundin 1) gepflogen, aber in den meiften Fällen boch nur die Stelle bes Berathers und Seelforgers eingenommen, ohne je ben Gedanken zu faffen, fich fürs Leben zu feffeln. Liebesgeschichten aus seinen früheren Nahren sind nicht zu berichten, und was von seinen jugend= lichen Reimereien ins Erotische ichlägt, ift falte, oft geschmadlofe Schulubung, wovon etwa nur der Abschen vor dem "gelehrten Frauenzimmer" auf Wahrheit beruht. Das Geftandniß gärtlicher Anhänglichkeit und hochachtungsvoller Theilnahme an dem Schickal jener Rigaer Freundin brauchte ihn nicht erröthen zu machen, und mit voller Wahrheit konnte er der neuen Freundin versichern, daß der Eindruck, den sie auf ihn gemacht, "der einzige und ganz ber erfte in seiner Urt fei." Liebe, die reinste, unschuldigfte, auf hoben, vielleicht auf zu hohen Wogen ber Empfindung gehende Liebe hatte ihn jett zum ersten Male ergriffen, war ihm von dem kindlichsten Herzen, das ihm voll und frei entgegenwallte, in einer glüdlichen Stunde unversehens, ihm felbst überraschend, aufgedrängt worden. Man hatte ihm prophezeit, daß er sich ein Mädchen einst erpredigen werde. Die Prophezeiung war jett in Erfüllung gegangen. In ihrer Munterfeit und Lebhaftigfeit, in ihrer häuslichen Geschäftigfeit hatte ihm, ber für das Aeußere nur wenig Blid hatte, das schlanke, blonde Mädchen mit der fleinen Stirn, den offnen blauen Augen, mit ihrem "Glaffer Sprachfcall", ihrem Clavierspiel und ihren Liebern gefallen. Ihre bedrückte Lage,

<sup>1)</sup> S. oben S. 77.

die er theilnahmsvoll ahnete, ihre nicht verhehlte warme Liebe zu ihren Geschwistern, hatten ihn aufmerksamer gemacht, und so war es allmählich zu einer halben, stammelnden gegenseitigen Aussprache der Empfindungen gefommen. Die Abschiedsstunde drangte zu beutlicherer Erflärung. Da schrieb er am frühen Morgen seines Geburtstages jenen Brief, welcher ihr die Geschichte seiner Reigung erzählt, und was er für sie empfinde, in ein mannliches Geftändniß zusammenfaßt. Es sind nicht die abgeriffenen Laute der Leidenschaft; es sind Worte eines Mannes, welcher gewohnt ift, sich über seine Gefühle ernste Rechenschaft abzulegen, welcher weiß, daß er liebt und welcher mit bem besten Theil seiner Seele sich ber gleichgestimmten Seele im Namen "der Unichuld, ber Empfindsamkeit und der Tugend" dabingiebt. Wie ein füßer und zugleich heiliger Freundschaftsbund wird diese Liebe geichlossen - nur mit dem Wunsch, mit der nur angedeuteten Hoffnung, daß es ein Bund fürs Leben werden möge. So nimmt, so erwidert auch sie, anspruchslos in aller Seligkeit ihrer verehrenden Liebe, das Geständniß bes Mannes, den sie wie Meta ihren Klopftod lieben, dem sie sich wie ihrem Schutzengel anvertrauen möchte. Um Abend jenes Tages, zu beffen Feier man sich bei Fräulein Ravanel im Schlosse zusammengefunden hatte, da hatte fie die beglückenden Zeilen aus seiner Sand empfangen; nur unzulänglich hatte man sich, nachdem ihm ihre Antwort geworden, am folgenden Tage sprechen und einen flüchtigen Abschied nehmen können; wieder hatte Berder am Morgen des 27., dem zur Abreise bestimmten Morgen, zum Bavier seine Buflucht genommen, um noch einmal seinen Gebanken und Empfindungen Luft zu machen. Er schrieb: "und sollten wir uns auch nie in der Welt einander mehr sehen — - ", aber er schrieb weiter: "Und ach, die Zeiten werden sich entwickeln, Alles wird sich für uns aufheitern, das fagt mir nicht bloß mein Wunsch, sondern meine ganze sugeste Ahnung, die ganze Borempfindung meines Herzens" - und er bat um ihre Briefe, versprach, daß er selbst — wenn auch vielleicht nur im kalten Tone des Wohlstandes — an fie schreiben werde: — es war, nach Allem, ein Blatt, das noch immer Alles in der Schwebe ließ; die beiden Menschen ichienen fich trennen zu follen, wie fich Geister trennen mogen ober wie wenn ihr beredtestes wechselseitiges Liebesbekenntniß doch nur ein lebhafter, schon am Mittag wieder verblichener Traum gewesen wäre.

Da war es einer von Mercks freundschaftlichen Schelmenstreichen, daß es noch in der letzen Viertelstunde zu einem Austritt kam, wie er dis dahin den Liebenden nicht zu Theil geworden war. In Mercks Wohnung und auf Mercks Beranstaltung mußte der Abschiednehmende das schöne Kind treffen, um sie zum ersten Male allein zu sprechen. Aug' in Auge wiederholten sie sich nun, was Jeder in dem Andern gefunden. Es war ein Abschied unter Thränen und Lächeln. Nur mit Mühe riß sich Herder aus den ungestümen Umarmungen des Mädchens los, und so sehr waren ihm diese kostbaren Momente

zur Ewigkeit geworden, daß er, nachdem man schon einen Boten ausgeschickt, ber harrenden Reisegesellschaft beinahe zu spät gekommen wäre. Wenige Minuten danach, und der vorbeirasselnde Wagen, aus dem er der Geliebten noch einen Kuß zuwinken konnte, entführte ihn aus der Stadt, die er mit so ganz andern Eindrücken, ja, ein anderer Mensch und mit der Anweisung auf ganz andere Lebensloose verließ, als er sie betreten hatte.

Merck war der Mitwisser, der Bermittler seiner Liebe gewesen. Das rückte ihn natürlich für Herder in ein besonders strahlendes Licht, das vor Allem begründete seinen Anspruch auf dauernde Freundschaft und Dankbarkeit. Auch war diese Vermittlerrolle mit Herders Abreise aus Darmstadt nicht zu Ende: nun erst wurde sie bedeutend, schwierig und vielverantwortlich. Das geheime Herzensbundniß, das ja nichts weniger als eine förmliche Verlobung war, mußte in dieser Seimlichkeit erhalten und geschützt werden. Durch Merck gingen die Briefe der Liebenden. Der Vertraute Beider, hatte er die fleine Einsame im Sessischen Sause zu tröften und zu berathen, konnte er dem entfernten Liebhaber gar nicht genug von seinem Mädchen erzählen. Fast alle Briefe Berbers an Merd zeigen uns das Berhältnig von diefer Seite. "Fühlen Sie," schreibt er ihm balb anfangs, noch ganz voll von bem, was ihm Merd von ber verliebten Schwärmerei ber fleinen Empfindsamen nach bem leben vorgemalt hat, "fühlen Gie, Freund, ben gludlichen Plat, auf bem Sie stehen werben, der Dolmetscher awischen zwei Bergen fein zu konnen. bie fich nur burch Sie verstehen und beide ihre geheimsten Empfindungen in Ihren Bufen gießen! Fühlen Sie bas Glud und werden Sie feiner werth!" Mit recht heiklen Aufträgen beschwert er weiterhin den "Dolmetscher", aber er bewahrt ihm dafür auch eine lange Strecke Zeit die treueste Erkenntlichkeit. "Da Ihr Bild," schreibt er ihm; nachdem er ihn inzwischen wieder gesehen, "fast nur der Revers von meiner Freundin ist und ich fast an keine Situation benken kann, wo Sie nicht auch mit und oft in so beträchtlichen Ehrenposten mit wären: so werden auch Ihre Briefe immer als Revers empfangen, aufbewahrt und in das Bündlein der Lebendigen mit versiegelt." Zu allem Guten, um dessentwillen er ihn liebt, ja, wie er wiederholt sagt, ihn vergöttert, rechnet er immer den Plat, auf dem er stehe, den Bermittler= und Bertrautenplat hinzu, und wieder an dies Berdienst bes Freundes erinnert er fich und feine Braut, um es gegen fleine Berftimmungen bes Berhältniffes, wie sie ber späteren Erkaltung desselben vorausgingen, mit vollem Nachbruck in die Wagschale zu werfen. So in den ftarkften Ausdruden noch im Marz 1772, so - nachdem der Mißklänge schon mehr geworden - noch im December bieses Jahres an Caroline: "Ich werde ewige Achtung und Freundschaft für ihn behalten, benn mein Berg betrachtet ihn noch immer als ben Mittler und Zwischenfreund unserer ersten Blide und Bunsche, und er ift im Grunde ein edler Mann."

Wenn wir neben Herders Briefen auch bie Briefe Mercks an diesen

befäßen, die leider doch aus dem Bündlein der Lebendigen sich verloren zu haben scheinen — würden wir dann besser die ganze Natur und Geschichte dieser Freundschaft, besser das eigenste Wesen des merkwürdigen Mannes zu erkennen im Stande sein, der eine so bedeutungsvolle Rolle in dem Leben Herders wie in dem des jungen Goethe gespielt hat?

Die äußeren Umriffe von Merds Leben find im Ganzen und Großen bekannt 1). Bon einem Aufenthalt in ber frangofischen Schweig, wohin er nach den Universitätsjahren einen jungen Ebelmann begleitet hat, bringt er ein liebenswürdiges junges Weib nach seiner Baterstadt Darmstadt mit und . wird hier, sechsundzwanzigjährig, als Secretar bei ber Geheimkanzelei, bemnächft, 1768, als Kriegskaffirer mit dem Titel eines Kriegsraths angestellt. Er ift nicht gludlich, weber in seinem Sause noch in seinem amtlichen Dienst. Ein universell gebildeter Mann, greift er sehr früh schon als Uebersetzer, weiterhin mit eigenen lehrhaft darstellenden poetischen Productionen, vor Allem als unermüdlicher fritischer Schriftsteller in unfre Litteratur ein. Talent und Reigung macht ihn zu einem emfigen Zeichner, zum funftverständigen Sammler und Runfthändler. Bon einer Liebhaberei wirft sich der Bielgeschäftige, Unruhige in die andere. Naturwissenschaftliche Forschungen und Sammlungen beschäftigen ihn mahrend bes letten Jahrzehnts seines Lebens, baneben jedoch loden ben Erwerbs- und Bersuchsluftigen industrielle Unternehmungen der mannichfachsten Art. Als gewandter, weltkluger Hofmann den hohen Herrschaften nahestehend, ein geistreicher Gesellschafter, der in Darmstadt einen Rreis bedeutender und gebildeter Menschen um fich zu vereinen und zusammenzuhalten versteht, hat er zugleich nach allen Seiten bin Beziehungen zu ben Stimmführern ber zeitgenöffifchen Litteratur. bestoweniger bringt es bieser thätige und fluge Beist nirgends zu einem großen und durchschlagenden Erfolge. Bu geistreich, um ein punktlicher Beamter zu sein, zu sehr Geschäftsmann, um es auf irgend einem Gebiete geistigen Strebens zu einem Abschluß bringen zu können, bleibt er trop aller Liebhabereien unbefriedigt. Ein Allerweltsfreund und Allerweltsvermittler, hat er zulet in aller Welt kaum einen Freund, bem er sich ganz vertrauen, feinen, ber ihm bis ans Ende Bertrauen ichenten möchte. Er icheint verurtheilt, anzuziehen, um wieder abzustoßen; in der Mitte so vieler Menschen, die ihn geliebt, verehrt, benen er sich hülfreich und nütlich erwiesen, steht er je länger je mehr vereinsamt. Mißtrauisch gegen Andere, mißtrauischer gegen sich selbst, ein kranker, gebrochener Mann, von Verlusten aller Art heimgesucht, macht er endlich, im Jahre 1791, in bitterem Ueberdruß feinem Leben felbft ein Ende.

Es ist nicht eben schwer, ben Schriftsteller Merck zu würdigen, wie ihn

<sup>1)</sup> Zu ben Notizen vor Band I ber Wagnerschen Briefsammlung hat weber bas "Denkmal" von Ab. Stahr (1840), noch die Compilation von Zimmermann (J. H. Merck, seine Umgebung und Zeit, 1871) etwas Erhebliches hinzugebracht.

unter Andern, nur vielleicht in etwas zu wohlwollender Weise, Gervinus gewürdigt bat. Ausgerüftet mit einem unvergleichlich nüchternen Berftande, mit einer durchschauenden Scharffichtigkeit und ber Gabe, bem treffenden Urtheil den treffenden Ausbruck anzupassen, hätte er sich zu einem musterhaften Kritifer ober jum glangenden Satirifer ausbilden konnen, wenn ihn ein volleres Bathos, ein auf bestimmtere Ziele gerichteter Wille ober ein unbefangeneres, mächtigeres Gefühl beherrscht hätte. Die Mittelmäßigkeit verachtend, ift er felbit in ber Mittelmäfigfeit hangen geblieben. Das Benie mit sicherem Blide berauserkennend aus ber Umgebung der Geiftlosigkeit einerseits und der Beziertheit oder leberspanntheit andrerseits, hat er doch selbst nicht den Muth ber Genialität und nicht das Herz ber Größe gehabt. Sein guter Berftand und fein feiner Geschmad hat ihn bas Befte als bas Befte erkennen, aber bann wieder auch an bem Beften mateln, bas Schwache und Schlechte um seiner relativen Berdienste willen entschuldigen lassen. Es hat ihm an bem Ernst der Ginseitigkeit und an dem froben Bertrauen zu der fiegreichen Macht des Edlen, an Begeisterung und Glauben gefehlt. Alles Talent ber Beobachtung, alle Welt- und Menschenfenntniß, aller Sinn für bas Lächerliche hebt seine poetischen Bersuche, seine novellistisch = satirischen Genrebilber nicht über das Maaß des gemein Bernünftigen und Richtigen, in der Form nicht über eine gewisse Steifheit hinaus. Seine Kritiken wiederum frappiren burch die Wahrheiten, die sie sagen und doch nicht so zusammenhängend und fortgefett fagen, daß fie fich ju einer burchgreifenden Wirtung fammeln könnten. Dem Berstande bes Mannes steht immer wieder ber Berstand, bem Scharffinn die hausbadne Nüchternheit im Wege, ba er an feiner bingebenben Liebe und an feinem leidenschaftlichen Sag eine Stütze findet. Daber mifcht fich mit fatirischer Schärfe und gallichter Bitterkeit schwächliche Gutmuthigkeit und beschönigende Dulbsamkeit. Un einzelnen Stellen wohl erinnert ein bissiges Wigwort an Swift oder ein schalkhaftes an Abdison, manches körnige an Leffing ober noch mehr an Möser — aber die Mischung von dem Allen erreicht Reinen und ist Reinem von diesen zu vergleichen. Gin Bermittler. ein Eklektiker ift dieser vielgeschäftige Mann auch als allzeit fertiger Kritiker, und so hat er am längsten mit Wieland Geschäfte machen, mit Goethe und Berber nur in seiner besseren, frischeren Reit ausammenstimmen und ihnen imponiren tonnen. Er erscheint jest wie ein grundgescheuter Biedermann, ber aber ploglich - man weiß nicht recht, wie und warum - eine zweibeutige Wendung nimmt, jett wie ein Hofmann, bem ebenso unerwartet, gur Zeit ober Unzeit, eine verlegende Wahrheit, ein ichneidender Sarfasmus aus dem Munde fällt.

Daß ber Charafter Merck, auch nach Goethes wunderbarer Schilderung, nicht ganz aufgeklärt erscheint, ist allgemein zugestanden 1). Merck war eben

<sup>1)</sup> Bgl. die einsichtigen Bemerkungen v. Loepers zu ber befannten Stelle im zwölften Buche von Dichtung und Wahrheit.

374 Merd.

bies moralisch-psychologische Räthsel, welches die Schilderung in Dichtung und Wahrheit nicht sowohl lösen als vielmehr nur in die reinlichste Formel bringen Rein Aug barin, ber nicht durch die Rolle, welche Merck in dem Berhältniß zu Herder und beffen Braut gespielt hat und durch die wechselnden Neukerungen Beiber über ihn die vollste Bestätigung fande. Begreiflich, bak in dem Goetheschen Bilbe die Schatten überwiegen; benn es wurde gemalt, als Mercks Leben längst abgeschlossen war und der Dichter alle Eindrücke. die ihm von dem bedeutenden Manne geworden waren, in eine Summe ausammenziehen durfte. In Herbers, der Zeit der Bekanntschaft selbst angehörenden Aeußerungen ist anfangs Alles Licht; aber bald genug fliegen die Schatten, bieselben Schatten, erft leicht und bann rasch fich verbunkelnd, auch über das Bild, das er sich von dem Manne gemacht hatte. Merd ift für Herber ein edler, ein gutherziger Mann, den er bittet, mit seinem guten Charafter ihn zu tragen und zu heben. Immer sieht er auch die Trefflichkeiten des Freundes durch bas Medium der Dankbarkeit, wenn er in überschwenglichen Worten seine ganze Denkart, seinen Ausbruck, "so ganz Bild und Empfindung im Umriß" rühmt, wenn er von dem "weichen Feuer" fpricht, "von welchem feine ganze Natur und sein Herz zusammengeweht sei." Und wiederum, wenn Caroline, die in der Nähe die Unebenheiten dieser Natur, ihre Schwächen und Unfreundlichkeiten eher gewahrte, balb einmal ein hartes Wort von feinem Beig, öfter von seinem häuslichen Betragen gegen seine Frau einfließen läßt, wenn fie fein launisches, ungleichmäßiges Benehmen, seine "Falschheiten" und "Indiscretionen" erwähnt, wenn sie erzählt, wie er "oft etwas Saures breinzumischen wisse", oder gefühlt haben will, daß "er doch nicht so ganz in dem Bergnügen der Seele schwimme" — auch dann immer weiß Herder das zu überhören und zu entschuldigen. Er hält fich baran, daß berfelbe "im Grunde ein edler Mann" fei. Wie webe es ihm felbst that, daß Merck fehr bald zurückhaltender gegen ihn wurde und nicht im Stande war, auf seine enthusiastischen Freundschaftsäußerungen mit berselben Lebhaftigkeit zu erwidern — dennoch läßt er ihn nicht los, er bittet nur, "den Hinterhalt verborgener Tücke und Argwohns zu verschwören" und freut sich über jedes Zeichen, daß es dem Freunde gelinge, "ben Reim von Sauerteig, ben Sie über Alles und fast allein zu fürchten haben, Trägheit und Bersunkenheit" zu überwinden. Aufs Kräftigste vertheidigt er ihn gegen Leuchsenrings und Carolinens Anschuldigungen. "Mich dunkt," schreibt er im Frühjahr 1772, "als ob ich in seine Seele fabe! Wiffenschaft, Verstand, Politik ist's wahrhaftig nicht, was ich an ihm schätze; er hat gewiß Charakter selbst in Dämmerung, selbst auf Abwegen ber Berblendung." Man fieht, nur die Gewichte find etwas anders vertheilt in der Schilderung Goethes und in der Ansicht, die Berber von Merd gefaßt hatte. Denn von dem Augenblick an, als er nun selbst Beweise von der Indiscretion Merds in Sanden zu haben glaubte - feit dem Jahre 1773, ändert fich feine Rede über ihn auf einmal völlig; aufs Bitterfte beklagt er

fich nun gegen Andere über ihn; ber Mann ift fein "Berräther" geworben, er hat ihm Streiche gesvielt, so gra, nach seiner Meinung, daß er Lavater, als bieser im Juni 1774 nach Darmftadt fam, aufs Ernftlichste vor ihm warnte 1). Nicht ohne Ginfluß auf sein Urtheil mochte es babei für ihn sein, daß Samann, ber Merds Befanntichaft im Berbit 1773 bei beffen Rudreise von Beters= burg machte, sich aufs Meugerste von der "Meerkate", wie er ihn nennt, abgestoßen gefühlt und beffen gegen Berder fein Sehl hatte 2). Als bann Merd 1774 bas Schwerste erlebte, was einen Mann treffen fann, so bedurfte es boch erst bes Wiebersehens beiber Männer im Sommer 1775 in Darmstadt, um Herders hartes Urtheil über das Benehmen des Unglücklichen bei jenem Ereigniß in Mitleid zu verwandeln 3). Durch Natur und Schickfal war sicherlich Merck vor Allem ein "mitleidswürdiger Mann". Alles Grillige und Bittere. alles Tückische, Hämische, Mephistophelische kam offenbar daher, daß ihm in seiner eigenen Saut niemals wohl war. "Er verschwärzt, vergrößert sich Alles — er ist unglücklich", hatte Herder an seine Braut schon im Mai 1772 geschrieben, in Beziehung auf ben Mißklang, der längst zwischen den beiden Chegatten waltete. Das allein, bas Mitleidswürdige, ift ber Bug, ben wir

<sup>1)</sup> A, II, 109. Die ftartfte Stelle ift bie im Drud ausgefallene in bem Brief an Hamann vom Mai 1774 (Hamanns Schr. V, 73, nach 3. 8 v. u.): "Was Ihnen Mercf (fo beift ber Darmftabter malae notae), bas ift er mir in taufenbfachem Mag und meinem Beibe noch mehr als bas gewesen. Seuchler, beimlicher Betruger, Läfterer, Berbeter, würde vielleicht noch zu wenig sein, wenn er genannt werben follte: ich will ihn aber nicht nennen, und auch Sie milffen ibn vergeffen und ja nicht mit ibm anbinben. Ueber Ihren Brief, ben er mir jugeschickt, hat er eine table Antwort und foll, wo's angeht, keine Zeile mehr von meiner Sand feben. Nicht blog, bag er Gebeimniffe einer Sade, wo ich ihn in ber Blindheit meines Zutrauens feften Freund nannte, verschwatt: verleumbet, verschwärzt hat er sie, und aufs Mergfie tausenbfach spitgfindig verunstaltet. Der britte Menich auf Erben, ben ich wiinschte nicht geseben ju baben - boch auch ber Bunfch ift thoricht! Die bollische Rate mußte mir ohne und wider fein Biffen und Willen zu einer Sache behillflich fein, wo ich recht Finger Gottes febe - es ift mein Weib. Und eben bie und mich in ihr bat er mit Fenerstrichen beleibigt. - Er, feines Menschen Freund, jetzt ein großer Freund bes Grn. Fr. Ricolai! Jetzt ift er in ber Schweiz, fein gutes Weib zur neuen Qual nach Deutschland zu ftehlen. - Gehabe er fich wohl."

<sup>2)</sup> Hamann, Schr. V, 44. 62. 83. 133.

S) herber an Lavater A, II, 141. Genügende Auskunft über das Ereigniß giebt Herber an Zimmermann, October 1774, bei Bobemann, I. G. Zimmermann, S. 323. Die Stelle bezieht sich auf Zimmermanns Brief vom 14. October (Dünger A, II, 341 st.), der in einer im Drud weggelassenen Stelle der ihm ans der Schweiz zugegangenen Nacherichten Erwähnung thut, wonach Merch, nach der Schweiz gekommen, um seine Frau abzuholen, deren Untrene entbeckt hatte. Wir wissen jest, was das "Ungeheure" war, was Merch zu einem so zerstreuten Zuhörer machte, als ihm Goetse den Werther vorlas. Auch fällt jest Licht auf die Merchschen Briese an Nicolai, Wagner, III, 99 u. 102. Ob nicht auch Goethes Satyros, den Scherer neuerdings so seltsam zu deuten gesucht, auf jenes Ereigniß zurückweise, scheint der Erwägung nicht unwerth.

ungern in Goethes Portrait vermissen. Was dem Geiste des begabten Mannes auch sonst fehlen mochte — die positive Freude an den Menschen und Dingen, die Fähigkeit, sich unbesangen hinzugeben —: er war vor Allem ein unglückslicher und ein kranker Mann, und weil er unglückslich und krank war, darum wurde ihm sein heller, großer Verstand zur Hölle, zur Versuchung, sich und Andern zu schaden, schlechter zu scheinen als er war und die Schwächen seiner Natur über deren ursprüngliche Güte und Tüchtigkeit Herr werden zu lassen.

Rehren wir jedoch gurud zu der Zeit der erften Begegnung Berders und Merds in Darmstadt, so wurden wir diesem Berhaltnik boch nur febr unvollkommen gerecht werden, wenn wir vergäßen, daß dasselbe, außer in dem Lichte, das es von der Liebe zu derjenigen borgte, welche die Dritte im Bunde war, auch in feinem eigenen Lichte leuchtete. Gur Berbers geiftige Bedurfniffe, fur bie Förderung seines Ideenlebens, für sein ganges Wesen war die Befanntschaft mit Merd von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Merd ift ber britte bedeutende Menich, mit dem er fich auf der Reise befreundete. Wenn er zu bem so viel älteren Lessing wie ein bewundernder, nacheifernder Junger mit bem Bewuftsein eines bleibenben Abstandes in die Bohe geblickt, wenn er in Claudius einen Genoffen gefunden hatte, mit dem er noch einmal eine Junglingsfreundschaft voll ichwärmerischer wechselseitiger Singebung hatte ichließen können, jo nannte er felbst die mit Merd geschlossene Freundschaft eine "männliche Freundschaft zweier starten beroischen Bergen." Diesem ordnete er sich nicht unter, zu diesem stand er auch nicht wie David zu Jonathan - mit biesem fouttelte er wie ein Bleicher mit einem Gleichen, wie ein Mann mit einem Manne, fich die Hand. In der Geiftesart Merds ichien fich etwas von dem Rauber ber Leffingschen und etwas von der Liebenswürdigkeit der Claudiusfchen Perfonlichkeit zu vereinen; benn durch fein Biffen und feine imponirende Urtheilstraft konnte ber Darmstädter an jenen erinnern, während bie Umftande, unter benen Berder ibn fennen lernte, ibn als einen fo guten, fo theilnehmenden, so empfindsamen, ja, so poetisch gestimmten Mann erscheinen laffen fonnten, wie diesen. Merd that es Berbern in aller Beise an; er, ber Geift und Genialität wie Wenige zu erkennen wußte, tam bem gangen Streben und Befen Berbers mit vollem Berftandnig entgegen. Wenn biefer sich nach Jahr und Tag bei den ersten Anzeichen der zurudweichenden Rühle des Freundes mit innigem Gefühl der erften ftummen Blide erinnert, mit benen man sich angesehen, wenn er von ihrer "ersten Liebe und Wirfung und Ginn auf einander" redet, wenn er andringend lange bemüht ift, das Verhältniß auf biefer Sohe ber erften Wärme und Offenheit zu erhalten, so weist diese Bahigkeit bes Festhaltens auf den Reichthum der Beziehungen, durch die man in den furzen Tagen des Beisammenfeins sich werth geworden war. Auch Herder fand in Merd, wie ein Jahr später Goethe, einen Menichen, "in beffen Umgang fich Gefühle entwideln

und Gedanken bestimmen". Ihm zuerst konnte er ohne Ausnahme von Allem reden, wovon er das Herz und von Allem, wovon er den Kopf voll hatte. Er war ficher, für Alles Interesse und ein Karstellendes Urtheil zu finden. Ronnte man fich vorstellen, daß fie zu einem Genoffenschaftsgeschäft Busammengetreten waren, zu welchem Berber die Ideen, ber Andere ben ordnenden Berftand bergegeben batte: es ware daraus eine Reibe ber fruchtbarften litterarischen Arbeiten und Unternehmungen hervorgegangen. Man begegnete fich, wo man fich kaum zu begegnen geglaubt hatte, wie man oft mitten unter neuen Menschen und in der Fremde durch ungeahnte personliche Busammenhänge überrascht wird. Herber hatte in der Königsberger Zeitung Auszüge aus Shaws Reisen gegeben 1): es stellte sich heraus, daß die "fließende Uebersetung", die er gelobt hatte, von Merck herrührte. An diesem Manne, ber fich mit Borliebe mit Boller- und Geschichtstunde beschäftigt hatte, fand Berber einen willigen Sorer, wenn er ihm Undeutungen über feinen großen universalhistorischen Plan oder über seine Ansicht von der mosaischen Schöpfungsgeschichte machte. Bor ihm durfte er über alte und neue Litteratur fich ergeben und war sicher, nicht nur auf Manches, was ihm entgangen war, aufmerksam gemacht zu werden, sondern auch die ichätbarften Bemerkungen und Winke einzutauschen. Mit Merd ließ sich philosophiren, mit Merd, bem geschmachvollen Renner, ber selbst Zeichner war, von der Plastit reden; er hatte dabei so viel Respect vor dem Manne bekommen, daß es ihm feststand, würde die kleine Schrift fertig, so mußte Merd das Manuscript zu seben betommen, ebe ber Seber ben erften Buchftaben rege. Brieflich fofort, wie zuerst mündlich, theilt er ihm, wie er ehedem mit hamann gethan, wie er so lange mit Niemand hatte thun tonnen, von den Früchten seiner Lecture mit und bittet um Gegengaben, er erhalt ihn auf bem Laufenden über feine Arbeiten und fendet ibm ichlieflich bie entstandenen Auffate zu. Wie auf Merds Briefe antwortet er auf beffen Berje. Merds Fabeln icheinen ibn gum Wetteifer, in einer andern Manier Fabeln zu bichten, angeregt zu haben 2). Für Merd zuerst öffnet er seine Gedichtmappe, die er bisber gebeim gehalten und unterwirft seine alteren und neueren Bersuche seiner einsichtsvollen Kritik. Er hat vor dem Manne, der einstweilen einziger Mitwisser seiner Liebe, fein Stellvertreter bei feiner Freundin ift, überhaupt fein Geheimniß. Er will fich biesem Freunde gegenüber, beffen Bild ihm ungertrennlich mit einem noch theureren zusammenfließt, schlechterbings feinen Zwang anthun. Seine Briefe wollen und follen treue Boten feines Bergens fein wie es fich gerade befindet. "Sehen Sie," schreibt er ihm bald anfangs von Straß-

<sup>1) 1765,</sup> St. 80 n. 88, SWS. I, 81 ff.

<sup>2)</sup> LB. III, 324, herbers Urtheil über Merck Fabeln. Schlosser an Merck, Wagner I, 51, Erwähnung ber Herberschen Fabeln. Das herbersche Fabelheft bei Wagner III, 27 ff.

burg, "jedesmal in meine Papiere, wie in das Glas, das Momus dem Menschen unter die linke Brustwarze wünschte - - und lieben Sie mich wie ich bin." Was thue es, fährt er fort, daß man sich nur erst wie tastend erkannt, noch kein Ganges des Anblicks von einander habe? "Lagt uns. Freunde, uns zusammendrängen und uns nach herzensluft idealifiren; bas jagt Funken durch Seel' und Herz! Wir elektrifiren uns an einander zur Wirksamkeit, und in der Folge auch immer zum Glüde. Das ift die Inspiration, die wunderbare Schöpfungsfraft in Belebung der Seelen, wie der elektrische Funke es vielleicht in Blut und Sonne ift." Das war ein Sturm ber Empfindung, in dem jedenfalls eine Natur wie die Mercks nur eine kurze Beit, vielleicht fich felbit täuschend, fortgeriffen werden tonnte, ein Schwung, bem der arme Rüchterne unmöglich dauernd fich nachschwingen konnte. Es kam hinzu, daß herder neben all' diesem Schwunge eine andere Seite hatte, mit der er fich nur zu nahe mit jenem berührte. Derfelbe Sauerteig, vor bem er ben Freund warnte, lag auch in seiner Natur. Auch der Begeisterte hatte ein gut Theil ber Biffigkeit, welche bem Nüchternen vorgeworfen wurde. Aus allen Gründen mußte es zu Reibungen, zur Enttäuschung, zur Berftimmung und endlich zur Entfremdung kommen. —

Die Briefe an Merck und an Caroline werden von nun an unste Hauptquelle für die inneren und äußeren Erlebnisse unseres Reisenden. Er meldet, wie er, voll von den letzten Darmstädter Eindrücken, "betäubt und im Taumel", "still, stumm, sprachlos und beinahe gedankenlos" die Bergstraße dahin gesahren und wie seine Gedanken sich immer wieder unruhig zu der Geliebten zurückgewendet haben. Lassen wir dies Geplauder des Berliebten und die sonstigen Geständnisse, die er seiner "lieben Psyche", seiner "schlanken muntren Griechin" über die Bersassung seines Junern macht, einstweilen bei Seite, so hebt sich nur der Ausenthalt in Karlsruhe bemerkenswerth hervor. Ueber Mannheim, wo er in dem Modellhaus der Antiken neue Erläuterungen zu seiner Plastik träumte, und über Heidelberg gelangte man am Abend des 29. August dorthin, wo des Hoses wegen abermals eine achttägige Station gemacht wurde.

Es war der Mühe werth, die Bekanntschaft des Badischen Fürstenpaares zu machen. Der Markgraf Karl Friedrich von Baden-Durlach, schon in seinem achtzehnten Jahre, als Herder noch ein zweisähriges Kind war, zur Regierung gekommen, hatte sein damals noch ganz winziges Ländchen mit der angestrengtesten Fürsorge für das materielle und geistige Bohl seiner Unterthanen zu einem Musterstaate zu machen gesucht. Er saste seine Regentenpslichten in der ernstesten Beise; Bohlwollen und Menschenfreundlichkeit waren die Seele seines väterlichen Regiments, und während er dabei den neuen physioskratischen Grundsähen huldigte, so war er zugleich aufrichtigen Sinnes allen höheren Culturinteressen zugewandt. Sein Liberalismus paarte sich mit echter

Frömmigkeit, und an dem Aufschwung der deutschen Litteratur erfreute er sich nicht zum wenigsten deshalb, weil er in ihr ein Behitel patriotischer Gefinnung, ein Mittel zur Bebung bes beutschen Gemeingeistes erblichte. Biele Rahre später sette er sich mit Berder zur Verwirklichung der Idee eines national-deutschen wissenschaftlichen Instituts in Verbindung: die erste Anknüpfung aber erfolgte jest. Der Markgraf, fagte Klopftock, den jener als "den Dichter ber Religion und des Baterlandes" im Jahre 1774 nach Karlsruhe geladen und eine Zeitlang daselbst als Gast beherbergt hatte, sei ein Mann, mit bem man etwas sprechen könne. So fand ihn jett, im Sommer 1770, auch Berder. Er erzählt, wie der hohe Berr ihn recht befliffen ausgezeichnet, wie er ihn in der Hofgesellschaft wiederholt aufgesucht und das Gespräch auf die großen Fragen der Förderung von Menschenwohl und Freiheit gelenkt habe. Er fei, fügt er hinzu, ber erste Fürft, ben er gang ohne Fürstenmiene tenne, ber beste Fürst, fagt er ein andermal, der vielleicht in Deutschland lebe. Bon Tag zu Tage mehr mit Gunftbezeugungen überhäuft, erinnert er fich bankbar noch ein halbes Sahr später in einem Briefe an Hofrath Ring — eine seiner Karlsruher Bekanntschaften — der Gnade des "vortrefflichen Fürsten", des "so guten Herrn" 1). Gine bedeutende Frau voll ausnehmender Talente und Renntnisse war auch die Markgräfin. Gelehrsamkeit bei Damen indeg war nie Herbers Geschmad, und zu höfischen Gegencomplimenten und Schmeicheleien fand er sich wohl jett weniger als je aufgelegt — er glaubte zu bemerken. daß dies denn auch bei der hohen Frau eine gewisse Kälte bervorgebracht habe. Was er durch Mangel an Galanterie bei ihr verschuldet hatte, würde er vielleicht wieder haben gut machen können — auch sie voraussichtlich würde er erobert haben, wenn der Wunsch des Martgrafen, ihn predigen zu hören, hätte in Erfüllung geben konnen. Bu beiderseitigem Bedauern machte es die Kürze der Zeit unmöglich. Früher als Herder anfangs geglaubt, brach die Reisegesellichaft auf; icon am Abend bes 4. September icheint man in Straßburg eingetroffen zu fein.

<sup>1)</sup> Nr. 3 ber von Erich Schmibt "Im neuen Reich" 1879 Nr. 26 mitgetheilten Briefe Herbers an Ring.

## Dritter Abschnitt.

## Straßburg.

Noch einmal burchblättern wir die ersten Liebes- und Freundschaftsbriefe, welche Herder nach Darmstadt richtete. Müßten sie nicht in jeder Zeile Glück und Besriedigung athmen? Dürste man nicht erwarten, daß ber Sonnenschein einer ersten reinen Liebe ihm das Herz ganz mit Jubel füllen und ihm die Aussicht, in der nächsten Zeit, wie er so lange gewünscht, auf den Boden Italiens versetzt zu werden, in doppeltem Glanze werde erscheinen lassen?

Ein peinlicher Mißklang mischt sich statt bessen in die Auswallungen und Entzückungen seiner Seele. Er schreibt unmittelbar nach der Ankunft in Straßburg an Ring 1), daß er in Karlsruhe in einer Gesinnung und Gemüths-lage gewesen, eher dazu geeignet, Freunde von sich abzuschrecken als sich welche zu machen. Obgleich keineswegs unempfänglich für die Ausmerksamkeiten, die ihm dort von Seiten des Hoses und der Hosseselsstate, das ihm die ganze Welt mit allen ihren hossischen zur Last gewesen und daß er sich nur in den Stunden einsamer Zurückgezogenheit wohl gesühlt habe, und wenn er die Pläne andeutet, die ihm für ein künstiges Zusammenleben mit der Auserwählten vorschweben, so fügt er hinzu, daß seine düstere Einbildungskraft diese Träume nie endige als mit einer Thräne der innigsten Melancholie.

Tief lag dies Düstere im Grunde seines Wesens; immer standen die Wolken am Horizont seines Empfindens bereit, um auch den sonnigsten Himmel in einen bedeckten zu verwandeln. Diesmal indeß war wirklich sein Himmel so sonnig nicht. Wer in das Ganze seiner Situation eingeweiht war, der mußte ihm zugeben, daß er verstimmt und beunruhigt zu sein einige Ursache habe. Hart stieß sich diese Situation mit dem soeben angeknüpsten Liebesverhältniß.

<sup>1)</sup> Nr. 2 ber in ber vorigen Anmerkung angezogenen Briefe.

Die fechs Wochen ber Reise mit bem Prinzen und beffen Gefolge hatten vollauf ausgereicht, die üblen Ahnungen, mit benen er fie angetreten hatte, gu beftätigen. Die Stellung, bie er gegen ben abligen Reiseführer fich in Gutin zu erringen nicht im Stande gewesen war, mußte er, wie er einmal war, gleich unfähig zu entschloffenem Durchgreifen wie zu klugem Diplomatifiren, unterwegs und nachträglich zu erlangen erst recht verzweifeln. Wie viel oder wenig wahr daran war, daß die Hauptkrankheit, an der seine Mitgefährten laborirten, der Neid über die ihm am Eutiner Hofe von den hohen Herrichaften in so unverhältnismäßigem Grade zugewandten Bevorzugungen fei, und daß fie, nun felber die Herren, ihn dies entgelten ließen: die bloke Einbildung, daß es fo fei, mußte ihm alle Unbefangenheit in ber Haltung ju dem leitenden Hofmann rauben, dem er, er wußte nicht, ob beigeordnet oder untergeordnet war. Ja, wenn er allein mit dem Prinzen gewesen ware! Run iedoch fand er fich einen Stlaven höfticher Etitette, fremden Dispositionen unterworfen, von Menschen abhängig, zu benen er kein freies, offenes Berhältniß hatte 1) - er fand Alles bestätigt, was er voraus besorgt, und doppelt bestätigt, weil er es voraus besorgt hatte. Wie anders hatte er reisen wollen! Statt mit bem Prinzen zu reifen, reifte bieser mit ihm. Schon jett war es ihm unerträglich, "angeschlossen zu sein und von Hofe zu Hofe fortgeichleppt zu werden". Mit jedem Tage ward es ihm klarer, daß er in folder Stellung und auf folde Weise seinen Zwed völlig verfehlen, baß er "auf Reisen nicht reisen werde".

Aber nicht bloß durch trübe Vorahnungen, auch durch seitlich gewandte Blicke war er innerlich der Bestimmung, die ihn jetzt fesselte, fast in dem Momente untreu geworden, in dem er sich ihr unterzog. Ein Mittel, eine Versuchung wenigstens, sich zu befreien, trug er bereits in der Tasche, als er in den prinzlichen Reisewagen stieg.

Noch in Eutin, ganz kurz vor der Abreise, war ihm — ganz ungerechnet die fortdauernde Aussicht einer Kückehr nach Riga — ein neuer, ungemein andringlicher Antrag zu einer ganz anderen, in manchem Betracht höchst lockenden Stellung gekommen. Herders Lebensschicksal erwuchs ihm aus seiner früheren Schriftstellerei. Keinen eifrigeren Leser hatte die kleine Schrift über Thomas Abbt gleich bei ihrem Erscheinen gefunden als den Fürsten, in dessen Dienst Abbt während des letzten Jahres seines Lebens gestanden hatte. Sie hatte denselben mit Hochachtung vor dem Geiste ihres Versassers erfüllt, und als jetzt der bisherige Bückeburger Consistorialrath und Oberpfarrer Knefel gestorben war, so glaubte Graf Wilhelm von Schaumburg-Lippe die erledigte Stelle keinem Würdigeren übertragen zu können, als dem Manne, der seinen unvergeslichen Abbt so sein geehrt hatte, und in dem er eben

<sup>1)</sup> Wie ungilnstig er ilber Herrn v. Cappelmann urtheilte, zeigt ber Schluß bes Briefes an Caroline A, III, 446.

beshalb einen Ersat für diesen zu finden hoffte 1). Die Briefe, welche Berder suchten, gingen zuerst nach Riga. So kam es, baß ein vom 1. Februar 1770 datirtes Schreiben ihm erft im Juli zugestellt wurde. Der Werbende -Rentkammerrath und Polizeidirector Westfeld, selber ein Leser und Bewunderer ber Berberschen Schriften — hatte nichts gespart, um das Berlangen des Grafen in ben ftartsten Ausdruden fund zu geben und die Berhaltniffe, die ben Gerufenen in Buckeburg erwarteten, von der gunftigften Seite barzuftellen. Ein zweites Schreiben mit bemselben Antrag erreichte Berder in Darmstadt. Er befand fich im Befit biefes zweiten Schreibens, als fich bas Berhältniß zu Caroline Flacksland anspann. Wir werden nicht irren, wenn wir annehmen, daß bereits die Rücksicht auf dies Berhältniß mit dem Unbehagen über bie "entstellte Situation" beim Bringen zusammenwirkte, ihn bem Antrag geneigt ju ftimmen. Um 24. August erklarte er fich in einem Schreiben an ben Grafen zur Annahme ber Budeburger Stelle bereit - vorausgesett, baß ber Eutinsche Sof ihn entlassen wurde, mit dem Borbehalt außerdem, daß er zunächst den Prinzen noch nach Strafburg begleiten durfe und daß ihm später, wenn auch erft in Jahren — wie zum Erfat bessen, was er jett aufopfere die Erlaubniß zu einer Reise nach Stalien nicht verweigert würde 2).

Blücklich war damit die Formel gefunden, die allen seinen Interessen Rechnung trug! Eine Zauberformel, ihn innerlich zu beruhigen, war es doch nicht. Er hatte fich, unsicher mit welchem Erfolge, eine Ausflucht eröffnet. Er hatte es heimlich, hinter bem Rücken seiner Gutiner Herrschaft gethan. Aeußerlich bestand sein Verhältniß zu dem Prinzen fort, während er es doch seinerseits durch das Eingeben auf den Budeburger Ruf bereits gebrochen hatte. Es war baburch schiefer, unerträglicher als zuvor geworden. bazu nun die Aufregung, in die ihn die romantische Schlußscene des Darmftädter Aufenthaltes geworfen hatte. Rein Bunder, daß fein Ropf "voll Wellen des Meeres" ift, daß er fich wie eine Insel, wie ein Ginfiedler vorfömmt, den Niemand verstehen und der selbst keinen Menschen ausstehen tonne, daß er in dem Wagen des Prinzen, an deffen Gesellschaft gekettet, melancholisch und frank spricht oder gar in finfterem peinlichen Schweigen vor sich hinbrütet — hier und unter allen Zerstreuungen in Karlsruhe froh, wenn er in der Ginsamkeit, im Walde oder des Nachts auf seinem Zimmer feine Bedanken sammeln, seinen Soffnungen und Bunfden, seinen Zweifeln und seinem Schwermuth frei nachhängen fann. Wenn er wenigstens erft Antwort aus Budeburg hatte! Auch in Strafburg mußte er noch manchen Tag harren, ebe fie eintraf, und in all' dieser Zeit steigerte sich mit seiner

<sup>1)</sup> So nach ben Westfelbschen Briefen, LB. III, 45 u. 49. Westfelbs eigene Erzäh-Lung, Erinnerungen II, 18 ff. ist ungenau.

<sup>2)</sup> Der Inhalt bes herberschen Schreibens ergiebt fich aus ber Bestschlichen Antwort vom 31. August, LB. III, 119; wgl. herber an hamann, 24. August 1776, in hamanns Schr. V, 182.

Ungebuld sein Unbehagen. Er befinde sich, schreibt er, auf der Tortur; er nennt seine Situation eine faulende, moriche, die ebenso allen Absichten des Gutiner Hofes wie feiner eigenen Bestimmung zuwider laufe; er flagt über "Busenstiche und Trakasserien", über "zahlreiche feine Kränkungen, die wie Gift wirken". Er muß heraus, er muß ein Ende machen, bas ift ibm völlig klar. Aber da peinigen den empfindlichen Mann wieder andere, moralische Scrupel. Wird er dabei nicht formell im Unrecht sein? Wird er sich nicht ber Gefahr ausseten, für brüsque, unzubefriedigend, stolz, unruhig, undankbar angesehen zu werden? Das Beinigenofte für eine so zart besaitete Natur ift ein für alle Mal das Entschlußfassen. Am liebsten hätte er über das, was er thun muffe, ein Orakel gehört, und am meisten beruhigte ihn der Gedanke. daß noch bisher "alle Revolutionen in seinem Leben schnelle Fortstöße" gewesen seien. "Ich hoffe," schreibt er ben 12. September an Merd, nachbem er ein auf seine Stellung bezügliches Gespräch mit dem Prinzen gehabt und badurch die Sache nur ichwieriger gemacht hatte, "ich hoffe, daß Umstände enticheiden werden: diesen Rindern ber Borfehung habe ich mich auf Scheides wegen meines Lebens immer so überlassen, mit Andacht, wie ein redlicher Augur dem Fluge des Bogels."

Es geschah doch nur, was kaum ausbleiben konnte, und wozu er selbst die Fäden angelegt hatte. Denn da waren sie endlich, die so oft auf der Bost erfragten, die so sehnlich erwarteten Depeschen aus Budeburg! Man hatte bort an Herders Bedingungen keinen Anstoß genommen und ohne Weiteres zugegriffen. Der Graf Wilhelm fah als ausgemacht an, daß Berber sobald wie möglich nach Buckeburg aufbrechen werde, er sprach in einem eigen= bandigen Briefe seine Befriedigung barüber und sein Verlangen nach ibm aus und ließ unmittelbar darauf eine in aller Form ausgefertigte Bocation an ihn erfolgen 1). Unter biefem Drud mußte Herders Unschlüssigkeit ein Ende nehmen. Am 16. September antwortete er mit einem Aufschub erbittenden Briefe nach Budeburg, am Abend bes 20. fündigte er dem Pringen mit weinenden Augen seine Trennung an, ber, von der Nachricht tief ergriffen, doch selbst keinen andern Rath wußte. Gleichzeitig machte er seinen Entschluß herrn von Cappelmann bekannt: "Ich glaubte zwar nicht, daß ich von der mir in meinem Accord von Gr. Durchlaucht dem Bischofe gnädigft und uneingeschränkt zugestandenen Freiheit so bald wurde Gebrauch zu machen haben; ich habe es indessen und thue es mit dieser schriftlichen Erklärung an Ew. Hochwohlgeboren, so wie ichs nächstens nach Eutin thun werde. Man hat sich geirrt, man hat zu meiner Stelle einen Candidaten der Theologie haben wollen, der zugleich Hofmeister ware. Ich bins nicht; man ift hier aber in Gegenden, wo man gehn folche Geschäfte ftatt eines haben fann. hier kann mans haben; in Stalien ware ich gebunden und der Bring bei

<sup>1)</sup> Die Actenstilde in LB. III, 119 ff.

einer solchen Situation verlegen. So viel Berbindlichkeiten ich gegen den Eutinschen Sof habe, so benkt er zu ebel, als von mir eine Aufopferung ber besten Jahre zu einer Reise zu verlangen, die für mich keine Reise ist und zu Situationen, wo ich nicht weiß, was ich sein soll. Ich habe nie um meine gegenwärtige Stelle gesucht; ich habe aber auch nie geglaubt, mit ihr in Umstände zu tommen, wo ich, wie z. E. beut zum Mittagsbrod, obne Tischtuch und Bedienten, mir felbst unten bas Salz erbetteln mußte. Gine nichtswürdige Rull oder ein Gespött der Leute zu sein, habe ich weder Lust noch Bedürfniß. Und das ift ein Fall aus mehreren. Das Ende dieses Monats, hoffe ich also, wird bas Ende meiner jegigen Geschäfte sein, und um por bem Bublicum den Anschein eines Bruches zu vermeiden, nehme ich das Primariat in der Grafschaft Schaumburg-Lippe an, dem ich fonst die Reise nach Atalien gern vorgezogen hätte, selbst auf meine eigenen Kosten" 1). Es blieb übrig. baß er vom Eutiner Sofe seinen Abschied erbat. Der Bring hatte gehofft. daß sich berselbe noch auf Monate ober Wochen werde hinausschieben laffen: allein Anfang October war Alles in Ordnung; die Entlassung war ihm ertheilt "vom Bischof," so schreibt er an Merck, "mit vieler Hochachtung und Höflichkeit; von der Herzogin mit Empfindlichkeit und von beiden mit Befremdung." "Und so," fügt er hinzu, "ift wieder ein Traum zu Ende! Unser Leben ist wie eine Nachtwache."

Die lange peinliche Unsicherheit seiner Situation und die daraus hervorgegangene Stimmung hatte jedoch mittlerweile auch auf sein Verhältniß zu der Darmstädter Freundin zurückgewirkt. Gerade in den Tagen, während deren er den erbetenen Abschied von Eutin erwartete, sollte er eine beherzigenswerthe Lehre empfangen und einen die Tiesen seines Gemüthes aufregenden Sturm — einen Sturm aus heiterem Himmel erleben.

All' die Zeit der Unruhe hindurch war der briefliche Verkehr nach Darmftadt, der Gedanke an sein "himmlisches liebes Mädchen" sein einziger Trost gewesen. Ihr Bild war ihm wie ein Leitstern in der Jrre seines Weges, ihre Worte warsen nach Tagen der Dunkelheit Licht in seine Seele und dünkten ihn wie Stimmen eines Engels. Der Brief, den er diesmal empfing, enthielt die Auskündigung des Briefwechsels — es war ein Abschiedsbrief in herben, wehe thuenden Wendungen.

Was in dem Herzen des armen Kindes vorgegangen war, um ihr diesen Brief einzugeben, ist zu verstehen so schwer nicht. Daß nach einer Bekanntschaft von wenigen Tagen ein Mann wie Herber in den Augen des Geheimen Raths Hesse als ein excentrischer Mensch, als ein unruhiger Geist, auf dessen Charatter kein Verlaß sei, erscheinen mochte, als ein Mann, mit dem es gewagt sei, sich näher einzulassen, war das Natürlichste von der Welt. Mancher

<sup>1)</sup> Nach einer Abschrift von Rings Hand aus beffen Nachlaß von Erich Schmidt a. a. D. als Nr. 4 mitgetheilt.

Hauch des Migtrauens und des Argwohns wurde in Carolinens Rahe auf ben so raich vorübergegangenen Fremdling geblasen. Ahnete man ihr Gebeimnik oder nicht - genug, er wurde ihr als unbeständiger Freund, Mann und Chemann abgemalt. In ben Briefen Berders, wenn fie fie barauf bin las oder wiederlas, war so Bieles, was diese Ansicht zu bestätigen schien. Denn neben Meußerungen ber innigften Bartlichfeit, ber empfindsamften Liebe, die nur ein treues und tiefes Gemuth geschrieben haben konnte, fanden sich so viele Spuren einer fast fieberhaften Unruhe, einer launenhaften Unsicherbeit und Unentschlossenheit, daß wieder Alles in Frage gestellt, daß der Zweifel gerechtfertigt ichien, ob diefer Mann einer vollen und nachhaltigen Singebung fähig sei. Es war, er schrieb es selbst, nicht leicht, aus diesen Briefen flug zu werden. Bor Allem aber: hatte eine dauernde Liebe überhaupt Blat in dem Leben dieses unftäten und hochfliegenden Beistes? War ihm diese Liebe nicht doch vielleicht ein bloßes Spiel, das morgen oder übermorgen durch neue Eindrücke über ben Saufen geworfen werden mochte? Es gab Stellen in diesen Briefen, die in ihrer ruchaltlosen Bertraulichkeit wie die glübenoften Ruffe haften und ber Lesenden bie Rothe holder Scham auf die Wangen treiben mußten. Es gab bicht baneben andere, in benen ber gärtliche Lieb= haber sich wieder wie absichtlich in die Ferne rückte und sich in einen rein Platonischen Liebhaber verwandelte. Sie hatte fich ihm gang, auf feinen Schooß, in seine Arme und auf seinen Mund verlobt; er wiederholt bas Bild diefer fußen Momente und träumt die Erneuerung folder Seligfeit eine Zeile weiter, und er scheint zu erwachen, sich gewaltsam aus ihrer Um= armung loszureißen: "Lassen Sie Sich, allerliebste Freundin, meine Befanntschaft nie jum hinderniffe eines Gludes fein, - - tann fie Ihnen auch nur einige Augenblicke dienen, Sie aufzumuntern - -. " Sollte fie bei solchen Wendungen nicht stocken und traurig den Ropf schütteln? War es zu verwundern, daß dieses Auf und Ab, dieses Andringen und wieder Zurudhalten, ja Abwehren das arme Kind verwirrte und ängstigte, daß ihr ein banges Wort "von Verlaffen" entschlüpfte? Und konnte es sie wirklich beruhigen, wenn er erwiderte: "Sie thun meinem Bergen unendlich Unrecht. wenn Sie gewiffe Worte meines Briefes wie Berneinungen auslegen, ba fie doch nichts als die Sprache ber aufrichtigen, bescheibenen, blöden Freundschaft find — Um meiner eigenen Ruhe willen behalten meine Ausdrücke noch immer die vorige bescheidene Unbestimmtheit!" Ronnte diese Sorge für feine Ruhe auch ihr klopfendes Herz zur Ruhe bereden? Lassen wir auf alle Fälle ber edlen Meinung des Mannes Gerechtigkeit widerfahren! Es war seine ehrenhafte Absicht, sich nicht bindend zu erklären, ehe fein Schickfal fich nicht völlig entschieden und ihn in den Stand gesetzt hätte, sein Wort auch ein= zulösen. Und dennoch hatte er gründlich Unrecht. Denn thatsächlich hatte er längst jene "bescheidene Unbestimmtheit" überschritten. Er hatte so viel Bartlichfeit und Liebkojungen empfangen und erwidert, daß ihm die Wahl gar

nicht mehr freistand, das Wort der feierlichen Verlobung auszusprechen ober nicht auszusprechen. Die Geliebte hatte fich ihm in ihrem Bergen völlig bingegeben. Durch alle Bande von Bflicht, Ehre und Gewissen war er gehalten. fein Schickfal mit bem ihrigen ju vereinen und daber dies fein Schickfal bergestalt in die Sand zu nehmen, daß ihm eine Berbindung mit ihr möglich wurde. Ueberspannung war es, wenn er sich einredete, es sei Tugend und Selbstaufopferung und Achtung vor ber Burde ber Geliebten, bas bindende Wort gurudguhalten, und Befangenheit im Gignen war es, wenn er über dieser "Bhantasie männlicher Tugend" die natürlich einfachen Gefühle bes liebenden Weibes außer Rücksicht ließ. Ihre Aengstlichkeiten zu beseitigen ichlug er endlich ein Mittel ein, das doch auch mehr von Selbitliebe als von Liebe eingegeben war. Statt aller andern Antwort auf die Unruhen, Fragen und Zweifel der Geliebten ichrieb er ihr ben 22. September jenen ichon fo oft von uns benutten Brief mit Scenen aus feinem Leben, jenen ftolgen, eigenliebigen Brief mit dem Refrain, den er dem ichiefen, burch Carolinens Schwager von ihm entworfenen Gemalde entgegensette, daß er von Rindheit an in allen bisherigen Lagen seines Lebens "Charafter gezeigt", und mit ber Schlußwendung, daß er auch mit ber Liebe nicht im Stande fein tonne, nur zu spielen. Nicht für jeden Leser vielleicht ist die Beweisführung des Briefes überzeuglich; - ein höchst melancholisches Postscriptum vollends, voll trüber Betrachtung, wie bei ihm die Bereitelung seiner Soffnungen eigentlich bie Regel fei, mit dem Seufzer: "ach, denken Sie nicht, Mademoiselle, daß ich ein Mann fei, Jemandes Glud in der Welt zu machen!" - dies Boftscriptum vollends ift gang dazu angethan, die beste Wirkung des Vorangegangenen wieder auszulöschen.

Caroline aber ftand, als diefer Brief voller Bekenntniffe in ihre Sand fam, unter dem Eindruck des letztvergangenen, nur zwei Tage früher geichriebenen, und diefer - hatte ihre Gigenliebe, ihre weibliche Empfindlichkeit beleidigt. Herder hatte ihr da, auf Anlag einiger Bemerkungen, die sie über ihre Lecture gemacht, eine fleine Borlefung über Minna von Barnhelm, über Alopstod und Gegner gehalten; es war in diesen halb nedenden, halb belehrenden Bemerkungen ein klein wenig von der Manier, die er in viel höherem Maße, in viel stärkeren Dosen gegen seine Freunde zu brauchen pflegte. Allein eine wie romantische Figur ber Lehrer ift, ber zum Liebhaber wird, der Liebhaber, der sich einfallen läßt, zum Schulmeifter zu werden, mag fich vorseben! Diese bochst weisen, ja gang unausstehlich flugen Belehrungen und Zurechtweisungen waren dem Mädchen, welches sich harmlos in ihren Urtheilen hatte gehen laffen, durch den Sinn gefahren. Sollte ihr Gefühl nicht, aller Kritit zum Trop, Recht haben? oder follte fie nicht ihren eignen Geschmad haben durfen? Auf die Besorgniß wegen des Wankelmuths ihres Geliebten trug fich ber Berdruß über seine schulmeisterlichen Gloffen auf, ihr Stolz regte sich, - das Bild bes Freundes trat ihr auf einmal in einen tiefen Schatten, — sie entschließt sich in einer trüben Stunde, bem Manne zu entsagen, ber ihrer spotten kann, für den sie wohl zu unbedeutend, zu thöricht ist, gegen den sie aber ihr Selbst und das Necht, ihr Gefühl für sich zu haben, wahren will. In gereiztem Ton erwidert sie seine "Berweise"; mit verlezender Kälte, ja, mit Spott wünscht sie, daß es ihm gut gehen und "er nicht so sehr von seinem unruhigen Schicksal hin und her geweht werden möge"; sie bittet ihn, "damit ihn der Brieswechsel nicht wieder gereue", sortan nicht mehr an sie zu schreiben; auch ihr schaudere etwas vor einem langjährigen Brieswechsel; da doch keine Aussicht auf ein Wiedersehen sei, so möge aller Zwang ein Ende haben!

Also in der That ein Absage- und Aufkündigungsbrief in aller Form! Wir verdanken demfelben ein paar der schönften Erquiffe aus Berders Reber. Die Briefe, die er in Erwiderung biefes "erschrecklichen, sonderbaren, unbegreiflichen" an die Geliebte schrieb, und eine und die andere Predigt von ihm muß man lefen, wenn man die echteften Broben feiner Beredfamteit tennen lernen will. Nun bricht mit seinem gangen Liebesbedurfniß seine gange Liebensfähigkeit burch. Mit unwiderstehlichem Feuer, mit strömendem Gefühl, mit bringenden, leidenschaftlichen Betheuerungen wirbt er um fie von Neuem, beseitigt die Migverständniffe, legt ihr feine ganze reiche Seele gu Füßen, während fich zugleich ber Schmerz, Die Erschütterung in ben wahrsten und ergreifendsten Tonen Luft macht. Es konnte die Wirkung nicht verfehlen. Caroline hatte bereut, noch ehe sie biese beschwörenden Worte las. Man verständigte sich bald, und nur noch ein ungefährliches Nachspiel war es, wenn Berder nun auch der Gifersucht der Geliebten die nöthigen Aufflärungen über sein Berhältniß zu Madame Busch geben mußte. Die vorübergehende Frrung hatte nur ben Erfolg, daß man fich von beiden Seiten voller fennen gelernt hatte und Giner des Andern sicherer geworden war. "Mit allen Schwüren bes Bergens" versicherte er fie von Neuem "seiner ewigen Freundicaft", und fie wußte jest, daß fie fich daran genügen laffen burfe. Die Schwüre find treu gehalten worden, aber, wie biefer erste Sturm es vorausseben ließ: noch oft ist die Oberfläche dieser tiefen Liebe durch Berstimmungen und Migverständnisse gefräuselt worden.

Nur wenige Tage nachdem Herder seinen zürnenden "Läufling" wiedersgesunden und jubelnd die Bedingungen "ewigen Friedens" mit ihr aussgewechselt hatte, kam nun der erbetene Abschied aus Eutin, und diese Entscheidung rückte also die Aussicht, daß man sich in Darmstadt wiedersähe, so wie den Gedanken einer dauernden Verbindung näher. Am 16. October schrieb Herder definitiv annehmend nach Bückeburg.

Allein, ehe er sich der Geliebten wieder zeigen und ehe er sein neues Amt in Bückeburg antreten würde, wollte er zuvor in Straßburg die günstige Gelegenheit benutzen, sein krankes Auge operiren zu lassen. Die Zoee dazu war ihm in Karlsruhe eingegeben worden, und vom ersten Eintritt in Straß-

burg an hatte er ernstlich baran gedacht 1). Noch andere Gedanken freisich, wie er seinen Ausenthalt in Straßburg und seine wiedergewonnene Freiheit am besten nuten könne, versuchten ihn. Er wäre gern noch nach der Schweiz gegangen, um ein paar Schweizerrepubliken, die Mittelpunkte der dortigen litterarischen Bewegung, Zürich oder Basel, zu sehen; er überlegte auch, ob es dem entlassenen Kabinetsprediger, dem künstigen Consistorialrath nicht auf alle Fälle ein Relief geben würde, wenn er sich in Straßburg den Doctor der Theologie erwürde 2), aber nach Allem schien es ihm doch nützlicher und wichtiger, allererst "so gesund und ganz zu werden wie möglich", um mit ausgeheitertem Auge vor sein holdes Mädchen treten zu können.

Es handelte sich, um die Augenfistel zu beseitigen, darum, der Feuchtigkeit bes Thränensäckbens ihren natürlichen Abfluß durch die Rase zu verschaffen. wozu es eines Einschnittes in das Thränensäcken und einer Durchbohrung bes Nafenknochens bedurfte. Schon wiederholt, noch zulest in Holftein, hatte er sich zu der Operation angeschickt, ohne daß es wirklich dazu gekommen ware 3). Mit den besten Hoffnungen, voll Zuversicht auf die Runft des berühmten Operateurs Lobstein ging er jett an das Unternehmen; versicherte ihn doch der Professor des glücklichen Ausgangs in höchstens drei Wochen! Der Erfolg, leiber, strafte biese Hoffnungen und Voraussagungen Lügen die Rur wurde zu einer neuen, zur schmerzlichsten Geduldprobe für den Mermften. Er hatte, nach der Trennung vom Pringen, ein eignes Quartier bezogen 4). Mitte October begann die Rur. Gin erstes Mal brach das Instrument. Auch die wiederholten Operationen ichafften dem Uebel feine Gulfe. Es ist der Humor der Berzweiflung, womit der Patient am 21. November an seinen alten Rigger Freund Begrow über bas sich so wider Erwarten in die Länge ziehende Abenteuer berichtet. "Che ich nun Strafburg verließ,"

<sup>1)</sup> An Ring (Nr. 3), unbatirt, am Ende bes Straßburger Ausenthalts: "Der unseligste Einsall meines Lebens, der mir in Karlsruhe eingegeben warb". Bon Ring erbittet er sich gleich am 5. September den Namen des Straßburger Augenarztes, von dem ihm Rings Schwager, Kammerrath Wielandt in Karlsruhe, gesprochen hatte. Bgl. von demfelben Datum an Hartknoch, und vom 9. an Caroline.

<sup>2)</sup> Der Gebanke, sich ben Dr. ber Theologie zu verschaffen, muß Herber auch in Bückeburg noch beschäftigt haben. Er scheint seine Eutiner und Rieler Beziehungen zu diesem Behuf ins Ange gesaßt zu haben. Zwei Stellen aus (ungedruckten) Briesen des Prinzen Peter sübren auf diese Bermuthung. Am 11. Februar 1773 schreibt berselbe aus Eutin: "Ich habe Ihren Brief bekommen und schon Ihre Sache, worum Sie mich gebeten, eingeleitet, ohne Ihnen zu nennen. Ihr Brief ist verbrannt." Und den 27. Januar 1775 aus Darmstadt: "Ohne Ihnen zu nennen, habe ich wegen der Sache Ihres Schwagers nach Eutin geschrieben. Ich wülnsche, daß ich diesesmal glicklicher sein möge als wie mit Ihrer Doctorwilrbe, woraus ich doch nicht alle Hossmung ausgegeben habe."

<sup>3)</sup> Bon sieben Bersuchen spricht er an Caroline, &B. III, 213.

<sup>4)</sup> Ueber bie Uebersiedelung aus bem Gasthof 3nm Geift in bas vier Säuser bavon entfernte Logis bes Prinzen und von ba in ein eignes siehe LB. III, 109 u. 213.

jo schreibt er nach furger Erwähnung seiner sonstigen Umstände, "fann ich auf eine Narrheit, damit ich diesen Ort bezeichnen konnte. 3mo ftellten fich mir bar: ob ich mir zum Spaß einen theologischen Doctorbut follte aufseten ober meine Rase durchbohren lassen - wie man fagt, ber Thränenfistel wegen. Der Nasengang bekam vor bem Narrenhut den Borzug, weil mir biefer gleich von meinem weisen Schabel entnommen wurde, jener aber in ber schnuppigen Rase bliebe, und ich sette mich also hin und ließ, ohngeachtet der Medicus versicherte, daß ich sehr sicher meine Nase, wie sie jetzt wäre, ins Grab nehmen fonne, - demohngeachtet ließ ich bohren. Der Schurke bohrte hart und versicherte hintennach, daß meine Rase so hart, did und nicht wie andere menschliche Rasen gebaut ware; ich fah alle Rasen, die um mich standen, und mußte es ihm glauben. So trug ich nun acht Tage, wie ber St. Baulus seinen Pfahl im Fleisch und ber St. Elephant seinen Ring, eine Bleiftange in der Nase, wurde noch vierzehn Tage durch den neuen Ranal gespritt, daß ich also glaubte, dies neue Loch sei so gewiß ein autes und sicheres Loch, als ein Loch in der Welt, aber hintennach findet sich's, daß demohngeachtet der Thränensack seine Schleuse nicht in diesen Rloak laffen will, und da ftehen die Ochsen am Berge. Da sondirt und zerrt und zwickt und reißt man ben armen Thränensad, versichert, daß ber Schurke nicht an seiner Stelle liege, wie andere honette Thränensäcke, daß er aus feiner Lage gedrückt fei u. f. w. - und da fite ich also noch unter Schmerz und Ungeduld, jo flug als ich war." Erft als Herder einen zweiten Arzt, Buich, ben erfahrensten Chirurgen von Stragburg, hinzunahm, ichien fich eine neue Aussicht auf Gelingen der Operation zu eröffnen 1). Trügerische Aussicht auch das! Trot aller Versuche wollte die fünstliche Thränenrinne sich nicht bilden, der regelmäßige Abfluß sich nicht herstellen. Rathlos nach allem Hin- und Herberathen, sah man sich genöthigt, damit das lebel nicht ärger würde, die Bunde zugehen zu laffen. "Aus drei Bochen," fcreibt Herder im Frühjahr 1771 nach beendigter Kur an Ring, "find nicht bloß zweimal brei Monate, sondern aus Ginem Schnitt und Giner Rasenbohrung sind wohl zwanzig Schnitte und zweihundert Sondirungen u. f. w. geworden und endlich nach allen Schmerzen, Koften, Unruhen, Berdrieflichkeiten ift mein Auge ärger als es war." Ganz ähnlich lautet Bericht und Rlage in einem gleichzeitigen Briefe an die, vor der er sich so anders, mit "aufgeheitertem Auge", zeigen zu fonnen gehofft hatte!

Daß Herder unter solchen Umständen von Straßburg wenig hatte, sagt sich von selbst. Entgegengesetzteres muß es nicht geben als die Schilberungen, welche Goethe noch in Dichtung und Wahrheit von der Münsterstadt und

<sup>1)</sup> Den aussihrlichsten Bericht enthält ber Brief an Merck, LB. III, 328 ff., burch ben er ben Rath bes Darmstädter Leibmedicus Leuchsenring, bes Bruders von Franz Leuchsenring, einholt.

ihrer Umgebung entworfen hat, und die Urtheile, welche Herdern darüber in feinen Strafburger Briefen entfallen. Nur natürlich. Jener fehrte bier aum vollen Gefühl feiner Rrafte, jum bewußten Genuß feiner wiederbergeftellten Gesundheit gurud; in ausgebreiteter Geselligkeit fand er sich mit jedem Athemauge gefordert, weiter entwickelt; innerlich wie äußerlich einer wichtigen Epoche feines Lebens, einem erften Abichluß feiner Bilbung entgegen getrieben; ihm war wie bem Fisch im Wasser, und so verklarte sich vor feinem Blid auch ber Schauplat feiner Erlebniffe. Diefer hatte in Gutin gute Zeit gehabt und in Darmftadt einen Augenblick höchfter Seligkeit genoffen, um jest in den fatalften Zuftand, aus einer unangenehmen Lage in die andere und nun gar, unwissend, was seiner in dem neuen, mit halbem Bergen ergriffenen Berhältniß warte, unter die Bande unbarmbergiger Aergte au gerathen; verstimmt, wie nie, theilte er seine Berstimmung, wie immer, den Dingen mit und fah die Stadt, wo ihm das Alles widerfuhr, im trübsten Lichte. "Strafburg," ichreibt er balb anfangs, "ift ber elendefte, muftefte. unangenehmste Ort, ben ich, behutsam und bedächtig gesprochen, in meinem Leben gefunden. Ich will an Menichen nicht benten: bier ift einmal tein Wald, fein Ort, wo man mit seinem Buche und Genius einmal im Schatten liege." So fährt er fort, auf den "öden, frangösisch seutschen Ort" ju idelten, und noch ausfälliger wird er, der freilich die Dinge etwas anders ansah als ein angehender Student, gegen die Universität. Für Alle, die Mediciner ausgenommen, fei Strafburg ein "Lumpenloch"; jo "lumpicht und verrostet und mit alten beutschen Handwerksfontangen à la Française aufgestutt", daß es hier unmöglich sei, ein vernünftiges Buch ju ichreiben. Gin Recht zu allen diesen Urtheilen batte er taum. Bon den Gelehrten ber Universität scheint er bem einzigen Oberlin näher getreten zu sein, bessen unterrichtende Freundschaft und Gefälligkeit, beffen vielseitigen wissenschaftlichen Eifer er noch lange nachher zu rühmen und zu nuten weiß 1). Er hatte übrigens kaum in der allerersten Zeit Muth und Luft, sich einigermaaßen in Strafburg umzusehen und fich mit den dortigen Berühmtheiten befannt zu machen. Acht Tage ift er icon bort, und noch hat er - fo gang nimmt ihn die Lösung des Berhältnisses zum Pringen in Beschlag - Reinen gesehen und Reinen besucht. Noch Ende September ichreibt er, daß er aus feiner Rammer fast nicht heraustomme. Und nun wieder fam das unfreiwillige Befängniß mahrend ber Zeit feiner Augenfur, beren verdriegliche Berlängerung ihn immer menschenscheuer machte. "Ich habe," heißt es im

<sup>1)</sup> In Abschrift liegen mir sechs Briefe Herbers an Oberlin (Mittheilung von Erich Schmidt) vor, von benen einer ein undatirtes Billet aus der Straßburger Zeit, mit der Bitte um Hyde de rel. vett. Pers. ist, während die andern vom 6. Mai 1773 bis 31. December 1781 reichen. Oberlins Antworten liegen mir im Original in Herbers Nachlaß vor.

December, "die äußersten Unhöflichkeiten gemacht, um Umgang zu vermeiden"; und im Januar: "ich riegle, so viel sich thun läßt, die Thur vor Allem zu, weil mir Alles meine Stube noch wuster macht".

Zwei oder drei Leute nichtsdestoweniger gab es, die ungehinderten Rutritt zu ihm hatten, die er fast täglich sah, und die wieder kamen, mochte er sie nun mit auter oder mit übler Laune behandelt haben. Die Deutsch-Ruffen besonders hatten einen Zug nach Strafburg, und diese durften sich bei Berder wie bei einem Landsmann einführen. Go icheint es mit dem Esthländer von Reutern der Fall gewesen zu sein, einem unbedeutenden jungen Menichen, deffen Besuche nur Langeweile in die Krankenstube brachten 1). Erfreulicher war ihm die Gesellschaft eines andern Deutsch-Ruffen, eines geborenen Brandenburgers, Daniel Begelow, ber feine Stellung als Stabschirurgus in Schlüsselburg verlassen hatte, um zunächst in Straßburg unter Lobstein noch einen Curius der Chirurgie durchzumachen und sich den medicinischen Doctor zu verdienen. Ein Better von Berders Freund Begrow, war er jenem schon von Rigg aus angefündigt und kam eben recht, nachdem die Augenkur bereits ihren Anfang genommen hatte. Der "brave, gute Junge", ein wohlbeleibter, behaglicher Burich, der mit feinen guten wie ichwachen Seiten sich als ein Abbild seines Rigaer Betters barftellte - wie als wenn Beide "in Giner Mildform gegoffen waren" — nahm fich Berders aufs Treulichste an. Er verschaffte ihm, Wand an Wand mit seiner eignen Wohnung, ein anderes Quartier und bewährte sich nun als guten Nachbar. Des Tages über ein fleißiger Collegienbesucher, war er des Abends in der Arankenstube eine wohlthuende Erscheinung. Mit Philosophie durfte man ihm nicht kommen, aber eine Bowle Bischof leeren zu helfen oder beim L'Hombre den dritten Mann abzugeben, ließ er sich allezeit bereit finden 2).

Mit Pegelow indeß theilte sich noch ein anderer Straßburger Studiosus, seines Zeichens ein Jurist, in allen Stücken so ziemlich das Gegentheil von jenem, in die Rolle des Krankenbesuchers. So behaglich bequem der Russe, so stürmisch lebhaft der Deutsche — ein Frankfurter Kind, der damals eins undzwanzigjährige Johann Wolfgang Goethe. Es ist immer nur zufällig, wenn Herder Thatsachen in seinen Briesen berichtet; nur über Dinge, die sein persönliches Wohl und Wehe unmittelbar berührten oder seinen Geist

<sup>1)</sup> An Caroline A, III, 72 und 264. Ueber feine Perfon, Loeper in Anm. 217 zu Goethes Dichtung und Wahrheit.

<sup>2)</sup> Bgl. über ihn, außer Goethes Bericht, Löper in Anm. 353 zu Dichtung und Wahrsheit und die Mittheilung von Erich Schmidt: "Goethe und O—ferul" (Im Neuen Reich, 1877, Nr. 47), wonach im Straßburger Universitäts-Album unterm 13. November 1770 eingetragen ist: Daniel Pegelow Brandenburgensis in exercitu Russico stipendia faciens ut chirurgus primarius in legione pedestri Schlüsselburgensi, au Louvre. Wenn Herber (nach Brief an Begrow, LB. 268) eben borthin sich umquartierte, so bleibt zweiselschaft, ob dies berselbe Wohnungswechsel war, den er schon an Caroline S. 213 melbet.

in irgend einer Richtung lebhaft in Beschlag nahmen, läßt er sich in bem brieflichen Gefpräch mit Merd und mit feiner Braut aus. Biel zu febr ift er in dieser Zeit mit sich selbst beschäftigt, als daß ihm der äußerlich noch so flatterhafte Rüngling hätte besonders wichtig erscheinen, als daß er den noch verhüllten poetischen Genius besselben hatte erkennen sollen. In allen feinen Strafburger Briefen erwähnt Berder des lernbegierigen jungen Mannes. obgleich derfelbe während der ganzen Zeit der unglücklichen Augenkur fo ziemlich jeden Morgen und jeden Abend sich einstellte, ja zuweilen ganze Tage nicht von ihm wich, mit feiner Sylbe ausdrücklich. Erft fpater, nachdem Caroline Anfang März 1772 Goethe in Darmstadt tennen gelernt hat und voll Lobes über ihn ift, da zum ersten Mal spricht sich auch Herder über ihn und über bas Zusammenleben in Strafburg aus 1). "Goethe," schreibt er nun, "ift wirklich ein guter Mensch, nur etwas leicht und spatenmäßig, worüber er meine ewigen Borwürfe gehabt hat. Er war mitunter ber Gingige, ber mich in Strafburg in meiner Gefangenschaft besuchte und ben ich gern fah; auch glaube ich ihm, ohne Lobrednerei, einige gute Eindrücke gegeben au haben, die einmal wirksam werden konnen". Das ift ein Urtheil, nicht halb so lobend wie das, welches er einst über jenen jungen Schweden gefällt hatte, der ihm in Nantes durch sein solides Wesen imponirt hatte, ein Urtheil. das den Jüngeren durchaus nur als den Jüngeren nimmt, und das ausgesprochen wurde, wohlgemerkt, nachdem Goethe fortgefahren hatte, sich brieflich in all' feiner Liebenswürdigkeit ihm hinzugeben und fich ihm zu offenbaren.

lleberwältigend geradezu war der Eindruck, welchen Herder auf den Rüngling machte. Während jener mit vornehmem Wohlwollen auf den "guten Jungen" herabsah, den ihm der Zufall in seinen Weg warf, so blidte dieser mit staunender Berehrung zu dem seltenen Manne auf, mit dem zusammenzutreffen für ihn ein Ereigniß, das "bedeutenofte Ereigniß" seines Strafburger Aufenthaltes war. Es prägte sich ihm eben deshalb mit allen Hauptumständen und allen Folgen fest in die Seele, und Goethe baber verdanken wir ein so treues Bild von dem damaligen Berder, daß nichts darüber geht. Man hat wohl gesagt, daß Goethe, als er dies Bild in Dich= tung und Wahrheit zeichnete, die Farben verdunkelt habe, weil inzwischen sein Enthusiasmus für den ehemaligen Mentor einer fühleren, verstimmteren Auffassung Platz gemacht habe. Allein nur die Erzählung, wie jede gute Erzählung es sein soll, ist fühl: sie giebt von dem damaligen Enthusiasmus das unverhohlenste Zeugniß, und wenn sie gleichzeitig von den unbehaglichen Eindrücken redet, die jenen Enthusiasmus auf eine harte Probe stellten, so ift es eben diese gemischte Empfindung, die durch Goethes eigne Briefe aus jener Zeit die vollste und eine wahrhaft überraschende Bestätigung erhält.

Aufs Anmuthigste erzählt uns Goethe seine erfte Begegnung mit dem

<sup>1)</sup> A, III, 205; Erinnerungen I, 219.

berühmten Manne, beffen Ankunft in Strafburg nicht sobalb ruchbar geworden war, als in dem Kreise, welchem der junge Frankfurter angehörte, ein allgemeines Verlangen rege ward, sich ihm zu nähern. Von Mehreren wissen wir, daß sie damals Herbers personliche Bekanntschaft machten; so ber würdige Actuar Salzmann, der junge Lerse, jener Elberfelder Chirurg, welchen Jung Stilling unter bem Namen Trooft aufführt, und vor Allem ber Lettere felbft. Aus Jungs eignem, burch Goethe bestätigtem Bericht wissen wir, wie hingenommen jener von der Genialität Herders war; dieser habe ihm "einen Umriß von Allem in Einem" gemacht und ihm "einen Stoß zu ewiger Bewegung mitgetheilt" 1). Den Bermittler auch für bieses Berhältniß konnte aber am besten Goethe abgeben; benn biefem zuerst war es ganz unvermuthet mit der Annäherung an den berühmten Ankömmling geglückt. Es war, burfen wir annehmen, gegen Ende September, um die Reit, als Herder die drudendsten Sorgen, die ihn anfangs in Strafburg ungesellig und unzugänglich gemacht hatten, hinter sich hatte 2). Die Absicht, einen Fremden aufzusuchen, führt Goethe in den Gasthof zum Geift; da findet er gleich unten an der Treppe einen Mann, der eben auch hinaufzusteigen im Begriff war, in einer Tracht, die den Beiftlichen ankundigte. Schon in Hamburg war bemerkt worden, daß Herber en abbe gekleidet gehe 3). Die Goethesche Schilderung stimmt gang damit überein. "Sein gepudertes Haar war in eine runde Lode aufgestedt, das schwarze Kleid bezeichnete ihn gleichfalls, mehr noch aber ein langer, schwarzer, seidener Mantel, beffen Ende er zusammengenommen und in die Tasche gestedt hatte." Goethe zweifelt nicht, wen er vor sich habe, und erhält, nachdem er sich vorgestellt hat, von dem Fremden, dem die Offenheit des Jünglings zu gefallen icheint, leicht die Erlaubniß, ihn wiederholt zu sehen. "Er hatte," sagt der Erzähler weiter, "etwas Weiches in seinem Betragen, das jehr schicklich und anständig war, ohne daß es eigentlich adrett gewesen ware. Ein rundes Gesicht, eine bedeutende Stirn, eine etwas ftumpfe Rase, einen etwas aufgeworfenen, aber höchst individuell angenehmen, liebenswürdigen Mund. Unter schwarzen

<sup>1)</sup> Jung Stillings Wanberschaft, S. 173. Bon einem Briefe Jungs an Herber nach des Letzteren Fortgang von Straßburg wissen wir aus Goethes erstem Schreiben an Herber (Düntzer A, I, 25). Bon zwei, in Herbers Nachlaß handschriftlich vorliegenden, späteren Briefen Jungs (Lautern, 7. Mai 1780 u. Heibelberg, 23. Januar 1787) weist nur der Letztere auf die Straßburger Berührung zurück. An Kant und Herber sandte Jung 1787 seine anonymen "Blick in die Geseinmisse der Naturweisseit," (vgl. Hamann an Hartsnoch und an Schessen, Hamanns Schr. VII, 352 u. 355; Jung an Kant. März 1789, Altpreuß. Monatsschr. XV, 253). "Schon in Straßburg," so schreibt er bei Uebersendung der Schrift, "werden Sie meinen Drang nach einer fruchtbaren Philosophie bemerkt haben. Ich habe seit der Zeit gedacht" u. s. w.

<sup>2)</sup> Aehnlich Loeper, Anm. 351 zu D. u. 28.

<sup>3)</sup> LB. III, 33. Bgl. über biese Tracht die von Loeper a. a. D. angeführten Stellen.

Augenbrauen ein Paar kohlschwarze Augen, die ihre Wirkung nicht versehlten, obgleich das eine roth und entzündet zu sein pflegte."

Die fo gunftig eingeleitete Bekanntichaft hatte jum Berkehre geführt. und die theilnehmende Beise, mit welcher Berber auf den Zustand bes Junglings einging, erichloß ihm beffen ganges Bertrauen. Nun jedoch - bei aller bezaubernden Liebenswürdigkeit — wie ungemüthlich, wie abstoßend zeigte sich boch wieder berselbe Mann zu anderen Zeiten! Roch alle Freunde Berbers, die ihm fo nahe ftanden, daß er sich ihnen gegenüber geben laffen tonnte, hatten biefen "abstoßenden Pol seines Wesens", diese launische "Ausfahrenheit", diese so leicht in Spott- und Scheltworte, in Nedereien und Borwurfe übergebende Reigbarteit erfahren. Gie tritt uns in seinen Briefen. namentlich an Hartknoch, nur zu oft entgegen und erscheint, schwarz auf weiß, keineswegs liebenswürdiger als fie im perfonlichen Berkehr gewesen sein wird. Einen Sauch davon hatte ja felbst Caroline Flachsland verspürt, und ihr Herz hatte sich schmerzlich davor zusammengezogen. Nur natürlich aber, daß Goethe dieses Anziehen und Abstoßen mehr als ein Anderer erfuhr, denn ber junge, bisher noch von Jedermann verzogene Beißsporn gab ohne Zweifel in Aeußerungen und Betragen bem älteren, reiferen Manne gar mancherlei Blogen. Der Bergleich mit einem Spaten ober Specht war nicht fein, aber wie Berber jenen fah, immer aufgelegt, "närrisch Zeug zu machen, zu bupfen und bei einem kleinen Vorfalle sehr laut zu frähen", so verstehen wir das Bort. Nicht anders führt uns Jung Stilling seinen Freund bei bem Besuche in Elberfeld vom Jahre 1774 vor, wie er da um den Tijch hertangt und Gefichter macht und fich jo ausgelaffen gebehrdet, daß die Elberfelder meinen, ber Mensch muffe nicht recht flug sein. Ginen jo findlich übermuthigen Menichen bente man fich nun bem Melteren gegenübergestellt, bem Manne, bem seine Anabenzeit vergällt worden war, ber nicht Zeit gehabt hatte, findisch au fein, ber, mit Arbeit überladen, im Lehr= und Seelforgeramte ichon als Rüngling Falte des Ernstes und der Weisheit hatte annehmen muffen: der Jungere fonnte bem Neden und Hofmeiftern bes Aelteren unmöglich entgeben. Wenn jener von seiner Siegelsammlung und ähnlichen Liebhabereien wie von wichtigen Dingen erzählte, so wurde er ausgelacht. Das eine Mal bekam er für die iconen Einbande, in denen er die unbenutten Rlassiker bei sich aufgepflanzt hatte, ein andermal für den unreifen Runstenthusiasmus, mit dem er für die Gemälde von Domenico Feti schwärmte, und so noch über Manches, was Herder für Thorheit ober Kinderei ansah, ein bald heiteres, bald bitteres Epigramm zu hören 1). Den "guten Jungen" gang fennen zu lernen, war bas nun freilich ber Weg nicht. Ein wenig doch schüchterte er ihn badurch

<sup>1)</sup> Bilber, auch biblische Bilber von Domenico Feti — freilich nicht die in bem Epigramme berührten Parabelbilber ber Dresbener Gallerie — konnte Herber in Paris gesehen haben; s. Baagen, Kunstwerke und Künstler in Paris, S. 512 u. 771.

ein und machte ihn mit seinen Bekenntnissen vorsichtiger und zurückaltender. Bon dem schon im Herbste angeknüpsten Verhältnisse zu Friederike Brion hat Herber sicherlich nichts ersahren. Auch die in Frankfurt begonnenen, in Straßburg sortgesetzen mustisch kabbalistischen Chemie Studien wurden dem streng urtheilenden Manne weislich verschwiegen. Auch mit dem Besten aber, was der Jüngling in sich trug, kam er nicht zu Worte oder hielt er gestissentlich an sich. Hätte er, wie er glaubt, die "Mitschuldigen" ihm mitgetheilt, so wäre er damit schwerlich einer Lection entgangen. Bon den sachte heraussrückenden Gestalten des Götz und Faust konnte und mochte er noch mit keinem Dritten reden, und so verbarg sich der glänzende goldene Schatz in der Tiese vor dem Auge des nur die bunte Obersläche erblickenden Freundes.

Noch Eins fam hinzu, das Urtheil Herders über den jugendlichen Goethe fritischer und schärfer zu stimmen als sonft vielleicht der Fall gewesen wäre. Seit der Abreise von Riga befand er sich in einem Umbildungsprocesse, ber eben jett in Strafburg in Folge ber jungften Erlebniffe und Berwickelungen, unter ben Prufungen der Krankheit und Ginsamkeit in ein neues Stadium eintrat. Bewußt oder unbewußt trat ihm in dem jungen Flattergeist ein Stud feiner eigenen Geftalt entgegen, die er abzuftreifen entschloffen war. Die Stellen in seinem Reisetagebuche sind uns in guter Erinnerung, in benen er sich die gräuliche Unordnung seiner Natur zum Vorwurfe macht und ben Entichluß in sich zu befestigen sucht, die Oberflächlichkeit seines Lesens und Studirens abzulegen, alle einbildsame Boreiligfeit und Schwäche, alles Unreelle seiner Natur zu befämpfen. Er durfte glauben, seit der Rückfehr aus Paris einige Fortschritte in biesem Streben gemacht zu haben. Bon bem fortbauernden ernsten Rampf mit sich und von bem Ergebnisse bieses fein ganges späteres leben bis and Ende erfüllenden Rampfes geben jest, ftatt des abgebrochenen Tagebuches, die Briefe an feine Vertrautesten und an seine Halbverlobte reichliches Zeugniß. Um dieselbe Zeit, wo er Goethe "leicht und spatenmäßig" nennt, gesteht er von sich selbst, daß er vordem "nichts als Schaum, Citelfeit, Sprung und Laune" gewesen, voll "unendlicher Müchtigkeit, Leichtsinn und Feuer ber Jugend, gesammt Coquetterie." Borbem sei er so gewesen. Denn schon in Strafburg glaubt er gegen seine Rigger Freunde ruhmen zu durfen, daß, wie viel oder wenig ihm feine Reise auch sonst eingetragen, er doch "männlicher, reifer, entwickelter, welterfahrener, brittischer und vielleicht dreimal wärmer, statt leicht, frangofisch und unbeftändig" geworden, daß er jett reifer und gründlicher studire und sich einbilde, an Geift und Körper nervigter zu werden. In Riga sei er wie ein Fleisch im Salze gewesen; "es schmedt, es ift aber nicht saftiges, gutes, natürliches, gesundes Fleisch. Meinen Charafter zu bilben, ift mein Werk auf der Reise - - "1). Und immer wieder, zwischen foldem Rühmen, weiß

<sup>1)</sup> LB. III, 84. 93. 139. 264. 270 (A, III, 112. 113; C, II, 21; Wagner I, 36).

er, daß die meiste Arbeit noch zu thun ist. Der Geliebten wenigstens, beren Bild seinen Muth und seine Entschlüsse belebten, darf er es nicht verhehlen: "Meine eigenen Mängel und Fehler, an denen ich selbst Schuld bin, könnten mich bis zur Tollheit melancholisch machen, wenn nicht mein zweiter Gedanke immer der wäre: hole nach!"

Einen unbedingt erfreulichen, harmonischen Eindruck tann biefer Mann. ber felbst von ben "gräulichen Diffonangen" redet, in die seine Meugerungen zuweilen ausklingen möchten, auch auf den gunftigft gestimmten Betrachter nimmermehr machen: aber die ernst sittliche Natur, die rastlos in ihm waltet, wird auch der abgeneigteste zu achten sich nicht entbrechen können. moralische Natur und eine padagogische war er. Mit seinem "Enthusiasmus, junge Beifter zu finden, die bildbar find", hatte ber Mann, ber fo icharf seine eigenen Sehler fühlte und mit ihnen rang, jedes bentbare Recht, bem bilbbarften und erziehungsbedürftigften Beifte, der ihm noch je begegnet war, bieselben Borwurfe zu machen, die er einst felber, nicht ohne Empfindlichkeit, von Samann bekommen hatte. Er that es feineswegs immer in wohlthuender. ruhig gutiger Beife. Gein fritischer Benius hatte nun einmal immer ben Damon des "Widersprechungsgeistes" sich zur Seite. Derselbe mochte dem beschränkten, sanften, treuberzig empfänglichen Jung gegenüber gurudgebrängt werden: die lebhafte Vordringlichkeit, die vorschnelle Recheit Goethes forderte ihn heraus. Der Darstellung in bes Letteren Selbstbiographie läft fich nichts abbingen, nichts seinem Zeugniß bes unendlich Ginnehmenden und Beiftreichen in Berbers Gesprächen, aber auch nichts ber Bemertung, daß er beffen "widersprechenden, bitteren und bissigen Sumor" überwiegend gefunden. Sat er es doch dem verehrten Manne unmittelbar nach der Strafburger Beit brieflich gestanden, daß es ein wenig "Hundereminiscenz" fei, womit er fic an das Strafburger Zusammensein erinnere, und daß gewisse Striemen ihn noch immer judten "wie frisch verheilte Wunden bei Beranderung des Wetters" 1). Und wie viel nun endlich — auch das hat Goethe nicht verschwiegen - wie viel von jenem zunehmend immer bitterer werdenden humor ift nicht auf Rechnung des immer unbehaglicher werdenden Zustandes des hingehaltenen, gequälten, durch förperliche Leiden und Schmerzen gereizten Mannes zu stellen! Da rühmt benn nun der zuverläffige Zeuge vor Allem bie große Standhaftigkeit und Geduld, mit welcher der Batient all' die schmerzhaften Vornahmen, die im Gefolge der Operation waren, ertragen habe, und er bezeugt weiter, wie bann wieder, nach bem Miglingen der Kur, feine melancholische, ja grimmige Resignation etwas wahrhaft Erhabenes gehabt habe, wodurch er sich die Berehrung derer, die ihn schauten und liebten, für immer zu eigen gemacht habe. Go viel gewann Berber feiner Natur ab; der Rest natürlich war Ungeduld und Mismuth und wechselnde Laune, -

<sup>1)</sup> A, I, 36.

um so verzeihlicher, ba er sich immer mehr zur läftigsten Unthätigkeit und Langeweile durch seine Aerzte verurtheilt sah. Das Alles ift von Goethe bezeugt, und das Alles bestätigen die Strafburger Briefe. Anfangs voll Buversicht, voll helbenmuthigen Sumors, verlaufen fie zulett in dumpfe, von einzelnen ichweren Scufzern unterbrochene Resignation, ichlagen sie zwischendurch alle Tone vom gehobenften bis jum gedämpftesten an. Es ift anfangs jo ichlimm nicht gemeint, wenn er sich einen Augenpatienten nennt, ber "mit gesunden Gliedern und versauertem Bergen dasite"; es sind gunächst nur einzelne Miglaute, wenn er die "Wolfe der Bufte" entschuldigt, die fein Brief vielleicht mitbekomme - allmählich jedoch wird die Wolke dichter; auch in den Briefen an die Geliebte will es ihm nicht mehr gelingen, ben Hoffnungsgedanken Raum zu ichaffen vor den bojen Ahnungen feiner ermattenden Seele, die gang "eine Sohle dunkler Traume" geworden ift. Run vergleicht er fich mit dem franken, aus feinem Schlafe erwachenden Lear; nun wehrt er dem Grame feines Mädchens mit dem bitteren Borte, er habe keinen Gram, nur Galle nöthig; nun fundigt er seinen Lieben in Darmstadt an, daß er ihnen "nur die Trümmer seiner selbst" gurudbringen werde, und feufat: "hätte ich doch nicht gedacht, daß auch die Stimme verginge, wenn feine Lust und Luft zu singen ba ift!" Wir seben es biesen späteren Briefen an, daß es so ift, wie er zulett selbst fagt: auch wo sie icherzen, icherzen fie mit gezwungener Miene, fie find nur geschrieben, um nicht durch Schweigen zu beunruhigen und werden daher mit allerlei "Grimaffen und Gauteleien" angefüllt. Und hier einmal werden wir bem Mädden boje, das, durch den falten, fünstlichen Ton dieser Briefe verstimmt. noch zweimal zu guter Lett sich aufs Schmollen verlegt. Ganz sicher, sie wird es ihm abgebeten haben, sie wird in Mitgefühl zerflossen sein, wenn fie die Antwort las: "Bin ich benn so ungludlich, daß Niemand, keine freundschaftliche Seele, meinen Zustand auch nur sofern fühlt, um, ohne daß ich schreie und wimmere, es glauben zu konnen, einem solchen Menschen muß es da fehr wehe thun?" und weiter: "Bielleicht werden Sie, wenn Sie bie Narben meines Schmerzes mehr in meinem gangen Bejen als am unglücklichen Auge feben, aledann die Barmberzigkeit haben, ohne daß ich Trauerlieder anstimme, was ich nicht kann und will, mich zu bedauern." Bon dem Mitgefühl aber, zu dem uns diese Worte herausfordern, ift die Achtung unzertrennlich, die uns die Fassung des Mannes einflößt. Immer fehrt in diesen Strafburger Briefen der troftende Gedanke wieder: "wer weiß, wozu das gut ift!" und die auf die Frage antwortende Zuversicht: "in ber Boble ber Ginsamkeit werden Geelen geprägt und Charaktere bewährt."

Es konnte nicht ausbleiben: auch Goethe ersuhr in erster Linie eine moralische Sinwirkung durch den Verkehr mit Herder. Unmittelbarer als auf irgend einen anderen Theil seines Lebens paßt auf diesen das Motto seiner Selbstbiographie: ò un dapeiz ärdpwaroz or maideverai.

Daß Herber, mehr ohne Zweifel als es gerechtfertigt war, ben Ginundzwanzigjährigen als ein Rind und als einen Schulknaben behandelte, bas hat diesen zum Manne gemacht. Daß er ihn öfter und grausamer tadelte als billig war, das hat diesen, wie er es voll anerkennt, zu heilfamer Gelbst= erkenntniß und zur Anstrengung seiner besten Kräfte geführt. "Ich war." jagt der föstliche Mann, nachdem er von der fritiklosen Ueberschätzung des Unbedeutenden und der Selbstberauschung gesprochen, wie sie in dem Bleimichen Kreise herrichte, - "ich war in meinem Kreise so ziemlich auf dem Wege, in ein ebenfoldes wechselseitiges Schonethun, Geltenlaffen, Beben und Tragen zu gerathen." "Und so hatte ich von Glüd zu sagen," fährt er fort, "daß durch die unerwartete Bekanntichaft mit Herder Alles, was in mir von Selbstaefälligkeit, Bespiegelungeluft, Gitelkeit, Stolz und Sochmuth ruben ober wirken mochte, einer sehr harten Brüfung ausgesetzt ward, die in ihrer Art einzig, ber Zeit feineswegs gemäß und nur besto eindringender und embfindlicher war". Zugleich gedemüthigt und gespornt, zugleich geduckt und gehoben wurde der angehende Dichter. Hier fand er einen Mann vor fich, gegen beffen Superiorität feine Einwendung erhoben werden fonnte. Gein Schelten und Tadeln mußte ertragen werden, denn seine schönen und großen Eigenichaften, seine ausgebreiteten Renntnisse, seine tiefen Ginsichten wirften wie ein Bann, dem man fich nicht entziehen konnte. Getheilt zwischen Reigung und Berehrung fur ben Mann und zwischen bem Migbehagen, bas er in ihm erwedte, befand sich Goethe in einem Zwiespalt, wie er ihn nie zuvor empfunden hatte. Dem fruchtbarften, der fich denken läßt. Alles bas fagt er uns selbst in Dichtung und Wahrheit und sagt es uns so beutlich, daß wir und völlig in feinen Zuftand zu verseten im Stande find. Bir erfahren nichts Anderes, sondern find nur in der Lage einen unmittelbaren Ginblid in jene zwiespältige Stimmung zu thun, wenn wir lefen, wie er fich barüber mit der liebenswürdigsten Offenheit demnächft gegen den Urheber fo vielen Mißbehagens aussprach, der schriftlich, in Briefen voll Nieswurz, fortfuhr, seinen jungen Freund zu behandeln wie er ihn vorher mündlich behandelt hatte. Man möchte fagen: Sokrates und Alkibiades — wenn die Belehrung dieses Sokrates methodischer und der Geift dieses Alfibiades nicht so viel edler und tüchtiger gewesen ware als ber bes Atheners. Er fühlt die Streiche scharf, die er erleiden muß - allein es thut nichts, er weiß dann boch wieder "seinen Genius mütterlich mit Eroft und Soffnung zu ftreicheln." Er frummt sich unter ber Beißel bes Berberichen Spottes, aber er verehrt barum doch in dem icarfen Kritiker sein Orakel, seinen Meister, ja die Sonne, um die er sich gern als treuer Planet herumbewegen will. All' die Borwürfe und die Spiten, die er hat hinnehmen muffen, haften in feinem Gedachtniß und wurmen ihn, aber wie er sich bagegen sträubt, so machen sie ihn boch nachdenklich; fo leicht läßt er sich nicht abschütteln; durchdrungen wie er von dem Werthe des Mannes ift, fährt er fort, sich ihm demuthig und doch selbst= bewußt in die Arme zu werfen. "Ich lasse Sie nicht los. Ich lasse Sie nicht! Jacob rang mit dem Engel des Herrn. Und sollt' ich lahm darüber werden!" Dan mag sich immersort streiten, ob dies Verhältniß ehrenvoller für Goethe oder sür Herder ist; die Entscheidung darüber fällt schwer: unzweiselhaft ist, dieses Zusammentressen der Beiden bezeichnet einen der fruchtbarsten Momente der aussteigenden Litteratur, ja die eigentliche Geburtsstunde der neuen über Alopstock und Wieland hinausweisenden deutschen Poesie. "Bas die Fülle dieser wenigen Wochen anlangt" — heißt es in Dichtung und Wahrheit mit Bezug auf die erste, fruchtbarste Zeit des Zusammenseins — "tann ich wohl sagen, daß Alles, was Herder nachher allmählich ausssührte, im Keim angedeutet ward, und daß ich dadurch in die glückliche Lage gerieth, Alles, was ich bisher gedacht und gelernt hatte, zu complettiren, an ein Höheres anzuknüpsen und zu erweitern."

Manches Einzelne, Geringeres und Wichtigeres aus den Herberschen Mittheilungen hebt Goethe hervor. Wir können den Versuch machen, es zu ergänzen und so zugleich mit der Einwirkung auf Goethe uns den Thätigkeits= und Gedankenkreis Herders während der Straßburger Zeit vergegenwärtigen.

Eifrig hatte er in Gutin an der Plastik gearbeitet; noch vor Ftalien, wohin ihn ja die Reise mit dem Prinzen führen sollte, hoffte er mit dem Bücklein fertig zu werden. Bis in den dritten Abschnitt, der sich anschieft, die Bedeutung der plastischen Formen an dem lebendigen menschlichen Körper zu studiren, war er gelangt: da "brach die Reise"?). Aber die Jdeen des Buches ließen ihn nicht los; sie begleiten ihn nach Darmstadt, nach Mannsheim, nach Straßburg und von da wieder zurück nach Bückeburg<sup>3</sup>). Jener Eine Hauptsatz der Plastik, im Gesichte sei Traum, nur im Gesühle Wahrheit, wer mit tausend Augen ausgerüstet ohne Gesühl, ohne tastende Hand sei, bleibe zeitlebens in Platons Höhle — dieser Sax wurde in jeder Weise von ihm gewandt und angewandt. Wie Merck, so bekam ihn Goethe zu hören, und es hatte daher den Sinn eines Vorwurses, wenn diesem immer wieder gesagt wurde, es sei bei ihm "Alles nur so Blick." "Fetzt versteh' ichs," schrieb viele Monate später Goethe, "thue die Augen zu und tappe" <sup>4</sup>).

Aber weiter zu schreiben an bem Wertchen war Herber in Straßburg unmöglich. Straßburg, von wo sich doch Goethe die lebendige Anschauung deutscher Baukunst holte, schien jenem ganz und gar kein Ort, um zu "plastiken" 5).

<sup>1)</sup> A, I, 28. 36.

<sup>2)</sup> An Hartknoch, LB. III, 26 oben, beziehe ich auf die Plastit; vgl. Hartknoch an Herber, ebendas. S. 34. Für die Beschäftigung mit der Plastit in Eutin ferner: LB. III, 84 (vgl. 81); Prinz Peter an Herber C, III, 281; Herber an v. Hahn bei Lisch a. a. D. S. 94; LB. III, 44, die Notiz über die Benutung der Bibliothek auf dem Schlosse.

<sup>8) 23.</sup> III, 64. 65. 116; A, III, 90.

<sup>4)</sup> A, I, 40, vgl. Plastif S. 11. 11. 14.

<sup>5)</sup> An Hartknoch, LB. III, 84.

Eine andere Arbeit, die länger geruht, von der er aber doch auch mit Merck geredet hatte, mochte eber mit den Gulfsmitteln, welche die Strafburger Bibliothet bot, ein Stud weiter gefordert werden, - Die bebräische Archaologie. Da fitt er von Mitte September bis in den November hinein unter einem Saufen von Buchern und fpinnt Sypothefen über jenes Schöpfungelied. dessen hieroglyphischen Werth und dessen vormosaischen Ursprung er schon pordem erkannt hat. Gin Ginfall fest ihn in Feuer und Flamme, er glaubt entbedt zu haben, glaubt handgreiflich nachweisen zu fonnen, daß biefes Stud in einer viel älteren als der hebräischen, in der orientalischen Ursprache ichon ben Aegyptern befannt gewesen, und daß diese daraus ihre ganze Glaubensund Götterlehre geschöpft haben. Er jagt diesem und "hundert neuen Gebanten" nach - er wirft fich, uneingebent feiner eigenen Warnung, baf es mit dem bloken Blid, mit dem Herumspazieren und Dreinguden nicht gethan fei, "gang gräulich unter Juden und Arabern, Aegyptern und Aethiopiern, Syrern und Samaritanern umber", und findet fich mitten in diefen Untersuchungen durch die Antwort aus Gutin gestört, und muß sich nun doch wieder fagen, daß er nichts Rechtes ertappt habe, daß er Schatten und Bespenftern nachlaufe, zu weit weg, als daß sie sich greifen liegen 1). Wie bem sei: auch hiervon wird Manches für Goethe abgefallen sein, bessen kritische Forich- und Neugier fich längft icon auf die mosaische Urfunde, überhaupt auf die Bibel geworfen hatte. Wir erfahren nicht, ob er sich etwa durch Herder zu der demnächstigen Publication der "Zwo biblischen Fragen" ermuntert fand, oder ob diese sinnreichen Retereien zu denen gehörten, die er vor bem gefürchteten Meister auszuframen Bedenken trug. Immerhin wird er auch hier feine Gedanken "an ein Soberes anzuknupfen" Belegenheit gefunden haben. In das Innere jener unfertigen und dämmerigen Untersuchungen hat Herder den Jüngling wohl taum eingeweiht, aber über den Beift der hebräischen Dichtkunft hat er ihm das Licht gegeben, das ihm selbst darüber aufgegangen war, und die ältesten Urkunden hat er ihn als Boefie verstehen gelehrt, - bas Beste also von jener "Archäologie des Drients" hat er ihm ohne Zweifel mitgetheilt.

Als diese Archäologie nun aber ins Stocken gerieth, da gelang es Herder trot aller Qualerei noch einmal, auf seinem Krankenstuhle, sich zu einer anderen Arbeit zu concentriren. Ein alter Borsat wurde ausgeführt. Nichts Erwünschteres konnte ihm, der sein Nachdenken so frühzeitig der Sprache zusgewendet hatte, kommen, als die Aufgabe der Berliner Akademie: En supposant les hommes abandonnés à leurs facultés naturelles, sont ils en

<sup>1)</sup> Kurz nachbem er 5. September, LB. III, 85, an Hartknoch geschrieben, daß er in seiner gegenwärtigen Situation an die Archäologie nicht benken könne, sesselle ihn bennoch die Arbeit. Er schreibt barüber an Merck, ebenbas. S. 118. 200 ff. 334; an Caroline, 236; an Hartknoch, 264; an Ring, turz vor dem Ausbruche aus Straßburg; vgl. das oben angesührte Billet an Oberlin.

état d'inventer le langage? et par quels moyens parviendront-ils d'euxmêmes à cette invention? 1) Auf ben Innendedel eines seiner Rigaer Excerptenhefte hatte er sich die Aufgabe und den von der Afademie festgesetzten Einlieferungstermin notirt. Schon aus Nantes ichreibt er an Sartknoch, daß er sie nächstes Sahr zu bearbeiten gedenke. "Eine vortreffliche, große und wahrhaftig philosophische Frage," sett er hinzu, "die recht für mich ge= geben zu sein scheint"2). Der Ablieferungstermin, der 1. Januar 1771, ftand unmittelbar vor der Thur. Da, in wenig Wochen, schreibt er die schöne Abhandlung über ben Urfprung ber Sprache. Bielleicht nicht gang wörtlich ist es zu nehmen, wenn er, in der Unzufriedenheit mit der, Anfang 1772 gedruckt vor ihm liegenden, in der Absicht, die Mängel der Arbeit zu entschuldigen, an Nicolai schreibt, daß sie "flüchtig, in Gile, in den letten Tagen des Decembers" verfast worden. Auch sie vielmehr, wie die im Nachlasse enthaltenen Entwürfe zeigen, wurde nicht Ein Mal nur geschrieben, sondern zu wiederholten Malen umgegoffen. Gerade die Beschaffenheit dieser verschiedenen Niederschriften ist indeg ein Beweis für die Rurze der Entstehungszeit. Offenbar rasch hintereinander sind sie hingeworfen. Denn der Inhalt erfährt bei der mehrmaligen Redaction kaum eine Aenderung. Die ganze Masse der Gedanken ist icon in der ersten da; nur die Ordnung und Gliederung ändert sich, und der Hauptvorzug der Schlufredaction besteht, außer in der übersichtlicheren Eintheilung, in der größeren Concentration, in der markirteren Hervorhebung der Hauptpunkte, in der verkurzenden Prägnanz ber Darstellung, was doch nicht ausschließt, daß hier nach anderen Seiten bin die Fülle der Rede von Neuem überquillt und insbesondere die polemischen Bartien geflissentlich ausgeführt werden 3). Trot des mehrfachen Umarbeitens war die Schrift noch vor Weihnachten fertig und wurde anonym, mit einem Bettel begleitet, an Formen, den Secretar der Atademie, abgeschickt 4). Wie rasch Herders Geder lief, wenn er der Materie Herr war, wissen wir von den Kritischen Wäldern her. Die Materie von der Sprache war ihm durchaus geläufig. Daß er die philosophischen Aussichten, die sich bei dem Thema öffnen, "für sich selbst schon lange vorher, ehe er diese Abhandlung fcrieb, verfolgt habe", fagt er an einer Stelle einer der alteren Redactionen

<sup>1)</sup> Sie war im Jahre 1769 von der Afademie in weiterem Berfolg der 1759 gefrönten Preisschrift von Michaelis über den Einsluß der Sprache auf die Meinungen 2c. gestellt worden. Nouvelles mémoires de l'Académie, Année 1770, S. 28.

<sup>2)</sup> Auch im Reisejournal LB. II, 248 (SBS. IV, 405) erwähnt er ber Aufgabe mit Beifall.

<sup>3)</sup> Es gehört nicht zu unserem Zwede, wird vielmehr Sache des kritischen Herausgebers sein, genauer auf das Verhältniß der einzelnen Niederschriften einzugehen und etwa einzelne Partien der älteren, so weit sie Goldkörner mit sich sühren, die in der letzten, gedruckten untergesunken sind, zur Mittheilung zu bringen.

<sup>4)</sup> An Hamann, Schr. V, 8.

ausbrüdlich. Der Ueberzeugung, daß die Sprache nicht von Gott ober einem Philosophen erfunden worden, hatte er bereits in der erften Sammlung ber Fragmente (I. 99) Ausdruck gegeben; Die Sugmildiche Schrift, welche Die Göttlichkeit ber Sprache zu beweisen suchte, hatte er sogleich bei ihrem Erideinen gelesen. "Da Sukmild," idreibt er bereits am 31. October 1767 an Scheffner, "fich in die Sprachenhopothese neuerlich gemischt und es mit Rouffeau gegen Moses (Mendelssohn) aufgenommen: so hätte ich wohl Luft, auch einmal ein paar Worte öffentlich zu fagen"1). Beiträge zu einer philosophischen Sprachkunft habe er einigermaaßen in Bereitschaft — was Lambert, Abbt u. f. w. über das Thema geschrieben, sei ihm befannt. Die Aufgabe der Atademie kam ihm also wie gerufen, sie gab ihm nur Gelegen= beit, die Gedanken, die sich längst in seinem Ropfe gesammelt batten, ju formen, zu ordnen, aufzuzeichnen. Sie hing in ber Wurzel mit bem fo früh idon von ihm behandelten Thema vom Ursprunge der Poesie zusammen, und ein Theil der Argumente, mit denen er längst in dem Entwurf einer Geschichte der Dichtkunft (2B. I, 3, a, 117 ff.) den göttlichen Ursprung der Boefie bestritten hatte, brauchte nur angewandt zu werden, um ebenso gegen den göttlichen Ursprung der Sprache zu gelten. Die Aufgabe, sofern fie an dem Punkte porbeiführte, der das Berhältnif der übrigen Sinne zu dem Sinne des Gehörs betrifft, hing zusammen mit den Untersuchungen über die Natur der Sinne, welche er im Bierten Kritischen Wäldchen und in der Blaftik geführt batte. Sie bing nicht minder ausammen mit seinen Studien über die Bildung der Bölfer, und manche für dieses Werk aus Reisebeschreibungen gesammelte Notizent über die Sprache wilder Bölfer konnten als Materialien für die Sprachabhandlung verwerthet werden. Sie hing endlich zusammen mit jenen Reflexionen, die er, laut des Zeugnisses seines Reisejournals, auf Unlag feiner eigenen Bemühungen um das Berfteben und Erlernen ber frangösischen Sprache in Frankreich über den Unterschied grammatischer und lebendiger Sprachkenntniß angestellt hatte. Gine Aufgabe, wie gemacht für ihn, der mit Recht in jenem Journal von sich rühmen durfte: "tein Mensch hat mehr Anlage zur Philosophie der Sprache als ich!" Eine philosophisch = historische Aufgabe! Eine psychologische Aufgabe! Eine Aufgabe, welche genau auf ben Puntt traf, ber bie Wißbegier Berders von je am meisten gereizt hatte - "ben Ursprung beffen, was ba ift, zu erkennen, insonderheit den Ursprung menschlicher Werke und Erfindungen" -, welche nur nach eben der Methode gelöft werden konnte, die er, als es sich um den Ursprung der Dichtkunst handelte, bezeichnet hatte: "wo sich der Anfang der Dinge nicht historisch erfahren läßt, da muffen philosophische Schluffe und

<sup>1)</sup> Man könnte danach versucht sein, die Recenston in der A. D. B. X, 173 ff. über die Silfmilchsche Schrift auf Herber zuruckzuführen; ihre äußere wie innere Beschaffenheit jedoch widerlegt diese Annahme.

wahrscheinliche Muthmaagungen zu Gulfe genommen werden." Eben hier war bas burchaus ber Fall, und eben hiefur tam ihm bie finnige Biegfamkeit, die combinatorische Lebendigkeit, die genial eindringende Anschauungs- und Empfindungsfraft feiner Seele aufs Bludlichfte zu Statten. Ginen größeren Dienst hatte die Afademie ber Biffenschaft und ber Litteratur gar nicht leiften fonnen. Sie nöthigte mit ihrer Frage ben über ber Fulle feiner Been fich ins Weite und Unabsehliche verlierenden Geift Berbers, sich ins Enge und Bestimmte zusammenzuziehen, sie zwang den, der über so vielen schriftstellerischen Planen zu keiner Entscheidung gelangen, der zu keinem die nöthige Beduld in fich finden tonnte, ju einem festen ichriftstellerifden Benfum-Gerade recht, daß ihm die Zeit aufs Anappste bemessen war! Es war wichtiger, daß die Arbeit fertig, als daß fie so gelehrt, so daten- und citatenreich wie möglich wurde. Man fieht es ihr an, daß fie mit beschränkten litterariichen Sulfsmitteln zumeift aus bereitliegenden Lefefruchten und Gedachtnißichaten zu Stande gekommen ift. Trot ber mehreren Riederschriften ift fie wie in Ungeduld hingewühlt, die zu Ende eilende Saft namentlich im zweiten, weniger vorbereiteten Theile, je weiter gegen den Schluß besto mehr fühlbar, bas Ganze eines ber erstaunlichsten Zeugnisse von der Genialität des Berfassers!

Zwei Ansichten porzugsweise standen sich in Beziehung auf die Frage nach dem Ursprunge der Sprache gegenüber: die theologisch orthodore und die aufflärerisch rationalistische. Die erstere behauptete, daß die Sprache ben Menschen nicht aus ihrer eignen Befähigung und Anlage gekommen, sondern ihnen burch göttlichen Unterricht vermittelt sein muffe. Die andere bachte fich die Sprache, wie irgend eine Institution sonft, durch ausdrückliche Festsetzung, durch willfürliches Uebereinkommen der Menschen entstanden. Beide Ansichten. offenbar, waren gleich äußerlich und ließen das eigentliche Problem gleich ungelöft. Beide setten im Grunde die Sprachfähigkeit, ja, die Sprache selbst ichon voraus. Der göttliche Ursprung konnte niemals ben Uebergang von Gott zu Mensch erklären, wenn nicht Sprache und Bernunft in bem Letteren stillschweigend schon angenommen wurde. Die Entstehung durch gesellschaftliches Einverständniß drehte sich besgleichen im Rreise und war wiederum nicht ohne fcon vorhandene Sprache vorstellig zu machen. Gegen beide Unsichten baber machte Herber mit Recht Front, und namentlich die Gedankenlosigkeit ber Sprachentstehung burch unmittelbare göttliche Offenbarung bedte er in ausführlicher, burch die gange Schrift fich hindurchziehender Polemit gegen ben neuesten Bertreter dieser Sypothese, gegen Gugmilch, auf. Aber auch in einer britten Hypothese, welche bie Sache ein wenig gar zu leicht und natürlich vorstellte, konnte er nur turgsichtigen Frrthum erkennen. Rach ber sensualistiichen Theorie des frangosischen Materialismus, nach Condillac, war die Sprache ein natürliches Product unserer empfindenden Maschine. Diese empfindende Maschine tont, und dieser Ton, von anderen gleichartigen Wesen sympathetisch erwidert, bildet sich von selbst zur Sprache weiter: die Sprache ift nichts als

Entwickelung bes Schreies ber Empfindung - ihr Uriprung nicht blok nicht übermenichlich, fondern untermenichlich, nicht göttlich, sondern thierisch. Dem gegenüber, unter gleichzeitiger Abweisung auch ber Neben- und Hülfshupothesen. die in der Einrichtung der Sprachwertzeuge oder in der Reigung der Rachahmung ber Naturichalle bas Sauptwort bes Rathfels zu finden meinten. gegenüber, besgleichen, bem unsicher bin und ber ichwankenden, eklektisch pragmatifirenden Naturalismus Rouffeaus - bem Allen gegenüber fett Berder auseinander, wie die menschliche Sprace in unserer geiftigen Natur, wie sie gerade in demienigen wurzle, was den Menschen specifisch vom Thiere unterscheide. Auf diesem durchgreifenden Artunterschiede bes Menschen vom Thiere liegt das Sauptgewicht seiner ganzen Abhandlung. Damit scheidet er fich gleich fehr von Condillac, der die Thiere zu Menschen, wie von Rouffeau. ber die Menschen zu Thieren gemacht habe. Bon hier aus will er nicht etwa eine neue, wahrscheinlichere Hypothese — wie die Akademie gefordert aufstellen, sondern "wie die festeste philosophische Wahrheit" die Nothwendigkeit ber Sprachentstehung erweisen. Wie wir ihn überall, auch in seiner Aefthetif, zwischen dem Naturalismus der französisch-englischen und dem Rationalismus der deutschen Philosophie getheilt fanden, so auch hier. Mit jener giebt er eine natürliche Erklärung, aber mit dieser sucht er das Brincip der Erklärung in der Bernunft. Underwärts bleibt er dabei in einer dualistischen, eklektischen Dentweise hängen. Diesmal trägt ihn die Natur des Problems über folche Halbheit oder solchen Widerstreit hinaus. Die Sprache ist in der That ein Natürlich-Geiftiges. Wie die Sache, jo die Erflärung, und hier eben deshalb ift es Herder, wie kaum jemals wieder, gelungen, den fpringenden Punkt zu treffen, hier, wie sonst in wissenschaftlichen Dingen nirgends, hat er nicht blok einzelne Materialien herbeigeschafft, sondern einen tragenden Grund zum weiteren Bau gelegt.

Den Thieren, so entwickelt er, ist ein gewisser Grad der Wechselverständigung, also eine Art thierischer Sprache unmittelbar natürlich: es ist einsach das Resultat ihres lebendigen Mechanismus, ihres Instinktes. Mit dem Menschen dagegen ändert sich die Scene völlig. Von Natur und durch Instinkt hat der Mensch gar keine Sprache — denn gewisse tönende Empfindungslaute, die er mit den Thieren gemein hat, sind noch gar nicht menschliche Sprache. Mensch ist er dadurch, daß bei ihm, dessen Sphäre die ganze weite Welt ist, an die Stelle des Instinktes, zu dem sich die Borstellungskräfte der Thiere, wegen ihrer Beschränktheit auf einen engen Wirkungskreis, zusammenziehen, die freie Besinnung, der Verstand oder die Vernunst tritt. Wohlgemerkt: nicht eine einzelne geistige Kraft neben anderen Kräften, sondern die gesammte Einrichtung aller menschlichen Kräfte, der Charakter der Menscheit als solcher, der durchgehende, vom sinnlichsten Empfinden bis zum deutlichsten Denken durchgehende Zug des menschlichen Wesens soll damit bezeichnet sein. Vermöge dieser seiner "Besonnenheit" — das ist der Ausdruck,

welcher Berber am bezeichnendsten icheint - ift ber Menich im Stande, auf den Bilbern der Außenwelt absichtlich zu verweilen und einzelne Merkmale abzusondern, durch die er sich die Gegenstände "zum Anerkenntniß" bringt. Durch diese im Gedächtniß aufbewahrten Merkmale werden ihm die Dinge gu etwas in feiner Seele fest Bezeichnetem. "Das erfte Mertmal ber Befinnung war Wort der Seele, und mit ihm ist die Sprache erfunden." Jedes solches Merkmal für die Dinge ist ein innerliches Merkwort und die ganze menschliche Sprace eine Sammlung folder Merkworte. Der Gindruck 3. B., ben etwa ein Schaf auf den Menschen macht, zieht sich zusammen in ein besonders frappantes Merkmal; es mag bas Bloten bes Schafes gewesen sein, was fich von allen anderen Eigenschaften bes Beschauens und Betaftens am eindrucksvollsten losrik, und daran daher erkennt er es nun ein für alle Mal wieder: das Schaf ist für ihn das Blökende; so existirt es fortan in seiner Seele als ein Name, ein Wort. Dergestalt hatte Sprache, fraft der Eigenthumlichkeit der menschlichen Natur, entstehen muffen, auch wenn der Mensch einsam, außer aller Gesellschaft gewesen ware. Auch ungesprochen wurde es Sprache gegeben haben. "Sie war," fagt Berber, "Ginverständniß ber mensch= lichen Seele mit sich selbst, und ein so nothwendiges Einverständnik als der Mensch Mensch war."

Und er zeigt nun weiter, wie die Natur felbst dem Menschen zu Sulfe fam, um dieses Erhaschen von Merkmalen gerade an den Laut zu knüpfen und so die innere Sprache zur äußerlichen, tonenden zu machen. Er zeigt, wie sich die Objectenwelt am eindrucksvollsten eben dem Gehore fundgiebt und wie daher das erste Wörterbuch aus den Lauten der Welt gesammelt wurde. Die tonende Welt aber erscheint dem sinnlichen Menichen als lebend und handelnd; er personificirt die Natur; was ursprünglich Verbum war, wird Nomen, und das Nomen wieder wird geschlechtlich unterschieden: in die Anfänge der Sprache zeigen fich die Anfänge von Mythologie und Poefie verwoben. Unfer Erklärer kömmt auf fein altes Lieblingsthema, auf den Zusammenhang von Sprache und Boesie; er wiederholt und er ergänzt zugleich die Auseinandersetzungen seiner Fragmente. Die erfte Sprache, meint er, war nichts Anderes als eine Sammlung von Elementen der Poefie, ein "Wörterbuch der Seele, was zugleich Mythologie und eine wunderbare Epopoe von den Handlungen und Reden aller Wesen ift, — eine beständige Fabeldichtung mit Leidenschaft und Interesse" - sie war und blieb noch lange eine Art Gefang, woraus dann allmählich die älteste Boefie und Musik sich berausbildete.

Noch Eins bleibt sofort unserem Spracherklärer zu erklären übrig. Nämlich: nicht alle Gegenstände tönen ja. Woher nun dem Menschen die Kunst, was nicht Schall ist, in Schall zu verwandeln? was hat die Farbe oder das Runde mit dem Namen gemein, der aus ihnen so natürlich entstehe wie der Name Blöken aus dem blökenden Schafe? wie hängt Gesicht und Gehör, Farbe und Wort, Duft und Ton zusammen? Die Antwort Herders ift sinnreich und überzeugend. Bulett fliegen die verschiedenen Sinne doch in Gins zusammen, und bei bem unentwidelten Menschen am meiften: allen Sinnen liegt Gefühl zu Grunde, dem Gefühle ift es unmittelbar naturlich, fich im Laute zu äußern; sobald baber biefes Geficht, durch welches einzelnen Sinnes Bermittelung es auch fei, jum "Deutlichen eines Merkmales" erhöht ift, so ift bas Wort zur äußeren Sprache ba. Ebenso fein wie anschaulich weift Herber nach, wie das Gebor in jeder Beziehung ein mittlerer Ginn ift. ber fich eben beshalb am besten zum Uebersetzer für alle übrigen, zum Universalorgan der Verständigung für gefühlte und verdeutlichte Vorstellungen eigne. Als zum Beispiel. Das Gebor läft die zu dunteln Mertmale bes Taftfinnes, ebenjo die zu feinen Merkmale des Gefichtsfinnes liegen - es ergreift die mittleren, die Durchschnittsmerkmale, und darauf gerade kommt es an. Der Taftsinn ift zu finnlich überwältigend, der Gesichtssinn zu falt und gleichgültig - auch in diefer Sinsicht halt ber Gehörssinn die Mitte und eignet sich also auch dadurch zum "Sprachsinn". Der Tastfinn wirkt zu momentan und der Gesichtssinn stellt uns Alles auf einmal auf einer unermeklichen Tafel als ein Nebeneinander bar: bas Gebor bagegen gablt uns einen Ton nach dem andern in die Seele, es ift der faklichste, weil im Elemente bes Successiven wirkende Sinn.

Den aus dem geistigen Charakter und der sinnlichen Organisation des Menschen geführten Beweis für die Nothwendigkeit des menschlichen Ursprungs der Sprache unterstützt endlich ein Blick auf die wirkliche Beschaffenheit der Sprache. Vor Allem die älteren, ursprünglicheren Sprachen, verglichen mit den jüngeren, entwickelteren, müssen als Zeugen dienen. An Beispielen wird die Energie jener älteren Sprachen, durch Gehör und Gefühl die Gegenstände zu charakterisiren, durch fühne Metaphern die Empfindung eines durch die Empfindung eines anderen Sinnes auszudrücken, nachgewiesen. Es wird gezeigt, wie natürlich damit der lebersluß an Synonymen zusammenhängt. Es wird als unzweiselhaft ausgesprochen, daß abstracte Begriffe von keiner Sprache anders als auf der Grundlage sinnlicher Eindrücke, so wie sinnliche Eindrücke nicht anders als auf der Grundlage von Ton und Gefühl zur Bezeichnung gebracht werden, und endlich der Satz entwickelt, daß, je ursprüngslicher eine Sprache, desto weniger Grammatik in ihr sei.

Die Akademie hatte jedoch ihre Frage auch dahin gerichtet, durch welche Mittel die Menschen, sich selbst überlassen, zur Erfindung der Sprache hätten gelangen können. Dieser zweiten Frage will der zweite Theil der Herdersichen Abhandlung Genüge thun. Allein die Fassung, die unter seinen Händen das ganze Problem erhalten hatte, machte ihm die genaue Beantwortung dieser zweiten Frage unmöglich, indem sie sie überflüssig machte. Bon Erfindung der Sprache konnte im Grunde für denjenigen nicht die Rede sein, dem die Sprache ein nothwendiges Erzeugniß, ein unausbleiblicher Aussluß der mensch-

lichen Natur war. Auch von Mitteln der Ersindung also konnte für ihn nicht die Rede sein. Er mußte die Frage ein wenig biegen und der versänderten Frage auch die Antwort anpassen. Ist die Sprache mit der Existenz des Menschen, mit seiner Organisation und seiner Stellung im Universum unmittelbar gegeben, so kann es sich höchstens noch um die fortschreitende Entwickelung der Sprache und um die diese Entwickelung begünstigenden äußeren Umstände handeln. Und dies in der That bildet das Thema des zweiten Theiles unserer Abhandlung.

Entwickelung der Sprache, so zeigt er zuerst, ist durch eben die Natur des Menschen nothwendig bedingt, die den Grund der Entstehung der Sprache enthält. Kraft seiner Besonnenheit ist der Mensch ein in beständigem Fortschreiten begriffenes Geschöpf. Wenn doch der erste Moment der Besinnung des Menschen nicht ohne Wort der Seele wirklich werden konnte, so werden alle Momente, alle Zustände der Besonnenheit in ihm sprachmäßig; seine Kette von Gedanken wird eine Kette von Worten; indem er denkend, d. h. im besonnenen Gebrauche seiner gesammten Seelenkräfte, sich stetig fortbildet, so bildet er eben damit zugleich seine Sprache sort.

Entwickelung der Sprache, so zeigt er zweitens, ist dadurch bedingt, daß der Wensch ein gesellschaftliches Geschöpf, und daß daher die Entwickelung des Einzelnen gebunden ist an die Entwickelung des ganzen Geschlechts. Durch Unterricht und Erziehung wächst der Einzelne in die Denkart einer Familie, eines Stammes hinein. Familiendenkart wird Familiensprache, und durch Lehren und Lernen wird sie reicher und methodischer.

Entwicklung der Sprache, das ist ihm ein drittes "Naturgeset", wird durch die nothwendig ersolgende Trennung des Menschengeschlechts in unterschiedene Nationen herbeigeführt. Der Mensch ist dazu geartet und bestimmt, überall auf der Erde zu wohnen. Unter dem Einslusse verschiedenen Klimas und verschiedener Lebensweise entstehen Eigenheiten der Aussprache, Eigensheiten des inneren Sprachcharakters; verschiedene Nationen, verschiedene Sprachen; — "die Sprache wird ein Proteus auf der runden Oberfläche der Erde."

Entwickelung der Sprache, damit schließt er, findet endlich im höchsten Sinne auf Grund der nach einem höheren Plane vor sich gehenden einheitlichen Entwickelung des ganzen Menschengeschlechts statt. Herders Sprachphilosophie, auf seiner Philosophie vom Menschen beruhend, läuft aus in eine
Philosophie der Geschichte. Kein Gedanke und keine Handlung des Individuums, die nicht auf die ganze Gattung und auf den Fortschritt der ganzen
Gattung wirkten. Sine von Sinem Punkte — dem ersten Menschenpaare —
beginnende Kette der Bildung und eben damit Sine sich in vielen Nationalsprachen besondernde Menschensprache; alle Sprachen Sin progressives Ganzes,
und die Sprache also von diesem Gesichtspunkte aus "Eine Schapkammer

menschlicher Gedanken, wo Zeder auf seine Art etwas beitrug, Eine Summe der Wirksamkeit aller menschlichen Seelen!" —

Auf nur wenig mehr als zweihundert Seiten welch' ein außerordentlicher Reichthum von Gebanken! Es war eine Saat, welche ebenfo ihre Früchte tragen follte, wie die neuen Gesichtspunkte, welche der Verfasser auf dem Gebiete der afthetischen Kritit in die Welt geworfen hatte. Die Berberiche Abhandlung über ben Urfprung ber Sprache, indem fie bie einseitigen alteren Supothesen für immer beseitigte, legte ben Grund zu einer echten Philosophie ber Sprace. Als fpäter Wilhelm v. Humboldt die Probleme, welche in ber Natur der Sprache liegen, in der eingehendsten Weise von Neuem erörterte. ba ftand er doch mit dieser Erörterung durchaus auf den Schultern Herders. Er wiederholt den Berderichen Grundgedanken. Auch ihm ist der Menich "ein singendes Geschöpf, aber Gedanken mit den Tonen verbindend", auch ihm die Sprache "die natürliche Entwickelung einer den Menschen als solchen bezeichnenden Anlage", das "Wert des Vernunftinstinktes", wobei auch ihm Diefer Bernunftinstinkt nicht eine einzelne Seelenkraft, sondern die in einer bestimmten Richtung wirkende Totalität der Menschennatur ift. Er wiederholt besgleichen den abschließenden, geschichtsphilosophischen Gedanken Berders. Seine berühmte Einleitung in die Rawisprache trägt die Ueberschrift: "Ueber die Berichiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Ginfluß auf die geistige Entwickelung bes Menschengeschlechts", und als die höchste Aufgabe ber allgemeinen Sprachtunde bezeichnet er es, die icheinbar unendliche Mannigfaltigleit der Sprachen einheitlich zu überschauen "und durch alle Umwandlungen ber Geschichte hindurch bem Gange ber geistigen Entwickelung ber Menschheit an ber Sand ber tief in dieselbe verschlungenen, fie von Stufe zu Stufe begleitenden Sprache zu folgen". Er wiederholt die Gedanken Herders - er vertieft, er verseinert, er bestimmt, er flärt sie, er bentt das von jenem gleichsam athemlos Gedachte mit ruhig verweilender Umsicht zum zweiten Male nach und durch. Gestützt auf die scharffinnige Analyse, welche mittlerweile Kant von der menschlichen Erkenntnisweise, und auf die glänzende Darstellung, welche Schiller von dem Gesammtgehalt bes menschlichen Wefens gegeben hatte, konnte er bis zu den tiefer liegenden Elementen und Bergängen der Sprachschöpfung zurückbringen und überdies die von Herder zumeist auf der Grundlage Leibnitischer Ideen errichtete neue Wissenschaft der Sprachphilosophie mit der fortgeschrittenen wiffenschaftlichen Denkweise unseres Jahrhunderts vermitteln. Vor Allem endlich ftand ihm ein unendlich reicherer Schatz von sprachlichen Ginzelkenntniffen zu Gebote, als seinem auf die elementarste Renntniß namentlich des Hebräischen und auf dürftige Angaben von Missionären und Reisebeschreibern angewiesenen Vorgänger. Ein weiterer Fortschritt ist seitdem durch den immer machsenden Ueberblick und die fortgesette Durchforschung des Rosmos der Sprachen, so wie andererseits durch

die Aufmerksamkeit auf die physiologischen Bedingungen der Spracherzeugung gewonnen — allein nur um so ehrenvoller für Herder, daß er bereits ohne diese empirischen Unterlagen, in Kraft seiner genialen Intuition und lebens digen Combinationsgabe die wesenklichen Elemente der Erklärung sicher und richtig zu ergreisen im Stande war.

Goethe erzählt, daß ihm Berder das Manuscript seiner Abhandlung beftweise mitgetheilt, und daß er dieselbe "mit großem Bergnügen und zu seiner besonderen Kräftigung" gelesen habe. Er fügt bescheiden, aber ohne Zweifel wahrheitsgetreu hinzu, daß ihm die ganze Frage fern gelegen, daß er ihre eigentliche Bedeutung kaum zu würdigen gewußt und weder im Wissen noch im Denken hoch genug gestanden habe, um über die gegebene Antwort ein Urtheil zu begründen. Die besondere Kräftigung, die er durch die Lecture erfuhr, begreift sich nichtsdestoweniger vollkommen. Er hat nachweislich die Fragmente zur neueren deutschen Litteratur erst nach dem Strafburger Aufenthalt, er hatte sicherlich bisher auch die Kritischen Wälder noch nicht gelesen 1). Die Abhandlung über den Ursprung der Sprache war das Erste. was er von Herder las — aber in dieser Abhandlung war der ganze Herder. "Ich ward," so faßt Goethe den Hauptgewinn seines Verkehrs mit Berder ausammen, "ich ward mit ber Boesie von einer gang anderen Seite, in einem anderen Sinne bekannt als bisher;" die hebräische Dichtkunft, die Volkspoesie, die ältesten Urkunden als Poefie gaben das Zeugniß, "daß die Dichtkunst überhaupt eine Welt- und Bölkergabe sei, nicht ein Privaterbtheil einiger feinen, gebildeten Männer." Das lehrte Berder ben begierig aufhorchenden Jungling in täglichen Gesprächen. Aber dieselbe Ansicht redete aus dem Manuscripte über den Ursprung der Sprache. Hier war ja von der Sprache dasselbe gelehrt, wie von der Poesie: auch sie sei nicht etwas Ausgeklügeltes, sondern eine "Welt- und Bölkergabe!" Da war der Sat, daß Poefie die Muttersprache des menschlichen Geschlechts sei, bis zu den Anfängen aller menschlichen Rede zurückgeleitet und in diesen Anfängen zugleich die Anfänge der Poefie und Mythologie nachgewiesen. Da war auf wenig Seiten zusammengedrängt, was die Fragmente redseliger entwickelt hatten, daß "die erste Menschensprache Besang gewesen", und daß die besten Stude ber alten Poefie "Reste dieser sprachsingenden Zeiten" seien, daß es eine Aufeinanderfolge von Sprachaltern gebe, und daß sich die Sprache fortschreitend mit dem Auftreten von Dicht-, Geschichts- und Redekunft formire. Da war Art und Bedeutung der Sprache fortwährend an der in ihrem Schoofe entspringenden Poesie veranschaulicht, die Entstehung von Familien- und Stammessprachen 3. B.

<sup>1)</sup> Goethe an Herber, Anfang Inli 1772, A, I, 40: "Seit vierzehn Tagen lef' ich Eure "Fragmente" zum ersten Male". Die von Loeper (Anm. 354 zu D. u. W.) für die frühere Lectüre der Wälder aus Goethes Schreiben an Deser vom 14. Februar 1769 angeführte Stelle ist nicht beweisend; sie klingt vielmehr ganz, als ob der Briefsteller nur die spöttischen Recensionen der Klotzianer gelesen hätte.

burch ben Hinweis erläutert, wie "fast in allen kleinen Nationen aller Welt= theile, so wenig gebildet fie auch sein mogen, Lieder von ihren Batern, Gefange von den Thaten ihrer Borfahren" ihren gangen Sprach= und Bilbungs= ichats enthalten. Damit war das große Thema von dem Werthe der Bolkslieder und ber Boefie "ber Bilben" berührt; die beften Beispiele für das Berfahren der sprachbildenden Kraft, alle Eindrücke aller Sinne in Gefühl. alles Gefühl in Laute umzuseten, entnahm die Abhandlung dem Gebiete der bebräischen Boesie; auf den poetischen Charafter der ältesten Urfunden verwies fie bei Gelegenheit der mosaischen Erzählung, wie Gott die Thiere dem Menichen zugeführt, daß er fabe, wie er fie nennete, und wiederum bei Belegenheit der anderen, jenes "poetischen Fragments zur Archäologie der Bölkergeschichte", welches von dem Thurmbau und von der Trennung der Bölfer und Sprachen berichtet. Die gange Schrift rubte von Anfang bis zu Ende auf der großen Wahrheit, daß alles Boetische, die sprachlichen Elemente der Dichtung fo gut wie die Dichtung felbft, nicht bas Werk einer vereinzelten. fondern der einheitlich zusammenwirtenden Rräfte des menichlichen Beiftes. nicht das Werk der Reflexion, sondern des unreflectirten, lebendigen Naturbranges fei. Sie verfündete diese Wahrheit im Rampfe gegen bie cruden Vorstellungen Sugmilchs von äußerlich vorgenommenen Berbefferungen ber ursprünglich geoffenbarten Sprache ganz ausdrücklich und ganz allgemein. "Es ift für mich unbegreiflich" - Diefe Gate bekam ber junge Goethe gu lefen - "wie unser Jahrhundert so tief in die Schatten, in die bunkeln Werkstätten bes Kunstmäßigen sich verlieren kann, ohne auch nicht ein Mal das weite, helle Licht der uneingekerkerten Natur erkennen zu wollen. Aus ben größesten Beldenthaten des menschlichen Geistes, die er nur im Zusammenftobe ber lebendigen Welt thun und äußern fonnte, find Schulübungen im Staube unferer Lehrferfer; aus ben Meisterstücken menschlicher Dichtfunft und Beredsamkeit Kindereien geworden, an welchen greise Kinder und junge Rinder Phrases lernen und Regeln flauben. Wir haschen ihre Formalitäten und haben ihren Beift verloren; wir lernen ihre Sprache und fühlen nicht die lebendige Welt ihrer Gedanken." Das war hier gegen Gugmilch, wie es ähnlich in den Kritischen Wäldern gegen Klotz gesagt worden war. Und weiter, wie der Verfasser dort von dem Ausleger des Homer und Horaz gefordert hatte, daß er fich allererft in alle Umftände, in Sprache, Ton, Geift und Denkart jener Dichter hineinverseten muffe, so fordert er hier von dem Sprachausleger und Etymologen, daß er nicht anders als im reinsten Ginverständnisse mit dem ursprünglichen sprachschaffenden Gefühle über die origines irgend einer Sprache urtheilen durfe. Auch hier, wie dort, stellt er bem von oben ber vernünftelnden den geschichtlichen Standpunkt gegenüber, vergegenwärtigt er alle die Schwierigkeiten, die es habe, mit biegsamer Seele fich in fernliegende Umftande und Bedürfniffe, in ben vielleicht roben Wit, in die fühne Phantasie, in das "Nationalgefühl fremder Zeiten" hineinaufinnen: - er ichildert alle diefe Schwierigkeiten, aber er bricht nichtsbeftoweniger ben Stab über ben Philosophen, ber, ftatt in die lebendige Wertstätte ber Sprache einzudringen, "sich nicht einen Schritt auch aus allem Bufälligen unferes Zeitalters hinauswagen wollte." Endlich, zu bem Allen die durch die gange Abhandlung freigebig ausgestreuten psychologisch-afthetischen Einzelbemerkungen, die an das Thema der Plaftit ftreifenden Erörterungen über die Energie und ben Zusammenhang der Sinne, die Abweisung ber beidränkten und roben Borftellungen bes französischen Sensualismus, bie burchgebende Bolemit gegen die Paradorien und Inconsequenzen Rousseaus, die Rouffeausche Beredsamkeit, mit der einerseits zwar die Macht der unverfünstelten Natur gepriesen, andererseits jedoch das Recht des humanismus gegen die Berabwürdigung des Menschen zum Thiere verfochten, die historische Bestimmung bes menschlichen Geschlechts zu unendlich wachsender Bervollfommnung verfündigt wird: - fürwahr, in dem fleinen Wertchen fand fich fast Alles wieder, was des Berfassers frühere Schriften ausführlicher erörtert hatten, es fand sich Einiges barin, was künftig ausführlicher entwickelt werden mochte, die ganze Arbeit war ein Zeugniß der mächtigen Bewegung in dem Beifte ihres Urhebers, des gewaltigen "eingehüllten Strebens", das in dem späteren Wirken und Leiften bes Mannes immer voller zur Entfaltung gelangen sollte.

Run jedoch tam jur Lecture biefer Schrift bas um fo viel anregendere und noch vielseitiger belehrende lebendige Wort! Durch die unendliche Mittheilfamkeit des Lehrers fand sich der Jünger "täglich, ja stündlich zu neuen Ansichten befordert"; es war "tein Tag, ber nicht aufs Fruchtbarfte lehrreich für ihn gewesen wäre". Wie mußten sich bie großen Gesichtspunkte der Sprachabhandlung in der mündlichen Darlegung noch gang anders dem empfänglichen Hörer einprägen, und wie leicht gingen sie ihm ein, ba sie seiner individuellen Sinnegart so gemäß waren, ihm nur bas Streben seines eigenen ichöpferischen Genius zu beuten und aufzuschließen ichienen! Wie fruchtbar zeigten sie sich in der Anwendung auf das Einzelne, und wie viel dieses Einzelnen, wie viel neue Schätze litterarischen Wissens thaten sich babei vor seinen Bliden auf! Weder in Leipzig noch vollends in Frankfurt hatte er über die nächstliegenden Erscheinungen der deutschen Litteratur sich hinausgewagt: durch Herder wurde er nun auf einmal "mit allem neuen Streben und mit allen ben Richtungen befannt, welche dasselbe zu nehmen ichien". West erft bekam er ben Unftog, fich mit Berders eigenen Erftlingsichriften bekannt zu machen; als er im Sommer 1772, in Wetlar, zum erften Male über die Herderschen Fragmente geräth, da ift ihm diese Lecture wie eine Erneuerung des einstigen Umgangs mit dem Berfasser, wie eine Auffrischung von bessen lebendiger Unterweisung; das, was er da über die Briechen lieft, meint er felbst ichon empfunden zu haben, bas Capitel über ben innigen Zusammenhang von Gedanken und Ausdruck genießt er so innig,

daß es "wie eine Göttererscheinung über ihn herabsteigt". Herder macht ihn in Straßburg zuerst mit den Schriften des Mannes bekannt, dem er selber mehr als irgend einem Andern Befruchtung und Anregung verdankte; er belustigt sich dabei mehr über die Verlegenheit, welche die sibyllinischen Blätter des Magus dem jungen Adepten bereiten, als daß er ihm Aufschlüsse über das Käthsel dieses Geistes gäbe, — aber gleichviel: die Funken zündeten darum nicht weniger; durch Herders Vermittlung wirkt sortan Hamann auch auf Goethe; er fühlt sich, ohne zu wissen, wie und warum, von diesen wunderssamen Offenbarungen angezogen, ja, so stark haben ihn die "Sokratischen Denkwürdigkeiten" gepackt, daß er in Frankfurt — der Götz von Verlichingen war eben beendet — sich mit einer dramatischen Verherrlichung des athenienssischen Weisen trägt, in dem er mit Hamann "die Eroberungswuth aller Lügen und Laster, besonders derer, die keine scheinen wollen" — ein Seitenstück gewissermaaßen zu dem Ritter mit der eisernen Hand erblickt.).

Aber nicht bloß zu einer breiteren Kenntniß, sondern vor Allem zu einer richtigeren, einer strengeren und vornehmeren Schätzung der zeitgenössischen Litteratur verhilft Herder dem jungen Enthusiasten. Mit scharfer, oft schnöder und bitterer Kritif zerriß er ihm, um wieder Goethes Worte zu brauchen, den Vorhang, der diesem bis dahin die Armuth der deutschen Litteratur bebeckte, so daß "an dem vaterländischen Himmel nur wenige bedeutende Sterne blieben, indem er die übrigen alle nur als vorübersahrende Schnuppen dehandelte". Ueber Gellert, den "großen Frauenzimmerdichter", (SWS. I, 44), urtheilt Herder in einem seiner Straßburger Briese an Merck mit der äußersten Geringschätzung, über Witthof, den pedantischen Nachahmer Hallers, fällt er in einem anderen ein kaum minder ungünstiges Gesammturtheil <sup>2</sup>). Uehnliche und schärfere Urtheile wird Goethe aus seinem Munde gehört und dichterischen Werth dadurch nach einem höheren Maaßstabe schätzen gesernt haben.

Und über die zeitgenössische Litteratur andererseits wird er auf die vergangene, über die vaterländische auf die ausländische hinausgewiesen. Herder, ohne Zweisel, hat ihn ermuntert, wenn er jett zuerst ernstlicher den Homer las, da denn der Lehrer seine Freude an dem Schüler hatte, der dem treuberzigen alten Sänger so treuherzig zuzuhören verstand, und vor dessen Phantasie die Homerischen Helden "so schön, groß und frei watende Störche wurden ")". Auf Herder ist es zurückzusühren, wenn wir Goethe, dem das Griechenthum früher in Wielands Musarion erschienen war, an der Quelle schöpfen, wenn wir ihn, in der nächsten Zeit nach Straßburg, Xenophon und Platon lesen, dann zu Theokrit und Anakreon übergehen und endlich ganz

<sup>1)</sup> Goethe an Herber A, I, 35.

<sup>2) &</sup>amp;B. III, 118; 111 ff.

<sup>3)</sup> Herder an Merc, Wagner I, 44. Ganz Herberisch klingt bas Goethesche Recept zur Homerlectüre, an Fran Laroche im Jungen Goethe III, 43. 44.

hingenommen von der Herrlichfeit Pindars finden. Giner von Berders Lieblingsautoren unter den neueren war Swift; auf keinen Ausländer ben einzigen Sterne ausgenommen — finden fich in seinen Rigger Schriften so zahlreiche Unspielungen, wie auf den "ehrwürdigen Satyr", wie er ihn in den Fragmenten nennt 1). Mit Uebertreibung vielleicht und um aufs Glimpflichfte den von ihm und Merd in noch anderem Ginne auf Berber gemünzten Beinamen "der Dechant" zu rechtsertigen 2), behauptet Goethe, baß Swift "unter allen Schriftstellern und Menichen" von jenem am meisten geehrt worden fei: - mit Nachdruck jedenfalls ift er von ihm auf den großen Satirifer hingewiesen worden. Soch in Gunft stand bei Berder ferner Oliver Goldsmith. Bum britten oder vierten Male lieft er in Strafburg ben Landprediger von Wakefield und empfiehlt ihn seiner lieben Darmstädterin als "eins der ichonften Bucher, die in irgend einer Sprache existiren", als ein Buch "menichlicher Gesichter, Launen und Charaftere, menichlicher Berzen und Bergenssprüche" 3). Wir sind heute nicht so geneigt, wie Berder, die groben Fehler, welche das Buch als Roman hat, um seines idyllisch = humo= riftischen Gehaltes wegen zu überseben, und dieser Gehalt selbst erscheint uns feineswegs so rein und sittlich wie Goethes poetisch verschönernde Charafteristif ihn darstellt. Wir lesen die Anfangsscenen mit Behagen, aber wir legen das Ganze enttäuscht aus der Hand. Gleichwohl ist noch heute das Buch von allen englischen Büchern bes vorigen Jahrhunderts in Deutschland bas bekannteste und populärste und wird sein Ansehen noch für manche folgende Generation behaupten. Werth und Ansehen des Buches haftet für uns Deutsche an dem, was es für Herber und Goethe war. Bei der Nennung seines Titels steht uns das Bild vor Augen, wie es Herder seinen beiden Gesellschaftern in seiner Krankenstube vorlieft und wie er abwechselnd bald die unfeinen Bemerkungen des dicken Mediciners zurückweift, bald dem überströmenden Gefühle des jungeren Buhörers einen Dampfer auffett, bald beide über die kindliche Kurzsichtigkeit ihres Urtheils abkanzelt. Der Name des Doctor Brimrose und seiner Tochter Sophie aber ruft uns unfehlbar die Gestalten des Pfarrers Brion und Friederikens und mit ihnen die gange Sesenheimer Joulle, alle Scenen jener rührenden Liebesgeschichte in die Seele, welche Goethe mit so ausgesuchter Runft mit der Vorlesung der Goldsmithichen Erzählung in Zusammenhang zu bringen gewußt hat.

Die englische Litteratur war es, deren bedeutenofte Erscheinungen Berder

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. SWS. I, 35; Fragmente I, 45. 161; KW. I, 126; II, 198; III, Borrebe; außerbem LB. I, 2, 67; I, 3, a, 47. 192; I, 3, b, 347. 442. 492. 508. 509. (SWS. IV, 87. 147. 179. 190.) Reifejournal, LB. II, 313. (SWS. IV, 447.)

<sup>2)</sup> Goethe an Herber A, I, 45; berfelbe an Merck, Wagner I, 55.

<sup>3)</sup> LB. III, 276. 279. 280. 363; vgl. KB. II, 134. Er las bas Buch in Weißes Uebersetzung; vgl. Weiße an Herber, 30. December 1768, LB. III, b, 526. Auch später kömmt er auf bas Buch zurück, A, III, 39; Zerstr. BN. IV, 137.

feinem jungen Freunde in folcher Beise nahe brachte; in bas Gebiet ber englischen Litteratur zumeift gehörten bie "Bulfsmittel und neueren Schriften", Die er. Goethes Bericht zufolge, nach Strafburg mitbrachte. Wie er von fich rühmt, daß er anfange, "brittischer" - statt leicht, französisch und unbeständig — zu werden, so meldet er zugleich (LB. III, 264), daß er sich mehr auf die englische Litteratur lege, die viele Schätze habe, und englische Schriften find es fast ausschlieglich, über die er in Auszugen und furzen Bemerkungen sich in ähnlicher Weise jett gegen Merk ausläßt, wie er früher von seiner jedesmaligen Lecture Samann Mittheilungen gemacht hatte 1). Die Wahrheit ift: die englische Litteratur hatte nicht nur zufällig und für den Augenblick Die frangofische in seinem Interesse verdrängt, sondern er hatte, feit er in Nantes und Baris nichts als Frangofisch gelesen, sich an der frangosischen Litteratur bergeftalt übernommen, daß er fürs Erfte nur beren Schattenseiten fah. Gein vorjähriger Aufenthalt in Frankreich hatte ihm, wie wir aus feinem Tagebuche und seinen Reisenotizen faben, das französische Wesen, die frangofifche Sprache, Litteratur und Philosophie geradezu verhaßt gemacht. Re stärker ihn das Alles früher angezogen hatte, um so entschiedener fühlte er fich jest davon abgestoßen: er war in Frankreich seiner deutschen Natur inne geworden, er hatte eine ausgesprochene antifranzösische Denkweise von da mitgebracht, und dieselbe begleitete ihn jest nach Frankreich gurud, um sich in dem deutsch-frangosischen Stragburg zu befestigen und zu verstärken.

Redermann nun weiß, daß dieselbe Wendung, vielmehr aber eine noch viel durchgreifendere Umtehr von der Hingebung an frangofischen Geift und frangosische Formen zu dem national Deutschen mahrend der Strafburger Zeit sich in Goethe vollzog. Nur allzustark war der junge Dichter durch feinen bisherigen Bildungsgang auf frangofische Sprache, Urt und Runft bingewiesen gewesen. Bahrend der Besetzung seiner Baterstadt durch frangofische Truppen hatte der Anabe die fremde Sprache wie eine zweite Muttersprache gelernt; vor der Bühne bes frangofischen Theaters und in den Kirchen der reformirten Prediger hatte er diese Sprachstudien fortgesetzt. Er war bald ju dem feden Bersuche fortgegangen, felber für jene Buhne ju dichten, wobei fein kleiner Freund Derones ihn in die gange bramaturgische Litanei bes siècle de Louis XIV. einweihte. Der Leipziger Studiosus spottet dann zwar ber Berude des alten Gottiched, aber die frangofische Berude weiß er noch so wenig abzuschütteln, daß er ein französisches Trauerspiel beginnt, ein Corneillesches Lustspiel übersetz und noch in der "Laune des Verliebten" und den "Mitschuldigen" dem Alexandriner und dem sonstigen französischen Theatertypus huldigt. In Strafburg erft, obgleich die Reigung zum Frangöfischen ihn dorthin gezogen, erft in dem "Elfagischen Salbfrankreich" tam ber Umschwung. Ohne Zweifel, er tam unter dem Ginflusse der gangen

<sup>1) &</sup>amp;B. III, 321 ff. 324. 340.

Localität und durch das Zusammenwirken zahlreicher Antriebe. Die Darstellung, die sich darüber in Dichtung und Wahrheit findet, ift so überzeugend wie möglich. Es lieft fich wie etwas, was uns felbst ebenso begegnen konnte, wie den jungen Mann das beständige Zupfen und Mäteln an seinem etwas bunt zusammengewürfelten frangösischen Idiom verdroß, und wie er am Ende mit so manchem anderen Landsmanne den Entschluß faßte, "die französische Sprache ganglich abzulehnen und sich mehr als bisher mit Gewalt und Ernst der Muttersprache zu widmen". Sehr glaublich und sehr verständlich, wie jene gange Strafburger Tischgenossenschaft mit Sofrates-Salzmann an der Spite fich mit Unbehagen von den frangösischen Staatszuständen und beren unheilverfündenden Migbräuchen abwandte und bagegen mit Stolz auf ben großen Rönig im Norden als auf den Polarstern der zeitgenössischen Geschichte blickte. Wir fühlen es ben jungen Leuten vollkommen nach, wie fie, französischem Zwange gegenüber, sich etwas auf beutsche Derbheit und Natürlichfeit zu gute thaten — auf die Gefahr hin, daß gelegentlich "Better Michel in seiner wohlbekannten Deutschheit" bei ihren Gelagen sich zum Besuche einstellte. Zum mindesten von tiefer dichterischer, von sinnbildlicher Wahrheit ift die Geschichte, wie der Jüngling den leidenschaftlichen Ruffen und Berwünschungen jener Frangofin entflieht, um sich lieblicher bemnächst von der Anmuth, ber Jugend und Unschuld eines beutschen Mädchens gefesselt zu fühlen, ja, rührender muß ihn nie das Gefühl des Gegensates zur Fremde beschlichen haben, als in jenen peinlichen Tagen nahe vor dem Abschiede, damals, als er die Geliebte in ihrer schlichten beutschen Tracht und Schicklichteit inmitten ber modifchen frangofifchen Gefellichaft von Strafburg "frei wie der Bogel auf den Zweigen" sich bewegen sah. Gine große Lude hat die Goetheiche Darftellung bennoch. In der icharfften und bewußteften Beife zeichnet er ben Gegensatz zwischen seiner und seiner Genossen bamaligen Empfindungsweise und bem Beifte, ber fie aus ber Welt ber frangofischen Bildung angeweht habe. Deshalb vor Allem, so sagt er, sei man leiden= schaftlich antifranzösisch geworden, weil man leidenschaftlich jung gewesen; beshalb vor Allem habe man sich von der französischen Litteratur abgewandt, weil sie "an sich selbst und nicht am wenigsten durch ihren Bertreter Boltaire bejahrt und vornehm" ericienen fei. Er verschweigt, daß ihm diefes Bewußt= sein nicht von ihm selbst, sondern von Niemand sonst als von Herder gekommen. Daß die französische Litteratur "bejahrt und vornehm", daß sie, wie es weiter heißt, von dem Beifte gesellschaftlichen Anftandes und gefell= schaftlicher Auszeichnung beherrscht sei, daß die Ernte längst schon eingebracht, und daß daher den größten Talenten des achtzehnten Jahrhunderts nur eine Nachlese übrig geblieben, daß die Dichtung der Franzosen kalt, ihre Kritik vernichtend, ihre Philosophie abstrus und doch unzulänglich sei — das Alles ist deutlich der Nachhall der Ansichten, welche Herder sich gebildet hatte und welche er ohne Zweifel gegen seinen jungen Freund jett noch beredter und

leidenschaftlicher entwickelte als er für sich selbst auf den Blättern seines Reisejournals gethan hatte. Gerade auch in Herders Straßburger Briefen sinden sich einige der heftigsten und einige der wegwersendsten Aeußerungen über die Landsleute Boltaires. Er berichtet unter Anderem an Merck über den zweiten Theil von Delisle de Sales 1770 anonym erschienenem Buche De la philosophie de la nature!) und sindet darin "auf dem Erdboden nichts als eine stumpse Psychologie, lang, ekel und einsörmig". So urtheilte er über ein französisches Werk, das dem Materialismus Opposition machte und lobte sich dagegen den auf ästhetischen Anschauungen ruhenden optimisstischen Pantheismus des Engländers Shastesbury. Sein Urtheil über das berüchtigte Système de la nature wird noch härter gelautet haben — wir dürfen annehmen, daß es auf eben das hinauslief, was Goethe als die Meinung seiner Freunde vorträgt, indem er von dem gespenstigen Eindrucke spricht, den diese hohlen Abstractionen, diese "triste, atheistische" Philosophie auf die dem Eultus der lebendigen Natur ergebene Jugend gemacht habe.

Nicht von Philosophie ebendeshalb, sondern am meisten jedenfalls von Poesie und immer wieder von Poesie war zwischen Herder und Goethe die Rede.

Poetische Uebungen hatten von der Zeit an, da er der Amanuensis des bichtlustigen Trescho war, alles Sinnen und Lernen Herders begleitet. Seine Studienhefte waren immer zugleich Dichtungshefte gewesen. Halb aus dem Drange seines nach Ausdruck ringenden reichen Innenlebens beraus, halb aus jugendlichem Nachahmungstriebe hat er unermüdlich Strophen gebaut, Berfe gefeilt, Reime gesucht. Den Bope und Haller, den Creuz und Witthof bichtete er schwerfällige Lehrgedichte nach. Mit Bilbern und Wendungen, die er zumeift den Pfalmen und Propheten entnahm, versuchte er sich in religiösen und politischen Dithyramben. Er wetteiferte mit Bindar und Horaz, mit Alopstock und Ramler. Er traute sich zu, zeigen zu können, wie eine Cantate beschaffen sein musse. Daneben jedoch war er frühzeitig der Schüler Leffings und Kleifts, Hagedorns und Gleims geworben. Wie biefe und wie Uz und Weiße dichtete er Lieder und Erzählungen, Johllen und Sinngedichte, oder tändelte, Proja und Berje mijdend, dem jo hoch von ihm gepriesenen Gerstenberg nach. Reine Dichtart von der dramatischen bis zur epigrammatischen, die in seinen Brouillons nicht vertreten, kein Ton, vom schwülstig Erhabenen bis zum chnisch Niedrigen, der nicht gelegentlich angeschlagen worden wäre.

Nur Weniges von diesen Jugend- und Schülerübungen war durch den Druck veröffentlicht worden, und auch dieses Wenige — die beiden in die Fragmente aufgenommenen Stücke ausgenommen — in solcher Weise, daß

<sup>1)</sup> Amsterdam, 3 voll. 12mo, später öfter aufgelegt und erweitert. Eine siebente Auflage in 10 Bänden noch 1804; eine beutsche Uebersetzung in 6 Bänden, Berlin 1787.

es für unveröffentlicht gelten konnte 1). Hatte ber junge Mann jemals bie Absicht gehabt, mit einer Sammlung seiner gelungensten Stude por die Deffentlichkeit zu treten 2), so hatte er sie jedenfalls wieder fallen lassen. Zeitig genug war er fich über bas Maaß seiner bichterischen Begabung flar geworden; er unterlag in dieser Beziehung keiner Täuschung der Eitelkeit und wußte Werth und Unwerth seiner Boesien mit demselben richtigen Gefühle zu beurtheilen, das ihn fremden Leiftungen gegenüber leitete. "Ich bin kein Dichter," schreibt er an Caroline Flachsland, wie zur Entschuldigung einiger poetischen Zeilen, die ihm die Erinnerung an die romantischen Stunden in Darmstadt entlockt. - "ich habe nicht leichte Empfindung genug, fie auf Reimen an den Fingern abzugählen" 3). "Schmierpoesien" und "Gaffenhauer" betitelt er einige ber poetischen Improvisationen, die er von Straßburg nach Darmstadt hin mittheilte4), und "Spielwerke von Berfen", Die er meist "der Sprache und Wendung wegen" gemacht habe, nennt er die kleinen Stude, die ihm in den nächsten Jahren Boie als anonyme Beitrage jum Göttinger Musenalmanach aus seinem vorhandenen Vorrath abprefte 5). Wie in berichtigender Erganzung dieser Urtheile betont er ein ander Mal, daß sich Alles in seinen Gedichten "auf den engsten Kreis einer Situation. eines Zustandes, einer Empfindungslage" beziehe, — aber auch aus diesem Grunde wehrt er, daß man mehr darin suche oder mehr daraus mache 6). Mit mehr Selbstgefühl, aber immer doch bescheiden, spricht er von seinen Oben, bemjenigen Theile seiner Dichtungen, ber ohne Frage auf diesen Namen den meisten Anspruch hatte. "Auch ich," schreibt er an Merck, der an der Bilderstellung in diesen Studen Anstoß genommen hatte, "auch ich selbst bin sehr oft nicht damit zufrieden; was kann ich aber dafür, daß das, was in mir dichtet, eine Mischung von Philosophie und Empfindung ift, die beide am Bilde hangen und die Ode so gern zum Ganzen eines Bildes machen." Und weiter sogleich, in Erwiderung eines Compliments, das ihm Merd gemacht hatte: "Sie thun mir viel Ehre an, die Dammerung mit

<sup>1)</sup> Sine Anzahl Spigramme in Nr. 97 ber Königsberger Zeitung von 1765; die Erzählung, "Der Bater ein Mörder des Sohnes", in Nr. 75 besselben Jahrgangs; siehe meinen Aufsat über Herder und die Königsberger Zeitung, "In neuen Reiche" 1874, I, 611 ff.

<sup>2)</sup> Darauf beutet ein zwiesaches Verzeichniß seiner alteren Gebichte am Schlusse eines seiner Königsberg-Rigaschen Excerptenbucher. Das erste berselben führt 24 Gebichte bem Titel nach auf, will eine Zueignung "An meine Schöne" voranstellen und mit einer "Zugabe von Sinngedichten" schließen.

<sup>8)</sup> LB. III, 219. 220; und schon 1767 an Gleim: "Wenn ich ein Dichter wäre", LB. I, 2, 234.

<sup>4) &</sup>amp;B. III, 280. 367.

<sup>5)</sup> A, III, 208 und an Boie bei Weinholb, G. 180.

e) A, III, 202; vgl. bas. 269, wo er mit einem seiner Gebichte gegen Goethes "Wanderer" bescheiden zurückritt.

etwas Klopstockischem zu vergleichen. An Guß der Empfindung, wenn sie bloß Empfindung ist, ist Klopstock weit über mir, aber von seinen Oden bleibt auch nichts als Dämmerungston dunkler Empfindungen in der Seele! Nachhall der Glock! Ich glaube, meine läßt hier und da was Kläreres, — Funke, Sentenz, Bild, Maxime zurück, wie Sie das nennen wollen".). Alle diese Urtheile, richtig summirt und richtig vertheilt, ersparen uns sast ein eigenes Urtheil. Wir werden namentlich die zulest mitgetheilte Selbstkritik bereitwillig unterschreiben. Unausgesprochen enthält sie das Eingeständniß, daß es Herder so wenig wie Klopstock gelang, in den dichterischen Ausdruck den Bollgehalt des bewegten Innern zu legen und Empfindung und Ansschaung in Einem gemeinschaftlichen Punkte zu treffen.

Wie viel oder wenig Herder indeß nach seiner eigenen Meinung vom echten Dichter in sich hatte: Alles, was an Streben und Bedürfniß nach Poefie in ihm schlummerte, war durch das Stud Liebesleben, das ihm so unerwartet aufgegangen war, in Bewegung gesetzt worden. Wie er sich in der Betäubung, in der er von Darmstadt abgereist war, unterwegs ben "Rerl mit der Davidsharfe" kommen läßt, um ihm betäubt zuzuhören, so wühlt er in Karlsruhe unter ben "Büchern von Empfindung" und lieft mit andächtigem Entzücken, als wären sie just für ihn gedichtet, wie oft er sie auch sonst schon gelesen, die schönsten von Nacobis und Gerstenbergs Liedern und ift gludlich, als er auf einige, ihm noch unbefannte, gang in Gefühl aufgebende Rlopstochiche Stude ftoft. Das Andenken an die Geliebte mijcht fich jo fehr in Alles, was er lieft, benkt und empfindet, daß er selbst am liebsten ein Dichter nach der Beise jener provengalischen wäre, "die nichts als Liebe fangen". Um nur überhaupt lefen zu können, greift er nach Sachen, die seine Seele "auf die beziehen fann, von der fie gang erfüllt ift". Wielands Agathon und Rouffeaus Neue Heloife nennt er unter den Büchern, deren Gefellicaft ihm jest die angenehmfte fein wurde. Unter Dichtern, ichreibt er in der ersten Zeit seines Strafburger Aufenthalts an Merd, jage ihn der Durft und die Ermattung seiner Seele vorzugsweise umber; es sei ihm eine Wohlthat, sich durch die Bunden und Klagen der Helden und Heldinnen der griechischen Tragifer zu betäuben. Wie bezeichnend ift doch das Alles für die Empfindungsweise Berders und für sein Berhältniß zur Boefie! Ueberall verlangt er bas Echo seiner eigenen Stimmungen in den verwandten Stimmen der Dichtung zu vernehmen. Die Bewegung, die sein Inneres ergriffen hat, steigert nicht sowohl seine dichterische Kraft als seine dichterische Empfänglichkeit. Dem ernsten Manne, dem schwere Gedanten das neugeschenkte Blud verfümmern, ift die Gabe des befreienden Liedes verfagt. Während der Jungling, den er jett tennen lernte, mit unbedachtsamer Fröhlichkeit Lieder von unnachahmlicher Anmuth und Innigkeit, Lieder, wie fie feit Jahrhunderten

<sup>1) 28.</sup> III, 333.

fein Deutscher gefungen, wie Blüthen bes Lenzes bem goldenen Kinde in ben Schoof ftreut, bas er fich im Spiele gewonnen hat, - während beffen borgt er, auch er ein Liebender, für den Ausdruck seiner soviel treueren Liebe die feierlicheren Tone von der hochgespannten Leier Rlopstocks, die beiteren von Wieland und Zacobi oder gar von dem Plauderer in Gerstenbergs Supocondriften!1) Und so beginnt mit dem erften Augenblide der Entfernung von der Geliebten ein Austausch von Gedichten, ein Mittheilen und Buschicken, ein Bezeichnen und Empfehlen poetischer Stücke aller Art, - bis, je länger je mehr, diese Beilagen zur Hauptsache werden und den immer matter, immer verstimmter und gezwungener klingenden Briefen des armen Kranken einigen Inhalt und einige Frische geben muffen. Mit Alopftodichen Oben beginnt er, von Rlopftod tommt er auf Offian, auf die Lieder in Shakespeares Studen, auf altenalische Balladen und allerhand Proben der Bolkspoesie. Dabei wird der Abschreiber zum Uebersetzer, erft ber Uebersetzer zum Dichter. Bon Merck um seine älteren Boesien befragt, sucht er dieselben aus seinen Bapieren zusammen und läßt sie nach Darmstadt wandern; nur zwischendurch wirft er neben Uebersetzungen und Nachahmungen auch wohl ein neues Gelegenheitsftud aufs Papier - einen Seufzer über fein "mattes, bammerndes Auge" eine poetische Antwort auf ein Merchiches Gedicht — eine Obe auf die von ber Landgräfin von Seffen = Darmstadt veranstaltete, als Manuscript gedruckte Sammlung Rlopstodicher Oben, mit deren Zusendung ihn Merd überrascht hatte. Es find das Alles Berfuche, sich die dustere Krankenstube zu erheitern, Berftreuungen, die ihm namentlich in der zweiten Salfte feiner Strafburger Einsamkeit die bei Seite gelegte wissenschaftliche Thätigkeit ersegen muffen.

Ganz außer Zusammenhang mit dieser standen sie doch keineswegs, und verloren waren die der Unterhaltung mit allerlei Schätzen der Dichtung geswidmeten Stunden mit nichten. In ihnen vielmehr rückt ein Keim zu weisterer Entwickelung fort, der schon lange der günstigen Umstände harrte, der dann noch manches Jahr bald gefördert, bald zurückgehalten werden sollte, dessen Frucht endlich jene Sammlung von Volksliedern war, die 1778 und 1779 ans Licht trat. Alt war der Mahnruf Herders, man möge sich nach "alten Nationalliedern" umthun; älter noch der Gedanke einer "Geschichte des lyrischen Gesanges", und bis in die Königsberger Universitätszeit reichte sein Suchen und Jusammentragen von Materialien dasür zurück"). Die

<sup>1)</sup> LB. III, 70. "Ans dem Liebesarchiv meines Reffen"; in dem Dodslepschen Nachsbruck des Hopochondristen, 2. Aufl. im 12. Stück; in der 2. Aufl. Bremen und Schleswig im 6. Stück. Ift von Gerstenberg selbst. Bgl. auch LB. III, 151, mit Bezug auf den Brief im Hopochondristen (Dodsley, S. 111, in der andern Ausg. S. 75).

<sup>2)</sup> S. oben S. 151; Boltst. II, 314. Theils auf Hamanns, theils auf Herbers Einfluß wird es zurlickzuführen sein, daß Rector Lindner in seinem übrigens geistlosen "Lehrbuch ber schönen Wissenschaften", bessen erfter Theil (1767) mehrsach auf die damals noch nicht erschienenen Litteraturfragmente Rücksicht nimmt (S. 27. 34. 35), nachbrücklich

besten und echtesten Lieberschätze in einer für sich bestehenden Sammlung zum Genuß und zur Nacheiserung zusammenzustellen — dieser Gedanke drängt sich zum ersten Male jetzt in den Vordergrund und kreuzt und mischt sich mit jenen älteren. "Ich habe den närrischen Einfall gehabt," schreibt Herder von Karlsruhe aus an Caroline (LB. III, 78. 94. 128), "mir eine kleine Sammlung der wenigen deutschen Stücke zu machen, die mir der wahre Ausdruck der Empfindung und der ganzen Seele scheinen," und in dieses sein "Gesangbuch" will er unter Anderem eine Anzahl Gerstenbergscher Gedichte aufnehmen, für dieses Gesangbuch soll ihm Caroline Abschriften einzelner Klopstockscher Oden liesern.

Richt dieses, wohl aber ein anderes, ähnliches Gesangbuch kam wirklich zu Stande.

In Folge jener von Merd gegebenen Anregung nämlich macht Berber es fich "zur Bochenbuge", je ein Stud von ben reifften feiner eigenen alteren Gedichte aus seinen Bavieren auszuschreiben und ins Reine zu bringen; die wenigen jett neu entstandenen, desgleichen die jett oder früher aus Offian. Shakespeare, ben Percoschen Reliques und anderen Quellen übersetzten ober bearbeiteten Stude werden hinzugefügt, und so entsteht eine bunte Sammlung, durch feine andere Einheit zusammengehalten als durch die subjective des perfönlichen Antheils und Geschmacks. Der Hand Carolinens verdanken wir die zusammenstellende Abschrift dieser Sachen. Im Frühjahre 1771 hat sie in ein Octavheft von Postpapier mit silberpapiernem Umschlage die an Merd und sie von Strafburg aus geschickten Poefien des Freundes mit der saubersten Schrift eingetragen. Neben bemjenigen, was der Ausdruck von Berders eigener lebendiger Empfindung gewesen, finden sich in diesem silbernen Buche - so nennen wir das Seft - andere, dieser Empfindung verwandte Stude, die er durch freie Nachbildung sich angeeignet hat, und diese anderen, unter benen auch Claudius' launiges Gedicht, "Es ritten drei Reuter zum Thor hinaus", einen Plat erhält, gehören durchaus in die Rlasse der Naturund Bolkspoefie 1). Unbeabsichtigt legt diese Sammlung gleichjam das Bekenntnik

und verhältnismäßig aussührlich unter Zusammenstellung einer Reihe von Proben auf die alten Lieder hinweist ("Die erste Poesie ward eine redende Musik und die ersten Gedichte waren Lieder ze." Th. II, S. 45 u. 61).

<sup>1)</sup> Im Ganzen enthält das "filberne Buch" 74 Nummern. Daß dasselbe ibentisch ist mit der Gedichte-Abschrift, von der Caroline den 14. Juni 1771 (A, III, 66; vgl. 72. 76) an ihren Herder berichtet, ist mir nicht zweiselhaft. Der beste Beweis liegt in der Uebereinstimmung des Inhalts mit den Gedichtsendungen Herders aus Straßburg, soweit wir dieselben aus der Straßburger Correspondenz im 3. Bande des Lebensbilbes controliren können. Daß noch Einzelnes aus der allernächsten Zeit nach Straßburg angesügt worden, ist nicht ausgeschlossen. Uebrigens hat Herder später noch zahlreiche Correcturen mit eigener Hand in die Handschrift Carolinens eingetragen. — Bon einem Gesangbuche ähnlicher Art wird weiter unten unter dem Namen des Buches der Gräfin aus der Bückburger Zeit die Rede sein.

ihres eigentlichen Urhebers ab: zur Bolkspoesie müsse er selbst, müsse die ganze dermalige Kunstpoesie zurücklenken, mit ihrem Geiste sich durchdringen, um wirklich Poesie zu sein. In natürlichem Fortschritte wurde dann später aus diesem Straßburger Straß von Gedichten jene Mustersammlung von Bolksliedern, in der nun höchstens noch das eine oder andere volksliedartige eigene Stück, oder ein ebensolches Lied von Freund Claudius oder Goethe, mitunterlausen mochte.

Bruchstücke gleichsam eines Commentars zu biefem Stragburger Befangbuche konnen wir aus den Briefen sammeln, mit denen Berder die leberfendung der einzelnen Stude nach Darmftadt begleitete. Sein Sammlerinteresse tritt uns deutlich entgegen, wenn er zu der Mittheilung der Nordfchen "Joulle aus den Plainen von Languedoc" an Caroline hinzufügt, er könne ihr "aus seinem Kram" noch gar manche andere mittheilen, "arabische von Efeltreibern, italianische von Fischern, amerikanische aus ber Schneejagb, item lappländische, gronländische und lettische". Bang besonders aber laffen uns die Briefe erkennen, warum das Gesangbuch etwas so gang Anderes wurde als eine Anthologie aus zeitgenössischen Dichtern. Nicht jett zuerft. aber jett ftarfer und entschiedener als noch je zuvor, fühlte er sich von dem Unsicheren und Gemachten, dem Reflectirten und Ueberbildeten in der Poefie bes Tages zu den fräftigeren Lauten der naiven älteren, überhaupt der volksthumlichen Boefie zuruckgewiesen. Bor biesem Maafftabe scheint ihm jett selbst Klopstock nicht bestehen zu können. Zwar schon in den Fragmenten. in dem Gespräche zwischen dem Rabbi und dem Christen hatte er an dem Meffias den rechten epischen Geift, das Sandelnde und das rein Menschliche vermißt, aber viel ftarter boch drudt er sich jest aus. "Ich lese," schreibt er, "Rlopftocks Meffias wieder, fühle all' fein feines Empfindsame; finde aber, daß Alles, was Charatter, handelndes menschliches Geschöpf, wirksame Menschheit sein soll, bei ihm von Engeln zu Teufeln bas unausstehlichste Ding ift." Ja, auch über die Oden des verehrten Dichters — obgleich er so erpicht barauf ist, daß er "nach allen Seiten von Hamburg nach Zurich schreibt, um seine fleinsten Stude zu bekommen" - ertheilt er seinem Madchen eine Lection, welche die enthusiaftische Klopstockianerin übel genug aufnahm. Den Ehren des Dichters unbeschadet, hat er doch "Tausenderlei daran auszusetzen". "Daß Sie," ichreibt er, "Rlopftod und Gegner nachempfinden können, ift hold und schön, aber - - immer auch ein bischen holde Schwachheit, die ich so gut als Sie mit Sußigkeit und Anmuth empfinde, die aber - kurz, die schon immer Liebe unseres Jahrhunderts ift. Aber die Liebe in den alten schottischen Barbenliedern! - nur in ihnen ift fie die gange Bartheit und Sugigfeit und Anmuth und Abel und Starte und die feine Reinigfeit ber Sitten, die uns gang einnimmt, uns aber boch nie zu etwas mehr als Menichen macht." In bemselben Sinne entscheibet er sich für Offians Ninathoma gegen Gerstenbergs Ariadne, setzt er die Rleiftsche Nachahmung des Liebesliedes

eines Lappländers tief herab gegen bas Driginal. "Wundern Sie Sich nicht." jo belehrt er die Darmstädter Freundin, "daß ein Lappländischer Jungling. ber feine Buchstaben und Schule und fast feinen Gott fennt, beffer fingt als ber Major Rleift! Denn jener fang bas Lied eben aus bem Fluge, ba er mit feinen Rennthieren über ben Schnee binichlupfte und ihm die Zeit lang ward, den Orrasee zu sehen, wo sein Mädchen wohnte: Rleift aber ahmte es aus dem Buche nach." In gang besonders bezeichnender Weise äußert er sich auf Unlag ber alten Lieber in Shakespeares Studen gegen Merd. Wann er je an die britische Kuste komme, so wolle er gewiß nach Wales und Schottland und auf die westlichen Inseln. "Da will ich," fahrt er fort, "bie celtischen Lieder des Bolfes in ihrer gangen Sprache und Ton des Landherzens wild singen hören, die jest in Berametern und griechischen Sylbenmaaßen so sind wie eine aufgemalte bebalsamte Papierblume gegen jene lebendige, schöne, blübende Tochter ber Erde, die auf den wilden Gebirgen duftet." Und jo entfernt ihm (er hatte es icon längst in Nicolais Bibliothet ausgesprochen) die Denissche Offianübersetzung von dem Tone des vermeintlichen alten Barden zu sein schien, so barbarisch modern fam ihm die Wielandiche Shakespeareübersetzung, namentlich bei allen lyrischen Stellen, vor. Eben an folden migrathenen Uebersetzungen icheint ihm ber gange Unterschied zeitgenössischer Boeterei und ursprünglicher echter Boesie zu vollem Bewußtsein gefommen zu sein, und eben bier, im Nachfühlen und treuen Wiedergeben des Echten war der Punkt, wo er seinerseits selbst den Klopstock und Gerstenberg und wie sie sonst hießen, einen Vorsprung abzugewinnen hoffen durfte. Der Wielandiche Shakespeare und der mahre Shakespeare, wie Zweierlei mar boch das! Und überhaupt Shakespeare - wie gang unvergleichbar boch mit aller zeitgenössischen Theaterdichtung, mit der zumal, deren Unpoesse ihm in Baris so klar und so zuwider geworden war! Längst war ihm der große Brite ans Berg gewachsen. Jetzt geht eine erneute Vertiefung in seine Werte Sand in Sand mit der Bertiefung in die Boesie alter Bolfslieder und Balladen. Auf Shakespeare, und zwar zunächst auf "das einzige Trauersviel in der Welt, was über die Liebe existirt" macht er, im Gegenfate zu Beigens Romeo und Juliette, seine Braut ausmerksam, weiterhin verweist er sie auf Othello, Hamlet, ben Sommernachtstraum; er erbietet fich, "ihr Schulmeifter über Shakespeare" zu werden und füllt wirklich mehrere feiner Briefe mit Fragen und Belehrungen über Romeo und Samlet. Gegen Merd fpricht er von feiner "Phrenefie für Shakespeare"; jedes feiner Stude, schreibt er an Caroline, sei eine ganze Philosophie über die Leidenschaft, von ber es handle. "Wie fehr Chakespeare mein Stedenpferd ift," fügt er hingu, "wird Ihnen vielleicht Merck gesagt haben, ich habe ihn nicht gelesen, sondern "studirt, wie ich das Wort recht unterstreiche." -

Ohne Zweifel nun, was in solcher Weise, abgerissen und gelegentlich, in ben Briefen zur Sprache gebracht wurde, bas wurde beredter, eindringlicher,

ausführlicher im Gespräche mit Goethe entwickelt. Die Dichtkunft eine Weltund Bölfergabe, nicht ein Erbtheil einiger feinen, gebildeten Männer. Zeugen bafür die Boltslieder, Offian, Shatespeare. Shatespeare insbesondere bas poetische Gegenstück zu bem Anstandsdrama ber Frangosen - jedes seiner Stude eine ganze Philosophie über irgend eine menschliche Leidenschaft. Das waren die Themata, auf die das Gespräch, wie viel es auch sonst noch berühren mochte, immer wieder zurückfiel. Wie Merck und Caroline, so bekam auch Herders täglicher Gesellichafter Broben aus bessen Gesangbuch, übersette Romangen und Shatespearelieder, zu hören oder zu lesen 1). Berder forderte ihn und seine Freunde auf, die Ueberlieferungen der Boltspoesie im Gliaf aufzusuchen. Und nicht vergeblich. Es war für ben sanges= und lebensfrohen jungen Boeten eine rechte Luft, auf feinen Streifereien durch den Elfag "aus den Reblen der ältesten Mütterchen" solche Lieder sammt ihren Melodien aufzuhaschen, und zur größten Genugthuung gereichte es ihm, die Ausbeute seinem lieben Meister demnächst zu übersenden 2). Bon lettischen Liedern tonnte Berder aus eigener näherer Kenntnig reden. Bon ihm wurde bem Lernbegierigen Stenders lettische Grammatik genannt, aus der er felbst in Riga Lettisch zu lernen angefangen batte. Natürlich auch auf die altnordische Poesie fam die Rede. Daß Herder ihm den Resenius (Edda Islandorum) in die Sande gegeben und ihn mit den nordischen Selbensagen bekannter gemacht, fagt und Goethe in Dichtung und Wahrheit, und manche andere in seinen Ephemerides 3) flüchtig aufgezeichnete, in dieselbe Rlasse gehörige Büchertitel hat er doch wohl aus dem Munde dessen gehört, der die Malletsche Beschichte Danemarts ichon vor Jahren in ber Königsbergischen Zeitung recenfirt hatte. Und nun Offian. Schon in Strafburg, wiffen wir, übersette Goethe aus Offian; in Frankfurt fuhr er damit fort; der Werther bewahrt die Spuren dieser Offianverkundigung. Herder eben hatte ihn in die Begeisterung für diese Erscheinung und in den Dienst der darauf bezüglichen Studien hineingezogen. Mit Berber und für Berber beschäftige er sich mit diesen Dingen, so schreibt von Frankfurt aus, im September 1771, der Junger an den Meister, indem er ihm nach Budeburg bin Mittheilungen aus der von Macpherson veröffentlichten Probe der angeblichen Urschrift der Temora macht und baran - gang in Berbers Ginn - Bemerkungen über die Verschiedenheit des Tons in Ossian und in den Perchschen Balladen fnüpft. Endlich Shakespeare. Durch Dodds beauties of Shakespeare hatte Goethe diesen icon früh, in Leipzig, tennen gelernt; die Befanntichaft hatte Epoche bei ihm gemacht; Alles in dem Buche hatte ihn einzeln und gewaltig getroffen.

<sup>1)</sup> Goethe beclamirt und fingt bavon später ben Darmstäbtern Einzelnes vor: Düntzer A, III, 196 u. 226, Erinnerungen I, 219 (zu A, III, 205).

<sup>2)</sup> Rr. 3 ber Goethebriefe bei Dünter A, I, 29 nebst ber Beilage S. 153 ff.

<sup>3)</sup> Schöll, Briefe und Auffätze von Goethe, S. 63 ff., besonders S. 121 ff.

Auch die Wielandsche Uebersetzung hatte er bereits — nicht gelesen, sondern verschlungen, und nun war er zum höchsten Enthusiasmus fortgeriffen, zu einem Gefühl erhoben worden, wie als ob "etwas Soheres über ihm schwebe". wie als ob "einem Blindgeborenen eine Wunderhand das Gesicht in einem Augenblicke ichenkt". So bekennt Goethe felbst, und feine Darstellung in Dichtung und Wahrheit läßt es untlar, wie weit diese Begeisterung burch Berder bestätigt, bestärft und erleuchtet worden. Bestärft wurde fie gewiß: es muffen Momente gehobener Stimmung gewesen sein, wenn Berber so find die eigenen Worte desselben - seinen jungen Freund "mehr als cinmal por Shakespeares beiligem Bilbe umarmte". Aber auch erleuchtet wurde die Begeisterung des Jünglings. Er wird mehr folche Katechisationen haben bestehen muffen wie die, welche Caroline über Romeo und Julie gu bestehen hatte. Wenn er etwa von dem Doddichen Buche zu Herder so redete wie in Dichtung und Wahrheit, so hat es biefer ficher an reichlichem Spott nicht fehlen lassen über bergleichen "florilogia voll dürrer Blumen, von muffigen, ichwachen, fruppelhaften Sanden gefammelt", in benen man "nichts minder als ben gangen Shakespeare sehe" 1). Wenn er gar ber Wielandschen Uebersetzung in ähnlicher Weise bas Wort redete, wie er es in der Gelbstbiographie thut — wie wird es da dem Uebersetzer und wie dem Lobredner ergangen sein! Eben den ganzen und den unverfälschten Shakespeare bat obne Zweifel erst Serder den jungen Enthusigsten fennen gelehrt; erst Berder hat ihm gezeigt, wie Shakespeare wirklich übersett werden muffe; erst Herber hat ihn über bas eigenthumliche Wefen, über den eigensten Werth ber Shakespeareschen Stude, über ben litteraturgeschichtlichen Zusammenhang aufgeklärt. aus dem beraus dieselben allein zu verstehen und zu würdigen seien. Wer unmittelbar erfahren wolle, was damals in der jugendlichen Strafburger Gefellschaft über ben großen Briten gedacht, gesprochen, verhandelt worden, ber moge, fagt Goethe, den Auffat Berders über Shakespeare in dem Befte "Bon beutscher Art und Kunft" und Lenzens Anmerkungen übers Theater lesen. Er hätte, wären sie damals schon gedruckt gewesen, seine eigenen Frankfurter und die Lersesche Strafburger Shakespearerede noch dazu nennen können. Wer heute das Alles überblickt, dem kann es nicht einen Augenblick zweifelhaft bleiben, daß, was in diesen Improvisationen, in der Goetheschen insbesondere, außer an Begeifterung für Shakespeare, an Ginsicht zu Tage tritt, auf Niemand sonst als auf Herder zurückzuführen ift.

Der genannte Herdersche Shakespeareaufsatz enthält die Summe und Quintessenz dessen, was Goethe in Straßburg über dies große Thema aus seinem Munde hörte. Diesem Aufsatz voran aber steht in dem bezeichneten Hefte ein anderer: "Auszug aus einem Brieswechsel über Ossian und die Lieder alter Bölker".

<sup>1)</sup> Worte aus der ältesten und einer zweitältesten Redaction von Herbers Shakespeareauffatz.

In ihm besgleichen haben wir Summe und Quintessenz beffen, was damals über das Thema: Bolkspoesie und Kunstpoesie über Herders Lippen ging. Nur einzelne Broden, nur Echosplben waren es, was wir über diese großen Gesprächsthemata in den Strafburger Briefen Herders erlauschten. Der Bunich, unmittelbare Zeugen feiner beredten Mittheilungen in der Straßburger Krankenstube sein zu können, ist kein ganz leerer und hoffnungsloser. Mehr als die Salfte von Allem, was damals zur Sprache tam, ift eben in jenen beiden Auffäten zusammenhängend und doch zugleich so vorgetragen, daß wir noch die frei bewegte Rede darin nachzittern fühlen. "Bon deutscher Art und Runft. Ginige fliegende Blätter", fo ift ber Titel bes Beftes 1), das mit diesen Auffäten eröffnet; — auch dieser Titel erinnert uns an den in Strafburg zu voller Enticheibung gelangten Gegensatz gegen alles frangöfische Wesen. Ja, geradezu zu einem Denkmal seines Strafburger Berfehrs mit Goethe, der sich mittlerweile durch seinen Göt so glanzend ausgewiesen hatte, hat Herder das kleine Seft gestempelt. Dem "Jungen im Rüraß, ber zu früh mitwollte", ertheilt er nun gleichsam ben Ritterschlag. Neben den beiden eigenen und einem Möserschen Auffate über deutsche Geschichte gönnt er einem durch den Strafburger Münfter veranlagten Goetheichen Schriftchen "Bon beutscher Bautunft" einen Plat in den Fliegenden Blättern, und im Angesichte des Publicums, wie früher in der einsamen Rlause zu Strafburg, umarmt er am Schlusse bes Shakespeareaufsates den Freund, der den fühnen Traum habe, "Shakespeares Denkmal aus unseren Ritterzeiten in unserer Sprache unserm so weit abgearteten Bater= lande herzustellen."

So spielen freilich spätere Beziehungen in das Heft "Bon deutscher Art und Kunst" hinein. Nicht vor dem Juli 1771 — in Bückeburg — sind die beiden Herderschen Aufsätz geschrieben, der über Ossian hat noch später eine Nachschrift, der über Shakespeare noch im Jahre 1772 Beränderungen und Zusätz erhalten; zur Ausgabe ist das ganze Heft erst im Frühjahr 1773 gelangt. Unrichtig ist es, wenn Herder, nach dem Erscheinen des Heftes, die Abfassung der Aufsätz oder doch die des erstgenannten in die Zeit seiner Reise verlegt, oder wenn er im Januar 1773 an Hartknoch schreibt, er habe den Ossianaussam während seines Hamburger Aufenthalts an Bode zum Druck gegeben. Richtig ist nur soviel, daß der Inhalt beider Aufsätze im Kopfe des Versassens längst fertig war, daß die Gedanken dazu auf der Reise und nicht am wenigsten in Straßburg reisten, dis sie dann in den ersten freien und ungestörten Stunden in Bückeburg zu Papiere gebracht wurden <sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Hamburg, 1773, bei Bobe, 182 Seiten 8° bes schlechtesten Papiers und sehlerhaftesten Drucks. Im Mai 1773 schickt Herber die "Rhapsobie", woran er "geringen Theil habe und noch geringern gehabt zu haben wünschte", an Raspe, Weimar. Jahrbuch, III, 50. Bobe hatte ihm die ersten Crempsare am 19. Mai zugeschickt (Dünker C, III, 285).

<sup>2)</sup> Ganz bestimmt geht bas aus bem Bildeburger Briefe vom Sommer 1771 an

Und Bode allerdings hatte den äußerlichen Anlaß, zunächst zu der Ofsianabhandlung, gegeben. Es handelte sich für den unternehmenden Mann, der seit Kurzem zum Buchhändler geworden war, um die Wiederaufnahme der früher in anderem Verlage erschienenen und schon mit der Dritten Sammlung

Caroline Klacksland (Dünter A. III, 81) bervor: "Ich babe ein vaar Tage etwas über Shatespeare gearbeitet, aber es ift nicht mit bem Beifte und bem Leben, ale iche anfangs an benten glaubte. Bett will ich etwas über bie Lieber ber alten Bolfer ichreiben, bas foll mir mehr gelingen." Dit biefer Briefftelle stimmt, bag Goethe in ben bor bem 14. October gefdriebenen Briefen an Berber, Rr. 3 u. 4 (Dunger A, I, G. 30, 31 Anm. 11. 32), von beiben Auffaten in einer Beife fpricht, welche zeigt, bag ihm Berber eben jest bon feiner Arbeit baran Mittbeilung gemacht batte; ftimmt ber Dant Bobes vom 17. Geptember 1771 (Dünger C, III, 283) für bie Offianabhandlung, bie er jest erft, und zwar zunächst ohne bie Shatespeareabhandlung, erhalten hatte, - ein Dank, ben er am 26. October (aus welchem Briefe Dunter A. I. 365 Anm. nur eine Stelle mittbeilt) mit ber Bitte um Mebreres wiederholt; ftimmt endlich bie Notig Serbers an Sartfnoch vom Februar 1772 (Dünter C, II, 22), bisber babe er in Budeburg nichts gefchrieben als Beniges im 16. Banbe ber A. D. B. und eine "Stalbenabhandlung in ben Merkwürdigfeiten". Diefen Stellen gegenüber fonnen bie Aeuferungen gegen Nicolai vom 11. Mars 1773 (Dunter C. I. 346) - "im Aluge ober unter ewigen Abfaten ber Reife geschrieben u. f. w." -, aegen Samann vom 21. Juli 1773 (Samanns Schr. V, 38) - "alt, auf ber Reife gefdrieben" -, endlich gegen hartknoch vom Januar 1773 (Diinter A, I, 45 Anm.): - "An Bobe, ber mir viel Gefälligkeiten erzeigt bat, batte ich, ba ich in Samburg war, einen Auffat von ein paar Bogen über alte Lieder gegeben, Die in ben Gerftenbergifden Briefen ericeinen follen u. f. w." - biefe Aenferungen fonnen nur als (beabsichtigte ober unbeabsichtigte) Ungenauigfeiten gefaßt werben. Die lettere Aeuferung wirb, außer burch ben angezogenen Dantbrief Bobes, jum Ueberfluß burch einen mir handichriftlich vorliegenben Brief bes Samburger Berlegers vom 21. Mai 1770 wiberlegt, aus beffen bringenber Bitte um ein vaar Artitel für die Merkwürdigkeiten hervorgeht, daß herber bei seinem vorangegangenen Aufenthalte in Samburg bergleichen gwar versprochen, aber nicht ichon gegeben batte. Der Suphanichen Annahme, bag bie Briefe über Offian "icon auf ber Geereife von Riga nach Rantes ober balb banad", bag fie "größtentbeils icon 1769 gefdrieben feien", ("Röslein auf ber Saibe" in Schnorr von Carolsfelb, Archiv für Litteraturgeschichte V, 88 und "Bur Tertfritit von Berbers Boltsliebern" in ber Bacherichen Zeitichr. für beutiche Philologie III, 462 Anm. 1) fann ich baber nicht gustimmen. Die in Die Darftellung eingeflochtenen Reiseeinbrücke find offenbar mit febr freier Phantafie behandelte Erinnerungen und geben überdies mehr auf bas Schiffbruchabenteuer zu Anfang 1770. Bei ber Abfaffung ber Offianbriefe fannte Berber bereits ben 2. n. 3. Band ber Denisichen Ueberfebung, es finden fich barin noch so manche andere auf die erfte Budeburger Zeit weisenbe und zwar fo farf in die gange Darftellung eingreifende Beziehungen, bag eine frubere Abfaffung bes Auffates jeben Salt verliert. Rach bem aus Bobes Briefen geführten Nachweis, bag berfelbe erft im September 1771 bie Offianbriefe erhalten, mußte auch bie Anmerkung ber nachschrift (Bon beutscher Art und Runft S. 114): "Die vorigen Flide bom Auffate waren Jahre borber bem Berfaffer entfommen", für Daste genommen werben, wenn nicht wahrscheinlich auch bier nur ein Drudfehler für "im Jahre vorber" vorläge. Ich möchte, mit Rücksicht auf Bodes Brief vom 19. Mai 1773, (Dünger C, III, 285) annehmen, bag bie nachschrift 1772, erft nachbem Offian und Chatespeare gesett maren, von Berber nachgeliefert murbe.

1767 ins Stoden gerathenen "Briefe über Merkwürdigkeiten ber Litteratur" 1). Dringend bat er Berber um Beitrage für die Fortsetzung der Reitschrift, und Berder ließ sich leicht zu einem Bersprechen bewegen. Nicht allein, weil er Bode für manche ihm in Samburg erwiesene Gefälligkeit verpflichtet war, sondern gewiß auch, weil er sich gern in die Gesellschaft dieser Brieffteller begab. Gleich die ersten beiden Sammlungen der Schleswigschen Briefe fie waren 1766 erschienen, als er eben mit seinen ersten beiden Fragmentenfammlungen hervorgetreten war — hatten in hohem Grade seine Aufmertfamteit erregt. Hier waren ja neue Litteraturbriefe und die doch einen ganz anderen Standpunkt als die Berliner vertraten. Sie waren das Werk der beutschen Schriftsteller in Danemark, unter benen Gerftenberg in ähnlicher Beise tonangebend hervortrat wie Lessing in dem Berliner Kreise. Mit freis muthiger Rritit nahmen fie Stellung ju ben brei Sauptparteien ber beutschen Litteratur; neben bedingter Anerkennung von Gotticheds Berdiensten um unsere Sprache, ließen sie sich mit parodischer Laune über die Geschmad= losigkeit der Schweizer vernehmen; sie lobten Abbt, sie lobten und tadelten den großen Gedichteverbefferer Ramler und hielten den Litteraturbriefen eine Leichenrebe, in ber fie fich einzelner Opfer ber Berliner Rritit, gang besonders, natürlich, bes "Nordischen Aufsehers" annahmen. Die richtende Kritik indeß war überhaupt nicht ihr Hauptabsehen; sie dachten darüber wie ber hoch von ihnen auf ben Schild gehobene hamann, ber die Selbstherrlichkeit bes Benies gegenüber ber Rritit verfündet hatte, und betonten aufs Stärffte ben Unterschied des dichterischen Genies von dem bloken iconen Beiste, indem fie - nicht fehr geschickt freilich und nicht fehr klar - bas Wefen des ersteren mittelft des Begriffs der Eingebung und der Mufion festzusetzen versuchten. Weder die Schweizerische noch die Baumgartensche Schulästhetik war nach ihrem Geschmacke; sollte ja kritisirt werden, so mußte es mit Laune und freiem humor geschehen; es war ihr beständiges Bestreben, das Geschäft des Recensirens durch allerlei Einkleidungen auf Gine Linie mit der freien Darstellung zu erheben. Nicht bloß die Neuheiten der deutschen, sondern die Merkwürdigkeiten aller Litteratur wollten fie besprechen. Sie zogen ihren Rreis in der That weit genug; an die Besprechung Spenfers fnüpften fie ben Breis Ariosts und fraftig verfündeten sie den Werth des Don Quipote. Den stärksten Bug indeg hatten fie zur englischen und zur nordischen Boefie. In mehrfachen Berichten über bas iconwissenschaftliche Streben in Ropenhagen, in der parteiischen Verherrlichung Klopstocks, vor Allem in dem wiederholten Sinweis auf die Mythologie der Edda, auf die "runische Poesie", auf

<sup>1)</sup> Der erste Berleger war J. F. Hansen in Schleswig. Mit ihm hat Bobe schon 1768 über Ankauf des Borraths der "Merkwürdigkeiten" verhandelt, und im Frühjahre 1769 war das Geschäft in Richtigkeit. Mit der Firma: Hamburg und Bremen bei I. H. Cramer, die auf dem Titel der 1770 erschienenen Fortsetzung der Merkwürdigkeiten steht, war Bode in engster Verbindung. (Nach einer Mittheilung von Redlich.)

die altdänischen Liederschätze, verrieth sich ihr localer Standpunkt. Begreislich, daß der Dichter des "Ugolino" sich ausführlich über die Werke und das Genie Shakespeares vernehmen ließ und daß der Sänger des "Gedichtes eines Skalden" gegen diesenigen eiserte, die "dem nordischen Himmelsstrich die Fähigkeit, dichterische Köpfe zu bilden, ordentlich abdemonstriren wollen", — daß er bei Gelegenheit Ossians und der Perchschen Reliques auf die Kiämpesvisser, die Ueberbleibsel dänischer Nationalpoesse hinwies.

Alles in Allem, fo stand Berber biesen Schleswigschen Litteraturbriefen innerlich näher als ben Berlinischen. Im Torso zwar hatte er sich einiger frittelnden Bemerkungen über ihren Stil und ihre Manieren nicht enthalten können: ichon vorher jedoch hatte er in bem Anhange feiner Dritten Fragmentensammlung "von einigen Streitigkeiten ber Litteraturbriefe" mit ihnen gegen die Letteren Chorus gemacht; wiederholt dann hatte er auf sie in der beabsichtigten Fortsetzung des Torso Bezug genommen, hatte ihnen das treffende Lob ertheilt, daß sie zu einer Zeit, da Alles unter der Kritik zu erliegen brobe, barauf ausgingen, "feine Schönheiten ber verschiedenen Genies unterscheidend zu zeichnen", und hatte fie endlich öffentlich im Ersten Rritischen Wäldchen "eine ber besten fritischen Schriften unserer Zeit" genannt 1). Der Rreis, aus dem diese Zeitschrift hervorgegangen, sollte bas erste Ziel seiner Reise sein: er hatte in Kopenhagen Gerstenberg aufsuchen, mit ihm die Briefe über Merkvürdigkeiten der Litteratur lesen und dann selber dort über die Stalben schreiben wollen 2). Woraus damals nichts geworden, das mochte er jetzt auf Bodes Bitte thun. Biel besser als zum Mitarbeiter an Nicolais Bibliothet pafte er zum Mitarbeiter an ben Merkwürdigkeiten, und vollauf war er dazu gerüftet. Sowohl zu dem Inhalte bes achten Briefes über Diffian, Percy und die Riampe-Biifer, wie zu dem vierzehnten bis achtzehnten, ben über Shakespeare handelnden Briefen, hatte er so Bielerlei auf bem Bergen. Ein Seitenstück zu jenem bilbet ber "Auszug aus einem Briefwechsel über Offian und die Lieder alter Bölker": auf diese bezieht sich der Auffat über Shakespeare.

Daß in der That auch der Shakespeareaufsatz von Hause aus für die Merkwürdigkeiten bestimmt war, obgleich Goethe sich ihn für den 14. October erbat, um daraus einen "Theil der Liturgie" für die Franksurter Shakespearesfeier zu machen, geht deutlich aus Herders Papieren hervor. Außer der gedruckten Abhandlung nämlich liegen zwei ältere Entwürse vor, und der

2) Reiseigurnal, LB. II, 293. (SBS. IV, 434.)

<sup>1)</sup> Herber an Scheffner, 23. September (4. October) 1766, LB. I, 2, 196; Torso, S. 36 (SBS. II, 277) mit Bezug auf ben 13. und ben 20. Brief in den "Merkmilrdigsteiten"; Torsofortsetzung SBS. II, 322, mit Bezug auf den 12. Brief; Torsofortsetzung SBS. II, 352; K. B. I, 34 (SBS. III, 25). Noch später (Bolkklieder I, 322 und "Zengnisse" I, 11) verweist er auf die Merkwürdigkeiten und nennt sie (Humbriese VII, 67) "eine Sammlung Briese, die weit mehr Ausmerksamkeit verdient als sie erlangt."

älteste berselben hat die Form eines Sendschreibens an den Bersasser des Bersuches über Shakespeares Werke und Genie. Bei aller sonstigen Zustimmung spricht der Briefsteller sein Besremden über die dort vorgetragene, dem Polonius entnommene Classissiation der Shakespeareschen Stücke in tragedy, history, comedy u. s. w. aus. Er formulirt statt dessen das Gerstenbergsche Wort, daß Shakespeares Sphäre "der Mensch, die Welt, Alles" sei, zu dem Satze, daß das einzige diesen Stücken Gemeinsame darin bestehe, nicht Drama im Sinne der Griechen, sondern Geschichte zu sein. Daraus erklärten sich alle Eigenheiten des Dichters, die also nichts weniger als Fehler, sondern in seiner Idee und zu seinem Zwecke nothwendig seien. "Davon," so schließt der Briessteller, "nächstens! Jest muß ich Anderes als über Shakespeare commentiren."

Waren nun diese Blätter, was ja möglich ware, schon früher oder gleich= falls erft in Buckeburg niedergeschrieben, - genug, ein zweiter, um Bieles umfangreicherer Entwurf nimmt, unter Beseitigung ber Form eines Schreibens an Gerstenberg, ganz benfelben Ausgangspunkt, führt aber die positive Behauptung über ben mahren Charafter ber Shakespeareschen Stude ein gut Theil weiter. Diesmal wird (und das kann erst im Sommer 1771 geschrieben fein 1) ber Sat, daß diese Stude "dramatische Geschichte", "Geschichte der Welt, der Natur, der Menschheit" seien, in polemischer Wendung gegen Warburton und ben von Eschenburg übersetten Bersuch eines Engländers über Shakespeares Genie und Schriften näber bestimmt; es wird auf den Proces der dramatischen Poetisirung der Geschichte näher eingegangen u. s. w. Und nun, nachdem der Berfasser mit all' diesen erläuternden Excursen da wieder angelangt ist, wo die erste Redaction abbrach, - nun nimmt er sich wirklich die Zeit, den Gegensatz der Shakespeareschen Stude gegen bas Drama der Griechen und von diesem Gesichtspunkte aus die angeblichen Berftoge des Dichters gegen die dramatischen Regeln, gegen die drei Einheiten, als in der Eigenart jener Stücke nothwendig begründete Tugenden nachzuweisen. Noch Eins bliebe übrig. Bu entwideln nämlich, wie der Dichter nichtsdestoweniger bas Gewirr seiner Auftritte und Gestalten in der Seele bes Zuschauers einheitlich zu verknüpfen verstehe. Wieder jedoch bricht er ab, um sich diese weitere Auseinandersetzung "auf ein ander Mal" zu versparen, zufrieden, wenn er mit dem Bisherigen wenigstens "den Gesichtspunkt festgestellt hatte, in dem Shakespeare allein gelesen werden tann."

Nur nothgedrungen — so wird man annehmen mussen — kam es endlich zu einer dritten und letzten Redaction. Eine erste Fortsetzung nämlich der

<sup>1)</sup> Wegen der Beziehung auf die erst 1771 erschienene Cschendungsche Uebersetzung des "Bersuchs über Shakespeares Genie". Die Recension dieser Novität schieft er den 7. September 1771 an Nicolai (Dünger C, I, 322). Sie steht A. D. B. XVII, 1, 207 ff. und wird in der Suphanschen Ausgabe im 5. Bande wiederabgedruckt werden.

"Merkwürdigkeiten" war 1770 erschienen 1) - ohne einen Berberschen Beitrag. Für ein zweites Stud Fortsetzung hatte nun Berber, sein altes Bersprechen gegen Bobe einzulösen, ben Offianauffat geschickt, ben ihm selbst nicht genügenden über Shakesvegre gurudbehaltend. Da theilt ihm Bobe mit, daß jenes zweite Stud ber Fortsetzung - es hatte Oftern 1772 erscheinen follen 2) — überhaupt nicht zu Stande gekommen, daß er aber den eingeschickten Auffat trotbem habe drucken lassen. Was thun? "Damit bas nadte Ding nicht so jämmerlich erscheine", sah sich Berder genöthigt, frembe Aufätze hinzuzuliefern 3). Fremde und eigene. Die fremden waren ber Goetheiche Auffat, begleitet von einem aus bem Stalianischen übersetten "Bersuch über die gothische Bautunft" und der Mösersche; die eigenen eine Nachschrift zu der Offianabhandlung - und der von Neuem überarbeitete Shatespeareauffat. In biefer, ber gebrudt vorliegenden Ueberarbeitung, bilbet nun die Beziehung auf die Gerftenbergiche Classification der Shakespeareschen Stude nicht mehr den Ausgangspunkt, sondern tritt nur gang spät und nebenher auf, und als Epilog dient nun jene verfündigende Anrede an den Berfasser bes Got, den Berder mittlerweile, Anfang 1772, gelesen hatte 4). Aber nicht nur Gingang und Schlufrede ift in diefer dritten Redaction neu, sondern der ganze Bau der Abhandlung ist ein anderer geworden. Man fönnte erwarten, es werde nunmehr die zuvor vertagte Frage über die Kunst der einheitlichen Composition bei Shakespeare erledigt worden sein. Es ist leider nicht fo. Umgekehrt vielmehr find einige bedeutsame Ausführungen der zweiten Redaction gestrichen. Fragment und Stizze ift der Auffatz auch in dieser letten Form geblieben: aber immerhin eine in sich abgerundete Stizze ist er geworden. Was blog Anknüpfung oder Ercurs war, tritt zurück; in scharfer Bestimmtheit wird die Absicht vorweg ausgesprochen, den Gesichtspunkt für die Beurtheilung Shakespeares zu verändern, und in geordnetem, methodischem Fortschritte, von der Gegenüberstellung des griechischen und des Shakespeareschen Dramas aus, wird diese Absicht mit den von der früheren Form her bereit liegenden, großentheils wörtlich wiederbenutten Materialien ausgeführt.

<sup>1) &</sup>quot;Ueber Merkwilrbigkeiten ber Litteratur. Der Fortsetzung erstes Stild". Hamburg und Bremen. Bei J. H. Cramer, 1770 (152 Seiten). "Haben Sie schon," schreibt Bobe an Herber, 20. Juli 1771, "bie Fortsetzung über Merkwürdigkeiten der Litteratur gesehen? Das Stüd nämlich, worin was von Ihnen stehen könnte. Wollen Sie nicht, wie Sie so glitig versprochen haben, zur Fortsetzung Beitrag geben?" — Unmittelbar nach dieser Erinnerung (Dünger C, III, 282) scheint Herber beibe Aufsätze in Angriff genommen zu haben (Dünger A, III, 81).

<sup>2)</sup> Boie an Anebel, 2. März 1772, in Knebels Litt. Nachlaß II, 118.

<sup>3)</sup> An Hartknoch. Die Düntzer A, I, 45, Anm. 2 mitgetheilte Briefstelle bilbet im Manuscripte ben bei Düntzer C, II, 38 weggelassenen Schluß bes Briefes v. Januar 1773.

<sup>4)</sup> Goethe an Herber, Nr. 5 u. 6 (Dünger A, I, 34 u. 42); Herber an Caroline Flachstand, Mai 1772 (Dünger A, III, 251) und Juli 1772 (ebendaf. S. 302).

Es gilt, jenen Gesichtspunkt und den ganzen Gedankengehalt des Aufsfates näher ins Auge zu fassen.

Wiederholt tritt, schon in der vorletzten Form, neben der Beziehung auf Gerstenberg die Berufung auf Lessing ein. Zwischen die Ausführungen des Einen und des Andern stellt sich der Herdersche Aussach recht eigentlich in die Mitte. Beide ergänzt und beide berichtigt er. Er hat, um es vorweg zu sagen, das Verständniß Shatespeares über den Standpunkt Beider ein gutes Stück hinausgeführt. Er ist von epochemachender Bedeutung für die Aussach sich eine Kantongen sie Stück bie Aussach wie für die Würdigung litteraturgeschichtlicher Erscheinungen überhaupt.

Gerstenberg war es, der zuerst, nachdem Lessing in den Litteraturbriefen nur im Allgemeinen auf die Bedeutung Shakespeares hingewiesen und beffen Stude, ftatt ber von Gottiched gepriesenen frangofischen, ben Deutschen als Borbilder empfohlen hatte, tiefer auf die Eigenart des großen britischen Dramatifers einging. Die Wielandiche Uebersetung Shatespeares, in der er eine gröbliche Mighandlung und Verstümmelung des Dichters erblickt, giebt ihm den äußeren Anlag dazu. Es ift nach Gerstenberg ein falicher Gesichtspunkt, wenn man Shakespeare nach dem Maagstabe des griechischen Dramas beurtheilt. Abgesehen von dem Zusammenhange des Letteren mit bem öffentlichen Cultus, war der Hauptzweck desselben Erregung der Leidenschaften oder des Lachens. Die Stude des Englanders leiften das zwar auch. aber in erfter Linie find fie "lebendige Gemälde der fittlichen Natur", die weder ein Ganzes ausmachen, noch unmittelbar auf jenen Hauptzweck des griechischen Dramas ausgehen. Wie kämen auch gerade die so eigenartigen Engländer dazu, griechische Birtuosen unter sich zu haben! "Charafterstücke". nicht "tragische Fabeln" sind Lear, Macbeth, Hamlet u. f. w. Und an einer vergleichenden Gegenüberstellung von Shakespeares Othello und der franzöfirenden, dem Othello nachgebildeten Doungiden Tragodie, "die Rache", entwidelt alsbald der Briefsteller seinen Sat weiter. Nicht die Wirkung auf die Zuschauer, nicht die Erregung von Schreden und Mitleid, sondern die Entwidelung der Natur der Gifersucht felbst, in ihren feinsten Nüancen, ihrer verborgensten Mechanik, und zwar in individualisirender Darstellung, sei bas Absehen des Dichters des Othello, eines Dichters, dessen Genialität gerade darin bestehe, daß er mit dem Talente für das Leidenschaftliche jedes andere Talent in gleichgewogener Mischung vereinige. Mit Worten, die uns gegen die Unbefangenheit des Kunstrichters mißtrauisch machen könnten, bekennt Gerstenberg, wie sehr er dieses "Lieblingsgenie der mütterlichen Natur bewundere, liebe, mit Entzücken liebe". Gegen den Vorwurf eines "fehlerhaften Geschmads" weiß er nichtsbestoweniger seinen Liebling nur entschuldigend zu vertheidigen. Statt der Behauptung, daß es Shakespeare eben einzig um die bis ins Rleinste treffende Wiedergabe der Natur eines jeden Gegenstandes zu thun gewesen, alle die Stärke zu geben, beren sie fähig ist, begnügt er

fich, bezüglich ber Anklage auf Roftumverletzung, Schwulft und Geziertheit im Ausdrucke u. f. w., für milbernde Umstände zu plaidiren und zieht fich schlieklich auf sein eigenes subjectives Gefühl zurück, bemzufolge er an jener zwanglosen Natur, welcher Shakespeare folge, "weit mehr Bergnugen finde als an einer sogenannten schönen Ratur, die, aus Furcht, ausschweifend oder arm zu ericheinen, in goldenen Reffeln baber ichreite". In feiner Beife eben ift ber Lobredner Shakeiveares im Stande, den richtigen Gesichtspunkt, ben er in ber Gegenüberstellung des griechischen und des Shatespeareichen Dramas aufgestellt, festzuhalten, zu voller Klarheit zu erheben und ohne Verwirrung burchzuführen. Unversehens schiebt sich ihm bas französische an die Stelle des griechischen Theaters, und so kömmt es, daß er, enthusiastisch wie er von ber Größe Shakesveares ergriffen ist, sich doch andererseits keineswegs von einer recht beschränkten Auffassung des herrschenden dramatischen Regelncoder frei zu machen weiß. Denn nun sucht er doch wieder nachzuweisen, daß es dem Dichter an "dramatischer Runft", wo sie erfordert werde, keineswegs gefehlt habe, und hebt, ohne es zu wollen, sein früheres Lob theilweise wieder auf, indem er an der Composition der "Frrungen" und der "Lustigen Weiber" rühmt, daß sich in ihnen der Dichter dem Drama der Alten wenigstens genähert habe. Mit Recht erklart er ichlieglich die Gattung ber Shatespeareichen Sistorien für die "roheste Gattung der dramatischen Runft", aber das hindert ihn nicht, gerade von ihnen zu behaupten, daß sie ein "gewisses Ganze" bildeten, "das Anfang, Mittel und Ende, Berhältniß, Absichten, contraftirte Charaftere und contrastirte Gruppen habe" 1).

Um Bieles einseitiger, aber zugleich unendlich klarer, consequenter und baher in der Wirkung durchschlagender war die Stellung, welche demnächst Lessing in der Dramaturgie zu Shakespeare einnahm, und in der Hauptsache bereits in den Litteraturbriesen eingenommen hatte. Nur in einzelnen Fingerzeigen, einzelnen unvergeßlichen Worten über das eine und andere Shakespearesche Stück huldigt er dem Genius des großen Briten. Er verehrt diesen Genius wie ihn pur irgend der Briefsteller in den Schleswigschen Briefen verehren konnte. Er stellt ihn, wie dieser, in Gegensatz zu dem Geiste des französsischen Theaters, so zwar, daß die Wagschaale der Franzosen immer da am höchsten in die Luft schnellt, wo er den Namen Shakespeares in die andere Schaale wirft. Auch ihm ist, zum Beispiel, Komeo und Julie ein "lebendiges Gemälde" aller kleinsten, geheimsten Känke, durch die sich die Liebe in unser Herz einstehle, und Othello ein ebensolches Gemälde der Eisersucht. Den

<sup>1)</sup> Man muß ben Gerstenbergschen Aufsatz in ben Merkvilrdigkeiten selbst (Zweite Sammlung, Brief 14—18) aufsuchen. Noch in ber Bartschschen Bearbeitung bes Kobersfteinschen Werks III, 422 wird anackronistisch unter Anführung von Stellen, die sich erst in ber zweiten Redaction bes Aufsatzes in Band III von Gerstenbergs Vermischten Schriften vom Jahre 1816 finden, eine ironische Beziehung Lessings auf Gerstenbergs Urtheil über Aristoteles behandtet.

ichiefen Gegensatz aber, um den fich die Gerstenbergichen Auseinandersetzungen breben, als ob folde lebende Gemälde ber menschlichen Natur etwas ganz Gigenes für sich, und Erregung ber tragischen Leidenschaften, Wirkung auf die Seele des Ruschauers, etwas Anderes sei. - diesen Gegensat aufzustellen, davor bewahrte ihn die Klarheit seines Denkens. Gerstenberg war zu dieser Gegenüberstellung gekommen, weil ihm nur die schlechte Art vorschwebte, in welcher die französische und französirende Tragodie, unbekümmert um Natur= wahrheit, Alles auf die Wirkung auf das Gemüth des Zuschauers, auf Effect und Sensation berechnete - als ob diese französische und die griechische Traabbie ein und dasselbe Ding wären! Daß diese beiden nicht nur nicht zusammenfielen, sondern im innersten Wesen verschieden seien, das vielmehr war das Erste, was Lessing in das hellste Licht stellte. Und um so entichiedener hinwiederum behauptete er, daß Shakespeare den mahren 3med ber Tragodie — durch was immer für Mittel, auf wie eigenen Wegen immer ganz ebenso erreiche, wie Sophokles oder Eurivides. So sehr war ihm, dem orthodoren Berehrer der Aristotelischen Poetik, dieser Zweck, die Erregung und die Reinigung von Furcht und Mitleid, die Sauptsache, daß er im Sinblid hierauf Sophokles und Shakespeare allzu unbedingt auf eine und dieselbe Linie rudte, unangesehen die sonstigen Berschiedenheiten im Baue der Stude bes Einen und des Andern. Es fällt ihm nicht ein, den fleinlichen Bersuch ju machen, die Unregelmäßigkeiten ber Shakespeareschen Stude vertheidigend abschwächen zu wollen. Genug, daß sie ihm das Nebenfächliche find, das "Mechanische" im Bergleiche mit dem Sauptzwecke der Tragodie. Gin prattischer Kührer zum Besseren, ein echter Reformator, bekämpft er nur die beuchlerische Scheinregelmäßigkeit der Corneille und Boltaire und wehrt auf ber anderen Seite dem Wahne, als ob in der Regellosigkeit als solcher das Gebeimniß der dramatischen Wirkung lund das Rennzeichen der Genialität zu fuchen sei.

Herber, wie gesagt, stellt sich zwischen Gerstenberg und Lessing in die Mitte. Er steht im Ganzen mit seinem immer so start vom Gesühle geleiteten Urtheile näher zu jenem als zu diesem. In den Gerstenbergschen Briesen ist ihm, wie es in den älteren Entwürsen des Aufsates heißt, Shakespeare "mehr erschienen" als in so Manchem, was dessen Landsleute, die Engländer, über ihn geschrieben. Ein Mann, sagt er, werde darin sichtbar, der "unverdorben von der Aritis der Regeln und unverwahrlost von den Borbildern der Alten, die ganze weite Natur von Charakteren, Leidenschaften, Anlagen, Dichtungen und Spracharten in ihm sühlen konnte und Alles dies in Shakespeares Zeitalter, Bolk und Joiom sich zu erfühlen strebte." Wie Gerstenberg geht auch er in erster Linie darauf aus, Shakespeare zu zeigen wie er ist, ihn zu sühlen und zu erklären; die praktische Absicht des Dramaturgen, unserer eigenen dramatischen Poesie die Wege zu weisen, tritt höchstens von ferne als Wunsch und unbestimmte Hossmung auf. Ganz wie Gerstenberg will er

"ben Gefichtspunkt" verändern, aus dem Chakesveare zu betrachten und gu beurtheilen sei, und der Gesichtspunkt, den er geltend macht, ist im Groken und Gangen aar fein anderer als ber Gerftenbergiche. Die alteren beiden Redactionen unferes Auffates haben deffen fein Sehl; erft bie gedruckte läft ben Borganger in Schatten treten und betont mit höherem Selbstgefühl die Neuheit der zu entwickelnden Ansicht. Nicht ohne ein gewisses Recht. Denn erst Herber giebt durch den ausgeführteren Nachweis ber verschiedenen Entstehung bes griechischen und bes englischen Dramas ber Behauptung von ber Berichiedenheit beider eine feste historische Grundlage. Erst Berder führt ben Gefichtspunkt, den er fo für die Beurtheilung Chakespeares gewinnt, confequent, energisch und ohne die Gerstenbergiche Berwirrung durch. Erst er entjagt in Folge deffen allem bloken Bertheidigen und Entschuldigen Shakespeares und leitet wirklich alle Eigenheiten des Dichters aus dem eigenthumlichen Charakter seiner Schöpfungen ab. Erst er endlich stellt auf Grund seiner historischen Betrachtungsweise, von der Ueberzeugung aus, daß auch die Bühne in fortwährender Entwickelung gewesen, das von Gerstenberg unentschieden gelaffene Verhältniß des griechischen zum französischen Drama klar, und ist eben beshalb im Stande, auch wieder den Bunkt aufzuzeigen, wo das griechische mit dem germanischen Drama sich begegnet. Und für diese Buntte ift Leffing fein Lehrer gewesen. Bare fein Ginverständniß mit Leffing nicht ichon durch die Berufung auf denselben in dem gedruckten Texte unseres Auffates bewiesen, so könnte der Text der vorletten Redaction zeugen, in welcher ausdrücklich bes Dramaturgen "vortreffliche" Erklärung der Aristotelischen Furcht- und Mitleidstheorie citirt wird. Bewiese nicht schon die verurtheilende Charafteristif des französischen Theaters im Reisejournal, wie durchaus er sich in dieser Beziehung an Lessing anlehnte, so läge weiterer Beweis in der mit unserem Auffate ungefähr gleichzeitig entstandenen Recenfion des von Eschenburg übersetten Shakespeare-Effans in der Allgemeinen Deutschen Bibliothek vor 1), wo der Recensent über Boltaire und deffen Beurtheilung Shakespeares genau in dem spottenden Tone Lessings redet und bem Hamburgischen Dramaturgen bas Lob ertheilt, daß er seinen Tadel Corneilles "bis zur bestimmtesten Philosophie erhoben habe". So erganzt Herber mit seiner Anerkennung der Aristotelischen Theorie und seiner scharfen Scheidung zwischen dieser und dem pseudogriftotelischen Coder in der That Gerstenberg durch Leffing - nur daß er mit dem Nachweis, wie die Shakespeareschen Stude, als ein gang neues, eigenes Genus von Drama, ber Aristotelischen Gesetzgebung doch nur mit Vorbehalt unterworfen werden fünnten, über Leffing hinaus und gewiffermaagen zu Gerftenberg zurudgeht. Ueber Beide vielmehr geht er hinaus, am entschiedensten dadurch hinaus, daß er, was am wenigsten in Lessings Wege gelegen hatte und wozu dieser kaum

<sup>1)</sup> S. oben S. 429, Anmerfung.

recht ben Sinn hatte — Die ganze Betrachtung durchaus auf ben Boben ber Geschichte stellt.

Mit der icarfften Bestimmtheit - man nehme ben Auffat zur Sand wird gleich anfangs diefer Weg hiftorisch-genetischer Betrachtung eingeschlagen. Es ift die Uebertragung des unferm Verfasser überall eigenen, für alle Sprachund Litteraturerscheinungen so nachbrudlich schon in den "Fragmenten" und ben "Kritischen Wäldern" geltend gemachten Verfahrens auf das specielle Gebiet des Dramas. Sophokles' Drama und Shakespeares Drama, so entwickelt er, find zwei himmelweit verschiedene Dinge. Das aber find sie, weil sie einen gänzlich verschiedenen Ursprung haben. Die griechische Tragödie bas Luftspiel wird gang bei Seite gelassen — ift aus dem gottesdienstlichen Chorgesang, dem Dithprambus, hervorgegangen, und hieraus erklärt sich ihre ganze Eigenthümlichkeit. Die Einheit der Fabel, die Einheit des Ortes und ber Zeit — alle diese Dinge waren den Alten durch die Natur der Sache gegeben; unrichtig insbesondere - diese Bemerkung geht offenbar auch gegen Leffing -, zu behaupten, daß die Alten die Fabel simplificirt hätten, da sie vielmehr sie zu vervielfältigen bedacht sein mußten, um aus Chorgesang Drama zu machen. Was jedoch damals Natur der Sache war, ist es heute nicht mehr, und wenn man nun trotsdem ganz äußerlich in der Manier des alten Dramas blieb, so mußte wohl am Ende jenes leblose Nachbild, jene "Buppe des griechischen Theaters" entstehen, welche in gleißnerischer Bollendung, ein Meisterwerk conventionellen Geschmackes, bei den Franzosen, bei Corneille, Racine, Boltaire sich findet. Wie anders nun aber, wenn ein anderes modernes Volk, statt nachzuäffen, sich lieber selbst sein Drama nach seiner Natur, nach seinen Sitten, Meinungen, Traditionen und Liebhabereien, wenn auch aus Fastnachts= und Marionettensviel - eben wie die Griechen bas ihrige aus dem Chor — erfand! So haben die Engländer gethan. Aus bem entgegengesetteften Stoffe, in der verschiedensten Bearbeitung gelang es der genialen Rraft Shakespeares, eben die Wirkung, die der antiken Tragodie eigen ift, Furcht und Mitleid, bervorzubringen, ein vollkommenes dramatisches Ganze, so gut wie in ihrer Beise die griechischen Tragifer, hinzustellen. Bei aller Berschiedenheit baber — ber Ausbruck klingt an Young an 1) — ist "Shakespeare des Sophokles Bruder". Wenn dieser Briechen vorstellt und lehrt und rührt und bildet, so jener nordische Menschen. Die Natur, die echte Menschennatur ift bes Ginen wie bes Andern "Stoff, Thema und Lehr= meisterin". Den eigensten Charafter freilich Shakespeares erkennt man nur. wenn man vor Allem jene Berschiedenheit sich flar macht. Ausführlich setzt fie Herder auseinander. Shakespeare fand keinen so einfachen Bolks- und Baterlandscharafter wie ihn die griechischen Dramatifer vor sich hatten: er

<sup>1) &</sup>quot;Shakespeare ift nicht ber Abkömmling ber Alten, sondern ihr Bruber", Young, Gebanken über bie Originalwerke, S. 67 ber Uebersetzung, 2. Aufl.

fouf ein Bielfaches von Ständen, Lebensarten u. f. w. zu einem Gangen. Er fand feinen so einfachen Geift ber Geschichte, ber Kabel, ber Sandlung, fondern Geschichte von allerlei Art, und aus diesem so verschiedenartigen Zeuge bildete er ein Wunderganzes, das nun nicht sowohl die Einheit einer Handlung als vielmehr die einer Begebenheit, eines großen Ereignisses zeigt. Der Charatter aller seiner Stude baber besteht barin, baf fie Geschichte ber Menscheit in bramatischer Form spiegeln. Mit Göttergriff, mehr Schöpfer als Dichter, hat Shakespeare immer eine ganze Welt der disparatesten Auftritte zu Giner Begebenheit zusammenzufassen verstanden, und nur natürlich. daß es da zur Wahrheit der dargestellten Begebenheiten gehörte, auch Ort und Zeit jedesmal zu idealisiren, damit sie mit zur Täuschung beitrügen. Sophokles blieb der Natur treu, da er Gine Handlung Gines Ortes und Einer Reit bearbeitete: Shakespeare konnte ihr allein treu bleiben, wenn er feine Weltbegebenheit und Menschenschicksal "durch alle bie Derter und Zeiten wälzte", wo sie eben geschehen. Und wie vortrefflich er das verstanden, wie er jeden einzelnen Auftritt, jede Theilbegebenheit in ihre lebendige Sphäre, in ihren Ort und ihre Zeit versetzt und so die höchste Naturwahrheit, die höchste Allusion erreicht habe, das wird sofort von Herder an Macbeth, Hamlet, Othello mit nachfühlendem Verständniß gezeigt; in der geistwollsten Weise wird ausgeführt, wie das Maaß von Raum und Zeit im Innern der Seele liege, und wie es daber das Recht des mahren Dichters sei, dies ideale Beitmaaf an die Stelle des äußerlichen zu feten.

Die Wärme, mit welcher hier für Shakespeare als den modernen Dramatifer schlechtweg eingetreten, die Beredsamkeit, mit der seine wunderbare Dichtergröße gepriesen, die hingebende Empfindung, mit der uns einige der ergreisendsten Momente seiner Stücke gedeutet werden — wie hätte das nicht packen und zünden, wie hätte es nicht dem Dichter neue Anhänger werben und die Nacheiserung wecken sollen?

Aller Anerkennung des Berdienstes der Herderschen Abhandlung hat indeß ein neuerer, vorzugsweise kunstverständiger Litterarhistoriker die Behauptung hinzugesügt, daß dieselbe an einer bedenklichen Schwäche kranke. Uneingedenk der Lessingschen Lehre, daß das Drama nicht dialogisirte Geschichte sei,
habe sich Herder durch die aus Shakespeares Jugendzeit stammenden Stücke
aus der englischen Geschichte verleiten lassen, das Wesen der dramatischen
Handlung wieder mit dem Wesen der epischen Begebenheit, die Einheit der
Handlung mit der Einheit der Person zu vermischen.

Dem Tadel wird in dieser Fassung schwerlich zuzustimmen sein. Er läßt sich dem Texte der gedruckten Abhandlung gegenüber nicht aufrecht erhalten;

<sup>1)</sup> Hettner, Geschichte ber beutschen Litteratur, Drittes Buch, Erste Abth., in bem Capitel über Herber.

er wird noch mehr hinfällig, wenn wir die älteren Entwürfe zu derselben mitberücksichtigen.

Es find zuerst nichts weniger als die englischen Historien, welche Berder in erster Linie vorschweben. Auf Lear und Othello, auf Macbeth und Samlet beruft er sich da, wo er seine Ansicht verdeutlichen will und nur gang nebenber, gang turg, auch auf die Richards und heinrichs. "historie," so fagt er allerdings am Schluffe des Auffates, fei jedes Shakespearesche Stud, "Belbenund Staatsaction zur Illufion mittlerer Zeiten"; daß uns jedoch der Name "Siftorie" nicht irre führe, dafür ift - wenn nicht durch ben Zusat: "ober ein polliges. Große habendes Ereigniß einer Weltbegebenheit, eines menichlichen Schickfals" — burch ben ganzen übrigen Auffatz geforgt. Denn gerabe auf die volle dramatische Geschlossenheit, auf die Ginheitlichkeit legt er da überall ben Accent. Das gerade ist ihm das Bewunderungswürdige an bem großen Briten, daß er, unter so gang anderen Berhältnissen, gegenüber so gang anderen Stoffen, den Forderungen bes Aristoteles auf Berftellung eines einheitlichen dramatischen Bildes, abzweckend auf die Erregung von Furcht und Mitleid, um nichts weniger genügt habe als die Meister der athenienfischen Bühne. Es ift wahr, er jest bem Begriffe ber Sandlung, als bem, ber bas Wesen bes griechischen Dramas ausdrude, ben ber Begebenheit, des byenement entgegen, allein in keinem anderen Sinne als um mit jenem Worte die Einfachheit, mit diesem das Bielfache, Berwickelte, Disparate der bramatifirten Stoffe zu bezeichnen. Jedes Shakespearesche Stud ift ihm barauf kömmt er immer wieder zurud - ein bramatischer Mitrokosmus, ein einzelnes "Weltall", 'das von Einer Seele zusammengehalten werde. Am allerentferntesten ift er davon, an die Stelle der Einheit der Handlung die Einheit der Berson setzen zu wollen; gerade im Gegentheil hebt er hervor, wie in der einheitlichen Darftellung der Geschichte einer Leidenschaft die verichiedensten Charaftere, eben wie in dem großen Ganzen der Weltgeschichte, zusammenwirken. Das zeigt er am Othello; barum gerade will er den Lear wahrhaftig ein Drama genannt wissen, weil hier die verschiedensten Umstände, Triebfedern, Charaftere, Situationen zu einem "Bater- und Kinder-, Konigsund Narren- und Bettler- und Elendsgangen" gusammengeordnet seien. Gine Tragodie, hatte Leffing gefagt, fei teine dialogirte Geschichte und wollte damit nur einschärfen, daß, wenn auch immerhin der Dichter seinen Stoff aus ber Geschichte entnähme, er boch eine viel andere Aufgabe habe als möglichft gewissenhaft bei den überlieferten Thatsachen zu bleiben und dieselben etwa nur in Wechselreden umzuseten. Und Berber ware anderer Ansicht? Richt bas ja gilt ihm als bas Charakteriftische an Shakespeare, daß berselbe Geschichtsbramen gedichtet, sondern dies, daß seine Dramen voll des Geistes ber Beschichte im höchsten Ginne bes Wortes feien. Richt einen epischen, sonbern einen geschichtsphilosophischen Charafter vindicirt er ihnen, wenn er in ihnen doch "dunkle kleine Symbole zum Sonnenriß einer Theodicee

Gottes" erblickt. Er bricht leider seine Abhandlung gerade da ab. wo "eben das Herz der Untersuchung anfinge", da, wo er nun zu zeigen gehabt hätte. "durch welche Kunft und Schöpferweise Shakespeare eine elende Romanze. Novelle und Fabelhiftorie zu folch einem lebendigen Ganzen habe dichten fönnen, was für Gesete unserer historischen, philosophischen, bramatischen Runft in jedem seiner Schritte und Runftgriffe liegen". In etwas wenigstens wird diese Lücke durch die der gedruckten Abhandlung nächst vorangebende Niederschrift ergänzt. Hier in der That hatte er sich einigermaaßen an jene wichtigen Fragen herangewagt. Ausdrücklich wird da der "fette Warburton" barüber zurechtgewiesen, daß er Shatespeare wegen seiner historischen Berftoge "beschulmeistert" habe, eben als ob es auf historische Richtigkeit, auf das Was und nicht vielmehr auf das Wie der Behandlung ankäme, auf die Unterfuchung, so beißt es wörtlich, "wie tief Shakespeare Alles auf Charakter und Denfart zurückführt, wie helle er in bie Seele gesehen und Seelen gemalt. Umftande und Begenumftande zusammen- und gegen einander gewogen, daß ber getäuschte Leser gleichsam bas Geset ber Fatalität empfindet, nach so vorherbestimmten Ursachen auf den Erfolg schwören möchte, daß er so geichehen mußte. Shakespeare zeigt ihm gleichsam bas Buch ber Borsehung, und die entzudte prophetische Seele, über ben Zusammenhang ber Begebenheiten hinausgesett, wird gedrungen, diesen als ben einzigen zu erkennen welche Gewalt könnte, wenn die Ursachen bleiben, den Erfolg hindern! -Ist dies nicht Gebrauch der Geschichte und Novelle genug?" Zurechtgewiesen wird da ebenso der Berfasser des mehrerwähnten englischen Essans, und ausbrudlich als ein Frrthum bezeichnet, daß er meine, Shakespeare habe die englischen historien "als bloge Geschichten aufs Theater gebracht, als Begebenheiten, bei benen es ber Nation um Wahrheit zu thun ware". Go vollständig steht Herder bezüglich der Verurtheilung aller bloß "dialogirten Geichichte" auf dem Lessingiden Standpunkte, daß er jedes wiederholende Wort barüber für "Unrath" erklärt. Geschichte, aber bramatische Geschichte, fo faßt er positiv seine Meinung zusammen, habe Shatespeare aufs Theater gebracht, und fofort nimmt er einen recht ernstlichen Anlauf, diesen Begriff und also "die Gesetze der historischen, philosophischen, dramatischen Runft" zu entwickeln. Er zeigt, wie zu jedem Bersuche, irgend ein Ereignif aus seinen Ursachen zu erklären, von selbst eine Art dramatischer Borstellung in der Seele erforderlich fei, indem man babei unwesentliche Umstände wegzulaffen, die wirklich thätigen Triebfedern sich wirksam vorzustellen und zu einem Gangen ber Succession zu bilben genothigt fei. Mit bem Auge bes Berftandes thue das der "Birtuose der Geschichte", mit dem Auge der Einbildung der dramatische Dichter. Bergangene Geschichte solchergestalt von innen beraus. als das unausbleibliche Resultat der wirkenden Kräfte, darzustellen und folglich hiftorifche Mufion zu erzeugen, gelinge uns am eheften bei ber Geschichte unseres eigenen Lebens, weil wir uns da am eheften über Alles Red' und Antwort geben zu können glauben. Dem analog nun sei die Leistung des Dramatikers, nur viel schwieriger noch. Denn hier handle es sich darum, "aus der Geschichte Dialog zu machen, zum Dialog Charaktere, aus vollen Charakteren Handlung, aus dieser dramatische Borstellung zu machen". Alles das indeß habe das Genie Shakespeares wirklich geleistet, und ein Geschichtschreiber daher, der ihn recht zu nuten verstehe, werde ihm manchen Kunstgriff ablernen, werde auf die herrlichsten "Ersindungsformeln" kommen, wie Situationen anzulegen, Charaktere zu schaffen und durchzusühren, Menschen wirkend zu machen seien. So sei die Kunst, so das Geset des großen englischen Dramatikers; ganz nebensächlich dagegen — so schließt der betreffende Abschnitt —, "ob er manchmal Begebenheiten auf die Bühne gebracht, die mehr in die Geschichte als auf die Bühne gehören, ob er sich dem gothischen Geschmacke seiner Zeit oft zu sehr überlassen, Geräusch und ritterliches Getümmel dahin zu bringen" — genug, "er ist ein Maler der Geschichte zur höchsten theatralischen Allusion."

Sagen diese Sätze etwas Anderes aus als das, was Aristoteles meinte, wenn er die Tragödie für philosophischer erklärte als die Geschichte? Wäre hier wirklich das Wesenkliche des dramatischen Stils verkannt und mit dem des epischen verwirrt? Daß es die Ausgabe der echten Tragödie sei, der Shakespeareschen so gut wie der griechischen, eine Fabel des menschlichen Schicksals mittelst menschlicher Charaktere zur Reinigung der Leidenschaften darzustellen, das hat Herder bestimmter als hier dreißig Jahre später in der Adrastellen, das hat Herder bestimmter als hier dreißig Jahre später in der Adrastellen, das hat Herder bestimmter als hier dreißig Jahre später in der Adrastellen, das hat Herder bestimmter als hier dreißig Jahre später in der Adrastellen, das hat Herder bestimmter als hier dreißigken Tragister als "Dichter ihres Heldenchstlus" von dem englischen als dem "Dichter des Weltchstlus" — nur daß er dort den Schicksabegriff und die reinigende Wirkung der Tragödie, hier den verschiedenen Umfang der behandelten Stosse zum Mittelpunkte der Auseinandersetzung macht. Nicht einen Widerspruch, sondern nur einen Fortschritt und eine Ergänzung enthalten die späteren gegen die früheren Auslassungen.

Denn vermissen freilich muß man an der "Rhapsodie" der "Fliegenden Blätter" mehr als Eins. Immer doch sehlt uns das letzte Wort, worin denn nun eigentlich dies Dramatisiren der Geschichte bestanden habe, welche Mittel der Dichter angewandt, um solche Einheit und solche Wirkung hervorzubringen. Auch Herber leistet doch nur sehr unvollsommen, was er als Recensent in der Allgemeinen Bibliothek von dem englischen Essaisten fordert: die Schönheiten Shakespeares nicht bloß zu zeigen, wie sie daliegen, sondern wie sie geworden. Die Wahrheit ist: nicht ein falsches dramatisches Compositionsgesetz giebt er, sondern er giebt gar keines. Es ist nicht zufällig, daß er eben da abbricht, wo "das Herz der Untersuchung" ansinge, ja, daß er selbst die Gedanken zurücksält, die er darüber versucht hatte. Er ist eben nichts weniger als

<sup>1)</sup> Bb. II, St. 2 (4. St.) S. 286 ff., besonbers 312.

Dramaturg. Wohl gelingt ihm jett in großen Zügen eine historische Construction des "nordischen" im Unterschiede von dem antifen und dem französischen Drama. Wohl hat er sich einige ber wesentlichen Gigenheiten Shakespearescher Dichtung so innig zum Bewuftsein gebracht, daß er fie glüdlich zu formuliren, überzeugend zu schildern vermag: aber immer noch verdeckt ihm der große Dichter den großen Dramatiker. Er vertieft sich in die Wunder wirkende Genialität desselben; er bewundert, in wie hohem Grade es demfelben gelungen fei, "Mufion" hervorzubringen, eine "lebendige Welt mit allem Urkundlichen ihrer Wahrheit" vor uns hinzuzaubern. Zu fehr in der That bewundert er ihn, um ihn zu zergliedern, um ihm seine schöpferischen Meistergriffe, seine fünftlerische Beisheit, seine Compositionsgeheimnisse, seine bramatische Technik abzulauschen. Auch da aber, wo er ihm nachschleicht und in die Werkstätte seines Schaffens eindringt, ba thut er es mit hingenommenem Gefühle, um nur immer von Reuem ben Gindruck, Die Stimmung zu entwideln, die ber Dichter burch die Wechselbeziehung der Ereignisse und Situationen auf die jedesmaligen Orts- und Zeitverhaltniffe zu erweden verftanden. Eben wie Gerftenberg find auch ihm die Shakespeareschen Stude lebende, bewegte Gemälde, deren Licht und Schatten, Ton und Farbe er vortrefflich wiederzugeben weiß. Nicht mit epischen Compositionen bat er sie verwechselt, sondern fast wie lyrische Gedichte sieht er sie an. Die lyrischen Motive in ihnen nachzuempfinden, ift feine Sauptftarte. "Batte ich boch Worte dazu", ruft er aus, wie als ob es fich um das Ganze einer Ode handelte, "um die einzelne Sauptempfindung, die jedes Stud beherricht und wie eine Weltfeele burchftromt, ju bemerten!" Roch Gins wirkte ju dieser Auffassung mit. Die frangosischen Dramen hatte er auf dem frangöfischen Theater aufführen seben, die Shakespeareschen kannte er nur vom Lefen. In Folge beffen kann er an die Buhne nicht benten, ohne fich bie Förmlichfeit, den steifen Bomp, den declamatorischen Anstand des französischen Theaters vorzustellen. Jenes "Brettergeruft", auf dem "eine Reibe verbundener artiger Gespräche" sich abspielt, läßt ihn den Werth der scenischen Repräsentation überhaupt unterschätzen. "Mir ist," sagt er, "wenn ich Shakespeare lese, Theater, Acteur, Coulisse verschwunden." Lesend glaubt er beffen Stude beffer verfteben zu können, als wenn fie ihm durch das Spiel eines Garrid vorgeführt würden. Er irrt. Denn auf dem Theater eben find diefe "theatralischen Bilder" entstanden, beren jedes eine "innig beseelte Welt" ift, und so vollständig war Shakespeare der Meister der "Allusion", weil er zugleich Dichter und zugleich Schauspieler, weil er der Lehrling der Buhne war. Wenn Goethe in feinem Got es verfaumte, Die einzelnen Begebenheiten noch durch eine andere als die bloße Personalunion zu verknüpfen, so hatte er die Lehren Herders migverstanden: wenn es geschah, weil er die Geschichte des Ritters mit der eisernen Sand bramatifirte, ohne an die Buhne zu benten, fo fällt dafür die Schuld ohne Zweifel auf den Strafburger Lehrer zurud.

Mit der Achtsamkeit Herders auf das lyrische Moment in Shakespeare hängt es nun aber zusammen, daß er mit Vorliebe sich der Keproduction der in dessen Stücke eingestreuten Lieder zuwandte. So trat ihm Shakespeare in eine allernächste Beziehung zu der Balladen- und Volksliederdichtung, wie er umgekehrt an dieser wieder das Handelnde, Lebendige, Dramatische betonte. Ganz natürlich sand der Shakespeareaussatz seinen Platz neben den Briesen "über Ossian und die Lieder alter Bölker".

Ueber Offian! Geltsam, fürwahr, daß diese poetische Maste für Berbers Auseinandersetzungen über den Geift und Werth alter Bolkspoefie den Ausgangspunkt bilden mußte. Es ift heute Jedermann bekannt, daß jene Lieder des Sohnes Kingals, ber im britten Jahrhunderte nach Chrifti Geburt gelebt haben follte, weder so alt, noch überhaupt echte Bolksdichtung, sondern vielmehr eine mit Talent und Geschick in Scene gesetzte Mustification, ein Fabricat bes Schotten Macpherson sind. Gleichviel indeß; obgleich Berder unter berselben Täuschung ftand wie damals beinahe Jedermann in Deutschland: ber nachgemachte Schlüffel that in ber hand des sinnigen und begeisterten Dolmetschers Dieselben Dienste, wie fie ein echter gethan haben wurde. Das war boch nur gur Hälfte eine Täuschung, wenn Berder in dem Macphersonschen Offian ähnliche Klange ber Natur und des Herzens zu vernehmen glaubte wie die, die ihn in homer und hiob, in Shakespeare und in gahlreichen Studen bes Bolfsgesanges entzückten. Was that es, daß Macpherson ein Fälscher war ber Kälfder, ber bem, wenn auch eintonigen Ausdruck ichwungvoller Empfindungen und haratteristischer Stimmungen durch die Benutzung alter irischer Lieder und schottländischer Sagen und Berse ben Schein des Alterthumlichen anzutäuschen verstand, war noch immer ein echterer Dichter als die kalten Bersmacher, die ihren regelfundigen Nachahmungen der klassischen Muster vergebens den frischen Glanz der Natur und die Wärme des Lebens anzufünsteln versucht hatten. Bloße Stimmungspoesie war dieje Offiansche Bardendichtung, die in ihr herrschende Stimmung eine modern-sentimentale. Gleichviel auch das; vielmehr nur um so geeigneter, einer Musik gleich, den vertrochneten Sinn für echte, empfindunggeborene Boefie allererst zu lösen und zu wecken. Diesen Dienst leistete Offian bem ganzen damaligen Geschlechte; biese Rolle spielt er auch in der Herderschen Abhandlung. Er bildet gleichsam nur das Bräludium und wiederum nur den Hintergrund für eine Reihe anderer viel weniger zweideutiger poetischer Erscheinungen. Mit ben Tonen dieses Dichters "voll Hoheit, Unschuld, Ginfalt, Thätigkeit und Seligkeit des menschlichen Lebens", wie Herder ihn preift, gelang es ihm, den Zeitgenoffen das Ohr zu öffnen für das wahrhaft Ginfache, für die ungefünstelten Erzeugnisse des bichtenden Bolfsgeiftes.

Noch ein Menschenalter später, in dem Horenaufsatze über Homer und Ossian, und noch am Ende seines Lebens, in der Abrastea vom Jahre 1803 spricht Herder von dem sußen Staunen, welches in den Jahren 1761 bis

1765 die Erscheinung Offians auch ihm erregt habe 1). Das erste Bekannt= werden Offians in Deutschland durch die beiden in Samburg 1764 erichienenen Profaubersetzungen einzelner Offianicher Stude fiel in ben Schluk von Herders Königsberger Studienzeit, in die Zeit, da eine Geschichte bes lyrischen Gefanges unter seinen Projecten obenan ftand. Auf Offian berief er sich alsbald in den Litteraturfragmenten gegen biejenigen, die keine anderen Mufter als die der Griechen und Römer gelten laffen wollten; Offian nannte er neben homer und Shatespeare, wenn er die hochsten poetischen Genies nennen wollte 2); mit Offian ftritt er in den Kritischen Balbern ebensowohl gegen Lessings allzu icharf betonten Gräcismus wie gegen Rlogens gedankenlose Homerverherrlichung 3); viel zu fest saß ihm der Glaube an seinen geliebten Offian, als daß ihn die von irischer Seite alsbald gegen das Alter und die Echtheit der Macphersonschen Publicationen erhobenen Zweifel darin hatten irre machen können 4). 3m Jahre 1768 erschien bann ber erste Band der Denisschen Uebersetzung Offians, und nun zuerst ließ er sich eingehender in einer Recension ber Nicolaischen Bibliothek über den neu entdeckten Sanger ber Borgeit aus 5). Mit vollem Rechte tadelt er, daß der Uebersetzer mit seinen Berametern ben nordischen Barden homerifirt habe und empfiehlt ihm ftatt beffen das Studium des Strophen= und Bersbaues der Stalden und die Anwendung des Klopstockschen freien Silbenmaaßes. Probeweise überträgt er selbst einige Offianice Stude in dies Metrum, und nicht zufällig ift es, daß wir einer dieser Uebersetzungsproben in der Abhandlung über das Mosaische Lied von ber Schöpfung begegnen 6): seine Eingenommenheit für die Offianiche Beise ging eben Sand in Sand mit seiner Liebe für die althebräische Dichtung.

Auf die Recension vom Jahre 1769 greift nun der Aufsatz vom Jahre 1771 zurück. Zetzt befand sich auch der zweite und dritte Band der Denissischen Uebersetzung in den Händen unseres Kritisers, desgleichen der englische Text und die von Macpherson veröffentlichte Probe des gälischen, angeblichen Urtextes?). Die Reise mit ihren Seeeindrücken und "Dämmerungsgeschichten" hatte seinen Sinn, seine Begeisterung für Ossian nur noch gesteigert; in Rantes hatte er zuerst einen ausführlicheren Auszug aus Blairs Abhand-

<sup>1)</sup> Horen, Jahrg. 1795, Bb. 4, St. 10, S. 87; Abraftea V, 2, 340 ff.

<sup>2)</sup> Fragm. III, 135, 146. Recension von Dusch, Briefe zur Bilbung bes Geschmacks in ber A. D. B. VII, 2, S. 149 (LB. I, 3, b, 66 u. SWS. IV, 284).

<sup>5)</sup> R. W. I, 38 ff., 226. 228; II, 18.

<sup>4)</sup> Recension ber Hamburgischen Unterhaltungen in ber Königsberger Zeitung 1767, St. 98 vom 7. December (SBS. IV, 231.); vgl. die späteren Aeußerungen in ben Horen und ber Abrasiea a. a. D.

<sup>5)</sup> A. D. B. X, 1, 63 ff.; abgebruckt LB. I, 3, b, 119 ff. Jett SWS. IV, 320 ff.

<sup>6) 23.</sup> I, 3, a, 441.

<sup>7)</sup> Denis' zwei Bände hatte ihm Nicolai 1770 nach Amsterdam geschickt (LB. II, 152.) Außerdem zu vergl.: Goethe an Herber (Nr. 4); herber an Merck bei Wagner I, 27. 28.

lungen über Ofsian gelesen<sup>1</sup>) — in der unfreiwilligen Straßburger Muße endlich hatte er von Neuem das eine und andere Stück übersetzt, hatte sich an den elegischen Tönen dieser und anderer verwandter Lieder geletzt; wie nie zuwor war er in der ersten Zeit seines Bückeburger Aufenthalts, in seiner einsamen "celtischen Hütte" für Ossian gestimmt<sup>2</sup>), so recht in der Laune und Verfassung, alles das aufs Papier zu wersen, was ihm nun schon so lange über dies ganze Thema auf dem Herzen lag.

Abermals also knüpft er an die versehlte Nebersetzung Ossians durch den Barden an der Donau an. Weiter ausgeführt hat er demnächst diese Kritik in einer die frühere fortsetzenden Recension für die Nicolaische Bibliothek's). Hier, in dem "Auszug aus einem Brieswechsel" ist es ihm — ganz analog wie in dem Shakespeareaussate — in erster Linie darum zu thun, für die Beurtheilung Ossians einen neuen, nach seiner Ueberzeugung den allein richtigen Gesichtspunkt auszustellen. Ossian ist nichts weniger als ein "Spopöist"; seine Gedichte sind vielmehr "Lieder, Lieder des Bolks, Lieder eines ungebildeten, sinnlichen Bolks". Und sosort wendet sich, nach der Ausstellung dieses Gesichtspunktes, die Abhandlung zur Charakteristik dieser ganzen Gattung von Poesie. Auf Ossian lenkt die Rede nur insofern wiederholt zurück, als sich eben auch in seinen Gedichten die eigenthümlichen Lüge solcher Boesie auszeigen lassen.

Nicht gerade in sehr übersichtlicher und geordneter Weise verläuft die Charafteristik. Sie schlingt sich, wie es die Sache mit sich brachte, um eine Anzahl von erläuternden und beweisenden Beispielen, von allerlei Proben fremder und einheimischer Bolkspoesie. Wie als ob die Abhandlung das Lebendige und Sprunghafte, das Ungekünstelte und Improvisirte der Dichtung, von der sie redet, nachahmen wollte, bricht sie immer ab, um doch den Faden immer wieder auszugreisen und kehrt solchergestalt refrainartig zu gewissen Hauptsägen zurück. Mag Herder immerhin den einen oder anderen der kleinen Abschnitte — er singirt, daß es Briefe seien und mag dabei an Merck gedacht haben — zweimal geschrieben haben, wie das ja seine gewöhnliche Weise war: das Ganze hat keinenfalls, wie der viel geordnetere Shakespeareaussaufsat, eine mehrmalige Umarbeitung erfahren. Es ist, wie er selbst sagt, das "hingeworsenste Stück". Ganz recht auch, wenn er in der "Nachschrift" sich dagegen verwahrt, als könne oder wolle dies sorglose "Geschwäte" Muster sein, wie derzleichen Dinge zu sagen seien. Ganz recht! nur daß keine

<sup>1)</sup> LB. II, 36 u. 62 (an ersterer Stelle ift natürlich ersische statt persische zu lesen); früher kannte er Blair nur nach einem Auszuge unbollkommen; s. die Recension ber Hamburger Unterhaltungen.

<sup>2)</sup> Bgl. die Briefe an Caroline, 3. B. Dünter A, III, 51, 53, 96, 125, 128.

<sup>8)</sup> Daselbst XVII, 2, 437 ff. Neuabgebruckt wird sie im 5. Banbe ber SBS. zu suchen sein.

Kunst und Sorgfalt eine Form hätte aussindig machen können, die eindringslicher und für die Wirkung günstiger gewesen wäre.

Deshalb, fo behauptet ber Brieffteller, ift Denis mit all' feinem Sprach= und Bersgeschick ein fo schlechter Uebersetzer Offians, weil er ben Ton seines Originals ichlechterdings verfehlt hat. Schlimmeres fann einem Volksliede nicht widerfahren. Denn durchaus haftet in folden Liedern der Ausdruck ber inneren Empfindung und des Sinnes an dem Aeußeren, Sinnlichen, an "Form, Klang, Ton, Melodie". Schon Blair hatte zu beweisen versucht, daß bie alten Celten nicht schlechtweg ein barbarisches Bolf gewesen - mit Gründen jedoch, die nur verriethen, wie fehr er felbst von der Cultur beleckt fei. Biel treffender zeigt Berber, wie wenig Boefie und Uncultur Gegenfate seien. In hamanns Sinne spricht er bavon, wie er Achnliches ja schon sonst, wie er es 3. B. in Beziehung auf uralte religiose Dichtungen bei Gelegenheit bes Mosaischen Schöpfungsliedes ausgeführt hatte. Gin "wildes" Bolf ist ihm ein lebendiges, freiwirkendes Bolk. Je wilder also, fagt er, besto lebendiger, freier, sinnlicher, lyrisch handelnder mussen auch, wenn es Lieder hat, die Lieder eines Bolkes sein; vom Lebendigen und gleichsam Tangmäßigen des Gesanges, von lebendiger Gegenwart der Bilder, vom Zusammenhange und gleichsam Nothdrange bes Inhalts, ber Empfindungen, von Symmetrie ber Worte, Sylben, Buchstaben, vom Gange ber Melodie hange bie wunderthatige Kraft und das Fortleben diefer Lieder durch Jahrhunderte ab. Er beruft fich zum Beweis biefer Gate - wie anderwärts auf ben Parallelismus ber Hebraer - so hier auf die so ausgebildete ffaldische Abnthmit, die doch nur burch das unmittelbare Gefühl des Ohres bestimmt, nur "Laute eines lebenden Gefanges, Weder bes Taftes und ber Erinnerung" fei. Er beruft fich auf die Aehnlichkeit der Offianschen mit den Liedern der nordamerikanischen Wilden. bei beren Vortrag eben auch Alles auf "lebende Bewegung, Melodie, Zeichensprache und Pantomime" ankomme. Er ruft — um sich als Ausleger bes Offianschen Liedergeistes zu legitimiren — die stimmungsvollen Eindrucke zu Bulfe, die er auf seiner Seefahrt gehabt, die Erfahrung, die er noch früher in Liwland, unter Letten und Efthen, mit ben Reften folches alten, wilden Gejanges, Rhythmus und Tanzes gemacht habe. Beispiele — ein paar peruanische, ein paar lappländische Stücke, nach Wort, Klang und Rhythmus in möglichst treuer Nachbildung wiedergegeben — müssen das Uebrige thun.

Von Ton und Mhythmus, berjenigen Seite der Sache, die dem musikalisch angelegten, seinhörigen Beurtheiler am nächsten lag, kömmt er weiter auf das Dramatische und Handlungsvolle in den alten Liedern. Sie sind, wie er nicht müde wird zu sagen, voller "Sprünge und Würse", und wie er auch dies durch die verschiedensten Beispiele zu belegen sucht, so geht er anderersseits darauf aus, es psychologisch zu erklären. Es ist begründet in der Natur der jugendlichen, noch ungeschwächten, durch Schattenbegriffe und Abstractionen noch unzerstreuten Einbildungskraft. Alle Gesänge solcher wilden Völker

weben um daseiende Gegenstände, Sandlungen, Begebenheiten, um eine lebendige Welt. Die Theile dieser Welt malt die Seele so sinnlich, so unvermittelt ab, wie fie braugen find und geschehen. Und hier nun fett er den Begenfat ins Licht, der zwischen jener jugendlichen und unserer heutigen, zwischen Naturpoefie und Poefie der Kunft oder vielmehr der Künftelei bestehe. Bon Neuem formulirt er, aber schärfer und eindringlicher, was, von anderen Aeußerungen ab= gesehen, schon in den Fragmenten ausgesprochen worden war. Die Dichter der alten Zeit waren es, welche bie einer jugendfräftigen Seele und noch beute unverdorbenen Naturkindern eigene Sicherheit und Gestigkeit des Ausdrucks am meisten mit Burde, Wohlklang und Schönheit zu paaren wußten. So waren "Homers Rhapsodien und Offians Lieder gleichsam Impromptus" — bis allmählich jene Gabe schwächer wurde, und bis endlich "die Runft kam und die Natur auslöschte". Nun ward Alles "Falschheit, Schwäche und Künstelei". "Die Dichtkunft, die die fturmenbfte, sicherfte Tochter ber menschlichen Geele sein sollte, ward die ungewisseste, lahmste, wankendste; die Gedichte fein oft corrigirte Anaben= und Schulerercitien".

"Bon beutscher Art und Kunst" war der Titel der "Fliegenden Blätter", die diesen Aufsatz brachten. Zu unseren vaterländischen Boltsliedern geht denn auch der Aufsatz sort und nimmt damit eine praktische Wendung. Ein altes Liebeslied, eine altdeutsche Fabel, ein "Kinderlied" — (kein anderes als das Lied vom Köslein auf der Haiden) — dienen als Proben und unterstützen die — übrigens schon von Raspe bei der ersten Anzeige der Reliques in der Weißeschen Bibliothek ausgesprochene — Aufsorderung, dem Beispiele zu solgen, das Perch in England gegeben. Auch bei uns giebt es genug solcher "Boltslieder, Provinziallieder, Bauerlieder". Auf "Straßen und Gassen und Fischmärkten, im ungelehrten Kundgesange des Landvolks" — in allen Provinzen Deutschlands, wer ists, der sie sammle?

Nicht etwa nur sammle, damit sie doch gesammelt seien! Ganz zum Schlusse seines Aufsages klagt Herder über den niedrigen und pöbelhaften Stil, zu dem man neuerdings in Deutschland die ursprünglich so edle und seierliche Dichtart der Romanze heruntergebracht habe. Ganz ein anderer Gebrauch könnte von dieser Dichtart gemacht werden. Sie vor Allem könnte dazu dienen, unsere Lyrik "etwas zu einfältigen", sie "an einfachere Gegenstände und edlere Behandlung derselben zu gewöhnen, kurz, uns von so manchem drückenden Schmuck zu befreien, der uns jetzt fast Gesetz geworden". "Irre ich nicht" — so schließt die Abhandlung — "oder ists wahr, daß die schönsten lyrischen Stücke, die wir schon jetzt haben und längst gehabt haben, schon mit diesem männlichen, starken, sesten deutschen Ton übereinkommen oder sich ihm nähern? — Was wäre nicht also von der Ausweckung mehrerer solcher zu hoffen!"

Da haben wir denn wieder die Continuität, die für Herder, wie uns der Brieswechsel mit seiner Braut bewies, zwischen den alten Liedern und

ben wenigen zeitgenössischen beutschen Stücken bestand, die ihm "der wahre Ausdruck der Empfindung und der ganzen Seele" schienen. Und darin recht eigentlich liegt die Bedeutung seines Hinweises auf die Bolkspoesie. Nicht aus Liebe zum Alterthümlichen, nicht mit dem Interesse delehrten, sonbern getrieben von natürlichem Berlangen, ja, von einem instinktiven Bedürfnisse, deckte er den Schacht auf, in dem die Schätze echter, ursprünglicher Poesie verschüttet lagen.

Daß er dabei im Einzelnen irrte, daß sein Urtheil über den Werth manches alten und manches neuen Studes fehlgriff, darf uns nicht in Berwunderung setzen. Gang die gleiche Unsicherheit hatten wir bereits bei jenen Barallelen zwischen ben Alten und den Neuen in den Litteraturfragmenten au bemerken. Wenn er im Gangen vollfommen richtig die lebendigen Naturlaute der Poefie den "todten Letternversen" des eigenen Jahrhunderts entgegenstellte, so war er barum nicht weniger selbst ein Kind dieses Jahrhunderts. Bon der Thorheit eines Blair, in Offian alle Regeln des Aristoteles nachweisen zu wollen, war er frei; aber mit unbedingt sicherem Blicke das echte Gold der Poesie von den Schlacken der Künstelei, das wahrhaft Naive von dem erlogenen oder eingebildeten Scheine des Naiven zu icheiden. bazu war er, ber bisher nur erst die Anfänge eines sich höher erhebenden bichterischen Strebens erlebt hatte, keineswegs in allen Fällen im Stande. Es muß hinzugefügt werden, daß das fein Schaden war. Die wirkliche Befreiung von ber "Letternpoesie" fonnte nur ein mächtiges poetisches Genie. wie es unserer Nation in Goethe geschenkt ward, vollbringen. Den Weg dahin konnte der Kunstrichter gerade nur dadurch zeigen, daß er, das Alte und Neue vermittelnd, an das vorhandene Beste anknüpfte und mit liebevoller Begeisterung ichon die hoffnungsreichen Keime einer neuen Poefie für die Erfüllung nahm — nach dem Worte, daß man das gebrochene Rohr nicht zerknicken und den glimmenden Docht nicht auslöschen soll.

Sehr merkwürdig in dieser Beziehung, wie er neben der radicalsten Berkündigung des poetischen Naturevangeliums, neben der härtesten Berurtheilung des grübelnden und künstelnden Zeitgeistes sich doch "nach der Lage unserer gegenwärtigen Dichtkunst" einen Standpunkt der Beurtheilung zurechtmacht, der ihm gestattet, auch die Zeitgenossen als Antheilhaber an dem unvergänglichen Erbe, an der allgemeinen Welt- und Bölkergabe der Poesie zu betrachten. Als das Kennzeichen des echten Gedichts nämlich gilt ihm Festigkeit und Wahrheit, Lebhaftigkeit und Sicherheit. Durch diese Eigenschaften verräth es sich als ein Impromptu. Nur daß es verschiedene Arten des Genies giebt. Die Einen strömen nur aus, was sie schnell und wirksam empsunden haben, und von dieser Art ist der Genius Klopstocks, Gleims, Jacodis. Die Anderen — und damit gewinnt er Raum für die ihm selbst so nahe liegende lehrhafte Dichtung —, die Milton, Haller, Kleist, Lessing wersen im Feuer der glücklichen Stunde hin, was sie vor dieser Stunde

lange, stark und lebendig gedacht haben — "sie sannen lange, ohne zu schreiben: sprachen sie aber, so wards und stands". Sine dritte Klasse endlich verbindet Beides. Ramler, Wieland und Gerstenberg gehören in diese Klasse, und in gewisser Weise versahre jeder glückliche Kopf so.

Dürfen wir annehmen, in dieser Ausählung die Liste berjenigen zeitgenössischen Dichter zu haben, die unser Kritiker nicht zu den bloß vorübersfahrenden Sternschnuppen, nicht zu den "eilfertigen Dichterlingen" und auch nicht zu den lahmen Schuls und Letternpoeten zählte: so stand ihm doch Einer unbedingt obenan in der Reihe, so daß demselben die Andern alle erst in weitem Abstande folgten.

Wie es der eine große Frrthum unseres Aufsates ist, in den modernen Macphersonschen Poesien echte alte Volkslieder, ein Seitenstück zum Homer, zu sehen, so ist es ein zweiter, ein Frrthum freilich, dem jede Entschuldigung zur Seite steht, daß er die dichterische Unmittelbarkeit und überhaupt den Dichterwerth Alopstocks um Vieles zu hoch veranschlagt. Von jenem Frrthum geht der Aussaus, in diesen mündet er; beide aber sließen zuletz aus der selben Quelle, aus der Befangenheit des Versassens in dem, was die musiskalische Energie der Poesie ist, in dem überschwänglich Innerlichen, in den am wenigsten plastisch gestaltbaren Empfindungen der Wehmuth und Sehnsucht.

Ueberall in der That erscheint in unserem Aufsatze Klopstock im Hintersgrunde der Scene. In seiner Hermannsschlacht findet der Kritiker den echten Bardenton, in allen seinen neueren Stücken eben das dramatische Dialogische, eben den Burf der Gedanken, den er an den Liedern wilder Bölker hervorshebt. Um dieser lebhaften Sprünge, Bürfe und Bendungen halber lobt er die Klopstockschen neben den Lutherschen Kirchenliedern. Nicht unbedingt zwar lobt er sie; nicht immer seien sie wirkliche Lieder des Bolkes; zu oft besängen sie so seinen Künnen, ja, Mittelnüancen von Empfindungen, daß sie einen sehr sympathetischen, zu gewissen Borstellungen sehr zugebildeten Sänger verslangten: trotz alledem jedoch findet er die kühnsten dieser Lieder eindringlicher und behaltbarer als die landläusigen, trocken dogmatisienden, "wo ja keine Zwischenpartikel und Zwischengedanke ausgelassen sit".

Am ausstührlichsten urtheilte Herber bemnächst über Klopstock als Lyriker in der Recension von dessen Oden, in der Allgemeinen Deutschen Bibliothek 1). Nimmt man alle sonstigen gelegentlichen und privaten Aeußerungen des Kritikers über den großen Odendichter hinzu, so wird man sagen müssen, daß ihm keine der Schwächen desselben ganz entging. Zu geistig, zu sein, zu sehr bloß "Nachhall der Glocke" — man erinnert sich dieser Aeußerungen. Halb und halb wenigstens giebt daneben die Recension den Lessingschen Bor-

<sup>1)</sup> Daselbst 1773, Bb. XIX, 1, S. 109 ff., SB. zur Litt. XX, 305 ff. Wird kilnstig im 5. Bande der Suphanschen Ausgabe zu suchen sein. Herder sandte die Recension an Nicolai den 23. November 1772 (Düntzer C, I, 340).

wurf zu, daß einige ber Rlopstochichen Stude bloge "Tiraden ber Bhantafie". und fügt hinzu, daß andere nur "Abhandlungen über sehr unobenmäßige Begenftande" feien. Der Recenfent giebt zu verstehen, daß er über ben Gebrauch der altdeutschen Mythologie und über die Tapferkeiten Hermanns, des Cherusters, anderer Meinung sei als der Dichter und spricht anderwärts 1) von dem "Phantom von Baterland", das sich derselbe zurechtgemacht habe. Ebenso eingehend wie treffend urtheilt die Recension über die Rlopstocksche Metrif. Ginen competenteren Beurtheiler fann man fich nicht benten. Er. ber sich seiner Meisterschaft rühmen burfte, einem andächtigen Zuhörertreise jo eine Klopstockiche Ode "vorzulärmen und vorzulispeln"2) — er erhebt nichtsbestoweniger Bedenken gegen bas zu Rünftliche, zu Gothische so mancher von dem Dichter frei erfundenen Splbenmaage. Wie febr er Obr und Runge zu diesen Gedichten gewöhnt habe, wie sehr er 'alles musikalische Leben in der Sprache fühle - er langt doch bei dem unzweifelhaft richtigen Sate an, daß hier, wo es bloß auf sinnliches Verhältniß ankomme, keine neuen Er= findungen ins Unendliche möglich seien, und daß schließlich doch auch die neu erfundenen Sylbenmaage zu ben einfacheren griechischen wieder zurudweisen. Das etwa sind die Ausstellungen, welche der Kritiker an der Klopstockschen Lvrif zu machen hat - allein wie bescheiden, wie nebenber bringt er sie vor! wie durchaus werden fie übertont von dem vollsten, stromendsten, begeistertsten Lobe! Wie entschieden betont er die Originalität des Dichters und lehnt es ab, an seine Schöpfungen bas "Regelnlineal ber Obe" anzulegen; wie nachdrücklich begegnet er allen Bedenken mit der Anerkennung des souverainen Dichterrechtes, in der Wahl der Gegenstände so wie in der Art der Behandlung einzig der Eingebung seiner Phantasie zu folgen; wie unbedingt fordert er von jedem Leser Rlopstocks, daß er ihm von vornherein eine sympathetische Stimmung entgegenbringen muffe; wie ftart brudt er feine eigene Sympathie mit dem "Naturgeist" aus, der in diesen Gedichten aus einem ganzen vollen Bergen, einer ungetheilt fich binopfernden iconen Seele rede, und wie feinfühlend endlich weiß er anzudeuten, daß jedes der Klopstochschen Lieder einen burchaus eignen Geift, Farbe, Ton und Duft bis auf die fleinsten Büge des Versmaages und der dem Versmaaß mit Meisterschaft angepaßten Sprache habe!

Allein viel unbedingter und lauter noch hatte Herber schon vor dieser Recension in einer Nachschrift zu dem Ofsianaussatze das Lob des großen Lyrifers gesungen. Die erste, von Alopstock selbst veranstaltete Sammlung der Oben hatte ihn, wie er sie zuerst in die Hand bekam, geradezu in einen Rausch sympathetischen Entzückens versetzt. Da wurden ihm einen Augenblick selbst Ossian und die Bolkslieder in Schatten geworfen, und da ließ er einen

<sup>1)</sup> An Caroline, bei Düntzer A, III, 141; vgl. an Merck, bei Wagner I, 26; an Boie, bei Weinhold, S. 169.

<sup>2)</sup> An Caroline A, III, 142.

Augenblick nur seinen Enthusiasmus zu Worte kommen. Er hatte in dem Auffate felbst nur hingewinkt auf einzelne dem Geiste der echten Naturlyrik fic näbernde poetische Erscheinungen der Gegenwart und nur Anregungen und Hoffnungen für die Zukunft ausgedrückt - nur hingewinkt, wenn auch start und wiederholt, selbst auf Rlopstodt. Jest padt und überrascht ihn die Fülle der vorliegenden Sammlung. Er ändert seine Stellung. Die lyrische Natur, die ihm nur eben noch so von fernher zu tonen geschienen, echte, deutsche Lyrik - hier ift fie! All' seinen kritischen "Wahn- und Ahndungsglauben" fieht er nun auf einmal durch diese Erscheinung übertroffen. Hier hat das Genie geleistet, was keine Kritik je herbeiführen könnte. Sier sind Alänge voll Harmonie aus der vollen, blühenden Jugend der Welt, Rlänge des Herzens, unabhängig von dem Regelncoder und von fremdem Borbild, nicht fünstlich angelegte, subjectlose Gemälbe — kein Rembrandt, sondern Guido. Correggio ober Raphael — und wie der volltönende, in Ausrufen sich erschöpfende Banegpricus weiter lautet, der dann zulett noch, mit einem fritischen Seitenblide auf die Ramlersche Cantatendichtung, die Hoffnung einer Rüdwirtung auch auf die Musik, einer wechselseitigen Sebung und Vollendung beiber Rünfte ausspricht.

Am Schlusse des Shakespeareaufsates der Götz des jugendlichen Goethe als hoffnungsreicher Anfang und Versuch eines neuen deutschen Dramas: in der Nachschrift zu dem Volksliederaufsate die Oden des Meisters Klopstock als der schon erreichte Gipfel echter deutscher Lyrik!

Bescheiden, wie es dem Strebenden zukömmt, nahm der Verfasser des Götz den "Segenswunsch" des Freundes hin, der ihm überdies, hinter dem Rücken des Publicums, seine Meinung über die Fehler des Stückes, wie und wo "Shakespeare ihn verdorben habe", nicht vorenthalten hatte. Mit einem Selbstgefühle, welches aufgehört hatte, belehrbar zu sein, ließ sich der Messiasdichter den ihm zugeworsenen vollen Kranz gefallen, voll huldreicher Herabslassung gegen den Kritiker, der "durch eigne starke Empfindung" Kritiker sei, und zugleich mit dem Ausdrucke der Berwunderung, daß derselbe nicht auch die Hermannsschlacht für ein dramatisches Muster anerkennen wolle<sup>1</sup>).

Gewiß, der Kranz war in vieler Hinsicht wohlverdient; fürs Erste gab es in der That noch keinen Bürdigeren zu kränzen, und wenn das gespendete Lob zu unbedingt war, wenn keineswegs auf die Klopstockschen Oden Alles, am wenigsten die klare Sinnlichkeit und Bilblichkeit Anwendung finden konnte, die der Aufsat aus der Beschaffenheit der "Lieder alter Bölker" als Ersordersnisse der Epita abstrahirt hatte, so hinderte ja nichts, daß die Herders

<sup>1)</sup> Goethe an Herber (Nr. 7 u. 6); Klopftock an Herber, vom 5. Mai 1773, bei Dilnter A, I, 202 (bei Lappenberg, Briefe von und an Klopftock, S. 249). Nicht, wie Dilnter will, auf die Recension der Oben in der A. D. B., sondern auf die Blätter von Deutscher Art und Kunst ift der Klopstockrief die Antwort.

iden Gesichtspunkte noch hinaus über bas von dem Altmeister Geleiftete gielzeigend und anregend auf die jüngere Generation wirkten. burchaus fo. Erst ber Herbersche Auffatz war es, ber dem mit den Berchschen Reliques icon früher vertraut gewordenen Burger zu bestimmteren Borstellungen über die Natur des volksmäßigen episch-lyrischen Gesanges perhalf und ausammen mit dem Goetheschen Got seinen Ehrgeis wie seine Begeistes rung zu bem Barmegrade steigerte, auf dem ihm ber glüdliche Burf feiner Lenore gelingen mochte. Nicht zwar hervorgerufen, wohl aber aufgemuntert, gerichtet und geläutert wurde die Bürgeriche Balladendichtung burch die Blätter von Deutscher Art und Kunft, und als er es unternahm, in dem "Herzensausguß über Bolkspoefie" über fein Streben Rechenschaft abzulegen, ba trug er nur in seiner eigenen Sprache zum zweiten Male dieselben Säte vor. Die drei Jahre früher der Herdersche Auffat verfündet hatte 1). Noch einige Jahre weiter, und dieser Auffat hatte eine zweite Nachschrift bekommen sollen. Ginen zweiten und ichoneren Rrang hatte dieselbe bem Dichter bes Bos, als bem echtesten Liederdichter, dem Bollender des lyrischen Gesanges, zuwerfen müffen. In der Goetheschen Lyrik war mehr als Offian und Klopstock, und hier erft ftrömte unter dem wunderthätigen Sufschlag des Flügelroffes von Genie der fiebenfache Quell. Ja, icon damals, als der Jüngling auf feinen Streifereien im Elfak Bolkslieder für seinen verehrten Meister sammelte, entflossen ihm felber Lieder, so volksthümlich, so natürlich, so einfach innig, so frei vom Berzen weggehoben, von so ungesuchtem Wohllaute, wie Herder sie allerwärts fuchte, wie er sie ahnte oder hoffte und wie er sie in verzeihlicher Täuschung bei Rlopftod gefunden zu haben meinte. Dem Verfasser des Briefwechsels von Liedern alter Bölker war nur vergönnt, die ergiebige Ader des Bolksgesanges aufzudeden, die rinnenden Quellen zu zeigen, sie bloßzulegen und bie und da aus ihnen einen erquickenden Trunk zu schöpfen: tiefer beugte sich der Andere zu diesen Quellen nieder, in vollen Zügen trank er aus ihnen Gesundheit, Kraft und Schönheit und wurde so, ein geborener Dichter, nicht bloß zum Dolmeticher, sondern zum schöpferischen Erneuerer des echten Liedergeistes.

<sup>1)</sup> Bürger an Boie, 18. Juni 1773; Boie an Bürger, 28. Juni; Bürger an Boie, 8. Juli 1773, bei Strobtmann, Briefe von und an Bürger I, 122. 128. 130. Bürgers "Herzensausguß", aus dem Deutschen Museum 1776, bei Boht, S. 319 ff. Bon Herbers günstigem Urtheile über Bürger in dem Aufsatze "Aehnlichkeit der mittleren englischen und beutschen Dichtkunst" wird später zu reden sein.

Viertes Buch.

Das Büdeburger Exil.



## Erster Abschnitt.

## Zwei Jahre Ginsamkeit.

Serber war bereits mitten in seiner Augenoperation, als er von Bückeburg aus Antwort auf seinen die Annahme der dortigen Stelle und seine demnächstige Ueberkunft bestimmt zusagenden Brief vom 16. October 1770 zugleich mit dem erbetenen Reisegelde erhielt. Er hatte dann leider am 15. Januar 1771 melden müssen, daß ihm der Zustand seines Auges noch immer nicht zu kommen gestatte. Jede Rücksicht, auch auf seine sinanzielle Nothlage, wurde ihm von dem Bückburger Hose in zuvorkommender Weise geschenkt; erst als der sehnlichst Erwartete, nachdem er sich Ende Februar von Neuem angemeldet, in weiteren sieben Wochen nichts von sich hören ließ, verrieth ein etwas dringenderes Schreiben Westselds eine sehr verzeihliche Unruhe.

Man würde in Bückeburg noch unruhiger gewesen sein, wenn man gewußt hätte, daß der Berusene inzwischen mit anderen Aussichten wenigstens zu spielen sich gestattete.

Einen Antrag zwar, der ihm Mitte März von Darmstadt gekommen war, eine theologische Professur in Gießen anzunehmen, die ihn zum Collegen des samosen Bahrdt gemacht haben würde, hatte er "aus vielen Gründen" sofort zurückgewiesen. Er schwärmte nicht für das Universitätsleben. Die Borbedingung der Annahme wäre die Erwerbung des theologischen Doctorgrades gewesen. Seinem reizbaren Chrzesühle war der Antrag wie das Andieten eines Almosens vorgekommen").

<sup>1)</sup> Brief von Westfelb und vom Grafen Wilhelm, beibe v. 30. Octbr., LB. III, 253 ff.
2) Westfelbs Briefe vom 10. Februar, 7. März und 13. April 1771, a. a. O. S. 334.

<sup>359. 375.</sup> 

s) Hesse an Herber, 9. März 1771, LB. III, 351; Herber an Caroline, ebenbaselbst S. 355; Nr. 3 der Briese an Ring, auß der letzten Straßburger Zeit; an Hartknoch, August 1771, in einer im Druck bei Düntzer (C, II, 18) weggelassenen Stelle. Diese Gießener Berusung ist auch in dem Briese an Brandes, vom 5. Januar 1776 (Archiv für Litteraturgeschichte, Bd. VIII, Hest I, S. 85) gemeint; es sei ihm, sagt Herber, "der Rus als zweiter Prosessor der Theologie, als Prediger und Superintendent" angetragen worden.

Schon Monate zuvor jedoch waren seine Blide von Neuem nach ber Gegend gelenkt worden, wohin ihn feine Erinnerungen und Buniche noch immer vorzugsweise zogen. Etwa Mitte November hatte er durch Hartknoch die Nachricht von dem Tode des General = Superintendenten in Riga mit der hinzugefügten Bemerkung befommen, daß, wenn er in Riga wäre, gewiß fein Anderer die Stelle erhalten würde. Nur vor wenig Wochen hatte er die Sache mit Budeburg fest gemacht; die Mahnung des Freundes. "vor der Hand kein anderes Engagement anzunehmen", kam zu spät. Bu früh, so mußte er sich andererseits sagen, sei jener hohe geiftliche Blat, die livländische Bischofswürde, erledigt, als daß er bei seiner Jugend, seinem noch so wenig befestigten gelehrten Rufe sich darauf Rechnung machen könne. Und doch, eben diese Stelle hatte er fich in Gedanken immer "zum letten Ziele seiner Pilgrimschaft in den Hütten Livlands" gemacht; befam er fie jest nicht, wurde sie, wie wahrscheinlich, durch einen Mann besetzt, unter dem zu dienen er wider seine Ehre halten mußte, so war ihm damit auch das Rectorat am Lyceum, auf das man ihn immer vertröstet hatte, verschlossen. Was also thun? Die Nachricht schlug ihn nieder und versetzte ihn zugleich in lebhafte Erregung. Krant und gebunden wie er war, von entgegengesetten Bunschen hin- und hergezogen, konnte er sich nicht entschließen, der ihm von ferne gezeigten Lockung und allen sonstigen livländischen Aussichten turzer Sand zu entfagen. Mit bezeichnender Unsicherheit, ohne rechten Glauben an den Erfolg, schlug er ein diplomatisches Verfahren ein, das den doppelten Fehler hatte, weder recht ehrlich noch recht wirksam zu sein. Während er, in der Absicht, einen Druck auf die maafgebenden Kreise zu üben, seinen Rigaer Freunden die Weisung ertheilte, von seinem Rufe nach Budeburg möglichst viel Ausbebens zu machen, aber nicht zu sagen, daß er ihn schon angenommen habe, richtete er in gleichem Sinne und wie als ob er von dem Tode des General-Superintendenten nichts wisse, eigene Briefe an bas Gouvernement, "so unschuldig, als ob sie ein Kind geschrieben hätte". Und that so, obgleich er gesteht: "ich glaube nicht, daß was daraus wird — und die Wahrheit zu sagen: ich wäre auch unglücklich, wenn ichs würde!" That so - darin allein liegt einige Rechtfertigung bes Verfahrens - weil, wenn ihm jene Generalfuperintendentur entginge, ihm dadurch die Aussicht nach Livland ganz und überhaupt verschlossen würde.

Es sollte ihm erspart bleiben, seinem dem Bückeburger Hose gegebenen Worte untreu zu werden. Statt der Superintendentur, für die man in der That schwerlich an ihn denken konnte, bot ihm Regierungsrath Campenhausen unterm 21. April, nachdem endlich die Emeritirung des alten Loder ersolgt war, eben nur das Rectorat des Lyceums nebst dem damit verbundenen Diakonat an der Kronskirche und dem Assessificat im kaiserlichen Obersconssischen an. Er besand sich indeß, als dieses Schreiben ihn in Straßburg suchte, bereits auf der Reise nach Bückedurg. Auf die Bedingungen,

an die er darauf die Annahme des Ruses knüpste, konnte man, wie er sich ohne Zweisel selbst sagte, nicht eingehen; das Rectorat wurde nunmehr durch den Pastor Harder, den Uebersetzer der pseudonymen Philosophie der Geschichte von Bazin und der Burkeschen Untersuchung über das Erhabene und Schöne, besetzt. Die Stelle, die für unseren Freund bei seiner Abreise von Riga hatte aufgehoben werden sollen, war ihm damit versperrt, und so war er nun erst von Livland so gut wie unwiderrussich geschieden 1).

Straßburg zu verlassen war er endlich Anfangs April im Stande gewesen. Er hatte durch Karlsruhe nur durchfliegen wollen. Die Einladung des Markgrasen jedoch scheint ihn anders bestimmt zu haben; dem Wunsche desselben, ihn predigen zu hören, konnte er sich diesmal nicht versagen; was that es, daß seine orthodoxen Collegen sich hinter ihm her über seine Predigt in Harnisch warsen? 2)

Er eilte nach Darmstadt.

Wie oft hatte er sich aus seiner Straßburger "Tod- und Moderhöhle" dorthin gesehnt! Dort, in der Darmstädter Gesellschaft, hoffte er "etwas Gesundheit und Geist" wiederzubekommen; er machte sich die schönsten Gebanken und Bilder des Wiederschens; er spiegelte sich die süßeste, romantischeste Zeit vor — eine schönere, beruhigtere Wiederholung des freien Umganges mit der Geliebten, die ihm durch ihre Briese nun schon soviel vertrauter geworden, mit Merck und den andern Freunden, die ihm eben durch sie soviel näher gerückt waren. Es kam Alles ganz anders! So rasch den Druck der Straßburger Stimmung von sich abzuschütteln, wollte ihm selber nicht gelingen. Beschwerten Herzens kam er in eine maulende Gesellschaft, die — wie kam es nur? — gezwungen und verschlossen, keine undefangene Vertraulichkeit aussommen ließ. Der Spielverderber war kein Anderer als Leuchsenring. Herder schildert uns den süßlichen Patron, sein Benehmen und die ganze Situation in den Briesen, in denen er voll Verdruß auf dies verkümmerte Zusammensein zurückblickt, <sup>3</sup>) in so überzeugender Weise, daß wir nur das

<sup>1)</sup> Die obige Darstellung nach Hartknoch an Herber vom 9. (20.) October 1770, W. III, 256; Herber an Hartknoch und Begrow vom 21. November 1770, ebendaselbst S. 259 ff. u. 265 ff. (vgl. an Caroline, S. 274); Campenhausen an Herber, 21. April 1771, bei Dünger C, II, 16 und die Correspondenz zwischen Herber und Hartknoch, ebendaselbst S. 16—19 u. S. 24. An Caroline schreibt Herber, 11. Mai 1771: "Nach Liveland habe ich wieder einen Ruf gehabt, aber ich schreibe ihn ab, da gewisse zurte Bande wegfallen, die mich soust baran knilpsten" (Dünger A, III, 52). Ueber Harder, den Hartknoch "ebenso dumm und eigenliedig wie Schlegel und noch ein paar Grade doßpatter" nennt, vgl. oben S. 306, Ann. 3 und Suphan, Die Rigischen Beiträge 2c., Zeitsschrift sitr deutsche Philologie, IV, 49 ff.

<sup>2)</sup> Erinnerungen I, 162; Ring, Herbers Leben, S. 194; Lavater an Herber, bei Diinter A, II, 121.

<sup>8)</sup> Die ganze solgende Darstellung bis zum Schlusse bes gegenwärtigen Abschnitts schöpft am meisten aus bem den 3. Band der Sammlung "Aus Herbers Nachlaß" (A, III)

Eine nicht recht begreifen, weshalb man den Störenfried nicht furzer Sand vor die Thur gesett. Bon der Lepdener Begegnung her trug Leuchsenring ein Bild von Herder im Ropfe, "ein Empfindungsbild, mit lauter Mildfarben gemalt", bem nun freilich ber ernfte, zuweilen icharfe, ja abstoßende wirkliche Herder sehr wenig entsprach. Für Leuchsenring war das Trobeln mit den Berrlichkeiten des Bergens, echten wie unechten, Lebenszwed, Beruf und Geschäft: er konnte ben Mann nicht fassen, ber, überall auf das Bebeutende, das Gehaltvolle, das Reelle gerichtet, zum blogen Spielen mit Empfindungen feine Zeit hatte. Empfindsamkeit war ihm Tugend, Enthusiafterei Religion. Wer diese Gesinnung nicht theilte, wer von dem Beiligencultus mit Briefen und Bandern und Andenten der iconen Seelen nichts wiffen wollte, der verging fich in seinen Augen an dem Edelsten, mas es gebe, der war ihm ein gefühlloser Barbar, den man es merken lassen mußte, daß er ber Liebe ber Beften, ber Freundschaft eines Leuchsenring nicht würdig fei. Auch diese Orthodoxie, ja diese erst recht, war unduldsam und hochmüthig. Recht kindisch benahm sich "Magister Titprus". Der "bleiche, stumme Mann". ftatt sich zu entfernen oder zu erklären, trug sein unzufriedenes Gesicht in ber Gesellschaft umber, nur beiläufig ließ er bie und da ein Wort, zumal in das Ohr der Weiblein, etwa gar gegen Caroline, über den Charafter des Gaftes fallen — und war von Neuem stumm, und brachte jo ben ganzen Kreis in den Ton des Miftrauens und Unbehagens.

Wären sie nicht Alle ein wenig krank gewesen an der Krankheit, die bei Leuchsenring nur den höchsten Grad erreicht hatte, so wäre es ja wohl zur Aussprache gekommen, und dem Störenfried hätte man die Wege gewiesen, die nachmals in Goethes Fastnachtsspiel der Würzkrämer den Pater Brey führte. Die Empfindsamkeit, der Joealismus der Zärklichkeit und Weichberzigkeit lag nun einmal in der Luft; wer unter den Gebildeten nicht ganz nüchtern und geistlos war, der entrichtete der herrschenden, mit Grübelei gepaarten Gefühlsüberschwänglichkeit unweigerlich seinen Tribut, dem wurden die Augen naß über Joriks Erzählung vom Pater Lorenzo oder von der unglücklichen Maria, der hätte sich geschämt, wenn er nicht mit Klopstock über Sidli geweint, nicht über Zacobis zärtliche Lieder in Entzücken gerathen wäre. Auch Caroline war auf diesen Ton gestimmt, so sehr, daß sie sich z. B. von der "unnatürlichen" und "undelicaten" Sprache in Lessings Minna beleidigt sand. Auch Herders seinnerviges Empfinden schlug oft in Empfindlichkeit und Empfindsamkeit um. Zu ernst und männlich, um Geschmack zu sinden an

füllenden Briefwechsel herbers mit seiner Braut, vom April 1771 bis April 1773. Derselbe muß jedoch ergänzt werden durch die in den Erinnerungen I, 202 ff. mitgetheilten Stellen herberscher Briefe. Außerdem liegen mir einige ungebruckt gebliebene Briefe der Beiden, im Ganzen wenig erheblich, in einer Abschrift vor, die wiederum kein unversehrtes Ganzes mehr bilbet und nur einzelne Briefe vollständig enthält.

den "überschwemmt zärtlichen und eklen Briefen Gleims und Jacobis", konnte ihn doch der leichteste Anschlag eines echten Gefühls in schwermüthige Mit-leidenschaft versetzen. Wie ditter er sich über Leuchsenrings unleidliche, instolerante Denkart beklagt, die "Jeden verachte, der nicht mit Jacobi schnäble", wie erbarmungslos er im Bollgefühle seiner höheren Zwecke über den "herum-weidenden müssigen Schäfer" spottet, der auf empsindsame Abenteuer dei schönen Magellonen und Klosterjungsern ausgehe, mit Briesen und Bändern krame und hundert Mädchen und Knadenmännerchen und lieben Leutchen die Hände drücke: — hatte er nicht im ersten Gefühlserguß dem blassen Jüngling selber ein Recht auf sich gegeben? war nicht sein ganzes Verhältniß zu Caroline so zartgewoben, an so wunderlich sich kreuzende Fäden der Schwärmerei und der Empfindung, der Hingebung und der Ueberlegung geknüpst, daß auch ein Undefangener es seltsam sinden und über den Charakter des Mannes, dessen tieser, reiner Grund ihm verborgen war, bedenklich werden konnte?

Es ist ein ganz anderer, ein entgegengesetzer Maakstab als der des empfindsamen Leuchsenring, den wir an dies Verhältniß legen. Gin fluger Mann wie Merd, der redlichste Freund, hatte Berder füglich den Rath geben können, das Verhältniß eben jett zu völliger Entscheidung, zu offener und öffentlicher Erklärung zu bringen. Er durfe nicht anders benn als Bräutigam abreisen, um dann so bald als es die Umstände irgend erlaubten, die Braut nach seiner neuen Seimstätte nachzuholen. Gewiß wurde der gewissenhafte Mann dem Rathgeber geantwortet haben, daß das unmöglich fei. Er war augenblicklich nicht in der Lage, einen eigenen Hausstand gründen zu können. Caroline war arm und konnte ihm nichts zubringen. Er selbst war der Schuldner aller feiner Freunde. Auf anderer Leute Beutel mar er gereift. Um die Rosten seiner Cur und seines Aufenthalts in Stragburg zu beftreiten, hatte er Borichuffe von feinem neuen Herrn bezogen, hatte Goethe noch zulett eine Summe Geldes für ihn erborgen muffen. Er ging einem ihm noch völlig unbefannten Zustande entgegen, er wußte nicht, ob er nicht vielleicht auch in Budeburg nur wie der Vogel auf dem Dache sein werde; er war so gewohnt, mit Hoffnungen und Projecten zu spielen, daß der Gedanke, sich sofort durch häusliche Festsetzung an den neuen Ort zu binden, in seiner Seele noch nicht recht Raum finden wollte. Alle diese Schwierigkeiten und Einwendungen indeß wären nicht unbesieglich gewesen. Wäre der treu meinende Rathgeber zugleich ein weit voraussehender Mann gewesen, so hätte er ihm füglich vorstellen können, daß er bei seinen mangelhaften wirthschaft= lichen Talenten auch nach Jahren in seinen äußeren Berhältnissen nicht weiter sein werde als jett, hätte ihm prophezeien können, daß er selber bereinst seine Bedenklichkeiten und fein Zaudern bereuen werbe.

Jeder jedoch ist seines Glückes Schmied. Zu der Einsicht, daß er am besten gethan haben würde, sogar noch vor seiner Augencur, die Geliebte zu

ergreisen und mit sich sortzureißen, auch wenn er sich "auf Leihen, Betteln, Stehlen" hätte verlassen müssen — zu dieser Einsicht konnte eben Herber nur kommen, nachdem er die Ersahrung der Mißlichkeiten eines langen Getrenntseins gemacht hatte. Daß ihm die endliche Berbindung mit der Geliebten zum reichsten Segen würde, dazu war in der That noch eine Läuterung seines Wesens, eine durch manche innere Erlebnisse und Prüfungen hindurchgehende Entwickelung des Verhältnisses der Beiden ersorberlich.

Der erste Rückschlag des unbehaglichen Zustandes, in dem man in Darmstadt sich zwischen Lauschern und Flüsterern gesehen, genossen und doch nur halb genoffen hatte, bestand darin, daß der blöde Liebhaber sich nun erst recht in einen möglichst geiftigen und boch gefagten Gefichtspunkt, in eine Stimmung zurückschücktern ließ, die zwar nicht Leuchsenringiche Empfindsamkeit. wohl aber eine Art erhabener, moralischer Empfindsamkeit war. Sein erster Brief an die Geliebte, nachdem man in Thränen von einander geschieden. ift gang und gar nicht im Stile eines rechtschaffenen Liebesbriefes, man fonnte eher fagen, im Tone eines Rlopftochiden Gedichts geschrieben. Man muffe den Schicksalsfaden leife laufen laffen, wie er läuft, ohne ihn reißen und aufhalten zu wollen. Wie empfindlich, wenn man in einer Lebens= beziehung, "die nicht so leicht zu trennen wäre wie der Darmftädter Zirkel", ähnliche Enttäuschungen erführe wie bei bem jungften Zusammensein! Wie sicher und untrüglich dagegen "die schönere Art von Theilnehmung und Umgang, die wir uns so heilig versprochen: die Nahheit und Freundschaft unserer Beister und Bergen!" Dadurch werde die Freundin ihm eine Muse, ein Schutzengel werden, um ihn zu dem zu erheben, was er sonst, durch sich felbst, nicht geworden wäre! "Unsere Briefe sollen die Geschichte unseres Bergens, unserer Gedanken und unseres Bestimmungefreises enthalten", und das wird dann "eine füßere Gesellschaft sein als wenn wir bei einander wären!" - Platonischer, so scheint es, fann man nicht lieben, und die arme Psyche, natürlich, - sie war bald nach dem Abschiede recht ernstlich erkrankt ftimmte sich ohne Mühe auf benfelben Ton. Gine gelehrige Schülerin wetteifert sie mit dem Geliebten in erhabener Empfindsamkeit. Es ist ihr die höchste Glückseligkeit, daß er ihr "Engel" sein will, und auch sie findet, daß es fuß fei, in der Entfernung ju lieben, daß es die Seele "zu einer Sobe und Stärke erhebe, die man vielleicht nicht in beständigem Umgange fühlt".

Bon unterwegs, aus Frankfurt a. M., hatte Herder jenen ersten, einen zweiten Brief am 23. April aus Cassel geschrieben. Er sprach dort in Goethes elterlichem Hause vor und hörte aus dem Munde der Schwester das begeisterte Lob seines jungen Freundes 1); er war hier, so sehr hingen alle seine Gedanken nach Darmstadt zurück, trotz eines eintägigen Aufenthalts nicht in der Laune, seine Casseler Bekanntschaften aufzusuchen — auch auf

<sup>1)</sup> Goethe an Herber, Nr. 4 (A, I, 33).

der Reise ist ihm ein Buch wohlthuender als der Verkehr mit Menschen. So fommt er endlich, am 28. spät gegen Abend, von Weftfelb eingeholt, in Budeburg an. Der aute Westfeld, der die Berufung so eifrig betrieben hatte, machte große Augen, als er zuerst des herrn Consistorialraths ansichtia wurde - in einem himmelblauen mit Golde besetzten Rleide, einer weißen Weste und einem weißen hute -: was wurden die Buckeburger zu einer fo modifchen, ungeistlichen Erscheinung fagen! Es follte aber noch schlimmer fommen; auch für Berber follten die ersten Gindrucke verdriefliche fein. Gogleich glaubte Westfeld schuldiger Maaken den Angekommenen dem Grafen anmelden zu muffen. Der Graf stellt das Berlangen, daß der eben aus dem Wagen Gestiegene sich ihm vorstelle. Unmöglich ging das ohne die Hülfe des Barbiers und Friseurs, und Barbier und Friseur konnten in dem kleinen Nefte in jo fpater Stunde nur nach langerem Suchen zur Stelle geschafft werden. Es war 9 Uhr geworden, als sich Herder endlich nach vollendeter Toilette in seinem Anzuge als französischer Abbe dem voll Ungeduld ihn erwartenden Herrn prafentiren konnte. Der Graf hielt wenig auf eine gepuderte Perrude und einen seidenen Mantel, sehr viel auf militärisch punktlichen Gehorsam. Es gab also einen sehr kalten Empfang; die erste Begegnung der beiden Männer war nicht dazu angethan, ein gegenseitiges günstiges Borurtheil zu erwecken, ja, wie die Beiden so einander gegenüber gestellt waren, der jugendlich bewegliche, zartgebaute, zierliche gegen den älteren, würdevoll steifen, dabei hageren und hochgewachsenen Mann, da mochte wohl ben Einen wie den Andern ein Gefühl der Enttäuschung und die Sorge beschleichen, daß sie schwerlich für einander gemacht seien 1).

Es war ein ebenso sonderbarer wie bedeutender Mann, dieser Graf Wilhelm zur Lippe. Als der jüngere der beiden Söhne seines Baters 1724 in London geboren, hatte er ursprünglich keine Aussicht auf die Regierungsnachfolge gehabt. Am Hose seines Baters war für den Knaben, der dis zu
seinem siebenten Jahre in England und nach englischer Weise erzogen worden,
um so weniger ein Platz, da ihm sein Bater, nach dem Tode der ersten
Gemahlin, eine Stiesmutter gegeben hatte. Der militärischen Laufbahn
bestimmt, war er, eilstährig, seiner Ausbildung wegen, nach Genf, später, zur
Fortsetzung seiner kriegswissenschaftlichen Studien, nach Leyden und Montpellier geschickt worden und dann in London als Fähndrich in die königliche
Leibgarde eingetreten. Da hatte auf einmal der Tod seines älteren Bruders
unvermuthet seine Aussichten verändert. Auf den Bunsch des Baters kehrte
er jetzt, um "das Regieren zu lernen", nach Bückeburg zurück. Allein die
gespannten Berhältnisse des kleinen, ärmlichen und prachtsüchtigen Hoses, an
welchem es eine schlaue Maitresse über eine ungeliebte, frömmelnde Gemahlin

<sup>1)</sup> Erinnerungen I, 179, in etwas ergänzt aus dem handschriftlich vorliegenden, in den Erinnerungen II, 6 ff. mit einigen Auslassungen abgedruckten Aufsatz von Westfeld.

bavongetragen hatte 1), um die Landeseinkunfte rudfichtslos zu verschwenden. machten für ben jungen Grafen ben Aufenthalt peinlich, ja unerträglich. Nachdem er in Begleitung seines Baters, der damals General in bollandischen Diensten mar, 1743 bei Dettingen seine erfte Schlacht mitgemacht, verbrachte er daher die nächsten Jahre theils in anderem Kriegsdienste als Freiwilliger im kaiserlichen Beere, theils und zumeist auf Reisen in die Schweiz und Deutschland, nach Italien und England. Es waren wilbe Sabre. Denn wenn er zwar, in Italien zumal, sich ernstlich mit Musik und Malerei beschäftigte, so vergeudete er übrigens den schönsten Belbenmuth und einen ungemessenen Ehrgeiz in thörichten Abenteuern, in seltsamen Wetten und Wagnissen nach englischem Geschmad. Sein starker Körper tropte den maghalfigsten Unternehmungen, sein reicher Geift bem Strudel ber Zerstreuungen und der Leere der Langenweile. Nach zweijähriger Abwesenheit rief den jungen Tollfopf eine väterliche Mahnung nach Saufe zurud. Er fand ben Bater frank, und bald nachher, im Jahre 1748, sah sich burch bessen Tod ber Vierundzwanzigiährige an die Regierung gebracht. Sofort ging er an eine rudfichtslose Veranderung der bestehenden Zustände, die er, auch soweit sie zweckmäßig geordnet waren, nur mit dem Maage des Haffes maaß, den er fo lange gegen das am meisten in die Augen Fallende empfunden hatte. Mit bilderstürmerischem Ungestüm suchte er der bisherigen verderblichen Birthschaft am Hofe ein Ende zu machen. Alle vorhandene Bracht wurde nicht sowohl abgestellt als vielmehr mit einer Art von Buth ausgerottet. Gebäude wurden niedergeriffen und die Trümmer wie zur Erinnerung liegen gelaffen, Gärten wurden verwüstet, Meubel und Geräthe verschenkt, verkauft, vernichtet. In ähnlicher Beise räumte er unter der Beamten- und Dienerschaft auf: bem Einen Gedanken, der Berbesserung des Kriegswesens, wurde alles Andere untergeordnet. Aber es ichien ibm, bag er felbst noch der Schule und einer gründlicheren Vorbereitung dazu bedürfe. Also neue mehrjährige Reisen, die mit einem Besuche am Sofe des großen Friedrich begannen und schlossen, Reisen nach Atalien, nach Ungarn bis an die Grenze ber Türkei, hauptsächlich in der Absicht, die militärischen Ginrichtungen der verschiedenen europäischen Länder zu ftudiren. Mit Anschauungen und Erfahrungen aller Art bereichert, fehrte er endlich, im Sahre 1753, in seine Residenz gurud. Das entschlossene und gefaßte Wesen, welches auch dem jungen Abenteurer bei allem Leichtsinn und aller Wildheit nie gefehlt hatte, gewann jest bei bem Manne bas Uebergewicht; im "Strom der Welt" war der zuverlässigste und gründlichste Charafter gereift. So ging er mit planvollem Gifer an die Ausführung seines großen Werks. Das kleine Land foll zu einem zweiten Sparta werden. Durch feine Landstände in ber Durchführung seiner Plane aufgehalten, führt er in voller Strenge die allgemeine Wehrpflicht unter seinen Unterthanen

<sup>1)</sup> Berbere fehr ungunftige Schilberung ber alten Gräfin: Dunger A, III, 473 ff.

ein, und icafft so eine außerlesene kleine Armee, die er unablässig im Waffenbienste übt. Und bald follte bieselbe ihre Probe bestehen. Der siebenjährige Krieg war ausgebrochen, und in manchem Gefechte gegen die Frangosen bewährten nun die unter englischen Oberbefehl gestellten Lippischen Truppen ihre Mannszucht und Kriegstüchtigkeit. Mit glücklicherem Erfolge freilich erft, seit im Jahre 1758 ber Herzog Ferdinand von Braunschweig zum Oberbefehlshaber der verbündeten Truppen bestellt worden war. Auch Graf Wilhelm felbst aber, mit der Leitung der gesammten Artillerie betraut, fand jett mehr als Gine Gelegenheit, die glanzenoften Beweise seiner Tapferkeit und seines Feldherrngeschicks zu geben. Erzwangen ihm inden seine militärifden Leiftungen und Berdienste die höchste Anerkennung, so wurde er zugleich durch sein überlegenes Urtheil und seine rücksichtslose Geradheit den Oberen sowohl wie den Rameraden unbequem, mabrend manche Seltsamkeit in seinem Erscheinen und Benehmen ihren Spott erregte. Unter solchen Berhältniffen, die endlich jum Bruche führen mußten, war es ein Glud, daß eine unverhoffte Wendung ber Dinge ihm auf einmal einen anderen und höheren Beruf zuwies.

In der vorgeblichen Absicht, Portugal seiner Abhängigkeit von England zu entreißen, in Wahrheit, um sich für seine auf beutschem Boden erlittenen Niederlagen zu entschädigen, trieb der frangofische Sof Spanien zum Kriege gegen Bortugal und unterstützte es bei dem geplanten Eroberungszuge mit ansehnlichen Sulfstruppen. Dem ichlecht gerufteten Lande mußte Sulfe geschafft werben. Die englische Regierung schickte Truppen, und ber Graf zur Lippe wurde erlesen, über die vereinte englische und portugiesische Armee den Oberbefehl zu führen. Im Frühjahr 1762 ichiffte er fich über England nach Portugal ein. Die denkbar schwierigste Aufgabe wartete seiner, und er löste dieselbe in der benkbar vollkommensten Weise. Da war, bei dem tiefen Verfall bes portugiesischen Kriegswesens, Alles erft zu schaffen, und doch mußten die vorgefundenen Mittel, wie elend sie waren, benutzt werden, um der ersten Gefahr bes feindlichen Angriffs zu begegnen. Graf Wilhelm hatte ben Rampf mit einer lebermacht aufzunehmen und zugleich, mitten im Drange der Umftande, ein Fremder, gegen eingewurzelte Schaben, gegen nationale Gifersucht und Vorurtheile, eine Reformation an Haupt und Gliedern zu bewerkstelligen. Durch die anfänglichen Fehlschläge nicht entmuthigt, wußte seine Feldherrngeschicklichkeit und seine Ausdauer Beides zu leisten. Mit bem Abschlusse der Friedenspräliminarien zwischen Frankreich und England am 3. November 1762 war alle Gefahr für Portugal beseitigt. Muthlos und zerrüttet zog sich das spanische Heer zurud, während das portugiesische an Bucht, mehr noch an Selbstwertrauen gewonnen hatte. Und in Liffabon fette nun der Graf, nach erfolgtem förmlichen Friedensschluß, sein großes Reorganisationswert fort. Endlich durfte er dasselbe in den Grundlagen für befestigt halten; er legte die Weiterführung in die Sande des Marquis von Pombal; von Ruhm und

reicher Anerkennung begleitet, verließ er den Schauplat fo erfolgreicher Thätigfeit und langte im November 1763 in Budeburg an. Er kam ein Anderer als er gegangen war. Nicht vergebens hatte er die ftaatsmännische Wirksamteit bes Marquis von Pombal kennen lernen. Nur zu fehr hatte fein fleines Land die Unbilden des Krieges erfahren: auch die Segnungen des Friedens follten bemfelben jett zu gute tommen. Seine Unterthanen follten erfahren, daß der tapferste Mann auch der menschlichste sei. Alle seine Regentenpflichten erfaßte er jest mit ber ihm eigenen Gewiffenhaftigkeit und Energie. Die Berbefferung der Landescultur, die Forderung der Gewerbe, vor Allem des Ackerbaues, wurde ihm zur angelegensten Sorge. Das Regentenibeal des achtzehnten Jahrhunderts, die Alleinherrschaft im Sinne der Aufflärung und des Gemeinwohls - wie Friedrich II. im Großen, so suchte er es im Rleinen zu realisiren. Seine Lieblingsleidenschaft blieb babei freilich nach wie vor das Kriegswesen, aber die vollkommenste Kriegsbereitschaft erschien ihm nur als das sicherste Mittel, dem Kriege zu begegnen. Was uns heute wie eine Spielerei vorkommen mag, hatte doch damals in dem kleinstaatlich zerriffenen Deutschland seine volle Berechtigung. In einem beträchtlichen Landsee ber Grafschaft, bem sogenannten Steinhuber Meer, errichtete er auf einer fünftlich gebildeten Insel seine Festung Wilhelmstein, das vollendetste Modell der Befestigungskunft, ein Muster, so meinte er, welches jeder deutsche Kürst, groß oder klein, jeder in seinem Gebiete unter Benutung der geeignetsten Dertlichkeiten nur nachzuahmen habe, um badurch gang Deutschland zu einem für jeden äußeren Feind unangreifbaren Lande zu machen. hier, in Wilhelmstein grundete er eine Rriegs- und Ingenieurfcule, unter beren Böglingen fich, gerade in ben Jahren von Berbers Aufenthalt in Budeburg, der junge Scharnhorft befand, der Mann, der in einer folgenden Generation durch seine Wirksamkeit Zeugniß ablegen sollte für ben in ben militärischen Anftalten bes Grafen lebenben Beift. Denn mittelbar wie unmittelbar griff dieser selbst in die Unterweisung der jungen Leute ein. In einem eigenen Werke über die Runft des Vertheidigungsfrieges legte er den Ertrag seiner militärischen Erfahrungen und seines Nachdenkens nieder, und kein Geringerer als Gneisenau ist es, der ihm bezeugt hat, wie hier bereits alle die Ideen entwickelt seien, die nachmals in dem System der preußischen Bolksbewaffnung vom Jahre 1813 im größten Maaßstab zur Berwirklichung gelangten und die Befreiung Deutschlands von Napoleon ermöglichten. Und dabei war es nicht bloß ein beschönigendes Vorgeben, wenn diefer Mann erklärte, daß die Beredlung des Kriegshandwerks ben 3weden ber humanität biene. Es fehlte ihm keineswegs an Sinn und Empfänglichkeit für die höheren Bedürfniffe bes geiftigen Lebens. Dicht fowohl das Glänzende als das Gediegene zog ihn dabei an. Sein bedeutendes, von der Mittheilung seiner reichen Erfahrungen belebtes Gespräch, richtete sich mit Vorliebe, außer auf militärische, auf politische und historische Gegenftände, auf Runft und Philosophie. Ganze Stellen aus Shakespeare wußte er auswendig; zuweilen versuchte er sich selbst in französischen Bersen. Eifrig pflegte er an seinem fleinen Hofe die Musik; selbst ein geübter Zeichner. hatte er die größte Freude an Gemälden und befaß eine auserlesene Sammlung. Sein litterarischer 'Geschmad ging, wie die ganze Richtung seines Beistes, auf das Ernste, Große, Hervische. So war er geneigt, den Alten. aumal den Römern, den Borzug vor den Neueren zu geben und liebte unter ihren Autoren Cafar. Sallust und Tacitus. Gern überließ er sich skeptischen Betrachtungen über die Erfolalofigkeit aller menschlichen Einrichtungen und wurde doch warm über den Gedanken von Freiheit und Seldentugend, von Vorsehung und Unsterblichkeit. In den Wahlspruch probité et droiture, in ein Wort wie devouement à la mort legte er sein bestes Gefühl, wie er denn auch sonst das Gedrungene im Ausdruck bis zum Gesuchten liebte. Eine gewiffe steife Burde haftete auch seiner äußeren Erscheinung an. Der Spott der Spanier mochte ihn mit Don Quirote vergleichen; wer ihm näher kam, dem verwandelte sich der Eindruck des Auffälligen oder Lächerlichen sehr bald in ben des Gebietenden, der des Gebietenden in den des Gewinnenden. So ichildern ihn übereinstimmend Zimmermann und Menbelssohn. Des Letteren Schilderung bestätigt auch Herder, nur daß er dem Philosophen die Antithese: "Die feinste griechische Seele in einem rauhen westfälischen Körper" nicht gelten läßt. "Eine edlere Bildung von Körper," fagt Herder, "zumal den Obertheilen nach, ift mir nie leicht erschienen. Ein schönes Oval des Ropfes, helle, angenehm funkelnde Augen, eine feine geistige Nase, ein männliches Kinn, eine treffliche, freie, gewölbte Brust geboten Redem, der auf Körper und nicht auf Kleid und Anzug fah, Hochachtung, sowie schwächeren Gemüthern eine Art von Staunen und Ehrfurcht. Die Arme trug er edel und fast romantisch, sowie er etwas Romantisches in seiner ganzen Denfart und Lebensweise hatte. Setzen Sie dazu, daß er an Körper sowie an Geist der Größeste seines Landes war und in den letten Jahren das Größeste nur immer im Besten, im Milbesten suchte: so mußten diese Eigenschaften gewiß dazu beitragen, auch das mindeste Rauhe und Westfälische von seinem Anblid zu entfernen." Nur ein Kriegsmann, fügt er hinzu, könne sein Leben schreiben. Er war ihm, Alles in Allem, "wie ein Held des Alterthums" 1).

Wie dieser philosophische Held sich zu Thomas Abbt, dem Verfasser der

<sup>1)</sup> Daß die Besprechung der Mendelsschnschen Schristen, im "Auguststät des Teutschen Merkur" von 1782, mit der odigen Schilderung (S. 185), sowie die ganze Kubrit "Litterarischer Brieswechsel" (bas. S. 169 ss.), von Herder herriihrt, leidet keinen Zweisel. Man findet diese sowie die Stellen von Mendelsschn und Zimmermann benutz von Barnschagen, desse Biographie des Grafen Wilhelm in den Biographischen Denkmalen I, 1 ff. ilberhaupt das einschlagende litterarische Material so vollständig wie geschickt verarbeitet hat. Dem obigen Tert liegt ilberall die Barnhagensche Arbeit zu Grunde.

Schrift vom Tode fürs Baterland und vom Berdienst, dem Ueberseter bes Tacitus, hingezogen fühlte, begreift sich. Nur fünf Bierteljahre hatte er ben talentvollen jungen Schriftsteller in Budeburg beseffen, aber berfelbe mar während diefer Zeit sein täglicher, liebster und vertrautester Umgang gewesen. Mit Alugheit hatte fich Abbt in die Eigenheiten bes Grafen, mit ftrebfamer Gewandtheit in die ihm zugedachte praktische Rolle gefunden. Der Philosoph hatte so viel Sinn für das thätige und geschäftliche Leben, der Kürst soviel Sinn für die Ideen des Philosophen, daß bei wechfelseitiger Achtung einer ben anderen förderte und hob. Wer kann fagen, wozu sich Abbt in biefer Schule gebildet haben wurde: der Graf jedenfalls verdankte dem neuen Freunde die edelften Anregungen und fo manche Erweiterung feines Gefichtsfreises, wie er benn unter Anderem durch ihn zuerst Interesse für die beimische Litteratur gewann. Auch auf die Angelegenheiten des Landes würde Abbt bei längerem Leben mehr und mehr Einfluß gewonnen haben, wenn er anders in dem immerhin schwierigen Berhältniß der Hingebung an den Höhergestellten ausgedauert hätte. Abbts Tod hatte Beiden diese Brobe erspart. Ueber den frühen Verlust des Mannes war der Graf lange Zeit untröstlich gewesen. In Berder eben glaubte er nun Ersat für diesen Berluft zu finden und doch, wie grundverschieden war Abbt und Herder, wie grundverschieden Herber und der Graf! Es war halb und halb ein Arrthum, ein unschuldiger Brrthum gewesen, wenn Herder in der Schrift auf Abbt fich zu diesem in das Verhältniß eines Geistesgenossen gesetzt hatte. Es war ein anderer, empfindlicherer Frethum - die Folge jenes ersten -, daß er der Nachfolger Abbts fein könne.

Die Kühle des ersten Empfanges zwar war balb von beiden Seiten verwunden. Der Graf, der den größten Respect vor aller geistigen Begabung hatte, war ganz Achtung und Aufmerksamkeit für Herder. Mit Stolz und Freude nahm er an der Auszeichnung Theil, die Herder gleich in der ersten Zeit seines Bückeburger Aufenthalts durch die Krönung seiner Abhandlung über den Ursprung der Sprache Seitens der Berliner Abademie erhielt. Er las die Abhandlung wiederholt und theilte dem Verfasser schriftlich Bemerkungen darüber mit, die mehr als bloß Complimente enthielten 1). Es schmeichelte ihm, daß es überall bekannt werden müsse, daß auch Friedrich der Große, der Verehrer Voltaires, es erfahren würde, welch einen Mann er in seinen Diensten

<sup>1)</sup> Siehe ben Brief bes Grafen vom 22. Februar 1772 in ben Erinnerungen I, 265 ff. Wie wichtig die Sache den Bückeburgern erschien, erhellt barans, daß im Schaumburg-Lippeschen Kalender sir das Jahr 1776 in der "Chronik einiger Merkvilrdigkeiten, die in der Grafschaft Schaumburg-Lippe seit dem Jahre 1748 vorgesallen sind" unter dem Jahr 1772 zu lesen ist: "1772 hatte Bückeburg die besondere Ehre, daß zwei seiner Einwohner die Preise von denen beiden berühmtesten Akademien der Wissenschaften in Deutschland erhielten; nämlich der Consistorialrath Herber — und der Kammerrath Westsell von der Königk. Societät der Wissenschaften zu Göttingen, wegen einer Abhandlung über die Frohndienste"-

habe. Mehr als einmal sprach er es in der Folge aus, er wundre sich, daß man ihm einen folden Mann fo lange laffe, ja, er erkannte und gestand, daß Herder mehr, viel mehr sei als Abbt. Wirkliche Zuneigung, wie zu diesem, fonnte er sich trothem nicht abgewinnen, und ein rechtes Herz zu dem Grafen fonnte sich auch herber nicht fassen. Wunderbarer Anblid, wie die beiden genialen Menschen, in einem abgelegenen Winkel Deutschlands bicht neben einander gestellt, sich nur schen berühren und Giner an dem Andern binauffieht! Den großen Eigenschaften seines herrn ließ auch herber von Anfang an volle Gerechtigkeit widerfahren. Er rühmt ben edlen Charakter des Fürsten, beffen Miftone nur daber famen, daß er für das Land, das er zu regieren habe, zu groß sei. Er gesteht sich, wenn er nach Menschen umblickt, die ihm wirklich etwas sein könnten, daß der, der ihn noch am ehesten verstehe und in vielen Stücken mit ihm übereinstimmend denke, Niemand anders als der Landesherr sei. Allein, so fügt er hinzu, zu wie vielen Stunden könne ber Landesherr Mensch sein! immer doch bleibe er zu sehr Fürst und sei zu ver= wöhnt. Das hatte den Borganger Herders nicht geirrt. Er war dem Grafen eben baburch vertraut geworden, daß er ihm gehulbigt und fich seinen Schwächen, Neigungen, Liebhabereien, im hinblick auf bie edlen Seiten desselben und auf das zu erreichende Gute, anbequemt hatte. Diese Talente des Hofmannes, des Polititers besaß sein stolzerer und auch seinerseits durch die Suldigungen Anderer verwöhnter Nachfolger nicht. Es lag entfernt nicht in seiner Neigung, eine Rolle wie Abbt zu fpielen. Diefer hatte im Schlosse gewohnt und an der gräflichen Tafel gespeift. Herder hütete fich wohl, sich einen ähnlichen Zwang aufzuerlegen und die Gifersucht berer, die bei Sofe gelten wollten, zu reizen. Er hatte noch weniger Neigung, obgleich es ihn nur einen Wink gekoftet hatte, fich in die weltlichen Geschäfte zu mischen; Abbt, so meinte er, fo hörte er fluftern, habe barüber seine Beit, seine Rube, sein Genie eingebüßt, und dies Beispiel schien ihm wenig verlockend. Nicht weniger, in der That, als Alles stand entgegen, daß aus Achtung Freundschaft, aus Entsernung Bertrauen würde. Alter und Stand, Charafter und Geistesart war bagegen. Unser Freund war zwanzig Jahre jünger als sein neuer Herr, er war geboren worden, als biefer ichon feine erfte Schlacht hinter fich hatte; ein Werdender stand er einem Fertigen gegenüber. Auf eignen Wegen, dem inneren Drange folgend, hatten Beide fich ju bem gemacht, was fie waren. Im bewegtesten Weltverkehre hatte sich ider Gine, in der Studirstube der Andere gebildet. Eigenfinnig waren fie Beide; ber Gine befag ben Gigenfinn bes Hochgeborenen, ans Befehlen gewöhnten Fürsten, der Andere ben Gigenfinn bes reizbaren Gelehrten. Der herr ein streng analytischer Denker, ein mathematisch-philosophischer Ropf: der Diener ein ungeduldiger Enthusiast, fast mehr Dichter als Denker; ein Held ber Gine, ein weicher Gefühlsmensch ber Andere. Jenem soldatische Zucht und Ordnung das Erste, dieser auch auf wissenschaftlichem Gebiete ohne strenge Ordnung und Methode. Schon bem

Jüngling Herber war ber militärische Despotismus in seinem preukischen Baterlande verhaft gewesen, - und nun fah er fich am Hofe eines Fürsten, ber in seinem Lande den preußischen Militarismus noch weit überbot! Ebensowenig Sinn aber wie Berder für den Stand und Charafter des Solbaten. ebensowenig hatte ber Graf für den Stand und Charafter bes Geiftlichen. Ihm ware es gerade recht gewesen, wenn der neue Oberprediger sein geistliches Amt als Nebensache und litterarische Arbeiten als die Sauptsache behandelt hatte. Selbst reformirt, während sein Land lutherisch war, hatte er feinen eignen Hofprediger, Namens Catel. Nicht aus Bedürfniß, sonbern aus Gnade läßt er den hochwürdigen Herrn Consistorialrath alle Monate einmal des Sonntags in der Hofequipage während des Sommers nach seinem Landsit zum Baum binaustutschiren, damit er vor ihm in seinem Zimmer predige, und bittet ihn gar noch um Abschrift der gehaltenen Predigt -"als welche Ehre mir", so höhnt Herder, "bann allemal die glänzendste Herrlichkeit meiner Seele gewährt". Herder war ein so guter Borlefer! Er las so gern, wenn er einen verstehenden, mitempfindenden Zuhörerfreis um fich hatte, oder wenn er fich frei über das Gelesene ergeben, wenn er belebrend oder auch scheltend seine Glossen dazu machen durfte. Nun aber vor einem besonders dazu gebetenen Auditorium predigen oder vorlesen zu müssen, fich darüber loben zu laffen - wie bitter wird er, wenn er seiner Braut bavon vorerzählt, und wie bald ließ er merken, daß er sich durch folche Soflichkeit nur mäßig geehrt fühle! Wie strömte es ihm vom Munde, wie sprudelnd beredt war er gegenüber gleichgefinnten Freunden, im Verkehr mit bildsamen Jungern, wie Goethe in Strafburg, gewesen! Wie ganz anders ift die Situation, wie so gar nicht fühlt er sich an seinem Blate, wenn er hier, nach der Predigt auf dem Schlosse, stundenlang mit dem herrn auf einerlei Gängen in Garten und Sain promeniren muß, nicht um sich über seine Lieblingsideen warm phantasirend zu ergießen, sondern um — so schreibt er an seine Braut - von "lauter Speculation und Metaphysit" zu sprechen oder mit Nicken und Berbeugungen zu den trocenen und steptischen Auseinandersetzungen des durchlauchtigen Philosophen zu schweigen, der so sehr sich selbst sprechen höre, ber, was man ihm erwidere, auf alte Lieblingsfäße reducire, por dessen Philosophie er erliege; oder wenn er, zum Concert nach Hofe befohlen, sich die musikalische Andacht verderben lassen muß, um eine lange Predigt des Grafen über die Gitelkeit aller menschlichen Bemühungen anzuhören! Herder faßt Alles zusammen, wenn er noch im August 1772 schreibt: "Meine Situation gegen ben Grafen ift noch immer bieselbe: un= fenntlich, entfernt, nicht für einander" 1).

<sup>1)</sup> Hauptstellen über das Berhältniß zum Grafen sind in dem Brieswechsel mit Caroline: Düntzer A, III, 56. 58. 323—324; Erinnerungen I, 203 ff. 206. 215. 216. 218. 226. Außerdem in dem Brieswechsel mit Hartknoch: Düntzer C, II, 28. 74.

Derjenige, auf den Herder fich, außer auf den Grafen, zunächst angewiesen fah, war eben der, welcher seine Berufung vermittelt hatte, der Kammerrath und Polizeidirector Weftfeld. In Weftfelds Familie wurde er gaftlich aufgenommen: in dessen sehr behaglich eingerichtetem Sause wohnte er in den ersten Wochen, bis seine Amtswohnung meublirt und hergerichtet war; zwei Rahre lang hat er an bessen Tisch gegessen 1). Es war ein unterrichteter Mann voll wissenschaftlichen Strebens. Durch seine Göttinger Universitäts= studien und durch seine amtliche Stellung war er auf nationalökonomische und Verwaltungsfragen hingeführt worden, die er auch historisch zu erforschen fucte: für eine Abhandlung über die Frohndienste fronte ihn im Jahre 1773 Die Göttinger Societät der Wiffenschaften; in der gründlichsten Weise hatte er sich mit der Geschichte des deutschen Leibeigenthums beschäftigt 2). Auch den iconen Wissenschaften war er nicht fremd geblieben, und auch für sich hatte er sich daher von dem neuen Ankömmling Manches versprochen 3). Zu einem wirklich vertrauten Verhältniß kam es trotdem zwischen den beiden Männern nicht. Je mehr Westfeld sich für die Berufung Herders verantwortlich fühlte, um so weniger konnte er es verbergen, daß ihm der Berusene weder zu dem Grafen noch überhaupt in die Budeburger Verhältnisse so zu passen schien. wie er gehofft hatte. Bei aller Zuvorkommenheit und freundschaftlichen Aufmerksamkeit, die er seinem Gaste entgegenbrachte, verstand er es daber doch nicht, ihm seine neue Eristenz behaglich zu machen. Zu verschieden war doch auch das Temperament und der Charafter beider Männer; in dem Umgange mit dem gemessenen, vorsichtigen, fein überlegenden Manne vermißte Berder die offene Vertraulichkeit und Ungezwungenheit, die frei sich gebende Herzlichfeit, die ihm Bedürfniß war 4). Ja, statt daß Westfeld ihm das Ginleben in

<sup>1)</sup> Den Einzug in die eigne Wohnung melbet er ben 25. Mai 1771; das Westfelbsche Haus, dem seinigen benachbart (A, III, 461), nennt er noch im März 1773 das Haus, in welchem er esse und trinke und leibe und lebe (ebendas. S. 473). Ueber Westfelds Einrichtung: Lichtenberg an Dieterich, Bermischte Schriften VII, 106.

<sup>2)</sup> Bgl. Herber an Henne C, II, 162 über Westselb und bessen Missiage in Blickeburg. Herber bemiltt sich in bem Briefe, ihn sür eine Stellung an der Universität zu empsehlen. An Nicolai schreibt er den 7. September 1771 (C, I, 323): "Herr Kammerrath Westselb, ein Mann von wirklich vielen und vielerlei Kenntnissen, hat jeht mehr Muße; vielleicht würde er also wieder zu Ihrer Bibliothes gehen, wenn Sie ihn anspannen. Er ist hier mein einziger Umgang."

<sup>3)</sup> Westfelb an Herber, 19. August 1768 (LB. I, 2, 361 ff.).

<sup>4)</sup> Das Berhältniß läßt sich unter Anberem aus einem handschriftlich erhaltenen Briese Westselbs an Herber, vom 4. September 1775, erkennen. Im Jahre 1774 hatte Westselbs eine Anstellung in Hannover gefunden. Im letzten Acte der Berhandlungen über Herbers Berufung nach Göttingen (f. unten, im Schlußabschnitt dieses Buches) spielte nun Westselb den Bermittler. Nach allen zuredenden Auseinandersetzungen schreibt er: "Es ist mein Herz, das so spricht, und nicht Borsatz, das so spricht, und nicht Borsatz, Sie zu überreden. Ich din der Mann nicht, der überreden kann, am wenigsten unternehmen wird, Sie zu überreden. — Wossen Sie

bie neuen Berhältnisse hätte erleichtern sollen, machte er ihm basselbe nur schwerer. Die Buckeburger Gesellschaft war in ber That sehr viel bürftiger als irgend eine, unter der Herder bisher gelebt hatte, auch die Eutiner nicht ausgenommen. Rleinstaatliche Beamte von engem Horizont und Militärs. bie für nichts als ihr Metier Sinn hatten. Es gehörte Luft und fehr viel guter Wille dazu, unter diefer Gesellschaft die besseren ober leidlicheren Glemente berauszufinden. Beitfeld, beifen frühere Briefe die Budeburger Stelle fo lockend geschilbert hatten, that das Seinige, um Berdern diese Luft und biefen guten Willen zu benehmen. Er hatte eine Zeitlang bem Grafen naber geftanden, war aber neuerdings mit bemielben gespannt. So gehörten er und seine Frau zu den Migvergnügten in Budeburg. In ihren Schilderungen und Erzählungen gewann weder der Graf noch die Rustände des Landes unter des Grafen Regierung. Ihre Anschauungen erkennt man aus Herbers Urtheilen, namentlich während ber erften Zeit seines Aufenthalts hindurch. Nicht ftart genug tann er fich über die Schurfen von Aventuriers, von denen das Land voll sei, über die friechende und garstige Kleinheit des Beamtenthums, über bas Kehlen eines Mittelstandes, über den Despotismus ber Berfassung, über den Gigennut ber Günftlinge ausdruden, die eifersüchtig ihre Stellung auch gegen ihn, daß er nicht ein zweiter Abbt wurde, zu vertheidigen entschlossen seien. Seine personlichen Erfahrungen ichienen zu bestätigen, was er hörte. Er flagt, nach den ersten Besuchen, daß er, außer dem Westfelbichen Saufe, keinen Menichen getroffen habe, mit dem er zum zweiten Male zu sprechen wünsche. "Bufte Röpfe und Steine, aus benen auch taum mit Stahl ein Funten zu erschlagen ift! Weiber ohne Reize und Lecture, ohne Bilbung und Bilbsamkeit;" - ein völliger Mangel "von Seelen, bie er auch nur Biertelstunden anzuschauen wünschte." Endlich, nach länger als einem Jahre, scheint er etwas mehr Unbefangenheit und Billigkeit gewonnen zu haben; er mißt nun auch sich ein wenig die Schuld bei, daß er, durch die ersten Eindrücke beleidigt, sich vielleicht entfernter gemacht habe als er sollte, um das verstedte Gute kennen zu lernen, und daß er, ohne Talent, auf anderem als gesellschaftlichem Wege es fennen zu lernen, von dem "großen Haufen guter Leute" zu abgesondert sei. Ebendeshalb indeß blieb im Ganzen Alles beim Alten, und immer wieder daher, von Brief zu Brief, dieselbe Rlage. Wirklich anschließen mag er sich auch im Bestfeldschen Sause nur an die Rinder. Er habe, heißt es übrigens, Reinen, "zu dem er reden, dem er fein Berg ausschütten, bei dem er auch nur sein tonne, wie er wolle." Gelbst die Nächsten, mit benen er umgeben muffe, verkennen ihn; er muffe, um nicht gemißbraucht zu werben, vor ihnen, was Berz und Seele ift, verschloffen

mir nicht antworten, so werbe ich barum nicht bose, bin es nie geworben, wenn ich gehört habe, mit welcher Kälte Sie meiner gebacht haben. Nichts auf ber Welt kann meine Achtung gegen Sie vermindern." Bgl. auch ben Brief v. 19. Septbr. 1774, Erinner. I, 239.

halten. Als ganzer Mensch betrachtet, habe er Niemanden, für den er da sei. Zum ersten Male in seinem Leben mache er die Ersahrung, die niedersschlagende Ersahrung, daß die Menschen durch den Verkehr, den er mit ihnen pflege, nicht einmal besser würden.

So blieb ihm benn fürs Erfte nur, von ber Kangel her mit ben Menichen zu reden, zu benen fich auf andere Weise kein näheres Berhältniß ergeben wollte. Er war Oberprediger und hatte allsonntäglich, abwechselnd Vormittags und Nachmittags, zu predigen. Allein er war Brediger ohne Gemeinde, indem die meiften Beichtfinder während ber langen Bacang fich an den zweiten Prediger der Kirche, Paftor Duve 1), gewöhnt hatten. Gowohl seine äußere Erscheinung wie seine Predigtweise verhinderten, daß er raich hatte Burgel faffen können. Die Budeburger machten große Augen, als fie zuerst ben kleinen schmächtigen Mann mit bem hohen Toups und bem feidenen Mantel, beffen Ende er in die Tafche ftedte, an der Seite feines ehrwürdigen Collegen durch die Kirche 2) schreiten sahen, und er selbst fand, baß er im Berhältniß zu seinen Aemtern und zu dem Buckeburger Ton eine wunderliche, ja lächerliche Figur mache. Und so wenig Pastorales seine "federleichte Berson", wie er selbst fand, so wenig hatten feine Bredigten. Es waren "Empfindungen eines vollen Herzens, ohne allen Predigtwuft und Zwang", ja, wie gleich die Antrittspredigt vom 5. Mai 3), voll von Ausfällen gegen ben tobten Formel- und Bekenntnigglauben, gegen bie "trage, gedankenlose Maschinen-Andacht". Auch hier wollte er, wie er seinen Zuhörern vorweg anfundigte, ein "Lehrer ber Menschheit" im echten Geifte ber Religion Jesu, ein Führer zu menschlicher Tugend und Glückseligkeit sein ein Lehrer nicht bloß der Tugend, sondern auch des "besseren Geschmacks". Damit hatte er die Herzen der aufgeklärten Rigenser gewonnen, damit hatte er am Hofe zu Gutin, in Darmftadt und Karlsrube fich Beifall erworben. Für die Budeburger war biese Predigtweise zu hoch, in der Form zu schlicht, im Inhalt zu ungewohnt, zu geiftig, zu schwer. "Mein Feuer," so sagte er fich felbst, "ift zu subtil, diesen Klumpen Wald zu gunden." Bei der orthodoren Geistlichkeit des kleinen Landes war schon vor seiner Ankunft das Urtheil fertig gewesen, daß er ein Reger sei, der nicht Christus sondern Belial predige, und wenn der gemeine Mann in dieses Urtheil nicht einstimmte, fo galt er boch auch für diesen vielmehr für einen Gelehrten ober gar für einen vornehmen Hofmann als für einen richtigen, erbaulichen Geiftlichen. Sielt er doch so gar nichts - wie er sich offen darüber noch in seiner Abschieds-

<sup>1)</sup> Derfelbe war zugleich Garnisonsprediger (A, III, 68). Der Geiftliche ber fleinen katholischen Gemeinde in Bildeburg war Bastor Kirchhof.

<sup>2)</sup> Die im Jahre 1615 erbaute Stadtkirche trägt nicht mit Unrecht die Inschrift: Exemplum religionis non structurae.

<sup>3)</sup> Sie ist abgebruckt SW. zur Theol. VIII, 5 ff.

predigt ausspricht 1) — von jenen "löblichen Hausbesuchungen", welche Art ber Seelsorge nicht sein Beruf sei und wozu er seine Zeit zu kostbar fand. Ganz von unten allein konnte und mußte er anfangen; seine Kinderlehre erst mußte seinen Predigten vorarbeiten. Nicht früher als nach der ersten Construation, Oftern 1772, sühlte er, daß er einigen Boden gewinne. "Es ist," schreibt er da, "die erste Grundlage zu meiner Gemeinde, und unbeschreiblich, wie mich die Kinder liebten und mir anhingen: das giebt doch wenigstens süße Viertelstunden."

Nicht besser stand es mit seinen übrigen Aemtern. Wie Prediger ohne Gemeinde, so sei er Patron der Schulen ohne Schulen, Consistorialrath ohne Consistorium. Die wenigen Consistorialgeschäfte in den Händen zweier juristischer Käthe?), die das Mechanische der Geschäfte auch ohne ihn in gewohntem Schlendrian verrichten mochten. Da sollte er nun "zwischen Dummköpsen sizen, unter denen er immer der ärgere werde", sollte mit einer ihm ganz unnatürlichen Gravität Alagen anhören, Tabellen lesen, und was der "heiligen, ennüyanten Amtssachen" mehr waren. Und doch nichts Reelles wirken und ausrichten! Schon viel, wenn ihm gelang, den alten Jacobischen Katechismus abzuschaffen; — das versallene Gymnasium³), die schlechten Schulen des Landes zu heben, daran war bei dem Mangel an Geld nicht zu denken, und ebensowenig daran, die Kirchenversassung, ein Aergerniß in seinen Augen, zu reinigen und zu verbessern<sup>4</sup>).

Genug, in allen Stücken ein greller Contrast zwischen dem äußerlich Glänzenden seiner Stellung und dem innerlich Unbestiedigenden derselben, zwischen seinen Träumen von Wirksamkeit und dem undankbaren Boden, auf den er versetzt war. Er kann nicht umhin, das Aeußere der Stelle zu rühmen. Es ist eine ruhige, einträgliche, angesehene Stelle. Er ist "der glücklichste Bediente in ganz Bückeburg". Dem Herrn am nächsten stehend, sühlt er sich als einen "unabhängigen Prälaten"; von allen Seiten wird ihm Hochachtung oder doch Respect gezollt, und dennoch — das ist der immer wiederkehrende Refrain seiner vertrauten Mittheilungen — ohne Zweck und Wesen, ohne Wirksamkeit auf Menschen und ohne Genuß von Menschen. Es ist der erste Eindruck, bald nach seiner Ankunst, den er wiedergiebt, wenn er schreibt, er stehe vor der Thür eines Amtes, das ihm so angemessen sei,

<sup>1)</sup> Erinnerungen II, 164.

<sup>2)</sup> Juftigrath Schmid und Juftigrath Rnefel.

<sup>3)</sup> Die breiklassige lateinische Schule stand unter bem alten Rector Daniel Anton Rauschenbusch, auf bessen Absterben ber Graf Herbers Reformwünsche vergebens vertröstete; berselbe starb erst 1782; in ber britten Klasse unterrichtete ein steinalter Cantor, Iohann Wege, so viel Knaben als in seine Wohnung zur Insormation zu kommen Lust hatten. So berichtet Burchard im Ofterprogramm bes Bückeburger Gymnasiums von 1862.

<sup>4)</sup> Außer ben im Text benutten Aeußerungen in ben Briefen an Caroline: an Merck, September 1771, bei Wagner II, 38 n. October 1772, bei Wagner I, 35.

als wenn er Schulze im Dorfe werden follte, oder wenn er fortfährt: "ich bin verwöhnt; ich komme von Reisen, Zerstreuungen und dem wilden Hofleben, so bag mir die Mauern einer kleinen Stadt natürlich von allen Seiten auf ben Hals fallen muffen", ober wenn es bald banach beißt, er schicke fich in seine Situation, "wie das Storchnest auf den Altar". Alle späteren Meußerungen jedoch, bald mehr klagend, bald mehr resignirend, bestätigen und deuten nur diese erften. Wie wenn er Budeburg fein Pathmos und fich felbst einen Exulanten nennt, sich mit Swift in Arland vergleicht, ober bavon spricht, daß er modere und von bem Schauplatz ber Welt in eine Grube getreten fei, daß er eben bem Schonften, was er fich gedacht, fo gerabe entgegen fei, daß er fich unter einer Wolfe finde - "lebendig todt" (fo heift es in einem Briefe an Gleim), "Lazarus im Grabe, Prometheus am Felsen, Theseus auf dem traurigen Stein" 1). Es ift ja wohl nicht schwer, ihm bas Alles nachzuempfinden. Wenn er die Scenen seines früheren Lebens, bas Glud seiner Rigaer Eristenz zusammt all' ben größeren Aussichten, Die sich baran gefnüpft, all' ben Luftschlössern, die er auf der Reise sich gebaut hatte, überdachte: wie schaal mußte ihm diese unbedeutende, verborgene, so gang unromantische Stellung in der kleinen, öben deutschen Residenzstadt vorfommen! Dieser schwärmende, träumende, von Projecten des Chrgeizes gahrende Ropf - nun auf einmal, nachdem er taum feinem Strafburger Gefängniß entkommen, jum Stillesiten, ju unfruchtbarer Alltages und Amtsarbeit in einem westfälischen Refte von nur zweitausend Einwohnern verurtheilt - ber Berfasser jenes Reisetagebuches von Nantes hinter Kirchenbüchern und Consistorialacten! Was Wunder, wenn er sich wie verzaubert vorfam - die Welt um ihn, er felbst verändert und sich selbst unkenntlich! Es ift die Summe seiner Litaneien: er sei burch einen "dummen Schritt" auf die "scheußlichste Art" an diesen Ort verirrt, ber nichts für ihn, an dem für ihn nichts zu thun sei; noch nie in seinem Leben sei er so betrogen worden als in den meisten Erwartungen, die er von diesem Orte gehegt!

In solchem Mismuth ist es einzig die Natur und der Reiz der Bückeburger Gegend, woran seine Seele sich lett. In gesellschaftlicher und amtlicher Beziehung unbefriedigt, lebt er daneben ein anderes romantisches Leben "als Einsiedler, Philosoph und Schäfer". Er hatte von dieser Seite nichts zu vermissen. Fast am Ende der Stadt, zwischen Gärten, lag das noch neue geräumige Haus, das er einsam zu bewohnen hatte, vor dem Hause ein kleiner Garten, den die Wallhöhe abschloß?). Es war sein Erstes,

<sup>1)</sup> Dünger C, I, 25. Bon ähnlichen Aeußerungen, die den zahlreichen gegen Caroline parallel laufen, hebe ich hervor: an Harthoch C, II, 27. 31. 32; an Therese Henne, ebendas. S. 129. 139; an Merck Frau, Wagner III, 24; endlich das offene Geständniß in der Abschiedspredigt 1776 an seine Bückeburger Gemeinde, Erinnerungen II, 165. 166.

<sup>2)</sup> Jest führt vor bem Sause eine Straße, bie 1871 zur Erinnerung an bie vor einem Jahrhunderte ersolgte Ankunft Herbers zur "Herberstraße" umgetauste Wallstraße vorbei.

sich in dem Garten ein paar Lauben und Rasenbänke herzurichten. Von der Höhe des Walles, an den unmittelbar der Wald grenzte, batte er die schönste Aussicht auf die Buckeberge und das Wesergebirge: nur wenige Schritte, und por seinem Blide lag auf ber einen Seite ber toftlich bewaldete Barl mit Wiesen und Garten an beffen Juge, auf der anderen Seite bas gräfliche Schloff, bas fich im stillen Wasser spiegelt. Da liegt er benn oft vom frühesten Morgen bis in den Abend, ja in die Nacht hinein, und lauscht bem Gesange ber Nachtigallen; ber Ertrag bes Gartens, Rosen und Erdbeeren, find sein Labsal. Ober er durchstreift ohne Stea und Aweck die waldigen Höhen, seinen Klopstock oder Gegner oder Offian oder die Bercyschen Lieder, oder einen Brief von der Geliebten in der Tasche. In den Spiten ber Wälber fäuseln ibm die Tone Offians lieblicher; unter Buchen und Gichen. an einem Wasserfall gelagert, erinnern ihn die Keldblumen an die Kränze windende Ophelia, die ganze Gegend an die Romantik des Ardennenwaldes in "Wie es Euch gefällt". So schaut er, "Nachtstille und Nachtfreude in ber Seele", Sonnenuntergang und Mondaufgang, so genießt er — mit volleren Bügen als je - Frühling, Sommer und Herbst, immer begleitet von dem Bilde der Geliebten und immer poetische Träume, suffe Hoffnungen, webmüthige Erinnerungen und Betrachtungen in der auf- und abwogenden Seele bewegend. Auch zu weiteren Ausflügen lodt ihn bie berrliche Gegend. Reine größere Lust kennt er, als zu Pferde in wildem Ritt nach den benachbarten Ortschaften zu reiten und seine Gedanken umberschweifen zu laffen. Allen Unmuth schüttelt er ab. aller Lebensmuth und Schwung in seiner Seele wacht wieder auf, wenn er über Berg und Thal, durch Wald und Wiesen, berüber und hinüber ben fechs Meilen langen Weg zwischen Budeburg und Lemgo zurudlegt, und alle Stimmungen von Morgen, Mittag und Abend klingen ihm dabei zu einer andächtigen Psalmenmelodie zusammen. Nur wenige Stunden von Budeburg liegt Byrmont. Im Juli seines zweiten Budeburger Jahres nimmt er bort, mehr "ber Abwechselung und Gesellschaft" als des Brunnens wegen, einen nachher öfters wiederholten Aufenthalt 1). Auch da indek sind es nicht die Spieltische und nicht "die bunten Alleepuppen", sondern die Natur, die seine Stimmung, während er in Muße alte Jugendstudien wieder vornimmt, zu frohem Behagen hebt. Seine Worte athmen die Erfrischung, die ihm hier zu Theil geworden. Die Gegend scheint ihm "die schönste, fühnste, beutschefte, romantischeste Gegend ber Welt", und wie ihm bie Rofen, die jeden Morgen seinen Gesundheitsbecher franzen, bas Bild feines geliebten Maddens vor die Seele zaubern, fo erinnern ibn die vom Mond beichienenen "hermannswälder", - ber Schauplat ber Barusichlacht - diese "tühnen Forsten, Gichen und Buchen und Burfe bes

<sup>1)</sup> Schon im ersten Jahre hatte er mit Westfelb borthin zu gehen gebacht; an Raspe, 31. Mai 1771, Weim. Jahrb. III, 42.

Erdballs", an das Klopstocksche Ideal altdeutscher Größe und Tapferkeit — nicht ohne den Seufzer freilich, daß die Menschen, die jest hier wohnen, der schönen deutschen Natur so unähnlich seien.

Es ist zum ersten Mal, daß wir so eingehende Naturschilderungen von Berder hören, daß seine Freude an der Natur fo laut wird. Gelbst fein Fleiß geräth barüber ins Stocken. Ueberhaupt aber will ihm die Wiederaufnahme seiner zulegt in Gutin, und noch in ber ersten Zeit in Stragburg betriebenen litterarischen Arbeiten in der ungewohnten neuen Lage, in der zwischen Unmuth und Zerstreutheit schwankenden Verfassung feiner Seele schlecht gelingen. Gifrig und gern fett er nur feine bortige "Spielbeschäftigung" fort. Bon Raspe hatte er sich wenige Wochen nach seiner Ankunft in Budeburg aus deffen Bibliothek die Berchichen Reliques geliehen, um fie erft nach Jahresfrift zurudzusenden1). Mit unaussprechlichem Bergnügen wandelt er unter ben alten Balladen und fühlt fich dadurch in die Zeiten feiner Jugend zuructgezogen. Die englischen Lieber begleiten ihn auf seinen Spaziergangen. Bang oder ftudweise, wie man eine gehörte Melodie nachspielt, im Rampf mit unserer "so disciplinirten Sprache", wirft er sie übersegend aufs Papier, und es erhöht seine Freude, daß er es zugleich für seine Freundin thut 2). Bugleich doch reiht sich an den Genuß dieser Beschäftigung ein Soheres, ein psychologisch-historisches Interesse an. "So nichtswürdig", schreibt er, "alle Aufhordung diefer Kindertone laffe, so hoffe ich doch aus Allem für mich etwas Großes zu erbeuten, wenn ich nur immer Unverrücktheit der Seele hatte". So fällt ihm das Studium der Balladen unter Ginen Gesichtspunkt mit dem Studium und der Uebersetzung des "ältesten Buches des Morgenlandes", des Siob, und in verwandtem Sinn und Streben fahrt er fort, seine Sammlung übersetzer Stellen aus Shakespeare zu vermehren. Das Alles ist noch Nachklang von Strafburg. Um Bolkslieder und Offian und Shakespeare brebt fich ja fürs Erfte auch der Briefwechsel mit Goethe, und eben darauf bezogen fich, gleichsam von selbst entstanden, die uns bereits befannten beiden Auffate für Bobe 3).

Nachklang von Straßburg war besgleichen — nur daß es in Garten und Wald besser gelang als in der Krankenstube — das freie Austönen eigener Empfindung neben dem bloßen Uebersetzen. Obgleich er die Geliebte nicht singen kann, wie er möchte — ganz lassen kann er es darum doch nicht. Während unter dem Siegel "heiliger Verschwiegenheit seines Namens" Boie in Gottes Namen einen Theil seiner älteren poetischen Exercitien im Musensalmanach abdrucken mag, so wirst er jetzt mehr als Eine Improvisation an

<sup>1)</sup> An Raspe 31. Mai 1771 und 25. August 1772, Weimar. Jahrb. III, 46. 47. Raspe schickt ihm das Buch 4. August 1771 (Düntzer C, III, 286).

<sup>2)</sup> Außer ben Stellen ber Briefe an Caroline (A, III, 95; Erinnerungen I, 219 n. f.): an Merck, Wagner II, 30. 36.

<sup>3)</sup> S. oben S. 425 ff.

die Geliebte, - auf Anlag etwa eines Traums ober wenn sie ihm ihr Bild geschickt hat - poetische "Reverien" und Reflexionen hin. Es sind Briefe in Bers= und Reimform, nicht immer glüdlichere Wiederholungen ber profaischen, oft, gleich biesen, Berrather seines Unbehagens, seines von innerer Harmonie weit entfernten Gemüthszustandes. Ja, am besten glüdt es ihm mit der Poesie, wenn er, gereizt, etwas Swiftsche Galle, aufwallende Laune, Unmuth oder Gifersucht als Würze einmischt. Wir werden von dem Treiben Goethes in Darmstadt noch später zu reben haben. Seit Anfang März 1772 ein öfterer Gaft baselbst, hatte berselbe unter anderen Liedern, die sich auf ben Darmstädter Birtel bezogen, auch einen "Felsweihegefang" an Pfinche gerichtet, in welchem er von dem Gels herab, den er sich zugeeignet, theilnehmend auf bas des abwesenden Geliebten sehnsuchtig gedenkende Madden herabblickt. Das Gedicht war gar nicht in Herders Sinne. Wie konnte der Uebermuthige fich beitommen laffen, seine Pfoche eine so traurige Figur fpielen zu laffen, faft als ware ein Borwurf gegen ben Abwesenden beabsichtigt! Sogleich also erfolgt ein "Impromptii von Antwort" - eine verstimmte Abweisung des "irren Götzenpriesters", der ungeweiht den Fels besungen, aber zugleich ein schwungvoll beredter Zuspruch an die Geliebte voll Bildern des kommenden Frühlings, der ihnen beiden "das Knöspchen Soffnungsrofe" bringen werde. Das war wirklich einmal mit Goethe um die Wette gesungen, und was unartig daran war, damit wußte dieser schon fertig zu werden; "es foll Cuch", erwiederte er, "fünftig in dem Recht, Gurem Madchen melancholische Stunden zu machen, fein Eingriff geschehen". Auch Berder ließ sich zu einem begütigenden Wort an den "guten edlen Jungen" berbei — und demnächst neckte und zog man sich von Neuem auf. Bon einem muthwilligen Gefecht in Knüttelversen, das Goethe und Merc - es war zu Anfang des nächsten Jahres - eröffnet hatten, ift uns leider nur die Herberiche Replik erhalten. In der "Bilderfabel für Goethe" ift zwar diesmal mehr Galle als Poesie, und Goethe hatte alle Ursache, das Stück übelzunehmen: das Stud ift nichtsbestoweniger für die mit Gifersucht gemischte stolze lleberlegen= heit, mit welcher Berber ben feden jungen Poeten in seine Schranken wies, ist nicht minder dafür charakteristisch, wie er noch in die persönlichste Empfindung des Unwillens und des Aergers, noch in den Ton der Invective poetische Lebendigfeit hineinzuverlegen verftand. Die "Bilderfabel" ift eine wehethuende Nederei, ein Nieswurzbrief in Berfen, in welchem neben bem Ingrimm über seinen augenblicklich unerfreulichen Zustand die Zuversicht laut wird, daß er fich in neuem Jugendmuth erheben werbe. Goethe ift ihm der bunte Specht, er selbst der Falk, der fürs Erste im Fluge gelähmt sei, aber bald sich emporichwingen werde gur Beichämung bes lärmenden, übermuthig baher ftolzirenden Spechtes 1).

<sup>1)</sup> Den Felsweihegesang theilte Wagner I, 115 mit. Das Weitere erhellt aus A,

Noch eine bedeutendere Dichtung aber entsprang aus der Beschäftigung mit Shatespeare und aus der Bertiefung in den halb dramatischen, halb lvrifd-mufitalifden Geift ber volksthumlichen Balladenpoefie. In Chakefpeares Julius Cafar hatte ihn die Figur des Brutus ergriffen. "Ginen der edelften Sterblichen, - edel in Allem" hatte er in ihm gefunden; "in meinem Bergen", schreibt er an Caroline, "ift sein Bild fehr tief". Und mit bem Charafter war es das Schicksal des edlen Römers, was ihn, der sich ja selbst jest fo gelähmt, so verschlagen von seinen hochstrebenden Blanen fand, ju Mitgefühl, zu ernsten Betrachtungen stimmte. Der Erfolg des reinsten Wollens ist nicht in unserer, sondern in des Schicksals Sand. — das fina an, seine "Lieblingsphilosophie" zu werden, aus der er schmerzlichen Trost für seine eigene Lage schöpfte, und die ihm Licht über den Gang aller Beschichte zu geben versprach. Es brangte ihn, den ganzen Inhalt des Shakespeareschen Studes auf die Gine Wahrheit, auf diese "Hauptempfindung" ju beziehen und so die Quintessenz des Studes auf einen lyrischen Ausbruck zu bringen. Lehrhaft, wie ein dramatischer Fabelbichter, wollte er darftellen, "daß fast nichts in der Welt recht gut sei, Alles von außen Farbe erhalte. die beste That auf dem Rade des Schickfals liege"; aus treuer, starker Empfindung, wie ein lyrischer Dichter, wollte er sich dahinein versetzen, "wie es benn wohl einem Brutus sein muffe, wenn sich bas Rad umtehrt, und er fieht, es ift gut, von hinnen zu gehen"1). Gin lehrhaft-lyrisches Drama also, ein bloßer Auszug aus Shakespeare, lose aneinandergereihte Situationen, die Situationen nur Unterlage und Ginrahmung ftart und lebhaft, fnapp und hin und wieder ergreifend ausgedrückter Empfindungen. Die Schwächen ber seinsollenden Alopstockschen Dramen batte Berber nie verkannt; bas unbramatisch Berschwommene, die "milchgebildeten und gleichsam in die Knie sinkenden Charaktere" in dem unglücklichen "David" wußte er treffend zu rügen; 2) durch Zusammendrängen und Abbreviren wenigstens verstand er es, feinem Brutus, Caffius und Cafar etwas von dem Mart der Shatespeareschen Figuren zu erhalten — aber boch, wie viel näher fteht auch fein "Brutus" ben Klopstockschen Gebilden als benen des großen Briten! Wie anders wie viel lebensvoller, plastischer würde ein Goethesches Drama Julius Cafar, würde der geplante Mahomet und felbst Sokrates geworden sein, und wie anders, in manchem Betracht nur allzu Shakespearisch, gerieth diesem sein Göt! Bon dem gang Untheatralischen nicht zu reben, so fam in diesem

III, 239. 252. 263 ff. (bie Antwort auf die Felsweihe 265 ff.); Goethes Replik A, I. 42. Die "Bilberfabel" A, I, 46. ff. mit Düngers Anmerkung bazu.

<sup>1)</sup> Erinnerungen I, 221 und 222; womit Düntzer A, III, 258 zu verbinden. Die übrigen auf den Brutuß bezüglichen Stellen der Correspondenz mit Caroline: Erinnerungen I, 207. 233—34 und A, III, 274. 409. 410.

<sup>2)</sup> Recension bes David in der Allg. deutschen Bibliothet XX, 1, S. 3 ff, die erst SWS. V wieder abgebruckt erscheinen wird.

Brutus bei bem harten Aufammenstoß des Dramatischen und Lprischen in Wahrheit Beides zu furz; es entstand eine bloße Stizze, die, rein poetisch betrachtet, und unbefriedigt läßt. Allein ein rein poetisches Werk zu ichaffen war auch des Berfaffers Meinung mit nichten. Mit dem stofflichen Interesse vielmehr wirkte ein formales bei der Entstehung des kleinen Studes gusammen. Un Joh. Chriftoph Friedrich Bach, einem der Göhne des großen Johann Sebaftian, befaß ber Graf zu Lippe einen vortrefflichen Concertmeifter, ber als Componift und Dirigent die Musikinteressen des Hofes in der würdigsten Weise vertrat.1) Es war eine Aufforderung mehr für Herder, sich auf prattische Experimente über das Verhältniß von Musik und Poesie einzulassen, wie er beren schon in Riga angestellt hatte; wie eine neue Poesie, so schwebte ihm eine neue Musik und ein Ideal der Verbindung beider Kunfte vor, eine Gattung von Boefie, die, wie er sich in dem Nachwort zum Offianaufsat ausbrudt, "bie mabre Mittelgattung zwischen Gemalde und Musit" sei, und eine Gattung von Musit, "die über die Poesie nicht herrsche." So bichtete er seinen Brutus als ein "Drama zur Musit", nur "Fachwert und Net,", das erst von dem Tondichter seine Ausfüllung erwartete. Das Gedicht, so erklärte er sich näher darüber, "foll nur sein, was die Unterschrift am Bemalbe ober an der Bildfaule ift, Erklärung, Leitung des Stroms der Mufik durch zwischengestreute Worte". Daber "das Abgebrochene, dem Lesen nach Einzelne und Bufte; es foll nicht gelesen, es soll gebort werden; die Worte follen nur den rührenden Körper der Musik beleben, und diese soll sprechen, handeln, rühren, fortsprechen, nur dem Beiste und dem Umrig des Dichters folgen". Einen "Commentar in musikalischen Hieroglophen" zu dem, was in Plutarche Leben des Brutus und in Shakespeares Julius Cafar stehe, nannte er das Stud. Nannte es fo und erklärte fich fo darüber gegen keinen Geringeren als Glud. Er war auf diesen durch einen Mann hingewiesen worden, der gern die Gelegenheit benutte, nach dem Tode Klotens mit einem jo gefährlichen Gegner wie Serder seinen Frieden zu machen und alte "Mißverständnisse" zu beseitigen. Bon Erfurt mit dem Titel eines kaiserlichen Raths als Professor nach Wien an die dortige Runstakademie berufen, war Riedel mit Gluck in nahe Beziehung getreten; er wohnte, als der Componist im October 1773 nach Paris gegangen war, um die Aufführung seiner Aphigenie zu betreiben, in bessen Hause und verwaltete bie Angelegenheiten des Abwesenden. Als Protestant in seiner Lehrthätigkeit behindert, suchte er offenbar andere Fäben anzuspinnen. Am 28. Juli 1773 fcrieb er an den Berfasser ber Kritischen Wälber. In der Schrift "Bon beutscher Art und Runft" sei er auf ben Bunfch gestoßen, daß doch Rlopstods Dichtungen einen geistwollen beutschen Musiker weden möchten. In Deutschlands Hauptstadt,

<sup>1)</sup> Die Nachrichten über ihn sind sehr bürftig; man sehe Bitter, Carl Philipp Emanuel und Wilhelm Friedemann Bach und beren Brüber II, 131 ff.

in Wien, gebe es einen solchen Musiker in dem Ritter Glud; gang von Rlopftod's Geift durchdrungen, habe berfelbe eine Menge von beffen Oben, ioaar die aanze Hermannsichlacht componirt; Rlopftock habe von mehreren dieser Compositionen bereits Mittheilung erhalten, er sei bereit, auch ihm Einzelnes von diesen Noten zugeben zu lassen. Wirklich trat barauf Herber. indem er sich zugleich als Subscribent zu Riedels Ausgabe der Windelmannichen Runftgeschichte melbete, mit diesem in Berbindung; am 5. November 1774 aber fandte er dem großen Componisten selbst seinen Brutus vielleicht, daß ein guter Geift ihn, der wie kein Anderer der rechte Mann bazu fei, wecke, wenigstens einzelne Scenen und Stellen daraus in Musik zu seten!1) Fortwährend nämlich, seit er, im Juli 1771, sich zuerst in das Thema vertieft hatte, war ihm dasselbe gegenwärtig geblieben. Im Mai 1772 hatte er ben ersten Entwurf des Studes an sein Madden geschickt: bei fpaterer Umarbeitung batte er die Figur der Porcia hineingebracht. Recht eigentlich "für sich" hatte er ursprünglich bas Bange geschrieben; in dem Sinn für die hervische Tugend des Römers jedoch begegnete er sich mit dem Geschmack des Grafen; — auch für diesen war es geschrieben, und so war es eine feine Aufmerksamkeit, daß er demselben zu seinem Geburtstag, den 9. Januar 1774, die Handschrift dedicirte. Das Geschenk fand die beste Aufnahme. "Mit dem lebhaftesten Bergnügen," schrieb ihm der Graf, "habe ich das mit römischem Gefühl, Shakespeares Geift und beutscher Stärke bes Ausbrucks gefaßte Singsviel Brutus empfangen." Ja, ber Graf ging alsbald baran, Einzelnes daraus ins Französische zu übersetzen und nachbessernd von Neuem zu überseten.2) Auf seine Beranlassung wurde das Original, nachdem es in Bachs Composition in Budeburg aufgeführt worden, zum Drud gebracht. Gewiß ber beste Beweis, wie sehr sich Herder selbst mit ber Dichtung ein Benüge gethan, daß er fie fo gern noch durch eines größeren Meifters Runft verewigt gesehen hätte 3). Noch mehr als einmal indes versuchte er sich in

<sup>1)</sup> Der Brief an Gluck ist in der Steyermärkischen Zeitschrift, 10. Heft, Grat 1830 veröffentlicht. Riedels Briefe an Herder, der zweite mit dem Datum 26. November 1773, liegen mir handschriftlich vor. Er verweist in Letzterem Herder wegen Copien der wenigen aufgeschriebenen Gluckschen Compositionen an Klopstock oder Boie; denn "Gluck componirt Alles im Kopfe — und er schreibt die Noten nicht eher als im höchsten Nothfalle. Bon der Hermannsschlacht hat er keine Zeile geschrieben".

<sup>2)</sup> Die Gräfin an herber, Erinnerungen II, 106. vgl. Erinnerungen I, 260, 267. 268. Ein Rest ber Uebersetzung, wenige Verse ber Schlußscene, sowie ein nachträglicher Aenderungsvorschlag liegen mir hanbschriftlich vor.

s) Ans ben hanbschriftlich vorliegenden Briefen der Gräfin an Herbers Fran ergiebt sich, daß die Composition am 27. Februar zuerst aufgesührt wurde. "Bach," schreibt die Gräfin, "ist sehr glücklich gewesen; besonders die zweite Scene des dritten Actes scheint er ganz gefühlt zu haben — Donnerstag soll es abermals aufgesihrt werden sür Sie und Herrn Herber 2c." Am 7. März meldet sie des Grasen verbindlichsten Dank an Herber sine neu übersandte vortrefsliche Scene; "das vorige Alles, so sürtrefslich und schön es sei, würde allerdings durch biesen treuen Zug der Geschichte neue Schönheit und Wahrheit er-

diesen musikalisch-poetischen Hieroglyphen. Er lieferte der Bachschen Composition ein paar geistliche Cantaten — im Jahre 1772 die Auserweckung des Lazarus und, zu Weihnachten desselben Jahres, die Kindheit Christi. Es waren Geschenke an die Gräfin, religiöse Dichtungen, während der spätere "Philoktet" nach Inhalt und Behandlung wieder mehr als ein Seitenstück zum Brutus erscheint").

Bahrend aber Berder die unzufriedenen Geifter, die fich in ihm regten. in folder Weise durch allerlei Musenspiel zu beschwichtigen wußte, so suchte er andererseits seinen Fleiß burch eine ahnlich leichte litterarische Arbeit, man möchte sagen mechanisch wieder in Gang zu seten. Noch von Rigg ber war er Nicolais Schuldner in Sachen der Allgemeinen Deutschen Bibliothek. Bon Nantes aus hatte er sich bei biesem der bestellten Recensionen wegen entschuldigt. hatte ihn gebeten, auf ihn eine Zeitlang nicht zu rechnen, für Anderes, bas eine Berzögerung ertrage, wie Klopftocks Messias und die Fortsetzung von Denis' Offian, ihm Frift zu gewähren 2). Kaum nun war er, nach so vielerlei Reiseabenteuern, in Budeburg wieder zum Siten gefommen, als er, am 6. Mai 1771, sich bei Nicolai wieder melbete. Er nennt sich zwar ..einen reisenden Idioten der beutschen Litteratur" und ein andermal "einen völligen Nanoranten unserer neuen Helbenthaten": welch besseres Mittel aber, sich mit bem Laufenden wieder vertraut zu machen, konnte es geben als die Recensions= thätigkeit? Mit Freuden ging Nicolai darauf ein, und so schickt denn Herber. zum ersten Mal am 7. September 1771, zum letten Mal am 14. August 1773, aufgetragene und nicht aufgetragene Recenfionen 3). Er habe,

halten; das Erste indeß sei schon der Presse übersandt". Dann am 21. März: "Hier sende noch ein paar Exemplare des Brutus — es ist Alles, was noch andieten kann, und thut mir leid, daß es so wenige sind." Man sieht, der Graf behandelte das Manuscript als sein Eigenthum und ließ es von sich aus drucken. Dieser erste Druck, sehr selten geworden, sührt den Titel: "Brutus. Ein Drama zur Musik. In Musik gesetzt von dem Concertmeister Bach zu Bildeburg. 1774". Der Text in den SB. zur Litt. VI, 204 st. zeigt vielsache Aenderungen, die mit dem des ersten Drucks zu vergleichen die Suphansche Ausgabe Gelegenheit geben wird.

<sup>1)</sup> Bgl. A, III, 251 und 445; ebendaselbst 408. 416. 464; Erinnerungen II, 83. 95. Einer Aussihrung des Lazarus gebenkt die Gräfin 29. November 1773 an Caroline (handsschift). Den Philottet finde ich erst in einem Briese der Gräfin an Caroline v. 27. December 1774 erwähnt und halte daher die Angabe Erinnerungen I, 197, wonach er im Jahre 1772 entstanden wäre, sür irrig; mit dem "Fremdling auf Golgatha" endlich griff Herber auf einen schon in Königsberg (s. oben S. 64) bearbeiteten Stoff zurück. Erst Oftern 1776 wurde diese Stück in Bückeburg ausgesührt, nach einem Briese der Gräfin vom 9. April d. J. Abgedruckt sind alle diese Stück, zu denen noch "Michaels Sieg" und die "Pfingstantate" kömmt (1773), theils Erinnerungen II, 144 sf., theils SB. zur Litt. IV, 182 sf. und VI, 193 sf. Die Cantaten stehen zusammen in Düntzers Ausgade der Gedichte S. 514 sf.

<sup>2)</sup> LB. II, 53 ff.; für das Folgende die Düntger C, I, 317 ff. abgebruckte Correspondenz.
3) Theils auf Grund des Briefwechsels mit Nicolai, theils nach der Stelle an Hart-knoch C, II, 37 unten (wo jedoch L ftatt C zu lesen ift), theils endlich aus zusammentreffenden äußeren und inneren Gründen vindicire ich für Gerder, außer den, SW. zur Litt.

idreibt er an Hartknoch, damit nur alte, verjährte Schulden nachholen mollen. Gleichzeitig war es ihm doch darum zu thun, mit der Berliner Litteraturicule Fühlung und in einer so einflugreichen Recensiranstalt die Sand zu behalten. Bu den Gefälligkeiten, für die er Nicolai verpflichtet war, konnten neue kommen; hatte er boch ernftlich eine Reise nach Berlin, zunächst um sich Rath wegen seines noch immer franken Auges zu holen, im Sinne. Gemeinschaftlich mit Nicolai war er von der Rlotischen Schule geschmäht worden - icon die Sorge, daß ihm seine Breisschrift neue Angriffe zuziehen tonne, ließ ihn Nicolais Beistand anrufen. Er erbietet fich felbst zu theologischen Recensionen, und als Nicolai auf dieses Erbieten schweigt, so wirft er sich wenigstens mit vollem Gifer auf das Fach der iconen Wissenschaften. das ja von Riga ber seine alte Domane war. Seltsames Schausviel! Noch awei gange Sahre verträgt sich der genialste der Recensenten mit dem nüch. ternsten der Herausgeber in einer Bundesgenossenschaft, die trot aller Unzusammengehörigkeit dem einen wie dem anderen wünschenswerth und vortheilhaft erscheint. Wie verächtlich hatte doch Herder schon längst von Nicolais Briefen als von "Wiederkauungen eines gelehrten Handwerkers" gesprochen: wie beifällig äußert er sich nichtsdestoweniger über dessen Rateberger, wie höflich, wie unterordnend, wie unmaaßgeblich drückt er sich auch bei abweichender Unsicht aus! Gang waren sich offenbar beide Theile über die Differenz ihrer Unschauungen noch nicht klar, aber fast, scheint es, Nicolai früher als Herber. Es gab ja, in der That, noch Bunkte der Uebereinstimmung genug. Man ftand zusammen gegen die Klotische und gegen die Gottsched-Gellertiche Schule; auch über Sulzers "Moralitätssucht" und über die Unbestimmtheit so manches Artifels in der "Allgemeinen Theorie der schönen Künste" war man gleicher Meinung. Wenn Herber die Ramleriche Bearbeitung des Batteux der Schlegelichen vorzog und fich Mendelssohns gegen die unfruchtbaren Einwenbungen Schlegels annahm, ober wenn er bie Jacobischen Sugigfeiten rügte. die Briegleb in seinen Vorlesungen über Horaz ausgegossen, oder wenn er Shatespeare gegen ben Theatergeschmad Boltaires und der Frangosen, und zugleich das Uebersetzergeschick Eschenburgs rühmte: wie gern gab Nicolai

XX, 411 sub Nr. 10 (A. D. B. XVII, 2, 437 ff.) und sub Nr. 11 bis Nr. 22 verzeichsneten Recensionen, noch die über die Schrift "An das Liefs und Esthländische Publicum", A. D. B. XVII, 2, 609, und die über Lindners kurzen Indegriff der Aesthetik, A. D. B. XX, 1, 212 ff. Herbers Chiffre ist L, F und Ds. Unsicherer din ich in Beziehung der Anzeige von "Neber die moralische Schönheit 2c.", A. D. B. XIX, 1, 261 ff., welche Suphan geneigt ist, auf Herber zurückzusühren. Handschriftlich sinde ich noch die C, I, 326 als "verworsen", d. h. verlegt bezeichnete Recension der Cramerschen Ode "Luther"; desgl. eine sehr lobende von Thunmauns "Untersuchungen über die alte Geschichte der nordischen Bölker". Daß die angesührten die Liste erschöpfen, bestätigen die erhaltenen Nicolaischen Rechnungen über das Abgedrucke. Band VIII der SBS. verspricht den Abbruck aller Recensionen der A. D. B. ans diesen Jahren zu brüngen. In den SB. ist nur die von Klopstock Oden (zur Litt. XIII, 271 ff.) abgedruckt. Bgl. übrigens SBS. IV, Borrede S. vI ff.

folden Urtheilen eine Unterkunft in feiner Bibliothek, wie gang vollends mußte eine Recension nach seinem Sinne sein, wie bie über seines Freundes Leifing Bermischte Schriften! Wieder einmal erganzt in biefer Recension Berber, ähnlich wie in ben Bemertungen über Leffings Fabeltheorie und wie in dem Kritischen Wäldchen über den Laotoon, den bis zur Spitfindigfeit scharffinnigen Kritiker. Es handelt sich um die Theorie des Epigramms. Der Recensent wünscht, daß die objective Begriffsbestimmung dieser Dichtungsgattung durch die Entwickelung ihrer subjectiven afthetischen Wirkungen und vor Allem durch einen Blid auf ihre Entstehung und Geschichte vervollständigt würde; er will neben dem Martialischen Epigramm auch das malende, wie es bie Griechen liebten, als eine, noch mannichfacher Stufen fähige Mittelaattung. anerkannt wissen — genug, er deutet hier bereits an, was der spätere Auffat in der Ersten und Zweiten Sammlung ber Zerstreuten Blätter in aller Ausführlichkeit entwickelte 1). Auf Leffings eigenem Grund und Boben ftritten bieje Bemerkungen gegen ihn; so fein wußten sie ihn zu loben, und so bescheiben verglich sich ber Recensent mit der armen Feldmaus, die eigentlich fich nur eingefunden habe um den Reichthum ihrer ftädtischen Freundin zu bewundern und anzupreisen! Leffing also entzweite die Beiden gewiß nicht. Erst in der Beurtheilung Klopftocks zeigte sich die Verschiedenheit des beiderseitigen Standpunktes, die rationalistische Rüchternheit des Berliners, die sich ebenso gegen ben Schwung ber lyrischen Empfindung wie gegen die unphilofophischen Borftellungen bes frommen Obenbichters fträubte. Indeg in der Berurtheilung des hohlen und albernen Bardenwesens, das sich in Klopstocks und Offians Gefolge breit machte, tam man halb und halb wieder zusammen. Gar diplomatisch verhandelten die Beiden über diese Dinge. Ausführlich legt Berber bem Chef ber großen Recensiranstalt ben Plan seiner Rlopstodrecension vor, nimmt beffen Gegenäußerungen entgegen, und sucht fie, ohne feiner Ueberzeugung in der Hauptsache etwas zu vergeben, zu berücksichtigen. Und Nicolai wiederum ist bescheiden ober doch flug genug, in Dingen, von denen er eingesteht, daß er sie so wenig begreife wie die Infinitesimalrechnung, einem Manne das Wort zu lassen, der sich so sichtlich darauf versteht, der, was ihm selber nicht gegeben ift, die überschwänglichen Empfindungen eines Rlopftod nachzuempfinden im Stande ift. Er hat, was diesen Dichter anbetrifft, sein Privaturtheil für sich — aber als Berausgeber der Bibliothet hat er Rücksicht auf die öffentliche Meinung zu nehmen; - was thut es, daß sein Urtheil, sein Beschmad in vielen Studen von dem des Recensenten himmelweit verschieden ift? - ben Beift biefes Recensenten, ben Bewinn, ben biefer Mitarbeiter ber Bibliothet bringt, weiß er nichtsdestoweniger zu schätzen, und nicht erft Merd brauchte ihm zu fagen, daß ihm berfelbe Ehre mache und daß fein Anhang Legion fei. "Die

<sup>2)</sup> Anmerkungen über bie Anthologie ber Griechen, besonbers über bas griechische Epigramm. Zerftr. Blätter I, 99 ff. und (zweiter Theil ber Abhandlung) II, 103 ff. Auf bie Recension in ber A. D. B. hat zuerst Guhraner (Lessing II, 2, 29) wieber hingewiesen.

Flügel," dachte Bauer Sans, "tann man ja binden oder stugen". In der That, in Einem Buntte tann er fich nicht enthalten, immer und immer ben Meister zu spielen: gang unerträglich ift ihm der Herdersche Stil, so incorrect, so voll von Berftößen gegen die Logit und Grammatit, fo fonderbar in Wendungen, so anstößig durch die Rühnheit der Gleichniße und Metaphern! Gerade in dieser Beziehung jedoch ist und bleibt Herder von der äußersten Nachgiebigfeit. Er wehrt sich wohl gegen den Vorwurf der Dunkelheit, da er sich bei seinen Recensionen "eben recht aufs Geschwätz lege, um verständlich zu werden" - aber nach wie vor ift es ihm jo ausschließlich um die Sache zu thun, daß er bem frittelnden Herausgeber zum Aendern und Weglassen bie vollste Freiheit einräumt. "Rein Mensch ift in der Welt, bem eine Aenderung an einem Wort, Ausbrud, Metapher, Perioden weniger am Bergen fage als mir." Er kenne Nicolais und Moses' Sorgsamkeit im Stil und ihr Gefühl von Richtigkeit des Ausdrucks; er lerne gern. Er hatte als Anfänger an feinem Stil gefünstelt, er hat später an seinem Stil gebilbet: er ist in ber gegenwärtigen Beriode so gleichgültig gegen die Form, daß er einzig, je nach Stimmung, Drang und Unlag feine Gedanken auszuschütten bedacht ift bald redselig, bald gedrängt, bald schwungvoll, bald alltäglich; er benkt nicht an Stil, ba er an jo viel Anderes, am meisten an fich felbst zu benten hat und läßt sich daher, wenn es nicht gar zu arg fömmt, gern gefallen, daß man ihn vor dem Bublicum etwas zurechtputt. "Glauben Sie mir, liebster Freund, das Sonderbare bei mir ist weniger gesucht als unwillfürlich angenommen, labes aspersae, nicht illecebrae conquisitae - und wie sehr bin ich da jedem Freunde verbunden, der mir einen Flecken zeigt!"

Der Briefwechsel bleibt nun zwar nicht ganz in diesem Tone; der Zwang von Herders Seite wird allmählich sichtbarer; man sieht, er weiß nur nicht recht sich loszumachen. Zum Bruch daher kam es doch erst in Folge von Herders sonstiger Schriftstellerei, welche Nicolai wachsam versolgte. Und zwar wurde die erste Berstimmung durch die Entdeckung herbeigeführt, daß Herder noch in einer anderen Zeitschrift Recensionen veröffentlichte, die der Allgemeinen Deutschen Bibliothek Concurrenz machte. Es waren die Frankfurter Gelehrten Anzeigen; Herders Thätigkeit dafür aber ergab sich aus seiner Verbindung mit Merck.

Eine Frankfurter Gelehrte Zeitung existirte schon seit dem Jahre 1736. Mit dem Jahre 1772 jedoch war dieselbe in den Besitz des Hofrath Deinet übergegangen 1). Bisher in Quart erschienen, zog sie sich jetzt in Octav zussammen, um auch innerlich ein ganz anderes Blatt zu werden. Durch Merck dazu angeregt, übernahm Joh. G. Schlosser, der Verkasser des Katechismus für das Landvolk, der Freund Goethes, die Redaction. Beide gesellten sich

<sup>1)</sup> Schwarzstopf, lleber Zeitungen in Frankfurt a. M. 1802, S. 27. Erst 1790 ging die Zeitung gänzlich ein.

Sahm, R., Berder.

Söpfner und etliche von deffen Collegen in Gießen, den Darmftädter Rector Wend und Andere, vor Allem den jungen Goethe zu, und durch Merck und Goethe wurde sofort auch Herder um Beiträge angegangen. Um Mercks willen, der ihm als der eigentliche Leiter des Unternehmens galt, ließ fich Serder bereit finden. Es war ihm eben recht, einen Ort zu haben, wo er sich ganz ohne Zwang und nicht bloß, wie in der Bibliothet, über iconwissenschaftliche Dinge auslassen könne. Die Recensionen, die er in rascher Folge von April bis October 1772 einsandte, verbreiten fich über historische, theologische, padagogische, philologische und philosophische Schriften 1). Und wie viel lieber ver= traute er sich Merck als Nicolai an. "Sokrates-Abdison" nennt er ihn. Goethe in seinen Beiträgen sei meiftens "ein junger übermuthiger Lord mit entsetlich icharrenden Sahnenfüßen", er felbst, wenn er benn einmal tomme, "ber irländische Dechant mit der Beitsche". "Ueber die", fährt er fort, "hat nun Sokrates fehr Acht zu geben, und Sie haben von Anfang an volles Recht bekommen, zu ändern und auszustreichen, was Ihnen gefällt; insonberheit auszustreichen. Ich rede oft als wenn kein Mensch beutsch verstände: und da mir überhaupt das schöne Runde fehlt, mit dem Ihr Leute die Welt betrügt, jo ift allemal die Zeit, wenn ich mich lefe, mir Vergerniß und Zwift"2). Allein das Harte und Edige in so einer hingeworfenen Berderschen Recension rund zu machen, das ging wohl über Absicht und Vermögen Mercks, und was den ganzen Ton anlangt, so war es in dem Blatte eben darauf abgesehen, "das Handwerk ein bischen freier und mit mehr Gifer" zu treiben 3). Die Herberschen Recensionen gelangten also vermuthlich wie sie waren zum Abbrud, ja, fie wurden in ihrer von oben herabfahrenden, scharf fegenden und Staub aufwerfenden Manier Borbilder auch für die Goethes, ber ohnehin in dem Materiellen seiner Urtheile auf Schritt und Tritt merken ließ, daß Herders Unterricht bei ihm angeschlagen hatte und daß er voll war von dessen Ideen. Satte Berber freilich gehofft, in ben Frankfurter Anzeigen unerkannt sein Wesen treiben zu können, so hatte er geirrt. Wenn er alsbald von seinen Beiträgen mit der äußersten Geringschätzung spricht, wenn er sie "ohne Zweck und fast ohne Willen" geschrieben haben will, "ohne Ruf zu bem Amte" 4) - so spricht sich darin zumeist der Aerger über das abermals mißlungene Ancognito aus. Auch wenn Schlosser nicht geplaudert hatte - man erkannte, wie Caroline sich ausdrückt, den Abler an seinen Adlersfittigen.

<sup>1)</sup> Das Berzeichnis bieser in die SW. nicht aufgenommenen und daher erst im 8. Bbe der SWS. aufzusuchenden Recensionen sindet sich SW. zur Litt. XX, 413. Zu den neun daselbst aufgezählten wird jedoch noch hinzuzusügen sein die über Michaelis' Wosaisches Recht in Nr. 34 vom 28. April 1772. Die Absicht, Hartley, Bom Menschen, zu recenssiren (an Merch, Wagner I, 41) hat er nicht ausgesührt.

<sup>2)</sup> An Merd, October 1772, bei Wagner I, 37.

<sup>3) (</sup>Goethes) Nachrebe zu Jahrgang 1772 (abgebruckt im Jungen Goethe II, 480).

<sup>4)</sup> An Lavater, A, II, 81; an Caroline, Erinnerungen I, 232.

Das heift, man erkannte ihn hie und da und schrieb nun, wie es zu geben pflegt, auch von den verwandt anklingenden Recensionen Goethes und Anderer Allerlei auf seine Rechnung. Bon Heyne und Kästner, von Raspe und Claudius, von Lavater, von Hartknoch und, was ihn am meisten verdroß, von Nicolai mußte er Bemerkungen barüber lesen, und in Jena hatte man gar bruden laffen, er habe fich felbit - in der Recension der Schrift vom Urfprung der Sprache - einen unserer größten Köpfe genannt! Mit so Manchem, namentlich mit einigen, nach seinem Urtheil gang elenden "Gaffentrompetern" von Schlosser war er nichts weniger als einverstanden; es schien ihm unausstehlich, was für Zeug auf seine Rechnung geschrieben werbe, und so wird er denn nicht mude, überallhin zu erklären, wie gering sein Antheil sei nur etwa sieben, schreibt er das eine Mal, vielleicht im ganzen Jahrgang nicht zehn Recensionen, schreibt er ein anderes Mal. "Es thut mir leid", beißt es gegen Senne, "daß ich über die Frankfurter Zeitung so bezüchtigt werde; ich bin unschuldig und will es werden". Es war sein ernster Vorsat. Auch gegen seine Darmstädter Freundin spricht er ihn aus: "Ich will für alle Kritif und Tummelei in dieser Welt begraben sein und lieber in eigenen auten Werken leben als im Urtheil über Andere" 1). Und wenigstens der Frankfurter Zeitung Valet zu sagen, wurde ihm leicht gemacht. Der rücksichtslose Ton ber Zeitschrift, bas "unbedingte Bestreben", wie Goethe fagt, "alle Beschränkungen zu durchbrechen", hatte das Publicum auffäßig gemacht und dem Berleger Un= annehmlichkeiten zugezogen. Schon das aus Goethes Weber geflossene Rachwort zu dem Jahrgang 1772 fündigte an, daß mit Ende des Jahres biejenigen Recensenten, über deren Arbeit die meiste Klage gewesen, ein Ende ihres kritischen Lebens machen wurden. Der Geift ber Anzeigen wurde ein so auffällig anderer, daß z. B. im August 1773 (Nr. 64) Herders Blätter von deutscher Art und Kunst von einem Recensenten besprochen wurden, der fich über die unpatriotischen Ausfälle des Offianaufsates auf Gellert, Weiße, Löwen und Schiebler beschwerte. Niemand konnte länger Berder im Berdacht ber Mitarbeiterschaft haben: bem Jahrgang 1772 hatten seine nicht gahlreichen Recensionen sammt dem zahlreicheren Gefolge der Goetheschen in ähnlicher Weise den Stempel aufgedrückt wie die Lessingschen ehedem den Litteratur= briefen. Es war so, wie Jemand in Hamburg gesagt hatte: man hatte den Eindruck, daß er der Rüster wäre und das ganze Chor nachsänge 2).

<sup>1)</sup> Die Stellen, auf die im Obigen Bezug genommen, finden sich in den Briefen an Hartsnoch C, II, 37 (vgl. 38 Ann.); an Nicolai C, I, 342 (vgl. 339); an Raspe, Weim. Jahrb. III, 48 (in Erwiederung auf Naspes Brief vom 8. Sept. 1772); an Heyne C, II, 138. 143 (vgl. 141) und 159; an Hamann, Januar 1774 im Bremer Sonntagsbl. 1859 Nr. 42; an Caroline, Erinnerungen I, 232 (vgl. A, III 229, 389 und 407); an Merck, Wagner I, 41.

<sup>2)</sup> Claubius an Herber A, I, 373.

Mit dem Bewußtsein, daß es nur Mugebeschäftigung, nur Spiel und Ergöten sei, hatte Herber - für sich zumeist und für die Geliebte - gedichtet; mit halbem Herzen, wie Einer, der es nicht lassen kann, sich aber boch immer wieder fagt, daß es jest "weder sein Beruf noch seine Reigung sei. dictator figundae clavis in der anarchischen Republik des deutschen Musenwesens zu werden", hatte er recensirt. In der That: viel lieber hätte er "in eigenen guten Werken gelebt" - wenn es nur in seinem zerstreuten unbehaglichen Zustande gegangen wäre! Er wollte ja eigentlich ganz Anderes. Was ihm am meisten am Berzen lag, war die Bollendung der Blaftit und die Schrift über die Mosaische Urfunde, die hebraische Archaologie. Beides. bazu ber Shakespeare, liege noch, klagt er im Juli 1771; er könne jest gar nichts zusammenhängend arbeiten. Wie ihn nun boch Bode zu Offian und Shatespeare trieb, hörten wir, - aber ju "plastifen" war Budeburg noch weniger der Ort als Straßburg. Wohl ist im August 1771 die Rede bavon, daß er allernächstens nach Hannover reiten wolle, um sich, da er in Buckeburg nichts habe, an der Walmodenschen Sammlung "wenigstens Ton der Seele zu geben"; im Winter 1771 auf 1772 finden wir ihn wirklich - auf der Durchreise nach Göttingen - in aufmerksamem und grübelndem Betrachten jener Sammlung, und Anfang des folgenden Jahres erbittet er sich von Raspe aus Cassel einen Abguß des Laokoonkopfes, geheimnisvoll andeutend, zu wie wichtigem Gebrauch er ihn haben wolle 1); auch mit Sepne in Göttingen hat er über die Plastik gesprochen — geschrieben jedoch wird kein Buchstabe daran und nur gegen ben guten Hartknoch, ber in der bescheidensten Weise an seine verwaisten und halbvollendeten Berlagsartifel erinnert, wird gelegentlich in vertröftenden Wendungen neben den Fragmenten auch des Vierten Wäldchens und der Plaftit gedacht 2).

Näher liegt ihm, ernstlicher beschäftigt ihn das Werk über die Mosaische Urkunde. Ihretwegen wird jene Göttinger Reise unternommen. Schon im November 1771 hatte er, um die Bibliothek dasür auszunutzen, dorthin gewollt. Unsang Februar 1772 wurde der Plan in Aussührung gebracht, und von Stunde an mußte Henne, dem der Entwurf der Arbeit mitgetheilt wurde, mit Rath und That, vor Allem mit Büchersendungen herhalten. Kurz vor der Reise hatte er an Caroline geschrieben: "Für Arbeiten ans Publicum sehlt es mir an Ausschwung oder vielmehr Trieb. Ich schleppe mich eine Zeitlang in Arbeit hin, daß ich liegen bleiben möchte, ost um nur berauscht zu werden und dann — bleibe ich liegen". Viel zuversichtlicher nach der Keise mit Bezug auf das, was er in und seit Göttingen für das Werk gethan: "Ich sammle, zur Geschichte und Philosophie der Menscheit so beträchtlich und merkwürdig

<sup>1)</sup> An Raspe 25. August 1772, Weimar. Jahrb. III, 45. 46 und ber folgende Brief an Raspe, ebendas. S. 47.

<sup>2)</sup> An Heyne C, II, 120 und 127 unten; an Hartfnoch C, II, 22. 42.

<sup>5)</sup> An Boie 9. Rov. 1771 bei Weinholb, G. 181 Anm. 2.

(obgleich nicht fleißig und angestrengt genug), daß noch immer was werden wird - -. Lazarus schläft, aber er modert nicht." Spätere briefliche Aeukerungen aus bem Sommer 1772 an Caroline, an Hartknoch und an Samann sprechen ähnlich von dieser vorbereitenden Arbeit, die ihm doch selbst nicht recht als Arbeit gilt; er sei zwar arbeitsam, aber Alles gehe langsam und mit Mübe; erzwingen laffe fich von seinem Genius nichts; er fonne jett nichts arbeiten und moge nicht; Alles falle ihm aus ben Sanden und nichts wolle so recht aus dem Herzen gehen, wie ers jest allein im Sinne habe, bem Bublicum zu geben, aber in ihm, im Berzen arbeite besto mehr. Er arbeite, lese und sammle zu seinem großen Bilde von der Urkunde mit einer Treue, beren er erst jest fähig geworden, aber noch fehle ihm "Gurt und Ruf Gottes"1). Der Zustand ift völlig verständlich, und verständlich auch die scheinbaren Widersprüche in diesen Aeußerungen. Zum ersten Mal hat er ein Wert in die Sand genommen, das die umftändlichsten gelehrten Borarbeiten erforderte. Die Idee dieses Werkes ift die allergrößte - eine Enthüllung ber altesten Menschengeschichte. Er stellt für dieses Werk an fich felbit bie höchsten Anforderungen. Die Urtheile, die Angriffe, die er mit seinen früheren, mehr oder weniger improvisirten, rasch aus der Feder geworfenen fritischen Schriften sich zugezogen, liegen ihm noch in den Gliedern. Er wünscht, daß er "vor seinem dreißigften Sahr keine Sylbe geschrieben hatte"2). Um keinen Preis jedenfalls möchte er neues Aergerniß geben, möchte vielmehr das früher gegebene vergessen machen, als ein ganz neuer, unbekannter Autor vor dem Bublicum erscheinen. Aber doch: wie sauer wird ihm die Erfüllung dieser Borfate! Angesichts ber Massen gelehrten Materials, die er zu bewältigen hat, wird er unmuthig und ungeduldig; sein Genius fühlt sich gelähmt und gefesselt, sein Chrgeiz, sich zu zeigen, liegt mit seinem Chrgeiz, sich neu, groß, glangend zu zeigen, sein Arbeits- mit seinem Schriftstellereifer, mit ber Schuld gegen den harrenden Berleger im Streite! So viel gearbeitet und doch nichts zu Stande gebracht! "Können Sie benten," schreibt er in biesem Sinne im November 1772 an Caroline, "daß ich in allen zwei Jahren nichts gearbeitet, mußig geseffen, daß ich mich tobt schämen möchte?" - Und bem gegenüber dann wieder die Hoffnung, daß es anders werden würde, wenn er erst mit ber Geliebten vereinigt sein wurde, und als die Hoffnung bann naber und näher rudte, ein neuer Borfat, "aus Noth und Freundschaft" — Freundschaft für Hartknoch - noch recht zu "autorifiren", ehe er fie zu fich hole.

Die Beise nach Göttingen im Februar 1772 bezeichnet doch nicht bloß ben Ansang treu und mühsam sortgesetzter Studien für das große archäologische Werk, sondern einen Gewinn für sein vielbedürstiges, durch die Bücke-

<sup>1)</sup> An Caroline, Erinnerungen I, 220; und A, III, 124; an Hartknoch C, II, 18-29. 30. 31. 32; an Hamann, Ham. Sch. V, 12.

<sup>2)</sup> An Hartinoch C, II, 21 unten.

burger Umgangsverhältnisse so unbefriedigtes Gemuth. Raum zuruckaekehrt. berichtet er darüber an die Geliebte 1): "Der Zustand meiner Seele machte mir die Reise nach Göttingen nothwendig, und wenn ich je eine glücklich und veranugt zuruckgelegt habe, ift's diefe. Nicht nütlich an Gelehrsamkeit: benn ob ich gleich mit zu einem großen und wichtigen Plane hinreiste und zu ihm auch Rächte zu Gulfe nahm, fo find doch fieben Tage voller Störung nichts - aber ich fand statt dieses einen Freund und eine Freundin. Sei's, bak meine Seele dazu gestimmt und vorbereitet war - aber die Seelen, die ich gefunden, haben mir eine Erhöhung, einen Druck, eine Ermunterung gegeben - es ist Hofrath Henne und seine Frau." Und es folgt die begeistertste Schilberung bes "vortrefflichen Baares", eine Schilberung, wie fie im Schwung und Rausch ber ersten Liebe ber Jungling von ber Geliebten entwerfen mag, die ihm Gegenliebe mit Blick und Wort zugeftanden bat. Wir fühlen uns in die Zeit hineinversett, in der, so will es uns vorkommen: die Menschen seelischer, innerlicher waren, in der sie jedenfalls ungeschämter ihr innerstes Empfinden einander aufschlossen und fich badurch elektrisirten. in die Zeit, in der Alopstock für dies Empfindungsleben mit all' feiner Unförperlichkeit und Unbestimmtheit eine neue Sprache geschaffen hatte. Wir feben ben Mann aufs Deutlichste vor uns, beffen Seele bem leifesten Druck. bem Hauch einer ihm verwandten Empfindung mit vollen Schwingungen antwortete, ber zumal für jebe Regung feiner Sittlichkeit ben reizbarften und empfänglichsten Sinn hatte, ber bei jeder von daher kommenden Berührung aufwallte und nur allzu geneigt war, aus den erfahrenen Eindrücken sich Trugvorstellungen bald ber lichtesten bald ber trübsten Art zusammenzuweben. Er hat eine Entzündbarkeit, eine Liebes- und Freundschaftsfähigkeit, um die wir ihn beneiden mußten, wenn fie nicht mit ebenfo großer Berletbarfeit gepaart ware. Ja, gerade während dieser Jahre des Ueberganges zum reifen Mannesalter ichließt er eine Reihe von Freundschaften, bie noch gang die enthusiastische Farbe früherer Jugendfreundschaften an sich tragen. Wie warm umfaßt er Claudius, wie lebhaft hat er fich Merck in die Arme geworfen, und wie schwärmerisch gestaltet sich bemnächst bas Berhältniß zu Lavater, zu Zimmermann! So jest bas Berhältniß zu Benne und beffen Frau. Er

<sup>1)</sup> Erinnerungen I, 216 ff. Nr. 15 (zu A, III, 185). Im Uebrigen für ben Ausenthalt in Göttingen und das Berhältniß zu dem Heyneschen Schenar die Correspondenz C, II, 118 ff. Außerdem Boie an Knebel in Knebels Nachlaß II, 118: "Jeden Abend sind Herr Hehne, er und ich bei einander gewesen". Bon anderen Göttinger Bekanntschaften ist wenig die Rede, obgleich er es an Besuchen nicht sehlen ließ. Nur an Kästner und Dieze bestellt er in den Briesen an Heyne Grüße. Bon einem Besuche, den ihm Ende August 1772 Lichtenberg in Bildeburg machte, schreibt er an Caroline A, III, 336; er nennt ihn eine "allersreuliche Seele"; derselbe habe ihm wieder "einige Strahlen munteren Umgangs in die Seele gegossen". Lichtenberg selbst erzählt von dem Besuch aussiührlicher an Dieterich den 7. September 1772 (Lichtenberg Verm. Schristen VII, 104 ss.)

hatte in Senne längst ben Gelehrten, ben feinen Renner ber Alten geehrt. Er fand in den Schriften dieses Mannes so viel von seinem eigenen Beift, pon jenem Gefühl für das Alterthum, jenem Sineinsegen in Zeiten und Bölfer, beffen Mangel er Rlot zum Borwurf gemacht. Der Simplicität und Größe, der Sorgiamkeit und fanften Stille, die er 3. B. inkhennes Ginleitung in das Studium des Alterthums zu finden glaubte, hatte er "entgegengewallt", noch ebe er den Menichen kannte. Er glaubte jett den Menichen einstimmig mit dem Gelehrten, ja, den Menschen noch liebenswürdiger, noch achtungs= werther als den Gelehrten zu finden - "die edelste, feinste, wohlklingenoste Seele, die man nie in einem lateinischen Manne suchen und auch vielleicht in Rahrhunderten nicht finden wird" - einen Todfeind aller Ränke, ein Mufter von Zartsinn, Sanftheit, Bescheidenheit und der nur "den Nebel von Menschengleichgültigkeit", der um ihn liege, zerstreuen mußte. Um letten Abend in Göttingen hatte Benne ihm die Geschichte seiner gedrückten, entsagungsvollen Rugend erzählt — eine so sonderbare und ergreifende Geschichte, so tröftend und aufmunternd für ben, der in seiner jetigen "Bufte" gleich= falls auf Fassung und Entsagung und Ausdauer angewiesen war. "Mein lieber, juger, gefundener Freund!" redet der Burudgefehrte feinen Senne an, noch ganz voll von dem Bilbe des Mannes, das ihn auf der Rückreise begleitet und ihm neues Gefühl von Gefundheit und Existenz in die Seele gegoffen hat. Ein doppeltes Bild vielmehr hat ihn begleitet. Mit derselben Inniafeit wendet er fich an Therese Senne, mit derselben Ueberschwänglichkeit schildert er sie und das ganze Hennesche Haus seiner Caroline. Sie ift ihm "das ftark-innigst empfindende Beib und die beste Mutter" — nicht schön, mit einer Miene träumerischen Schweigens: "aber wenn fie fpricht, wenn sich ihr Auge erhebt, wenn sie mit Fülle der Scele aus dem Herzen spricht ich habe Klopftocks Oden mit ihr gelesen: wir haben unsere Exemplare gewechselt: sie hat nur wenige Worte dazu gesprochen — aber nie glaube ich, daß über Rlopftock tiefer und enthusiaftischer gesprochen werden tann". Eine in Empfindung und melancholischer Schwärmerei gang aufgelöfte Seele, ein Wesen, dem das Leben zu schwer wurde, wenn es sich nicht in erhabenen Ginbildungen, in Träumen und Entzudungen berauschte, tritt uns in Theresens Briefen an Berder entgegen. Wir begreifen, daß er fie zur Bertrauten seiner Liebe zu seiner "Fanny" machen konnte. Neben der Geliebten hat er in dieser ichuchternen iconen Seele noch eine Liebhaberin gewonnen. Ihre offenherzigen Bekenntnisse und Ergießungen verrathen uns, wie bezaubernd er in seinen gehobenften Momenten, wie unwiderstehlich für schmachtende Frauenherzen er fein konnte. Der Pinsel, mit dem sie sein Portrait malt, ift ein sehr weicher Pinsel, aber er malt es ohne Falsch und mit dem reinen Sinn der Liebe. Manche, auch verdienstvolle Männer hatte sie kennen gelernt, aber auch die Tugend der Tüchtigsten war ihr mit einer gewissen Rauhigkeit verbunden er= ichienen. "Aber nun erichien mir mein Berber, und mir war, als öffnete fich

ein Theil des Himmels, und ein Geist von höherer Art, in einen schönen biegsamen Körper gewebt, durchdrang mein ganzes Wesen. Wie wallte Ihnen mein ganzes Herz entgegen! Hier fand ich Verdienst, Tugend, zarte Menschen-liebe, seine Sitten, reizende und mit erhabenem Anstande begleitete Männslichkeit, und nun endlich sah ich einen Liebenswürdigen!" Und Klopstocks Dichtung, Herders Vorlesen wird zum Leiter der wechselseitigen Sympathie:— "Sie verstanden meine Thränen, indem Ihre schmelzende Stimme— die süße durchdringende Stimme— die harmonischen Worte Klopstocks in mein ganzes Wesen senkte!"

So war er wohl wieder reicher um einen Freund und eine Freundin geworden — aber es war Freundschaft und Liebe aus der Entfernung! Ebenso war die zu seinem Claudius. Wie ging es ihm durchs Herz, als ihm diefer am 20. September 1771 mittheilte, daß er auf Freiersfüßen gehe und deshalb bei ihm anklopfte, ob er ihm nicht in seiner Nähe, im Buckeburgischen, eine kleine Stätte, welche es auch sei, auf bem Lande bereiten fönne. "Der arme Mensch weiß nicht," so läßt Herder sich darüber' gegen sein Madden aus, "baß ich selber noch faum eine Stätte habe und daß ich noch aus einer geliehenen Tasse Raffee trinke. Ich hab' ihm voll Rührung geschrieben, daß er mich Winters noch einmal allein besuchen foll; und auf den fünftigen Frühling, da Alles blüht und knospet und wandert, weissage ich ihm auch einen Ort der Liebe: benn so lange muß sich in aller Welt Alles entwickeln." Zwei Paare so neben einander - ein Ardennenwald wie in Shakespeares "Wie es euch gefällt": es war eine Phantafie, die doch selbst dem poetischen Usmus etwas zu romantisch vorkam, fintemal man ja "noch nicht in Elvsium ober im himmlischen Ferusalem sei." Indef, wenn auch nicht auf Unkoften bes Andern, - auf eigne Sand richtete sich Asmus so romantisch wie möglich ein. Seit Neujahr 1771 redigirte er, von Bode bazu geworben, den "Wandsbeder Boten". Er hatte mit Bobe zufammen gleich anfangs auch Herber um Beiträge bafür angegangen 1), und dieser warf denn auch gelegentlich die eine und andere poetische Rleinigkeit, alte und neue Epigramme und Uebersetzungen, auch wohl einmal eine Recension in den "Gelehrten Artifel" oder in den "Boetischen Winkel" des kleinen Blattes 2). Ein sehr einträglicher Posten jedoch war dieser Redactionsposten feineswegs; es haperte gewaltig mit dem Absate der Zeitung, und nur muhsam

<sup>1)</sup> Claubius an Herber, L. III, 225; Bobe an Herber C, III, 282. Bon Beiben werben bann bie Bitten öfter wiederholt.

<sup>2)</sup> Bon Poesien im Wandsbecker Boten hat Red Lich ("Die poetischen Beiträge zum Wandsbecker Boten gesammelt und ihren Berfassern zugewiesen", Hamburg 1871) solgende bestimmt Herber zugewiesen: 1) Jahrgang 1771, Nr. 168: Ein Liedchen zur Laute; Nr. 173: Der gute Mann und der tolle Hund (Beides aus dem Landprediger von Wasssielt; Nr. 195: Abler und Wurm; 2) Jahrgang 1773, Nr. 16: Iohannes; 3) Jahrgang 1774, Nr. 21: Bilber (14 Nummern), Nr. 22: Fortsetzung der Bilber

fristete dieselbe ihre Existenz. Für Claudius' anderes Project, seine "bonmots" aus den "Abdreß = Comptoir = Nachrichten" und dem "Boten" zusammensdrucken zu lassen, sehlte es fürs Erste an einem Berleger, und auch Herder
wußte zu einem, der auch bezahlte, nicht Rath zu schaffen. Was kümmerte
das unsern dis über die Ohren verliedten Poeten! Am 15. März 1772
hatte er ohne viele Umstände sein "einfältiges ungekünsteltes Bauermädchen"
geheirathet — der "nacke, arme, dürstige Claudius", wie Herder nach dem
Empfange der Nachricht mit verwundernder Theilnahme ausruft. Wer da
helsen könnte! "O Gott!" seuszt er, "es war mit mein Zweck, daß ich ihn
hier haben wollte, wäre er nur Geistlicher!" 1). Die Noth des guten Jungen
aber ging ihm fortwährend durch den Kopf. Im October 1772 schreibt er
für seinen "guten lieben Claudius" einen "Bettelbrief" an Carolinens
Schwager, Geheimrath Hesse, nach Darmstadt. Es handelte sich um eine

1) An Samann, Schriften V, 11.

<sup>10</sup> Nummern), Nr. 24: Schluß ber Bilber (3 Nummern); Ar. 43: Barallele; Nr. 53: Frage; Nr. 191: An seine Freunde (Hor. III, 2); Nr. 193: An Ralliope (Hor. III, 4); Mr. 201: An Bachus (Hor. II, 19); Mr. 202: An ben Weintrug (Hor. III, 21); Nr. 206: Bilber (2 Nummern); 4) Jahrgang 1775, Nr. 8: Bilber (3 Nummern); Nr. 11: Bilber (1 Nummer); Nr. 20: Bilber (2 Nummern); Nr. 31: Bilber (7 Nummern); Nr. 44: An Delius (Hor. II, 3); Rr. 45: An bie Republit (Hor. I, 14); Rr. 46: An bie Blanbussische Quelle (Hor. II, 13) und ebendaselbst: An Reodule (Hor. III, 12); Rr. 49: An Rom (Hor. IV, 4); Nr. 60: An fich (Hor. I, 4); Nr. 74: An Diana und Apollo (Hor. I, 21). - Zweifelhaft in Betreff bes Berberichen Urfprungs ift Redlich bei Sabrgang 1771, Dr. 205: Ariftoteles' Stolie jum Breife ber Tugenb; Dr. 207: Jugend und Alter: Sabraana 1772, Nr. 76: Quod summum formae decus etc.: Nr. 77: Sic dixit: illi autem etc.; Jahrgang 1773, Nr. 3: Maria; Jahrgang 1774, Nr. 65: An ben Maler. Alle biefe, außerbem bie (von Goethe für Berber aus bem Elfag mitgebrachten) Ballaben vom herrn von Falfenftein, vom verkleibeten Grafen und vom braun Annel, bezeichnet Claubins in einem mir vorliegenden Briefe vom 24. Marg 1804 an Berbers Wittme nebft einer Angabl anderer Beiträge als von Gerber berrubrend, und, bierauf gestütt vermutblich, hat Dunger (f. ben Nachweis bei Redlich) biefelben gleichfalls für herber in Anspruch genommen. Claubius fügt feinem Bergeichniß bingu: "Diefe Stude tonnten, wie gefagt, von Berber fein und find, bis bochftens auf Ein ober Zwei, gewiß von ihm, aber ich tann es nicht mehr durch Brief und Siegel heweisen." Obgleich nun bas Claudiussche Berzeichniß notorisch unvollständig und ebenso notorisch in Beziehung auf brei Beiträge, Jahrgang 1772, Mr. 83. 95 u. 149 (bie nach Redlich theils von Stochhaufen, theils von Friedrich Schmit herruhren) irrig ift, fo entscheibe ich mich boch aus inneren Grunden übereinstimmend mit Dünger. - Bon Recensionen gebort Berber unzweifelhaft bie über Ch. H. Schmidts Biographie ber Dichter, im Jahrgang 1771, Nr. 185 u. 186 (wieberabgebruckt im Weimar. Sonntageblatt, 1857, Nr. 43), die durch ben erwähnten Claudinsichen Brief und Goethe an Berber A, I, 36 beglaubigt ift; möglicher Weise gehört Berbern auch bie unbebeutenbe Recenfion über Balther, Die Beissagungen bes Bropheten Jesaias, im Jahrgang 1775, Nr. 30. Sie trägt bie Chiffre D und ift gefolgt von einer Notig: "Lemgo. Der herr Dr. Goethe wird bas merkwürdige, jüngst erschienene Buch: Du theatre ou nouvel essai sur l'art dramatique, unter seiner Aufsicht übersett, mit Anmerkungen und Beiträgen begleitet, auf Oftern 1775 in ber Meyerschen Buchhandlung berausgeben".

Professur der schwien Wissenschaften in Gießen; aber Hesse antwortete 1), daß der Plaz durch Schmidt, den Anthologisten, bereits besetzt sei, — und ebenso vergeblich war ein anderer Bersuch, den Freund in Curland bei der eben in der Gründung begriffenen neuen Universität in Mitau anzubringen 2). Noch ein paar Jahre vergingen, ehe Herder wirklich einen Bersorger für den so versorgungsbedürftigen und doch so schlecht zu irgend einem Amte passenden Mann aussindig machen konnte.

Machte ihm so der eine der neuen Freunde, den er übrigens, wie es nun einmal seine Art war, nicht bloß liebte, sondern auch nedte, recht schwere Sorge, so hatte er auch mit den alten Freunden — und diese mit ihm ihre Noth. Dem treuen Hartinoch hatte er feit Monaten auf wiederholte Briefe nicht geantwortet. Offenbar, gerade diesem gegenüber, dem er so start verpflichtet war, bem er so viel versprochen hatte und den zu befriedigen er einstweilen so wenig in der Lage war, wurde es ihm ichwer, mit Mittheilungen und Bekenntniffen berauszugehen. Auch als er endlich im August 1771, auf die Nachricht von dem Tode des Mannes seiner alten Freundin, Madame Busch, und zugleich um sich wegen der Campenhausenschen Anträge zu entscheiden, zur Feder griff, klang sein Brief unbestimmt, verlegen, sonderbar 3); er finde noch nicht für gut, fein Stillschweigen zu brechen und muffe es fich gefallen laffen, wenn die Rigaer Freunde aus ihm nicht flug würden; er spricht ein andermal geradezu von dem "Blan" eines Stillschweigens, einer Bergessenheit, in die er sich zu hüllen für nöthig gefunden! Die so einfach, wahr und treu sich aussprechende Empfindlichkeit des zurückgesetten Freundes, ber jett obenein zu melden hatte. daß er die Mutter seiner noch unerzogenen Kinder durch den Tod verloren habe, brach indeß das Eis. Jeder folgende Brief Herders wird wieder herzlicher, theilnehmender und mittheilender; nach einigen Vorwürfen herüber und hinüber stellt fich das alte Vertrauen wieder ber, und Hartknoch konnte nun wohl erkennen, wo seinen alten Berder ber Schuh drude. Er erfuhr nun gerade ein Jahr war Herder schon in Bückeburg - daß derselbe wirklich in einer recht ungemuthlichen Krifis fich befunden habe und noch befinde, daß unter Anderem die Liebe ihn an diesen Plat verschlagen habe, wo er nun mit Berdruß allein lebe, daß er sich in dem Plat betrogen habe und daber noch nicht wage, die Geliebte heimzuholen: - "Sehen Sie da, was Ihnen Alles erklären muß! Mein Stillschweigen! Beränderung! Aufopferung Livlands! Berfündigung an meinen Freunden! meine ganze Berwandlung 2c. Sabe ich an Euch gefündigt, jo vergebt mir! ich habe genug dafür gelitten."

Mehr bedurfte es nicht. Der brave Hartknoch, obgleich es ihm an Sorge

<sup>1) 5.</sup> December 1772, handschriftlich.

<sup>2)</sup> A, III, 380.

<sup>3)</sup> Bei Dünger C, II, 17. Zum Folgenden die folgenden Nummern ber Correspondenz mit Hartsnoch.

im eignen Hause nicht fehlte, hatte balb alle Zurücksetung vergessen; was er von sich aus thun konnte, den Freund zu beruhigen und ihm zu helsen, das that er redlich. Er läßt es sich gefallen, daß ihn Herder wegen der langversprochenen und in Stocken gerathenen Schriften ganz ins Unbestimmte vertröstet und ihm über das große Werk, das er jetzt so ernstlich vorbereitete, nur allgemeine Andeutungen macht; er liefert ihm an Büchern, was irgend in seinen Kräften steht und bewährt sich in Uebersendung von des Freundes Habseligkeiten von Riga nach Bückeburg als den sorgfältigsten, ja als einen so übergewissenhaften Commissionär, daß der Empfänger nicht weiß, ob er über all diesen Kram, der ihm die Rigaer Zeiten so lebendig in Erinnerung bringt, weinen oder spotten, danken oder zanken soll.

Er hatte dem treuen Manne bald noch für wesentlichere Liebesdienste zu banken.

Von Leipzig aus, wo er zur Ostermesse 1772 eingetroffen war, schickte Hartsnoch ihm das 26. Stück der diesjährigen Königsberger Zeitung, enthaltend eine Hamannsche Recension von "Herrn Herders Abhandlung über den Ursprung der Sprache".

Wie viel Noth hatte dem Verfasser nicht schon diese Abhandlung und die ihm auf Grund derselben von der Akademie widerfahrene Ehre gemacht! Im Begriff, eine neue Periode seiner Schriftstellerei und seines Lebens gu beginnen, sah er sich mit dieser Schrift in seine frühere Periode gurudverset und fürchtete von ihr neue Beunruhigung. "Der Preis ber Akademie," so fcrieb er 1), während Alles ihn beglückwünschte, "hat mich wahrhaftig, ich weiß nicht wie wenig gerührt. — Vielmehr fürchte ich wieder auch bei dem Dinge vielen Widerspruch, Fragen und Streitschriften. Es ist voll neuer Sate, wirft ganze Wiffenschaften von Lieblingsideen über ben Saufen, und da es schon, nach den Zeitungen, die 29. Schrift gewesen, die gewetteifert, so muß es viel Reider geben -: bie Aussicht ift mir unangenehm, weil ich mein Streitgewehr fo ziemlich verscharrt habe und haben wollte." Namenlosigkeit oder Namenverleugnung war hier unmöglich. Aber vielleicht war durch Zufätze manchem Einwurfe vorzubauen; er bat die Akademie um Erlaubniß dazu, erhielt fie, - und verzichtete bann boch barauf, weil ihm Stimmung und Muße dazu fehlte; ganz recht war es ihm, daß die Afademie selbst in den gegen Süßmilch gerichteten Stellen — es handelte sich um ein ehemaliges Mitglied ber Afademie - einige mäßigende Aenderungen angebracht hatte 2). Beforgt und ungebuldig fah er nun bem Erscheinen ber Schrift entgegen, und

<sup>1)</sup> An Caroline, Erinnerungen I, 206.

<sup>2)</sup> Herber an Formen, 28. August 1771, handschriftlich; vgl. ben um bieselbe Zeit geschriebenen Brief an Hartknoch C, II, 18: "Einiges hat die Akademie mit meiner Einwilligung schon geändert; das sind aber Kleinigkeiten und ein großer Streit sieht mir ohne Zweisel bevor."

als sie endlich gedruckt vor ihm lag — ein stattliches selbständiges Octavbändchen (Berlin, bei Bog, 1772) - Die erste Schrift, die seinen Namen auf dem Titel trug - nicht mit anderen Abhandlungen zugleich gedruckt, auch nicht, wie sonst üblich. mit dem französischen Auszug der Akademie — wie als ob man eine mehrere Berantwortlichkeit nicht auf sich nehmen wollen: da überkam ihn aufs Neue eine geradezu nervose Aufregung. Nicolai hatte ihm schon vorher auf seine hinhordenden Fragen geschrieben, man lobe zwar den scharffinnigen Inhalt im Gangen fehr, allgemein aber table man an ber Schreibart die Begierde zum Sonderbaren. "Batte fich," erwidert er da, "Jemand von der Afademie über bie fatale Schrift erbarmt, mit welchem Dank hatte ichs angenommen! -Nun ift fie gedruckt! ja! schwarz auf weiß! - und ich schäme mich ihrer." Er ist erstaunt und verwirrt über bas flüchtige Machwert; er weiß nicht, welcher Damon ihn beherricht habe, für die Akademie fo ichreiben zu konnen: gesetzt auch, die Materie sei noch so aufgeklärt, die Art der Aufklärung verdunkle ihn, den Berfasser; was für gute Folgen auch sonst - für ihn könne bie Schrift nur bofe haben. "Die Schrift sei Ihnen Alles," mit biesen Worten übersendet er sie an Heyne, "nur im Tone nicht Bild meiner Seele!" Mit ähnlichen Aeußerungen bedicirt er fie seinem Herrn, und in gleichem Sinne schreibt er an Caroline: "Sie haben noch ben letten Strauß über mich auszuhalten: meine Preisschrift. Sie ist fatal, ich wollte sie jetzt weghaben: es geht aber nicht an, und wenn ber erste rüde Stoß vorbei ift, wird fie ihren Nuten haben. Jett wurde ich fie um hundert Sachen nicht fcreiben" 1). Und es läßt ihm feine Rube. Könnten nicht noch immer, burch irgend ein Mittel, die zu erwartenden Angriffe abgeschnitten werden? Er fest ein Avertiffement ans Publicum auf, ein Blatt, das er der Schrift noch angefügt wünscht; er schreibt beswegen an Merian, an Sulzer, an Nicolai. Er beschwört ben Letteren bei ihren gemeinschaftlichen Unfechtungen burch die Rlopische Schule, ihn jest nicht allein zu laffen, ihm nicht "eine Schmach auf den Hals zu laden", die er nicht gang verdient habe. Seine Idee ift, einen kleinen Nachtrag erscheinen zu lassen, worin sich allerlei gute Dinge fagen ließen, worin er felbst sein eigner Kritiker würde und ben Gegnern zuvortäme. Wenn nur "der erfte herbe Stoß der Urtheile des Publicums gemilbert würde", fo konnte bann weiter, etwa mit Merians officiellem Auszuge, eine französische Uebersetzung ber ganzen Schrift veranstaltet werden, in der das Original frei umgegoffen wurde. Bon Merian hörte er dann, wie es gekommen, daß deffen extrait nicht mitabgedruckt fei, daß derfelbe aber noch publicirt werden würde; beide Akademiker setzen auseinander, daß, da die gedruckte Preisschrift buchhändlerisch schon zu weit verbreitet sei, das Avertissement zu spät gekommen sei; Sulzer überdies suchte ihn burch die

<sup>1)</sup> Nicolai an Herber und Herber an Nicolai C, I, 327. 328; an Henne, ebenbaselbst II, 120; an Caroline A, III, 178; Graf Wilhelm an Herber, Erinnerungen I, 265.

schmeichelhaftesten Lobsprüche über den "philosophischen Geist der Schrift" zu beruhigen. Neußerst verständig endlich lautete der Kath und das Zureden Nicolais. "Ich kann es nicht billigen," schreibt er, nachdem er sein und Anderer Urtheil über den Werth der Schrift wiederholt hat, "daß Sie einen Nachtrag machen und darin Ihre Schrift auf gewisse Weise widerlegen wollen. Geset, Ihre Schrift hätte Fehler, so ist es natürlich, daß die Kenner sie doch einsehen, und ich halte es nicht für schicklich, daß der Verfasser selbst sie den Halbsennern zeige, welche sie würden undemerkt haben hinschleichen lassen. — Was die Zusätze betrifft, so würden es nur Zusätze und keine zusammenshängende Abhandlung werden, und noch dazu eilsertige Zusätze, weil Sie wenig Zeit übrig haben." Auch der Plan einer französischen Uebersetzung stoße auf Schwierigkeiten; für später, bei einer neuen Auslage vielleicht, könne eine Umarbeitung immer noch vorbehalten bleiben; im Hinblick auf das künfstige Bessere möge er sich für jetzt bei dem Guten beruhigen 1). —

Es ist in der That schwer, zu sagen, was es eigentlich war, weshalb der Berfasser so unaufrieden mit seiner Schrift war und von welcher Seite er eigentlich belästigenden Tadel und Widerspruch befürchtete. Niemand, dem er davon sprach oder schrieb, begriff es; weder Henne noch sonst Jemand ließ fich weismachen, daß die Abhandlung nicht so sehr wie irgend etwas, was er geschrieben, "Bilb seiner Seele" sei; Jedermann lobte und bewunderte sie, wie wir sie noch heute bewundern, und auch die in der Presse laut werdenden Stimmen ftraften, in ihrer Mehrzahl wenigstens, die Befürchtungen bes Berfassers Lügen. So wenig war dieser ideenreiche Mann feiner felbst gewiß, so wenig war er im Frieden mit seiner eigenen Genialität, so sehr zerstörte er sich in selbstquälerischer Hypochondrie die Früchte seines eigenen besten Denkens und Schaffens! Recht, wie es alle Sypochondrie an fich hat, hatte er vor der Welt in Geift gesprüht und geglänzt, um am Morgen nach der Festlaune und nach dem Triumph sich in seiner Einsamkeit den thörichtsten Grillen und Scrupeln und Selbstvorwürfen zu überlaffen. Bezeichnend für die unglückliche Reizbarkeit seiner Natur überhaupt — ein vorzugsweise bezeichnendes Symptom für das Mißbehagen und die Unbefriedigung seiner gegenwärtigen Situation.

Und nun schien jenes Königsberger Zeitungsblatt, das ihm Hartknoch zugeschickt hatte, seiner Hypochondrie Recht zu geben; es lenkte dieselbe in eine andere Richtung und wurde der Anfang zu einem Umschlag, der sich längst vorbereitet hatte, zu einer Krankheitskrisis, in der er zu gesunden

<sup>1)</sup> Nicolai an Herber, 18. Februar 1772 C, I, 330; Sulzer an Herber, von bemfelben Datum; Merian an Herber, 21. Février; beibe Briefe hanbschriftlich. Man sieht
aus bem ersteren, daß die Aenderungen bezüglich Sikmilchs von Sulzer herrithrten. Der Anszug Merians, in der Sitzung der Akademie vom 6. Juni 1771 vorgelesen, ist nur
zum geringsten Theile, vielmehr nur ein Auszug des Auszugs publicirt worden in den Mém. de l'Acad. Année 1771, S. 17—20.

träumte und die ihn doch immer wieder in neue, — in eine ganze Reihe von geistigen Krisen warf.

So oft, seit er Riga verlassen, hatte er sich seines alten Hamann erinnert; er hatte noch in Nantes, nachdem er auf seine Frage, was derselbe wohl von dem Abenteuer seiner plöglichen Abreise denke, einen beruhigenden Bescheid bekommen, einen Brief an ihn — im Pulte behalten 1). Bon Hamann hatte er mit Claudius, mit Merck gesprochen. "Ich gedenke," schried er von Straßburg aus an Letzteren, "wie der Oberschenke Pharaos, an meine Sünde, und will dem guten Menschen nächstens, nächstens schreiben; ich weiß, mein Brief wird ihm wie eine Feder aus dem Flügel eines ätherischen Geistes kommen." Und einen ganz vorzugsweisen Gruß wenigstens hatte er dem von Riga über Königsberg zur Messe reisenden. Hartknoch im Fedruar 1772 an seinen "ehrwürdigen alten Hamann" ausgetragen; "o, wenn Sie mir einen Brief von ihm brächten! ich habe zehnmal schreiben wollen, aber — auch für ihn bin ich noch in der Höhle").

Da kömmt, statt des gehofsten Briefes, die Recension, statt einer Botschaft der Freundschaft, eine Kriegserklärung! Früher als Herder hatte Hamann über den Ursprung der Sprache nachgegrübelt — und nun war die Herdersche Preisschrift, auf die ihn schon die Ankündigung so begierig gemacht hatte, dieser mit den Mitteln der zeitgenössischen Philosophie geführte Beweis von dem menschlichen Ursprung der Sprache so ganz und gar nicht in seinem Sinn. Sie galt ihm von Seiten seines ehemaligen Jüngers als Absall und Ketzerei. Nur in der Annahme eines höheren, göttlichen Ursprungs glaubte er, der überall, auch in Natur und Geschichte, das Wort und die Offenbarung des lebendigen Gottes erblickte, den Ausschläche, mit der er den Auseinanderssehngen der Herderschen Schrift in jener Recension, mit dem Versprechen, bemnächst aus die Frage zurückzukommen, entgegentrat.

Von Hamann, gerade von Hamann mußte ihm das kommen! Es war neue Nahrung für seine selbstquälerische Laune. Er war außer sich über den fremden, seindseligen Ton, der ihm in dem Zeitungsblatte zu herrschen schien. Er nennt dasselbe gegen Hartknoch ein "hämisches Pasquill", ja, in der Berblendung des Wißtrauens glaubt er — es war ein Mißverständniß der thörichtsten Art — noch ein anderes, älteres Hamannsches Schriftstück auf sich beziehen und sich in Folge dessen über schnöden Verrath und Bruch der Freundschaft beklagen zu müssen 3).

Mit Recht las Hartknoch aus diesen Aeußerungen die mit Unmuth und

<sup>1) 29.</sup> II, 56. 70. 80. 59 ff.

<sup>2)</sup> An Merck, September 1770, LB. III, 117; an Hartknoch C, II, 23; vgl. LB. III, 304 u. 368.

<sup>8)</sup> herber an Hartknoch, Mai 1772, C, II, 27 ff. Das ältere Hamannsche Schriftsftild ist bessen Borrede zu ber Uebersetzung von Warners Beschreibung der Gicht, Hamanns

Verdruß fämpfende tiefe und herzliche Liebe heraus. Leicht gelang es ihm, ber Beide, die Bunderlichkeiten des Ginen und die Reigharkeit des Anderen, fannte, ben Mißklang zu beseitigen. Nur wenige Wochen, und Berber hielt einen Brief seines alten Lehrers in Sanden, in welchem ihn dieser seiner unveränderlichen Freundschaft versicherte, begleitet von einem neuen Zeitungsartikel, der unter der Ueberschrift einer "Abfertigung des Recensenten" den bosen Eindruck des ersten zu verwischen bestimmt war 1). Der sachliche Gegensatz zwar gegen Herders Ansicht blieb: er wurde von Hamann sofort auch aufrecht erhalten in einem unmittelbar folgenden Schriftchen: "Des Ritters von Rosentreuz lette Willensmeinung über den göttlichen und menschlichen Ursprung der Sprache" 2) — aber jede feindselige Absicht mußte nun auch in Herders Augen verschwinden. Jett hatte er ja die Züge der treuen Hand wiedergesehen, jett verstand er wieder diesen apotaluptischen Autor zu lefen, wie er ehedem beffen "Sokratische Denkwürdigkeiten" gelefen hatte. Mit aller Stärke kehrte die alte Liebe und Berehrung zu seinem Sokrates, feinem "treuen, liebsten, ewigen Freund" zurück. Um Alles in ber Welt möchte er nicht als ein Abtrünniger in den Augen seines alten "Freundes, Pan und Satyr" ericheinen; er fühlt es, bag er in ben letten Jahren gu sehr von der so reichen und edlen Quelle sich abgewandt habe -: in einem langen Briefe, - einem "Folianten von Brief" - zu bem er immer und immer wieder zurückfehrt, berglich, warm und reuig, mit einem vollen Erqusse über seinen äußeren und inneren Zustand, wirft er sich dem Meister in die Arme 3).

Sehr merkwürdig, dem Zwiegespräche gleichsam der beiden Geister zuzuhören, die sich um diese so reiche aber zugleich so schwankende und überbewegliche Seele stritten. Auf der einen Seite Nicolai, auf der anderen Hamann. Wie zwischen entgegengesetzten Polen ein Bendel, kömmt Herder jetzt dem Einen, jetzt dem Andern näher. Dem nüchternen Nicolai gegenüber, der ihm die Schrift vom Ritter Nosenkreuz zugesandt hatte, spricht er sich über Hamanns mustische Sprachtheorie so verständig wie möglich aus.

Schriften VIII, 282 ff.; auf herbers thörichte Dentung spielt Hamann in bem Briefe an Herber, Schriften V, 116 an; über bie wirkliche Beziehung vgl. V, vII und besonders Gilbemeister V, 53.

<sup>1)</sup> Der Brief vom 14. Juni 1772, Hamanns Schriften V, 6; bie Recensson nebst einer vorausgegangenen über [Tiebemanns] "Bersuch einer Erklärung der Sprache", an deren Schluß bereits die Erwartung auf Herbers Preisschrift ausgesprochen wird, und nebst der "Abfertigung" ließ Hamann zusammendrucken unter dem Titel: "Zwo Recensionen nebst einer Beilage, betreffend den Ursprung der Sprache". So sinden sich die drei Stücke, Hamann, Schriften IV, 1—20.

<sup>2)</sup> Samanns Schriften IV, 21 ff.

<sup>8)</sup> An Hamann, 1.—25. Angust 1772; mit einigen Auslassungen gebruckt in Hamanns Schriften V, 7—14. Ueberhaupt liegt die Herder-Hamannsche Correspondenz gedruckt von nun an nur in den Hamannschen Schriften vor; der Text, namentlich der Herdeschen Briefe, ist jedoch vielsach nach den Originalbriefen zu ergänzen.

Hamanns Meinung, so fest er gang richtig auseinander, gehe dahin, daß Gott ben Menschen die Sprache habe mittheilen muffen, aber nicht mittelft eines übernatürlichen, wunderhaften Unterrichtes (wie die sinnlose orthodoxe Borftellung war), sondern durch Thiere und die Natur. Auf das Göttliche des Ursprungs lege er nun nach seiner starten Sinnlichkeit den Hauptaccent und dringe barauf, daß in Allem der Menich Wort Gottes gehört, Gott gesehen habe u. f. w. Im Grunde sei das nun nichts Anderes, als was auch in der Preisschrift, nur mit anderen Worten, nur nicht mit der finnlichen Antuition und weissagenden Feierlichkeit behauptet worden sei -"wir prosaischen Menschen nennen bas: ber Mensch hat sich nach Maaggabe ber Natur, der Thiere u. f. w. eine Sprache gebildet" 1). Wir profaische Menschen! Dem weissagenden Magus gegenüber ift er biefer profaische Mensch, ber sich mit Nicolai zusammen in eine Klasse sett, ganz und gar nicht. Sier vielmehr fpottet er über den "edlen, verstandbaren Canal", durch den ihm die Schrift des Ritter Rosenfreuz zugeflossen sei. Wohl sucht er auch gegen hamann geltend zu machen, daß ja seine Preisschrift im Grunde dieselbe Theorie vorgetragen, gleichfalls auf der Annahme beruhe, daß Gott "durch Natur und Thiere, durch ein Pantheon von redenden Lauten, ein Dringniß menichlicher Bedürfniffe zu ben Menichen geredet habe." Aber biefer Rechtfertigung folgt die Entschuldigung, der Entschuldigung ein Gelöbniß auf dem Juge. Diefe Seite nämlich der Sache, diefe Göttlichkeit der Sprache zu beweisen — bas habe die Preisschrift "vor einer erlauchten königlich preußischen Atademie" nicht zur Aufgabe gehabt, nicht haben können. Bielmehr, "die Leibnit-afthetische Hulle", behauptet er, sei bloke Maste — behauptet er, der früher gerade umgekehrt sich darum über den Ton seiner Schrift geargert, weil er fie fo wenig für die Atademie eingerichtet habe! Und nun auch damit noch nicht genug. "Auch versichere ich Ihnen," fährt er fort, "daß die Denkart dieser Preisschrift auf mich so wenig Einfluß hat, haben kann und foll, als das Bild, das ich jest an die Wand nagle." Eine nächste Schrift — über die erste Urkunde der Menschheit — werde "gerade das Gegentheil beweisen", und darum hofft er: "der alte Ritter Rosenkreuz foll noch einmal wieder aufwachen, Palinodie singen und, mit neuer Haut umgeben, segnen statt zu fluchen."

Nein! nicht gleich nahe stand er zu Nicolai und zu Hamann. Er fühlte kaum von Weitem die Sinwirkung des Letzteren, so zog ihn dieser Magnet stärker und stärker, zog ihn von dem anderen Pole ab und mit unwidersstehlicher Gewalt zu sich hin. Hamann begriff die Umwandlung wohl und freute sich seines wiedergesundenen Alkidiades wie der Bater des verloren gewesenen Sohnes. Leidenschaftlich geradezu bemächtigt er sich der Seele seines Jüngers. "Ich lache jetzt selbst," erwidert er unter Anderem auf dessen

<sup>1)</sup> An Nicolai, 2. Juli 1772; C, I, 334.

langen Herzenserguß, "über meinen Sokratischen Gram, daß ein Jüngling wie Herder schwach genug sein sollte, den schönen Geistern des Jahrhunderts und ihrem don ton nachzuhuren; meine Freude ist aber jetzt ebenso innig wie St. Paulus seine, da er sich über die Corinther umsonst betrübt hatte."
"Er hat mir," schreibt er an Eberhard, "alle seine Sünden ins Ohr gebeichtet, und der Hierophant wird ihn öffentlich absolviren".

Die ernste Absicht des Hierophanten war das wirklich. Nach der sonderbaren Unmittelbarkeit, mit der fich bei ihm allezeit bas Ideale mit bem Sinnlichen, bas Sachliche mit bem Perfonlichen vermischte, brehte fich alsbald seine nächste Schriftstellerei, in Anknüpfung an die famose Preisschrift und an die große Frage von der Sprache, gang und gar um fein Berhältniß zu Berder und um beffen perfönlichste Angelegenheiten. Er schreibt die "Bhilologischen Ginfälle und Zweifel über eine akademische Breisschrift" 2). All' unser Wissen, so setzt er hier geistreich auseinander, stammt aus Offenbarung und leber= lieferung. Alles daher, auch die Sprache, lernt der Mensch, er erfindet sie nicht. Wenn die Berderiche Breisschrift den Bersuch macht, den menschlichen Ursprung der Sprache nachzuweisen, so läuft dieser Bersuch, die Consequenzen richtig gezogen, vielmehr auf eine göttliche Genesis hinaus. Denn jener Herbersche Beweis hebt sich selbst auf. Derselbe zeigt zuerst, daß der Mensch specifisch verschieden vom Thiere sei, und sodann - daß der Mensch bennoch ein Thier sei, daß er eben auch aus Instinkt denke und rede. Weiter aber giebt der Berfasser der "Einfälle und Zweifel" mit einer ironischen Schlauheit, um die ihn sein Vorbild, der alte Sokrates, hatte beneiden durfen, der Sache die Wendung, zu ber er ja in der That das Recht aus Herbers Brief entnehmen konnte, daß dieser, der "gekrönte pythische Sieger", wie der kluge Saushalter im Evangelium fich in seiner Preisschrift "zur tritischen und archontischen Schwäche bes Jahrhunderts heruntergelassen habe"; womit er denn - da er "niedergekniet" habe - feierlich losgesprochen, gesegnet und als der würdigste aller Freunde des Magus von diesem öffentlich umarmt wird.

Es hätte ben so vor bem Publicum Aufgeführten bei ber Lectüre dieser Schrift heiß und kalt überlaufen mussen, wenn sie wirklich gedruckt worden ware. Bollends in Verbindung mit dem anderen Manuscripte, welches sie als Beiwagen begleiten sollte, dem französisch geschriebenen Briefe an den nur französisch lesenden König: "Au Salomon de Prusse") — einem Briefe,

<sup>1)</sup> An Herber, 6. October; an Eberhard, 7. October 1772; ber Brief an Herber wurde von Hamann als Einlage in ben an Eberhard abgeschickt, ein Manöver, welches in Hamanns Sinne "eine Chikane, um mich an den Philistern rächen zu können", sein sollte, Hamanns Schriften V, 15 ff.; 19 ff. vgl. 21. So bekam Herber den Brief erst spät burch Nicolais Vermittlung, C, I, 340.

<sup>2)</sup> Zum ersten Mal gebruckt, Hamanns Schriften IV, 37-72.

<sup>8)</sup> Zum ersten Mal gebruckt, Hamanns Schriften VIII, 191—199. Frethumlich giebt ber Borbericht zu Band IV an, daß die Beilage zu ben Philologischen Einfällen und

Sanm, R., Berber.

in welchem unfer Sokratischer Autor sich zu dem kuhnen Buniche verstieg. Seine glorwürdigste Majestät moge sich noch mehr als bisher zum Bater seiner Unterthanen, unter Anderem auch dadurch machen, daß er ber beutschen Litteratur seine Pflege zuwende - es gelte, ben Tob Windelmanns, bes Expatriirten, zu rächen, da benn "Herder sera Platon et le Président de Votre Academie des Sciences!" Bum Glud fam Herber mit einem fleinen Schrecken davon. Nur eine für den Uneingeweihten schwer verftändliche Unfündigung der beiden Manuscripte, das an Ricolai gerichtete "Selbstgespräch eines Autors", worin dieselben dem Berliner Buchhändler zum Berlage angetragen werden, wurde wirklich gebruckt 1). In der fratenhaftesten Ginkleidung wird darin der Inhalt der beiden Manuscripte, daß sie 3. B. eine Apologie bes "pothischen Siegers" enthielten und eine Chrenrettung für Windelmann und für "ben verstoßenen Berder" forberten, angedeutet. Bon bem selbst nur schlecht unterrichteten Nicolai 2), ber alsbald, in Nachkünstelung bes Hamannschen Popanzstils, als Coelius Serotinus ein ablehnendes Antwortichreiben an ben Verfasser bes Selbstgesprächs in einigen wenigen Cremplaren veröffentlichte, betam Berder biefe beiden Sachelchen sammt einem alarmirenden Bericht über die ungedruckten Stude, in benen sein Name und seine Berson eine so bedenkliche Rolle spielte oder spielen follte. Das fehlte noch, daß er auch auf diese Weise zwischen Hamann und Nicolai ins Gedränge kommen sollte! Abwehrend und mit Empfindlichkeit beschwerte er sich bei Coelius Serotinus, daß diefer ihn so unberufen und indiscret ins Spiel gemischt, seinen Hamann aber beschwor er hoch und theuer, er möge ihn, seine "kleine Provinziallage", sein geiftliches Amt, zumal jett, in dieser Zeit der Krisis, schonen und sich selbst nicht in Gefahr bringen 3).

Dieser Sorgen nun wurde er bald genug ledig, indem Hamann ihn zuerst wegen des Inhalts der fraglichen Manuscripte beruhigte, dann aber der wiederholten Bitte, "ihn jetzt ruhen zu lassen", durch Unterdrückung der "Einfälle und Zweisel" sammt ihrer französischen Beilage Folge gab 4). Ueber diese Sorgen indeß war von Anfang an die Freude mächtig gewesen,

Zweiseln die Lettre perdue d'un Sauvage du Nord gewesen sei. Das Richtige VIII, 190 unten. Diese Berichtigung hat Gilbemeister II, 84 übersehen.

<sup>1)</sup> Jett in Hamanns Schriften IV, 73 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>9)</sup> Es ift ein Irrthum Gilbemeisters (II, 83), wenn er annimmt, Nicolai habe bie Manuscripte selbst gesehen.

<sup>8)</sup> Nicolai an Herber, 2. März; Herber an Nicolai, 11. März 1773; an Hamann, von bemfelben Datum (benn "9. März", Hamanns Schriften V, 27, ist ein Irrthum bes Heransgebers).

<sup>4)</sup> Hamann an Herber, 20. März 1773; herber an Hamann, 21. Juli 1773 (Schriften V, 38). Die Hanbschrift ber Philologischen Einfälle wurde bann von ihrem Verfasser an Moser geschentt (Hartlnoch an Herber C, II, 59) und kam von diesem in Herbers Hände (Hamanns Schriften V, 162 nebst ben VIII, 189 aufgeführten Nachweisungen).

bak Hamann wieder sein und er wieder Hamanns sei. Während sich von dem Augenblid ber erften brieflichen Wiedervereinigung an, Schritt für Schritt und Brief für Brief, die Beziehung zu Nicolai lodert und trübt, so beherricht ihn, so verstärkt sich in demselben Maaße ber Zug zu Hamann. Gin neuer Brief desselben, wenn er nur die Aufschrift sieht, entzückt ihn jedesmal "in die Lüfte". Dringend bittet er Hartknoch, ihm die alteren Schriften bes Magus — ein mit des Verfassers handschriftlichen Noten versehenes Exemplar, bas er in Riga gelaffen - wiederzuverschaffen, damit er fich "mit Samann lete", damit er dessen "Geist wieder bei sich wecke". Auch die neuen durch das "Selbstgespräch" angekundigten Sachen aber foll ihm Bartknoch boch ja zukommen laffen — "bittere oder füße Mandeln, schadet Beides nichts! löft und macht gefund"1). Die Unzufriedenheit mit der Schrift über ben Ursprung der Sprache hat sich ihm jetzt ganz im Hamannschen Sinne enticieden; wie ein vom Ritter von Rosenkreuz Bekehrter schreibt er an Merch. er glaube jest von Herzen, "daß das ganze Ding nicht wahr ift", und wolle es beweisen für den Thoren, der Beweis brauche 2)!

Wir werden bemnächst diesen Wiberruf in ber "Aeltesten Urfunde" offen ausgesprochen antreffen. Gben dies Wert wird nun gleich von vornberein auf hamanns Beifall angelegt und auf der Grundlage hamannscher Anschauungen umgedacht; von Hamann erbittet er sich, was ihm biefer früher über die Mosaische Urkunde mitgetheilt oder für sich aufgezeichnet hatte 3). Das erfte Document aber diefer Rückfehr zu ben hamannichen Ideen, vielmehr des vollen Sieges dieser Ideen über Alles, mas sonst inzwischen burch seinen Geift gegangen, ift eine ber für bie Frankfurter Zeitung geschriebenen Recensionen, die Anzeige von James Beatties ins Deutsche übersettem "Bersuch über die Natur und Unveränderlichkeit der Wahrheit, im Gegensate ber Klügelei und ber Zweifelsucht" 4). Denn nicht in Allem zwar billigt der Verfasser dieser Anzeige das Buch des Schotten; er findet, daß bessen Declamationen gegen einen hume, Berkelen, Bayle ihren Zwed nicht erreichen, daß auch die irrige Theorie nicht so ohne Weiteres für mögliche praktische Berirrungen verantwortlich gemacht werden dürfe, und daß jedes speculative Sustem als eine wohldurchgeführte Spoothese, als Fiction und Dichtung einen selbständigen, nicht von außen wegzuraisonnirenden Werth habe: aber im Ganzen macht er durchaus mit dem Common-sonse-Philosophen Front gegen die sich überhebende Speculation, gegen alles einseitige Berstandesphilosophiren, gegen "das Modegespenst des Jahrhunderts"; mit

<sup>1)</sup> C, II, 36. 40. 42. 44. 46.

<sup>2)</sup> Wagner I, 41.

<sup>8)</sup> Nach Hamanns Antwort (Schr. V, 24. 25) auf Herbers nicht mehr vorhandenen Brief vom 2. Januar 1773 (vgl. A, I, 417).

<sup>4)</sup> Frankfurter Gel. Ang. 1772, St. 84 u. 85 vom 20. u. 23. October.

ihm verlangt er eine Philosophie "für den ganzen Menschen", die sich nicht losreiße von Gefühl und Erfahrung, die anerkenne, daß alle Evidenz zuletzt anschauend, gegründet auf einen ursprünglichen Sinn des Wahren und des Guten sei. Es ist, kurz gesagt, die Hamannsche Glaubensphilosophie, zu der sich der Recensent bekennt, wenn er seine Beurtheilung mit einer Stelle aus den "Sokratischen Denkwürdigkeiten" schließt, die "mit ein paar seinen Zügen vielleicht mehr als das ganze Beattiesche Buch sagt". —

Die Rudfehr zu Samann, der erneute, bedingungslose Anschluß an diesen Geist ift in ber That das epochemachendste Greigniß in diesen "Zwei Jahren ber Ginsamteit". Es ist bas Siegel einer Umwandlung ober, wenn man will. einer Bekehrung, die fich feit der Strafburger Zeit vorbereitete und sofort bis zu dem Uebertritt nach Weimar das Denken, Thun und Schreiben unseres Freundes beherrichte, einer Wendung, Die im icharfen Gegensate zu ber aufs Weltliche, ja aufs Braktisch-Politische gerichteten erscheint, zu der er auf der Reise. in Nantes fich versucht gefühlt hatte. Zum tiefften Grunde hat fie jene Erregung seines sittlichen Menschen, von der uns icon so manche Aeugerung während ber Straßburger Geduldsprobe Runde gab: das Ziel, zu welchem fie fich entschied. ift das Anlangen bei neuen religiösen Ueberzeugungen. In schweren Kämpfen, in aufgedrungener Entsagung bricht er, nimmt er sich vielmehr immer wieder vor, zu brechen mit allen Blänen weltlichen Chraeizes: gleichzeitig bricht er mit seinen früheren aufklärerisch rationalistischen Unsichten, wirft er sich, wie um Frieden und Ersatz zu finden, mit aller Energie der Ginbildung und der Leidenschaft in religiose Schwärmerei und positive Gläubigkeit.

In gablreichen Geständnissen an seine Vertrauten hat er fich über diese Bandlung und deren Motive mit bald mehr bald weniger Alarheit, aber mit der größten Offenheit, wie ein Schwankender und Ringender eben, aber im Gangen doch übereinstimmend und für den, der fich in die Gährung eines folden Geiftes zu finden weiß, verständlich ausgesprochen. Man erinnere fich jener Bekenntnisse eines überftiegenen Selbstgefühls und brennenden Durftes nach Chre, Auszeichnung und Unfterblichkeit aus ber Zeit des Tagebuches von Nantes - und halte nun dagegen diese neuen Bekenntniffe! -"Der Jüngling," ichreibt er jett an Hartfnoch in dem erften Briefe, in welchem er diesem endlich freier über seine Lage und sein Berz Aufschluß giebt, "der Jungling in Jugend, in Leidenschaft benkt fich Alles fo leicht, jo lebhaft! dichtet sich mögliche Situationen! - Ich träume mir jest einen zweiten Theil von meinem Leben! Etwas davon muß wahr werden! Groß und gut und still! "1). — Wie er voraus durch Glud und Jugend verwöhnt gewesen und nun in seiner Stellung in Budeburg seiner Ohn= macht inne geworden, beichtet er noch in der Predigt, mit der er von

<sup>1)</sup> C, II, 27, vgl. 32. Wegen ber früheren Meugerungen f. oben S. 332.

feiner Budeburger Gemeinde fich verabschiedete 1). Gben diese Grfahrung freibt ihn in fich, zu Borfagen der Bescheidung, der sittlichen Reinigung und Befferung, "für sich zu leben" und "an der Wohlgestalt seines Wesens zu arbeiten". Sein Streben ift barauf gerichtet, "ftetig, gefett und burchaus aufrichtig" gu werden. "Die Zeit meiner Gitelfeit," fo lautet bas eine Dal feine Beichte gegen die Geliebte, "die Zeit meiner Citelfeit und meines nichtigen Wefens ist vorbei, und ich sehne mich nach nichts so sehr, als jetzt in Natur, Wesen und Wahrheit zu leben. - - Rang und Lumpenpracht haben mich feit Langem nicht gereizt. Unfterblichkeit ift eine leere, ftachlichte Schale, wo allein Tugend und Menscheit ber Kern ift. Tag und Nacht find jest meine Gedanken dahin gerichtet, alle Lappen wegzuwerfen, und bloß ein Mensch zunt Zwed auf ber Welt zu werden." Genug, wenn es ihm gelänge, ber befte Landpastor in Deutschland zu werden; dann wolle er "Landpastoridullen ichreiben und alle Gelehrsamkeit und Weltgeschäfte in den Archipelagus bei die ruffische Flotte wünschen." Oft drudt er nicht sowohl Borfage aus, sondern fpricht vielmehr nur als der Beobachter feiner felbst - bas sittliche Streben erscheint wie ein Naturprozeß, dem er halb verwundert zuschaut. Er findet. baß er eine "andere Natur" bekomme, daß gewisse "Blüthenblätter von ihm abgefallen", und daß "ein gewiffes Wefen in ihm zur Frucht reife". Allein immer doch billigt er biefe durch feine Lage herbeigeführte Beranderung, er will sie festhalten, will selber dazu thun und hofft dafür von dem fünftigen Busammensein mit ber Beliebten. Er freut fich feiner Beranderung, weil er "in seiner vorigen Wildheit" den Schat ihres Bergens minder hatte würdigen fonnen, und er ruft ihre Sulfe an, um gang ber thatige, ber lebendige Mann zu werden, zu dem er die Anlage in sich fühle 2). Die neue Freundschaft mit Therese Benne und ihrem Manne fast er in bemfelben sittlichen Sinne. Auch ihnen gesteht er, daß er "Lust habe, ein ganz anderer Mensch zu werben, als er im Anfange Schein gegeben"; ichon feit Jahr und Tag "lebe er eigentlich zu nichts in der Welt als zu Bersuchen, wie weit er aus sich bent machen könnte, ber er gern sein wollte"; früher habe er "in lauter Dunft von Wirksamkeit und Nutbarkeit für die Welt geschwebt"; er fei davon gurudgekommen, und da sei ihm denn nun ihr Borbild, ihre Aufmunterung und Bülfeleistung nöthig 8).

In einem etwas anderen Tone wieder halten sich diese Confessionen da, wo er auf Kritik zu stoßen besorgen muß. Der scharssichtige Merck hatte die Beränderung sehr bald gewittert; er hatte gegen Caroline (A, III, 120) geäußert, mit einem bedeutsamen Blick auf sie: Herder sein anderer

<sup>1)</sup> Erinnerungen II, 166.

<sup>2)</sup> A, III, 51. 56. 78. 159. 280. 353. 401. Erinnerungen I, 208. 215. 220 und ähnliche Stellen mehr.

<sup>3)</sup> C, II, 121. 149. 159.

geworden gegen fonft, wo er wie der Bogel auf dem Zweige gewesen. Daß bie Sinnesart beider Manner von einander abbog, trat auch in Mercks gurudhaltenderem Briefton hervor. Ging es nach Berbers Willen, fo durfte bas zu feinem Bruche mit bem Manne führen, ber ihm jo viel gewesen war - jedenfalls aber sollte das Berhältniß auf voller Offenheit beruben, und Merd baber gestand er am bestimmtesten, wie es mit ihm stehe, ihm geftand er auch die Umstimmung feiner religiofen Dentweise. Gehr natürlich, heißt es in einem Octoberbriefe 1772 1), habe ihn seine hiesige Lage außerst verandert; voraus fei er nichts als Schaum, Gitelfeit, Sprung und Laune gewesen, und freilich sei es sower, wo nicht unmöglich, den Capriccio mit Bocksfüßen in den harmonischen Apoll umzuwandeln. Und weiter: "Auch fonnen Sie benten, bag ber theologische Libertin weg fei; aber baf er fich fast in einen muftischen Begeisterer barüber verwandelt, würden Sie taum ahnen. Die Seele aber bauet ober träumt sich natürlich um so lieber und glücklicher fremde Welten, je weniger fie in ber gegenwärtigen findet. Simmel und Einsiedlerzelle find immer zusammen." Was Merck hierauf erwiderte, muffen wir leider errathend erganzen; weder er noch Goethe, mit dem er damals aufs Lebhafteste verkehrte, verstanden, wie es in dem Gemuthe unseres Einsiedlers aussah; von dem mächtigen Ginfluß, den Samann neuerdings wieder auf ihn gewonnen, wußten sie nichts; — genug, Mercks Brief muß allerlei Un= autreffendes über Herbers Charafter, über seine Swiftsche Laune und Lage enthalten und allerlei Weisheit ausgekramt haben, die Serder nicht brauchen fonnte; sehr wahrscheinlich, daß er auch über das Berhältniß zu Caroline Flacksland mißdeutende und besorgliche Aeukerungen hat einfließen lassen. In zwei rafd aufeinander folgenden Antwortsichreiben 2) fuchte Berder diefe ichiefen Borftellungen zu berichtigen. Er nennt Merc einen leidigen Tröfter, Goethe einen elenden Wahrsager, Naturkenner und Zeichendeuter, und findet es verdrießlich, mit ihnen "so viel Worte zu wechseln als ber geplagte Siob mit seinen Freunden - unter benen Goethe just zulett fommt, wie Elibu." Er verwirft bas hirngespinnst, bas fich die Beiden über ihn zurechtgemacht. Wahr freilich, daß seine Seele oft in einem Zustande gelegen, wo es in ihr mehr gedröhnt als geklungen habe; der Freigeist, der er gewesen, habe sich unter einer Taufe befunden, die fich hoffentlich in eine Feuertaufe verwandeln werde. Auch die Migbeurtheilung der Freunde "gehört eben jett zu dem Becher meines Lebens im Thale, auf welchen ich aber, Euch Allen wo nicht zur Freude, so zum Trot! gewiß einmal mich mit einem andern Kelche in ber Sand zeigen werbe". Gewiß, nicht bloges Phanomen fei die Wandlung, die bei ihm vorgehe, sondern sie musse auf seine innere Natur wirken. "Und ba ich jeben Bug, ber Gitelfeit und Gelbstfucht heißt, auszubrennen

<sup>1)</sup> Wagner I, 35.

<sup>2)</sup> Bei Wagner I, 37 ff. n. I, 40 ff.

suche und mir zur Erweckung meiner Kräfte nichts fehlt als — bas Wunderwerk, von dem ich geredet: so haben Sie die Geduld, kein Endurtheil über mich zu fällen — sondern mich zu erwecken und aufzumuntern."

Bei allem Ernste des Inhalts zeigen doch diese Briese zugleich, daß für jetzt Merck und Goethe die Leute nicht waren, mit denen sich Herder am meisten harmonisch gestimmt fühlte. Ihre Correspondenz ging eben um diese Zeit in jenes neckende "Schneeballengesecht", jenen Austausch von Knüttelversen über, wovon uns die "Bildersabel für Goethe", deren schon oben gedacht wurde, als einziger Rest erhalten ist.

Der ehemalige Freigeist, der jetzt zum "mystischen Begeisterer" geworden, der von Nicolai wieder ganz zu Hamann hinübergetreten war, hatte statt dessen von freien Stücken einen Briefwechsel mit einem Manne eröffnet, der seit Kurzem als das Haupt, als der geniale Prophet aller frommen Schwärmer zu gelten angesangen hatte. Sin Bierteljahr nach dem Wiederanknüpsen mit dem Magus im Norden trug Herder in einem langen Briefe dem Apostel von Zürich seine Freundschaft entgegen, und diese Freundschaft mit Lavater wurde zu einem neuen Bande, ihn ins Lager der Gläubigen hinüber- und von dem Kreise der Ausstlärer abzuziehen.

Ununterbrochen seit der Mitte der sechziger Jahre trug sich Lavater mit ber Idee eines großen bidaktischen Gedichts, das, ein Seitenstück zu Rlopstocks Meffias, den würdigften und erhabenften Gegenstand behandeln follte, den die menschliche Seele nur benten tonne, - die Beschaffenheit bes zukunftigen Lebens. Unschlüssig über die zu wählende Form, sammelte er über diese Frage, wie etwa heutzutage bei einem großen praktischen Unternehmen geichehen würde, die Stimmen ber Sachverständigen, der Dichter und Runftrichter ein. Auch an ben Berfasser der Fragmente hatte er sich gewandt, ohne daß ihn Herders Antwort erreicht hatte 1). Mit dem großen poetischen Project stand ihm aber auch die Frage über das göttliche Ansehen der heiligen Schrift in Zusammenhang; sein autodidaktischer Gifer, sich über ben Beweis bes Beistes und der Kraft ins Rlare zu setzen, hatte ihn zu Untersuchungen über die Lehre der Bibel vom Glauben, vom Gebet und von den Geistes= gaben geführt; er hatte aus den neutestamentlichen Schriften berausgelesen. daß die Berheißung außerordentlicher Weissagungs- und Wundergaben sich nicht auf die apostolische Zeit beschränke und sich baber noch heute, an den Christen aller Zeiten und Orten bewähren muffe: — und abermals war er ans Stimmensammeln gegangen, hatte einen barauf bezüglichen Fragebogen "allen Freunden der Wahrheit zur unparteiisch = exegetischen Untersuchung" zugesandt. Ein auch an Herber nach Riga gerichtetes Eremplar der "Drei Fragen" traf biesen in Paris, und ungefähr gleichzeitig erfuhr er durch

<sup>1)</sup> S. oben, S. 211. Nach Erinnerungen I, 234 hatte Lavater "mehr als einmal" nach Riga geschrieben. Bon brei Briefen spricht Herber LB. II, 106.

Micolai von Lavaters neuester Naivetät, wie derselbe seine Uebersetzung von Bonnets Apologie des Chriftenthums Mendelssohn bedicirt und ihn babei öffentlich aufgefordert habe, die Bonnetschen Beweise entweder zu widerlegen. ober Chrift zu werden 1). Wer mit Lavater anband, mußte barauf gefaßt fein, das Opfer einer Indiscretion zu werden, und gerade in der Absicht, fich allen compromittirenden Zubringlichkeiten zu entziehen, war Berber nach Frankreich geflüchtet. Aber auch abgesehen bavon, fand er keinerlei Antrieb in fic, bem Frager zu antworten. Wir tennen bas philosophische Schreiben. mit dem er damals seine Debatte mit dem Verfasser des Phadon über die Unsterblichkeitsfrage abschloß?). Sein Standpunkt war viel mehr ber eines philosophischen Steptikers als ber eines positiv Gläubigen, nicht ber Mendelssohnsche, aber noch weniger der Lavatersche. "Lavater," schrieb er an Nicolai (2B. II, 106), "ift bei aller seiner Redlichkeit und Gifer ein Enthusiast und oft ein Berblendeter;" und nach Erwähnung der drei Fragen: "fie find, aufs Gelindeste geurtheilt, ohne Kenntniß der Bibelsprache und der ersten Zeit des Chriftenthums, und der Weg zu taufend neuen Schwärmereien. Armfeliger Zustand unserer Religion! Orthodoxie ohne Menschenverstand, Reformationen voll llebereilung und jetzt gar neuer Fanatismus — das fehlt noch!"

Nicolai las aus diesen Worten heraus, daß Herder über den Schwärmer ebenso denke wie er. Aber auch Caroline wußte es sich nicht zurechtzulegen, als ihr Herder drei Jahre später, im December 1772, einen enthusiastischen Brief Lavaters — die Antwort auf einen Herderschen — mittheilte 3). Man urtheilte in dem Darmstädter Zirkel über den Züricher Apostel nicht wesentlich anders als in Berlin; denn nur Lenchsenring kannte ihn dis jetzt persönlich. "Wein Gott," schried Caroline, "was haben Sie ihm geschrieben, und wie kommen Sie zu der sonderbar schwärmerisch heiligen Bruderschaft?"

Früher nicht als in seiner Bückeburger Einsamkeit, und erst als allmählich seine Arbeiten und seine Lectüre sich überwiegend den theologischen Dingen zuwandten, war Herder auch an Lavaters Schriften gerathen. Er hatte die so eben erschienenen "Biblischen Erzählungen sür die Jugend" gelesen und war, wenn er sie auch nicht einsach-biblisch genug fand, von dem herzlichen Ton darin lebhaft gerührt worden. Er hatte Lavatersche Predigten, er hatte vor Allem die schon 1768 und 1769 erschienenen, ihm bisher nur flüchtig bekannt gewordenen, ersten zwei Theile der "Aussichten in die Ewigkeit", hatte sie in einer Zeit gelesen, in der er den Tod seiner Mutter ersahren 4)

<sup>1)</sup> LB. II, 93 ff.; vgl. Gefiner, Lavaters Leben I, 338 ff.; Lavater, Aussichten in die Ewigkeit I, 111; Nicolai an Herber, LB. II, 101.

<sup>2)</sup> S. oben S. 296 ff.

<sup>8)</sup> Nicolai an Herber, LB. II, 145; im Briefwechfel mit Caroline A, III, 410. 415. 419.

<sup>4)</sup> Wieberholt hatte er auf ber Reise, von Paris, von Amsterdam, von Straßburg aus, an seine Mutter geschrieben (an Hartsnoch, LB. III, 265), war aber, ohne Antwort von ihr in Zweisel, ob sie noch lebe (ebenbaselbst S. 86. 259). Am 10. Mai 1772 hatte ihm

Lavater. 505

und darum "meistens außer dieser Welt" gewesen war. Er hatte in allen diesen Sachen einen ganz anderen Menschen gesunden als den, den er bisher nur aus einigen elenden Gedichten und außerdem aus entstellenden Zügen des Gerüchts kannte — einen Menschen — so giebt er den empfangenen Sinstruck in Beantwortung der verwunderten Frage Carolinens wieder — "der nach Alopstock vielleicht das größte Genie von Deutschland ist (nur nicht zum Dichter), der jede alte und neue Wahrheit mit einer Anschauung erfasset, die selbst alle seine Schwärmereien übersehen macht, und in Alles, auch wo er wähnt und schwärmt, eine Wahrheit des Herzens bringt, die mich bezauberte".

Es hat mit ber Genialität des Mannes, es hat ebenjo mit der Herzenswahrheit seine Richtigkeit - nur, es ift die Genialität eines Geiftes, ber, nie zu reifer Männlichkeit gekommen, in kindischen Ginbildungen und Spielereien befangen geblieben ift, und eine Herzenswahrheit, die durch einen ftarken Bufatz von Gitelfeit und Schlauheit immer mehr getrübt und zum Selbftbetruge geworden ift. Die ist in unserer Litteratur ein Gestirn so glänzend aufgegangen, um in fo trübem Nebel zu erlöschen; nie ein Prophet von den Besten so geliebt, bewundert und gepriesen worden, um bann von ebendenfelben mit Nichtachtung, Abneigung und berber Verurtheilung zurückgeftogen zu werden. Und doch, als die Goethe und Herder in ihm ein unvergleichliches Genie und den reinsten Menschen erblickten, hatten die Nicolai und Mendelssohn Recht, wenn sie von bieser unreifen Enthusiasterei und bieser allzu naiven Liebenswürdigkeit nichts wissen wollten; diejenigen wiederum, die in der nächsten Räbe des Propheten, unter dem unmittelbaren Gindruck seiner einnehmenden Perfonlichkeit lebten, mochten mit Recht an ihm festhalten und fortfahren ihn zu lieben, als die Goethe und Serder längst mit ihm gebrochen hatten und nur noch den Pfaffen und Jesuiten in ihm erblidten. Gin guter aber schwacher, ein reichbegabter aber zerfahrener, ein warmherziger aber in die feinsten Täuschungen der Eigenliebe verstrickter Mann war Lavater 1).

Die reiche Begabung des Mannes, die Regsamkeit seiner Einbildungskraft, die Wärme seines ursprünglich reinen und edlen Gefühls tritt in der That nirgends glänzender hervor als in den "Aussichten in die Ewigkeit". Nichts Anderes sollte dies Buch sein als Vorarbeit und Prospect zu jenem

bann Hartknoch berichten milssen, daß sie in sehr schlechten Umständen sei (C, II, 25). Die bisherige Ungewisheit über sie und diese Mittheilung gehörte mit zu den Prüfungen und Kilmmernissen in seiner Bückeburger Abgeschiedenheit. Sie dauere ihn, schreibt er C, II, 27 zurück, uneudlich; als eine Erscheinung habe sie ihm schon ein Viertesjahr im Sinne gelegen. Mit geliehenem Gelde unterstützt er sie und bittet den Freund, es ihr als sein Bruder zu übermachen. Sein letzter Brief erreicht sie nicht mehr. Sin Schreiben der Schwester vom 19. September 1772 meldet ihm ihren am 3. September ersolgten Tod, und voll Wehmuth äußert er sich barüber gegen seine Brant (C, II, 33 mit der Anm.; Erinnerungen I, 228 n. A, III, 361).

<sup>1)</sup> So urtheilt Herber felbst in ben unzweifelhaft auf Lavater zu beziehenben Worten ber Borrebe ju 3. G. Müllers Bekenntuiffen merko. Männer von fich felbst (1791) I. x.

großen Gebicht vom zufünftigen Leben. In Briefen an feinen Freund Rimmermann entwickelt er ben Gang, ben er nehmen, die goeen, die er vortragen will: durch die Beröffentlichung diefer Briefe möchte er bas gange Bublicum zur Mitarbeit an bem würdigften Borhaben aufrufen. Im Ausgeben von der Betrachtung der menschlichen Natur, soll durch Analogiebeweise die Fortbauer nach bem Tode und die Beschaffenbeit unserer fünftigen Eriftens vermuthungsweise ergründet, weiterhin bestimmtere Belehrung aus der göttlichen Offenbarung gewonnen werden. Metaphyfische und moralische Gründe, Analogien der Natur und Auslegung der Bibel — Alles foll ineinandergreifen. Mit phantaftischem Entdedungseifer bringt der Berfasser in das Gebiet bes Renseits und ber Zufunft ein, wie ber naturforscher in die Gesetze ber uns umgebenden Welt, oder wie der Geschichtsforscher in die Geheimnisse der Bergangenheit. Angeregt vor Allem von Bonnet, dem Berfasser der contemplation de la nature, ben er ben "Bater seines Gedichtes" nennt, sucht er auf naturwissenschaftlichem Grunde das Luftgebäude seiner Träume aufzurichten. Naturalistische und rationalistische Borftellungen verbinden sich mit abstrus theologischen und mustischen zu ber trügerischen Scheinwissenschaft von bem fünftigen Schicksal ber Seelen. Gin Rind seines Jahrhunderts, zugleich ein Grübler und ein Phantaft, ein Zweifler und ein blind Gläubiger, verschmäht er nichts von dem, was ihm die Wissenschaft und Bildung ber Zeit an die Sand giebt, um seiner Sehnsucht nach Bergöttlichung und Bergeistigung, nach ibealer Sittlichkeit und Beiligkeit bie anschauliche Gewißheit, bie sinnliche Deutlichkeit zu geben, die einestheils seinem Berftande, andern= theils feiner Phantafie Bedürfniß ift. Dem Märchenerzähler gleich, ber am fichersten ben Glauben seiner Buhörer gewinnt, wenn er bas Wunderbarfte an das Wirklichste anknupft, betont unser Schwärmer mit icheinbar nüchterner Wiffenschaftlichkeit aufs Stärtfte ben naturlichen Busammenhang bes tünftigen mit dem gegenwärtigen Leben und die Analogie der "pneumatischen" mit den phyfitalischen Gesetzen. Auf Bonnet und Leibnit geftütt, entwickelt er bie Bermuthung, daß mit dem Tode des irdischen Körpers die Seele durch ihre eigene substantielle Kraft sich in einen feiner organisirten, ätherischen Körper hinüberbegebe, ber ihr erlaube, mit anderen Seelen in einer gesellschaftlichen Gemeinschaft zu stehen, und in dem fie bis zur Auferstehung sich in einem Amifchenauftande befinde. Bon ber zwiefachen Auferstehung und bem Gericht wissen wir nun freilich nur durch die Offenbarung; der Faden wissenschaftlicher Entwidelung also scheint an biefer Stelle abgeriffen — aber nur, um sofort wieder aufgenommen zu werden. Denn auf der Grundlage diefer durch die Offenbarung uns bekannten Thatfachen wagt der Verfasser alsbald weitere Blide in die Wohnungen, die den Christen nach der allgemeinen Auferstehung beftimmt seien, in die Beschaffenheit des himmlischen Körpers der Gerechten, in bie Erhöhung ber phyfischen, geiftigen, fittlichen Rrafte ber verklarten Chriften. Wir befinden uns in einer Wunderwelt, aber der geiftreiche Träumer ift

burchaus bemüht, feinen Sypothesen physikalische Wahrscheinlichkeit und die Wahrheit eines innig frommen, moralischen Sinnes zu verleihen. Wie von Newtonschen Grundsäten aus Kant und La Place ben Bau bes finnlichen Rosmos aufzudecken unternahmen, so wird Lavater mittelst gesteigerter Anwendung ber Gesetse ber natürlichen und ber sittlichen Welt zum Beschreiber einer höheren, einer immer noch sinnlich = geistigen Natur — er giebt eine Natur= geschichte bes driftlichen Simmels. Es find feine Abstractionen, es find potengirte, vergeistigte Sinnlichkeiten, versinnlichte Idealvorstellungen, bie er uns vorführt. Der himmel mit aller seiner herrlichkeit, mit bem Gige Gottes, ift - wie vielleicht icon unsere Erbe und die übrigen Blaneten - ein Organismus, nur auf eine unaussprechlich feine Art organisirt. Die fünftige Glückseligkeit der vollendeten Gerechten besgleichen ift nur die natürliche, burch alle ihre Bermogen ergoffene Allmacht ihrer entwickelten Sittlichkeit. In der ausführlichsten Beise wird die Bolltommenheit des himmlischen Körpers der Gerechten, da er, wie Christi verklärter Leib, lauter Licht sein soll, aus der Natur des Lichtes, unter beständiger Berufung auf Bonnet, Haller, Buffon, zu induciren versucht. Das feinste Licht, Die bemfelben angepaßten feinsten Augen - mittelft dieser steigernden Anglogie, die bann weiter auf bie übrigen Sinne und Fähigkeiten bes verklarten Leibes ausgebehnt wird, werden Unmöglichkeiten in ben Schein bes Möglichen gerudt. All' biefem Hypothesenspiel jedoch, wie kindisch es scheine, giebt zulett bas gläubige Befühl und ber ibeal-sittliche Schwung unseres Schwärmers immer wieder eine gewiffe Berechtigung. Er bichtet fo viel Bunder und er hofft und wünscht beren so viel, weil sein Drang nach Bervollkommnung gleich start ift wie seine ichwärmende Einbildungsfraft. Während das gewöhnliche Märchen gewiffenlos ift, jo find die, welche Lavater erzählt, nur Versinnlichungen des Wunsches, gut und heilig zu sein. Immer kehrt der Grundgedanke wieder, daß sich bas Maag unserer intellectuellen, physischen und politischen Rrafte im Jenseits genau nach bem Maage und der Erhabenheit unserer moralischen Kräfte beftimmen werde. "Wer Resu gleich heilig ift, wird Resu gleich selig." schwelgt in der Ausmalung der wunderbar erhöhten Fähigkeiten der verklärten Beiligen, aber immer bleibt ihm die Beiligkeit die Bedingung und ber Rern und Zweck ihrer erweiterten Machtsphäre. Die Phantasien, mit denen in unserer eigenen Zeit selbst Manner ber eracten Wissenschaft zu spielen angefangen haben, find fo findisch wie die unseres theologischen Sebers, aber fie empfehlen sich nicht in gleichem Maage durch die Beziehung auf das ethische Leben. "Unaussprechlich glänzende Aussicht," so ruft der liebenswürdige Schwärmer, nachdem er den Berklärten Theilnahme an der Allmacht Gottes augesprochen hat, "bie alle Nerven des Leibes und der Seele mit suger Entzückung erschüttert! Ich, ich werde einst thun können, was ich thun will" - aber boch "nichts wollen als was gut und der Person, die ich in der Schöpfung porftelle, gemäß ist"!

Es war so viel in diesem Buche, was Serder ansprechen und ihm wohlthun mußte. Die Gefete ber natur und bes Geiftes in Wechselbezug ju bringen; am Leitfaden der Analogie zu Vermuthungen und Glaubensansichten fortzugehen, auch wohl gelegentlich, wie uns sein Tagebuch zeigte, sich physifalischen Träumereien zu überlassen, war seiner Geistesart natürlich. In einer früheren Beriode hätte ihn wohl das allzu Phantastische ber Lavaterschen Borftellungen zu Spott und herber Kritik herausgefordert: in der weichen und gerührten Stimmung, in ber er fich jest befand, jest, wo er ber Beliebten bekannte, daß er felber in ber Rlaffe ber Schwarmer fei und die narrischeften Ideen glaube, die er zuvor nie geglaubt - jest war ihm der Ernst, ber hinter diesen Gedankenspielen sich verbarg, viel zu heilig, als daß ihn das Lächerliche der Einkleidung hatte ftoren follen. Immer gewohnt, in bem Buche die Person des Autors zu suchen, fand er hier einen Mann, dem überhaupt die schriftstellerische Rede nur biente, seine Perfonlichkeit in fcheulofer Unmittelbarkeit vorzutragen. Er fühlte seine ganze Seele zu bemt Manne hingeriffen; aus bem Buche sprach ihn ein so liebreicher bescheibener Charafter, ein so fein organisirter tief moralischer Sinn, ein so kindliches Bertrauen zu Gott an, daß er den Berfaffer lieben und ihm diese Liebe befennen mußte. Religiofität im innigften Bunde mit heißem Ringen um fittliche Erneuerung feines gangen Menschen: barin bestand jest ber Salt, barum brebte sich die Existenz des Ginsamen; herzliche Moralität war recht eigentlich der Mittelpunkt seines Wesens, und eben das war der beste Geist der "Aussichten in die Ewigfeit". Weg ift all' der Aerger, alle die Eifersucht und alle die Swiftische Laune, womit er dem Darmstädter Freunde begegnet: mit der einschmeichelnosten Herzlichkeit, mit der gewinnendsten Theilnahme, so, wie ihn ber bescheidene Jung Stilling kennen gelernt hatte, naht er sich Lavater. Das Bild besselben stellt sich ibm neben das von Samann und Claudius. Mit allen Dreien vereinigt ihn die gleiche Grundanschauung und die gleiche Empfindungsweise. Führt ihm Lavater einen größeren Ideenreichthum entgegen als Claudius, so ift er boch Beiden in gewisser Beise überlegen. Samann gegenüber ift er ber Empfangenbe, ber fich unterordnenbe Schüler: zu Lavater barf er wie zu einem Ebenbürtigen und doch zugleich mit der Ueberlegenheit reben, die ihm seine universellere Bildung und sein nüchternerer Verstand sichert. In einem langen, langen Briefe eröffnet er fich ihm 1). Bang Gins ift

<sup>1)</sup> Derfelbe beginnt bie Reibe ber von Dünter A, II, 10 ff. mitgetheilten, bem Text auch im Folgenden ju Grunde liegenden Briefe, bie zwischen beiben Männern gewechselt wurden. Bur Erganjung bienen bie von Begner, "Beitrage jur naheren Renntnig und wahren Darftellung Lavaters" mitgetheilten Briefftellen. Der Abbrud ber Lavaterichen Briefe bei Dunger ift nicht ohne Austaffungen, namentlich gewähren nur bie Originale mit ihrer bie und ba eingemischen Chiffreschrift nebft Interlinearlibersetzung eine Anschauung von ben findischen Manieren bes Brieffiellers. Ein inhaltreicher mir handschriftlich vor-

er mit ihm in der Barme, in dem Sturm und Drang bes religiöfen Befühls, das, von Rugend auf in ihm lebendig, jest über die ehemaligen freigeisterischen Anwandlungen mächtig geworden ift. Unwillig ergeht er sich über den falten, nervenlosen Ton, der sich, wie über manches Andere, auch übers Chriftenthum ausgebreitet habe, über die unter bem Ginflug ber philosophirenden englischen Theologen vernüchterte Moral. Er will nichts wiffen von den Philosophen und Theologen, "bie Alles in Barbara bringen wollen" und nichts von den lauen Umschreibungen des Bibelwortes, wodurch das lette Behiculum des Wortes der Gottheit aus unserem Jahrhundert weggetilgt werbe. Auf ber anderen Seite jedoch halt er ber fpielenden Phantafterei bes Schwärmers Wiberpart. An Rants Träumen eines Geiftersehers hatte Lavater bedauert, daß dieselben der Beleuchtung unseres fünftigen Zustandes allen Ginfluß auf unfer sittliches Leben abgesprochen hätten; in diesem Buntte fteht Berder noch immer naher zu feinem alten Lehrer als zu bem neuen Freunde; er verhalt sich in der That, bei aller Sympathie mit dem religiös = moralischen Enthusiasmus bes Letteren, zu beffen Jenseitsträumen faum anders als Rant zu ben Bifionen Swedenborgs. Diefe Phantafiespeculationen find ihm nichts als "Kluges eines Kindes". In der flarften, bestimmtesten, verständigften Weise stellt er dem phantastisch-speculativen einen steptisch gläubigen Moralismus, der findischen Reugier ernfte Bescheidung entgegen. Ueber die Beichaffenheit ber Ewigkeit muffen wir die Augen niederschlagen und uns des Wiffens begeben. Das einzige Band — und damit findet er fich wieder au Lavater zurud, um die Energie seines religiös = moralischen Idealismus zu bewundern — bas einzige und wahre Band, wodurch jede gute Seele mit der Ewigkeit zusammenhängt, ift ber sittliche Sinn, der alle Buftande bes irdischen Lebens als Reime ber Bervollfommnung, ber himmlischen Zufunft, anzusehen fich gewöhnt. Auch die Bibel hat uns vom fünftigen Leben nichts offenbart, als was fie für nöthig befunden, auf unferen moralischen Ginn, auf unfere Menschlichkeit zu beziehen. Moralische Ahndung ist Alles, und es ift genug, wenn wir "hier bloß ben fünftigen Engel in uns weden und über alles Andere uns mit völliger Resignation Gott aufopfern".

Der schöne Brief trug Herber eine überschwängliche, jubelnde, Freude und Freundschaft stammelnde Antwort ein und war der Beginn eines durch sieben Jahre sortgesetzten Briefwechsels, der sich die ganze Bückeburger Zeit hindurch, bei steter Unterordnung des älteren unter den jüngeren Mann, auf der gleichen Höhe freundschaftlicher, durch Gemeinsamkeit der Joeen und der Gesinnungen genährter Bärme erhielt. Wenn dabei Lavater sortwährend als der Enthusiastischere, Stürmischere erscheint, so entzieht ihm doch Herber keinen Augenblick das Herz, das er ihm so von freien Stücken geschenkt hat. Er übersieht von Ansang an die handgreislichen Schwächen des Mannes in keiner Weise, die er

liegender Brief Lavaters an Herber bom 21. August und 2. September 1773 fehlt in ber Düntzerschen Sammlung.

ihm vielmehr in der milbeften und unverlegenoften Weise bemerklich macht. Er rügt die Unbesonnenheiten, Thorheiten und Uebereilungen, ju benen ber Enthufiaft fich verleiten oder hinreigen läßt. Er beklagt die gerftreuende Bielthätigkeit und die ins Leere verfallende Redfeligkeit bes Mannes. Nur gu bald hat er bem Freunde Vorhaltungen über die Indiscretion zu machen, womit berfelbe ihr Berhältniß und die zwischen ihnen gewechselten Briefe unter die Leute und gar - in der Fortsetzung der "Aussichten" und den "Fragmenten aus dem Tagebuch eines Beobachters seiner selbst" — vor das große Bublicum brachte 1). Er weissagt ibm noch einen schweren Bang und einen "Tigel", in dem er sich läutern muffe, und wünscht, daß er sich aus ziellofer Berbreitung in eine bestimmtere Sphäre zusammenziehen moge 2). Alles das jedoch, wie gesagt, giebt er ihm in der mildesten; schonendsten, ja, väterlich liebreichsten Weise zu verstehen; auch über Dinge, in benen er selbst am empfindlichften ift, die er, wenn fie ihm von Anderen tamen, mit ichneibender Scharfe rugen wurde, ichlagt er bem Sanftmuthigen gegenüber ben fanfteften, bittenbften, lindesten Ton an. Das macht: wenn er ibn in so vielen Studen überfieht - im Buntte ber inneren Reinigkeit, der findlichen Frommigkeit, der Gotteserkenntnig und Gottergebenheit fühlt er sich unter ihm und verehrt er ihn wie ein ihm felbst zur Aufrichtung und Besserung gegebenes Borbild. Lavaters Freunde Zimmermann gefteht er, daß er es für eine wirkliche Wohlthat seiner Existent halte, biesem Manne auf dem Wege seines Lebens begegnet zu fein, daß ibm die nähere Renntniß besselben ordentlich Erscheinung gewesen sei. Die verhängnifvolle Citelkeit und das ichlau Berechnende, diefe allerdings erft fpater mehr hervortretenden Schlacken bes Lavaterichen Wefens icheinen fich einftweilen seiner Beobachtung noch ganglich entzogen zu haben. Bon seinen Schwärmereien hofft gerade er, weil er ihn mehr verstehe als irgend Jemand, ihn heilen zu konnen. Der Rern bes Mannes bunkt ihn lauteres Golb. In feiner Thätigleit und "ganzen Existenz in der Religion" glaubt er eine wunderbare, in allen Jahrhunderten feltene, in dem gegenwärtigen Zeitalter geradezu einzige Realität zu sehen, einen Körper, gegen den die glaubenslose Weisheit ber Zeit ein nichtiger Schatten sei. Rur geläutert und entwidelt muffe bas Religionsspftem dieses feinen Menschenkenners, dieses religiosen Genius werden, um nicht seines Gleichen zu haben. Darum ftellt er fich gang zu ihm, nimmt gang Partei für ihn. Er will ihm belfen zu jener Läuterung und Ent-

<sup>1)</sup> S. "Unveränderte Fragmente aus dem Tagebuche eines Beobachters seiner selbst, oder des Tagebuches Zweiter Theil" (Leipzig, 1773) S. 185, woselbst der Brief an Herder Nr. 3 (A, II, 30 ff.) und S. 217, woselbst die Stelle A, II, 41 bis 43 abgedruckt ist (auch S. 1 ff.); Lavaters Entschuldigung darüber in dem handschrifts. Briefe vom 21. August und 2. September 1773; vgl. A, III, 426. und A, II, 73; bei Hegner S. 23 und A, II, 37. Herders ersten großen Brief druckte Lavater im 4. Theil der "Ausssichten" S. 5—21 ab; vglauch im 4. Theil S. 9 die Erwiderung auf A, II, 17.

<sup>2)</sup> Berber an Zimmermann 2. Juni 1773, bei Begner S. 25 ff.

wickelung und wiederum sich selbst an diesem reichen Quell Kraft und Gesundheit holen.

Gegen Niemand baber, auch gegen Samann nicht, geht er fo fruh fo ausführlich mit den ethisch-religiosen Anschauungen heraus, die jest die sein Innenleben beherrschenden geworden find und die, in mannigfacher Richtung entwickelt, das Thema der Schriften bilben, die in der zweiten Salfte feines Bückeburger Aufenthaltes seiner Feber entflossen. Lavaters Aussichten in Die Ewigkeit, die Debatte über Gang und Inhalt bes beabsichtigten Gedichtes vom zufünftigen Schidfal ber Seelen hatten ben Unlag zu bem Briefwechsel gegeben: die Unfterblichkeitsfrage steht in Folge beffen im Borbergrunde der ersten Berhandlungen zwischen Budeburg und Zurich. Wie ein rother Faben zieht fich diese Frage auch durch die Budeburger Schriften Berders hindurch. Was er jest, gleichsam "an der Hand des Bruders", zu diesem "von den tiefen Ahnungen seines Bergens über Unsterblichkeit und Ewigkeit" rebet, bas ift ber Text zu bem, was später barüber in ber "Aeltesten Urfunde", ben "Erläuterungen zum Neuen Testament" u. f. w. vorkömmt. Hier am nächsten und einfachsten wird uns die Wandlung des Freigeistes in einen Myftifer, von der er selbst redet, anschaulich. Die darauf bezüglichen Auslassungen gegen ben Verfasser der "Aussichten" bilden das Gegenstück zu den Auslassungen gegen den Berfasser des "Phadon". Zwischen dem Philosophen und dem Religiosen in der Mitte stehend, ift er von jenem fort, zu diesem näher herangerückt. Noch immer zwar ist der Kern der älteren Vorstellungen ber Zug zum Moralischen und das Bedürfniß einer sinnlichen Grundlage der nämliche geblieben; derselbe wird in den das gleiche Thema behandelnden Auffäten der Weimarischen Beriode von Neuem unverhüllter zum Vorschein tommen: gegenwärtig hat fich biefer Rern mit einer anderen Sulle umgeben, in einer eigenthümlichen Richtung entwickelt — er ift aus bem Boden ber Philosophie in den Boden der Religion verpflanzt.

In der Absicht, dem Freunde einen Beitrag, Materialien zu seinem großen poetischen Plan zu liesern, deutet Herder in einem leider unvollendeten Aussach vom Frühjahr 1773 an, wie er seinerseits den Menschen Hoffnung der Unsterblichkeit predigen würde. Bon der Offenbarung durch die Symbolik der Natur würde er ausgehen. Die Analogie des Schlases zum Tode, sinnig und lebendig ausgeführt, müßte die erste, rührende Borbereitung zu der Aussicht auf ein Fortleben werden. Die verwandten Bilder und Ahnungen aus den mythologischen Borstellungen des Alterthums, vor Allem der Bibel, die auch hier die ursprünglichste Quelle der Weisheit und Dichtkunst ist, wären zu Hüsse zu nehmen. Nun jedoch würde dem Gange Gottes zu folgen sein, auf dem er die Kindheit des menschlichen Geschlechtes zu der Lehre von der Unsterblichkeit durch offenbarende Thatsachen und Erfahrungen zu erziehen wußte. Der erschlagene Abel, der gestorbene Adam, der von Gott hinweggenommene Henoch — damit entwickelt sich die Borstellung vom Todtenreich, zu der Noah

und seine Nachkommen durch das Erlebniß der vertilgten Welt gedrungen werden. Auf dem Nationalschauplat des judischen Bolfes bringt darauf Gott in Nationalbildern und Geschichten die Soffnung eines fünftigen Lebens bem menschlichen Herzen näher, so durch die Art, wie er Abrahams Glauben an die Nachkommenschaft erwedte, durch mancherlei Zukunftsweissagungen . Todtenerwedungen, Wegnehmung Elias' u. f. w. Die judischen Soffnungen und Erwartungen reinigt und idealifirt Chriftus - feine Auferstehung wird zur Bredigt der Apostel - es schließt fich die Bision der Johanneischen Offenbarung an. So find es die fortschreitenden offenbarenden Winke Gottes felbft, die in ihrer Folge, ihrer Berbindung und Wirkung den poetisch auszuführenden Glaubensbeweis für die Unsterblichkeit bilden. Sie liegen allen kalten philosophischen Beweisen voraus. Bon diesen, aus der Immaterialität, der Einfachheit der Seele u. f. w. vernünftelnden Beweisen ware etwa nur "bie Bluthe", nur "ber fraftigste Saft" zu brauchen, und ebenso von den moralischen Beweisen, die von der Forderung einer höheren Gerechtigkeit als sich in diesem Leben zeigt, ihren Ausgang nehmen. Bon einem anderen moralischen Beweise, ber augleich noch moralischer und noch religiöser ist, hatte Serder ichon in seinem ersten Briefe an Lavater geschrieben. Alles zusammengenommen, so ist es das mit dem Streben nach höherer Sittlichkeit in Eins fallende Borgefühl eines fünftigen in diesem Leben, entwickelt an Analogien ber Natur, bestätigt durch den Glauben aller Bölker, geschichtlich durch die offenbarenden Thaten Gottes-zu immer höherer Gewißheit erhoben, worauf Berder mit ganglicher Hintanstellung der metaphysischen Beweise die Unsterblichkeitshoffnung gegründet wissen will. -

Bu bedauern, daß ein anderer früherer Plan, der vor die Lectüre der "Aussichten" fällt und noch nähere Bergleichspunkte mit dem Mendelssohnschen Phädon geboten haben würde, nicht zur Ausführung gelangte. Bald nach Neujahr 1772 hatte er "in Form einiger Sokratischer Gespräche" über die Unsterblichkeit der Seele schreiben wollen 1). Nicht für das Publicum, sondern für eine einzelne Leserin. Der Gedanke war ihm abermals auf Anlaß eines persönlichen Berhältnisses gekommen, eines Berhältnisses, das stärker vielleicht als alle discher berührten, still aber stetig auf die Umstimmung seines Jnneren, auf die Erweckung aller in ihm schlummernden Keime der Frömmigkeit hinwirkte, die Unruhe seines Wesens mäßigte und ihn mehr als irgend etwas sonst mit dem Unbehagen seiner Lage aussöhnte. Es war das Berhältniß zu der Gemahlin seines Herrn, der Gräfin Maria Eleonore von Schaumburg-Lippe.

Zweiundzwanzig Jahre war die Gräfin gewesen, als sie im Jahre 1765 nach dem Willen der Ihrigen, ohne daß ihr Herz oder ihre Meinung in Frage gekommen wäre, dem so viel älteren Manne angetraut worden war 2).

<sup>1)</sup> An Caroline, Erinnerungen I, 190 unten; vgl. A, III, 204.

<sup>2)</sup> Bum Folgenben Erinnerungen I, 188 ff.

Sie war die jungere Tochter bes Grafen Friedrich zu Lippe-Bisterfeld, eines Bettern des Grafen Wilhelm, die Zwillingsschwester von deffen Freund und Maffengefährten Ferdinand. Durch ihr Bortrait und aus einem Briefe an ben gärtlich geliebten Bruder hatte er fie tennen gelernt und darauf bin eine tiefe Neigung zu ihr gefaßt. Noch ehe er sie gesehen hatte, warb er um sie, die um des Bruders willen den ernsten, strengen Mann zu lieben gedachte. Der aber hatte fich einen seltenen Schatz erworben. Die Gräfin war eine Frau von ungewöhnlicher Schönheit; über ihre Geftalt und ihr Antlit, Haltung und Gang eine Anmuth ausgegoffen, in welcher die gartefte Seele, lautere Gute, Unichuld und Demuth fich spiegelten. "Wollen Sie fich," fcreibt Berber an Caroline, "ein Bild ber Carita, ber Sanftmuth, Liebe und Engelsbemuth in Giner Berson benten, so benten Sie Sich fie." Um fie gu zeichnen, mußte er "bas schönste kleine Marienbild" zeichnen. Ohne sie zu nennen schickt er einmal an Lavater für bessen Physiognomische Fragmente ein, freilich in den unteren Partien bes Gesichtes, die mit Mund und Rinn ein liebliches Oval abschlossen, ihm selbst nicht genügendes Bild von ihr; "reines Herzens fein" ift ihm bas Motto zu bem Bilbe, bas er im Stil bes Physiognomen zu charakterisiren sucht; "siehe," so schreibt er (A, II, 155), "den Anbruch auf diesem Antlit! Die hohe, vollendete, überm Auge so viel fagende Stirn, und dann ben fanften Abgang jum ftill hinblidenden Auge. Bescheibenheit und Demuth! Gang die Stimme: ich bin des herrn Magd! Schweigend, mit blödem Zephyrtritte. Carita auf einem driftlichen Grabmal. Erwartet man nicht, wenn das niedergeschlagene Auge fich aufthut, Licht des Morgenfterns, Simmelsglang einer Erstandenen?"

Denkt man sich nun daneben die hochragende steise Gestalt des Mannes mit der länglichen Gesichtsbildung, in allen Zügen Kraft und Festigseit, tiesen Ernst und unbeugsame Entschlossenheit, so giebt das sicherlich einen wundersamen Contrast. In gleichem Gegensat waren die Lebenswege der Beiden verlausen. Mutterlos von der Stunde ihrer Geburt an, hatte sie ihre Kindheit und erste Jugend bei ihrem Bater auf dem Lande in Westsalen zugebracht, Erziehung und Unterricht mit dem von den Geschwistern allein in dem einsamen Hause zurückgebliebenen geliebten Bruder, ihrem "Jonathan", getheilt. Sechszehnsährig war sie dann nach der Niederlausit zu ihrer einzigen, eben verwittweten Schwester, der Gräfin von Promnitz auf Orehna gestommen, die ihr nun eine zweite Mutter ward. Hier jedoch — sie solgte später der Wiederverheiratheten nach Schlessen — war ihr weiches, fühlbares Gemüth unter den Einsluß der pietistischen Denkweise gerathen, die im Kreise ihrer Berwandten die herrschende war; sie hatte unter Anderem bei einem

<sup>1)</sup> Zum Folgenden: Frommel, "Ludämilia von Schwarzburg = Rudolstadt. Maria von Lippe-Schaumburg" S. 31 ff., woselbst außer Lebensnachrichten über die Gräfin zahlreiche Mittheilungen von Briefen derselben aus der Zeit vor und nach ihrer Berscheitung.

Besuch in Wernigerobe persönliche Beziehungen mit ber verwandten Stolbergschen Familie angeknüpft und wechselte mit den dort gewonnenen Freundinnen Briefe, in denen die Liebe jum Beiland den Mittelpunkt aller Mittheilungen bildet. Ihr natürlicher Berstand, ihre jugendliche Heiterkeit war mit bem Zwang ber felbstqualerifchen Empfindungen, von benen fie fo viel reden hörte, so viel las und schrieb, ins Gedränge gekommen — ihre Frömmigkeit hatte die Farbe ängstlicher Sorge um ihr Seelenheil, ihr ganges Wefen einen Zug franklicher Berschüchterung angenommen. So fand fie fich in ergebener, weltabgewandter Stimmung mit dem Manne zusammen, der nach einer wilben Rugend, nach einem vielbewegten Leben und nach Jahren helbenhafter Pflichterfüllung zu einer stoischen Weltansicht gelangt war, ber gewohnt war, nach strengen philosophischen Grundsätzen gebieterisch sein und Anderer Leben zu regeln. Sie gang fügsame Liebenswürdigkeit, er gang abgemeffene Eigenheit; fie eine driftliche Beilige, er ein modern-antifer Belb. Man hatte meinen follen, daß die Beiden nach Charafter und Bildung zu verschieden gewesen, um sich anziehen und lieben zu können: in Wahrheit waren es zwei grundtüchtige, edle Naturen, verbunden durch gleiche Eigenschaften des Berzens, durch das gleiche Wollen des Guten, das gleiche Streben nach Bervollkommnung. Die Rede ging, daß fie in der That einander zu fehr liebten, um ein ganz glückliches Chepaar zu fein. Ihrer unbedingten Singebung in den Willen ihres "allerbesten Herrn" begegnete er mit zurüchaltend zärtlicher Berehrung. Mehr und mehr stimmten fie sich in einander. Es hatte sich nicht glücklich getroffen, daß in die erste Zeit ihrer Ehe des Grafen Berbindung mit Abbt gefallen war: über den ernst philosophischen Unterhaltungen mit dem neuen Freunde kam die schüchterne junge Frau zu kurz und fand sich in die Ginfamkeit zurudgedrängt. Ihre Theilnahme an des Grafen Schmerz über Abbts Tod gab ihrem Herzen zuerst ein näheres Anrecht auf das seinige; aber noch immer empfing sie weniger als fie mittheilte. Sie durfte hoffen, daß Herder, der jett statt Abbts gewonnen war, auch ihr etwas sein würde, und seit jenem 5. Mai, an welchem sie zuerst seine Zuhörerin gewesen war, hatte fie in immer höherem Maage von dem Geift seiner Bortrage fich angesprochen, durch seine Worte sich ergriffen, belehrt und innerlich gefördert gefühlt.

Herber, der nicht gewohnt war, sich zuzudrängen, hatte sich fern gehalten und war durch die Umstände noch ferner gehalten worden. Der sehnliche Wunsch des fürstlichen Paares auf Nachkommenschaft sollte in Erfüllung gehen; mit Bestimmtheit hatte der Graf einen Sohn erwartet: am 30. Juni 1771, wenige Monate nach Herbers Ankunft in Bückeburg, war die Gräfin mit einer Tochter niedergekommen, und der Graf, ansangs aufs Aeußerste betroffen, ließ bald nur noch zärtliche Theilnahme sür die Mutter blicken, — das Kind wurde ein neues Band zwischen den Eltern. Nun jedoch war die junge Mutter mit ihrem Kinde ein Bierteljahr abwesend gewesen. Nur ges

hört hatte Herber von ihr, daß sie "die beste, menschenfreundlichste Dame" sei, seine "große Gönnerin", die aber keinen nennenswerthen Einsluß besitze. Es kam hinzu, daß er nach ihrer pietistischen Erziehung und Denkart nicht glaubte, daß er und seine Predigten ihr sonderlich gefallen könnten; genug, sie war ihm gleichgültig geblieben; er war, da sie einmal seinen Besuch nicht angenommen — aus Gründen endlich, die nur für seine Verstimmung Gründe waren, empfindlich geworden — um nun auf einmal freudig überrascht und aus Tiesste beschämt zu werden!

"Ich fange," schreibt er im Januar 1772 an seine Braut, "seit vierzehn Tagen in Budeburg zu leben an, und Alles icheint fich mir zu verändern durch die Beränderung einer Seele." Bei lebersendung des üblichen Reujahrsgeschenkes hatte nämlich die Gräfin Gelegenheit genommen, ihm zu schreiben und sich ihm zu entdecken. Daß sie schrieb - so allen Rückhalt und alle Förmlichkeit durchbrechend, alle Blödigkeit überwindend - und wie fie fcrieb, mit so offenem, demüthigem Bekenntniß bessen, was ihr bei ihrem Suchen nach reinerem Licht die Borträge des verehrten Lehrers geworden seien, deffen fernere Hulfe fie nun zutrauend erbittet: - welche Denkart, wie viel Verstand und Gute, wie viel Bartheit und Anmuth, eine wie reine Seele offenbarte fic damit auf einmal! Im beillosesten Frrthum hatte also der Empfänger bes Briefes gestanden; es gab für seine Verlegenheit keinen anderen Rath, als mit gleicher Offenheit ihr entgegenzukommen. In seiner Antwort auf ihre Bekenntniffe eingehend, durfte er zugleich von sich, von dem Unnüten, Unbefriedigenden seiner Lage reben; hatte ihm doch ihre Bitte: "Seien Sie gerne bei uns!" verrathen, daß ihr das längst nicht entgangen war. Gleich banach sah und sprach er sie - fand, daß auch der Graf ihm anders begegne - fah und fprach fie wieder und hatte den Berstand und das richtige Gefühl zu bewundern, das fie im Gespräch über litterarische Erscheinungen, die in ihrer Sphäre lagen, entfaltete. Er giebt ben Eindruck, den fie auf ihn machte. treu und frisch in dem ichon erwähnten Briefe an feine Braut wieder. "Ihr Bild hat gleichsam durchaus die Miene, daß sie für diese Welt zu gut ift: sie ift gart und schwächlich; seit ihrem Wochenbette liegt eine kleine Bläffe auf ihrem Gesicht, wie ein himmlischer Schleier, daß fie ichon zu einer höheren Welt eingeweiht ist. So kommt sie mir immer vor — sie wird nicht lange leben. Oft mit ihr zu sprechen, geht nicht an; es bleibt mir also nur übrig, von der Ranzel mit ihr zu reden. Ginen solchen Engel zu finden, wo man's nicht fah, ber vor Ginem ftand, und es durfte nur gleichsam Gine Wolke gerfließen!"

Und fortan war sie in Predigt und Kinderlehre Herders fleißigste Zushörerin; seine schriftlich für sie aufgesetzten Predigten begleiteten sie, wenn sie von Bückeburg abwesend oder durch Krankheit zurückgehalten war 1). Ununs

<sup>1)</sup> Hier greifen die, Erinnerungen II, 65 ff. abgebruckten Briefe der Gräfin an Herber ein nebst dem einzig erhaltenen von Herber an die Gräfin S. 115 ff.

terbrochen wechselten fie schriftliche Mittheilungen, und wie holoselig thut sich da, indem sie Belehrung und Beruhigung sucht und für die empfangene bankt, bas ichuchterne Streben ihrer reinen Seele fund! Welch' eine bankbare Aufgabe für ihn, das Beste, was er in sich trug, in der geistreichsten und beredtesten Kassung ihrem empfänglichen Sinne entgegenzubringen, sie mit ber Uebermacht seines Geistes zu lenken und die Beangstigungen zu vericheuchen, die ihr von ihren früheren, trüberen Religionsvorstellungen anhafteten! Immer hat er das Lob abzulehnen, das fie mit aller Aufrichtigkeit ihres tiefbescheidenen, verehrungsbedürftigen Gemuthes nicht gurudhalten fann; aber zugleich darf er sich mit Freuden sagen lassen, wie ihr durch ihn die Bibel, früher ein hartes Buch für sie, täglich verständlicher und lieber werde. wie ihre "zweifelnde, betrübte, müde, am Leben verekelte oder betrogene Seele" an ihm einen unschätbaren Freund gefunden, der fie aufgerichtet, erheitert und zu unbefangenem Gebrauch des Lebens ermuthigt habe. Ein Meifter im Erziehen, Bilben und Leiten biegfamer Seelen, führt er ihr in jeder Weise, auch durch Mittheilung von Buchern, Belehrung gu. Während er ben Grafen mit Rants Schriften bekannt macht, wählt er für fie Spalbing und Jerusalem: er weiß, daß für sie die milde Klarheit, die ruhige Wärme biefer Männer Arzenei fein wird. Dann wieder giebt er ihr Rlopftod's Lieder und die letten Gefänge des Meffias zu lefen; auch Bonnets von Lavater übersettes Buch schickt er ihr zu, und als ihm Lavater den enthusiastiichen Freundschaftsbrief geschrieben, ba macht er auch fie gur Bertrauten, damit sie mit ihm die "lautere Religionsseele" des merkwürdigen Mannes fennen lerne und sich daran erbaue.

Eine neue harte Prüfung stand der Gräfin bevor, die schon so Manches mit und an ihren Liebsten erlitten hatte. Ihr Zwillingsbruder, der mit Frau und Kindern in Bückeburg lebte, er, mit dem sie Ein Herz und Eine Seele, der ihr ein zweiter Vater war, starb nach längerem Kränkeln am 23. April 1772. Ueber solchem Erledniß befestigte sich ihr Verhältniß zu dem treu theilnehmenden Seelsorger. Die Predigt, die derselbe am nächstsolgenden Sonntag in unmittelbarer Beziehung auf den Trauersall "über die dunklen und hellen Aussichten an einem menschlichen Grabe" hielt 1), ist so gedankenzreich, daß die beabsichtigten Sokratischen Gespräche über die Unsterdlichkeit kaum mehr hätten enthalten können; sie bewegt sich um ähnliche Betrachztungen, wie die, welche er später Lavater vortrug; immer wird gerade dieses Thema von ihm mit besonderer Virtuosität behandelt, und am eindringlichsten ohne Zweisel in der Form der Predigt. Wit siegreicher Zuversicht, mit einer Beredsamkeit, die keinen Beweis verschmäht, aber jeden überbietet, führt der Redner aus, daß es Gewißeres gar nicht gebe, als das Fortleben nach dem

<sup>\*)</sup> Sie ist, ausgeführter offenbar als sie gehalten wurde, SW. zur Theol. IX, 145—178 (mit falscher Jahreszahlangabe) abgebruckt.

Tode, und daß im Gegentheil ber Gedanke ber Bernichtung fo undenkbar wie unbeweisbar sei. Das sind die hellen Aussichten am Grabe. Den dunklen bagegen follen wir nicht nachhängen. Es ift väterliche Absicht Gottes, daß uns die Ausficht in jene Welt hinüber durch einen undurchdringlichen Schleier verhangt ift. Die vorwissende Weisheit eines Engels bei ben Bedürfnissen eines Menichen mußte uns ungludlich machen; die Erde, zu deren Freuden und Geschäften wir doch eingerichtet und bestimmt find, verlore uns, ja, auch ber Himmel verlore uns - er verlore biejenigen, die fich burch Erdentugend auf ihn vorbereiten sollten. Nicht bloß für die Neugierde, auch für den eblen Sinn, ber fo tief das Nichts bes menschlichen Lebens fühlt, für die fromme Leidenschaft, die fich mit all' ihrer Kraft auf das Jenseits richtet, waren diese iconen Worte, fie waren gang besonders für Gine gesprochen, die mit dem Dabingegangenen die Sälfte ihrer Seele verloren hatte. Gin troftender unwiderstehlicher Aufruf zum leben war die ganze Bredigt. "Ich hoffe," schrieb Herber damals, als er von dem Hingang des Bruders seiner Gräfin an Caroline erzählte, "für die Schwester soll das Zeichen eines neuen Lebens werden." Der Brief, mit welchem die Gräfin ihm dankte, mochte ihm diese Hoffnung bestärken: er ift ber Ausdruck einer völlig gefaßten und beruhigten Seele, welche entschlossen ift, zugleich mit dem Gedanken an ben ins Jenseits Entrudten das diesseitige Dasein mit allen seinen Butern und Bflichten festzuhalten. Herder aber verstand es, ihrem trauernden Berzen noch in anderer Beise wohlzuthun. Er dichtete und widmete ihr die Cantate "Die Auferweckung bes Lazarus", und so bankbar wurde das sinnige Geschenk von ihr aufgenommen, daß er ihr zu Weihnachten ein anderes ähnliches "Werk der Liebe und Andacht", das Oratorium "Die Kindheit Jesu", zuschrieb. Andacht und Liebe, der Sinn des Gebers und der Empfängerin muß diesen und den anderen Cantatendichtungen, zu benen bie Bachiche Musik bas Beste hinguthat, einen Werth geben, den sie als Dichtungen nicht beanspruchen können. Sie fanden in der Frommigkeit der Gräfin Maria ein eben folches Echo wie ber Brutus in der Philosophie des Grafen Wilhelm 1).

Soviel indeß Herber aus dem Schatz seines Geistes und Gemüthes der hohen Frau mittheilte: er empfing reichlich so viel zurück als er gab. Es ist schwer zu sagen, wer dem Anderen mehr war. Zu wechselseitigem unendlichen Gewinn waren die zwei Menschen einander geschenkt. Noch immer zwar fährt der Bielbedürstige und Bielbegehrliche fort zu klagen, daß er in Bückeburg wie auf einer wüsten Insel, in Höhle und Einöde lebe, aber ganz so freundlos, nutzlos und fremd, wie ihm bisher geschienen, ist doch seine Existenz fortan mit nichten. Gräfin Maria wurde die Vermittlerin zwischen ihm und dem Grafen, zwischen ihm und seiner amtlichen wie gesellschaftlichen Stellung in Bückeburg. So gütig wie sein, läßt sie keine Gelegenheit vorüber, ihn

<sup>1)</sup> S. über biese und spätere musikalische Dichtungen oben S. 477. 478.

neben bem Ausbruck ihrer eigenen Berehrung ber Achtung zu versichern, die ber Graf gegen ihn bege, ihn davon zu überzeugen, daß ihrem Gemahl sein Besitz und seine Zufriedenheit nicht weniger am Bergen liege als ihr felbst; man meint zu boren, wie fie, umgekehrt, bem geliebten Lehrer bei ihrem herrn bas Wort redet; man freut sich ihrer Freude, wenn sie entdeckt zu haben alaubt, daß die beiden Männer sich besser verstanden, in Gespräch und Umgang fich näher gekommen. Rührend find ihre immer wiederkehrenden Bitten, keiner Niedergeschlagenheit Raum zu geben, Budeburg sich nicht eine Urfache ber Betrübniß sein zu lassen, ihr milbes Zureden, ihre verständigen Borstellungen, wie ihn Gott gewiß nicht vergebens hieher geführt, wie eine, zwei, einige Seelen seien, die Gott für sein hiersein bankten, und wie er gewiß mehreren, allen zum Segen geschenkt fei. Wenn er nun predigte, fo wußte er, für wen er predige. Sie war seine Gemeinde, und der Gedanke an fie lehrte ibn, auch für die übrige Gemeinde zu predigen 1). Wenigstens Gine befreundete Seele hatte er ja nun gewiß, und diese Freundin mar seine Trofterin, seine Befanftigerin, sein Borbild und feine Beilige. Rein Zweifel, fie war beffer und, bei aller Enge ihrer religiöfen Borftellungen, frommer als er. Selbst die geiftliche Sprache ihrer Briefe mit dem leichten Anklang an ben pietistischen Dialett, konnte ihn, weil es "Farbe ihrer Seele" war, reizend bunten, und das Ceremoniell, in das sich selbst ihre innigsten und offensten Mittheilungen fleideten, pafte gut ju der boch anspruchslosen Sobeit ihrer eblen Ratur — "es ift," schreibt er, "Bedurfniß der Situation, und ich selbst fuche fie auf zehnerlei Weise barinnen zu erhalten." Die Anschauung ihrer Frömmigkeit mußte nothwendig ben Lehrer wieder belehren, ihn läutern und erbauen. Lob aus biesem wahrhaften Munde war nicht Schmeichellob; es reizte nicht, sondern es bampfte die Citelfeit; ben Aeugerungen ihrer verehrenden Dankbarkeit gegenüber empfand er doppelt und hielt mit dem Befenntniffe nicht zurud, wie er bem Bilbe nicht entspreche, bas fie von ihm fich entwerfe, wie fein Feuer noch unrein, getrübt von feiner "fäuerlichen Dentart", durch alle seine Glieder riesele. Hier fand er die Aufrichtigkeit, die er fich selbst zu geben strebte, bier die Herzensreinheit, die mehr ift als aller Beift ber Beiftreichen und alle Weisheit ber Weisen. Er fühlte bas so tief! So erhaben, schreibt er bas eine Mal nach bem Empfang eines ihrer Briefe, feien einige und just die simpelsten Gefinnungen aus ihrem Berzen, daß fie Tage lang mit ihm gingen. "Manna auf etliche Tage" bunkt ihn ein ander Mal fold ein Brief; ich muß fagen, fügt er hinzu, "bag von folden Seiten faft noch tein Beifall so auf mich gewirft als ber ihrige, und es kommt mir por, ich werbe durch sie siebenfach besser, weil sie die Güte hat, mich so zu beuten; dazu ftudire ich ordentlich ihre Briefe". In der That, wie zu einer Beiligen fieht er zu feiner "lieben, fanften, himmlischen Gräfin" auf. Gie ift

<sup>1)</sup> Bgl. die mehrangeführte Abschiedspredigt, Erinnerungen II, 165.

ihm "wahrhaftig "Alopstocks Maria", "eine Maria", so schreibt er an seine Göttinger Freundin<sup>1</sup>), "von Antlitz, Name und dreisach von Seele". Ihr möchte er "jeden Fußtritt auffüssen", und nun zuerst, seit er sie kennen und immer mehr kennen gelernt hat, ist ihm der Gedanke, von Bückeburg wegzukommen, nicht mehr ein ungemischt freudiger Gedanke; den Abschied von ihr sich zu gedenken, ist ihm "ein Riß durch Mark und Bein". —

Es lag wie Gebeimniß ber Beichte über diefen Bechselmittheilungen. Außer dem Grafen wußte in Budeburg Riemand barum; die Grafin felbft hat in ihrer letten Krankheit die von Herder ihr geschriebenen Briefe vernichtet; ein einziger ist durch Zufall, die ihrigen find als ein Schat, von bem ber Empfänger fich nicht trennen mochte, - ein Schatz auch fur uns noch, gerettet worden. Es gab indeß Gine, die ein Anrecht hatte, in das Gebeimniß eingeweiht zu werden, welches einen so wesentlichen Theil von Herders innerem Leben ausmachte. Seiner Caroline theilte er wiederholt von diesen Bekenntnissen einer schönen Seele mit: sie lernte baraus im Boraus die Gute, Liebenswürdige kennen und verehren, die künftig auch ihr eine schwesterliche Freundin werden sollte. Durch ununterbrochenen brieflichen Berkehr mit der Geliebten hatte er überhaupt seine Buckeburger Einsamkeit, auch als er die neuen Freunde und Freundinnen noch nicht gefunden, auch als er bie Sprache bes Bertrauens gegen seine alteren Freunde noch nicht wiedergefunden hatte, fich versüßt. Ihr theilte er fich, soweit er in dem Auf- und Abwogen seiner Stimmungen sich selbst verstand, wie einem anderen 3ch mit: sie war die Vertraute seiner Vorsätze und Hoffnungen wie seiner Unzufriedenheiten und Rlagen. Er fei, schreibt er ihr einmal, schon öfter gesonnen gewesen, den Briefwechsel mit ihr "zum geheimen Tagebuch der Schwachheiten seines Lebens zu machen". Auch unbeabsichtigt hat er ihn für biefe zwei Sahre thatfächlich bazu gemacht. Wir kennen bereits aus bem Anfang unferes Capitels den Platonischen Ton, auf den er bas Verhältniß zu ihr nach dem Darmftädter Wiedersehen herauf-, oder, wenn man lieber will, herabgestimmt hatte. Allein im wunderlichsten Gegenfate dazu ent= folüpfen ihm fortwährend gang andere, viel natürlichere Buniche. Er fpricht von dem "füßen Traumbild", seine Einsamkeit mit ihr theilen zu dürfen. Der traurige Ort ware bann "mehr als Elvsium" für ihn. Ja, mit ben lebhaftesten Farben malt er bas Traumbild aus. Wenn ihr Ruf bie Stätten beträte, die er in seinem Garten - für wen denn eigentlich? - mit Lauben und Rasenbanken zierte! Wie als ob er einen Schatten suche, gebe er an mehr als Einem Vormittag durch die Zimmer seines leeren Hauses umber -"o, was spielt meine Einbildung, traurig und tröstend, mir für Phantafien! für Streiche! für Wahnbilder!" - Roch heut ist es uns peinlich, diese Stellen zu lesen, wenn wir uns in die Seele des armen Madchens verseben, bas

<sup>3)</sup> C, II, 150.

einen so träumenden Liebhaber hat. Es ift gut, daß sie, wie sie sagt, "durch die bisberigen Erfahrungen ihres Lebens Alles mit Geduld erwarten und ertragen gelernt hat". In der That, in dem Maage, in dem wir, bei aller Rudficht auf die Unklarheit, in der er fich über fich und seine Bestimmung befand, geneigt find, ihm boje zu werden: in demfelben Maake werden wir bem Mädchen aut, das trot Allem fich in ihrer ichüchternen Liebe bescheidet. das zwar jeden leisen Wint eines fünftigen Zusammenlebens freudig ergreift. aber ebenjo, wenn der Empfindliche alsbald Migtrauen oder Erfaltung ihrer Liebe barin wittert, vollkommen bereit ift, ihn ins Blaue hinein zu lieben und mit aufopfernder Großmuth ihm entsagen, ihn frei geben will. Ganz reizend, wie fie auf feine erften Rlagen, "ehe er noch in Budeburg recht ausgeschlafen", ihm über sein voreiliges Urtheil und seine Ungebuld eine launige Borlesung halt: aber rührend, wie sie bann, nachdem sie sich überzeugt hat. baß Budeburg fein Blat für ihn sei, ihn selbst bazu bereden möchte, ben Ort, an dem doch auch für fie das Rest hatte gebaut werden sollen, wieder aufzugeben, - ihn bereden möchte, da er doch einmal "ein kleiner Flatterer" fei, in Gottes Ramen in die weite Welt zu reifen, indeffen fie mit ihren Geschwistern zusammen sich eine eigene Beimftätte gründen will !

Soldem Bureden Folge zu geben, war ja nun keinesweges feine Absicht. Um Alles in der Welt wäre er seiner Halbverlobten nicht untreu geworden; es war kein Tropfen von Kalschheit oder gar von Frivolität in seinem Wesen: aber festen Willens, mit nüchternem Ueberblid über seine und ihre Lage zum Riele zu ichreiten, baran binderte ihn das Rebeltreiben feiner Ginbilbungen und Empfindlichkeiten. Ohne es zu wollen, weil sich ihm Alles in Wolfen, auch des Mißtrauens gegen sich selbst, verstedte, wurde er, gleich dem ärgsten Egoisten, grausam gegen die, die er doch so sehnsüchtig zärtlich, so wahr und innig liebte. Denn, batte er es fich nur flar gemacht: ibre Lage war in vielem Betracht trüber und mitleidswerther als die seinige. Sie fuhr fort, in dem Seffeschen Saufe von der Gute eines Mannes zu leben, beffen Seftigfeiten oft unleidlich waren. Sie litt nicht blog für sich felbst, sondern theilte den Kummer ihrer Schwester, die sich in ihrer Che nichts weniger als gludlich fühlte. Dazu fam bie Sorge um ihren altesten Bruder, ber eine Geliebte an einen Anderen verloren hatte und sich nun um die Verlorene und beren Schickfal harmte, während fich die ihm vom Landgrafen zugefagte Bersorgung immer von Neuem verzögerte. Noch mehr Noth verursachte ihr und noch mehr Theilnehmung beanspruchte ihre alteste Schwester, die, gemüthstrant, sich wiederholt von ihrem Manne trennte. Es waren recht unselige Familienverhältnisse. Sie trug sich mit dem Plan — da doch die Aussicht auf eine Berbindung mit Berder in die Ferne rückte —, das haus des Geheimen Rathes zu verlassen, mit ihrem Bruder irgendwo auf dem Lande ausammenzuziehen und bie unglückliche, pflegebedurftige Schwester zu sich zu nehmen.

Die Scene freilich bes geselligen Lebens in Darmstadt mar reicher als bie in dem öben Budeburg. Ginen Monat etwa nach Herbers Abgang treffen auf furze Zeit Wieland und Gleim in dem Darmstädter Kreise ein : Caroline ift voll von den genoffenen Stunden freundschaftlichen Bertehres. Sommer und Herbst des Jahres 1771 wird in Gemeinschaft mit der Heffeschen Familie, mit Merd und Leuchsenring verbracht; auf Landvartien, auf Spaziergangen in den Wald, an Fels und Teich, nach dem Berrgottsberge begleiten die liebe Schwärmerin Erinnerungen an den abwesenden Freund. Mit dem eintretenden Winter indeß trübt sich das Bild. Nun ist Leuchsenring verreift. Merd giebt bei hofe englische Stunden und leiftet der franken Urania, d. h. Fraulein von Rouffillon, der Hofdame der in Darmftadt lebenden Bergogin von Bfalg-Zweibruden, Gesellichaft; ber gange Freundschaftszirkel ist gestort; Caroline fieht fich auf ihre Schwester und Mercks Frau angewiesen, ja, sie wird mit verwickelt in die Stimmungen der Gifersucht, zu benen Merd durch zweideutiges Benehmen und Reden den Unlag gegeben. In diefer Zeit der Bereinsamung, eben jett, ba zugleich jene Sorgen um ihre nächsten Angehörigen fie niederdrückten und sie sich gewöhnt hat, den geliebtesten Freund nur noch als ihren "füßesten Bruder" anzureden, eröffnet ihr Berder, wie überrafchend fich ihm die Grafin Maria genähert habe — und siehe da! um dieselbe Zeit wird auch ihr eine neue Freundin geschenkt. Schon längst war ihr die Sanfte, Zarte burch Merd, ber fie unter bem Namen Lila besungen hatte, und durch Leuchsenring angekündigt gewesen: man brauchte sich nur zu sehen, um - versteht sich unter Thränen - ben Bund ber Freundschaft zu ichließen. In gleichem Alter mit Caroline, lebte Fraulein Luise von Ziegler als Sofbame bei der Landgräfin von Homburg 1). Sie war jest zu einem vierzehntägigen Besuch nach Darmstadt gekommen. Wer kennt fie nicht aus Goethes Lebens= geschichte? "Das Mädchen," so lehrt sie uns Caroline kennen, "ift das empfindungsvollste, edelste, schönste Herz; es ist das erste, das ich so mit meiner ganzen Seele umfasse." Das "füße, schwärmerische Mädchen hat ihr Grab in ihrem Garten gebaut, einen Thron in ihrem Garten, ihre Lauben und

<sup>2)</sup> Die vollständigsten Lebensnachrichten über Luise von Ziegler sinden sich bei K. Schwarz, Landgraf Friedrich V. v. Heffen-Homburg und seine Familie (Rudolstadt 1878) I, 148 ff.), indem hier das Bekannte zunächst zusammengestellt, dann aus den v. Stochhausenschen Familienpapieren einige Angaben hinzugesügt werden. Danach lebte Lika als die Gattin des nachherigen preußischen Generals Gustav v. Stockhausen, dem sie 6. Juni 1774 in Homburg ihre Hand gegeben, seit 1775 in Anckam, später in Stettin und Fraustadt und, nach dem 1804 erfolgten Tode ihres Gatten, in Berlin. Aus einer Besuchsreise starb sie zu Homburg 25. Februar 1814, Mutter einer schon 1802 gestorbenen Tochter und eines Sohnes, der als preußischer Generallieutenant 1843 starb. Den Merckschen Brief Nr. 44, Wagner II, 97 ff. sieht Schwarz als an die Abresse von Luise v. Stockhausen gerichtet an. Irrig ist die Bermuthung (Schwarz a. a. D. 175), daß Caroline und Lika nach ihrer beiberseitigen Verheirathung nicht weiter in Verker mit einander geblieben. Mir liegen handschriftlich 18 Briese von Lika an ihre Freundin vor, von denen

Rosen, wenn es Sommer ist, und ihr Schäschen, das mit ihr ist und trinkt". Zum Geburtstag der Flachsland schickt sie dieser ein blaues Herzchen an einem weißen Unschuldsbande zum Symbol der geschlossenen Freundschaft; beim Abschied ist sie "zum Ersticken bewegt" — "ihre Augen schienen, wie einer Sterbenden, in den Himmel zu wollen". Brieflich setzen die beiden Freundinnen den Austausch ihrer schwärmerischen Gesühle fort, und Lilas Briefe wandern zu Herder wie die der Gräfin zu Caroline 1).

Bald sollte sich das Licht, das so in das Einsiedlerleben des Einen wie in das der Anderen gefallen war, mehren. Bon dort berichtet nun Serder über seine Göttinger Reise und über ben Schat, ben er in Bennes Saufe gefunden: hier kömmt heller Sonnenschein und heiterste Bewegung - burch das Auftreten Goethes. Daß Merd in Frankfurt gewesen und dort Befanntichaft mit Goethe und Schloffer gemacht habe, hatte Caroline icon Ende 1771 erzählt. "Ift es nicht artig?" schreibt sie jett, am 9. März 1772, "wir wechseln unsere Erzählung von gefundenen Freunden immer gegen einander aus. Ich habe vor einigen Tagen Ihren Freund Goethe und Schloffer fennen gelernt. Sie haben Merck besucht auf etliche Tage, und wir waren zwei Nachmittage und auch beim Mittagessen beisammen. Goethe ift so ein gutherziger, munterer Mensch, ohne gelehrte Zierrath, und hat sich mit Mercts Rindern so viel zu schaffen gemacht, und eine gewisse Aehnlichkeit im Ton oder Sprache oder irgendwas mit Ihnen, daß ich ihm überall nachgegangen". Wie flopft ihr das Herz, wenn er mit Begeisterung von ihrem Berder spricht, wie laufcht fie feiner Declamation einer Berberschen Ballabe, wie läßt fie fich ganz von seiner Munterkeit mit fortreißen! Schon Anfang bes nächsten Monats erscheint er ein zweites Mal, zu Ende bes Monats, nachdem inzwischen auch die La Roche, die zierliche, glatte, witzige Weltdame, die Berfafferin der von Berder und feiner Braut mit Entzuden gelesenen "Fraulein von Sternheim", sich in dem Darmstädter Birtel aufgespielt hat, - Ende April ein drittes, und dies dritte Mal zugleich mit Lila. Fürwahr, ein reiches, bewegtes, das geselligste, frischeste Leben hat ber Frühling gebracht.

bie steben ersten noch 1773, die solgenden sechs 1774, zwei 1775, diese sämmtlich aus Homeburg, geschrieben sind. Ein späterer ist aus Friedrichsselbe bei Berlin 1778 datirt, die beiden letzten gehören ins Jahr 1781. Alle diese Briese, von denen gelegentlich Proben zu veröffentlichen sein werden, bestätigen das Bild, das man sich nach den bisher bekannt gewordenen Documenten, besonders nach den Schilderungen der Flachsland von dem weichen, zürtlichen, mehr für Freundschaft als silr Liebe geschaffenen Mädchen machen durste; zugleich aber entlassen sie den Leser mit einem wehmlitzigen Eindruck, denn die letzten Blätter zeichnen die Lage der von Krankheit, Kummer, Sorgen und Schwermuth besangenen armen Frau, die sich in der reizlosen Gegend von allem freundschaftlichen Umgang entsernt, durch ihre Berbindungen gedrückt und in ihren pecuniären Berhältnissen trostlos beschränkt sühlt, in grellem Contrast zu den treu von ihr sestgekaltenen Erinnerungen an die glücklichen Zeiten von Homburg und Darmstadt.

<sup>1)</sup> A, III, 197. 207. 378 oben.

Die Verstimmung mit Merc ist wieder beseitigt. Goethe erfreut die Gefellschaft burch Mittheilung von Scenen aus seinem Göt; er lieft aus Triftram Shandy vor; er fingt ober recitirt ein Studchen aus Chakeiveare: er "steckt voller Lieder" und ist der Angeber von allerlei Kurzweil und poetischem Wesen, drinnen im Sause, draugen im Walde, wo er bei Pfuches Lieblingsplat in einen großen prächtigen Felfen — tein Anderer kann ihn ersteigen - feinen Namen einhaut, um ihn sich zuzueignen. Die lieben empfindsamen Mädchen alle, Urania, Lila, Psyche besingt er in huldigenden schwungvollen Berfen, und Bfuche möchte am liebsten, daß ihre neue Somburger Freundin, die icon manches empfindsame Berg bezaubert hat, burch ben Junker Berlichingen, wenn er nur von Abel ware, dem Sofe entführt wurde: benn Goethe, findet fie, "ift ein außerst guter Mensch, und sie waren fich einander werth" 1). "Unseren vom Simmel gegebenen Freund" nennt fie ihn, als sie am 8. Mai berichtet, daß er jetzt wieder fort sei, um auf etliche Monate nach Wetlar zu geben; "mit einem Rug und Thräne im Bergen" ift fie von ibm geschieden 2).

Mit gemischten Empfindungen las Herber alle diese Schilberungen von den Nöthen und von den geselligen Ausheiterungen seiner geliebten "Schwester". Ihre Noth sich bis zum Entschluß des Helsens zu Gemüthe zu führen, dazu kömmt er vor eigener Noth nicht, und wiederum die heiteren, die begeisterten Scenen des Darmstädter Lebens bilben einen zu gressen Abstich gegen die Eintönigkeit des seinigen, als daß sich in seine Theilnahme nicht ein wenig Mißmuth mischen sollte. Das Bild von der empfindsamen Lila zwar rührt ihn; der Enthusiasmus der Geliebten für seinen Straßburger Freund dagegen ist, bei aller Gerechtigkeit, die er demselben als Dichter widersahren läßt,

weggelaffen finb.

<sup>1)</sup> Aus Carolinens Briefen erfahren wir, bag Lilas erfte und ernstefte Liebe ber Livlander v. Reutern war; bag fie fich bann von einem Berrn v. Rathfambaufen, Bofmeifter beim Erbpringen von Darmftabt, angezogen fühlte; bag ein Berr von Boben ernftlich fich um ihre Liebe bemilbte. Das Berbaltniß ju Letterem - Caroline nennt ihn eine "fabe Creatur" - fpinnt fich auch in Lilas Briefen an ihre Freundin bis zu bem plotlichen Antrage bes herrn v. Stodhaufen fort. Auch Goethe inbeg hat fichtlich einen tieferen Einbrud auf fie gemacht. "Täglich," fo ichreibt fie wenige Wochen nach ihrer Berbeirathung an Caroline, "empfinde ich beffer, bag mein Berg nur fur gartliche Freundschaft geboren; bie feurige Liebe ber Berliebten kennt es nicht, ober hat fie nur filr einen einzigen Mann embfunden; für mich lebt er [Reutern] nicht mehr, boch bie Gewißheit, bag er glüdlich, ift meiner Rube nothig; wenn herber etwas von ihm erfahren tann, ware es mir gar lieb. Ja, Pfyche, ich bin und werbe gliidlich fein, aber ber Gebante, bag ich fo zwei eble Bergen als Goethe] und Boben] ungludlich mache, wird mich ewig betimmern." Roch in bem Briefe vom Jahre 1778 heißt es: "Bas macht Goethe, ber liebe Bilgrim? ift ers noch, ober ift er ein hofmann geworben? wenn er bas geworben ware, wie ich nicht glauben fann, fo fagen Sie ihm nichts von Lila; aber, weil ich gewiß hoffe, bag bas nicht ift, fo fagen Gie ibm viel Liebes und Gutes von feiner Freundin." 2) Aus ben Zusätzen am Rande ju Brief Dr. 58, bie im Drud bei Dünger (A, III)

nicht fo gang nach seinem Sinn. Sein Urtheil über ben "guten Jungen" flingt fast ein wenig nach Gifersucht, so jedenfalls, als ob er es nöthig fande, ibrer Schwärmerei einen kleinen Dämpfer aufzuseben. "Rimm porlieb." schreibt er unter Anderem, anknupfend an die Enttäuschung, die sie bei ber persönlichen Bekanntichaft mit ber La Roche erfahren hatte. — "nimm vorlieb mit dem, was Du kennst und male Dir nicht in die blaue Luft. Du haft nun Bleim, Wieland, ben großen Goethe, ben Beibenbefehrer Leuchsenring. Milady Seymour - - gesehen und beschauet. Die menschliche Figur hat immer nur Fleisch und Bein, spricht St. Lucas, wie ihr fehet, baf ich habe." Aufs Lebhafteste haben ihn ihre Erzählungen über Goethe und Lila und all das poetische Treiben der Darmstädter Gesellschaft in den schönen Kreis verfest, der ihm bei seiner vorjährigen Abwesenheit leider "nur als ein Rauberfreis durch die Luft vorbeigetanzt" war. "Bie wünschte ich." schreibt er. "da zu sein und dann auch mit meinem Freunde Goethe auf folde Beise meine Freundschaft erneuern zu können; Simmel, was wurde bas für neuer Unblick sein!" Aber - es ist ein recht grämliches Aber, welches folgt! Die Goethesche "Felsweihe an Psyche" hat ihm ganz und gar nicht gefallen, die traurige Figur, welche Pfyche darin spiele, die Beziehung, die er dem Gedicht auf sein eigenes Berhältniß zu ihr geben mußte, ärgerte ihn ernstlich - wir fennen bereits sein "Impromptü von Antwort" 1).

Der Frühling und Sommer 1772, die Zeit, wo es fo lebhaft in Darmstadt herging, wurde indeß doch zu einer Epoche in der "sonderbaren Liebe ber beiben sonderbaren Ginfiedler". Berder felbst fand, daß ihr Briefwechsel "ganz aus feinem Ton" gekommen fei. Ganz recht — auch die langen Ex= curse über allerlei Lecture, über bie Sternheim, ben Don Quirote und Anderes beweisen es - berselbe ift "gelehrt, flassisch, empfindungsreich" geworden. Man kann das Ungesunde und Berschobene des Berhältnisses nicht besser darakterifiren als mit den Worten eines seiner Briefe vom Februar 1772: "Soll es benn ewig fein, daß wir uns nicht verkennen wollen, indem wir uns verkennen, und uns wieder verkennen, wenn wir uns nicht wollen verfannt haben?" Er fühlte das so richtig, und doch - nicht sein, sondern ihr Berdienst war es, daß es endlich zu einer Wendung tam. Noch mitten in ber Befümmerniß und Rathlofigkeit über die Umftande ihrer Geschwifter, aber offenbar unter bem Einfluß bes alle Munterkeit und Lebensfrische in ihr wiederaufrufenden Frankfurter Wanderers, der sie so lebhaft an den gemeinschaftlichen Freund erinnert - ba findet fie in all' ihrer Bescheidenheit, in ber Tiefe und Wahrheit ihrer Liebe, in ihrer ftarter werdenden Sehnsucht den Muth, die Frage zu thun, die er längst hätte beantwortet haben sollen. "Uch, lieber Herder, warum muß ich zuerst sprechen? - - Antworte mir, ewig geliebtefter Freund, was Dein Berg will, was Sie von Ihren Umftanden

<sup>1)</sup> S. oben S. 474.

hoffen, ob sie's jemals erlauben, ein armes Mädchen aufzunehmen, ober es nicht erlauben." So frägt sie und schwatzt und plant auch schon mit ihrer Schwester über eine mögliche Berforgung bes geliebten Mannes in Gieken. Aufschiebend und unbestimmt - wir haben Roth, es zu verstehen - lautet auch darauf noch seine Antwort. Ihr Brief voll Liebe, Unschuld, Bescheiden= beit und Butrauen ift ibm "wie die brechende Rosenknospe, die fich mit einem Tröpfchen Morgenthau fanft gegen seine Bruft neige": aber wie es mit ihm. mit den Hoffnungen in Bezug auf seine Umstände stehe, darüber will er ihr erst "nächstens ein langes Detail" machen. Sie war es, die nun nicht losließ. Berftändig bringt fie auf ein persönliches Biedersehen und mündliches Besprechen; mit der liebenswürdigsten Naivetät plaudert sie von ihrer Bestimmung, bereinst, wenn sie es erlebe, "gute Gattin und gute Mutter zu jein" und ift bann wieder, fraft ihrer treuen Liebe und ihres festen Bertrauens zu der seinigen, bescheiden abwartend. So überwindet sie endlich das, was er felbst seine "dumme Blödigkeit" nennt. Es folgt ber rührende Rohannibrief von ihr (A, III, 287), der seine thörichten, verstimmten, Ralte witternden Vorwürfe beschämt und Lügen straft. Nicht aus Kälte fürwahr, sondern aus Schüchternheit habe sie zurückgehalten. Man habe ihr so oft vorgeschwatt, daß ihm vielleicht das ganze Verhältniß leid werden könnte; dazu sei sie ein so armes, blutarmes Mädchen! Darum allein habe sie nicht die erste sein wollen, von einer ewigen Berbindung zu reden, die doch Tag und Nacht ber Wunsch ihres Herzens gewesen; - "es sollte Ihre eigene erfte Empfindung fein - -; ich dachte, Sie wollten und könnten noch lange nicht vertrauter mit mir sprechen, bis Sie irgendwo nach Ihrem Gefallen leben, bis Sie vielleicht auch selbst lieber bavon sprechen - und fieh, mein Lieber, Einziger, Holber, Du haft ein fo geduldiges Lämmchen zu Deinem Madden!" Gebuld, aber die fich rührt und umthut, fpricht aus dem Schluge bes Briefes; fie fragt, ob nicht vielleicht Göttingen ein Ort für fie beide werden könnte, ob er Aussicht habe, daß die Frucht, wenn auch erst in etlichen Jahren, reif sein werde, damit fie zusammen sie brechen und fie ewig bei ihm sein könne. Das endlich löst bem befangenen, unpraktischen Manne, ber über lauter Bedenken vermeintlich hochmoralischer Art die natürliche, einfach am Wege liegende Pflicht übersehen konnte, die Zunge. Er beichtet ihr diese Scrupel, und sie haben aufgehört Scrupel zu sein: "Du mein liebstes Beib, oder ich ewig allein! - Unsere Bergen sind entsiegelt! Reine Sand, die sie je wieder verstopfe!" Gine poetische Beilage, ein "flammender Sommerliebestraum" begleitet den Brief und spricht noch deutlicher:

> — — Mutter Natur, In ber heiligsten Zaubermitternacht Bet' ich, wünfch' ich Dich an!

Mein Funt' ermattet! Der Burm Liegt in Grabesgespinnst;

Wann fommt ber leuchtenbe Engel, Den Wurm zu erlösen?

Zauberlanbe, Wo seh ich bich? Geisblatt, Rosen und Mondesstrahl Ift nichts, und liebender Wachtelschlag —

Zauberlaube, Wo seh ich bich? Um mich gegossen Mein sanstes Weib!

Mein treues Weib! ben Knaben An Mutterarm! an Mutterbruft Das sanstere Mädchen, Der Mutter gleich.

Und ich umschlungen Mit Baterarm mein slißes Weib! Mein sußes Drei! — o Zaubertraum, Wie bin ich allein!

St. Johann, so triumphiren nun Beide, sei die Zauberzeit geworden, die ihre Arme und Herzen auf ewig ineinander geschlungen, und je entschiedener sie von nun an auf der gewonnenen Grundlage, ihre "Mädchenblödigkeit" mehr und mehr überwindend, ihn weiter drängt, um so ernsthafter besessigt sich ihm der Gedanke einer endlichen, einer baldigen Bereinigung; nun nachegerade sagt er sich, nicht mehr bloß wie ein Träumender, sondern mit verständiger Ueberlegung, daß er in Gottes Namen auch in Bückeburg, ja, nirgends besser vielleicht als in dieser idplischen Abgeschiedenheit, mit ihr ein neues Leben ansangen könne, daß sich ihm eben hier, wenn er erst Chemann sei, Alles ganz anders gestalten werde, und nur soweit will er erst sein, sie wenigstens einigermaßen würdig empfangen zu können.

Der Zufall mußte doch am Ende noch seiner zaudernden Ungewandtheit zu Hülse kommen. Oft war es dem armen Mädchen durch den Kopf gegangen, das Haus ihres Schwagers, wo ihr das Leben so sauer gemacht wurde, zu verlassen und einen eigenen Haushalt mit ihrem ältesten Bruder und jener unglücklichen ältesten Schwester zu begründen. Sin Austritt, den der Geheime Rath herbeigeführt hatte, war jest — es war im August — die Veranlassung geworden, daß sie ihm wirklich die genossene Gastsreundschaft gekündigt hatte und dabei in der Empörung ihres kleinen stolzen Herzens mit dem Geheimnis herausgeplatzt war, daß sie mit Herder verlobt sei. Das änderte, wie begreislich, ihre ganze Stellung; es zwang Herder, sich nun gleichfalls dem Geheimen Rath zu entdecken und machte es ihm, dem nun erst völlig die Augen über alle ihre Mißlichkeiten und Bedrängnisse aufgingen, zur Gewissenssache, sie aus ihrer gezwungenen Lage zu befreien. Auch dem dümmsten, äußerlichsten Hinderniß der Verbindung sah er endlich gerade ins Gesicht.

Er hatte in Budeburg fortgefahren zu wirthschaften wie er, verwöhnt, großartig, unpraktisch, in Riga und auf der Reise gewirthschaftet hatte: zu den alten hatte er neue, namentlich Bücherschulden, hinzugemacht. Neben aller inneren Unbehaglichkeit hatte er der Geldklemme wenig geachtet; gerade fie trat jett in den Bordergrund. Und Rath mußte schaffen, der so oft schon Rath geschafft hatte. Der wadere Sartknoch hatte ihm zur Reise verholfen: er verhalf ihm jett auch zur Beirath. Ihm gegenüber spricht sich Berder am offensten, ohne Beschönigung der Schuld aus, die ihn selbst traf. Er eröffnet ihm in dem Bittbriefe vom September 1772 (C, II, 32) seine Nothlage, sein Borhaben, — "und nun denken Sie," fährt er fort, "wie es mir fein muß, da bloß der leidige Mammon und jetzt der zusammengeflossene Unrath vorhergehender Unbedachtsamteiten und Guhllosigkeiten mich in die beschämende Schwachheit sett, nicht einmal mein Rest anlegen zu können." Er wußte, daß er feine Jehlbitte that; denn gleichzeitig, indem er feiner Braut schreibt, er warte nur "eine kleine, kleine Entwickelung ab", legt er ihr alles Weitere in die Hand. Während er, auf seine Weise, ihr gegenüber all' sein bisheriges Zaudern auf Rechnung eines "Schicksals" bringt, das ihn gebunden habe, foll fie hinfort, ftatt seiner, forgen: "Nimm Dich doch, wenn Du mich lieb haft, des Gedankens nur mehr an. Ich bin fo dumm, so blobe, so verwirrt! und Dein Blick ist ber Wink eines Engels burch bie Wüste. Lassen Sie also nicht ab, liebe Freundin, da Sie den ersten Schritt gethan, so fahren Sie fort, vorzuschlagen, zu wählen, zu fragen, zu berathen, mir Ihren Sinn zu fagen, zu fordern!"

Wie ein Bann hatte es bisher auf dem so hoch gespannten, die natürliche Entscheidung in so weiter Entfernung umfreisenden Berhältniß gelegen: nun ist der Bann gebrochen. Um liebsten hätte er nun schon den Winter mit ihr zusammen verlebt. Zum Frühjahr wenigstens darf er sie zu sich laden. Es fügt sich, daß sich Ende Septembers auch ihre Sorge um die Schwester burch Unterbringung berselben in eine Anstalt löst, daß endlich mit Eintritt des neuen Jahres auch der Bruder die lang ersehnte Anstellung in Darmstadt erhalt. Mit freier Seele kann sie nun gang dem Gedanken leben, die Seinige zu werden. Er ift gar ichon aufs Anschaffen bes nöthigen hausrathes bedacht, und immer tiefer schwatzt sie ihn in die Vorstellungen ihrer gemeinschaftlichen Häuslichkeit, ihres Wirthschaftens, Geldsparens, ja, Kindererziehens hinein; ift doch die Rede davon, das Zusammenleben gleich mit der Annahme eines Herderschen Reffen und zweier anderen jungen Kostgänger zu beginnen! Der Ungeduldigere ift nun er geworden: die gleichmäßiger Glückliche, Fröhliche, Liebenswürdige bleibt sie. Denn freilich, kleine Migverständnisse spielen in diesem Brieswechsel bis zu Ende; noch immer einmal kann er es nicht lassen, ein unschuldiges Wort schief zu nehmen; aber linde und verständig weiß fie Alles rasch wieder zu glätten. "Du bist," schreibt sie, "der kleine Gott, der die Wolken, und aber auch viel, viel Sonnenschein darauf bereitet." Das

Wort ist zutreffend für die ganze Geschichte ihrer Liebe. Es wird in ihrer Che wie in ihrem Brautstande sein. Mit unbedingter Zuwersicht dürfen wir in die Zukunst der Beiden sehen. Die Reizbarkeit und Empfindlichkeit ihrer Herzen wird stets an dem Adel des seinigen, an der Hingebung des ihrigen, ein Correctiv sinden. Sie insbesondere hat während dieses jahrelangen Briefwechsels mit dem launischen, aber treuen und sie nach ihrem Werthe ganz erkennenden Manne, während ihrer "bang abgetrennten unseligen Brautschaft", eine Probezeit bestanden, welche sichere Bürgschaft für das Gedeihen ihrer Berbindung giebt.

Auch in Budeburg war das Geheimnis inzwischen ruchbar geworden. und allgemein fing man an, die junge Frau Consistorialrath zu erwarten. Noch ehe man ben Namen ber Erwählten fannte, war die große Beränderung Stadtgespräch. Aufrichtig theilnehmend erwies fich Frau Westfeld und eine andere Nachbarin, Frau von Bescheffer, zwei Freundinnen, die der gurudhaltende Mann boch endlich in der Ungeduld feines Bergens, bedrängt überdies durch Wirthschafts- und Ginrichtungssorgen, ins Bertrauen gezogen hatte. Er fühlte beschämt, daß er sich gegen so manche gute Seele mit Unrecht entfernt gehalten und freute fich nun im Boraus, wie wohl seine Lina hier aufgenommen werden, wie sie namentlich an Frau von Bescheffer eine mütterliche Freundin haben wurde. Um frühften hatte er sich feiner lieben Gräfin verrathen, deren fanfte, innige Theilnahme ihm wohlthuender als irgend eine andere war. Die Gräfin war eben jett durch den Fortgang ihrer Schwägerin, ber Wittwe ihres gestorbenen Bruders, noch verwaister geworden. Sie durfte hoffen, in Berders Frau einen Erfat für ihren Berluft zu finden und malte sich die Unbefannte im Boraus ins Gute hinein. Auch thätig aber bewies sie ihre Theilnahme und ließ es sich nicht nehmen, offen und insgeheim zur Ausstattung bes jungen Saushalts mitzuwirken. Die hatte fie fo fleißig an Berder geschrieben. Es war ihr Betrieb, daß ihm noch furz vor der Brautfahrt nach Darmstadt die Ehre eines feierlichen Gratulationsbesuchs von Seiten des ganzen Hofes zu Theil wurde.

Ein verwirrenderes Bild geben uns in diesen letten Monaten Carolinens Berichte von den Zuständen des Darmstädter Zirkels. Wieder einmal
hatte Goethes, des "gutherzigen Wanderers", Anwesenheit im November und
December 1772 den Kreis angenehm belebt. Caroline fand ihn jett, nach
der Betzlarer Spisode, stiller und geläuterter als sonst; mündlich gegen
Caroline, schriftlich gegen Herder sprach er seine Freude über Beider Glück,
über die auch für ihn sich eröffnende Aussicht des Wiedersehens mit dem
Straßburger Genossen aus. Auch Carolinens Freundinnen, die hinsiechende
Urania, die schwärmerische Lila, die mit ihrem eigenen Herzen sich so wenig
Rath weiß, theilten die glückselige Stimmung der Braut, die seit der erfolgten
Erklärung auch im Hause des Schwagers eine viel freiere Stellung bekommen
hat. Nicht ganz ins Klare kommen wir über Merck. Aus seinem wechselnden

Benehmen gegen Caroline, aus der Art, wie er sich brieflich gegen Berder ausaelaffen haben muß, aus Berbers Gegenbriefen, aus bem einen und andern Wort, welches diefer gegen seine Braut fallen läßt, scheint soviel hervorzugehen, daß er, der eigentliche Stifter des Berhältniffes, etwas fühl und zweifelnd auf das Glud fab, welches Caroline in der Berbindung mit einem scheinbar so unsteten und gewiß höchst launischen Manne erwarte. Die Briefe ber beiben Liebenden waren fast immer durch seine Sand gegangen: hatte er wirklich, wie Caroline einmal den Berdacht äußert 1), das Briefgeheimnik nicht immer respectirt? Für seine und seines Freundes Goethe fleptische Besorgnisse sprechen jedenfalls gang bestimmt die Worte eines Merkschen Briefes an seine Gattin aus dem Februar des Jahres 17742). Es verhalte fich damit wie es wolle: die unerfreulichste Berwirrung brachte in die Stimmungen bes Darmstädter Kreises seit Anfang 1773 bas Wiebererscheinen Leuchsenrings, der mehrere Monate mit dem Erbprinzen abwesend gewesen war. Der empfindsame Gesell hatte ja schon früher mit seinem Rudrängen und Beobachten den Liebenden die besten Stunden verdorben. Allzuviel hatte bann Herber über ihn in ben Briefen seiner Caroline lesen muffen und fich zum Leidwesen bes guten Mädchens möglichft schneidend und bitter über ihn und seine "Herzensvisitationen" vernehmen laffen. Raum ift er jett wieder da, so hat er sich auch alsbald von Neuem in des Mädchens vollste Gunft gesett; "ich habe ihn," schreibt sie im März, "noch nie so lieb gehabt, wie jett, und mich dünkt, er liebe Dich reiner, lauterer, brüderlicher als Deine Freunde." Sie ruht nicht: auch Herber muß fich ihm wieder versühnen. Bielleicht gelang bas um so leichter, ba biefer mit Merc und Goethe inzwischen in den Ton wechselseitiger Nederei gerathen war und mit der "Bilderfabel" ben Letteren ernftlich verstimmt hatte. Zwischen Merck und Leuchsenring ift offene Fehde ausgebrochen, wobei Caroline es durchaus mit diesem gegen jenen balt. Bum Glud fab Berber biefe Reibungen aus ber Entfernung viel weniger leidenschaftlich, viel verständiger an als früher — war er doch seines Schates und Glückes sicher! "Lag Dir," mahnt er das eine Mal. nach einer recht idulischen Schilderung seiner Budeburger Existeng und Umgebung, die ihm jest in völlig verwandeltem, rofigem Lichte erscheint, "laß

<sup>1)</sup> In einem in die gedruckte Sammlung nicht aufgenommenen Briefe vom 6. April 1763: "Ich habe seit Ihrem letzten Briefe, worin — ——, keinen mehr von Dir empfangen; ich hoffe doch nicht, daß Du geschrieben und daß Merck ihn aufgebrochen — mich dünkt, er hätte wohl Lust dazu, um vielleicht zu sehen, was ich von Leuchsenring und ihm wohl schreibe. Ich habe Dich schon oft bitten wollen, die Briefe deswegen nicht mehr an ihn zu addressiren — die wenigen matten Boten noch lausen Gesahr, mir entrissen zu werden!" vgl. A, III, 373.

<sup>2)</sup> Wagner III, 88: Je crois, que Mr. Herder et Madame ont senti quelque chose de l'incrédulité de Goethe et de moi par rapport à la félicité, qui attendait la pauvre compagne d'un homme aussi singulier que Mr. Herder.

Dir nur nichts von den drei sonderbaren Leuten einreden, die Goethe, Merck und Leuchsenring heißen, wie die mich nennen und malen." Und dann wieder, dei Seite schiebend, was sie ihm über Merck klagend hinterbracht hatte: "Leuchsenring ist doch auch nur ein Buttervogel mit schönen Goldslügeln ——. Jetzt widert mich nach so viel Zwistigkeiten und weisen Meinungen über mich beinahe die ganze Zunft an —— nur Du in meine Arme, und wir haben sodann einen ruhigeren Standpunkt, dem Dinge zuzusehen, wenn wir uns erst gerettet."

Er hatte wahrhaftig Recht; darin vor Allem Recht, daß es für Caroline hohe Zeit war, aus diesem Boden herausgehoben zu werden. Alle Mikverständnisse. die gespielt hatten, alle Antipathien, die noch zuletzt den Darmstädter Birkel in Spannung verfetten, waren gerade gut genug, zu einem Polterabenofderz verarbeitet zu werden. Junker Berlichingen ließ sich das nicht entgehen. Auch ihm war Leuchsenrings Gethue zuwider, auch er war, mit Merk, in bem Maake zurückhaltender gegen Caroline geworden als diese unter ben Einfluß des "großen Beidenbekehrers" gerathen war. "Ein Fastnachtsspiel, auch wohl zu tragiren nach Oftern, vom Pater Bren, dem falichen Propheten". so lautet der Titel der dramatischen Schnurre, die er jett in Erwartung von Herbers Ankunft, wahrscheinlich gleichzeitig mit dem "Jahrmartt" bichtete, von dem Caroline, wie es scheint, nach blogem Hörensagen nach Budeburg berichtete 1). Da ift es das Pfäfflein, welches zwischen Merck, dem "Burzframer", und der guten Nachbarin Mißtrauen. Berdruß und Zwistigkeit gestiftet hat. Unvergleichlich fand später Jacobi Leuchsenring in ben Bersen gezeichnet: "Er will überall Berg und Thal vergleichen, Alles Rauhe mit Gips und Kall verstreichen" - und wie die Worte weiter lauten. Mit weit= aussehenden empfindsamen philanthropischen Plänen der Bildung des Publicums trug sich Leuchsenring, er ließ eben jetzt das Avertissement eines litterarischen Unternehmens - eines Journal de lecture, welches die besten Stellen aus Romanen und anderen Büchern wiedergeben follte, - verbreiten, was denn Merk thöricht und undurchführbar fand, während Herber es aus freundschaftlicher Gefälligkeit, durch Empfehlungen biehin und dorthin, unterstützte 2). Auch diese Bildungspläne, bei benen Alles

<sup>1)</sup> A, III, 489: "Merc hat ihn [ben "Innker Berlichingen"] auch schon gegen Leuchsenring gestimmt, und er hat neulich einen Jahrmarkt in Versen hieher geschick, um Herrn Merck die Cour zu machen und Leuchsenrings Person darin aufzusühren." Daß diese Worte auf das Jahrmarktssest zu Plundersweilern nicht recht passen wollen, giebt auch Wilmanns in seinem Deutungsversuch des Stücks (Preuß. Jahrbb. XLII, 51) zu. Die obige Vermuthung einer Verwechselung zweier, der Briessstellerin nicht aus eigner Lectüre bekannt gewordener Stücke hebt vielleicht die Schwierigkeit. Loeper (Anm. 517 zu Dichtung und Wahrheit) nimmt an, daß der "Pater Brey" in das "Jahrmarktssess" eingelegt gewesen.

<sup>2)</sup> An Raspe, 26. April 1773, Weim. Jahrb. III, 48, und an Nicolai, 19. Juni

genau "bisponirt" und "calculirt" ist, werden in unserem Fastnachtssspiel verspottet. Aber die Hauptsache: der Herr Pater hat sich an der Nachsbarin Tochter gemacht, ein Lecker und Schlecker an fremder, verbotener Speise. Das kömmt denn auch alsbald Lenorens Bräutigam zu Ohren, dem Dragonershauptmann Balandrino, der soeben "im dritten Jahr" aus der Ferne zurückgekehrt ist und sich durch den Würzkrämer, den er von alter Zeit her als einen "redlichen Kerl" kennt, über den Stand der Sache aufklären läßt. Er überzeugt sich leicht, daß ihm der Pfass bei dem Mädchen keinen Schaden gethan hat; mit Hülse des Würzkrämers spielt er dem unerbetenen Tröster einen derben Possen, indem er ihn mit seinen Bildungss und Weltverbesserungssversuchen an eine Heerde Schweine weist. Das Stück läuft aus wie jetzt die Wirklickeit auslief:

So laßt uns benn ben Schnacken belachen Und gleich von Herzen Hochzeit machen!

Ende April, nachdem er eine arbeitsvolle Ofterwoche hinter sich hatte, brach Herber auf. Am 26. traf er in Darmstadt ein 1). Der Kreis der Darmstädter Freunde war eben in voller Auslösung begriffen. Merck stand auf dem Sprunge, die Landgräfin auf ihrer Reise nach Petersburg zu bezgleiten, Leuchsenring rüstete gleichfalls zur Abreise 2); die arme Urania, von Lila noch auf ihrem Sterbebette gepflegt, hatte man vor wenig Tagen zu Grabe getragen; Goethe, seit Mitte April wieder zum Besuch in Darmstadt, ging nach Franksurt zurück, nachdem er noch der Trauung seines Freundes beigewohnt hatte 3). Sonntag, der 2. Mai, war der Hochzeitstag. "Ein ehrwürdiger, alter Geistlicher" — wir lassen die "Erinnerungen" reden — "copulirte uns im Kreise meiner Berwandten, bei einer schönen Abendröthe. Es war Gottes Segen, den er über uns aussprach. Die Liebe meiner Gesschwister, die heitersten Maitage und Mondnächte bekräftigten und segneten

<sup>1773,</sup> C, I, 352. Ich beziehe barauf auch ben ungebruckten Schlußsatz bes Briefes an Hartknoch vom August 1773: "Hier ist ein Avertissement, wovon schon mehr in Petersburg sind".

<sup>1)</sup> Herbers Gattin an Gleim, 26. April 1784 (C, I, 104), "da mein Mann als Bräutigam zu mir kam, um mich heimzuholen."

<sup>2)</sup> Caroline an Herder, ungedruckter Brief vom 6. April 1773: "Leuchsenring bleibt bis im Mai, Merck geht den 7. fort und seine Frau den 15."

<sup>3)</sup> Goethe an Kestner, im Jungen Goethe I, 367, vom 4., nicht 3. Mai, benn ber 2. Mai als Herbers Hochzeitstag ist nicht bloß burch bas Zeugniß Carolinens, sonbern auch durch mehrmalige Erwähnung in den Briesen der Ziegler an Caroline gesichert. Bgl. auch B, 349. Der copulirende Geistliche war, nach Wagner I, 24 Anmerkung, der Stadtpfarrer Walther. Das Berehelichungsgesuch, das Caroline 27. Februar 1773 an den Landgrasen Ludwig von Hessenschaft richtete, ist abgedruckt im Maurerischen Herderalbum von Künzel (Darmstadt, 1865) S. 258.

gleichsam als Gottes Stimme unser Bündniß. — — Wir eilten aus Darmstadt 1)."

<sup>1)</sup> Nach bem Manuscript ber Erinnerungen. Aus Lilas Briefen an Caroline geht hervor, daß jene zur Zeit von Herbers Ausenthalt in Darmstadt gleichsalls noch bort war, zugleich aber, daß herber mit Caroline die Freundin in Homburg besuchte. Der undatirte Brief Goethes an Kestner im Inngen Goethe I, 368, Nr. 67, scheint die Annahme zu gestatten, daß das junge Paar in Goethes Hause in Franksurt vorsprach. In Cassel wurde Raspe begrüßt, wie aus dem Briefe an diesen vom Pfingstsonnabend 1773 (29. Mai), Weim. Jahrd. III, 49 hervorgeht. Länger werden die Keisenden in Göttingen in Hehnes Gesellschaft verweilt haben. Die Erinnerung an den auf der Brautreise dort verlebten Himmelsahrtstag (es war der 20. Mai) wird in dem Briefe Herdes aus Florenz, 21. Mai 1789 (B, 373 unten) lant. Eine andere Erinnerung an diesen Göttinger Besuch in dem Briefe an Henne, 14. December 1787, C, II, 206.

## Zweiter Abschnitt.

# Neues schriftstellerisches Gervortreten.

Einen so fröhlichen Brief hatte Herder lange nicht geschrieben wie den vom 21. Juli 1773, in welchem er seinem "alten lieben Ban" von seinem jungen häuslichen Glück Meldung that.

"Blauäugig wie bas himmelszelt, Ein schwebenber Engel auf ber Belt"

— so stellt er dem Freunde sein Weib vor — "und," fährt er fort, "wie das weiter heißen müßte: aber Sie wissen, hintennach macht man keine Verse; da singt man die vorigen ab; und also lebe ich, wenn Alles um uns wäre, wie es sein sollte, engelfroh und fröhlich. Haben auch vom Anfange unserer Bekanntschaft so viel liebes Kreuz gleich beide gemeinschaftlich erduldet, daß, wie ich glaube und hoffe, der liebe Gott uns herzlich lieb haben wird."

Wenn Alles um uns ware wie es fein follte! Die Claufel fagt uns, daß freilich Budeburg noch immer Budeburg — und Serder noch immer Herber war. Aber das tief empfundene Glück des Zusammenlebens mit der Geliebten tont doch immer, auch durch die wiederkehrenden Rlagen ber nächsten Beit, siegreich durch. "Mein Schiff," schreibt er im Januar 1774 an Lavater, "steuert und stemmt noch auf wildem Meer unter der Wolke: noch drunter und vielleicht noch eine Zeit lang drunter; — boch diese, hoffe ich, wird brechen, und dann Sohe und Seitere um so mehr. Meine Frau ist Trösterin und Engel, daß ich nicht erfinke, und ein paar andere Seelen an biefem fleinen Orte find uns Welt - Borgebirge ber guten Soffnung." Gegen Hamann wieder klagt er im Mai 1774 die alte Klage, er lebe in Bückeburg "in einem Kanaan zwischen Stein und Felsen, abgesondert von der ganzen Welt"; aber er fährt fort: "Ich biene meiner Stelle und Amt. Ohne Freund, wie Sie; anderthalb Freundinnen; aber mein Weib ift mir Alles, und wird mir in meinem Kinder-Gymnasium fünftigen Jahres noch zehnmal mehr sein. Ich hoffe ein ganz neues Leben und Gedeihen."

Er war, als er so schrieb, auch des Einen Freundes beraubt worden. mit dem er noch am ehesten ein anregendes Gespräch, auch über wissenschaftliche Dinge, hatte führen können: Westfeld war im Begriff Budeburg zu verlaffen, um in Hannöversche Dienste zu treten. Allein er war diesem doch mehr gewesen, als biefer ihm — bie Lude war zu verschmerzen. Ja, daß er mit bem Augenblick seiner Verheirathung bem ausschließlichen Berkehr im Westfeldschen Hause entzogen worden, war am Ende, wieviel Dant er dem Hause auch schuldete, kein Fehler gewesen. Bu sehr hatte ihn dieser Berkehr von Anderen abgezogen. Erst seit er ein eigenes Hauswesen und die einnehmende Gesellin fich zur Seite hatte, gab es ein natürliches Band zwischen bem Oberprediger und den Menschen in Budeburg. Bu dem Berheiratheten faßte der gange Ort neues Zutrauen, er felbst ein neues Berg zu benen, die ihm und seiner Frau jest in unerwarteter Beife entgegenkamen; nun erst lernten die Budeburger ihn, und nun erst er die Bückeburger fennen. Unter den "anderthalb Freundinnen" ift neben ber Gräfin Maria in erster Linie die Frau von Bescheffer zu suchen. Herber selbst nennt fie gegen bas Ende feines Budeburger Aufenthalts "unsere treue Nachbarin, Mutter und mehr als Mutter. bie wir nie wiederfinden." Er hatte querft ihre im Stillen ihm langft geschenkte Theilnahme recht erkannt, als er ihr das Bild feiner Braut gezeigt hatte, da fie dann "ordentlich einem Jeden brudend entgegenlief, der ihr nur vor die Hand kam." Nett war die Gute der jungen Frau in dem fremden Lande die treuste Rathgeberin und Helferin, wie es eben nur eine Mutter hatte fein können 1). Auch das Berhältniß Herders zur Gräfin aber und durch fie zum Grafen bekam einen neuen Halt, seit er der hohen Dame seine Frau zuführen konnte. Die Gräfin hatte sich nicht umsonst auf die Neuankommende gefreut: die erste Begegnung verband die beiden Frauen zu einer fo vertrauten Freundschaft wie die Umstände irgend gestatteten. Auf den Grafen und die Gräfin bezieht es sich doch vor Allem, wenn Herder im Januar 1774 an Benne ichreibt, er wie feine Frau genöffen "alle denkliche Gnade und Freundschaft". Nicht minder wichtig, wie fich jest ber Dienst in seinem Amte in Folge der erweiterten menschlichen Beziehungen zu den Gliedern seiner Gemeinde erfreulicher gestaltete. Mehr und mehr lernte er von nun an, fich in seinen Predigten herabzustimmen. Seit Anfang 1774 predigte er — seine Studien führten ihn desselben Weges — über das Leben Jesu, und diese Predigten machten in der ganzen Gemeinde, auch auf die einfachsten Buhörer, ben größten Gindrud. Aus dem eingepfarrten Nachbardorfe tamen bie Bauern in ihren leinenen Kitteln und brachten ihre Bibeln mit in die Kirche, um sich die ungewöhnlichen Texte zu merken. Daß er sich in seiner Predigtweise sehr geandert habe, schreibt Berder selbst an Lavater, und die

<sup>1)</sup> An Hamann, Hamanns Schriften V, 181; an Caroline, A, III, 494; Erinne-rungen I, 237. 238.

erhaltenen Homilien — im Vortrage gewiß noch planer als wie sie gedruckt vorliegen. — bestätigen es 1).

Wir versuchen es nicht, noch näbere Blicke in das Zusammenleben der beiden jungen Gatten zu thun. "Es fann nicht anders fein," - fo fchreibt Herber im Rückblick auf den ersten Sommer und Herbst 2) - "als daß, wenn zwo Lauten zusammenkommen, sie zusammen müssen gestimmt werden, und die Stimmung dauert und zieht an, bis fie fich sanft aufloset." Wie Caroline in alle die freundschaftlichen Beziehungen ihres Mannes mit hineinwuchs, zeigt seine Correspondenz nach Riga und Königsberg, nach Zürich und Göttingen. Und wenn nun gar der neugegründete Saushalt Gafte empfangen durfte! Trübe Erinnerungen mochten im beitersten Lichte erscheinen, als im December 1773 der alte Strafburger Gesellschafter Begelow zu achttägigem Besuche in Budeburg vorsprach. Herber hatte ihn in Strafburg todtfrank zurückgelassen; der Mann aber war danach durch Frankreich und England gereift und befand sich jett auf der Rückreise nach Rukland. Der Weg dahin führte ihn über Königsberg, und da wird ihm denn lebendige Botschaft an Hamann, auch ein Stud westfälischen Pumpernidels für diesen mitgegeben. Die Botschaft war alt und der Bumpernickel schimmelig geworden, als der Saumselige, erft acht Monate später, sich seines Auftrags entledigte 3). Längst hatte inzwischen Freund Hartknoch frischere Runde von Buckeburg nach Rönigsberg gebracht. Er war auf seiner Reise zur Oftermesse 1774 in dem Bückeburger Pfarrhause eingekehrt, und das erst waren glückliche Stunden des Wiedersehens nach fast fünfjähriger Trennung! Caroline hatte wohl Urjache, den guten Mann mit seiner rothen Rappe, den treusten, hülfreichsten Freund ihres Mannes, zu lieben; - sie schrieb dem nach Leipzig Abgereisten sogleich nach, um ihm und ihrem Berder zu banken, "daß Ihr mich in Guer altes Freundschaftsband so miteingefnüpft habt" 4).

Auch Geschäftliches hatten bei diesem Besuche die beiden Männer viel und mancherlei zu verhandeln. Schon während des ganzen letzten Jahres war in ihrem Brieswecksel fast von nichts als von Bücherschreiben und Bücherschicken, von Manuscriptsendungen und Druckenlassen die Rede gewesen.

<sup>1)</sup> Erinnerungen I, 245 mit der Anmerkung; an Lavater A, II, 83 vgl. 118; die Homilien im IX. Bande der SW. zur Theologie.

<sup>2)</sup> An Hartfnoch, C, II, 66.

s) An Hartknoch, C, II, 37; Ankündigung des Besuchs in Hartknochs Brief an Herber, ebendaselbst S. 47; auf dem Briese, den Herber Pegelow an Hamann mitgab (abgedruckt in Hamanns Schriften V, 84) sindet sich von Begelows Hand der Bermerk: "Dr. Pegelow abgereist von Bückeburg im Monat December 1773" und: "erhalten den 13. August 1774"; vgl. Hamann an Herber, Hamanns Schriften V, 86. Des Gastes erwähnt auch Gräfin Marie, unterm 11. December 1773 an Caroline.

<sup>4)</sup> S. in der Correspondenz mit Hartknoch Nr. 30 u.; ff.; auch des Hartknochschen Besuches erwähnt die Gräfin an Caroline, unterm 21. April.

Der Anfang seines ehelichen Berhältnisses hatte auch für die Schriftstellerei herders Epoche gemacht.

Er gedenke, so ichrieb er dem Berleger in bemfelben Briefe vom 12. April 1773, worin er ihm seine bevorstehende Reise zur Brautabholung meldete, mit seiner Berheirathung auch "Wiedergeburt seines Fleißes zu feiern". Das Wort wurde Wahrheit. Er hat es fein Sehl, daß ihm ein äußerer Sporn zum Fleiße die Rücksicht auf klingenden Lohn fei; waren doch schwere ötonomische Sorgen in den jungen Hausstand mit eingezogen 1). Ein zweiter, noch weniger verhehlter Antrieb war der Bunich, fich bekannter zu machen und fich von Buckeburg "wegzuschreiben". Allein die Hauptsache, und was allein jene Wiedergeburt möglich machte, war doch die zugleich beruhigte und zugleich gehobene Stimmung, in die ihn die Verbindung mit dem geliebten Weibe versette. Gegen Lavater läßt er sich (Mitte October 1773) am beutlichsten darüber aus. Er meldet ihm da von zwei oder brei Werken, die ihm fo lange "am Bergen und unter dem Ropffuffen" gelegen, und fügt dann hinzu: "Wenn etwas baran ift, wenns, reell gesagt, die ersten Schriften find, die ich, wenigstens wie ich jest fühle, geschrieben habe und geichrieben haben will: fo ift man meinem lieben Schweizerweibe Alles ichuldig. Sie lagen fo lang im Chaos und täglicher, jahrelanger unnüter Mühung: allein ihr ftiller Anblid und Sigen vor mir mit ihrem reinen Angesichts= bilde brachte zur Wirfung, und so wards gegeben." Die Flitterwochen zwar forderten ihr Recht. Wenigstens heißt es in einem Briefe vom 21. Juli 1773 an Hamann, seine Schriftstellerei stocke noch immer, werde aber balb "befto mehr logbrechen". Wirklich, wie ein lange gestauter Strom, brach fie von da an los. Eine wahrhaft staunenswerthe Thätigkeit und Fruchtbarkeit wurde jett entfaltet. Schon Anfang August ist eine erste kleine Schrift fertig - eine Schrift zur Geschichtsphilosophie. Und icon "gahrt und brennt" er von einer zweiten, viel umfangreicheren 2). Es war jene seit Jahren vorbereitete "Archäologie der Hebräer", der er nun zuerst die Form gab, in der er fie dem Bublicum glaubte mittheilen zu dürfen. Im August und September wurden die drei ersten Theile der "Aeltesten Urkunde des Menschengeschlechts", wie der neue Titel lautete, vollendet. In der erhöhtesten, begeistertsten Stimmung - so erzählt die treue Zeugin und Beisitzerin dieser Arbeit (Erinnerungen I, 240) -, wie aus Giner Empfindung, in Ginem Guß und Athem, wurde das Werk niedergeschrieben. Früh des Morgens, öfters um vier Uhr, schlich er sich zur Arbeit und förderte sie, froh des Gelingens, in der unglaublich furzen Zeit von wenigen Wochen. Das war noch nicht Alles. Im October war bereits noch ein drittes Manuscript, ein

2) An Hartknoch, C, II, 43.

<sup>1) &</sup>quot;Unfere Einrichtung und feine Schulben betrugen über 600 Rthir. Mit biefer Schulb fingen wir unfere Che an", schreibt Caroline in ber Danbichrift ber Erinnerungen.

Bändchen "Bolkslieder", zum Druck abgeschickt, und sofort, im nächsten Monat, folgten die "Provinzialblätter an Prediger".). "Sie sehen," schreibt der rührige Autor nach Absendung der drei ersten Sachen dem Berleger, "daß ich die Jahre her nichts minder als pausirt habe; es war aber meine Absicht, ausgähren zu lassen, nur jetzt und gereift und also auf einmal zu erscheinen und der gelehrten Republik von allen Seiten Stoß zu geben: Sie werden Bunderdinge von Lärm sehen." Die Sachen, heißt es ein andermal, seien "schon alter Empfängniß und langer Schwangerschaft Kinder", und wieder solgt die Versicherung, daß Alles "erschrecklichen Lärm machen und recht gut gehen" werde.

Mit dem Allen indeß, wobei Caroline nicht bloß seine Muse, sondern auch seine "liebe Mithelferin", ober, wie er an anderer Stelle sagt, "arofie Sandlangerin an Gottes Wort" war, überfeben wir noch immer nicht ben ganzen Umfang von Herders Autorthätigkeit. Um endlich alle alten Berpflichtungen abzustoken, schickt er, ehe er an die Aelteste Urkunde ging, am 14. August 1773 Recensionen an Nicolai und wieder eine lette Ladung am 12. Januar 17742). Auch die Abfaffung eines Beitrags für die Ronigsbergifche Zeitung fällt in ben Spatsommer ober Berbst 1773. Die ichriftftellerischen Blane vollends des raftlosen Mannes gingen noch weit über seine wirkliche Leiftungsfähigkeit hinaus. Da war eine Uebersetung von hemfterhuis' Schriften bereits zwischen aller übrigen Arbeit in Angriff genommen 8). Noch im October 1773 hoffte er den anderen Manuscripten auch die Blaftik - es follten damals zwei Bandden in Octav werden - nachschiden zu fönnen 4), und nur die "Fragmente", an die Hartfnoch mahnte, sollten ruben; "eber," meinte er, "einen zweiten Theil zum Ursprung ber Sprache, ber aber auch noch Zeit hat" 5). Wer weiß, was er zu Stande gebracht hätte - wenn ihn nicht sein theologisches Interesse und eine merhvürdige litterarische Erscheinung zu einem anderen Werke fortgeriffen hatten — ben "Erläuterungen zum Neuen Testamente". Mit diesem sehen wir ihn zuerst im December 1773 beschäftigt, und so hat er gewiß volles Recht, in dem Briefe, der dieses neuen Unternehmens Erwähnung thut, zu fagen, er "fitze hier und arbeite wie ein Pferd" 6).

Drucker und Verleger konnten mit dieser hastigen und rastlosen Arbeit nicht mitkommen. Gar zu gern hätte Herder die ersten drei Sachen schon zu Weihnachten 1773 erscheinen sehen, da zur Ostermesse "schon Anderes

<sup>1)</sup> Correspondenz mit Hartknoch, Nr. 22. 23. 25. An Lavater A, II, 61. Correspondenz mit Henne, Nr. 28. 29.

<sup>2)</sup> Briefwechsel mit Nicolai, Nr. 22; C, I, 355, Anmerkung.
3) An Hartknoch, vom 10. August u. 13. September 1773.

<sup>4)</sup> Die Angabe über die Blaftit nach bem Original bes Briefes Mr. 22 an Hartknoch.

<sup>5)</sup> An Hartknoch, Mr. 24, C, II, 50.

<sup>6)</sup> An Hartknoch, C, II, 51 (Mr. 26).

fommen foll und muß"1). Er hatte zwei der Manuscripte nach Weißenfels an Re, die Aelteste Urkunde nach Leipzig an Breitkopf zum Druck geschickt. hatte aber balb über die Säumigkeit bes Ersteren zu klagen. So geschah es benn, daß das größte von den vier Büchern, die Aelteste Urkunde, zuerst bas Licht erblickte. Schon am 13. Januar 1774 konnte ber Berfaffer ein bis auf ben Titelbogen ausgebrucktes Exemplar bem Grafen Wilhelm überreichen: am 12. Februar meldet er Hartknoch, daß das Gange fertig fei, und am 29. März befand sich ein vollständiges Eremplar in Lavaters Händen 2). Die bei Ife gebruckten Sachen ließen bagegen bis nach Oftern auf fich warten. Bon der Philosophie der Geschichte und den Provinzialblättern hatte Berder erst im Juni 1774 Eremplare 3). Geradezu verhängnifvoll wurde die Saumseligkeit des Buchdruckers den Volksliedern: - sie ermöglichte dem Verfasser die Aurudnahme bes Schriftchens.

Und so erschien denn zunächst im Jahre 1774 Berder nur mit drei neuen Werken auf dem Blane — drei Werken, die ihrem ganzen Charakter nach weit abliegen von den Schriften der Rigger Beriode sammt deren Rachzüglern. Den Berbindungsfaden zwischen diesen und jenen bildet die Geschichte der Menschheit. Statt des früher im Bordergrunde stehenden Aesthetischen aber überwiegt nun das Theologische. Dies Theologische wiederum athmet einen burchaus anderen Geift als die alteren Schriften. Zeugen find die nunmehrigen Arbeiten von jener tiefgebenden Wandlung, deren äußere wie innere Gründe, beren Natur und Geschichte unser voriger Abschnitt in ben altgemeinsten Zügen bargelegt hat. Wie die Lebensverhältnisse bes Berfaffers auf das Verständniß der neuen Schriftstellerepoche vorbereiteten, so werden jett erst diese Schriften, von denen uns icon die Recension des Beattie einen Borichmad gegeben, den ganzen Umfang des im Geifte ihres Autors vor sich gegangenen Umschwungs übersehen lassen.

Es gilt, dieselben im Einzelnen fennen zu lernen, und zwar mag die Reihenfolge, in der sie niedergeschrieben wurden, den Gang unserer Betrachtung bestimmen.

## Auch eine Philosophie der Geschichte. 4)

Von fremder Sand hatte Herber das Manuscript der kleinen Schrift abschreiben laffen, auf einem Umweg fandte er fie an den Weißenfelfer Drucker, die Briefe an diesen hatte er seiner Frau dictirt - Alles, um

<sup>1)</sup> An Harthoch, Mr. 24, C, II, 49. 50.

<sup>2)</sup> Dankschreiben bes Grafen vom 14. Januar, handschriftlich; an Sartknoch, Dr. 28; Lavater an Herber, A. II, 91.

<sup>8)</sup> An Hartknoch, C, II, 60.

<sup>4) &</sup>quot;Auch eine Philosophie ber Geschichte zur Bildung ber Menscheit. Beytrag zu vielen Benträgen bes Jahrhunderts", ohne Ort. 1774; 190 Seiten 8°.

unerkannt zu bleiben. Auch jetzt also glaubt er die alte Geheimthuerei und das Berstedspielen wie bei den Fragmenten, dem Torso und den Kritischen Wäldern beibehalten zu muffen. Aufs Aengftlichste bedingt er fich von Sartknoch Verschweigung seines Namens aus: nicht einmal in den Mekkatalog will er ben Titel aufgenommen wiffen; "unterdruden Sie ja," fo mahnt er noch por bem Erscheinen, "meinen Namen! Lügen, trügen, fingiren Sie lieber gleich einen Namen in Livland, Rußland, Samogitien et cetera!" 1) Auch diesmal freilich mußte er fich von Hartknoch fagen laffen, daß eben er es fei, ber nicht reinen Mund zu halten wisse und dadurch alle Borsicht des Berlegers vereitle. Wirklich hatte er sowohl Lavater wie Henne "unter heiliger Rose" noch vor dem Druck einen Wink gegeben, und wenn er dann das gedruckte Büchlein den Freunden mit neuen Beschwörungen um Gebeimhaltung zusandte 2), so hätte er ja wohl voraussehen können, daß das wenigstens bei bem Plauderer Lavater nichts helfen werde. Auch fagte er sich, daß an allem Ende icon fein Stil ihn verrathen, und also fein Name von felbst "umberschallen" werde. Er "fürchte oder hoffe" bas, fügt der wunderliche Mann hinzu, und läßt uns damit erkennen, wie entgegengesette Wünsche sich in ihm stritten.

Bon bem Werth und der Bedeutung der Schrift nämlich hatte er keine geringe Meinung. Als ein "fehr schönes Buch" fündigt er seinem Rigaer Freunde das eben fertig gewordene an, und hubich, "wie eine der niedlichen Schriften unseres Sahrhunderts" will er es gedrudt wiffen; benn diefe fei "sehr niedlich"3). Aus diesem Grunde hoffte er. Aber allerdings auch zu fürchten hatte er Urfache. Bon dem Nachfolger Abbts am wenigsten hatte man eine Schrift erwarten sollen, die in manchem Betracht geradezu ein Bekenntniß der Unzufriedenheit des Berfassers mit seiner Stellung, der offene Ausdruck des Gefühls war, wie wenig gerade er an diesen Plat, in diese Umgebung gehöre. Sie enthielt Stellen, bei benen man mit den Fingern auf die Budeburger Zustände, auf die Dentweise und die Regierungsgrundsätze des Bewunderers und Nacheiserers Friedrichs des Großen zeigen mochte. Er fühlte das wohl, wenn er doch das Verlangen, ungenannt zu bleiben, mit den Worten motivirt, daß ihm auch wegen seines Hofes mit dem Schriftchen nicht recht luftern zu Muthe fei; es seien eben die Grundsate des Sahrhunderts bestrichen, mit denen man überall läute.

In der That, diese polemische Tendenz ist das Vorwiegende in dem Schriftchen. Dasselbe ift, wie schon der halb parodische Titel andeutet, eine

<sup>1)</sup> Die Stelle ist in bem Brief an Hartknoch, Nr. 32, beim Abbruck weggelassen; vgl. außerbem Nr. 20 u. 28.

<sup>2)</sup> An Lavater A, II, 61; an Henne C, II, 165. 166; und wieder an Ersteren A, II, 108; an Letteren C, II, 174 (Schluß von Nr. 37); an v. Hahn, bei Lisch a. a. D. S. 121.

<sup>8)</sup> An Hartknoch C, II, 43. Zu Herbers Aerger (ebendafelbst 57. 60) wimmelte bann leider die Schrift von Druckseblern.

Anklages und Fehbeschrift gegen das Jahrhundert. Es ift, wie er sich ausbrudt (C, II, 413), "Feuer barin und glübende Roblen auf die Schädel unseres Sahrhunderts". Wie ein Brogramm über ben Standpunkt feiner nen beginnenden Schriftstellerei schickt er es in die Welt. Er hatte in seinen bisherigen Schriften felber noch auf dem Boden des allgemeinen Zeitgeistes gestanden, ja, er war mahrend seines erften Aufenthalts in Frankreich nahe baran gewesen, sich sogar bem politischen Genius der Zeit anzubequemen. Wohl hatte er auch bisher schon gegen einzelne Errthumer ber Zeit seine tieferen Ginfichten geltend gemacht, hatte gegen bie von festen Boraussetzungen ausgehende äfthetische Kritif die Kritif der historischen Erklärung, gegen die einseitige Betonung abstracter Begriffe bas Recht bes Sinnlichen und Individuellen, gegen hohle Nachahmerei die Nothwendigkeit freien Schaffens und Nachschaffens, gegen die tobte, reflectirte Boefie die lebendige, naturwüchfige bes Bölkergenius gepredigt: aber das Alles mehr oder weniger doch in beftändiger Anlehnung an die Ideen der Zeitphilosophie, dieselben nur biegend, berichtigend, läuternd, ergangend. Anders jest. Er fest fich jest gegen bas Gange ber Zeitgedanken und der Zeitbildung, fest fich in revolutionarer, herausfordernder Weise dagegen in Opposition. Richt diese oder jene Meis nung oder Manier des Jahrhunderts, sondern das Jahrhundert selbst ift der Begner, mit bem er es zu thun bat. Nicht biefe ober jene Ginseitigkeit ber herrschenden Philosophie, sondern die Philosophie überhaupt wird von ihm verurtheilt. Das Jahrhundert und die Philosophie sind ihm Synonyma geworden. Mit Sohn spricht er von "unserer philosophischen kalten Welt", von dem "Maulwurfsauge dieses lichtesten Jahrhunderts", und den leidenschaftlichen Borwurf schleudert er diesem entgegen, daß es sich "den Namen Philosophie mit Scheidewasser vor die Stirn gezeichnet, das tief in den Kopf feine Rraft zu äußern icheine".

Ein Pamphlet also, wie er es selber später genannt hat 1): aber ein Pamphlet auf durchaus positiver Basis. Im Gegensatz gegen das Jahrshundert soll es doch "ein Beitrag zu vielen Beiträgen des Jahrhunderts", im Biderspruch gegen die Philosophie doch "auch eine Philosophie" sein. Er setzt den Hebel eben da an, wo sich seine Denkweise mit der das Zeitalter beherrschenden am nächsten berührt, um sich von ihr zugleich am weitesten abzustoßen. Im Zusammenhange mit dem Bernunftstolze und dem intellectuellen Borwärtsstreben der damaligen Generation war die philosophische Betrachtung des Ganges, den der menschliche Geist dis zur Gegenwart genommen, war Geschichtsphilosophie eine der Lieblingswissenschaften der Zeitzgenossen; ja, in dem von oben herabsehenden philosophischen Raisonnement über die Geschichte offenbarte sich ganz besonders deutlich die Unzulänglichkeit der auf allen Gebieten dominirenden ausstlärerischen Anschaungen. Durch

<sup>1)</sup> An Eichhorn, October 1783, C, II, 286.

bie geschichtliche Betrachtung hatte Herber überall neue Positionen gegen die gäng und geben sixen Meinungen und Vorurtheile gewonnen. Geschichte des menschlichen Geistes war bei allen seinen disherigen Arbeiten, ganz deutlich noch in der Abhandlung über die Sprache, seine letzte Perspective gewesen. Frühzeitig hatte er "jedes neue Buch, das über die Geschichte der Menschheit erschien", gelesen und in keinem Buche, das er las, die dahin einschlagenden Gesichtspunkte sich entgehen lassen Iesen Kahmen ließen sich noch am ehesten alle die weitaussehenden schriftstellerischen und wissenschaftlichen Pläne einspannen, die er damals, als er sein Reisetagebuch schrieb, in seinem Kopse wälzte und die auszusühren er wohl verschoben, aber nicht ausgegeben hatte.

So wird das Pamphlet gegen das Jahrhundert und dessen Philosophie zu einem geschichtsphilosophischen Glaubensbekenntniß, und dieses Glaubensbekenntniß erweitert sich zu dem Entwurf einer, freilich durchweg von pole-

mischen Beziehungen burchsetten Universalgeschichte.

Frommer Glaube, Offenbarungsglaube ist der Kern dieser Herderschen Geschichtsauffassung. Er verkündet, daß der Gang der Geschichte unter der Leitung der Borsehung stehe. Aus der Philosophie der Zeit aber schöpft er sofort den über die Beschaffenheit dieses Ganges aufklärenden Begriff. Bon dem Schulbegriff der "Bervollkommnung" greift er zu dem tieseren, dem echt Leidnitzischen Begriff der Entwickelung zurück. Entwickelung herrscht, wie in den Hervordringungen der Natur, so in der Geschichte. Darin liegt, daß jeder Fortschritt immer zugleich mit Berlust verbunden ist. Auf keinem Punkte ist Bollkommenheit ohne begleitende Mängel. Auf keinem Punkte, ebenso, ist die menschliche Natur Gesäß einer absoluten, unabhängigen, unwandelbaren Glücksleigkeit: — "jede Nation hat ihren Mittelpunkt der Glückseligkeit in sich".

Zwei Geschichtsansichten, beide dem Boden der Aufklärung entstammend, liefen damals neben einander her. Im Gegensatz zu beiden erhält die Herbersche ihre nähere Bestimmtheit.

Die Sinen nämlich, voran unter ihnen der Schweizer Jsaak Jselin mit seinem zuerst 1764 erschienenen, im Jahre 1770 bereits zum dritten Mal aufgelegten Bersuch "über die Geschichte der Menschheit", verkündeten enthusiastisch den Glauben, daß die Menschheit in einem beständigen Fortschritt zur Bervollkommnung begriffen sei, ja, daß eben jetzt das hochgebildete Europa in einer blühenden Jugend stehe, um durch Tugend und Weisheit einer noch glücklicheren Zukunst — seinen männlichen Jahren, entgegenzureisen. Die leitende Idee dieser optimistischen Geschichtsphilosophie war: Fortgang zu mehrerer Tugend und Glückseitigkeit der Einzelnen, wobei denn Aufklärung ungefähr mit Glückseitziet, Bermehrung und Berseinerung der Ideen mit

<sup>1)</sup> Borrebe zu ben "Ibeen zur Philosophie ber Geschichte".

Tugend zusammenfiel, — "und so hat man," sagt Herder, "von der allgemein fortgehenden Berbesserung der Welt Romane gemacht."

Die Anderen, voran unter ihnen Boltaire mit seinem schon älteren "Bersuch über die Sitten und den Geist der Nationen", stellten das ganze Geschichtsdrama als eine ziemlich tolle Maskerade dar, in der eine kleine Anzahl unveränderlicher Naturgesetze durch den bunten Wechsel von Sitten und Gewohnheiten auf das Mannigsachste modificirt werden. Irrthümer und Borurtheile lösen sich in endloser Folge ab, und es ist ein zufälliges Glück, wenn allmählich die Menschen ein wenig klüger und gewitzigter werden, wenn sich etwa inmitten dieses Wusts von Berbrechen, Thorheiten und Unsällen eine Dase der Aufklärung wie in dem Zeitalter Boltaires aufthut. Diese steptische Geschichtsansicht erkannte überhaupt keinen Plan und Fortgang in der Geschichte an, ihr war die Geschichte wie die Arbeit der Penelope, ein ewiges Weben und Austrennen.

Zwischen diese beiden Ansichten ber Geschichte nun ftellt fich Berber in bie Mitte. Fortschritt und Blan giebt es nach ihm gewiß in ber Geschichte: aber ber Fortschritt kommt nicht den Individuen zu gute, und die lette Absicht ber leitenden Gottheit mögen wir höchstens "burch Deffnungen und Trümmer einzelner Scenen" feben. Nicht Zwed, sondern nur Mittel zum Zwed, nur Momente im Fortgange des Ganzen sind die einzelnen Geschichtserscheinungen - ber Menich nur ein blindes Wertzeug jum unerfannten Zwed Gottes. Schon bei Gelegenheit seines Brutus bezeichnete es Herder als seine "Lieblingsphilosophie", daß "Alles großes Schickfal, von Menschen unüberdacht, ungehofft, unbewirkt", daß wir Menschen "auf bem großen Rade des Berhängnisses nur wie Ameisen friechen". Seine Ueberzeugung ist Fatalismus — aber ein Fatalismus voll Glauben und Frommigkeit. Wir feben, meint er, von 3wed in der Geschichte nur soviel, um zu glauben und zu ahnen, daß das Ganze einen höchsten, göttlichen Zweck hat. Noch weiter geht er einen Augenblick. Auch wenn uns das Ganze ein Labyrinth ware — dies Labyrinth ift "Palast Gottes, ju feiner Allerfüllung, vielleicht zu feinem Luftanblicke, nicht zu beinem!" Doch nein! von dieser äußersten Annahme lenkt er wieder ein. Mur soviel gilt ihm als ausgemacht: der Sinn des unendlichen, scenenreichen Dramas muß außer bem Menschengeschlechte liegen, nur die Aussicht auf ein höheres als menschliches Hiersein kann uns Plan zeigen, wo wir sonst Verwirrung fanden. Durchaus somit weist uns bas Schriftden aufs Glauben und Ahnen hin. Es ift, wie er es seinem Freunde Lavater (A, II, 61) ankundigt, "ein Schlüffel zur menschlichen Geschichte, wo fie Nacht und Nebel ift, fürs menich= liche Berg".

Bielmehr aber: wir fühlen, daß der Verfasser noch etwas auf der Zunge behält. Wer mit solcher Bestimmtheit Plan und Absicht behauptet, der widerspricht sich selbst, wenn er die Geschichte im Dunkel eines unbekannten, nur kaum zu ahnenden Zweckes enden läßt. Was sollen denn auch die wieders

holten Andeutungen unserer Schrift, daß ihr Berfaffer fich mit einer ausgeführteren Darlegung des zweckvollen Verlaufs der Geschichte zur Widerlegung jener anderen Geschichtsphilosophen trage, die Alles zum Gestrebe ein= zelner Reigungen und Kräfte ohne Zweck, zum Chaos machen, in dem man an Tugend und Gott verzweifle? "Wenns mir gelänge," ruft er aus, "die disparatesten Scenen zu binden, ohne sie zu verwirren, zu zeigen, wie sie sich auf einander beziehen, aus einander erwachsen, sich in einander verlieren!" u. f. w. Und an einer anderen Stelle wieder schaut er aus nach einer ausgeführteren Geschichte ber Menschheit, die ein edleres, befferes Seitenftud gu Montesquieus "edlem Riesenwert" ware, — nach einer Geschichte, die nur, ftatt von dem philosophischen Geiste des Jahrhunderts, von dem "Gefühl der Offenbarung Gottes" geleitet sein mußte. Man bente bei biesen Aeußerungen nicht an die späteren "Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit". Ein gang anders geartetes Werk von einem gang anderen Standpunkte lag dem Berfasser für jest im Sinne. Das lette Wort, das er diesmal verschwieg — es lag doch auf den Lippen seines Innern. Er selbst fühlte, daß man es vermissen werde. Der Aufhellung und anderen Richtung wegen, die insonderheit der Schluß bekommen mußte, wünschte er dem Büchlein eine baldige neue Ausgabe 1). Gang bestimmt aber erklärte er sich über diesen auffallenden Bunkt gegen Lavater. Es mußte eigentlich, schreibt er an diesen. (A. II, 110), ein zweiter Theil folgen, "ber sich auf den ersten bezöge wie Schlüssel auf Schloß, und wo bieser Schlüssel: Religion, Chriftus, Ende ber Welt mit einer glorreichen feligen Entwidelung fein follte." Er wisse nicht, ob er ihn je schreibe. Den ersten Theil aber moge ber Freund jo lesen, als ob er das Schloß, zu dem noch kein Schlüssel da ift, sein sollte. In Wahrheit hatte er, als er so an Lavater schrieb, bereits ein Buch unter der Feder, welches diesen Schlüssel aller Welt vorwies — die "Erläuterungen zum Neuen Testament". -

Obgleich nun aber nur Programm einer fünftig erst zu schreibenden Geschichte der Menschheit und zwar ein das letzte Wort noch zurückhaltendes Programm, so begnügt sich unser Bücklein doch nicht mit dem Aufstellen allgemeiner Ansichten und Gesichtspunkte, sondern es verbindet damit, wie schon gesagt, eine Uebersichtsskizze über den Verlauf der Geschichte dis zur Gegenwart. Je mehr dadurch die leitenden Gesichtspunkte erst ins vollere Licht treten, erst dadurch die Vestreitung der herrschenden Geschichtsphilosophie tiesere Begründung erhält, um so wichtiger für uns, diese Stizze kennen zu lernen.

Mit der alten Mosaischen Urkunde glaubt Herder (wie er schon in seiner Preisschrift gethan) den Ursprung des Menschengeschlechts von Einem Paare annehmen zu dürsen. Die Gunst natürlicher Umstände, unter denen im glücklichsten Klima die Entwickelung dieses ersten Keimes der künftigen Ge-

<sup>1)</sup> An v. Hahn, bei Lisch a. a. D. G. 121.

ichichte begann, erscheint ihm als eine Beranstaltung der mütterlichen Borsehung. Die Analogie ber Natur, die ihm auch für das Berftändniß ber Geschichte beständig vorschwebt, wird seinem frommen Blid eine Bestätigung bafür, daß die ersten Entwickelungen simpel, zart - und wunderbar waren, so wunderbar wie sie die heilige Urkunde beschreibt. Bon der Erwägung aus, daß die ersten Formen und Ordnungen des jungen Menschengeschlechts fich allererst fest bewurzeln muffen, scheint ihm das lange Leben der Batriarchen so natürlich wie nothwendig! Mit liebevoller Hand schildert er die patriarcalischen Anfänge der Geschichte als das "goldene Zeitalter der findlichen Menscheit" - schildert fie so in ausdrücklichem Gegensatz zu den berabsetzenden Vorstellungen der Aufklärungsphilosophie. Er führt aus, daß der beschrieene Despotismus bes Orients in jenen altesten Beiten beilsamfte. wirksamfte Baterautorität gewesen sei, unterstütt von findlichem Religionsgefühl. Mit eifernder Beredsamkeit tritt er ben Declamationen ber Boltaire und Genoffen entgegen, bag es Betrüger und Bofewichter, "Briefterteufel und Tyrannengespenfter" gewesen seien, die folde Ideen frommen Glaubens und Gehorsams ben Bolfern aufgedrängt batten. Das heiße bie alteste Zeit mit bem Maafstabe unserer heutigen Ginsicht und unserer heutigen Religionslosigkeit meffen. Schon aus ben Fragmenten und ben Kritischen Wälbern, aus hundert früheren Meußerungen tennen wir feinen entgegengesetten Grundfat, kennen seine Forderung und sein Talent, jedes Bolf und jede Zeit aus ihrem eigenen Beiste heraus zu verstehen und zu würdigen. Mit der größten Bestimmtheit und Allgemeinheit vertritt er jest die Forderung von Neuem. Charafterisiren fann man nach ihm eine Nation nur, wenn man "ihr sympathifirt". Man muß "in das Zeitalter, in die Himmelsgegend, die ganze Geschichte geben und fich in bas Alles hineinfühlen". Er hatte bas früher mit dem größten Glud ben poetischen Bervorbringungen abgelegener Zeiten und Bölfer gegenüber gethan. Der Geschichte gegenüber ift er fo gludlich nicht. Die poetischen Buge in dem Bilde, welches die Bibel von dem Batriarchenzeitalter entwirft, verbeden jett dem Ausleger ein wenig das historische Urbild, und das um so mehr, da sich mit diesen poetischen Zügen der Tradition die religiöse Färbung derselben mischt. Zu sehr verstummt vor der Sympathie mit dem poetisch-religiosen Beifte ber leberlieferung die Stimme ber Kritif. Er hat vollkommen Recht, wenn er jener unzarten, gefühllosen, bornirten Ueberflugheit, mit der die Boltaire und Genoffen die älteften Zeiten meisterten, entgegentritt. Auch war unzweiselhaft diese Berkehrtheit nur durch die Entgegenhaltung eines allerhellsten Lichtbildes zu besiegen. Daß Herber allzu sehr Licht in Licht malt, ist barum nicht weniger gewiß. Er verschönt jene Patriarchenzeit, nachdem die bisherigen Geschichtsphilosophen ein Zerrbild davon entworfen hatten. Der philosophisch = rationalistischen tritt die poetisch= sentimentale, der hyperfritischen eine untritische Darstellung und Beurtheilung. gegenüber.

Der Fehler indeß in der Anwendung des richtigen Princips wird reichlich im weiteren Berlaufe gut gemacht. Einmal hinaus aus dem Kindheitsalter der Menscheit, weiß er bei den folgenden Phasen der Geschichte sich auch für die Schattenseiten einen unbefangenen Blick zu erhalten. Nun wieder erfreut uns das Bestreben, die ganze Breite der Erscheinungen durch individualisirende Charafteristik zu ergreisen. Die volle Bedeutung geschichtlicher Charafteristik, das Ideal lebendiger Nachzeichnung der großen Scenen und Epochen steht deutlich in seinem Bewußtsein, wenn er auch verzweiselt, dies Ideal zu erreichen. Er will eben charafterisiren, nicht pointiren. Obgleich ein Schüler Montesquieus, streitet er doch gegen die Sucht, "Alles an ein paar schwachen Nägeln aufzuhängen"; ihm ist es um strenge Wahrheit zu thun, und nach Kräften wehrt er sich gegen das Unterbringen unter "elende Allgemeinörter" und "leere Espritwörter".

Und jo folgt er nun bem weiteren Gange ber Geschichtsentwickelung an dem Faden der so nahe liegenden, ihm von lange her geläufigen Analogie der Lebensalter des Individuums. Auf die Kindheit des Menschengeschlechts folgte das Knabenalter. Bom Euphrat, Drus und Ganges leitete die Borsehung den Faden der Entwickelung weiter zum Mil und an die phonizischen Ruften, Un die Stelle des patriarcalischen Sirten- und Wanderlebens trat in Aegypten Acerbau mit festem Landeigenthum und, dadurch bedingt, ein ftrenger polizirtes. Dafein, in welchem ber Anabe Ordnung, Kleif und Bürgerfitten lernte - Alles in natürlichem Zusammenhange mit den Bedürfniffen, den Forderungen und Erleichterungen bes ägpptischen Bodens und Rlimas. Er mahnt dabei von Neuem, wie als ob der buldfame, vielseitige, wechselreiche Beift der Geschichte in seinem Geiste individuelle Gestalt gewonnen, aguptisches Wesen, ägpptische Berfassung, Religion, Wissenschaft und Runft nicht mit fremdem Maagstab, auch nicht, wie Windelmann und Shaftesbury, mit bem Maafstab einseitiger Griechenliebhaberei zu messen - er wiederholt in dieser Beziehung in wenigen Zeilen, was er weitläufiger in der ungedruckten zweiten Auflage bes zweiten Fragmentenbandchens ausgeführt hatte 1). Den Aegyptern aber stellt er sofort als ihr Gegenbild die Phonizier an die Seite. Ein Ruftenvolt, errichten fie einen erften handelnden Staat, thun ben erften Schritt zu republikanischer Freiheit und erseten die Tugenden, beren Mangel ihnen der Morgenländer und der Aegypter vorwerfen mochte, durch eine nur ihnen in folder Art eigene Regsamkeit und Klugheit und den Lebensbequemlichkeiten dienende Erfindsamkeit. So waren Aegypter und Phönizier bei allem Contrast der Denkart "Zwillinge Einer Mutter, des Morgenlandes", der Phönizier aber der "erwachsenere Knabe, der umherlief und die Reste der uralten Weisheit und Geschicklichkeit mit leichterer Munze auf Gassen und Märkte brachte". Und nun, von beiden gebildet, aber alles fremdher Empfan-

35

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 196.

gene eigenartig umbildend und idealisirend, — der schöne griechische Jüngling! Wie in Griechenland "Alles Jugendfreude, Grazie, Spiel und Liebe" gewesen — auch dies jedoch nicht ohne manche Einbuße früherer Tüchtigkeit — wird, gleichsam mit einigen glücklich gegriffenen Accorden, von dem Verfasser angedeutet, während er hinsichtlich der Umstände, die diese griechische Bildung zeitigten, an die Vinckelmannschen Ausssührungen erinnert, nur daß er sie durch den Hinweis auf den großen universalzeschichtlichen Jusammenhang ergänzt. Jetzt aber weiter: "Das Mannesalter menschlicher Kräfte und Bestrebungen — die Kömer"! Auch sie charakterisirt er. Er sindet es nicht leicht, all' ihr Männliches mit Einem bezeichnenden Worte zu treffen; genug — "es war Reise des Schicksals der alten Welt".

Mit dem Zusammensturze des römischen Weltreichs - so fährt er fort und läft nun, wie natürlich, die von den Lebensaltern hergenommene Allegorie im Stich - begann eine neue Zeit. Den großen Rif im Faden ber Weltbegebenheiten zu heilen, traten die nordisch = germanischen Bölfer ein, "Batri= arcien, wie sie im Norden sein konnten". Neue Menschenkräfte, neue Ginrichtungen griffen bei der nun folgenden Ueberschwemmung des Südens durch ben Norden Blat; es entstand eine neue "nordfüdliche Welt". Längst war außerdem zu dieser Bahrung nordsüdlicher Safte ein neues Ferment in ber driftlichen Religion von der Vorsehung zubereitet. Mit geflissentlicher Unparteisichkeit, wie "ein Fremdling, der Muselmann und Mameluk sein könnte", sucht unser Geschichtsphilosoph ben Geist des Christenthums zu schildern. Hier, und nicht hier bloß erhellt, daß seine Geschichtsphilosophie so wenig die Boffuetiche wie die Voltaireiche ift. Nur erft in den späteren "Erläuterungen zum Neuen Testament", nur erst in der Berlegenheit einer positiven Antwort auf die lette Frage knüpft er den natürlichen Geschichtsverlauf an einen vorgeschichtlichen und übernatürlichen, in der Gottheit Chrifti beschlossenen Weltund Heilsplan an. Hier dagegen bleibt dieser mustische Berlegenheitsgedante noch unausgesprochen. Hier erklärt er es ausdrücklich für verkehrt, sich von göttlichen Veranstaltungen in der Welt und im Menschenreich anders als durch weltliche und menschliche Triebfedern Begriffe zu machen. Die Art jedenfalls, wie er hier das Christenthum einführt, ist von allem Bossuetschen Wunderglauben und allem Supranaturalismus himmelweit entfernt. driftliche Religion ift ihm an dieser Stelle nichts als die reinste, idealste, universellste Ethik, nichts als ber "menschenliebenoste Deismus", ihrer ganzen Beschaffenheit nach nichts als eine, alle Nationalreligionen überwindende und überragende Weltreligion. Und eben darum ein Behifel der Bölferverbindung und in all' ihrer Mischung mit weltlichen Elementen das bedeutsamste, gerade damals im geeignetsten Zeitpunkt unendlich wirksam und heilsam eingreifende Mittel weiteren Fortschritts. Bon diesem driftlichen Geiste durchdrungen, bildete fich nun aus so vielen durcheinandergahrenden Kräften jenes wunderbare Phänomen ber mittleren Zeiten, jener Weltzustand, in welchem monchische

Frömmigkeit und ritterliche Tapferkeit, Galanterie und Abenteuerlust, Tyrannei und ungemessene Freiheitsliebe neben einander stehn, in welchem sich aufs Seltsamste orientalische, römische, nordische, sarazenische Begriffe und Neigungen

begegnen und mischen.

Auf die verschiedenen Berioden der mittleren Zeiten sich einzulaffen, lehnt ber Verfaffer ab: aber jum zweiten Mal, wie zuerst bei ber Schilderung ber Patriarchenzeit, kehrt er sich hier gegen die einseitige und abschätzige Beurtheilung, welche, neben dem Despotismus des Orients, ganz allgemein bamals bas Mittelalter von Seiten der Aufflärung erfuhr. Es liegt in der Consequenz seiner ganzen Geschichtsansicht, daß er dem gegenüber bie Rehrseite der Medaille, die positive Bedeutung des mittelalterlichen Geschichtslebens hervorhebt, wie es vor ihm, und doch nicht in so principieller Schärfe nur etwa Justus Möser gethan hatte. Der Abschnitt erscheint wie eine Barallele zu der Berherrlichung der Ritterzeiten in dem Goetheichen Got und zu dem Preise der "deutschen Baufunst" in dem den Manen Erwins von Steinbach gewidmeten Büchlein. Unsere Schrift wird zu einer eiferartig beredten Apologie des Mittelalters. Wenn mit Einem Munde die Voltaire und Hume, die Robertson und Relin dem Mittelalter soviel lebles wie möglich nachsagten, so geschah es, weil sie in jenen Zeiten finstere, unerleuchtete Zeiten faben: der Maafftab ihrer Beurtheilung war die entwickeltere Intelligenz, die Berftandesaufklärung, in der sie den Triumph der eigenen Gegenwart erblickten. Gang recht, fagt Berber, wenn man biefen Maagftab und diese Methode der Contrastirung gelten läßt. Aber anders, wenn man jene Zeiten in der Totalität ihres Wesens und ihrer Zwecke, insonderheit als "Werkzeug im Zeitlauf" betrachtet. Das Licht allein — bas ift die bedeutsame und verdienstliche Antithese, die er der herrschenden Ansicht entgegenwirft, - bas Licht allein nährt die Menschen nicht, und Gedankenfreiheit allein ift noch nicht Glückseligkeit. In Empfindung, Bewegung und Sandlung, wie immer beschaffen, liegt ein nicht minder gewaltiges geschichtliches Moment. Ebenso wichtig, bas Berg zu nähren wie den Kopf, besser, mit Neigungen und Trieben die Menschen zu binden als mit frankelnden Gedanken. "Ich will nichts weniger, als die ewigen Bölkerzüge und Berwüftungen, Basallenkriege und Befehdungen, Monchsheere, Wallfahrten, Kreuzzüge vertheidigen: nur erklären möchte ich sie, wie in Allem doch Geift hauchet. Gährung menschlicher Rräfte! Große Rur der ganzen Gattung durch gewaltsame Bewegung! und, wenn ich so fühn reben darf: das Schicksal zog -(allerdings mit großem Getöse, und ohne daß die Gewichte da ruhig hangen fonnten) — die große abgelaufene Uhr auf; da raffelten also die Räder!" In diesem Sinne zeigt er weiter, wie manche Tugend jene Zeiten hatten, um die wir mit all' unserer Philosophie und Civilisation sie zu beneiden haben, zeigt, wie gerade das Ringen jener Zeiten so manchen späteren Fortschritt erst ermöglichte, wie andererseits das mittelalterliche Leben an sich selbst

schon einen Ersatz und also, gegen die alte Welt gehalten, wirklichen Fortschritt in sich schloß. "Von Orient bis Rom wars Stamm; jetzt gingen aus dem Stamm Aeste und Zweige." Nicht Stamm also, aber Krone, an der einst die schönen Früchte hangen werden. Eben dieser reiche Uebersluß von Aesten und Zweigen, das Verwirrte, Gothische des Mittelalters macht seine eigenthümliche, in sich und sür die Folge werths und bedeutungsvolle Natur aus. Za, endlich, auch diese Verwirrung war keineswegs ohne eine beherrschende Einheit! Auch für die Hierarchie des Mittelalters gewinnt der Verschende Einheit! Auch für die Hierarchie des Mittelalters gewinnt der Verschsser einen Punkt der Anerkennung: — das Papstthum mit aller seiner Gewaltsamkeit ward in der Hand des Schicksals "Maschine zu einer noch höheren Verbindung, zur allgemeinen Erkennung sein sollender Christen, Brüder, Menschen".

Da liegen, man sieht es, die Grundzüge zu dem, was demnächst Johannes von Müller in seinen Reisen der Päpste historisch aussührte, was später Novalis in dem Aufsatz über die Christenheit, A. B. Schlegel in seinen Berliner Borlesungen und ihnen nach die übrigen Jünger der Romantik in doctrinärer Formulirung weiter ausspannen. Noch deutlicher aber wird, wie wenig die Romantik mit neuen Ideen wirthschaftete, wie durchaus sie bei Herber in die Schule gegangen ist, wenn wir weiter lesen.

Mit dem Bersuch nämlich, das Mittelalter dem auftlärerischen Urtheil gegenüber zu heben, geht alsbald die Tendeng, die von eben jener Seite ber jo vielstimmig gepriesene Neuzeit herabzudrüden, Sand in Sand. Erft in der nun folgenden Partie überwiegt ber polemische Charafter der Schrift bergeftalt, daß er die geschichtsphilosophische Schilderung gang und gar verdedt und verschlingt. In ber einbildsamen Gingenommenheit für die Bildung bes eigenen Jahrhunderts sieht Berder ben Grundirrthum der herrschenden Geschichtsphilosophie; gegen diesen Cardinalpunkt daber läuft er förmlich Sturm und wird so zum Berkleinerer und Ankläger ber mit ber Reformation und der Wiedergeburt ber Runfte und Wiffenschaften beginnenden Geschichtsperiode. Anknüpfend an die Thatsache, daß es zumeist mechanische Erfindungen waren, welche an der Wende des 15. und 16. Jahrhunderts den Zustand der Welt veränderten, findet er es natürlich, daß "ein großer Theil dieser sogenannten neuen Bildung selbst wirkliche Mechanit" ift. Er gefällt sich alsbalb in der Durchführung dieses ted ergriffenen Gesichtspunkts. Gegen die Mechanik des neueren Ariegswesens und die daraus erwachsene, darauf ruhende moderne Staatstunft läßt der geborene Breuße, der Unterthan eines ber größten Rriegsbelben, mit einem Seitenblick auf ben über Trommeln, Fahnen und Rugeln aufsteigenden Friedericianischen Adler, zuerst seinen alten Unmuth und Widerwillen aus. Die neuere Philosophie trifft dieselbe An= flage - auch sie ist Handwerk, mechanisches Spiel ohne ins Leben wirkende Araft, ohne Gewinn für die innere Bildung geworden. Die Jurisprudenz, die Staatswirthichaft, die Regierungskunde nicht anders! Ueberall herricht

statt des inhaltsvollen Individuellen das Allgemeine, Schematische, und in Wörterbüchern - icon das Reisetagebuch hatte fie als ein Symptom der binidwindenden Driginglität bezeichnet - brangt man die Einzelfenntnik aller Künfte und Sandwerke in ein abrege raisonne zusammen. Dafür endlich, daß auch der neuere Wit und Geschmad eine mechanische Sache sei, muffen die Franzosen, das in dieser Beziehung Ton angebende Bolt, als Beweis bienen - wir boren abermals die schon im Journal von Nantes gebuchten Erfahrungen und Bemerkungen. Alles ist in gewisser Weise Mechanik, das beißt, wie nun die etwas parador klingende Pointe erläutert und die Thatfache auf ihren letten Grund zurudgeführt wird, - Alles ift zugespitt auf Gedanken und Raisonnement. Man schlage nochmals jenes Reisejournal auf und erinnere sich, wie da der Verfasser zunächst sich gegen seine eigene abftracte Bildung auflehnte, sich ärgerte, daß er zu wenig genossen und gelebt habe und auf einmal von nichts als Realität und Leben und unmittelbarer Glüdseligkeit wiffen wollte; erinnere fich, wie er bei jeder Belegenheit - in ästhetischen wie in padagogischen Dingen - bas Borrecht bes Sinnlichen und Wirklichen vor dem des abgezogenen, schattenhaften Gedankens betonte. Er macht jest von jenen Gesichtspunkten bie geschichtsphilosophische Unwenbung. Gben bas, was er zu Gunften ber "finsteren" Zeiten bes Mittelalters geltend machte, beweift in feinen Augen bas Deficit in bem Bermögensftande ber neuen aufgeklärten Zeiten. Ueber ber Berrichaft bes Denkens, ber Gewohnheit des Philosophirens und Raisonnirens ist der Trieb und die Thätigfeit, zu leben, geschwächt. Offenbar wieder ben Staat, in welchem bie Aufflärung officiell am meisten befördert wurde, will der Berfasser treffen. wenn er davon redet, wie so manche große "philosophisch regierte Beerde" über allem Denken dahin gekommen -fei, fich nur noch als Mafchine zu fühlen und sich für alle Stlaverei nur noch burch das gepriesene "Freidenken", das heißt, das Denken nach gewissen Borurtheilen entschädige. "Das liebe, matte, ärmliche, unnüte Freidenken Erfat für Alles, was fie vielleicht mehr brauchten - Berg! Barme! Blut! Menschheit! Leben!" -Wem fielen dabei nicht die Worte ein, die in vertraulichen Mittheilungen Lessing über die "verwünschte Galeere" und über die von Nicolai gerühmte Berlinische Dent- und Schreibfreiheit entfuhren ? Man erkennt in bem Geschichtsphilosophen zugleich ben Babagogen, wenn bemnächst ber Sat, daß bas Licht allein nicht gludlich mache, auch in Beziehung auf die Bilbungsund Erziehungsweise bes Jahrhunderts eingeschärft wird. Aufflären, so wird auseinandergesett, heißt nicht bilben. Ideen erzeugen eigentlich immer nur Ibeen; fie geben immer nur mehrere Belle, Richtigkeit und Ordnung, gu benten; der Boden der Seele wird badurch nicht tragfräftig; es kömmt badurch allein feine Frucht in die Erde; immer weiter vielmehr wird die Rluft zwischen Kopf und Berg, und alle Aufflärungsanstalten verfehlen nicht allein, fie vernichten ben letten Zwed aller Bildung: Menfcheit und Glüdfeligfeit.

So fehr ift der Berfasser von diesem Thema erfüllt, daß er die größte Mübe bat, innezubalten. Bielmehr, von Seite zu Seite wird feine Schrift immer mehr zu einer bitter höhnenden, übertreibenden Philippica gegen bas Zeitalter. Er geräth an die Lobpreisungen, welche die hume, Boltgire und Robertson darüber ergossen, wie "wir's zulett so herrlich weit gebracht": da fömmt ihm alles Maak abhanden; diefer "ekelhafte Buft des Breisideals der Beit" ftachelt seinen gangen Widerspruchsgeist auf. Auf ihn felbst muffen wir nun das Epiftetische Motto beziehen, das er auf den Titel gesetzt hat: "nicht die Dinge beunruhigen die Menschen, sondern die Meinungen über bie Dinge". Trugen jene Berherrlicher in etwas starten Farben auf, fo braucht er in seinen versiflirenden Randglossen noch ftartere, zum Theil gar widrige Farben. Er nennt Boffuets Geschichte "ganz Declamation und Bredigt"; - wie soll man die keifende, spottende, durch die Eintönigkeit der Pronie ermüdende Scheltrede nennen, die er dabersprudelt? Die Charatteristif des Reitalters des großen Ludwig wird völlig zur Satire: auf diesen Blättern seines Buches zumeist finden sich die "großen Gallflede", von benen er felbst gegen seinen Freund Sahn spricht 1).

Endlich doch hat er sich genug gethan, endlich gelingt es ihm, von der peffimiftischen Wendung, die seine geschichtsphilosophischen Betrachtungen zu nehmen droben, zu einer positiveren Ansicht wieder einzulenken. Es geschieht in einem Schlugabschnitt, ber, wunderlich genug, wie um die Unreife und Unfertigkeit des Ganzen anzudeuten, die Ueberschrift "Zusäte" erhalten hat. Zwar, bag bas Zeitalter von Grund aus fiech und frank fei, nimmt er nicht zurud; allein, wie frant es auch sei, gewiß ist ihm boch, daß, bem allgemeinen, die Geschichte beherrschenden Gesetze der Entwickelung zufolge, "auch wir, auf unserer Stelle, Zwed und Werkzeug des Schicksals find". Aft unser Zeitalter in irgend einer Absicht edel nugbar, "fo ift's feine Spate, feine Sobe, feine Aussicht". "Alle Greignisse unserer Zeit", so sagt er, in nicht zu beutlicher Ausdrucksweise, "find auf großer Sohe und streben weit hinaus — in Beidem liegt ber Erfat beffen, bag wir freilich, als Einzelne, mit weniger Rraft und Freudegefühl wirken können." Er meint, auch bei geringerer Driginalität vermögen wir Seutige, Dank den erweiterten Lebensbeziehungen und den bereit stehenden Mitteln, leichter ins Große und auf weite Rreise hinaus zu wirken; er kömmt unwillfürlich bazu, ben Vortheil jenes Mechanischen und Allgemeinen nun boch wieder anzuerkennen, das er zuvor so bitter geschmäht hat. Die Beispiele, die er giebt, laffen teinen Zweifel, daß dies die Meinung ift. Gin heutiger Sotrates g. B. (fast icheint es, als ob er hier an seinen Hamann bente) wird zwar mit minderer Bestimmtheit als ber Athenische in seiner engen Sphare, bafür aber von einem überichauenderen Standpunft, für Welt und Nachwelt, für bie ganze Menschheit wirken können. Jedes tugendhafte Wirken,

<sup>1)</sup> In bem mehrcitirten Briefe bei Lifch, S. 121.

so faßt er sich zusammen, je weniger es heutzutage auf unmittelbare Erfolge rechnen barf, um fo höber ift fein Werth, um fo größer die fünftige Ernte bes .ins Berborgene und Allweite gefäten Saamens". Und indem der Berfaffer diese Saite anschlägt, so wandelt sich allmählich der höhnende Ton des vorangegangenen Abschnittes in einen begeisterten, ermuthigend zusprechenden - wir glauben in die Seele bes Mannes zu feben, die, leicht erregbar wie die See, nachdem fie ungeberdig aufgewallt hat, jest, noch immer Schaum auffpritend, fich allgemach zu regelmäßigerem Bellenschlag fänftigt. Er balt die Anklage zwar aufrecht, aber er geht zu Zukunftshoffnungen und Prophezeiungen über. Er knüpft sie an das in der ganzen Schrift immer wiederkehrende Lieblingsbild —: der Fortschritt der Geschichte wie ein wachsender Baum! "Chen an Baumes höchsten Zweigen blühen und sprießen die Früchte." Auf das Zeitalter der Aufflärung wird ein höheres, befferes, gludlicheres folgen. Er beutet wenigstens an, wie die Entsinnlichung, die Berfeinerung, das Freiheits=, Gleichheits= und Gefelligfeitsftreben der Gegenwart, ja, felbst ihr Unglauben und ihre Frreligion an allem Ende sich in Segen verkehren dürfte. Er findet von diesem Gesichtspunkt aus felbst Anerkennung für die Größe Friedrichs und Voltaires. Der Sat des Reisetagebuches, daß "alle Aufflärung nie Zweck, sondern immer nur Mittel" fei, diefer Sat, nur mit geändertem Schwerpunkt, bildet auch jest die Summe seiner Ausführungen. Nur viel unerfreulicher erscheint ihm jett das Mittel, nur viel sehnsüchtiger schaut er jett nach dem boberen Zweck aus. Er will, wie er sagt, nicht weisfagen, und bennoch herricht auf ben letten Blättern feiner Schrift immer mehr der Prophetenton vor. "Wir arbeiten zu einer großen Zukunft." "Wir nahen uns einem neuen Auftritte, wenn auch freilich bloß durch Berwefung." Er rede, fügt er hinzu, ohne Zweifel noch von fernen Zeiten. Welcher neue Geist das Licht der Gegenwart in wohlthuende, beglückende Wärme verwandeln werde, will er nicht verrathen: aber zwischen den Zeilen lesen wir, daß er die Religion im Sinne hat und daß er die "idealischen Brunnquellen für den Durst einer Bufte", wie er im Rathselftil des Magus von Norden fagt, in den Buchern der Offenbarung sucht. Das ganze Schriftchen, ganz besonders aber der Schluß besselben ist ein treuer Ausdruck der Stimmung, die sich jest in Budeburg, jest, nachdem er in häuslichem Glud einen Ruhepunkt gefunden, seiner bemächtigt hat. Die ehrgeizigen Träume, die er bis vor wenigen Jahren geträumt hat, im Beifte, wenn auch im geläuterten Beifte ber Aufflärung eine reformatorische Wirksamkeit zu entfalten, find einer, freilich noch immer recht unruhigen, zur Hälfte nur eingebildeten Resignation gewichen, die mit seinem Temperamente in heftigem Kampf liegt. Er möchte fich auf ein stilles Wirken für Menschenwohl "in der armen Hütte" concentriren — und dabei doch die Hoffnung nicht fahren laffen, eben damit dem Zeitgeist in die Zügel zu fallen und "mitten unter der Wolke" an einer großen Reform zu arbeiten. So wird er warm über den "Schauern einer besseren

Zutunft", für die er insbesondere durch Erziehung wirken will, so ruft er sich und den Brüdern zu, mit Treue und Emsigkeit auf der Höhe des Meeres im Jrr- und Nebellichte der Gegenwart zu steuern und dabei sesten Blicks auf die Pole zu schauen, um die sich Alles drehe: "Wahrheit, Bewustsein des Wohlwollens, Glückseitsteit der Menschheit!"

Hin und her schwankt die Rede, fällt immer wieder aus dem Ton, sie weiß nicht mit Alarheit sortzuschreiten, nicht mit Festigkeit abzuschließen:— auch darin ein Bild des Kampses, der inneren Unklarheit, des Unabgesschlössenen in Stimmung, Glauben und Ueberzeugung des Verfassers.—

#### II.

### Die Aelteste Urtunde des Menschengeschlechts.

Die kleine Schrift, deren Inhalt wir soeben wiedergegeben haben, enthält in der That eine Quintessenz der Ideen, welche für Herder in dieser Beriode die leitenden waren. Sie birgt die Keime zu aller seiner übrigen gleichzeitigen Schriftstellerei. Sie bildet in erster Linie die Borhalle zu dem großen, unsvollendeten Werke, das den Titel "Aelteste Urkunde des Menschens geschlechts" bekam und dessen Erster, in drei Theile geordneter Band noch vor der Geschichtsphilosophie, anonym wie diese, an die Oeffentlichkeit trat 1).

Herber hatte in der kleineren Schrift angedeutet, daß in ihm ber Plan einer vom Gefühl der Offenbarung Gottes durchdrungenen Geschichte der Menschheit lebe. Dazu war der erste und wichtigste Bauftein die Enthüllung der Anfänge der Menschengeschichte, jener Kindheit des Menschengeschlechts. der er dort auf den ersten Blättern eine so warme Lobrede gewidmet hatte. Er hatte dort bereits darauf hingewiesen, daß es an einem Leitfaden durch das Dunkel dieser Urzeit nicht fehle. Reste und Denkmäler derselben seien genug da — "die herrlichsten Reste, Unterweisung des Baters selbst an diese Kindbeit - Offenbarung". Und verständlich, fügt er hinzu, sei bieselbe trot ihres Alters auch uns noch; sei doch der größte Theil der Nationen der Erde auch heute noch in Kindheit; "wohin du unter fogenannte Wilde reisest und horcheft, tonen Laute zur Erläuterung der Schrift, weben lebendige Commentare ber Offenbarung"2). Die Worte zeigen uns den Zusammenhang von Herders Bertiefung in die ältesten Zeiten der Geschichte und deren in der Bibel vorliegende Urtunde mit seinem Studium der Bolkspoesie, der "Lieder der Wilden". Auf eben diesen Zusammenhang deuten die Worte in dem älteren Briefe an Merck (Wagner II, 36), wie er auch aus den alten Balladen, aus der "Aufhorchung dieser Kindertone" etwas "Großes" zu erbeuten hoffe.

<sup>1) &</sup>quot;Aelteste Urkunde des Menschengeschlechts. Erfter Band, welcher den Ersten, Zweiten, und Dritten Theil enthält." Riga, bei Hartnoch 1774. 383 Seiten 4°.

<sup>2)</sup> Auch eine Philosophie S. 155.

Wie ihm aber das Unternehmen, aus dem Bibelbuche Aufschluß über die Unfänge ber Menschengeschichte zu schöpfen, unmittelbar zusammenfiel mit bem praftifden Zwede, einen neuen Lebensgeift in dem aufgeflärten Sahrhundert zu erweden und auf eine iconere Butunft vorzubereiten - auch darauf weist bereits das tleine geschichtsphilosophische Schriftchen aufs Bestimmteste hin. Das "verachtete Buch, — die Bibel" brauche nur entfiegelt zu werben; es konne nicht fehlen, daß "Kindheit des Geschlechts auf Kindheit jedes Individuums" alsdann wirken werbe; benn wenn Religion in aller kalten Welt verachtet und verglüht sein sollte, so webe von dorther, aus der Bibel, ihr Wort Feuer- und Flammengeist 1). Daß in diesem Sinne, zu diesem Zweck die Aelteste Urtunde geschrieben wurde, spricht der Berfasser aufs Bestimmteste gegen seinen alten hamann aus. "Das Innere bes Buches", schreibt er im Mai 1774 2), "habe ich ber Wahrheit und Morgenröthe Gottes geschrieben, der nach hundert Berwandlungen auch mein Buch fegnen wird, Reim und Morgenröthe zur neuen Gefdichte und Bhilofophie des Menschengeschlechts zu werden, auf daß Gottes Ruhm beftehe. Glauben Sie, mein liebster Freund, es wird einst werden, daß die Offenbarung und Religion Gottes, ftatt daß fie jest Rritit und Bolitit ift, simple Geschichte und Weisheit unseres Geschlechts werbe. Die magere Bibel wird alle sieben Wissenschaften ber alten und tausend der neuen Welt, wie die fetten Rühe Pharaos, in sich schlucken. Dann wird fich aber die Noth erst anheben — bis ein Tag kommt, der durch facta und acta Alles entsiegelt. Glüdlich, von fern dazu vorbereitet, verkündigt, beigetragen zu haben! 3ch bin nun einmal der Wiffenschaften Diener, aber treulich will ich ihnen bienen." Und ebenso schon am 15. Januar 1774 an Lavater, von bem er ein recht balbiges, aus der Fülle der Seele zu schöpfendes Urtheil über das Buch erbittet. "Denn wiffe", schreibt er da, "es ift Monument der Gottesoffenbarung, wovor ich — Autor, Lefer, Finder, wir all' verschwinden! wo also, so fern Oft und Gud, an feine Empfindlichfeit zu denken. Ich nichts — und Gott Alles."

Mit dem religiösen Gifer indeß geht der wissenschaftliche Hand in Hand. Mit der frommen Begeisterung, in der er schreibt, mischt sich die Entdeckerlust. Sigenthümlich schillert Beides ineinander und Beides verstärkt sich wechselsweise. Sein Genius flüstere ihm zu, schreibt er an Hamann, noch ehe er an der Ausarbeitung war (im August 1772), "daß die Sache, nach dem Maaßstabe der Sitelkeit gezeichnet, Entdeckung, mit Demuth und Bahrsheit gesagt aber, göttliche Botschaft sein könne". Den Hamann und Lavater gegenüber ist ihm dann das Wissenschaftliche die Nebensache, "Schlaube, Hüssenschaft, "Schlaube, Hüssenschaftliche

<sup>1)</sup> Auch eine Philosophie S. 147.

<sup>2)</sup> Hamanns Schriften V, 70 ff. (In bem Original, bem ich folge, hat Hamann bie Notiz hinzugesetzt: "erhalten burch Hartnoch ben 27. Mai 1774").

Mift und Erbe", unter bem bas Beigenforn zur Ehre Gottes machien muß. Anderen gegenüber wird die Freude und Zuversicht des Entdeders um fo lauter. Go gegen Merct in jenem alteren Strafburger Briefe 1); fo gegen Senne mahrend und nach der Arbeit. Die erste Mittheilung, die er bei Gelegenheit seiner Expedition nach der Göttinger Bibliothet dem neuen Freunde von feiner Entdedung und deren Tragweite macht, ift, er muß es felber gestehen, wie eines "Marktschreiers", und nicht minder zuversichtlich, ja, prablerisch meldet er demielben Freunde im November 1773 die Vollendung des Manuscriptes 2). Fast "marktschreierisch" nehmen sich doch auch die Titel der einzelnen Theile aus. Der Erste Theil erhalt die Ueberschrift: "Eine nach Rahrhunderten enthüllte heilige Schrift," der Zweite will ein "Schlüffel zu ben heiligen Wissenschaften der Aegupter" sein, und der Dritte führt die Aufschrift: "Trümmer der altesten Geschichte des niederen Afiens" - ja, diese Titel lauten noch reclameartiger in den für den Meßkatalog bestimmten Angaben an Hartknoch (vom 13. September 1773) und felbst noch in der Ankundigung an Heyne vom November 1773 3). Un Raspe endlich, den "glücklichen Finder", ichreibt er den 21. Mai 1774: "Ich habe auch gefunden — aber es ist zum Blüd und Unglüd das älteste, bekannteste — und unbekannteste Monument ber Welt."

Und vom Titel zur Borrede, von der Borrede zu dem Text des Buches, von Anfang bis zu Ende, dasselbe Gemisch des lautwerdenden, immer zugleich gegen die Gegner gekehrten Feuereisers für die Ehre Gottes und seiner Offenbarung und des übermüthig dahersahrenden, marktschreierischen Selbstgefühls und Entdeckerstolzes. Gleich auf der ersten Seite höhnt er über die neu ersundene "Wasser-Religion" und fährt dem Leser mit dem Worte "gegen die Stirn", daß hier zuerst die bisher unverstandene Bibel, "das alte thörichte Buch, die abgeschabte glaud» und nutzlose Urkunde des ausschweisenden Morgenlandes" dem Verständniß erschlossen werden solle durch Enthüllung der Decke, die gleich vor dem Eingang hänge und die bisher "noch Niemand wegzuziehen sich nur träumen lassen". Nur scheinbar bescheidener schließt er auf der letzten Seite, indem er den Leser auf noch weiter bevorstehende Enthüllungen spannt, mit einem si quid novisti rectius. Wenn dir, sagt der Epopt, von Wichtigkeit, Zweck, Einsluß dieser Untersuchungen etwas vordämmert: "übersieh nur Schreibart, Kleinigkeiten, Namen; der Name des

<sup>1)</sup> LB. III, 200 vgl. oben S. 400.

<sup>2)</sup> C, II, 118 und 164.

<sup>3)</sup> In dem Briese an Hartsnoch giebt er in einer, im Druck bei Düntzer C, II, 45 weggebliebenen Stelle die Titel folgendermaaßen an: "Erster Theil: Eine nach Jahrtausenden enthillte heilige Schrift. Im Manuscript 16 Bogen. Zweiter Theil: Gesundener Schlüssel zu den sieben heiligen Wissenschaften der Aegypter. Im Manuscript 9 Bogen. Dritter Theil: Die Denkmale der ältesten Phönizisch-chalduischen Geschichte enträthselt. Ebenfalls 9 Bogen."

Verfassers will so wenig mit golbenen Buchstaben hervorblicken als der Name des am Himmel geschrieben steht, der das große Werk, was wir suchen, gemacht hat: nicht ihn aber ehre; wende an, erläutere, hilf, verbreite das Aleinod, was er suchet, die heiligste Urkunde des Alterthums, durch die Anbeginn der Bildung unseres Geschlechtes ward!" So soll immer, wie er auch den Freunden zu sagen nicht müde wird, die große Absicht und der Sinn des Ganzen die Mängel der Behandlung, die er namentlich einem Heyne und andererseits einem Kant gegenüber lebhaft fühlt 1), entschuldigen.

Um es vorweg zu sagen: voll Prätension auf Wissenschaftlickfeit, hat er in seinem frommen Gifer, in leidenschaftlichem Born und übermuthiger Berachtung gegen die Denkart und Gelehrsamkeit Anderer, mit hastiger Feder ein burchaus bilettantisches Buch geschrieben, ein Buch voll Sturm und Drang, voll genialen Kraftgefühls, aber ohne alle Zucht, zum Erschrecken form- und methodelos - ein unverantwortlich übereiltes und unreises Buch, das verworrenfte, unlesbarfte von allen, die je aus feiner Jeder gefommen. Gin "monstrum horrendum" hat es felbst ber mit Inhalt und Absicht so gang einverstandene Hamann genannt. Rach allen Seiten aber hat es in seiner Ungeheuerlich= feit und Ungeniegbarfeit Merd als bie wunderlichste und doch geniale Fehlgeburt gezeichnet. In einer längeren geistvollen Recension, die jedoch ungedruckt blieb, vernichtet er es mit einer Fulle fein ironisirender Wendungen: in einem Briefe an Nicolai charafterisirt er "bas abscheulichste Buch, bas je geschrieben", und das ihm bennoch als Abdruck des Geistes seines Verfassers werth sei, mit treffender Rürze 2). "Er ist," sagt er von dem Verfasser, "wie ein Menich geworden, ber fich im Schlafrod zu Bferde fest, durch die Gaffen reitet und noch obendrein verlangt, daß es Jedermann gut beißen und auch feine ihm beliebigen Ursachen bavon riechen foll. Der Stolz ber leberschriften, die bettelhafte Brahlerei der Citate und dann bie gang wetterwendische Schreibart muffen Jeden revoltiren. Das Lärmichlagen über eine lumpige Sypothese, deren Grundsatz (nämlich daß Hieroglyphe eher als Buchstabenschrift war) Reber zugiebt, beren Anwendung aber alle Dogmatifer. Bibelüberseter und Commentators mit Heugabeln und Dreichflegeln hervorruft, war und bleibt höchst unnöthig — -". Start und derb, aber burchaus treffend. Wenn Merd hinzufügt, daß die darin enthaltenen Bücherurtheile höchstens mit einem guten Freunde vor dem Bücherschranke hatten abgethan werden sollen, und wenn er in dem längeren Auffat andeutet, man könne das Ganze etwa als Manuscript für Freunde ansehen, so ist damit namentlich das Uebereilte und Unreife des Buches jo richtig wie möglich bezeichnet. Gerade als die Gedankenmasse, um die es sich hier handelt, zusammt dem allmählich gesammelten gelehrten Material in der brausenosten Gährung war, bot Herder den ungusgegobrenen

2) Wagner III, 110 ff. und 105. 106.

<sup>1)</sup> An Hehne Nr. 28 und 33; an Hamann, Hamanns Schriften V, 70.

Trank dem Publicum dar. Der Trank war um Vieles genießbarer, als er — in dem früheren Entwurf einer Hebräischen Archäologie — zum ersten Mal frisch von der Kelter floß: es wurde später, in den Theologischen Briesen und in der Schrift vom Geist der hebräischen Poesie, guter edler Wein darauß; so wie er jetzt war, trübe, jastreich und berauschend, hätte er ruhig auf dem Faß sollen liegen bleiben, statt daß der Kellermeister ihn mit lauter Anpreisung, nicht anders als wie ein selbst Berauschter herumbot.

Es handelt sich, wie man weiß, um das erste Capitel des ersten Buches Mose 1).

Wieder wie in jenem Entwurf? bahnt sich der Verfasser den Weg durch Bekämpfung und Abweisung aller derjenigen, die in diesem Capitel, sei es zum Behuf der Widerlegung der biblischen Schöpfungserzählung, sei es in vertheidigender und ausgleichender Absicht, Physik oder Metaphysik gesucht haben. Dem disherigen "Sinn oder Unsinn der Schulen" entgegentretend, will er das Stück unbefangen ansehen und, damit es ihm gelinge, sich aus den dumpsen Lehrstuben des Abendlandes in die freiere Luft des Orients versehen. Etwas umständlich und redselig zwar, aber ganz überlegt methodisch sucht er zu diesem Zwecke zunächst die einzelnen Begriffe der biblischen Urfunde klar zu legen und "ihre Bedeutung aus dem Morgenlande zu sichern". Man kennt schon aus der älteren Arbeit seine Manier, die biblischen Bilder zu entwickeln, indem er sie nachfühlend dem Leser eindringlich vorsührt, sie ihm gleichsam in die Seele malt.

Er geht weiter zu der Frage fort, was diese Bilder für ein Ganzes ausmachen? Da scheint es ihm zweifellos, daß dieser Schöpfungsgeschichte das Gemälde der Morgenröthe, das Bild des werdenden Tages zu Grunde liegt.

Auf sechs Arbeitstage aber ift das Schöpfungswerk vertheilt, denen der siebente als Ruhetag folgt. Damit verfolgt die Erzählung unserer Urkunde zugleich die Absicht, eine Ordnung der Arbeit und der Ruhe nach dem Vorsbilde Gottes einzuschärfen.

Ein aufmerksamer Blick auf dies Werk der sieben Tage zeigt weiter — welche Entdeckung! — daß wir eine Hieroglyphe vor uns haben, - eine Hieroglyphe, an der sich alle menschliche Schrift und Symbolik gebildet, von der die ältesten Künste und Wissenschaften ausgegangen. Parallelisch sind die sieben Tagewerke geordnet, sie bilden ein symmetrisch verbundenes Sechseck mit den Himmelslichtern in der Mitte — Alles voll überlegter Proportion! Der Zweck dieses Gedächtnisbildes ist der, daß es ein Wochenkalender sei, an den alle Zeitrechnung sich anschließen konnte. Wehr noch. Symbolisch bestrachtet war diese Bildersigur das erste Muster und Vorbild zu Schrift und

<sup>1)</sup> Zum Folgenben fann bie Analyse und Besprechung ber Aeltesten Urfunde bei Werner, "Herber als Theologie, ein Beitrag zur Geschichte ber protestantischen Theologie" (Berlin 1871) S. 196-202; auch S. 100 ff. verglichen werden.

<sup>2)</sup> S. oben S. 290 ff.

Sprache, und eben damit ferner ein Saamentorn aller Menschenweisheit, woraus Naturlehre, Moral, Religion, Zeitrechnung, Aftronomie und Philosophie fich entwickeln mochte - "ein Wegweiser in sieben Runfte und Wiffenichaften!"

Entnommen endlich ist diese Hieroglophe, ihre Figur und Proportion, von der Geftalt des nach dem Bilbe Gottes gebildeten Menichen, als bes Mitrotosmus, des Inbegriffs von Simmel und Erde. "Der Menich mit Saupt, Sand' und Fugen und dem Zusammenhangenden des Rorpers Borbild der erften Hierogluphe."

Biel, wie man fieht, und Bielerlei in bem Ginen Stud! Gemalbe ber Morgenröthe und zugleich Schöpfungsgeschichte, Inftitution bes Sabbaths und zugleich Hieroglophe, Schrift und Sprache, Runfte und Wiffenschaften! Dafür eben ist es das erfte Lehrstück Gottes an die Menschen, das Meisterstück ber göttlichen Babagogif - Eins in Allem und Alles in Ginem, "ein Universum der Bildung, woraus fich Alles entwickeln follte, die Ewigkeiten hinunter".

So weit führt uns der Erste Theil der "Aeltesten Urfunde" - bereits weit hinaus über die in dem älteren Manuscript entwickelten Sate und vor Allem auf einen weit bavon abliegenden Standpunkt hinüber.

Es ist ein neuer, bem alteren Manuscript unbefannter Gedante, daß bie Schöpfungsgeschichte nach dem zu Grunde liegenden Bilde der Morgenröthe, bes werdenden Tages, erzählt fei. Inniger, lebendiger hat fich bem Berfaffer bei einsamem Naturgenuß in Garten und Wald das angeborene Naturgefühl in der Budeburger Zeit entwickelt. Die aufgehende Sonne trifft ihn über der Arbeit an seinem großen Werke. Er schreibt dasselbe, wie er mit erkennbarem Doppelfinn jo oft jagt, "vorm Untlit der frühesten Morgenröthe". Neu ist besgleichen der Einfall, daß der Grundriß zu der inhaltreichen Hieroglophe des Schöpfungs= berichts in der Gestalt des Menschen zu finden sei. Es sind Gedanken seiner Blaftit, durch Lavaters physiognomische Träume ins Mystische hinübergezogen, die sich darin bemerkbar machen; eben an Lavater (Mai 1774) giebt er dem Einfall noch bestimmtere Wendung, und Lavater wieder versäumt nicht, gleich die Ginleitung zu seinen Pfpfiognomischen Fragmenten mit Stellen aus ber "Melteften Urfunde" über die Burde bes Menichen als des Chenbildes Gottes zu ichmuden. Erst jest endlich findet Berder in dem Schöpfungsbericht nicht bloß eine Hieroglophe, sondern in diefer Hieroglophe zugleich den Keim zu aller menschlichen Bilbung. Er hatte früher als einzigen Zweck des Studes die Sabbatheinsetzung behauptet: er findet jest darin den Zwed einer universellen Unterweisung an die jugendliche Menschheit.

Erst mit diesem letteren Gedanken ift der frühere Standpunkt von Grund aus geändert, die ganze Auslegung des Studes auf den Boden völlig anderer Voraussetzungen hinübergehoben.

Die frühere Meinung unseres Auslegers ging dahin, daß wir in diesem ersten Capitel des ersten Buches Mose ein altmorgenländisches Nationallied vor uns haben, hervorgegangen aus dem Bedürfniß, den Ursprung der Welt und bes Menschengeschlechtes in religiosem Sinne mythologisirend zu erklären. Diese profan-fritische Unsicht ift jest einer theologisch-constructiven Auffassung gewichen. Hingenommen von dem Glauben an ein unvordenkliches Alter unserer Urfunde, geht der Ausleger jett hinter seinen eigenen Sat. daß Boefie die Ur- und Muttersprache des menichlichen Geschlechtes sei, gurud. Er erklärt, daß ein Lied von so durchdachtem Plan und solcher Erhabenheit im frühesten Zustand der Welt und Sprache nimmer habe entstehen können er sucht nach einem höber hinaufliegenden Quell, aus dem allererst jene Muttersprace des menichlichen Geschlechts sich herleiten lasse. Er stöft ienen feinen Sat nicht um, aber er nimmt ihm feine Bedeutung als eines oberften Erflärungsprincips. Unfere Urfunde ift "fein Lied, fondern ein Dentmal", - ein Denkmal, aus dem alle Denkmale, alle Sprache, alle Lieder, Bilber, Boesien und Philosophien erst entsprangen. Nicht der bichtende Menschengeist, sondern Gott felbst ift bieses Denkmals Urheber, der es ebenbeshalb auch zu erhalten gewußt hat. "So dichtet, so erhalt nur Gott"; die "älteste Urkunde" ift eine "göttliche Urkunde". Erfüllt und durchweht ist auch fie von dichterischem Geiste; ihr höherer Rang und Ursprung schließt daher die Erläuterung durch anderes Poetische nicht aus; nur folgerichtig jedoch, daß die Berweisung auf verwandte dichterische Anschauungen bei Offian und Shakespeare, Milton und Rlopstock jest erheblich zurücktritt und aus bem Text in die Anmerkungen verwiesen ift, daß ernstlicher nur Stellen aus Siob, aus den Pfalmen und Propheten zur Erläuterung verwerthet werben. Noch weniger als der nationalpoetische verträgt sich natürlich der mythologische Gesichtspunkt mit jener Annahme eines göttlichen Ursprungs. Mit dem wegwerfendsten Spott spricht der Mann, dem früher die Borftellung einer hebräischen Nationalmythologie so geläufig gewesen war, von der Sucht der neueren Beiten, bei ber Erklärung ber Bibel Alles auf eine gewiffe morgenländische Mythologie hinzuzichen, "Alles, auch die natürlichsten und göttlichsten Borftellungsarten, zum Nationalmärchen aus dem Drient zu machen". Nur gegen die Uebertreibung scheint er zu sprechen - er thut es thatsächlich in einer Weise, die mit bem Babe bas Rind ausschüttet.

Wie jedoch wird er, der einst so eifrig und überzeugend gegen den göttslichen Ursprung der Poesie raisonnirte, der dann in der Schrift vom Ursprung der Sprache so siegreich die Süßmilchsche Hypothese widerlegte — wie wird er uns jetzt den göttlichen Ursprung der "ältesten Urkunde" zunächst verständlich zu machen und wie ihn zu beweisen im Stande sein?

Ihn uns und allererst sich selbst verständlich zu machen, dient ihm jenes Aperçü, daß sich in den Tagewerken des Schöpfungsberichts die Bildersolge des Sonnenaufganges, des werdenden Tages spiegle — ein Aperçü, welches, wenn es mit der nöthigen Einschränkung, bescheiden und nebenher hingeworsen wäre, ein glückliches genannt werden könnte. Statt bessen trägt es

der Verfasser wie eine große Entdeckung vor und macht er sosort einen dog-matischen Gebrauch davon. In einem sich täglich erneuernden Factum also — das ist die Folgerung, die er daraus zieht —, in dem Schauspiel des aufgehenden Tages offenbarte Gott dem Verfasser unseres Studes die Geschichte der Schöpfung; und nicht eigentlich Berfasser war jener, sondern "ihm ersichiens! ihm wards offenbart". Man glaubt dies zunächst so verstehen zu burfen, daß die Offenbarung Gottes einzig und allein durch die naturliche Wirkung der täglichen Naturerscheinung auf Sinn und Gefühl des sinnlich empfänglichen, jugendlichen Menschen geschehen sei. Allein mit diesem "einzig und allein" wurden wir doch die Meinung Herbers mit nichten erreichen. Bielmehr, so gewiß die erfte Offenbarung Gottes nichts als Offenbarung in ber Natur, burch ein sich immer wiederholendes, fagliches, im höchsten Grade eindrucksvolles Naturvild war, so gewiß mußte "zur Fassung und Erreichung dieses Bildes eine Lehrmeisterstimme hinzukommen, zu der im Anfange der Zeit Niemand da war als Gott". So schwankt die Ansicht Herders in mustischer Unbestimmtheit zwischen dem Natürlichen und Wunderbaren. Müssen wir seiner poetischen Auffassung des Begriffs einer natürlichen Offenbarung und natürlichen Religion gegen die herrschende flach rationalistische beistimmen, die das Natürliche so unnatürlich wie möglich in ein überlegt verständiges Erfinden, leberreben, Mittheilen und Anordnen setzte, so konnen wir ihm doch dahin nicht folgen, daß er sofort nach der entgegengesetzten Seite hin das Natürliche ins Uebernatürliche hinüberspielen läßt. Er will nichts wissen von der Unterscheidung einer natürlichen und einer geoffenbarten oder positiven Religion: er scheint Beides in Eins fassen zu wollen — "natürliche Religion in und durch Offenbarung, positive Ans und Unterweisung durch den ganzen Bau der Welt und des Menschen" — das gilt ihm als die "wahre historische Auflösung" des gordischen Knotens. Aber wohlgemerkt: in dieser Ineinssetzung des Natürlichen und Positiven will er doch dem Letteren, historisch sowohl wie begrifflich, die Priorität wahren. Nicht bloß in bem Sinne, der jedem lebendigen Gottesglauben als felbstverftändlich gilt, daß bie Gott offenbarende Natur felbst eine Offenbarung, Schöpfung, That, Erscheinung der höchsten Allmacht ist, — nicht bloß in diesem Sinne, dem die allgegenwärtige Birfung Gottes felbft eine Burgichaft ift, daß ber feinen eigenen Unlagen überlaffene Mensch Religion und Sprache und Kunft und Wiffenichaft und Bildung in natürlicher Entwickelung aus fich erzeugen muffe. Das war die Meinung Herders damals gewesen, als er mit Hume und Michaelis wahrscheinlich gefunden hatte, daß die ersten Religionsbegriffe der Bölfer aus den Affecten der Verwunderung und der Furcht sich entwickelt haben dürften damals noch, als er ausführlich nachgewiesen, daß "Erfindung der Sprache dem Menschen so natürlich sei als er ein Mensch sei". So ist jetzt seine Meinung nicht mehr. Sondern die "positive Religion ist so alt als die Welt, älter als die natürliche, und diese durch jene entstanden". Und zwar

historisch, "durch ein Factum", will er das beweisen. Durch das Factum unserer Urkunde. Factum nämlich ist ihm auch das, daß diese Urkunde ein solches Compendium aller möglichen Renntniffe, von ber Zeitrechnung, von Schrift und Sprache an bis zu ben höheren Wissenschaften sei. In der naivsten Weise vindicirt er dieser Hypothese die Würde einer Thatsache. Und sucht doch nun wieder in handgreiflichem Zirkel, daß das Alles in dem ersten Capitel Mose enthalten sei. durch aprioristisches Raisonnement zu beweisen! Denn lediglich Glauben und Boraussetzung, seiner früheren Ueberzeugung widersprechende Boraussetzung ist es, daß die Menschen durch sich selbst schwerlich so bald zu Zeitrechnung gekommen, daß sie, ihren eigenen Kräften überlassen, nimmermehr Sprache und Schrift erfunden haben würden. Gott vielmehr "öffnete feinem Lieblingsgeschöpfe Blid und Seele, lösete ihm Sprache und Zunge". Daß die Menschen die Schöpfung, dies Chaos unzusammenhängender Wefen, diese "bestürmende Rhapsodie aller Geschöpfe" buchstabiren lernten, bazu war "ein väterlicher Beiftand bes Schöpfers nöthig". Nur baburch erst kamen fie zu Zeitrechnung, zu Sprache und Schrift. Ausbrucklich wendet er sich gegen seine eigene Preisschrift. Nur daß der Mensch bas Bermögen und die Anlage zur Sprache habe, will er dort bewiesen haben während er doch gegen die Abstraction einer folden Anlage ohne Bethätigung, gegen den Rousseauschen "Scheinbegriff einer reflexion en puissance" aufs Lebhafteste polemisirt hatte! Zu der bloßen Anlage fordert er eben jett eine "wedende Kraft", einen Unterricht Gottes, und findet denselben in unferer Urkunde, die denn weiter zugleich der erste, hieroglyphische "Schriftversuch Gottes mit dem Menschen" war! Das heißt: was er mit voreiliger Einbildsamkeit, geistreich und übersichtig in die "Urkunde" hineinlegt, das rechnet er kurzsichtig der Weisheit Gottes zu und demonstrirt so mit nicht enden wollenden Declamationen, wie tieffinnig und zweckmäßig die Lehrmethode Gottes gewesen sei!

Sehen wir uns indeß vor, dem Verfasser nicht Unrecht zu thun! Aussschließlich auf diesem Zirkelbeweise beruht denn doch wohl die Behauptung, daß unser Capitel eine Urkunde der ältesten, aller Civilisation vorausliegenden Offenbarung Gottes an die Menschen sei, nicht. Wenn er so stark allen philosophischen Hypothesen und Beweisen gegenüber darauf pocht, daß er seinersseits lediglich eine Thatsache ausweise, so kann uns zwar das Bisherige davon nicht überführen, aber — er hat auch in der That noch einen anderen, wirklich historischen Beweis in petto!

Denn wie? Wäre nicht das Behauptete wirklich bewiesen, wenn sich unwidersprechlich zeigen ließe, daß unsere Urkunde von unvordenklichem Alter, aller Sprache, Schrift und Bildung vorausliegend, daß alle Tradition und alle Civilisation aller Bölker der Erde auf ihr ruhe und von ihr ihren Ausgang genommen habe? wenn sich dies historisch durch Aritik der Denkmäler, durch Zurücksteigen zu den Uranfängen der Bölkerbildung zeigen ließe?

Ein ungeheuerliches, ein unmögliches Beginnen! sagst Du. So weit zurückzusteigen, dazu sehlen uns die Pfade sowohl wie die Wegweiser; ebenssowohl vermöchte man mit dem forschenden Auge in die Unendlichkeit des Weltraumes noch über die entserntesten Gestirne der Milchstraße hinauszustringen, von denen uns das Fernrohr eine unsichere Kunde giebt. Hier wie dort wird und kann es nicht ohne Vermuthungen, nicht ohne aprioristische Vorsaussetzungen abgehen, die obenein auf dem Gebiete der Geschichte, die an die verschlingende Zeit so viel Verluste zu zahlen gehabt hat, noch unsicherer sein dürsten als auf naturwissenschaftlichem Gebiete.

Du haft ohne Zweifel Recht. Aber ohne den Glauben an das Unmögliche — wie wenig Großes würde in der Weltgeschichte und in der Geschichte der Wissenschaften geleistet sein! Es macht die Größe des Genius aus, daß er auch das Hoffnungslose wagt, wenn nur das Hoffnungslose nicht sinnlos und das Wagniß nicht nothwendig ergebnißlos ist. Auch in dem scheiternden Unternehmen kann sich eine edle Tendenz offenbaren und kann ein Anstoß zu wahrhaft fruchtbaren Leistungen, ein Wink auf mögliche Ziele enthalten sein.

Bon dieser Art war das, was Herder mit durchaus unzulänglichen Mitteln, in geradezu abenteuerlicher Beise, voll überhobenen Selbstgefühls zu leisten unternahmt.

Die große und berechtigte Idee, die ihn leitete, war ber Gedanke, die gesammte Bilbung bes Menschengeschlechts aus Ginem Reim, einem einzigen Urphänomen entsprungen zu benten. In ganz analogem Streben geht alle Philosophie barauf aus, die Gesammtheit des Seins aus einem oberften Princip, einem Letten, Unbedingten zu erklären. Diese die Philosophie beherrschende Tendenz überträgt Berber auf die Geschichte. Wie die conftruirende Philosophie alles Sein an einen Urbegriff, so knüpft er alle menschliche Bilbung, die ganze geschichtliche Entwickelung bes menschlichen Geistes an eine durch eine älteste Urkunde beglaubigte Urthatsache. Immer wieder glaubt er den Werth philosophischer Welterklärung badurch herabsetzen zu dürfen, daß er die erklärenden Principien der Philosophen als Hypothesen charafterifirt, und betont bem gegenüber immer von Neuem, daß seine Beschichtserklärung von einem Factum ausgehe. Die Wahrheit ift, daß dieses angebliche Factum eben auch eine Sypothese ift. Rur, wenn die Aufstellung jener metaphysischen Erklärungsprincipien auf mehr oder minder reiner, von genialer Anschauung unterstützter Begriffszergliederung ruht, so bekommt jenes angebliche Urfactum seine Bedeutung, ein erklärender Uranfang zu sein, wes sentlich durch die lebendige Einbildungstraft des Verfassers in Verbindung mit dem Glauben, auf welchem er von vornherein feststeht, daß die ganze Beschichte göttliche Offenbarung, eine von einem göttlichen Plan geleitete Entwidelung sei. So hängt seine "Aelteste Urkunde" eben zusammen mit dem "Beitrag zu vielen Beiträgen des Nahrhunderts". So hat er durch beide

Schriften eine bedeutsame Anregung zu jener von Giambattista Vico als nuova seionza aufgestellten Wissenschaft der Geschichtsphilosophie gegeben.

Zu jener großen philosophisch-historischen Tendenz einheitlicher Erklärung aller menschlichen Bildung stimmt denn weiter auch die Idee, die ihm von dem bei seinem Beweisversuch zu befolgenden Verfahren vorschwebt. Er will nur "simplisiciren" und "vergleichen." In die Masse und Verschiedenheit der Thatsachen und Ueberlieserungen will er Einheit und Uebereinsstimmung dringen. Statt zu "weiten" will er "engen". Statt zu trennen, will er "die Länder, die zerstückten Glieder des menschlichen Verstandes zussammenrücken". Vielmehr, von selbst sollen sie sich zusammenrücken. Die Thatsachen sollen reden durch ihre bloße Nebeneinanderstellung. Sehen, nicht erschließen soll man ihre Zusammenstimmung. Zeigen, nicht demonstriren will sie der Versasser, er will durchaus genetisch-historisch zu Werke gehen. Auch dies, wie wenig er thatsächlich dem entspricht, eine wahrhaft große Tendenz! Er hat damit das Ideal einer verzsleichenden Mythologie, einer verzsleichenden Religions und Eulturgeschichte ausgesprochen und auch damit wieder einen lange fortwirkenden Unstoß gegeben.

Er verbindet damit endlich noch andere Forderungen, die wir oft schon aus seinem Munde gehört und freilich oft schon, bei anderen Stoffen und Anlässen, viel besser als hier von ihm erfüllt gesehen haben. Es ift neben der veraleichenden. zusammenrückenden die individualisirende, neben der philosophisch-erklärenden die historisch - vergegenwärtigende, neben der universellen die specialisirende Tendenz. Anschauung im Ganzen, Anschauung auch im Einzelnen. Sier, wie in bem fliegenden Blatt gur Geschichtsphilosophie, schärft er ben Sat ein, daß man die Gigenart eines Bolfes nicht mit Abstractionen erfassen zu können sich Hoffnung machen durfe, die auf alle Länder der Welt passen könnten. "Tritt," sagt er, "in Allem, was dies Volk angeht, gang genau in die Fußstapfen und unter den himmel dieses Boltes!" Er fagt so bei Gelegenheit der Aegypter. Er verlangt, daß man sich zum Berftandniß ihrer Religionsvorstellungen von den Begriffen unseres heutigen Reflexionswiffens frei machen, sich in den "Symbolgeist" der alten Aegypter versetzen solle, und zeigt unter Anderem mit überredender Lebhaftigkeit, wie fich der ägyptische Thiercultus durchaus natürlich aus der einem jugendlichen Zeitalter gemäßen vertraulichen Nähe des Menschen mit den Thieren erkläre. Er macht biesen Gesichtspunkt insbesondere in Betreff der Behandlung der damals noch in den ersten Anfängen liegenden Geschichte der Philosophie geltend. Schon hamann hatte in den Sofratischen Denkwürdigkeiten gegen bie Behandlung dieses Zweiges der Gelehrtengeschichte bei einem Stanlen und Bruder Rlage geführt und die Forderung erhoben, daß man die Schickfale der Philosophie nicht wie ein Gelehrter oder Weltweiser selbst, sondern "als ein mußiger Zuschauer ihrer olympischen Spiele" - mit gläubiger, allenfalls mit etwas schwärmerischer Versenkung in die Denkweise der großen Denker

zu studiren habe. In demselben Sinne ereisert sich hier Herder gegen die "Kalendermacher und Spstemfäbler des Jahrhunderts", gegen die schlechte Methode, einen alten Denker aus seinem ganzen Elemente herauszuheben, ihn zu "verschwätzen, zu verbrocken, zu verkleistern, zu retten oder zu verdammen" und wünscht, daß ein Mann von Gefühl und Kenntniß diesen "wichtigsten Theil der Geschichte des menschlichen Berstandes" — eine "Geschichte der Philosophie im Menschengeschlechte", Geist mit Geist wiedergebend, liesern möchte. Auch dies ein Wunsch und Wink, der nicht umsonst ausgesprochen wurde und der Beherzigung bis auf den heutigen Tag werth ist.

Tendenz und Forderung indeß ist Eins, Aussührung und Leistung ein Anderes. Wir können es uns nicht ersparen, dem Verfasser auf dem Wege selbst zu folgen, auf dem er uns durch so viele Denkmale der ältesten Bölkergeschichte zu der Ueberzeugung hinleiten will, daß Alles aus Einer, aus dieser Quelle des Mosaischen Schöpfungsberichtes, und diese Quelle kraft göttlicher Offenbarung gestossen sei.

Es ist der Zweite und Dritte Theil des Werkes, welche biesem Beweise - vielmehr bem Anfang bieses Beweises gewidmet sind. Rur jo viel hatte ichon das ältere Manuscript der Hebräischen Archäologie furz nachzuweisen versucht, daß unfere Urkunde keinesfalls erft von Mofes verfaßt fein konne: nur furz und allgemein war bort (LB. I, 3, a, 516) ausgesprochen worden, daß "dies Poem" die "beiligfte Antike des Orients, das urältefte Stud aus der Morgenröthe der Zeiten, vielleicht noch in den alten Buchstaben der Muttersprache des Orients geschrieben, etwa auf Saule und Altar eingegraben" gedacht werden muffe. Gine ausgeführtere Wiederholung des Beweises: "gewiß nicht von Mofes", eröffnet ben Zweiten Theil. Das eigentliche Thema des Verfassers jedoch ift der positive Nachweis, "daß schon lange vor Moses die entlegensten Bölker der Erbe bas Stud wußten und baß fie gange Religionen, Mythologien, ja die Grundlage aller ihrer Einrichtungen, Künste und Wiffenschaften barauf bauen konnten" - ein Nachweis, burch welchen benn, wie es ruhmredig beißt, ein "ganges Alterthum sich schichten, ein Lichtfaden durch die verworrenften Urgänge der Bölker" fich ziehen laffen foll.

Mit Aegypten beginnt er. Der Reihe nach kommen die sieben heiligen Laute der Aegypter und alle dem Theut zugeschriebenen Ersindungen, die ägyptische Götters und Naturlehre, ihre Zeitrechnung, ihre Hieroglyphik, ihre Politie, ihre Denkmale — Pyramiden, Obelisken, Mumien zur Sprache, und in alle dem sindet sosort unser Alterthumsforscher jenes älteste Symbol — die Mossische Schöpfungsgeschichte mit ihrem Siebentagewerk wieder! So erhellt sich ihm das ganze ägyptische Alterthum. Die symbolissirende Einkleidung, meint er, ist Eigenthum der Aegypter, der Kern jene ältere, ihnen von außen gestommene Urkunde; Memnons Bildsäule z. B. — der Sohn der Morgensröthe und die Morgenröthe grüßend — ist ein heiliges Menschenspubol als lebendiger Ausdruck der Weltschöpfung — "ein Commentar meines Ersten

Theils". Was in Aegypten verfünstelt und verdunkelt erscheint, bavon ist bas einfache Urbild in der Mosaischen Urkunde zu finden. Denn nur Moses, fo ift bes Berfaffers Meinung, "hat das erfte Kinderfleid des menschlichen Geschlechtes, unzerriffen von neuen Lappen, beibehalten"; ihm und seiner Nation haben wir allein die reine, von keinen späteren Nationalbestimmungen unterdrückte Erhaltung desselben zu danken. Mur eine andere, anders verftummelte und elend commentirte Bariante desselben Textes, der altesten Welturfunde, ift sofort - wie am Anfang bes Dritten Theiles zu zeigen verfucht wird - auch die Phonizische unter dem Namen des Sanchuniathon gebende Rosmogonie. Die älteste griechische Philosophie, von dem Sat des Thales an, der Alles aus dem Wasser ableitet, nicht anders; auch die Weisheit eines Pheretydes, Pythagoras u. f. w. - es sind sammt und sonders "ausgemalte Laute einer und berfelben beiligen Sage". Und weiter hinauf. in ein noch ehrwürdigeres Alterthum wird die Spur verfolgt; der gange Sabäismus ift voll von Anklängen an die Mosaische Urkunde; die Tradition bes Ursprunges dieser sabäischen Religion und Philosophie geht auf Seth zurud; ichon zu Abrahams Zeiten war fie in Berfall - wir finden uns bis in die Urwelt hinaufgewiesen! Bu weiterer Begründung bieses Sates befaffen fich die folgenden Abschnitte mit dem Wesen des Gnofticismus, ber nur ein neuer griechischer Rame für die alte Chaldaerweisheit war, eine allgemeine Ideensprache, nicht aus Juden- oder Griechenthum, sondern aus viel alterer Quelle abzuleiten, mit der Rabbala, die gleichfalls ihren haldäischen Ursprung verräth, und endlich mit der durch Anquetils Avesta nur eben erst erschlossenen Religion Zoroafters. Mit ihr, die auch wieder mit ihren sechs Amschaspands - ben Engeln ber Schöpfungstage - und Anderem mehr so beutlich an unsere Urfunde anklingt, werden wir noch höher hinaufgewiesen, stehen wir dem Urquell, von dem fie doch ein viel reinerer Abfluß ist als die chaldäische. die judische, die anostische Philosophie, ein aut Theil näher. Aber wo endlich war dieser Urquell? wo ist die Höhle Mithras zu suchen? wo denn ward die Uroffenbarung Gottes gegeben, beren treuer Aufbewahrer Moses wurde? -Unser Dritter Theil antwortet nicht mehr auf die Frage. Mit einem: "Erwarte, Leser, und gebulde" spannt er uns auf eine — niemals von dem Verfasser gegebene Fortsetung! -

Unser kurzer Bericht über den Gang dieses Zweiten und Dritten Theiles der "Aeltesten Urkunde" hat es sich erlassen, in das Detail der Beweissührung einzugehen, die darin enthalten sein will; er hat sich begnügt, hie und da durchscheinen zu lassen, von welcher Art diese Beweissührung ist. Sie ist, kurz gesagt, die denkbar unbündigste und kritikloseste, — eine Kette von Einfällen, Behauptungen und Trümpsen, die mit dem Anspruch auf Selbstverständlichkeit und Unwiderleglichkeit in der prahlerischesten Beise hin- und durcheinandersgeworsen werden. Kant, welchem Hamann das "monstrum horrendum" mitzgetheilt hatte, traf den Nagel auf den Kopf, wenn er von einem "Triumph

ohne Sieg" fprach 1). Wie begründet im Allgemeinen bas Gifern Berbers gegen das Zerstücken und Trennen, wie berechtigt in gewissem Sinne die Forderung des Zusammenrückens und Zusammenschauens ist: immer wird die Borbedingung aller, auch combinirenden und construirenden Kritik die strengfte Unterideidung und Sonderung fein. Wenn Berber allen benen, die bisber mit der Geschichte der ältesten Ueberlieferungen, mit Religions- und Philofopbiegeschichte fich befaßt, in den beleidigend gröbften Ausbruden Berwirrung vorwirft, so ist in seinem Buche die allerärgste - eine zwar geistreichere, aber zugleich tollere, eine wahrhaft berauschende und schwindeln machende Berwirrung. Nie ist Herber weiter als hier von Lessing, von dem Geiste echter Aritif entfernt gewesen. Wir haben in diesem Werke ein Borsviel von dem. was die spätere vergleichende Mythologie geleistet bat, nur daß diese sich noch überdies auf vorgefaßte, ber Schellingschen Philosophie entlehnte Begriffe und Conftructionsmanieren stütte. Daß Untersuchungen wie biese zu keinem irgend sicheren Ergebniß führen konnten, ist icon dadurch klar, daß ihnen jede zuverläffige empirische Basis fehlte. Wir beherrschen heutzutage ein erheblich reicheres Material zur Erforschung der Zusammenhänge der ältesten Geschichte; zahlreiche Denkmäler sind seitdem ans Licht gekommen, die fortgeschrittene Philologie hat uns dieselben entziffern gelehrt; wir find heutzutage im Besit bes Schlüffels zu den ägyptischen Hieroglyphen und wir haben begonnen, die altbabylonische Reilschrift zu lesen; noch weiter endlich vermögen wir vor= ober zurudzudringen an ber Sand ber vergleichenden Sprachwiffenschaft, und für das Alles sind sichere Methoden ausgebildet: so klären sich ein wenig die Nebel des grauen Alterthums, und eben diese fortichreitende Aufflärung verbietet uns, ju hoffen, daß es jemals gelingen tonne, ju bem Uranfang ber Menschengeschichte auf dem Wege ber historischen Forschung burchzudringen. Dem knabenhaften Enthusiasmus ichien dies auch ohne alle diese mühlam errungenen Sulfsmittel möglich. Nur aus ben trubften Quellen, aus Compilationen wie Jablonskis Pantheon aegyptiacum ober Hydes De religione veterum Persarum fonnte der Verfasser ber "Aeltesten Urfunde" ichopfen, und nur in Anquetils Zend-Avefta lag ihm ein erster wirklich an ber Quelle geschöpfter Bericht vor. Die mangelhafte Beschaffenheit bieser Sulfsmittel indeß wurde noch weit überboten burch die Unmethode feiner Forfcung. Berführt von seiner sich überstürzenden Phantasie und Entdedungswuth scheinen ihm die entferntesten Analogien, die oberflächlichsten Aehnlichkeiten beweisend zu sein. Ueberall sieht er, was er sehen will; über Berge von Schwierigfeiten fett er mit ben Siebenmeilenstiefeln ber Phantasie hinweg und findet

<sup>1)</sup> S. die beiden bebeutenden, merkwürdiger Weise weber in die Rosenkranzsche noch die Hartensteinsche Ausgabe der Kantschen Werke aufgenommenen Briese Kants an Hamann vom 6. und 8. April 1774 in Hamanns Schriften VIII, 234 ff. Daselbst S. 242. Wir kommen weiter unten auf diese Briese, ihre Veranlassung und Beantwortung durch Hamann zurück.

die Dinge, wie er ein übers andere Mal versichert, "federleicht" und "klar wie bie Sonne". Bor bem "Sumbolfinn", beffen er fich rühmt, fpringen wie vor dem Zauberworte Sesam alle Thore des Alterthums! Und so ift, um es tura au fagen, biefer gange "genetisch-historische" Beweis, von bem er so viel Wesens macht, in Wahrheit nur ein Gautelspiel, bas er sich selbst vorgautelt - nur ein Schein, der ihm erscheint, weil er geblendet ift von der Borftellung, die ihn ergriffen hat : die Mosaische Schöpfungsgeschichte ift die rein erhaltene Urfunde ber erften Offenbarung Gottes an das Menschengeschlecht. Ift fie bies, fo muffen ja wohl alle fonftigen Berichte über die Schöpfung, über die Entstehung und Entwidelung ber menschlichen Bilbung genealogisch auf jene älteste Offenbarung gurudgeben. In Dieser Reihenfolge bat fich augenicheinlich in seinem Geifte ber Inhalt seines Werkes entwickelt. Bon dem vielbeutigen Gehalt ber im "Liede von der Schöpfung" enthaltenen Sieroglophe war er ausgegangen. Daß diese Hieroglyphe ber ganzen ägyptischen Theologie und Weisheit zu Grunde liege und daß fie dieselbe aus vorhebräischer Aufzeichnung geschöpft habe, war eine zweite Entdeckung, ober, richtiger zu reben, ein zweiter Einfall. Als Drittes gesellte sich dazu die mustische Vorstellung, daß jene Hieroglophe ursprünglich von Gott birect herrühre. Durch die Combination diefer Gedanken war das Weitere von felbst gegeben — der Schwerpunkt aber fiel nunmehr auf diese mustische Spothese göttlicher Uroffenbarung, und ausbrudlich verweift daher Herber seine intimsten Freunde, die Samann und Sahn, auf den Ersten Theil der Urkunde, wogegen der Zweite und Dritte Theil Schatten fei 1).

Ift es nun aber fo, fo ift im Bergleich zu dem alteren Manuscript wie ber Schwerpunkt, so die gange Tendeng und die polemische Frontstellung Berbers eine andere geworden. Aus der hebräischen Archäologie ift, um mit Hamann zu reden, eine göttliche Archaologie geworden. Ursprünglich mar, indem ihm das 1. Capitel der Genesis für ein altes Nationalpoem galt, sein Zwed gewesen, "einen empfindlichen Freiheitsbrief für die menschliche Ber= nunft zu ichreiben", ben Fortidritten der Naturwissenschaft freie Bahn gu machen gegen Diejenigen, welche die Wiffenschaft an die Bhysik Mosis binden wollten. Noch immer zwar bleibt ihm dies eine Nebenabsicht. Er läßt die Worte des früheren Manuscriptes stehen, daß sich diese Interpreten der "gewaltsamsten, graufamsten Unterdrückung des menschlichen Geistes" schuldig machen: aber das größere Aergerniß findet er jest darin, daß diese Interpretations-Spinnweben "einem uralten Seiligthum" angehängt werben. Zwar damals icon hatte er ausgesprochen, daß "unsere Philosophie und Naturlehre nur immer noch ein Fachwert untergeordneter Begriffe" fei, und aller noch zu hoffenden Fortschritte ungeachtet nie etwas Anderes werden könne: aber gerade dieser parenthetisch ausgesprochene Sat wird jett unterstrichen und

<sup>1)</sup> Un Samann, Samanns Schriften V, 70; an Sahn, bei Lifch, G. 122.

gerade diese Unzulänglichkeit unseres menschlichen Wissens von der Schöpfung und ihren letten Gründen mit nachdrücklichem Behagen ausgeführt. Die ganze Episode über die biblische Sabbathstiftung und die christliche Sonntagsseier mit ihrer lebhaften Polemik gegen die "heilig dämmernde Andacht", dieses "Opium der Seele", gegen den "mystischen Empfindungsunsinn", der in unseren Kirchen gepredigt werde, statt helle, auf Wirksamkeit und menschliches Glück gerichtete Erkenntniß zu verbreiten — diese ganze Episode ist jetzt auf wenige Zeilen zusammengeschrumpft 1). Sie würde schlecht zu dem Geiste des Ganzen passen: die frühere mit der Aufklärung sich nahe berührende Tendenz hat sich in eine gegen die Aufklärung eiserartig reagirende Tendenz verwandelt.

Und mit alledem ift bas Werk zugleich eine Streitschrift, wie es nur immer der Zweite und Dritte Theil der Kritischen Balder gewesen war, wie es in anderer Weise der Beitrag zur Philosophie der Geschichte war. Es war biefe Seite des Buches, die "Eroberungswuth", mit der der Berfaffer baberfuhr, die den Geruch des Buches für Hamann zu einer ganz besonderen Seelenweide machte. Ihm war es ein wahres Ergöten, daß der Berfasser, um den wahren Sinn der ältesten Urtunde wieder berzustellen, nicht umbin gekonnt, "alle Mauern und Keftungswerke ber neuesten Scholaftiker und Averroiften niederzureißen, in die Luft zu sprengen und über den Saufen gu blasen"2). Die nüchterne Wissenschaftlichkeit Rants bachte anders barüber. Ihm war es flar, daß, aller Eroberungswuth und allem Enthusiasmus zum Trot, auch in Sachen der Theologie der Dilettantismus zuletzt gegen die gediegene Gelehrsamkeit den Kurzeren ziehen muffe, und daß, sofern die Religion auf historischer Beglaubigung rube, alle Orthodoren nichts würden ausrichten fönnen gegen das reiche philologisch-antiquarische Wissen eines Michaelis. "In Erwägung beffen," so ichließt er ben zweiten ber ihm von Samann über die Berberiche Schrift entlodten Briefe, - "in Erwägung beffen fürchte ich fehr für bie lange Dauer bes Triumphs ohne Sieg des Wieberherstellers der Urkunde; benn es steht gegen ihn ein bichtgeschlossener Phalang der Meister orientalischer Gelehrsamkeit, die eine solche Beute durch einen Ungeweihten von ihrem eigenen Boden nicht so leicht werden entführen laffen." Und nun vollends, wenn der Dilettantismus mit foldem Uebermuth, so ungeberdig und so ungezogen zu Werke

<sup>1)</sup> Sie war in einem Zwischenstadium zwischen bem ersten Manuscript und der sür den Druck bestimmten Redaction, vielleicht zu Ansang der Bildeburger Zeit, damals, als es dem Berfasser so schwer wurde, mit seiner Schriftsellerei in Gang zu kommen, auf sehr wenig glückliche Weise in eine gesprächsartige Form umgearbeitet worden, (abgedruckt SB. zur Theol. XV, 296 ss.). Dieselbe Umsormung hatten auch andere Theise des Manuscriptes ersahren (LB. I, 3, a, S. XXVIII). So sag dasselbe Hehne Ansang 1772 vor. "Es kann und soll," bemerkte ihm Herber (C, II, 127), "sast nichts von der Form bleiben: das Gespräch fällt ganz weg, das eigentlich nur, ich weiß nicht welch ein Ausstelb war."

<sup>2)</sup> Prolegomena über bie neueste Auslegung ber ältesten Urfunde, Hamanns Schr. IV, 186.

ging, wenn er jene Anvasion nicht in der Weise regelmäßiger Kriegführung. sondern in der Weise des räuberischen Ueberfalls, mit herausfordernder Unverschämtheit unternahm. Gben Michaelis ift es, ben ber Berfaffer ber Urfunde fast auf jeder Seite seines Buches in dieser Weise herausfordert — benselben Michaelis, den er frifter den "großen", den "weltweisen", einen "Genner der orientalischen Natur", einen "Seher in ben orientalischen Sprachen", einen "Philologen von fehr richtigem Gefühl" genannt, für deffen Arbeiten er früher bei jeder Belegenheit die bewundernde Anerkennung des dankbaren Schulers ausgesprochen hatte! Er ist ihm jett - ein neues Zeichen bes geanderten Standpunktes - ber Hauptvertreter der geiftlosen, dem Sinn des Alterthums äußerlich und fremd bleibenden Bibelauslegung, ber fich überhebenden flachen, religionslosen Gelehrsamkeit. Schon in zwei Recensionen der Frankfurter Gelehrten Anzeigen 1) war dieser neue Ton gegen den berühmten Orientalisten angeschlagen: in der Aeltesten Urkunde steigert er sich zu einem Aeußersten. Man wird kaum der Vermuthung Raum geben dürfen, daß die Aussichten, die sich dem Berfasser nach Göttingen bin eröffneten - wie die "Erinnerungen" andeuten — ihren Antheil an dieser Bolemit haben. Sie würden im Gegentheil sie zu vermeiden oder zu mildern geboten haben. Serder selbst beutet bas an. Das Buch war "nicht für Göttingen, sondern für Deutschland geschrieben, ehe ich an Göttingen bachte" 2). Eher könnte man annehmen, daß er bei seiner Anwesenheit in Göttingen von der Bersönlichkeit, dem Auftreten und der Wirksamkeit des berühmten Orientalisten so viel Ungunstiges erfahren und fich in die Ohren habe sischeln lassen, daß er alsbald biesen Eindruck wiedergab. Darauf weist in der That eine Aeußerung von Benne (C, II, 141) über ben Göttinger "Erzengel mit dem farbichten Rleibe und Marktgolde" - barauf die personliche Animosität der Angriffe, die namentlich wiederholt dem "Stolz" bes "berühmten Neuerers" gelten, der "fich felbst die Kranze mehr als einmal geflochten habe". Die Sauptsache indeß war ohne Zweifel ber innere Gegensatz seines gegen ben rationalistischen Standpunkt des Mannes, die Superiorität, in der er mit seiner Auffassung fich gegenüber dem Michaelisschen "Alterthumsfrathppothesengeist" fühlte. Das große Bibelwerk des berühmten Orientalisten, seine "Uebersetzung des Alten Testaments mit Anmerkungen für Ungelehrte", damals nur erst ben Siob und die fünf Bücher Mose umfassend, war in der That ein Werk, bas einen poetisch angelegten Geift revoltiren mußte. Denn die Uebersetzung war mattherzig und geschmacklos, die Unmerkungen verriethen überall die Kluft, die zwischen der reichen Gelehrsamkeit des Erklärers und der seinem nüchternen

<sup>1)</sup> Ueber Michaelis' "Mosaische Recht" Jahrg. 1772 St. 34 und besselben "Bersuch über bie siebenzig Wochen Daniels" St. 64. Bgl. auch die Recension der "Betrachtungen über den Orient" St. 69.

<sup>2)</sup> An Senne Mr. 33, C, II, 170.

Sinn verschlossenen Denkart des Alterthums bestand. Es kam hinzu, daß Herder von seinem neuen gläubigen Standpunkt in Michaelis seine eigenen früheren Ueberzeugungen verurtheilte, daß er, wie es die Weise aller Beskehrten ist, mit doppelter Heftigkeit gegen Ansichten losschlug, in denen er selbst zum Theil besangen gewesen war. "Unter dem Zuge und Fluge des Dämons," wie er an Heyne schreibt, konnte er nicht anders. Wie start ihn aber dieser Dämon beherrschte, erhellt aus der naiven Meinung, daß er denn doch das Maaß nicht überschritten, daß er "nicht unbescheiden" gegen den großen Gelehrten aufgetreten sei! Die Wahrheit ist: er schreibt mit einer weder durch das bescheidene Maaß seines Wissens noch durch das Gewicht seiner Gründe gerechtsertigten Ueberhebung. Er schreibt beleidigend, wegwersend, höhnend. Er erlaubt sich diesen Ton selbst da, wo er sich in das Gehege etymologischer Fragen wagt, und er läßt sich dergestalt in seiner Gereitskeit gehen, daß er, wo er spottenden Scherz beabsichtigt, ins Geschmacklose und Burlesse verfällt.

Der Angegriffene konnte sich tröften. In gang ähnlichem Ton ergeht fich Herber auch gegen andere ebenso berühmte und berühmtere Männer. Nicht blok, daß die Bolemit, mit welcher ichon in dem alteren Manuscripte die physifalischen und metaphysischen Erklärungen ber Mosaischen Schöpfungsgeschichte abgewiesen worden, verschärft ift: sie dringt jest auch in den positiv auslegenden und in den hiftorisch-kritischen Theil ein. Es geht den Mosheim, Warburton, Schultens und wer es irgend unternommen, dasselbe Gebiet wie unser Verfasser zu berühren, nicht viel besser als Michaelis. Er liegt eben im Streite mit bem gangen Beifte bisheriger Alterthums- und Bibelerflärung, und nur zuweilen, daß irgend ein fleißiger Sammler, ohne ben er feine Spielbauten nicht ausführen konnte, einige Gnade vor feinen Augen findet. Er liegt im Streite mit bem gangen Sahrhundert, und er erlaubt seiner Antipathie gegen die naturalistische Denkweise der Boltaire, Helvetius, Rouffeau, gegen die Demonstrirmethode Wolfs und seiner Anhänger jeden noch so unwürdigen Ausbruck. Erhaben über der gewöhnlichen Orthodorie, überbietet er dieselbe in eifernden Anklagen des Unglaubens, um sie mit Sohn zu würzen. Zerstreut burch ben ganzen biden Band begegnen uns dieselben Pointen, die dichter beisammen in dem Beitrag zur Philosophie der Geschichte ftehen. Schlag auf Schlag führt er gegen bas fo aufgeklärte "Phyfik-Jahrhundert", dessen philosophischer Beift am meisten barin seine Götterkraft bewiesen habe, daß er sich und sein Geschlecht zum Bieh, ja unters Bieh erniedrigt habe, gegen unfere "politisch sofonomischen Zeiten", gegen ben Wafferstrom bieses fritischen Sahrhunderts, das überall nur absondern, einzeln nehmen, zergliedern konne, gegen "das begeifterte Syftem der Menschenliebe, Tolerang, Frreligion und abstractionslosen Fingerweisheit", gegen die "Superflugheit unserer altgewordenen Zeit" - und wie die Ausfälle sonst in ihrer ermüdenden Wiederholung lauten. Alle diese Ausfälle aber concentriren sich in

ber Berurtheilung ber Metaphysit. Gegen sie führt er eine ahnliche Sprache wie fie Luther gegen die Scholaftit führte. Was man Philosophie nennt, ift ihm lediglich "Dürre bes Berftandes". Die Philosophie "behandelt immer nur innere Möglichkeit, und giebt fich mit Birklichkeit, bem Beweise bes Daseins nicht ab". "Alle Demonstration ift nur Wortwechsel, Berhältniß gewisser Begriffe, über die man sich versteht," Worte aber sind nur "abgesonderte, willfürliche, wenigstens gertheilende, unvollkommene Zeichen", und Wahrheit also "muß im gangen, ungerstückten, tiefen Gefühl ber Sachen liegen ober sie liegt nirgends". "Aus Gefühl ist alle Bernünftelei entstanden und wird daraus nur durch ein feineres Fingerspiel entwickelt." Gegen Raisonnement fett er ben Sinn, gegen Demonstration den Glauben - ba haben wir, viel greller und uneingeschränkter als in ber Recension ber Beattieschen Schrift, das philosophische Glaubensbekenntnig bes Berfassers. Es ift genau ber Hamanniche Standpunkt, die Grundlegung der Gefühls- und Glaubensphilosophie, wie fie später nicht bloß dem Wolfschen Dogmatismus, sondern auch bem Rantiden Kriticismus gegenüber weiterentwickelt werden follte.

Andem er aber so der Philosophie des Jahrhunderts den Absagebrief ichreibt, so macht er sich statt bessen zum geschichtlichen Berkunder ber Thatfachen Gottes, zum Ausleger feiner Offenbarung. Seine Philosophie, indem fie fich auf Sinn und Gefühl, auf Sachen ftutt, ift in Gins Geschichts- und Offenbarungsphilosophie. Die Weisen bes Jahrhunderts haben bas mensch= liche Geschlecht metaphysisch, moralisch und physisch erniedrigt: durch andere Mittel als selbstfüchtiges Raisonnement muß es ehler wieder erhöht werben. Gefühl der Offenbarung Gottes, Religion, ift dies Mittel; Reime der Religion in der Welt zu erhalten muß am Ende Alles beitragen. Immer wieder kömmt er, der aufklärerischen Theorie von der Erfindung der Religion burch Briefterbetrug gegenüber, auf die Ursprünglichkeit der Religion zurud. Bon ihr ift, umgekehrt, alle Bilbung ausgegangen, sie war ursprünglich Allem Rörper und Seele, Blut und Leben. Gesetzgeber wie Dichter, Dichter wie Philosophen haben bis auf sehr späte Zeit aus ihr nichts als Theologie geschöpft; wieder aber der Ursprung von dem Allen — hier ist der fühne Sprung des Verfassers, den er durch vermeintlich historischen Nachweis zu rechtfertigen sucht — ber Stifter aller Gesetgebung war Gott. Für Geschichte der Menscheit, für Geschichte aller Wiffenschaften foll die vermeintliche Ent. bedung dieses Werkes unschätzbar sein, aber vor Allem doch - "für Religion, welche Entdedung! Was mußte da für ein finnloseres, lächerlicheres Geschöpf in der Welt bleiben als der Religionsläugner? Er läugnete nicht mehr Religion, sondern offenbarste Geschichte aller Welt". Und wie er nun früher, als er Berbreitung von "Cultur und Menschenverstand", Aufflärung und Religionsverfündigung im Bunde mit der Aufflärung als feine Aufgabe betrachtete, fich vorzugsweise an den "ehrwürdigen Theil der Menschen, den wir Bolt nennen," wandte, so will er auch jett wieder mit seiner neuen Schriftauslegung bie Bibel zu einem Drakel Gottes "für den besten, größten Theil der Menscheit, Kinder und Bolt" machen. Sehnsüchtig hofft er auf die Wiederkehr einer Zeit "anschauender Gottes-Religion" mit Kind und Bolt, als welche allein Religion haben, welche, "der edelste Theil der Menscheit", den seinen Deismus der Boltaire und Hume mit Recht verachten und verspotten.

Go legt ber Berfaffer fein Buch auf den Altar Gottes nieder. Ber= fündigung und Biederbelebung ber Religion - wir haben es oben icon aus feinen brieflichen Bekenntniffen berausgelefen - ift fein letter Amed. Es war fein Zwed auch mit dem fleinen Buchlein über die Philosophie der Geschichte gewesen. Selbstständig, unmittelbar faßt sich biefer Zweck ber Religionsverfündigung zu einem allerlebhafteften Ausdrud in feiner nachften fleinen Schrift, in ben fünfzehn Provinzialblättern an Brebiger gusammen. Immer ichrieb Berber eine Reihe von Buchern, wo ein Unberer ein einziges geschrieben haben wurde. Berade fo, wie fich in ber Rigaer Beriode immer eine Schrift an die andere hing und nur alle gusammen bem Berfaffer ausreichten, bas ausammenhangende Gewebe feiner Gefichtspunkte bei wechselndem Anlag in immer anderer Form und Einkleidung abzuspinnen ebenfo läuft beutlich erfennbar Gin Faden burch bie Schriften ber Budeburger Beriode. Lauter extemporirte, fragmentarische Aussprudelungen, schließen sie fich in ihrer Aufeinanderfolge zu einer einheitlichen Gruppe in wechselseitiger Ergänzung zusammen.

## III.

## Die Provinzialblätter an Prediger.

Die verachtete Religion zu neuem Ansehen und neuer Wirksamkeit zu erheben, sie dem Bolk und den Kindern zu verkündigen, dazu war Herdern die unmittelbarste Gelegenheit durch sein Amt gegeben. Durchdrungen von dem Gefühl der Bürde dieses Amtes, getragen von den inneren und äußeren Ersahrungen desselben, nicht als Gelehrter für Gelehrte, sondern als Prediger sür Prediger hat er die Provinzialblätter — gleichsam als einen praktischen Anhang zu den beiden anderen Werken geschrieben. Er könne und müsse, so läßt er sich darüber gegen Hamann, 14. November 1774, aus, sagen, was seinen Stand und seine Pflicht tresse und ohne welches alles Andere Reden in die Luft sei. Als eine Schrift vom Predigtamt und Predigtstande bezeichnet er gleichermaaßen das Büchlein auch in der vorläusigen Ankündigung an Lavater (A, II, 61).

Der specielle Anlaß indeß, die Blätter zu schreiben, war ihm auch diesmal aus der polemischen Stimmung gekommen, in die ihn das Buch eines anderen Autors über das nämliche Thema versetzt hatte. Wenn die Schrift über die Geschichtsphilosophie ihr Feuer aus dem Widerspruch gegen die aufklärerische Geschichtsphilosophie entnahm, wenn die Aelteste Urkunde sich im Streitton gegen

bie rationalistischen und halbrationalistischen Bibelerklärer bewegte, so inspirirte ihn in den Provinzialblättern der Born gegen die Berliner Justemilieu-Theologie, gegen die "weise, kluge, gelehrte, geschickt ausweichende Synagoge der herrlichsten Königsstadt auf Erden". Die Blätter richten sich in erster Linie gegen das Haupt dieser Synagoge, gegen Spalding.<sup>1</sup>).

Unter bem Einfluß insbesondere ber Shaftesburvichen Moralphilosophie und der apologetisch-theologischen Schriften der Engländer hatte fich Spalding seinen theologischen Standpunkt gebildet im Gegenfat zu ber ftarren Orthodorie in ihrer alten sowohl wie in ihrer neuen, Wolfschen Einkleidung, im Gegensat andererseits zu bem beistischen Unglauben. Es war ihm für feine Berson gelungen, zwischen bem Glauben an eine göttliche Offenbarung und ben Forderungen des gefunden Menschenverstandes einen Ausgleich zu finden. ber alle Bedürfnisse des Gemüthes und der vor Allem sein moralisches Gefühl befriedigte. Im schönften Gleichgewicht zwischen Berftand und Gefühl wußte er sich, unbeirrt durch die Formeln der Dogmatik, durch die Zweifel der grübelnden Bernunft und durch die Aengstlichkeiten ber grübelnden Empfindung, ein Christenthum zurechtzulegen, das in der Frommigkeit eine Stüte für die Tugend, in der Tugend eine Stute für die Frommigfeit suchte. In diefer milbe vermittelnden Haltung entfaltete er als Schriftsteller wie als Prediger eine ungemein segensreiche Wirtsamkeit und wurde in der Sauptstadt inmitten bes herrschenden Leichtsinns und Unglaubens ein Salt für Biele. Richt burch Tieffinn, nicht durch poetische Begabung, sondern durch einfache Wahrhaftigfeit, durch Ueberzeugtheit, durch die Liebenswürdigkeit seines mit seiner Lehre einstimmigen Charakters, sammelte er eine zahlreiche Gemeinde um fich. Er war der klassische Bertreter des mit der Aufklärungsbildung der Zeit verföhnten religiöfen Geiftes, wie er dem Durchschnittsbedurfniß ber Zeitgenoffen entsprach.

Auch Herbers theologische Ueberzeugungen standen, wie wir an einer früberen Stelle nachgewiesen 2), lange Zeit auf demselben Niveau. Bei den versschiedensten Gelegenheiten hatte er während seiner Rigaer Periode Spalding gerühmt, dessen Worte und Autorität für seine eigenen Aussührungen, beispielsweise um Alopstock gegen den Lessingschen Borwurf gedankenlosen Schwärmens in Empfindungen zu vertheidigen, zu Hülfe gerusen. Durchaus wie ein Spaldingianer hatte er in Riga, hatte er noch in seiner Bückeburger Antrittspredigt gepredigt. Spaldings Denkblatt auf seine Frau hatte ihn, als er es zum ersten Male gelesen, entzückt, und Spaldingsche Predigten und Schriften

<sup>1)</sup> Bgl. zum Folgenden Johann Joachim Spaldings Lebensbeschreibung, von ihm selbst ausgeseigt und herausgegeben von bessen Sohne Georg Ludwig Spalding, Halle 1804. Auch der Aussau von Sack "über J. J. Spalding als Schriftsteller" in den Theologischen Studien und Kritiken, 1864, Heft 4, S. 589 ff. kann verglichen werden.

<sup>2)</sup> S. oben S. 283 ff.

giebt er noch in Budeburg seiner Gräfin zu lesen 1). Rasch indeß andert sich jett der Ton seines Urtheils. Bei wiederholtem Lesen will ihm doch jenes Denkblatt jo fehr nicht mehr gefallen, und aus Spalbings Erklärung über beffen ungefragt veröffentlichte Briefe an Gleim hört er den "Pfaffen" beraus?). Boll von Lavaters "Aussichten in die Ewigkeit" contrastirt er das Gefühl bes Geistes und ber Kraft, bas ihm aus diesem Buche entgegengetreten ift, mit dem "talten, nervenlosen Ton", der in Folge englischer Ginwirkungen in die Behandlung religiöser Fragen eingebrungen sei; bas sei, fügt er in jenem, uns bereits bekannten 3) erften Budeburger Schreiben an den Berfaffer ber "Aussichten" hinzu, auch die Erbfunde in Spaldings Schriften und damit ftifte berfelbe wider seinen Willen ein noch nicht erkanntes Bose. Er ftellt in demselben Briefe Spalbing mit Michaelis zusammen; auch der Erstere löse die Kraftsprache der Bibel aus Nüchternheit, aus "ruhigem Temperament" in lave Umschreibung, kalte Definition und philosophische Moral auf. Und wie vollends bricht er ein Jahr später, abermals gegen Lavater, über den einst so hoch Gepriesenen und zugleich über bessen Gefinnungsgenossen Rerufalem los! Es handelt sich um Rerufalems "Betrachtungen über die vornehmsten Wahrheiten der Religion" und um die zweite Auflage des Spaldingschen Buches "Ueber die Nupbarkeit des Predigtamtes". "Ihr Spalding," schreibt Herber (A, II, 75), "ärgert mich von Tag zu Tage mehr. Seine zweite Auflage bes Predigers — fein Wort, was ein Prediger vor Gott und Menschen sein foll! Alles nur, was er in ben Staaten Seiner alorwurbigften Majestät, des Königs von Preußen bochstprivilegirtermagen sein darf und sein möchte, um doch auch so etwas zu sein!" "Frommheulend" nennt er den Ton des "Herrn Oberconsistorialraths", — und das Alles in einem Briefe an den Mann, der einft der perfonliche Schüler Spaldings gewesen war. Denn mit Felix Heß zusammen hatte Lavater im Jahre 1763 neun Monate bei dem würdigen Geiftlichen verweilt, der damals noch Prediger in dem kleinen Städtchen Barth in Pommern war: ihm verdankte er seine Ausbildung zum Predigtamte und lebenslang bewahrte er ihm eine pietätvolle Anhänglichkeit. Begreiflich, daß dem fanftmuthigen Johannesjunger angft und bange über solche Eliasreden wurde: Herder fand fich gemüßigt, seine Aus-

<sup>1)</sup> An Caroline LB. III, 221; Erinnerungen II, 70. 77. 78. 82. Anch briestich hatte sich herber in Sachen ber Neubesetzung der Mohrunger ersten Predigerstelle an Spalding gewendet. Spaldings Antwort vom 12. Januar 1773 (handschriftlich) drückt die höchste Achtung für Herber und den Bunsch aus, daß derselbe mit dem ihm eigenen originalen Geiste und seiner eindringlichen Schreibart mehr für das Publicum, "zur Aufstärung des Zeitalters" schreiben möchte. Belcher Gewinn, meint der Briefsteller, vermuthlich Bezug nehmend auf eine von Herber gemachte Andeutung, "wenn Sie Sich auf die Philosophie der Menschleit, insoweit sie unsere Tugend und unseren Trost betrifft, einlassen wollten".

<sup>2)</sup> An Caroline A, III, 318; an Merd bei Wagner II, 34.

<sup>3)</sup> S. oben S. 509.

drücke milbernd zu erläutern und neben dem Unwillen über den Schriftsteller Spalding seine fortdauernde Verehrung vor dem Menschen nachdrücklich zu versichern.

Was so in vertrauten Mittheilungen gegen Lavater niedergelegt wurde. das follte fich bald vor dem Bublicum abspielen. Die angeführten beftigen Briefworte waren nur das Echo einer Streitschrift gegen Spalding, die bereits aus Herbers Sanden war, als er jene ichrieb. Er hatte Lavater ichon vorher auf das Opus vorbereitet als auf ein kleines Bandden vom Bredigtamt. "vielleicht zum Gegenhalt und Rudfeite bes iconen und vornehm-geiftlichen Spalbingichen Tractats"; das fertige vermeidet er bann, birect an Lavater qu ichiden, um ihm nicht Aergerniß zu bereiten, und es freut ihn hinterher, zu feben, daß diefer das Anstößige daran überwunden bat 1). Höchst merhvürdig in der That! Eben die Schrift, durch die er Lavater Anstoß zu geben beforgt, ift boch zugleich ber bestimmteste Ausbruck seines Gravitirens von Spalding zu Lavater, ja, fo fehr schwebt ihm während ber Abfassung berfelben der warmberzige fromme Enthusiast vor der Seele, daß er sie ursprünglich eben biefem feinem "Freund und Mitbruder Gines Amtes und Giner Soffnung" hatte bedieiren wollen. Wir fteben mit diesem Buchlein an ber bemerkenswerthen Scheidelinie zweier bis dabin zusammengefloffenen geistigent Strömungen. Eben jest, jur Zeit bes Ericheinens bes Buches, find Goethe, Lavater, Basedow in Ems beisammen! Lavater ist ber Schüler Spaldings, Berder ebenfo. Roch halt bei bem Ersteren das alte Band; auch in den Brovingfalblättern wird an einer Stelle noch ein Mal der Ton des liberalen Geltenlassens angeschlagen und die "einfältig-ruhige Bürde Spaldings" als im Dienste der Religion gleich segenbringend anerkannt wie Lavaters "engelgarte Borempfindung des Engels in uns". Aber anders doch die Tendeng ber Schrift im Gangen; im Gangen ift fie eine Ablehnung bes Spalbingiden, ein Bekenntniß für den Lavaterichen Geift. Herder ist der Erste, der mit dem ihm eigenen fräftigen Gefühl und mit seinem heißblütigen Temperament der Differenz inne wird, sie scharf und leidenschaftlich ausspricht und, wie früher die Fahne eines neuen poetischen, so jett die Fahne eines neuen religiösen Geistes aufstedt - bis er bann (um es vorauszusagen) in einer späteren Periode zu einer maagvolleren und geläuterteren Gesinnung wieder einlenkte und, abgestoßen von Lavaters schwärmerischem Treiben, von Neuem auch für Spalbing wieder ein gerechteres Urtheil fand.

Den ersten Anstoß zu bem gegenwärtigen Hervorbrechen gab, wie wir

<sup>1)</sup> Während er (in einer im Orncf ausgelassennen Stelle des Briefes Nr. 32 an Hartknoch) seinen Berleger mit der Uebersendung der Provinzialblätter an Lavater besauftragt, so schickt er selbst (Nr. 21 an Lavater) das Buch nur an Pfenniger, der es dem Freunde vorlesen möge. Ueber die Wirkung s. Nr. 21 und 22 der Correspondenz mit Lavater.

gehört, das Buch über die Nugbarkeit des Predigtamts. Es ist Herbers eigenes, demnächst freilich gestrichenes, ja abgeleugnetes Geständniß, daß es "das Sonderbare, Unvollständige des Predigerbegriffs in diesem Buche" gewesen sei, was ihm die Feder zu den Provinzialblättern in die Hand gegeben habe. Nothwendig daher, daß man die angegriffene Schrift kenne, um die des Angreisers zu verstehen.

Schon ber Titel bes im Jahre 1772 in erfter, schon im folgenden Jahre in zweiter Auflage erschienenen Spalbingiden Buches zeigt ben Standpunkt des Verfassers. Der Geringschätzung des Bredigtamtes gegenüber halt sich ber bescheidene Mann burchaus auf ber Bertheidigungslinie. Er ift für sich und für sein Amt zufrieden, wenn er biesem nur überhaupt einen Plat, einen anerkannten, ehrenvollen Plat im Staate und in der Gesellschaft ausmitteln, wenn er die Berächter aum Geständnik ber Nütlichkeit auch diefes Berufs zwingen tann. Er hat baber gleich anfangs nichts Eiligeres zu thun, als alle übertriebenen Borftellungen von der Bestimmung des Predigerstandes zuvorkommend abzulehnen. Weg mit dem hierarchischen Borgeben einer besonderen Beiligkeit und Macht bes geiftlichen Standes! Der driftliche Brebiger ist kein Briester, auch nicht, wie die Apostel, ein mit einer höheren Autorität ausgerüfteter Abgesandter Gottes. Alles, was hume dem Priefterstande Boses nachgesagt hat, fällt weg, wenn die Geiftlichen allen Anspruch ber Zugehörigkeit zu einer besonderen Klerisei fallen laffen. "Wir find," fagt Spalbing, "verordnete Ausleger und Erflärer bes göttlichen Gesetzes. Lehrer der Weisheit und Tugend"; alle Bürde des Amtes muß allein auf seinem erweislichen Nuten ruhen. Einzig durch sein persönliches Wirten, durch Gelehrsamteit, Bildung, prattisch-gemeinnützige Renntnisse, vor Allem aber baburch hat sich ber Geiftliche Ansehen und Ginfluß zu verschaffen, daß er Religion und geistliche Glückseligkeit lehre. Dadurch allein auch rechtfertigt fich die Stellung des Geiftlichen im Staate. Der Staatsvertrag wird die Berfündigung einer "burgerlich unschädlichen Religion, wie die der Christen ift", frei laffen muffen, ja, ba jum Beften bes Staates Tugend nothig ift, so wird er dabei auch positiv interessirt sein; benn die Lehrer der Religion, da die Religion "Tugend und Freude um Gottes willen" ift, find "die Depofitärs ber öffentlichen Moralität".

Genügsamer, wie man sieht, und nüchterner kann weder von dem Predigerberuf, noch von der Religion gesprochen werden. Wie ein Mann, der, um sein Leben zu schonen und lange zu erhalten, sorgfältig das Maaß seiner Kräfte berechnet und sich mit Mäßigkeit in engem Kreise vor drohenden Gefahren zu schützen sucht, steckt unser Versasser auch dem Christenthum die Grenzen ab. Auf Besserung, Gottseligkeit und die damit so genau zusammenshängende Gemüthsruhe des Menschen zweckt alle Arbeit des christlichen Predigers ab. Nach diesem Zweck daher bestimmt sich, was er zu sehren hat. Nicht zwar Moral ohne alle Glaubenslehren. Mit Recht hat man die Letz-

teren mit den Gewichten an einer 11hr verglichen, deren Bestimmung es ift. die Bewegung und genaue Richtung des Zeigers hervorzubringen. Diejenigen Lehrstücke daher, ohne welche kein gegründeter dauerhafter Antrieb zur Recht= ichaffenheit und feine zuverlässige Beruhigung bei ber Rechtschaffenheit Statt haben fann, muffen freilich unumgänglich geprebigt werden. Dazu indeft gehören feineswegs alle, auch biblischen Wahrheiten. Gelehrtes Berftandnift ber heiligen Bücher und prattische Religionslehre find zwei verschiedene Dinge. Dazu gehören noch weniger alle unfruchtbaren, bloß speculativen Lehrsätze wie beispielsweise die Lehre von der Trinität oder von den Naturen in Christo. Es ist geradezu eine "tödtliche Bergiftung des Christenthums", auf eine vermeintliche "rechte Lehre" einen von praktischer Frucht des Christenthums unabhängigen Werth zu setzen. Auch solche Lehren endlich, die, rechtverstanden. einen guten Sinn haben, aber leicht migverstehbar find, wie die von der feligmachenden Kraft des Glaubens und von dem angeborenen Berderben, find nur mit Vorsicht vorzutragen und mit sorgfältiger Rücksicht auf den Bildungs= zustand der jetigen Chriften. Nothwendig nur, aber genug auch, wenn eben Refus gepredigt wird. Resum aber predigen heißt, den Weg zur Seligkeit fuchen lehren, auf ben er uns gewiesen hat; ift doch Ehrerbietung und Dantbarteit gegen "unseren göttlichen Mittler", innige Empfindung für die Größe seines Berdienstes um uns, für "das theure von ihm dargebrachte Opfer". ein wesentlicher Antrieb, ja, ein Sauptstück der Rechtschaffenheit der Gefinnung.

Mit dieser nach rechts und links vermittelnden Haltung verbindet sich dann aber eine sehr ansprechende Offenheit und Wahrhaftigkeit. Der "unsbesonnenen Beränderungssucht" tritt der Berfasser mit der Forderung christlicher Bescheidenheit und Zurückhaltung entgegen; zugleich doch ist er weit entsernt, einer unbegründeten Anhänglichkeit an das Alte das Wort zu reden; ausdrücklich vielmehr wünscht er Berbesserungen in Beziehung auf den Katechismus, auf Gesangbücher und Liturgien. Dei dem Allen aber ist ihm Redlichkeit und Ueberzeugungstreue, Uebereinstimmung zwischen dem Herzen und der Zunge, bei einem Diener Gottes eine selbswerständliche Boraussetzung. Und mit wie warmem Zuspruch endlich redet er seinen Amtsbrüchern ins Herz, macht er ihnen Lust und Muth, zu guten Menschen und damit zu segensreich wirkenden Predigern sich auszubilden!

Die öffentliche Berkündigung der Religion in einer Zeit, die es den Einzelnen so schwer macht, in dem wogenreichen, zerrissenen Leben den Anker nicht zu verlieren, die öffentliche Berkündigung des Christenthums inmitten einer Bildungsatmosphäre, die sich gegen den Wunderbegriff schlechthin sträubt, ist eine unendlich schwierige Aufgabe. Sie ist nothwendig auf Ausgleich und Bermittlung angewiesen. Wer diese Bermittlung in der tiessten Weise vollzöge, der würde das "neue Evangelium", von dem Lessing sprach, im alten gefunden haben; der würde dem heutigen Geschlecht wahrhaftig ein Heiland werden. Sine solche Bermittlung, nicht sehr tieser, aber äußerst ernst ge-

meinter Art vollzog sich in Spalding. Sie brachte das Ei zum Stehen, indem sie es abstumpste. Sie gab von der Tiese des christlichen Inhalts viel preis und sie faste auch von der Zeitbildung nur das auf der Obersläche Liegende auf — sie war lange nicht so geistreich wie z. B. die von Schleiersmacher angestrebte Vermittelung. Gleichviel jedoch; dem Bildungsniveau der meisten damaligen Geistlichen entsprechend, war das Spaldingsche Buch durchaus dazu angethan, die Verkündigung der christlichen Lehre auf eine höhere Stufe zu heben. Es vermittelte wirklich; es vermittelte ehrlich, verständig, geschickt, geschmackvoll und praktisch. Es hat unzweiselhaft dazu beigetragen, das Predigtamt wirklich nuzbarer zu machen und so manchem Gewissen den Frieden zu bringen.

Allein die ganze Bildung der Zeit war an einem großen Wendepunkte angelangt. Sie fing an, in größere Tiefen bes Gedankens und der Empfindung hinabzuspähen. Gefühl und Leidenschaft begannen aus bem Schlummer zu erwachen, die Phantasie regte sich leise und wagte bie und da den vom Berftand ausgebörrten Boden zu durchbrechen. Mit dem ganzen Menschen zu wirken, ju leiden, zu genießen - Dieser Drang war in tieferen Beiftern, wie in Hamann, erwacht. Er machte fich in der Dichtung des jungen Goethe in ergreifenden Offenbarungen Luft. Er arbeitete in keinem Andern so strebend, so vielseitig wie in dem Geiste des Mannes, der ben Gegenstand biefer Biographie bildet. Ihm daher konnte es sich nicht um ein äußerliches Bermitteln der Religion mit dem herrschenden rationalistischen Geifte in Staat und Wissenschaft: ihm konnte es sich nur um ein Bersenken dieses rationalistischen in den religiosen Geift, nicht um ein politisches oder diplomatisches Compromif, sondern um eine große Umwälzung zu Gunften der Religion handeln. Er war zuerst, im Burudfteigen zu ben ichöpferischen Rräften des Menschengeistes, nur bis zu der ursprünglichen Boesie zurudgestiegen; er hatte, immer am Leitfaben ber geschichtlichen Betrachtung, weiter gegraben und war auf die noch tiefer liegende Schicht lebendigen Gottesgefühls gestoßen. Die Bibel war ihm erst Poesie, jest war sie ihm Gottesoffenbarung geworden, und mit leidenschaftlichem Durfte ichopfte er an dieser Quelle, um durch sie auch den Durst Anderer zu stillen. Ihm daher konnte jest die Rede von der "Nusbarkeit" des Predigtamtes nur als eine ebenso thörichte und armselige Rede erscheinen, wie die von der Aufgabe des Dichters, die Alten nachzuahmen oder von dem moralischen Endzweck der Poesie. Nicht von der Nutbarkeit, sondern von der Burde des Predigtamtes, nicht wie ein Bermittler, sondern wie ein Reformator, nicht als ein aufgeklärter Pfaff, sondern als Prophet will er davon reden und, statt sich auf der Bertheidigungslinie zu halten, zu offenem und energischem Angriff verschreiten. Sein Gegensatz gegen Spalbing ift ein Gegensatz ber Ansichten: er ift gugleich ein Gegensatz ber Temperamente. Dem ruhig abwägenden, milben Gleichmaaß Spaldings fteht feine heftig fturmende Beise gegenüber; ausdrücklich gesteht er, daß er sich zu seiner eignen Ruhe die aufrichtig einfältige gute Seele Spaldings wünsche. Es ist die Leidenschaft, die gegen die Milbe, der Parteieiser, der gegen die Unparteilichkeit, es ist die Genialität, die gegen die geschmackvolle Nüchternheit, — ein Geist voll Gährung, der gegen die gesetze Eingeschränktheit losbricht. —

Herder selbst schreibt an Spalding, daß die Provinzialblätter "aus einem farrago in zwei Bänden gezogen" seien"). Das Manuscript dieser zwei Bände liegt zum größeren Theile im Nachlaß Herders vor 2), und wir sind danach, unter Zuhülfenahme der auf diesem Manuscript beruhenden Bersänderungen, welche die Originalausgabe in der von J. G. Müller besorgten Redaction in den Sämmtlichen Werken erfahren hat, vollkommen in den Stand gesetzt, die ursprüngliche Anlage und den ursprünglichen Zusammenhang der Schrift zu übersehen.

Aufs Deutlichste beweift diese Anlage, wie es Ein und berselbe Boden war, aus dem, dicht neben einander und sich in einander verschlingend, der Beitrag zur Geschichtsphilosophie, die Aelteste Urkunde und die Provinzialblätter hervordrängten, von denselben Säften genährt und sich einander die Nahrung streitig machend: alle brei Schriften Berkundigungen der Religion und alle drei auf geschichtlicher Anschauung beruhend. Nicht bloß, daß sich alle drei Bücher in ihrem Inhalt vielfach berühren, sondern, wie die Aelteste Urkunde nur die Ausführung des Anfangs der geschichtsphilosophischen Schrift ift, so beutet jene auch wieder das Thema des Buches "An Brediger" an. Schon dort wird die Klage erhoben 3), daß keinem wie dem Predigerstande in der Gegenwart Aether, Luft und Wirkungskreis entnommen sei. Von Geschlecht zu Geschlecht sei die Burbe eines Priefters immer mehr gefunten und entweiht, so daß es das höchste Ideal der heutigen Nachkommen dieses Namens geworden, "brauchbarer Höllenprediger des Staats, leibiger Tröfter der Unterdrückten, oder philosophischer Schönredner einer untauglichen Idealmenschheit" zu sein. Und doch, von dem "verspotteten Priesterstand" sei alle Bilbung in die Welt gekommen; an ihm, wenn alle Stände, zumal Staatstundige und Philosophen, genug würden verwirrt und unterdrückt haben -

<sup>1)</sup> Die zwischen Spalbing und Herber gewechselten Briefe liegen mir hanbschriftlich, und zwar die von Herber im Original, die von Spalbing in Abschrift, vor. Aus Spalbings Nachlaß sind die ersten beiben der auf die Provinzialblätter bezüglichen Briefe Herbers und die beiben Antworten Spalbings darauf, von K. H. Sach in den Theolog. Studien und Kritiken, Jahrg. 1843, Heft 1, S. 90 ff. veröffentlicht. Die im Text angezogene Stelle daselbst S. 99.

<sup>2)</sup> Nur zum größeren Theile; denn das Manuscript ist von J. G. Müller sir die von ihm gesündigte Umarbeitung der Provinzialblätter, wie sie sich in den SB. zur Theol. XV, 147 ff. sindet, benutzt worden. Bei dieser Benutzung sind Blätter, ja Bogen, zum Behuse des Abdrucks (der doch auch den Text nicht unverändert ließ), sind auch solche Stücke, die nicht mit abgedruckt wurden, dem Manuscripte entsremdet worden.

<sup>3)</sup> Aelteste Urtunde I, 133. 134 vgl. mit 99.

lediglich an ihm werde sie sich erhalten. Die Ausführung dieser Sätze der "Urkunde" bildet den Hauptinhalt der Schrift "An Prediger", und zwar in dem ursprünglichen zweibändigen Manuscript eben nach diesem historischen Gesichtspunkt einer mehr und mehr fortgeschrittenen Degeneration des Priesterstandes. Begriff und Pflichten des Predigtamtes und Alles, was zur Bekämpfung der herrschenden, der von Spalding vertretenen Borstellungen auf diesem Wege lag — Alles knüpft die Schrift, wenn auch in freiem und losem, von Excursen durchbrochenem Zusammenhang an die historische Entwickelung des geistlichen Lehramtes an.

Sie beginnt mit den Batriarchen, als den ersten Lehrern und Werkzeugen Gottes. Alle Wurzeln des Briefterstandes liegen in jener Batriarchenzeit, die sofort, ähnlich wie in dem Beitrag zur Geschichtsphilosophie, mit sehnsüchtig andächtigem Preise gefeiert wird. Wir belauschen den Verfasser wie im Selbstgespräch, wenn er, nach Ablehnung jener poetischen Patriarchaden, über die er schon früher bei Gelegenheit von Bodmers Noachide sich ausgelassen 1), den Wunsch äußert, daß ihm einst vergönnt sein möchte, diesen heiligen Boden der kindlichen Menschheit würdig zu schildern. Nicht die poetische, sondern nur die religiös-historische Darstellung, meint er, reicht da hinan. Offenbar die Fortsetzung seiner Aeltesten Urfunde hat er im Sinn, wenn er in seinem "Gange unter jener Dammerung der ersten Morgenröthe" bis zu den Geschichten der Patriarchen zu kommen, sie aufzuhellen, sie zu geben wie sie sind, sich sehnt — die Geschichte Abrahams und die Opferung Naaks, die ihm jett erhabener scheint als die Fabel von Sphigenia, und weiter jenes ausgemaltere Patriarchenbild, Hiob, wogegen der griechische Philottet so weit zurückstehe. Als eine "Sieroglyphe der ältesten Priefterichaft" gilt ihm Melchiseded, - und genug, aus jenen seligsten Batriarchenzeiten muß noch jett das Priesterthum Lebenssaft und Kraft entnehmen! Denn nur Fortsetzer der ursprünglichen Unterweisung Gottes an die Menschen waren die ersten Familienväter; in ihnen — der Verfasser beruft sich auf einen Paragraphen von Mösers Osnabrücksicher Geschichte — ist der Ursprung der Priesterwürde zu suchen, und "im eigentlichsten Verstande" daher ist diese nicht Menschenfatung, sondern "Wert, Stiftung und Gigenthum Gottes", ist dies in noch unmittelbarerer, primitiverer Beise als selbst das Königthum. Und diese Weihe des Ursprungs haftet dem Predigtamt noch heute an. "Wir wissen es," hatte Spalding gesagt, "wie wir zu unsern Aemtern fommen." Thut nichts! erwidert Herder im schärfften Gegensatz sowohl zu dieser kleinlauten Erinnerung wie zu der Theorie des contrat social: das Amt als solches ist unmittelbar von Gott und wird in seinem Begriff und Wesen von solchen Menschlichkeiten nicht berührt. Dafür giebt es auch noch jett - nicht in den Hauptstädten, in der Nähe der Höfe, wohl aber in

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 198 u. SWS. II, 163 ff.

einfachen Landstellen echte, patriarchalische Priefter. Thöricht, biefen einfachen Hirten ihrer Gemeinden gelehrte Renntniß ber Dogmatik augumuthen: aber thörichter wiederum, sie durch Philosophie zu verwirren, sie durch solche antibogmatische Declamationen, wie in bem Spalbingschen Buche, in Zweifelei und Indifferentismus zu fturgen. Das Bild bes "Redners Gottes" hatte Berber vor Jahren für sich entworfen 1); manche Züge dieses Bildes kehren wieder. wenn er jett das Bild eines "Prieftervortrags in der tiefsten Ginfalt" einer Patriarchenpredigt hinwirft. Endlich aber geht er zu ber Betrachtung über, wie viel reichere Bilbungsmittel uns heute zu würdiger Ausübung bes echten Briefterberufs, unbeschabet jenes Patriardengeistes, zu Gebote fteben als in den altesten Zeiten. Gben im Beifte biefer altesten Zeiten follen und fönnen alle, auch die jungsten Wissenschaften, von Neuem in den Dienst der Theologie gezogen werden. Dichtfunft, Philosophie, Geschichte ber Menschheit, Naturgeschichte - sie alle muffen wieder Theologie werden. Nur ein Briefter Gottes - so sagt er unter Anderm und benkt babei natürlich an bas, was eben er mit der Aeltesten Urfunde auszuführen begonnen hatte — nur ein Briefter Gottes wird einst eine Weltgeschichte ichreiben konnen, gegen die ber pragmatische Reflexionsgeist der Voltaire und Hume Staub sein wird, den der Wind zerstreuet!

Er schreibt einstweilen wenigstens etwas wie eine Geschichte bes Prebigt= amtes. In der Absicht, seine Ideen von der Burde dieses Amtes am Leitfaden der Geschichte zu entwickeln, giebt er einem zweiten Abschnitt die Ueberfcrift: "Priefter". Im Anschluß an Mösers Ausführung von der Stellung bes Briefterstandes bei ben Germanen als eines zwischen ben anderen Ständen vermittelnden Standes geheiligter Nationalbeamten, sucht er historisch-genetisch nachzuweisen, wie auch in der Mosaischen Republik ein solcher Nationalstand natürlich erwachsen sei, — natürlich, das heißt nicht aus Nachahmung bes Aegyptischen, nicht in Folge bloger Convention und menschlichen Beliebens, sondern fraft höherer Fügung zur Erziehung bes menschlichen Geschlechts. Damit find wir alsbalb wieder bei dem Ginen Grundgedanken der ganzen Schrift: "ber Briefterftand ber Stand Gottes" angelangt. Und in gang anderer Beise als es von Spalding geschehen, wendet sich von diesem Bedanken aus herder gegen die humeschen Angriffe auf den Priefterstand. Er weist zuerst die gahme und schüchterne Bertheidigung des Standes durch Spalding zurück. Nicht bloß Erlaubniß, sondern die Pflicht hat der Priesterstand, fich als einen unmittelbar von Gott verordneten Stand zu betrachten. Wir find, fagt er, allerdings teine "Opferbringer für das Bolt" — aber mehr und etwas Befferes. Es haftet uns allerdings perfonlich feine besondere Beiligkeit an, wohl aber sind wir fraft unseres Amtes zu größerer Heiligkeit verpflichtet. Bu einer "parteiischen Berbindung, einer Art von Zusammenverschwörung"

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 88. 89.

nöthigt uns der Zwed unseres Amtes freilich nicht, wohl aber fordert derselbe Bereinigung aller Blieder jum gemeinschaftlichen Geifte des Ginen Amtes. Denn nicht als bloße "Einräumungen der bürgerlichen Gesellschaft", sondern nach göttlichem Recht und als natürliche Repräsentanten der Kirche, als Nationalbeamte, besitzt der Priefterstand seine etwaigen Bortheile. Und nun zweitens direct gegen hume. Er sucht zu zeigen, daß, wenn wirklich der Charafter des Priesters so verderbt ist, wie Hume ihn zeichnet, die Schuld bavon auf die Gesetzgebung, die Politik falle, und schüttet sofort über den Text des "elenden, kalten Klüglings", der sich so triumphmäßig über dies Berberben freue, mit eifernder Rede Spott und Entruftung aus. "Nicht mit Worten freilich," so fährt er fort, "sondern durch die That muß hume widerlegt werden. Denn, wenn auch beffer vielleicht als in England, übel genug fieht es mit dem geiftlichen Stande auch in unserem Baterlande aus." Es folgt die Stelle, die uns längst bekannt ift, in der er wie eine fremde Beschichte die Geschichte seines eignen Lebens erzählt, wie er, lange durch den Unblick geiftlicher Heuchelei zurückgestoßen, dennoch selbst Brediger geworden. wie ihm Jahre im Suchen ber Religion vergangen, wie er nur allmählich vom "Bernünftelwege unserer neuen Sonntagstheologen" sich entfernt, noch immer aber durch so viele Unwürdige in seinem Stande abgestoßen, im Innersten verlett worden sei 1). Es sind seine Rigger und gewiß auch seine Budeburger Erfahrungen, denen er die Farben zu dem dufteren Bilde ent= nimmt, "wie fich feiger Stolz und ichlaue Berrichsucht mit friechender Demuth, niederträchtige Sulle mit dem Mantel des Priesters, Dummheit mit Ernst, Bosheit mit Ansehen, Schelmerei mit Beiligkeit mischte, paarte und fo priefterlich beckte". Doch auch bessere Erfahrungen hat er gemacht und hat so am Ende entschuldigen und erklären gelernt. "Er arbeitet für fich, benkt nicht, sondern fühlet für Andere, und wünscht allweit und überläßt dem die Sache, der Alles ausführt. Seine Seele ift wie diese einsame um Dornen geschlungene Weinranke, die sich endlich hindurchgearbeitet hat und, füßlich herbe und etwas unreif wie sie schon sei, sich noch des milben Strahls der Herbstsonne freut." -

Ein dritter und letzter Abschnitt des Ersten Theils entwickelt die Jdee des echten Predigtamtes an einem dritten geschichtlichen Borbild — an den Propheten. Nur "gewissermaaßen", nur "im niederen Berstande", hatte Spalding gesagt, seien die Prediger das, was unter den Jsraeliten die Propheten und im Heidenthum die Philosophen gewesen. Wie ganz und gar nicht ist diese Zusammenstellung und dies "gewissermaaßen" im Sinne Herders! Ihm sind die Prediger mehr als das Letztere und sind Propheten auch "im höheren Berstande". Propheten nämlich waren in erster Linie "Wundersthäter", d. h. "Beweiser der göttlichen Macht für seine Religion und Hauss

<sup>1)</sup> S. oben S. 16. 17.

haltuna". Und da follte man denn — (die Aenderung von Herders Dentweise gegen früher liegt hier wieder einmal klar zu Tage) — über Lavaters edlen Glauben, daß Wunder= und Prophetengaben auch in unserer Zeit noch möglich sein müßten, zum wenigsten nicht spotten. Unsere heutigen Religionsdemonstranten freilich sind folde Propheten b. h. Gottesbeweiser nicht. Sie mit ihren philosophischen Demonstrationen können boch immer nur Möglichkeit ber Offenbarung aus einem furzsichtigen, menschlichen Standpunkte auf dem Grunde von Hopothesen erweisen — und auch das oft wie elend. wie geiftlos, wenn dagegen die Angreifer so viel mehr Geist und Wit zur Berfügung haben! Aber es giebt eine andere Art des Religionsbeweises. Sie besteht barin, daß die Offenbarung und Saushaltung Gottes einfach gezeigt werde, wie sie ist. Gine Geschichte der Haushaltung Gottes durch Reiten und Bölfer! Gine Uebersetzung und Darstellung der Bibel wie fie ift - fürs Bolt, und in der Weise Luthers! "Wo ist ein Kraftmann, ein zweiter einfältiger, auch ungelehrter Luther, ein Luther von Ropf und Herz und Bruft und Schreibart?" Go ruft Herber. Er wagt nicht, ju fagen, daß er dieser zweite Luther sei; daß er es zu sein oder zu werden wünschte, wie er es der Geliebten gegenüber kein Sehl gehabt hatte 1), steht auf allen Blättern unserer Schrift. Alle Entwürfe eines neuen Lebens voll Reformatorwirksamteit und vielseitiger Schriftstellerthätigkeit, wie fie im Reisejournal fich finden, kehren in theologischer Fassung, ins Religiöse übersett, wieder. Am deutlichsten in der Rach- und Zueignungsschrift des ganzen Buchleins an Lavafer: "Ich bin wie ein Mann, mit dem ich mich nicht zu veraleichen wage und der so Vieles in der Welt ausgerichtet hat, was ich nie ausrichten werde, vielleicht nur da, Steine und Klöte aus dem Wege zu räumen, und bem Worte Gottes Raum zu machen. - Dem Zweck follen, wenns die Borficht äußerlich nicht anders füget, meine gefastesten Schriften gewidmet sein, und auch Ihr Mitbeispiel, mein Freund, mit der Helle des Angesichts, die mir darauf zu ruben scheinet, soll mir bazu aufmunternd oft erscheinen. Wie viel fühle ich, daß noch vor mir ift und ich noch zu thun habe, wenn ich meiner Bestimmung würdig werden soll in meinem Leben! Bu thun und also auch erst zu werden! Zu lernen, um mit aller Kraft, wie ausübend, zu überzeugen. Und was ist, das ich bisher verloren habe von meinem Leben! Religion, großes Werk der Haushaltung Gottes durch Jahrhunderte und Bölker, nimm mich, daß ich dich fo und so vielfach lehre meine Brüder, als vielleicht meine Pflicht ift auf Erden!" Man fieht deutlich sein Berhältniß zu Lavater. Man sieht, wie der politisch = reformatorische Ehrgeiz zum Bro= phetenehrgeiz geworden ist. Man erkennt, wie der geschichtsphilosophische Beitrag und die Aeltefte Urkunde Anläufe, Stigge und Anfang für zwei Werke sein sollten, die auch wohl als Ein zusammenhängendes Werk gedacht

<sup>1)</sup> Erinnerungen I, 233; wgl. mit A, III, 402 Anmerkung und 407.

waren, für eine "Geschichte der Haushaltung Gottes auf Erden" und ein Bibelwerf, das — ein Seitenstück zu Luthers Bibelübersetzung — Moses, Hiob, Psalmen und Propheten, ins ganze Licht unserer Zeit gesetzt, für Welt und Nachwelt darstellte. Es waren Prophetenträume, die der kommende Tag in anderer, nüchternerer Weise erfüllte. In der Zeit des religiösen Enthusiasmus empfangen, kamen später, als zwei weltlichere Kinder des Herderschen Geistes, die "Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit" und das Buch "Vom Geiste der ebrässchen Poesie" zur Welt — die Spuren ihrer Empfängniß noch immer an der Stirn tragend.

Propheten waren aber ferner "Zeiher der Gunden des Bolks, Unmunterer mit allen hellsten Gemälden der Tugend und Nationalgluchfeligkeit". Darin mußte denn auch heute das Wesen des Predigtamts gesucht werden. Das Spaldingiche Buch, meint Herber, enthält leider davon nichts: es handelt davon, wozu allenfalls, auch ohne jenes Wefentliche, ohne Gotteskraft und Propheteneifer, das Predigtamt noch immer "nütlich" und "brauchbar" und "unschädlich" sein könnte; es faßt das Predigtamt als eine "geiftliche Amtmannsstelle" auf; es fennt nur eine "policirte Religion" im Bunde mit einem policirten Staate, da denn am besten ftatt des Wortes Gottes jum Texte der Bredigt etwa ein Brief an Reith, an Maupertuis ober Bredow genommen werden sollte! — es spricht von dem, wovon mit dem Prediger eben zuletzt zu sprechen wäre, von Beziehung der Religion auf den Staat, von Rlagen gegen Dogmatik, Gesangbuch, Katechismus und Liturgie! Und wie der Geist dieses Buches, so unsere heutigen Predigten. Berder contrastirt ben aufflärerischen, lauen, langweiligen, zahm sich bescheidenden, schönredne= rischen Brediger von heute mit den immer scharf und treffend, immer national und individual auf eine dringende, gegenwärtige Situation zielenden Propheten, beren Wort Feuer ift, ein Sammer, ber Felsen zerschlägt. Daß fie auch uns noch Muster wären!

Endlich "gottfühlende, vom Geiste angehauchte Männer waren die Propheten". Nach Spalding indeß dürsen die Prediger auch das nicht mehr sein, sondern nur "verordnete" Ausleger und Erklärer, die an ihrem eigenen Geiste genug haben. Dieser Gegensat führt Herder auf die Erscheinung des in seiner Opposition gegen das "bloß vernünstelnde oder dumm historisch glaubende Christenthum" berechtigten, in seiner kränkelnden und dabei sektirerischen Form unberechtigten Pietismus. Gegen die Nachwirkungen und Ueberreste dieses verkehrten pietistischen Wesens nun hatte Spalding schon eilf Jahre vor der Schrift über die Nugbarkeit des Predigtamts seine "Gedanken über den Werth der Gefühle im Christenthum" geschrieben, die, mit erheblichen Zusähen bereichert, im Jahre 1764 und 1769 zweimal neu aufgelegt worden waren. Alsbald wird denn auch diese ältere Spaldingsche Schrift für Herder ein Gegenstand der Kritik, — und wieder können wir seine kritischen Glossen nur an der Hand des kritisirten Textes verstehen.

Die Ausführungen Spalbings in der genannten Schrift hatten gunächst bestritten, daß iene angeblich übernatürlichen Einwirkungen des göttlichen Geistes, die der Fromme nach pietistischer Lehre in den Momenten seiner Betehrung und Wiedergeburt erfahren muffe, burch bas Gefühl felbit "mertbar" und von den natürlichen Beranderungen ber Seele unterscheidbar seien. Aus der "gemeinen Kenntniß der menschlichen Natur", immer zugleich auf die Aussprüche der beiligen Schrift sich stütend, hatte er nachzuweisen gesucht. daß die Lebhaftigkeit und Stärke folder inneren Erfahrungen ein burchaus trügerisches Kennzeichen ihres unmittelbar göttlichen Ursprunges sei. Wären die directen Wirkungen Gottes als solche erkennbar, so mußten fie - argumentirt er weiter - ebensowohl in den oberen wie in den unteren Rräften ber Seele sich äußern, während doch hier, auf dem Gebiete des Erkennens und Wollens, Alles "nach den ordentlichen Gesetzen der Lorstellung" fich erflären laffe. Bielmehr, geradezu unmöglich, den besonderen göttlichen Ursprung folder bekehrenden und heiligenden Gnadenwirkungen burch das Gefühl zu unterscheiden! Geschehen sie doch durch das Wort; es sind also mittelbare Wirkungen; bei allen mittelbaren Wirkungen aber können wir durch das Gefühl immer nur das Mittel, niemals die entfernte Ursache erkennen. Wir mögen nun die Erkenntnisse und Borstellungen, burch welche geiftliche Regungen in uns entstehen, anzugeben im Stande sein ober nicht - bas Wirkende ift doch zulet immer, wenn auch unbewußte, undeutlich erkannte Wahrheit. Auch zugegeben endlich, daß noch eine besondere Kraft des heiligen Geiftes der überzeugenden Kraft der Wahrheit zu Gulfe kommt, so werden sich doch immer die Wirkungen der Gnade sicherer als aus der Empfindung berfelben, aus ihren Abzwedungen erkennen laffen, baran, daß ber Menich dadurch zu den Gesinnungen geleitet wird, in welchen er Gott gefallen und gut und gludlich werden fann. In dem Sinweis auf diese höchste ethische Bedeutung alles religiösen Lebens liegt ber Schwerpunkt ber Spalvingschen Schrift. Bon bier aus hatte er in der ersten Auflage derselben die Sphäre der göttlichen Enadenwirkungen ausschließlich in das Gewissen verlegt und es als eine "Hypothese" vorgetragen, daß Gott durch das Gewissen in der moralischen Welt nach ebenso einförmiger und doch sich mannigfach besondernder Gesetlichkeit wirke, wie in der physischen Welt durch die Kraft der Schwere. In vorsichtiger Wahrheitsliebe hatte er in den folgenden Auflagen diese Hopothese aus dem Text der Schrift in die Borrede verwiesen; die Grundanschauung indeß war bieselbe geblieben; noch immer war ber leitende Gedanke ber, daß Gott auf die Seele nach der Natur der Seele in der Richtung auf sittliche Reinigung, Besserung und Beruhigung wirke; gegen die scheinbar naturalistische Färbung des Gedankens trat jett nur die religiose Wendung etwas stärker in den Bordergrund, daß auch so Alles auf Gott zurückzuführen, daß zulett Alles "für Gnade zu erkennen" sei. Bon selbst beantwortet sich damit die Frage, welcher der zweite Abschnitt der Schrift gewidmet ift, ob jene lebhaften

Gefühle, welche die pietistische Doctrin fordert, zum Christenthum nothwendig seien? Der Werth aller Gefühle der Frömmigkeit — so lautete Spaldings Antwort — ist einzig danach zu beurtheilen, ob sie zu wirklicher Besserung des Herzens und Wandels und, in unzertrennlicher Verbindung damit, zu gläubiger Hossung auf die durch Christi Mittlerschaft uns gewährleistete Gnade Gottes hinführen. Alle Vorstellung von Angst- und Schreckenszuständen, von plözlichen und absonderlichen Erweckungen und Vekehrungen, von sinnslichen und magischen Wirkungen des Mittlers auf uns — alles Wunderhafte, mit einem Wort, ist dem wahren, auf Heiligung der Gesinnung gerichteten und von selbst aus ihr entspringenden Glauben fremd.

Eine vollberechtigte, in sich geschlossene Gestalt driftlicher Frommigkeit tritt uns auch in diesem älteren Spaldingschen Buche entgegen. Sie war ber reine Ausdruck eines Geistes, in welchem Tugend und Gottesfurcht sich innig durchdrangen oder, um mit Schleiermacher zu reden, "die vollendetste reli= gibje Sittlichkeit in einer gegebenen Sphare" erschien 1). Dem herrschenden Geifte nüchterner Berftändigkeit wird diese dem Wunder im äußeren wie im inneren Leben entsagende Ansicht so vollständig gerecht, daß sie sich dadurch das Recht erwirbt, die religiöse Auffassung ber Welt einzig aus dem Bedürfniß moralischer Selbstbefriedigung abzuleiten. Der beschränkten Sphäre jedoch, inner= halb beren biefe Denkweise so sicher und mit so vollem Genügen waltete, war der Geist Herders durch sein universelles Bildungsstreben ebenso fehr wie burch die gahrende Unruhe seines Wesens entrudt. Gerade um der Berwandtichaft mit dem sittlich-religiösen Rern der Spaldingschen Anschauung willen, mußte er zu ihrem Gegner werden. Der geschlossenen, in sich fertigen Spalbingichen Religiofität, ber ruhigen, fanft gefälligen Harmonie berfelben setzte er ben tieferen, aber unfertigen, den reicheren und geistwolleren, aber mit Diffonangen ringenden religiofen Sturm und Drang entgegen. Deutlicher noch als bei dem Thema von der Nusbarkeit des Predigtamtes kömmt die ganze Bedeutung dieses Gegensates hier zum Vorschein, wo es sich um ben Werth der Gefühle im Chriftenthum, um den eigentlichen Mittelbunkt des religiösen Lebens handelt.

Vollkommen einverstanden zwar ist er mit Spalding in der Verurtheilung "der Seuche der Andächtelei". Auch ihm ist dieses "kränkelnde Empfindungs-horchen" in der Seele zuwider. Nur, in ganz anderer Weise, als es von Spalding geschehen, wäre nach seiner Meinung davor zu warnen, dagegen anzukämpsen gewesen. An dem Spaldingschen Buche vermißt er ebenso sehr den richtigen philosophischen wie den richtigen theologischen Gesichtspunkt. Ueberstüssig zunächst — in dieser vornehmen Haltung beginnt die Herdersche Kritik — daß sich der Verfasser auf eine so unsinnige Auffassung überhaupt

<sup>1)</sup> Recenfion von Spalbings Lebensbeschreibung, "Ans Schleiermachers Leben. In Briefen" IV, 611.

eingelassen, als ob jemals göttliche Gefühle in der Art in uns sein konnten. daß das menschliche Fühlen und Denken dadurch gang verdrängt und aufgehoben wurde. Run jedoch ber Grundirrthum der Spaldingschen Binchologie! Es ist fein anderer als ber, den der Schüler Hamanns längst an der Binchologie der Wolfianer und aller Aufflärungsphilosophen zu rügen gehabt hatte. Eine bloße philosophische Abstraction ift die Trennung der Seelenfrafte in ein oberes und unteres Vermögen. Bollends verkehrt, die unteren gegen die oberen herabzuseben, während doch gerade jene die stärksten und sichersten, die Grundlage und Materialien biefer find. Was also sollen die Spaldingschen Declamationen gegen Gefühl und Empfindung, gegen finnliche Gindrücke. Regungen und Triebe, das ewige Sinweisen auf reife Ueberlegung, kalte Beweggründe, deutliche Entschließung, sammt den immer wiederholten Gleichnissen von Licht, wie es auf das Auge, den fältesten aller Sinne, wirkt? Gerade durch Gefühle, Regungen und Triebe vielmehr wird ber Mensch im Guten und Bosen am meisten gelenkt, und gerade für die sinnlichen Kräfte arbeiten die edelsten Wissenschaften, Geschichte und Dichtkunft. Bollends, wenn die Rede von Religion ist! Die beilige Schrift, fagt Herber, "unser einiges Muster der Philosophie und Seelenlehre" hat "alle Kräfte der Seele gleich geachtet und gleich geschont". Der abweichende psychologische Gesichtspunkt Berders zeigt sich hier unmittelbar zugleich als theologische Differenz. Der Spal= dingsche Rationalismus stellt sich gegen die Schrift wie ein ehrerbietiger Schüler, von der er aber doch nur lernt, was seiner moralisch = verständigen Auffassung homogen ift, und wiederholt findet er sich daher mit der Boesie der Bibel durch eine prosaische Deutung ab; er sucht die "bildlichen und verblumten Redensarten" der Schrift auf einen mäßigeren, ihm unanstößigen Sinn zurudzuführen. Sein Gegner sympathisirt mit ber Poefie ber Bibel, und diese Poesie ist ihm überdies als solche göttliche Wahrheit. So wird ihm bie Bibel unmittelbar zur Bestätigung seiner psychologischen Anficht. In Beziehung auf diesen Bunkt verläßt ihn hier, wie in allen Schriften ber Budeburger Periode, jede fritische Besinnung. Durch die Poesie des Wunders ift ihm ohne Weiteres die Wirklichkeit des Wunders bewiesen, und von der Boraussetzung aus, daß "Niemand die Wunder und Erscheinungen Gottes als erfte Gründe und Mittheilungen ber Offenbarung leugnen könne", hat er nun leicht gegen Spalding argumentiren. Man versetze sich, sagt er gang ähnlich wie in der Aeltesten Urtunde, in die Gegenwart eines Wunders - da, offenbar, ift kein Augenblick Zeit, zu raisonniren und die oberen Seelenkräfte ipielen zu laffen: das Wunder nimmt den gangen Menschen und zwar zunächft die sinnlich gang beschäftigte Seele in Beschlag. Der Gegensatz gegen bie rationalistische Auffassung culminirt endlich in dem Sate, daß die Religion in ihrem Wesen Thatsache und Geschichte sei. Durchs Wort allerdings wirkt auch nach Berder Gott auf die menschliche Seele — aber dies Wort selbst ift Geschichte, Bild, Erzählung, finnliche Rede, Pfalm, Gedicht, Gebot,

Brief des Herzens; damit wendet fich Gott zunächst an die sinnlichen Kräfte und am liebsten ans Bolk, an den finnlichen Theil der Menschheit, um ihn mit allen seinen Trieben zu lenken, ihm einen ganzen Freudengeist, b. h. jenen "Glauben" zu geben, wie es wahrlich "die langfame Tugendlehre durch die oberen Kräfte" nicht könne. Mit alledem nun ift im Grunde ichon vorweggenommen, was eine folgende Auseinandersetzung noch nachdrücklicher geltend macht. Herber fühlt, daß er für seine Gate eines festen Fundamentes bedarf. Er hat kein anderes als die Berufung auf die Bibel, deren göttliche Autorität ihm von vorn herein feststeht. Ueber die Frage, wie der Beift Gottes auf alle die mancherlei Kräfte der Seele wirke, soll nicht der Empfinder, nicht der Philosoph, auch nicht der Dogmatiker, sondern einzig die Quelle aller Dogmatik, die Bibel entscheiden - und sie eben entscheidet, daß jene Wirkungen durchaus durch historische Zeugnisse, durch Erweisungen göttlicher Kraft erfolgen, daß Glauben mehr ift als eine durch Raisonnement und Gewiffens= anwendung gewirkte Ueberzeugung. Wie verächtlich indeß Herder von den "Spothesen" bes Philosophen spricht, von dem falten Bernünfteln besselben. und wie der "ftündliche und augenblickliche Behorcher seines Ropfes" um nichts beffer sei, als der "Behorcher seines Busens" - es ist zulett doch auch eine philosophische Theorie, mit der er der Theorie seines Gegners gegenübertritt. In der Polemik gegen die Spaldingsche Gewissenshppothese kömmt dieser philosophische Hintergrund seines psychologischen und theologischen Standpunktes, feiner Betonung bes Geschichtlichen, seines Wunder- und Offenbarungsglaubens zum Vorschein. Trot aller Entruftung über ben "Allanzweifler" Sume steht er mit seinem fturmischen Mysticismus, so gut wie Spalbing mit feinem milben Rationalismus, unter dem Einfluß der englischen Philosophie. Er steht auf empiriftisch = nominalistischem Grunde. Nicht nach einem einförmigen Gesetz. bem Gesetz ber Schwere ober des Lichtes vergleichbar, wirkt nach ihm Gott durchs Gewissen auf uns. Selbst dies angeblich einförmige Naturgesetz ber Schwere ist ihm nichts als ein aus lauter einzelnen Erscheinungen abstrahirter Wahnbegriff, ein "Phänomenon schwacher Augen". Desgleichen das Gewissen. Gewissen, erklärt er, ist nichts anderes als ein abgezogener Begriff aller Seelenträfte, sofern sie moralisch wirten. In Wahrheit aber wirkt Gott in jedesmal anderer und besonderer Beise, in einzelnen Wirkungen auf jeden Einzelnen. Religion ist Einzelempfindung und Einzelglaube, und jedes wahre Gebet nur auf dem Grunde solches Einzelvertrauens möglich. Darin eben besteht der geschichtliche Charafter der Religion. Sie ist treue Empfindung ber Geschichte Gottes mit einem Menschen in all' seinem Leben, in jedem Augenblick und jeder Situation seines Bergens.

Von der Begeisterung der Propheten war Herder auf diese Auseinanderssetzung mit dem älteren Spaldingschen Buche hingeführt worden. Sein letztes Wort, womit er diesen ganzen Abschnitt und zugleich den Ersten Theil seiner

Schrift schließt, ist ber wiederholte Hinweis auf jene "Männer voll Glaubens und Gottesgeistes" als auf Muster für den Prediger.

Mit dem Zweiten Theil tritt die Schrift auf den Boden des Neuen Testaments hinüber, um hier zuerst, wie die lleberschrift sagt, in den "Chriftenlehrern", d. h. in Chriftus und ben Aposteln ein neues, hochftes Muster für das Bredigtamt aufzuzeigen. Bielmehr, der große geschichtliche Gang, den er gewählt, nimmt ihn gang bin; mit Bathos verweilt er bei diesem Höhepunkt religionsgeschichtlicher Entwickelung. Die Bropheten waren verstummt - Alles lag in Trümmern; nun fündigte Johannes den kommenden Chriftus an. Chriftus tam — das fleischgewordene Wort, Abbild der Gottheit in der Gestalt des fündigen Fleisches. Sein Leben ein unvollendeter Entwurf und dennoch das größte Leben. Und das Bedeutsamste nun dies, daß Chriftus "in keinem anderen Behiculum erschien als allein als Lehrer ber Welt". Er, "in bem Schöpfung und Haushaltung ber Welt, Bilbung. Folge und Ordnung aller Zeitalter als auf den Ectftein und Mittelpunkt verfaßt worden", ward nur Lehrer, Briefter. Bote Gottes und Opfer für die Welt. In Gins fpricht Berber in diesen Gaten ben letten in bem Beitrag zur Geschichtsphilosophie noch verschwiegenen Hintergedanken aus und sucht er zugleich für die Würde des Bredigtamtes, um die es ihm in der gegenwärtigen Schrift zu thun ift, die denkbar höchste Beglaubigung zu gewinnen. Das Predigtamt war das Amt Christi, und Christus der eingeborene Sohn Gottes. Unter polemischer Beziehung auf die boketische und auf die socinianische Auffassung der Verson Jesu begründet Herder die seinige, die er als die allein schriftmäßige in Anspruch nimmt. Chriftus so gewiß wahrer Gott, so gewiß ganz Mensch und ganz als unser Bruder fühlend. Sofort jedoch ist es burch ben Zwed der gegenwärtigen Schrift bedingt, daß aufs Stärkste die Men ichheit Resu — nur immer in dem Sinn, daß gerade in ihr seine Gottheit fich abgespiegelt habe — betont wird. Eben dieser vollen menschlichen Natur wegen ift er Vorbild für alles Menschenstreben, Vorbild insbesondere für die Lehrer, als Nachfolger Christi. Vortrefflich glückt es da wieder dem Berfasser mit seiner Gabe, sich in eine historische Erscheinung sinnig nachfühlend zu versenten, dieses Borbild in einer Reihe einzelner Züge zu entwickeln. Wenn aber die warme und beredte Charafteristif mit dem Wunsch eines Lebens Jesu aus den Evangelisten "mit Burde, Ginfalt und in allem Leben der Geschichte" schließt, so ist sie zugleich mit mancherlei Ausfällen gegen die vernünftelnden Dogmatiker, die rationalistischen Ausleger, die verwässernden Paraphrasten durchslochten. Die Schläge treffen diesmal nicht sowohl Spal= ding als dessen Freund Teller. Schon in zweiter Auflage lag Herbern dessen "Wörterbuch des Neuen Testaments" vor — ein im Geiste einer ziemlich mageren Vermittelungstheologie die deutschen Ausbrücke des Neuen Teftaments erklärendes Noth- und Hulfsbuch für Prediger. Bon Seiten bes Geschmacks sowohl wie von Seiten des theologischen Standpunkts mußte das

Buch Herbers Unwillen erregen. Gine folde, aller philologischen Genauigkeit entbehrende Auslegungsmethode ichien ihm die Sprache des Neuen Testaments .. in den Brei eines homiletischen Conversationsgeschwätes" aufzulösen und den individuellen, nur im Zusammenhange zu erfassenden Sinn ber biblischen Schriftsteller, den ursprünglichen Geschmack der Quelle zu trüben und zu verfälichen. Bu diefer Quelle wendet er fich gurud, um, wie zuvor von Chriftus. jo nun von den Aposteln ein liebevoll-treues Bild zu entwerfen. bescheidener Einschränkung hatte Spalding die Apostel als Borbilder der heutigen Prediger gelten laffen wollen; das Dringen Pauli auf den Glauben im Gegensatz der Werke hatte er als bedingt durch des Apostels Stellung zu ber damaligen jubifden Gefetesgerechtigkeit zur Seite geschoben. Clauseln und Abschwächungen gegenüber tritt Berder für den ganzen Baulus. den "Feuerapostel" ein; Johannes, bei dem Alles aus der Empfindung quillt. ift ihm ein anderes ganzes Mufter eines Chriftenlehrers — wieder ein anderes Betrus und Jacobus. Dazu die Bastoralbriefe, die von mehr als "Nugbarkeit" des Predigtamtes handeln! - und genug, das ganze Neue Testament bis zu bem prophetischen Buch der Offenbarung bin ein Tempel "nicht bloß in. sondern auch nach dem ein Lehrer wandeln soll, um auch dort zu fein Pfeiler an Gottes Tempel".

Der geschichtliche Weg unseres Verfassers hätte eigentlich nun zu den Kirchenvätern geführt. Nur mit zwei Worten indeß gedenkt ihrer der zweite, "Lehrer der Kirche" überschriebene Abschnitt. Denn, "erst von Luthers Zeiten sing sich die wahre Wiedererstatung geistlichen Priesteramts und Predigerthums an"; "zu den Zeiten der Resormation war's, daß sich ein neuer Begriff und Stand nach damaligen Zeit- und Ortsumständen abzusondern ansing" — der Stand der ev an gelischen Prediger. Auß Stärkste betont Herder den Unterschied des protestantischen Lehramts von römischem Psaffenthum. Er scheint sich mit Spaldings Ablehnung aller hierarchischen Ansprüche zu berühren; vielmehr aber, auch hier ist sein Standpunkt durchaus der polemische. Nämlich, nicht "vernünstelnd", sondern schlechtweg historisch müsse hievon geredet werden. Zugleich mit dem neuen evangelischen Predigtamt seien symbolische Bücher, Anlage zur Dogmatik, äußerliche Kirchenordnung gekommen. Statt aus unserer Zeit und für unsere Zeit über das Alles zu philosophiren, sei es im Lichte ihres Zeitursprungs zu betrachten.

So wird an dieser Stelle die Herdersche Schrift zu einer Abhandlung, die in besonderen Unterabtheilungen von symbolischen Büchern, von Glaubenslehre, endlich von Predigerpflicht und Kirchenordnung handelt.

Gleich bei den symbolischen Büchern stellt sich nun Herder so fest wie möglich auf das alleinige Recht seiner historischen Methode. Man versteht die symbolischen Bücher mit ihrem durchaus casualen Charakter nur, wenn man sie aus ihrer Entstehung heraus erklärt. Rein historisch desgleichen ist

sodann die fernere Frage zu beantworten, wie weit sich seitdem der Boden geandert hat; jede andere Kritik biefer Bucher ift "Lumpen- und Bettelkritik". Auf der Grundlage folder historischen Untersuchungen wird sich bann die reine Anwendung ihres Beiftes auf den Beift, den mahren Beift der Begenwart ergeben. Thöricht bagegen bas Geschrei von "Abschaffung" ber symbolischen Bücher. Das heißt "Standarte wegwerfen und bafür Kinderklapper und Brummeifen wählen". Um fo thörichter, da die fombolischen Bücher zugleich die Insignien sind, auf benen unsere Religionsfreiheit beruht. Wer denn soll neue machen? und wo sind die nöthigen Borarbeiten dazu? Nöthig nur, den dummen Migverstand und Migbrauch nach Kräften zu beseitigen. ber, statt auf den Geift, auf den Buchstaben geht, und sich vor Seuchelei zu wahren. Ganz gegen die wahre Predigerpflicht aber — hier wird fehr deutlich wieder die Spalbingiche Schrift geftreift -, unbeftimmte Zweifel zu erregen. Unterweisende, bessernde Anwendung der alten herrlichen Bekenntnisse im echten Luthergeiste, das ist die Aufgabe und wäre bessere Arbeit als "ein bloß erbaulicher Uhuruf, so aristokratisch vornehm und über die gemeine Art erhaben er auch klinge!"

"Wie stark die poetisch-historische Frömmigkeit Herders von der rationell= moralischen Spaldings divergirt, kommt nicht minder scharf bei der Frage über den Werth der Dogmatik zur Aussprache. Richt bloß als Uhrgewicht hat der Prediger seinen Vorträgen so viel Dogmatik anzuhängen, daß die Bflicht dabei richtig berauskomme. Glaubenslehre und Moral stehen in einem viel tieferen, innigeren Wechselverhältniß. Im Worte Gottes geben beide in Einer Burgel zusammen. Aller Unterricht des Predigers ift lediglich Religionsunterricht, Religion aber nichts als Erflärung und Anwendung der Bibel im weitesten Berftande. - Der durchgehende innere Zusammenhang der Berderschen Gedanken wird hier besonders deutlich. Seine psychologischen Anschauungen ftimmen mit seinen theologischen und diese wieder mit seinen padagogischen zusammen; sein Betonen des ganzen Menschen bedt sich mit dem Betonen bes Historischen, und dies wieder mit dem ausschlieflichen Werth, den er auf die Bibel legt. Gottes Offenbarungen, fo schärft er von Neuem ein, waren fast nie lehrhafte Discurse, sondern Thatsachen, immer fortschreitend sich entwickelnde Geschichte. Ganz anders daher als in dem Lehrplan seines Reisejournals, wo der Lutherische Katechismus den Anfang machen sollte, will er hier allen Religionsunterricht mit Geschichte der Religion begonnen wissen, woraus bann allmählich erft simple Moral und Dogmatik sich entwickeln muffe. Nicht anders durfe der Prediger in seiner Gemeine verfahren. Bon Geschichte der Religion muß Alles ausgehen; durch Glaubenslehre Alles sich vollenden. Nicht als ob die Glaubenssache zur Streitsache gemacht werden, nicht als ob Glaubens= und Lebenslehre nicht je nach Bedürfniß gemischt und gesondert werden dürfte: - nur, Lebenslehre allein ist nimmermehr ganze und ursprüngliche Religion! Nicht Beigeschäft, sondern Sauptgeschäft des Predigers ift Bibelerklärung, b. h. Entwickelung der Geschichte der Gottesoffenbarung. Bang beutlich hört man, wie Herber aus feinen eigenen Berufserfahrungen heraus redet, wenn er andeutet, wie man nach einigen Jahren Amtsverrichtung von selbst barauf komme, biesen Weg zuerst bei den Kindern, dann auch bei den Großen für den allein wirksamen zu erkennen. Unfruchtbar alles andere Moral- oder Dogmenpredigen! Aber man baue die Glaubenslehre auf treuer Schrifterflärung, und "die Kirche wird wahrlich nicht fo leer bleiben oder dumm besucht werden". Ober auch — denn der Gaben sind mancherlei man sei ein Geschichterzähler im hohen Berstande des Wortes, ein Bater, ein Rinderlehrer, und wenn Giner mehr "Sinn für den Gott in der Natur" hat, fo laffe man auch einen Solchen gewähren. - So bricht bei aller Scharfe ber Polemit gegen die übliche, einformig feierliche und weise, moralifirende und geschickt ausweichende Predigtweise die weitherzige Freiheit des Herderschen Beiftes burch. Der geiftvolle Eiferer tritt, im Gegensatz gegen die aufgeklärte Predigtkunft, wie sie auf den Kanzeln Berlins herrschte, für die zugleich mannigfaltigste und zugleich einfältigste Berkundigung des Wortes Gottes ein. Er schließt, wie so oft in dieser Schrift, mit ber Berufung auf ben großen Reformator, mit der Forderung des "Simplificirens in Luthers Zeiten".

Und an Luther knüpft er endlich auch bei dem Cavitel "Bredigerpflicht und Rirchenordnung" an. Bergichtend indeg auf eine hiftorifche Darlegung, wie nach dem großen Reformator "noch eine Reformation entstanden, die dieser die Berbesserung der Juristen nennen wurde", verzichtend auf eine wissenschaftliche Untersuchung des protestantischen Kirchenrechts, das zuletzt doch nur auf Macht und Belieben und Nüglichkeitsrücksichten beruhe, begnügt er fich, wie er fagt, mit demüthigen Rlagen, die freilich alsbald zu den bitterften Spottreden werden. Die Spite dieses Spottes kehrt sich gegen die Spaldingsche Schrift mit ihren überbescheibenen Deductionen, daß der Predigerstand seine Eriftenz, sein Ansehen und seine Freiheiten lediglich "ben Ginräumungen ber bürgerlichen Gesellschaft" zu verdanken habe, und daß er diese Duldung sich durch seine moralische und politische Brauchbarkeit verdiene. Diese ganze Ansicht, die das Predigtamt zu einer "tolerirten Anstalt" macht, ist ihm ein Beweis, wie sehr "das allgemeine Sensorium und Element der Religions= übung" verloren gegangen, und nicht mude wird er nun, die Consequenzen dieser Ansicht in der bittersten und grellften Weise ins Licht zu setzen. —

Die historische Anlage unserer Schrift ist nur kaum noch kenntlich, sie geht noch directer ins Polemische über in dem Schlußabschnitt: "Presdiger Philosophen". Unter Voranstellung des Spaldingschen Sates, daß die Prediger gewissermaaßen das seien, was im Heidenthum die Philosophen — "Lehrer der Weisheit und Tugend", setzt Herder diesem Sate einen allseitigen Protest entgegen. Er deutet nur an, wie das, was man jetzt christliche Predigt nenne, sich geschichtlich allmählich entwickelt habe: mit einem Sprunge ist er bei der Gegenwart. Er schildert diese gegenwärtige Predigts

weise, und indem er sie schildert, verurtheilt er sie. Es ist dasselbe Thema. welches er bereits in den "Fragmenten", in dem "Redner Gottes", in dem Auffat von der Sonntagsfeier angeschlagen hatte. Daß doch nur biese iconen. erbaulichen Predigten, die heutzutage das Durchschnittsmuster sind, etwas von bem Andringlichen. Bestimmten, Lebendigen ber großen politischen Reden ber Alten hätten! Nichts, ftatt beffen, als ein großer Dunftfreis allgemeiner Behauptungen, eine weithergeholte Ginleitung, lässige Erklärung, weitumbergreifende Eintheilung und Ueberleitungen, langfame, nur gar zu beutliche Brediatverodien, nie auf das Besondere der Situation und der Gemüthelage eingehend, weder Ropf noch Herz ergreifend und eben beshalb so dämmernd erbaulich! Unangenehmer, fürwahr, kann ein gefunder Mensch nicht bewirthet werden! Ein halbschlächtiges, zweideutiges Wesen ist diese moderne Bredigt. Denn wenn Brediger "Behrer ber Weisheit und Tugend" fein follen - wohl, so seien sie es auch gang! Warum bann nicht bas feierliche Behiculum ber Religion gang weggeworfen, wozu dann diese gothischen Gebäude mit Zierrathen von Altar und Rangel, was follen all' die abergläubischen Monchsceremonien von Taufe und Abendmahl, von Beichte und Absolution, womit das Bischen Weisheit der Lehre thätlich wieder aufgehoben wird? Es giebt ba nur Einen Rath, nur Eine Sulfe. "Religion, mahre Religion muß zu= rudfehren, oder ein Brediger bleibt das unbestimmteste und unnützeste Mittelbing auf Erden." Und so schließt denn die Schrift mit einer warmen Unsprache an diejenigen Brediger, die mehr als "wöchentliche verordnete Philosophen", die mahre Diener des Wortes Gottes sein wollen. "Gang des Predigtamts, Beruf und Vorbilder" will sie vorgehalten haben. Noch einmal icharft fie die Nothwendigkeit ein, Offenbarung Gottes in der Bibel und im Sange des ganzen Menschengeschlechts zu glauben, in Christus aber zugleich bas große Muster und zugleich ben Echstein ber Seligkeit anzuerkennen. Mit einigen halb entschuldigenden Erflärungen über den polemischen Geist der ganzen Schrift lenkt fie in die schon erwähnte "Nach- und Zueignungsschrift" an Lavater hinüber. —

Der praktische und andererseits der polemische Zweck, der auf diese Weise in dem Schluß unseres Manuscriptes so deutlich sich ausspricht, erklärt nun die Umwandlung, welche dasselbe für den Druck erfuhr 1). Die

<sup>1) &</sup>quot;An Prediger. Funfzehn Provinzialblätter" Leipzig 1774 (ohne Angabe des Berslegers) 118 S. 8°. — Dem von uns analyfirten Manuscript am nächsten sieht ein kurzer handschriftlicher Entwurf, der die Materien in der Hauptsache noch nach dem historischen Schema jenes Manuscriptes ordnet, aber doch die Excurse schon auf besondere Abschnitte vertheilt und so mit seinen zwölf, statt der ursprünglichen sechs Abschnitte, den sunszehn Nummern der gedruckten Provinzialblätter sich nähert. Dabei treten einzelne leberschriften auf, die weder in dem großen Manuscript noch in der gedruckten Schrift ausgesilhrt sind: "Gespräch zwischen Spalding, Beattie und Hume"; "Begriff vom Kanon"; "Zwo Sekten der Kirchenväter reißbinab erklärt".

historische Anlage, die auf eine tiefere wissenschaftliche Grundanschauung gurudweift, wird fallen gelaffen. Bu febr quoll allerorten die Materie über diese Form hinaus, die für die bewegte leidenschaftliche Rede, für die auf Wirkung berechnete, an das Berg der Zeitgenoffen gerichtete Unsprache fich zu beengend erwies. Das Gefäß also wird zerschlagen, die Fluth, die darin schäumte, Welle nach Welle ausgegossen. Aus den sechs Abschnitten ber Schrift werden fünfzehn Provinzialblätter, beren jedes nun den Stoff ungefähr in der Weise behandelt, wie ichon der lette jener Abschnitte gethan hatte. Die ganze ursprüngliche Anordnung, die doch nur durch einen dunnen Kaden zusammenhing, wird auf den Ropf gestellt und die Materien dergestalt burcheinandergeworfen, daß Alles den Charafter einer Herzensergießung bei Gelegenheit der zu bestreitenden Gate des Gegners erhalt. Was früher, wenigstens der äußeren Disposition nach, als Excurs und polemische Spisode behandelt worden war, tritt mit selbständigem Recht in den Vordergrund, während umgekehrt der Hinweis auf die großen geschichtlichen Vorbilder nur nebenher burchklingt. Biel entschiedener noch als früher wird die Schrift zu einem Anti-Spalding. Sie giebt sich als solchen nicht zum wenigsten dadurch, daß die einzelnen Auseinandersetzungen als ebensoviele antithetische Ausführungen gegen die Thesen Spalbings erscheinen und zum größten Theil Mottos aus ber Schrift von der Nusbarkeit oder Berweisungen auf die Schrift über bie Gefühle geradezu zum Text nehmen. Bon dem Kern der ursprünglichen Niederschrift ist dabei nichts, oder doch nur etwa das am wenigsten Bergebörige aus dem näher mit dem Inhalt der Aeltesten Urfunde verwachsenen Abschnitt über bie Patriarchen, verloren gegangen. Alles bagegen ift ins Kurzere auf höchstens ein Drittel des ursprünglichen Umfangs zusammengedrängt; die zwei Theile find auf Ein Bandchen von wenig über hundert Seiten reducirt, beffen Dekonomie nun die folgende ift.

Mit dem Schlußabschnitt, der Zurückweisung des Spaldingschen Wortes, daß Prediger den heidnischen Philosophen zu vergleichen, daß sie "verordnete Lehrer der Weisheit und Tugend", beginnen die gedruckten Provinzialblätter. Das zweite Blatt kehrt sich gegen den Sat, daß Prediger den Propheten "im niederen Berstande" zu vergleichen seien. Benutt ist dabei die Aussührung der Urschrift über die Propheten, — aber vorzugsweise ist es die ganze niedrige Aussassischen die Bredigtamts in dem Spaldingschen Buche, die gegeißelt wird, indem die Wirkung geschildert wird, die dasselbe auf einen einfältigen Landshirten und wieder auf einen Anderen, der in Sorge und Zweisel über die Nutharkeit seines Amtes gerathen sei, ausüben müsse. Zenen verwirrt und ärgert das Buch; diesen schlägt es nieder — bis er es weglegt und zu seiner Bibel zurückzeist. Die ältere Aussührung über Predigerpslicht und Kirchensordnung giebt den Inhalt des dritten Blattes her, das sich in herber und höhnender Kritik gegen die demüthige Stellung wendet, die Spalding der Kirche im Berhältniß zum Staat angewiesen hatte. An ein biblisches Motto

knüpft darauf das vierte Blatt die positive Ausführung, daß Brediger nichts Anderes als Lehrer der Offenbarung sind. Uns sind die hierauf bezüglichen Gedanken aus dem Capitel der ursprünglichen Niederschrift über die Glaubenslehre bekannt. Aus eben diesem Capitel schöpfen auch die beiden folgenden Blätter, die nun wieder mit dem Spaldingiden Buch rechten und die Nothwendigkeit einer auf die Bibel gegründeten Dogmatik gegen Spalbings Bemängelung des Dogmatischen auseinanderseten. Sier ausnahmsweise ist die neue Bearbeitung gründlicher, ausgeführter als die ältere Redaction: die Polemik stimmt zugleich einen gemäßigteren Ton an; sie nimmt die Wendung. anzugeben, wie der Berfasser verfahren würde, wenn er, mit historischem Sinn und mit philologischer Borsicht und Genquigkeit, den Geist der Bibel in dogmatischer Form zusammenfassen würde, wie er über Dogmatik mit den Lehrern der Dogmatik und wie er über deren Anwendung mit Bredigern reden würde. Nicht warnen würde er diese vor den und den dunklen Stellen, sie vielmehr aufmuntern, diese bunklen Stellen am forgfältigsten aufzuhellen, wurde nicht undogmatisch gegen das Dogmatische reden, würde am wenigsten die Exempel gerade aus den Grundlehren wählen. Mit der Bemerfung, daß er eine Probe geben wolle, wie man ohne Bibel und Dogmatik über keine theologische Materie ins Rlare kommen konne, lenkt er zu der Kritik des Spaldingichen Buches über den Werth der Gefühle über, die sich sofort durch die nächsten drei Nummern erstreckt und einestheils mit dem wiederholten Sinweis auf die Wichtigkeit der Dogmatit - das heißt, so fügt er bier in fast wortlicher Uebereinstimmung mit der icon in seiner theologischen Erstlingsschrift gegebenen Erklärung binzu, "einer philologisch gesammelten Philosophie der Bibel" — anderntheils mit dem ichonen und friedlichen Wort von den mancherlei Gaben, von dem gleichberechtigten Nebeneinander verschiedener Predigtweisen abschließt. Es folgt weiter in einer zehnten Nummer die Diatribe über die symbolischen Bücher. Die nächsten Nummern haben es mit bem Priestercharafter bes Predigers zu thun. Zuerst die Aurudweisung des Humeschen Angriffes; sodann die Aurudweisung der Spalbingiden Bertheidigung des Predigerstandes gegen Hume, die eine Verleugnung dieses Standes, ein "Aufgeben des Losungswortes" sei; endlich, im Anschluß an das Citat aus Mösers Osnabruckischer Geschichte, die historische Ausführung über Ursprung, Alter und Bürde des Priesterthums, wie sie das ursprüngliche Manuscript in dem Abschnitt über Batriarchen und Briefter gegeben hatte. So nehmen die Schlufcapitel ber gedruckten Brovinzialblätter einigermaaken den geschichtlichen Plan jener früheren Niederschrift wieder auf. Die Ausführung des vorletten Capitels mit ihrer Berspottung der philosophischen Re= ligionsbeweise und ihrer wiederholten Forderung, daß an deren Stelle "Erweis ber Offenbarung an ihr selbst", treue Darstellung der Bibel treten muffe, greift auf den ehemaligen Propheten= und Patriarchenabschnitt zurud, und das Schlußcavitel endlich zieht mit dem Hinweis auf das Vorbild Chrifti und der Apostel ben Inhalt bes Abschnittes "Christenlehrer" ins Kurzere. —

Eine Fluth von Gedanken, schreibt der hannöversche Theolog Alokenbring über die Provinzialblätter an Herder¹), habe er in dem Büchlein auf die armen Leser zugeströmt; — "nicht Ein Gedanke mehr, und dann aus den fünfzehn Blättern einen mäßigen Quartanten!" Aehnlich meinte Brandes in Beziehung auf die kleine geschichtsphilosophische Schrift — und Zimmermann trat dieser Meisnung bei —, daß ein Franzose mit den darin enthaltenen Ideen ganz Europa in Enthusiasmus sezen würde²). Hier wie dort stieß man sich an Herders Stil; man wünschte, daß er fortsahre, wie Herder zu denken, aber wie Tacitus, oder, noch lieber, wie Montesquien oder d'Alembert oder Helvetius schreibe. Auch Merck endlich wünschte dem Verfasser der Aeltesten Urkunde und der Geschichtsphilosophie ein sür allemal einen Amanuensis, der für ihn schriebe, da er "immer um den Ausdruck ringe und ihn doch niemals davontrage." ³)

Man sieht, es ift die alte Rlage, der noch keine der Berderschen Arbeiten entgangen war: aber fie gilt doch in Beziehung auf die drei Schriften, mit benen er jest in Budeburg hervorgetreten war, in gang anderem Sinne als in Beziehung auf die früheren. Der neue Inhalt und das neue Pathos diefer Schriften hat ihnen auch formell einen neuen Charafter aufgedrückt. Bon Anbeginn hatte ber mit ber Biegfamkeit seines Empfindens gepaarte Gedankeneifer unseres Schriftstellers in eigenthümlicher Weise mit den Darstellungsmitteln ber Sprache geschaltet. Dabei jedoch hatte er in seinem Erstlingswerke absichtlich jenen anspielungsreichen Stil gesucht, ber ihn als einen Schüler Hamanns kenntlich machte; er hatte dann in den Rritischen Wälbern, nicht ohne den Ginflug Leffings, fich freier geben laffen und endlich, in der Preisabhandlung über den Ursprung der Sprache, bei aller Beredtheit nach einer Ordnung und Bestimmtheit gestrebt, die auch den Beifall seiner philosophischen Preisrichter erwerben könne. Biel rhapsodischer und hingeworfener war bann wieder die Schreibart in ben Offianbriefen geworden, während er bei ben gleichzeitigen Recensionen "sich recht aufs Geschwätz verlegte, um verftändlich zu werden". Erst die drei Schriften des Jahres 1773 aber verbienen auch stilistisch in vollem Umfange die Bezeichnung von Sturm- und Drangschriften. Alle drei verrathen sie neben der Gile der fliegenden Weder die innere Sitze, die mit den bisher geltenden Gedanken zugleich die gewohnheitsmäßige Sprache ein= und umgeschmolzen hat. In allen breien finden fich Satbildungen oder Sattrümmer, wie sie der achtsam Schreibende sich nicht gestatten wurde, eine fede Nichtachtung jener grammatischen Regeln, an die ihn Hamann ebenso fruchtlos mahnte, wie sie Nicolai ihm vergebens vorbuchsta= birte; benn, so erwidert er bem Letteren, "geben Sie mir mehr Simplicität, Umriß und Absatz im Denken, so werden sich die Worte von selbst ordnen jett läuft Alles ineinander". Durchaus gebricht es an klarer Gliederung des

<sup>1) 25.</sup> Juni 1774; hanbschriftlich.

<sup>2)</sup> Zimmermann an Herber A, II, 341.

<sup>3)</sup> Merck an Nicolai, Wagner III, 106.

Bortrags; gleichmäßig Tact zu halten will unserem Schriftsteller ichlechterbings nicht gelingen: bald flieft ihm die Rede breit dabin oder ergieft fich in vollen Wogen, bald wieder wird fie übermäßig knapp und wortsparend und gefällt fich in waghalfigen Berfürzungen und Auslassungen. Wie die Sturm- und Drangdramatiker sich gegen den Anstandsstil der französischen Tragödie, so wehrt, fo emport fich unfer Berfaffer gegen ben "langfriechenden Schlangenftil und die Blindschleichenberedsamkeit" ber "hellen und feinen Geister des Jahrhunderts". Wie jene geräth er über der Berachtung der pedantischen Regel und der Vernachlässigung des Ueblichen in das andere Extrem des formlosen Naturalismus. Das Anmuthige oder auch nur das Gefällige, soweit es eine gebildete Sprache von felbst burch ihre Formen und syntaktischen Bewohnheiten begunftigt, ift feine lette Sorge. Zugleich mit ber Schönrednerei verschmäht er jede Rücksicht auf Rundung, auf Symmetrie und Numerus der Rede. Er gebraucht, er erlaubt sich, was ihm im Moment in die Feder tommt. Die unmittelbare Eingebung, Empfindung, Leibenschaft, Begeifterung ist Alles. Wie er da, wo er Gedichte hinwirft, unversehens aus der Poesie in gang profaifche Wendungen hinübergerath, fo zerfett er umgekehrt die Stilform ber Prosa gelegentlich burch poetische Ginmischungen. Sprung und Burf und Elisionen, Alles, was er an den Bolksliedern gerühmt hatte, scheint auch in die prosaische Rede übertragen werden zu sollen. Dahin gehört, um Hamanns Ausdruck zu brauchen, die "Verbeißung" oder, wie derfelbe ein andermal fagt, "die Alcibiadische Verhunzung des Artikels" 1); dahin die Reigung, durch Abstokung der Bildungssplben die Stammbedeutung der Wörter ftarfer hervorzuheben 2). Schon in den Fragmenten hatte er den Machtwörtern und den Inversionen das Wort geredet; er macht jett von Beiden den freigebigsten Gebrauch; am liebsten möchte er in lauten Machtwörtern reben, und aus Machtwörtern werden nur zu oft Kraftwörter. Er liebt poetische und archai= stifche Ausbrücke und Formen 3); für jene ift er Rlopftod, für biefe Luther und der Lutherschen Bibelübersetzung verschuldet. Am häufigsten aber prägt er sich seine Worte selbst und zieht seine Meinung in fühnen Ableitungen und Rusammensetzungen ins Enge, die bann freilich nur eben an biefer Stelle, in diesem bestimmten Zusammenhange verständlich find - Kinder des Augenblicks, die ihrer subjectiven Färbung wegen keine Aussicht haben, zu einem dauernden Besitz unserer Sprache zu werben 4). Zu dem Allen endlich tritt

<sup>1)</sup> Als z. B.: "Schöpfer allein ist's, ber bie ganze Einheit — benkt". (Auch eine Bhilosophie S. 49.) Auch Brediger mussen hiezu beitragen, "wenn Bibel ihre Sache ist". Und boch ist Bredigen "Predigers fast ganzes Amt" (Provinzialbl. 70) u. f. f.

<sup>2)</sup> Herber schreibt "Anspiel" filr Anspielung, (A. U. I, 179); "einsachen" für vereinsfachen, (ebenbas. I, 359); "wickeln" für verwickeln. (Auch eine Philosophie S. 188); "Forsberniß" für Erforberniß, (Provinzialbl. S. 76) und Aehnliches viel.

<sup>3) 3.</sup> B. die "Rege" (A. U. I, 120 und öfter); die "Lispel" (Provinzialbl. S. 109); "anreucht". (Auch eine Philosophie S. 179) und bergl. mehr.

<sup>4) 3</sup>ch stelle eine Anzahl biefer Wortbilbungen Busammen. Aus ber Aeltesten Urkunde:

eine ganz ungezügelte rhetorische Lebhaftigkeit hinzu, die die Rede in allen möglichen und unmöglichen Figuren spielen läßt 1).

Biederum jedoch hat neben diesen gemeinsamen Zügen jede der drei Schriften ihre eigene Art und Unart. Obgleich Merck mit gutem Grund von dem fliegenden Blatt zur Geschichtsphilosophie fagen konnte, daß die Schreibart barin ein gewaltsamer Gedankenstrom sei, ber nicht so ruhig wie die Pleife fliege, fich nicht wie ein durftiger Strahl in dem Beden eines Sofgartens ausnehme, fo treten doch bier die Absonderlichkeiten des Sturm- und Drangstils noch am wenigsten störend auf, hier, so fagte man dem Berfasser, habe er gezeigt, daß er doch auch verständlich schreiben könne. Weitaus am ungleichmäßigsten ift die Schreibart in ber Aeltesten Urfunde. Bei aller Beitschweifigkeit ist sie unklar; in einigen Partien bithyrambisch, in anderen schlotterig und unedel; ber Methodelosigfeit ber wissenschaftlichen Behandlung entspricht die Stillosigkeit des Vortrags, und selbst die schematische Gliederung der einzelnen Theile in je sieben Abschnitte macht nur die Berworrenheit des Inhalts noch fühlbarer, dient nur zu neuer Erinnerung an das Mystische des Grundgedankens. Aber von Schrift zu Schrift wird bie Stilwillfur größer. Eine ganz eigene Form, eine Form, die annähernd wohl in dem Reisetagebuch sich findet, aber noch nie in einem gedruckten Buche gewagt worden war, zeigen die Provinzialblätter. Es ist sicher nicht bloß die Ungeduld des Schreibenden, die biesen Excerptenstil - bei aller Berwandtschaft ein Gegenstück

Ginfaltigung, Regfraft, gegleichsamt, Schaffersboten (Boten bes Schöpfers, Engel), icheinlich (fdeinbar, mabrideinlich), Spielfigur, Anerinnerung, Lobfprilde werden einem Stude .. angeetelt", binilbereteln, buntelgläubig, Nachplaubergeschichte, Bucher- und Rivelphilosoph, ftirnbinweg, Kräftesfräfte, Rleinling, Glattpfennig, jutebern, Alljegnung, himmelwerbung, Erbenichte, Ernstgesicht, menschenväterlich, Immersichselbstwermehrer 2c. Aus "Auch eine Philosophie": argwiltberifd, Tabeltraum, Bunfcmanderungen und Soffnungsfahrten, Bulfengeschichte (bie ben inneren Kern ber Begebenbeiten unbeachtet läft), Ziehwolfe, Sohnluge, Seitabvergerrung, Zufammenwelt und Folgewelt 2c. Aus ben Provingialblättern: Allenfallsbeziehung, eingreifen (einem Kinde bie Religion philosophisch beibringen), Triumphtram, Rummerfeelen, Sauigelbirten (als verftartenbes Kraftwort für Saubirten), Daumengruft (von ber Rleinbeit eines Daumens), Bergensichwindung, unfulbig (fiumm) 2c. Aus ben Krantfurter Gelehrten Angeigen : Buchftabenhineinkungtelung, Dagutommenbeiten, Sinläffigfeit zc. Aebuliche Bilbungen naturlich auch icon in ben früheren und nächstiolgenden Schriften, nur in minderer Angahl. Rur einem und bem andern bieser Ausbrilde hat bas Grimmide Wörterbuch einen Blatz gegönnt. Kür das philologische Studium der Herderschen Sprache, deren Absonderlickseiten bier nur angebeutet werben follten, wird erft burch bie Suphansche Ausgabe ber sichere Grund und Boben geschaffen werben.

<sup>1)</sup> Auch hiefür nur wenige Proben! Man vergleiche das spöttisch wiederausgenommene "des" in dem Ausruf A. U. I, 157: "O des weiten dünstigen Mantels von wahrscheinlicher Bermuthung! des!" — die Anwendung der Anaphora in dem höhnisch immer wiederkehrenden "Lehrer der Weisheit und Tugend!" Provinzialbt. S. 8 ff. — den Kefrain "politisch-höslicher kann nichts sein!" ebendas. S. 19. Auf S. 77 wird gar das interjectionelle "Hm!" refrainartig gebraucht. Anakoluthe überall in Menge; in den Provinzialblättern sind sie Regel.

zu dem ausführlichen Quartantenstil der Aeltesten Urkunde — hervorgebracht hat. Offenbar, auch in dieser Beziehung follte das Pamphlet so anti Spalbingisch wie möglich sein. Wenn Spalding mit seiner umftandlichen Erwägungs = und Verdeutlichungsmethode bem Lefer keinen Biertelsgedanken ichenkte, fo verlangt fein Gegner, aufs halbe Wort verstanden zu werden. Er verfährt bis zu dem Grade antiperiodologisch, daß er die Sätze mehrfach nur anfängt, ihre Bollendung da, wo fie fich nach dem logischen Zusammenhang von selbst versteht, dem Leser überläßt. Die ausführende, spllogistische Form ist bem Manne, ber fo rafch Ibeen erzeugt und verbindet, in Gile aus einem Manufcript ein anderes fertigt, so läftig, daß er am liebsten nur Inhalt ohne Form gabe, ben Inhalt jedoch so eindringlich, so getränkt in Empfindung, wie er ihm selbst gegenwärtig ift. Indem er daher die ursprüngliche, ausführlichere Fassung feines Buches fürzt, so behält sie doch ganz den unruhigen, tumultuarischen, sich überstürzenden, eifernden Charafter von früher. Die fürzere Fassung ift nicht etwa pointirter, epigrammatischer: sie ist nur elliptischer, anakoluthischer und aphoristischer. Sie abbrevirt die Gedanken bis zu stenographischer Andeutungsfchrift; bie Beweisführung ift in Frage und Antwort, in Ausrufungen und Gedankensprünge aufgelöft; wir haben im Gegensat zu dem predigermäßigen "Contestationsftil" Spaldings, von dem der Berfasser mit Berdruß spricht, einen beclamatorischen Elisions- und Interjectionsstil. -

Es scheint, daß diese unerhört formlose Form dem Verfasser ganz besonders zugesagt und vorzugsweise leicht von der Hand gegangen. Er wendet sie sofort noch ein zweites Mal an, ja, er treibt sie auf die Spige in einem kleinen Aufsat, der gleichzeitig mit den Provinzialblättern oder unmittelbar danach, offenbar in Einem Niedersitzen, aufs Papier geworsen wurde.

Um ber von Hamann unterstützten Bitte des Buchhändlers Kanter, des Berlegers der Königsbergischen Zeitung, um einen kleinen Beitrag zu dem "geslehrten" Theil dieses Blattes, das ja die Erstlinge von Herders Schriftstellerei empfangen hatte, zu willsahren, schrieb er die "Gefundenen Blätter aus den neuesten deutschen Litteraturannalen von 1773"1). Die Recensirlaune, die sich früher unter Nicolais und Mercks Censur gestellt hatte, ließ sich hier noch einmal ganz frei und selbstherrlich gehen. Es waren, wie Merck sich ausdrückt, "Machtsprüche über den ganzen weiten Ocean deutscher Litteratur", — eine Generalaburtheilung der bemerkenswerthesten litterarischen Erscheinungen des Jahres 1773, Kandglossen zum Meßkatalog, die in abssichtlich fragmentarischer Form auftreten. In summarischem Versahren sprücht der unsehlbare Richter seine Sentenz, sein Gefallen und Mißsallen über einen Hausen von Büchern aus, um so zugleich den ganzen Zustand unserer Poesie, Kritik, Philosophie, Geschichte und Theologie auss Vündigste zu charakteristen.

<sup>1)</sup> Bgl. über bie Entstehungsgeschichte meinen Aufsatz in "Im neuen Reich" 1873, II, 513 ff.: "Wiebergefundene Blätter zu herbers Schriften", wo der in den SW. sehlende Artikel aus den Beilagen zum 10. 12. u. 14. Stück der Königsb. Zeitung, Jahrg. 1774, abgebruckt ift.

Um meisten darf uns der Eingang, das abschließende Urtheil über den, Oftern 1773 endlich vollendeten Messias, interessiren. Zusammen mit dem, was icon in den Fragmenten über die früheren Gefänge gefagt worden war, enthält es die treffendste Charakteristik des merkwürdigen Gedichtes. Wie dort, so erhebt fic auch hier der Tadel auf dem Grunde der Anerkennung und Bewunderung. Ein Monument beutscher Poesie und Sprache, ein Ewiges in seiner Art, ift ber Meffigs unferem Kritifer boch fein Nationalevos wie Somer und Offian, der Anlage nach mehr ein Wert der Jugend als des Mannes, mehr eine Nacheiferung Miltons als unmittelbarer Ginhauch der Offenbarung; ber Beld des Gangen "mehr ein Chriftus Sallischer Schule als der große Chriftus ber Religion"; ja, die Zeit hat den Dichter überholt; taum schließt fich Anfang und Ende zu Ginem Gedichte zusammen; weder der rechtgläubigste noch der andächtigste Ropf wird sich gang durch dasselbe befriedigt finden; die Begenwart verlangt "eine Muse von männlicherer, festerer, philosophischerer Gestalt!" Unbedeutender sowohl wie abgerissener sind die folgenden Urtheile über die Barbenpoefie, die Anakreontiker, die Journal- und die Uebersetungslitteratur, über die Bibelarbeiten von Michaelis und Bahrdt und Teller, über Spalding und Cherhard, über Leffing und Lavater, und was sonst noch Alles im Fluge berührt wird. Nichts, was nicht in den gleichzeitigen Schriften oder Einzelrecensionen Herbers verständlicher ausgesprochen wäre. Das vielmehr ist ber humor bes gangen Studes, daß nichts erörtert, Alles nur angebeutet, mit einem keden Wort oder einer Anspielung gestreift wird. Es ift eben die stillose Form der Provinzialblätter, Die hier zum Aeußersten gesteigert ift. Die Fiction ift die, daß nur abgeriffene Flide einer zusammenhängenderen Besprechung mitgetheilt wurden. Die Gedankenftriche baber werden zu Luden, und die Lüden machen den Anspruch, ebensoviel zu sagen wie der Text. Dabei ist der Text zugleich elliptisch und zugleich änigmatisch, anspielungs = und beziehungsreich wie der Hamanniche. Seine eigene jüngst erfundene stenographische Manier verbindet der Recensent mit der hieroglyphischen seiner ehe= maligen Fragmente. Er hamannisirt, und Hamann, obgleich er sich über die "verzogene Schreibart" des Studes ärgerte, fand doch fo fehr feinen eigenen Geist in demselben wieder, daß er noch einen Ropf und einen Schwanz bazu fügte, um das Aussehen des Ganzen noch bunter und toller zu machen 1). So bilbet das "dumme Ding", wie es Herber nannte, als er es bald danach geschrieben zu haben bereute, den Abschluß, gleichsam die verschnörkelte Unterschrift zu ben Schriften bes Jahres 1773 - ein Non plus ultra capriciojer Formlosigkeit und hoch daherfahrender Sturm- und Drang = Rritik.

<sup>1)</sup> Kein Bunder, daß der Artikel vielfach Hamann zugeschrieben wurde. Die "Gefundenen Blätter", heißt es im Tentschen Merkur VIII, 2, 175, "sind, wenn man sie nicht lieft, um Hamanns Eigenheiten zu studien, nichts als nonsensicalische Hohnsprechereien". Bgl. Merck an Nicolai, Bagner III, 95: "Sier schreibens alle Dunsen Hamann zu."

### Dritter Abschnitt.

# Schriftstellererfahrungen.

Yaft Alles, was herder von seinem Buckeburger Winkel aus in die Welt geworfen hatte, waren Berausforderungen. Mit einem Selbstgefühl ohne Gleichen hatte er dem ganzen Geifte des Jahrhunderts den Fehdehandschuh hingeworfen. Mit einer Heftigkeit, wie sie mehr bas Zeichen bes leidenschaftlichen Temperaments als der Tapferkeit ist, hatte er Angriffe über Angriffe gegen die gelehrtesten und berühmtesten, die angesehensten und geachtetsten Zeitgenoffen gerichtet. Es konnte nicht fehlen, daß die Berausforberung angenommen wurde, und daß die Angegriffenen sich ihrer Saut wehrten. In viel weiterem Umfange und in viel bedenklicherer Weise mußte sich wiederholen, was er in Folge seiner Rigaer Schriftstellerei und namentlich in Folge der Kritischen Wälber erlebt hatte. Er hatte sich damals allenfalls noch mit der trügerischen Soffnung auf den Schild der Anonymität täuschen können: diese thörichte Hoffnung war jest doppelt thöricht geworden. konnte sich damals durch den Zusammenhang mit einer starken litterarischen Bartei und durch die nicht erschlichene, sondern männlich verdiente Bundesgenoffenschaft mit Leffing gedeckt glauben: er hatte jest die Fühlung mit jener Partei verloren, den Zusammenhang mit ihr aufgegeben; nur lodere Bande knüpften ihn an die kleine, nur erst wenig disciplinirte und bald wieder zerstobene Fraction der Frankfurter, und ein mehr als zweifelhafter Vortheil waren die guten Beziehungen, die er zu dem Wandsbecker Boten und zu dem Lager der Züricher unterhielt. An Klotz und dessen Clique endlich hatte er früher Gegner gehabt, die durch ihre Kampfesweise selbst dafür sorgten, daß fie trot der Fehler, die er sich hatte zu Schulden kommen lassen, ins Unrecht geriethen und in Berachtung fanken: das Ansehen der Göttinger und ber Berliner bagegen, ber Ruf eines Michaelis und Spalbing war zu fest gegründet, als daß ein leidenschaftliches Sturmlaufen dagegen nicht zum Schaden bes Angreifers hätte ausschlagen muffen. Es war geradezu tollfühn, wenn er, ungenannt und doch von Jedermann erkannt, ein Ginzelner, fast Einsamer gegen Biele, dem Strom der ganzen Zeit entgegen, — ohne Berechnung seiner Streitmittel, ohne geschulte Taktik, einen fast unabsehbaren Krieg begann. An Geist und Genialität, an Kraft und Fülle der Jdeen überragte er ohne Zweisel alle seine Gegner, aber nicht in gleichem Maaße stand ihm Klarheit und Besonnenheit zu Gebote, und mit aller Belesenheit konnte er gegen gründliche und genaue Gelehrsamkeit nicht bestehen. Sein begeistertes Gesühl und seine frische Einbildungskraft riß ihn zu den verwegensten Unternehmungen sort: wenn es jedoch galt, den herausbeschworenen Gesahren Stand zu halten und im Kampse auszudauern, so ließ ihn sein Herz im Stich. Entscheidende, klare Siege zu erringen, die Früchte eines Sieges zu genießen war ihm daher selten beschieden. Ueberall bahnbrechend, hatte er überall Niederlagen zu verzeichnen. In der Schärfe und Heftigkeit seines Borgehens nahm er immer den Triumph vorweg, und büste es hinterher durch die Schärfe, mit der er jeden Wlißersolg und jede Zurückweisung wie eine persönliche Berletung empfand.

Darauf zumeist beruht die Tragik seines Lebens. Jetzt wieder sollte er sie empfindlich kosten. Es gab Rückschläge auf Rückschläge, und seine jüngsten Publicationen wurden ihm zur Quelle des bittersten Verdrusses.

Die erste Zurückweisung erfolgte von einer Seite, von der er es wohl am mindesten erwartet, aber freilich recht sehr verdient hatte. Auf eine seiner anonymen Recensionen in den Franksurter Gelehrten Anzeigen vom 28. Juli 1772, antwortete der Göttinger Historiker Schlözer mit einem aussührlichen Pamphlet, welches den Bückeburger Consistorialrath Herder vor den Augen des ganzen Publicums zu züchtigen bestimmt war.

Unter dem Titel "Borstellung seiner Universal» Historie" hatte Schlözer im Jahre 1772 ein Büchlein von vierzehn Bogen als einen Leitsaden für seine Zuhörer erschienen lassen von vierzehn Bogen als einen Leitsaden für seine Zuhörer erschienen lassen). Es war die Aussührung eines Gedankens, den gleichzeitig, in anderer Weise, auch Gatterer zu verwirklichen suchte, des Gedankens einer encyklopädischen Bewältigung des gesammten Geschichtsstoffs. Bon der vielseitigsten und gelehrtesten Kenntniß des Details strebte der kräftige und praktische Verstand des Mannes nach einheitlicher Umfassung und Beherrschung des Ganzen. Die geschichtliche Polyhistorie und Gelehrssamkeit nahm damit die Wendung zu dem das ganze Zeitalter beherrschenden Geiste der Aufklärungsphilosophie. Die Geschichte sollte aushören, Sache des Gedächtnisses zu sein, sie sollte "Sache des Verstandes und des philosophischen Nachdenkens" werden. In einem sehr beschränkten Sinne freilich. Es war

<sup>1)</sup> Angust Ludwig Schlözers, Prosessors in Göttingen, Vorstellung seiner Universalshistorie. Series juncturaque. Göttingen und Gotha, bei Dieterich, 1772. — Zum Folgenben kann verglichen werben Wesenbonck, "Die Begründung der neueren bentschen Geschichtsschreibung", S. 128 ff.; auch Wait in seinem Vortrag über Göttinger Historiker in ber Vortragsammlung "Göttinger Prosessor" (Gotha 1872), S. 239 ff.

bas Zutrauen auf ben eignen gefunden Menschenverstand, welches allen Unsprüchen der Philosophie an die Geschichte genügt zu haben glaubte, wenn es die Erkenntniß der Thatfachen auf den Nachweis des Zusammenhangs von Ursachen und Wirkungen beschränkte. Der Begriff ber Universalgeschichte als einer Wiffenschaft forderte die weitere Bestimmung, daß biefelbe als ein "Spftem" gefagt werden muffe, daß die Einheit in demfelben "die Menichbeit" fei, und daß daber die einzelnen Bolfer bloß nach ihrem Berhältniß zu ben großen Revolutionen ber Welt geschätzt werden burften. Sier jedoch macht Schlözer Halt. Sein Sauptabsehen geht auf ber anderen Seite gerade bahin, die Universalgeschichte den Händen der Philosophie als solcher zu entreißen. Die "Geschichte ber Menschheit", bisber meist von Philosophen bearbeitet, soll vielmehr in das Eigenthum des Historifers verwandelt werden. Nach einer flüchtigen Berührung daher mit dem Geifte der Philosophie und nachdem er biefer nur bie unentbehrlichsten Gedanken abgeborgt hat, wird ihm die Universalgeschichte wieder zu einer "allgemeinen historischen Encyklopädie ober einem vollständigen Fundamental ber gangen Geschichtstunde in ihrem unermeklichen Umfange". Er will bas Gedächtnikwert ber Geschichte ratio= nalisiren: in Wahrheit läuft Alles auf ein prattisch verständiges Summiren und Abbreviren hingus, und unversehens geht die spstematisirende doch wieder in die mnemonische Tendenz über.

Unmöglich, bem ernsten Ringen bes Mannes mit feiner schwierigen Aufgabe die Anerkennung zu versagen, aber unmöglich auch, die Unbeholfenheit nicht zu belächeln, die eine natürliche Folge des Mangels eines großen leitenden Gesichtspunkts, des Mangels an tieferer philosophischer Bildung und an äfthetischer Anschauung ift. Im Suchen nach einer Methode, in welchem Rusammenhange die Universalgeschichte vorzutragen sei, weiß er sich nur so zu helfen, daß er nach dem Realzusammenhang und nach dem synchronistischen Rufammenhang die gange Weltgeschichte zweimal, einmal synthetisch und bann synchronistisch, meint vortragen zu muffen. Für die leichtere Behaltbarkeit bes Chronologischen foll durch "vier Künfte" geforgt werden: Berkleinerung der Zahlen mittelft Zählung nach Jahren vor und nach Chrifti Geburt, Burudführung der Jahreszahlen auf runde, leichter fich einprägende, Unterstützung des Synchronistischen durch den Realzusammenhang, endlich viertens vergleichende Hervorhebung theils des Aehnlichen, theils des Contrastirenden. Man fieht, es find Gedächtniftunfte eines prattifchen Didattifers. Und nun zur Ausführung, zur synchronistischen Anordnung der Weltgeschichte nach den Zeitaltern übergehend, faßt er die Sache wieder mit derber Entschlossenheit an. Ohne Interesse für die unaufgeklärten, geheimnisvollen Anfänge des Menschengeschlechts, schneidet er zunächft die ganze Vorgeschichte bis zur Erbauung Roms weg. Desgleichen aber die ganze neuere Geschichte vom "Ende des pabstlichen Roms" bis auf die Gegenwart. Der Grund, ben er anführt, um die drei Jahrhunderte der neuesten Geschichte der Special-

geschichte vorzubehalten, zeigt ben durchaus ehrlichen Mann; "benn," fagt er. "mir ist es noch zu schwer. Einheit und Zusammenhang in diese unendliche Einzelheit zu bringen und sie in ein Spftem zu fassen." So wird ihm nun die römische die Grundlage der ganzen Weltgeschichte. Möglichst übersichtlich sucht er wieder die lettere einzutheilen, indem er in drei Cursen stufenweise immer mehr ins Ginzelne geht. Auf die synchronistische aber folgt bann die "funthetische" Anordnung ber Weltgeschichte. Soll nun hiefur — wie Gatterer that — die dronographische, oder soll die technographische, d. h. die auf die Fortschritte in Runften und Erfindungen vorzugsweise Rudficht nehmende, ober soll die geographische, oder endlich die ethnographische Methode gewählt werden? Schlöger entscheidet fich für die lettere, und zwar faßt er den Begriff Bolk hauptfächlich im politischen Berftande, so daß ihm die Welt= geschichte wesentlich eine allgemeine Staatengeschichte wird. Sowohl für die Alte wie für die Neue Geschichte unterscheidet er dann je neun "Hauptvölker", beziehungsweise Bölkerklassen, und giebt schließlich wenigstens anhangsweise eine summarische Uebersicht über die "Geschichte der Hauptvölker der Welt".

Es leuchtet auf den ersten Blick ein, wie widerstrebend der ganze Geift ber Schlözerschen Geschichtsauffassung bem Geiste Berbers sein mußte. Zugleich mit den Grundansichten des Mannes mußten ihn Stil und Ton desselben als die entschiedenste Ausprägung der Aufflärungsbildung ebenso abstoßen wie sie Hamann abstießen 1). Diese berb zugreifende, nüchtern fritische Verständigkeit war ja das gerade Gegentheil von Herders zartsinniger, durch Gefühl und Einbildung geleiteter Betrachtungsweise. Wo jener nach äußerlicher Ordnung und Klärung, da suchte bieser nach innerlichen, tief in bem Gange ber Dinge angelegten Zusammenhängen. Wenn jener sich mit einigen von vorn berein feststehenden Begriffen durch die Masse des gelehrten Details Weg und Steg schaffte, so ahnte dieser, daß die Geschichte ihren eignen, mit unseren rein rationellen Begriffen sich keineswegs bedenden Sinn haben dürfte, einen in einem höheren Entwicklungsgesetz göttlicher Offenbarung begründeten Blan. Dem Göttinger Historiter fehlte das Organ für die asthetische Ansicht der Dinge: bei herder war bies Organ so start ausgebildet, daß es überall vorgreifend fein Gefühl und durch fein Gefühl fein Urtheil beherrichte. Seinen Tieffinn und seine Combinationslust reizten vorzugsweise die geheimnisvollen Urgeschichten, an deren Unsicherheit und Dunkelheit die kritische Wißbegier Schlözers gleichgültig ober verächtlich vorüberging. Ihm war nächst der Patriarchenzeit die schöne Welt der Griechen ans Berg gewachsen, für deren ibealen Gehalt unserem Universalhistoriter jedes Berftandniß abging. Das verständige, politische, erobernde Bolt der Römer war diesem unter allen neun "Hauptvölkern" des Alterthums das wichtigfte — und gerade gegen diese

<sup>1)</sup> Samanns Schriften V, 23.

Ueberschätzung des Römischen hatte jener schon in den Litteraturfragmenten Einspruch erhoben.

Ungefähr gleichzeitig mit dem universalhistorischen Leitfaden waren die amei Bande von Schlögers "Allgemeiner Mordifcher Geschichte", basienige feiner Werke erschienen, welches die ftarken Seiten bes Berfassers im vollsten Lichte zeigt - ben Reichthum bes Wiffens, die Strenge ber Kritit, Die Kraft und das Geschick, aufzuräumen und verworrene Maffen in überfichtliche Ordnung zu bringen. Während jedoch dies Wert von den Zeitgenoffen mit Recht als eine Leistung ersten Ranges gnerkannt wurde, so sprach sich Herber, ber für diese Geschichtsgegenden, von seinem ehemaligen Aufenthalte in Rufland ber, ein Interesse bewahrte, mit einer Geringschätzung barüber aus, bie neben ber Gegenfätlichkeit feiner Denkweise zugleich eine ftarte personliche Abneigung gegen ben Berfasser verräth. Gegen Senne zuerst ging er mit seinem Urtheil beraus. Das Buch zeige einen Mann, ber besser als irgend ein anderer zu ftehlen und dann mit seiner Beute wie ein Sieger zu prangen verstebe. Alles darin sei nur zusammengerafftes Zeug, der historische Pyrrhonismus des Berfassers "ohne wahre Grundsätze, sein kritischer Ton kleinartig und als wenn er aus der Alotischen Bibliothek her ware." Seinen Vorgangern und der Rolle, die er in Rugland gespielt, verdanke der Mann Alles. Er werde ben Göttingern noch einmal zu schaffen machen, - "ein leibhafter Ritter St. Georg aus Rugland neben bem Erzengel Michaelis". Mit wenig Zeilen trumpft er später bas Buch in ben "Gefundenen Blättern" ab; ber lette Grund feines Widerwillens aber kommt jum Boricein, wenn er gegen Hamann bei Gelegenheit von Meiners' "Religionsgeschichte ber altesten Bölfer" von dem "Schlözerianismus historischer Kritit" spricht, der ihm nichts Anderes ift als "dummdreifter Blindschleich= und Maulwurfgang auf und im Staube ber Erde, damit oben die große Sonne ja nicht leuchte" 1).

Wenn er es nun unternommen hätte, den inneren Gegensatz seiner Denk- und Auffassungsweise in der Beurtheilung des Schlözerschen Leitfadens zu formuliren, wenn er die tiesere geschichtliche Anschauung, die er demnächst in dem Beitrag zur Geschichtsphilosophie an den Tag legte, zum Maaßtad dessen gemacht hätte, was eine Universalgeschichte eigentlich zu leisten habe, so hätte er damit der Geschichtsschreibung immerhin einen Dienst leisten, hätte er die Joee einer Universalgeschichte erwecken können, bei welcher der Philosoph und der Historiker sich wechselseitig die Hände reichen.

Man wird mehr als enttäuscht sein, wenn man mit solchen Erwartungen die Recension in den Franksurter Gelehrten Anzeigen in die Hand nimmt. In Göttingen selbst mochte Herber durch den collegialischen, von Gifersucht

<sup>1)</sup> An hepne C, II, 133 (wo 132 "Mordgeschichte" nur Druckseller für "Nordzgeschichte" ist); "Im neuen Reich", 1873, II, 422; an hamann, in hamanns Schriften V, 136.

eingegebenen Rlatich ber fleinen Universität gegen Schlögers Perfonlichkeit eingenommen worden sein. Der Hennesche Kreis war so übel auf Michaelis wie auf beffen Schüler Schlöger zu fprechen, und zum Ueberfluß gab Benne, febr erbaut von Herders abfälligem Urtheil über die Nordische Geschichte, dem Budeburger Freund einen Wint, wie ichabe es fei, daß Schlöger in ben Frankfurter Anzeigen nicht ebenso abgekanzelt worden sei, wie Michaelis mit seinem Mosaischen Recht und ber Schlegeliche Batteur 1). Der Wink wurde aufgefangen und eine Recenfion geschrieben, beren ausgesprochene Absicht es war, der Eitelfeit des berühmten Sistorifers einen Dampfer aufzuseten. Es ift bieselbe Manier, die im perfonlichen Bertehr einft Goethe in Strafburg so unbequem empfunden hatte. Mit recht jugendlichem Recensentenübermuth und mit wortspielenden Spägen, die sich keineswegs in den Grenzen des guten Geschmacks halten, gerrt und zupft ber Recensent gleich an bem Titel ber Schrift herum. Er gefteht ihr zu, daß fie "Gedachtes und Nütliches" enthalte, aber er vermißt "pädagogische Treue, Zwed und Burde eines atabemischen Lehrers". Denn überall beclamire ber Berfasser und suche zu glänzen; es sei für den akademischen Unterricht nicht gut, statt Lehrbücher "zierliche Feuerwerke von Luftschwärmern" zu bekommen. Weiter wird ber Leitfaben "ein ichones Rrausgewinde, aus mancherlei neueren Schriften aufgewunden" genannt; benn was der Berfasser vorbringe, verdanke er meist Andern. So auch, was er vom Beift, von Plan und Ginheit ber Geschichte fage. Und hier nun wird gang besonders die launische mala fides der Recension sichtbar. Denn nicht etwa die mangelnde Bertiefung der philofophischen Gesichtspunkte rügt dieselbe, sondern im Gegentheil, selbst ben Bersuch, solche Gesichtsvunkte aufzustellen, bespottet und bemätelt fie. Noch fehle es zu einer Universalgeschichte an den nöthigen Borarbeiten, an der wahren Reinigung bes Grundes, und wenn die Ginheit in dem menschlichen Gefchlecht und beffen Fortgang gesucht werbe, fo fei es damit eine äußerst problematische Sache. Zu allen biesen Bemerkungen, in der That, war gerade diesem Autor gegenüber gerade ber jetige Berber am wenigsten berufen. Wir erkennen ihn erst da wieder, wo er das äußerlich verständige Zurechtmachen der Geschichte für das Gedächtniß von einer mehr afthetischen Auffassung aus berichtigt und erganzt wissen will. Er beutet an, daß die Schlögersche Zusammenordnung der Theile der Geschichte zu sehr von der Matur eines blogen Aggregats fei. Er bemerkt mit Recht, daß die Gedachtnißhülfen des Berfassers zum Theil spielend und sonderbar seien, daß sie oft mehr verwirren als erleichtern dürften, und daß, statt durch Tabellen dem Gedächtniß zu Gulfe zu tommen, die Aufgabe vielmehr bie fei, aus der Geschichte "mehr Bilb, ganzes Continuum" zu machen. Immer aber ist ber

<sup>1)</sup> C, II, 135, wo 3. 11 n. 12 v. n. für Schlözer, Schlegel zu lefen ift. Nur bie erstere Recension rührte von Herber her.

Refrain, daß das Alles, auch die vorgeschlagenen Zahlenneuerungen, nicht dieses Tons, dieses Aushebens werth gewesen sei, und nebenbei kann es sich der Recensent nicht versagen, dem großen Geschichtschreiber den einen und andern vermeintlichen Frrthum in den thatsächlichen Angaben schulmeisterlich anzustreichen.

Herder follte diese leichtfertige Recension theuer bezahlen. Senne zwar. und wer fich sonst an dem hervortretenden Wesen Schlozers ärgerte, rieb sich die Hände über das Gericht, das die Frankfurter Zeitung über ihn hatte ergeben laffen. "Eine so wohlthätige Recension als eine ift," fcrieb Benne (C. II. 141), "benn bier konnte es doch niemand fagen, und doch stimmt Alles, was ich kenne, dem gesunden Urtheil bei." "Aber," fügte er hinzu, "hoffen Sie nicht lange unentbedt zu bleiben; die Ihnen eigne Farbe bes Ausbrucks und der Imagination verrath Sie zu fehr." Schlözer war nicht ber Mann, mit sich spaken zu lassen. Wohl möglich, daß auch der Umstand ihn zu einer Entgegnung reizte - fo wenigstens faßte Berber die Sache -. daß es in Göttingen eben jett von einer möglichen Berufung Berders an die Universität munkelte. Genug, Jahr und Tag nachdem die anonyme Recension gedruckt worden war, eben als Berder seine drei neuesten Schriften pollendet hatte, wurde er durch die Nachricht beunruhigt, daß Schlözer ein ganges Buch gegen ihn habe drucken lassen. Das Buch gab sich auf dem Titel als Zweiter Theil von Schlözers "Vorstellung seiner Universal-Historie"1): die Borrede und hinter der Borrede ein Nebentitel war deutlicher: "Herrn Rohann Gottfried Herders, Gräflich Schaumburg-Lippischen Confistorialraths zu Budeburg, Beurtheilung der Schlögerschen Universalhistorie in den Frantfurter Gelehrten Anzeigen St. 60, 1772, mit August Ludwig Schlözers Anmerkungen über die Kunft. Universalbistorie zu beurtheilen". An dem berrichenden Recensentenunfug will der Verfasser ein Exempel statuiren, und zwar wählt er dazu die Herdersche Recension, da sich diese "durch Unwissenheit in hohem und erweislichem Grade, durch vorzügliche Ungezogenheit und burch die Berson ihres Verfassers besonders auszeichne". Der ganze Mann in seiner Offenheit, Derbheit, Grundlichkeit und verständigen Scharfe fteht leibhaftig vor uns. Selbst sein Stil, der sonst durch keine afthetischen Rück= fichten bedingt ift, wird in der Polemik durch die ungesuchte Deutlichkeit des Ausdrucks, durch die zuversichtliche Kraft des Charakters, durch die Lebhaftigkeit ber Action martig und beredt. An Gründlichkeit läßt die Schrift nichts zu wünschen übrig, wenn man nicht sagen müßte, daß sie die Gründlichkeit übertreibe. In erschreckender Ausführlichkeit, auf nicht weniger als zwölf Bogen, begleitet sie die einzelnen Sätze des corpus delicti mit fast überall treffenden Gegenbemerkungen. Reine der Blogen, die sich der Recensent gegeben, überfieht der Verfasser, und auf jeder Seite läßt er ihn das llebergewicht seiner

<sup>1)</sup> Göttingen und Gotha; bei Dieterich, 1773.

Gelehrsamkeit und Belesenheit fühlen. In vierzig und einigen Paragraphen macht er es sich zur Aufgabe, ihn zu belehren und abzustrafen; denn im Compendienstil gerade, den Herder vermißt hatte, will er, der Professor, den "witigen Bellettriften" bedienen. Freilich, das no sutor ultra crepidam, bas er bem Gegner eintränken will, vergift er in der Hitze bes Gefechts felber. Sie und da läft sich der profaische Auftlärer Ausfälle entschlüpfen. wie die "gegen die neue Race von Theologen, die seit wenigen Nächten her= porgewachsen sei", gegen die "galanten witzigen Herren, die über Kanon, Apokalopse und sombolische Bücher kurzweilen, und denen Bolkslieder, die auf Strafen und Fischmärkten ertonen, fo interessant wie Dogmatiken find". Er perschmäht es nicht, bin und wieder mit den alten Gegnern Herders, den Alotianern, Chorus zu machen, nicht nur mit den im historischen Taschenbuch gegen den historiographischen Abschnitt der Kritischen Wälder gerichteten Bemerkungen, sondern auch mit der grundlosen Beschuldigung der Lemaver Bibliothet, daß die Schrift vom Ursprung ber Sprache bas Beste aus einem französischen Manuscript gestohlen habe. Er stimmt in die alte Rede von ber Nachahmung bes Hamannichen Stils und in die personlich gehäffige ein. daß Herder den Abbe spiele. Es ift graufam, wenn er wiederholt an Herders Charafter als Geistlicher und Consistorialrath erinnert und es einen frappanten Anblid nennt, eben diesen Mann "unter einer verworfenen Recensentenbande zu erblicken". Das Alles traf die genialen Anschauungen des Herderichen Geistes nicht, es ignorirte bieselben - ebenso wie die Frankfurter Recension die Bedeutung der Schlögerschen Arbeit ignorirt und verkannt hatte. Die Schwächen des Menschen, die Schwächen des Recensenten traf die Schrift nichtsbestoweniger. Unwiderleglich in der That erwies Schlözer die Grundlosigkeit der meisten ihm von dem Recensenten gemachten Borwürfe. Mit ungemein glücklichem Ausdruck charakterisirte er die Recension als einen "litterarischen Bagenstreich". Er hatte endlich, wie wir gesehen haben, leider auch darin nicht ganz Unrecht, daß er auf persönliche Einflüsse hinwies, die von Göttingen aus mitgespielt hätten. Für Andere habe der Recensent die Kastanien aus der Asche geholt, habe sich "zum Ausleerungsgefäß fremder Galle verunehren laffen" 1).

<sup>1)</sup> Daß Heynes Name in die Sache gemischt wurde, ersieht man ans Herbers Brief an diesen (Nr. 28). Schlözers Berbacht jedoch ging offenbar vorzugsweise gegen Gatterer. Daß Herber von diesem (dem "Prosesson Luasimodomortuns") beeinflußt worden, deutet Ehristian Schlözer in der librigens ungenauen Erzählung des Streites (A. L. v. Schlözers öffentliches und Privatleden I, 199 ss.) an. Es spricht dassir der Anhang, den Schlözer einigen Abdriiden seiner gegen Herder gerichteten Streitschrift hinzussigte, die einen Bogen lange Species facti, in der er die Aussprengungen seines Nebenduhlers in der Universalgeschichte, Gatterers, in Betress dieser Nebenduhlerschaft zurückweist. "Schlözer," schreibt Claudius (A, I, 374) an Herder, "ist nach Africa gegangen und hat diesen Stant und noch einen andern Stant gegen Gatterer nachgelassen."

In der That, das war schlimmer als Alles, was der selige Rlot gegen Berber geschrieben hatte; benn es war gegründeter, sachlicher, schärfer; es fam von einem besseren Manne — und traf doch zum Theil bieselben wunden Stellen. Berders Freunde fanden die Sache mit Recht nicht unbedenklich. Gang unbeantwortet, meinte Lavater, werde Berder ben Angriff des "bellenden Sundes" doch nicht laffen dürfen, und der gute Claudius, obgleich ihm der gelehrte Zank zuwider war, bot sich an, dem Freunde die Antwort abzunehmen. Um entschiedensten ließ wieder Samann seinen verständigen Rath hören: "Rügen Sie nicht, liebster Berber, ben Schlögerifchen Mifthaufen. Wer Sie dazu aufmuntert, ift nicht Ihr Freund." 1) Und Claudius sowohl wie Samann thaten ihr Beftes, fich bes Gemighandelten anzunehmen. Mit ber ihm eignen, hinter Laune und Gemüthlichkeit verstedten Schlauheit wußte ber Wandsbeder ber Berderschen Recension bie vortheilhafteste, ber Schlozerischen Erwiderungsschrift die schwache Seite abzugewinnen. Humoristisch geißelte er ben Zunftstolz bes Göttinger Historikers, "ber durchaus keinen Bellettriften von Sistorie und keinen Leinweber von Polychrestpillen sprechen laffen wolle", und hob aus dem angegriffenen Actenftud die Stelle hervor, die noch am eheften die tieferen Intentionen des Recensenten, gegenüber bem tabellenmäßigen und aggregirenden Berfahren Schlögers, ahnen laffen fonnte 2). Noch beißender, geiftvoller und mit der gründlichsten Bosheit tam hamann seinem Landsmann zu Gulfe; benn Samann war, wo eine Anschauung ober eine Persönlichkeit dem Gangen seiner Dent- und Gefühlsweise widerstrebte, ber undulbsamste, und wenn dabei überdies seine freundschaftliche Zuneigung ins Spiel fam, der parteiischeste der Menschen. Ihm war die Berdersche "Perfiffage" bes Schlözerichen Buches eben recht gewesen. Die "handgreifliche Zahnbrecherei" von Schlözers Zweitem Theil ichien ihm nur ein Beweis bafür zu sein, daß der Frankfurter Recensent vollkommen Recht gehabt, ben Ersten Theil als eine "gelehrte Quadfalberei" an ben Branger zu stellen. Mit geschicktem Griff bezeichnete er als die Frage, auf die es bei dem ganzen Sandel allein ankomme, die, "ob es dem Berrn Professor Schlöger nicht an ber Sauptfache, nämlich bem Genfförnlein eines männlichen, fuftematischen, allgemeinen Geschmacks zum Entwurf einer Universalhistorie fehle". Das habe, fügte er hinzu, der Autor wohl gefühlt, und darum habe er "den Schatten eines Recensenten mit der Buth einer Barin, der ihre geleckten Jungen geraubt find, verfolgt, und darüber all' fein Eingeweide ausgeschüttet". Und nun endlich bie witige Wendung, daß dieser Splitterrichter unserer Bellettriften mit seinem Zweiten Theil seinen eignen ungeheuren Sparren

1) A, II, 89; A, I, 375; Samanns Schriften V, 82.

<sup>2)</sup> Die Claubiussche Besprechung aus Nr. 208 bes Jahrgangs 1773 und Nr. 3 u. 5 bes Jahrgangs 1774 bes WB., wiederabgebruckt in Redlichs Nachlese zur 9. Aust. der Weite von M. Claudius, S. 29 ff.

und sich selbst als einen Erzbellettriften gezeigt habe und dadurch "der Held seiner eignen Dunciade" geworden sei 1).

Auf folde Freunde konnte sich Berder wohl verlassen. Er durfte, wenn auch die Stimme des Wandsbeder Blättchens und der Königsbergischen Reitung nicht weit reichte, auf eine eigne Erwiderung verzichten. Es war das Klügste, mas er, seiner Reizbarkeit mißtrauend, thun konnte, daß er den Angriff seines Gegners gar nicht las. Anfangs mit dem Borbehalt, etwa fpater, bei vorkommender Gelegenheit, "munter, furz, flugs, würdig" zu antworten, bald auch diesen Gedanken aufgebend. "Ich bin bes Streites," fo ichrieb er, der doch nur eben in der Aeltesten Urkunde den verwegensten und unleidlichsten Streitton angestimmt, ber, nach hamanns Ausbruck, das gange Jahrhundert "en canaille behandelt" hatte, — "ich bin," schrieb er an Seyne, "des Streites so satt als Diestelkauens," und an Hartknoch, er habe an Klot Lehrgeld gegeben und wolle hinfort selig in Frieden leben. Daß sein Gegner jest außerhalb Deutschlands war, und daß er bei sich selbst festgesest hatte, Schlöger fei "ein äußerst schlechter Mensch", der nur beabsichtigt habe, ihn für Göttingen unmöglich zu machen, erleichterte ihm den Entschluß bes Schweigens. Noch ein besseres Motiv aber kam hinzu. Die Frankfurter Recensionen, gestand er gegen Lavater, "waren geworfen und haben mich genug gereut. Ich hatte überhaupt zu dem Amte keinen Ruf: von der Recension gegen Schlözer zog mich mehr als einmal was zurud - ich bedaure — ich schweige" 2). Das Wort aber, das er an Heyne hinwarf: "treffen wir uns doch einmal wieder!" follte fich in gang anderem Sinne erfüllen als in dem feindlichen, in dem es gemeint war. Es ift gut bezeugt, daß Herder später seinem ehemaligen Gegner, bei dessen mehrmaliger Anwesenheit in Weimar, mit ungeheucheltem Wohlwollen entgegengekommen sei. und wenn Schlögers Biograph hinzufügt, daß dies bei Berder aus dem Gefühl seines vorübergehenden Unrechts hervorgegangen sei, so hat auch diese Bermuthung guten Grund. Auch öffentlich hat er ihm die würdigste Genugthuung gegeben. Der Herausforderung des Frankfurter Recensenten, Schlözer möge statt des fliegenden Anschlagzettels seiner "Borftellung" eine wirkliche Universalhistorie liefern, war dieser im Jahre 1792 zunächst mit dem Ersten Bande seiner "Weltgeschichte" nachgekommen. Sie war burchaus im Geifte jenes älteren Programms gehalten, aber der Herausgeber der "Zerstreuten Blätter" nannte jest den Berfasser einen "philosophischen, die Geschichte weit umfassenden Denker"; mit lauter Zustimmung citirten bie "Humanitätsbriefe" das Schlözersche Augemeine Staatsrecht, und in den Erfurter Gelehrten

<sup>1)</sup> Die Hamannsche Necension aus ber Königsberger Zeitung vom 24. Januar 1774, abgebruckt in Hamanns Schriften IV, 373 ff.

 $<sup>^{2)}</sup>$  An Hartfnoch C, II, 49; an Heyne ebenbafelbst 164. 165. und 166; an Lavater A, II, 81.

Nachrichten vom Jahre 1798 vollends, in einer Besprechung von Schlözers Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen und desselben Kritisch-historischen Nebenstunden, war der einst so tadelsüchtige Recensent zum unbedingten Bewunderer der historischen Talente und Berdienste des großen Historischen Tulente und Berdienste des großen Historischen Ungeschlagen 1).

Die Gegnerschaft Schlözers indeß war nicht das Schlimmste, was Herber jetzt, in seiner Sturm- und Drangzeit, ersahren sollte, und nicht immer war er zu der gleichen weisen Enthaltsamkeit und Fassung bereit. Er mochte sich allenfalls über den heftigen Angriff auf eine leichtsertig "geworsene" Recension hinwegsetzen; aber der Mißersolg eines großen Werkes, zu dem er seine besten Kräste zusammengenommen, in das er seine ganze Seele hineingelegt hatte, war nicht so leicht zu ertragen. Sine gedruckte Streitschrift konnte er ungelesen bei Seite legen: Spott, Vorwurf und Tadel, welcher ihm unmittelbar, so daß er nicht ausweichen konnte, vor die Füße geworsen wurde, mußte ihn bei seiner hochgradigen Empfindlichkeit außer sich bringen, und es half dagegen wenig, daß er sich im Voraus gesagt, daß er über alle seine neuesten Schriften "viel zu leiden" haben werde. Die Aelteste Urkunde wenigstens und die Provinzialblätter sollten ihm nicht sowohl ein glänzendes Marthrium als vielmehr unleidlichen Verdruß und bitteren Aerger eintragen.

Mit der Aufnahme zwar, welche das zuerst erschienene, größte seiner neuen Werke, bei seinen Freunden fand, hatte er alle Ursache zusrieden zu sein. Der Verleger meldete ihm bereits am 15. Mai von der Leipziger Messe-aus, daß die Aelteste Urkunde recht gut gehe, und daß er sich viele solche Artikel wünsche<sup>2</sup>). Hehne, den er schon längst zum Vertrauten der werdenden Arbeit gemacht hatte, war ein viel zu diplomatischer Freund, als daß er über das gedruckte Werk seine wahre Meinung rücksichtslos hätte aussprechen sollen. Er schickte dem Verfasser unter Beisügung einiger wenig bedeutenden Bemerkungen einen enthusiastischen Brief voll Schmeichellob, behielt seine früher geäußerten Bedenken für sich und wußte einer öffentlichen Besprechung aus dem Wege zu gehen<sup>3</sup>).

Lavaters Urtheil war das eines gleichgesinnten ehrlichen Freundes. Man erkennt den warmherzigen Schwärmer, dem es doch neben allen Uebereilungen der Einbildungskraft und allen Aufwallungen der Empfindung gelegentlich durchaus nicht an gesundem Urtheil, ja an Scharssinn fehlte.

<sup>1)</sup> Zerstr. Bu. IV, (1792), 200; Humanitätsbriefe V, b, 19 (Brief 59); SB. zur Philosophie XV, 397 ff.

<sup>2)</sup> Der Absatz war später boch nur ein mäßiger. Den 25. April 1781 schreibt Hartknoch, daß er von der Urkunde, so verschrieen das Buch auch sei, zwar nicht starken, aber guten Debit mache; er habe von dem Ersten Bande nur noch 200 Exemplare. Bgl. auch Hartknoch an Herder, N. 57.

<sup>3)</sup> C, II, 170 ff.; 176. 178 (Nr. 41); die früheren Aeußerungen ebendaselbst S. 133 ff.

Neben dem Ausbruck des bewundernden Entzückens läßt er fogleich ein paar durchaus treffende Aweifel und Fragen einfließen. Unvergleichlich fand er den Stil des Buches, auch hier jedoch hatte er ein Aber, das freilich mehr ben redselig erbaulichen Schwäter charakterisirt als daß es den Nagel auf den Ropf getroffen hätte; — er fand, daß Herder zu "räthselhaft gedrängt, zu hoch" gesprochen habe. Er beutete endlich an, daß die Ausfälle auf Michaelis beffer weggeblieben wären, und bereitete den Freund darauf vor, daß ihn "das Insektenheer der hirn- und herzlosen Recensentenbursche neden" werde 1). Das war schon nicht ganz so volles Echo wie Herder erwartet hatte; auch für Lavater, schrieb er an Hamann, sei die Urkunde viel zu harte Speise. Und doch: in dem Lavaterschen ungelehrten Kreise fand demnächst die Urkunde ihr dankbarstes Publicum. Sie wurde hier, wo man das kritischhistorische Element auf sich beruben ließ, zu einer Art Erbauungs-, zu einem prophetischen Erwedungsbuch. Aus der Schweiz kamen dem Verfasser wiederholt über die Urfunde und ebenso über die folgenden Schriften die tröstlichsten Stimmen. Es war eine Genugthuung für ihn, bak er neben so vielem Tadel von Seiten der Gelehrten sich einer Wirkung unter den Bergenseinfältigen im Bolle erfreuen konnte. Ein Bauer, Namens Boßbard, ein armes Bauermädchen richteten bankbare Zuschriften an ihn 2). Mit Lavater hatte gleich anfangs bessen Freund Pfenniger die Aelteste Urkunde mit dem höchsten Antheil gelesen 3). Ebenso Häfeli, ein junger Theologe und eifriger Anhänger Lavaters. Dieser war es, ber dann später im Teutschen Merkur die eingehendste Analyse der Urkunde schrieb, nachdem ein früherer Artikel des Merkur das Buch aufs Unliebsamste abgesertigt hatte 4). — Am raschesten,

<sup>1)</sup> A, II, 91 ff. u. 99.

²) An Hartknoch, Nr. 49, C, II, 73 und die daselbst von Dünker eitirten Stellen; vor Allem aber an Hamann (Schr. V, 136): "Ein Bauer in der Schweiz hat über meine älteste Maculatur des menschlichen Geschlechts einen Brief in Sedez geschrieben, der mir durch Lavater zu Händen gekommen, und mich über das minimum derselben, was jederzeit das optimum ist, sehr gedemüthigt und sehr erhoben hat." Zwei Briefe des Bauermädchens liegen mir handschriftlich vor. Es ist wohl dieselbe, die Lavater A, II, 147 neben anderen Berehrern Herders erwähnt.

<sup>3)</sup> Außer Lavater an Herber (Nr. 16 n. 18) ein hanbschriftlicher Brief von Pfenniger an Herber, 29—31. August 1774.

<sup>4)</sup> Herber an Lavater A, II, 111 mit Düngers Anmerkung. Wiederholt berichtet Lavater, wie sich Höseli in die Urkunde vertiese, bis er "keinen Tropsen Sast noch Blut mehr hat als Herbersches", A, II, 138. 147 u. (Pfenniger an Herber) 157. Die Höselsche Recension im Märzhest des Tentschen Merkur 1776, XIII, 203 ff. (über beide Bünde der Urkunde); die ältere Besprechung in der "Kritischen Nachricht vom deutschen Parnaß", Merkur, Novemberhest 1774, VIII, 174 ff., stellt Herder und Hamann als Sektenches zusammen, verurtheilt neben der Urkunde auch die Provinzialblätter und behandelt nur den Beitrag zur Geschichtsphilosophie etwas glimpslicher. Bgl. Schnorr v. Carolsseld Archiv silt Litteraturgeschichte IV, 308. 314. 315 und Lavater an Herder A, II, 149.

den Freund auch öffentlich zu verkündigen, war Claudius. Schon in Nr. 88. 90. 92 des Wandsbeder Boten vom Jahre 1774, also in den ersten Tagen bes Juni, pries er in feiner Weise bas Buch als einen "orientalischen Laut", als "eine schöne Erscheinung hoch in der Wolke und ein Weben des Genies". Es war die poetische Auffassung ber Schöpfungsgeschichte als einer Offenbarung Gottes im Bilde der Morgenröthe, was Claudius ansprach, und der Gegensat dieser Auffassung zu den prosaischen und icholastischen der "Berren Deiften" und ber "dinesischen Spigköpfe". Referirt er aber hieruber wie ein vollkommen Einverstandener, so thut er es mit größerer Zuruchaltung in Beziehung auf die weiteren Gebanken des Berfassers. Als "eklektischer Mostifer" darf er die Richtigkeit der Ausführungen des Zweiten und Dritten Theils dahingestellt sein lassen und doch von dem Ganzen mit warmer Sompathie reben. Es bedeutet in seinem Munde auch keineswegs einen Tabel, wenn er von der Sprache des Buches fagt, daß sie "nicht sei wie ein gewöhnlich Bette, darin der Gedankenstrom ordentlich und ehrbar hinströmt, sondern wie eine Berwüftung in Damm und Deichen". Claudius war mit dieser Recension sogar dem eifrigsten Patron der Herderschen Autorschaft zuworgekommen. Gleich nach bem ersten hastigen Durchfliegen bes Werks fandte Hamann (2. April 1774) dem Berfaffer feinen ermunternden Buruf. "Die Herren Bolonii unseres Jahrhunderts, die nichts als philosophische und politische Giguen lieben, werden vielleicht fagen, daß Berber den alten Samann aushamannisirt habe. Wir Beide aber verstehen bas Ding besser. Meine Stallmeisterdienste follen Ihrem spanischen Rittergeiste gegen alle Schlözer und Schlözeri aner gewidmet bleiben. Ihre romantische animalcula und bie Raber meiner Spruchwörter scheinen für einander gemacht zu sein." Das flang ja gewiß sehr tröftlich, und Hartknoch, der Ueberbringer dieses Briefes, hatte mundlich dem noch manches Aehnliche binzuzufügen. Gine Zeile indeß in dem Briefe las Herder nicht ohne Beforgniß. Gie befagte, daß hamann das Buch sogleich Kant übergeben habe, damit der es zergliedere. Was sollte Rant mit dem Buche! Alle Schwächen besselben traten bem Berfasser, wenn er sich diesen Richter vorstellte, lebhaft vor Augen. Der "Bontius Vilatus bes guten Geschmacks in Breugen" - fo nennt er den Berfasser der Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen — werde sich an dem Buche stoßen und ärgern, er werde Herbers Ropf in Ginen Casus bes Wirklichen unter allem Möglichen verwandeln, über den sich leicht und luftig auch urtheilen lasse - und so gehe die Schande weiter. Nicht das Urtheil des Philosophen will er hören, sondern Hamann soll ihm in einem "reichen, treuen Briefe" mittheilen, was er bei dem Werke empfinde und begehre. Der aber hatte in der Stille längst alle Borbereitungen zu einer öffentlichen Kundgebung zu Gunften seines "Bruder-Autors" getroffen. Er war entschlossen, sich der Aeltesten Urkunde ebenso nachdrücklich dem Publicum gegenüber anzunehmen, wie er die Preisschrift über den Ursprung der Sprache,

bem Beifall bes Publicums zum Trop, gemißbilligt hatte, ba ja in ber That iene Schrift eine Art Widerruf biefer, die Umkehr Berbers von ber Aufflärung zu frommer Gläubigkeit bedeutete. Eben um fo gründlich wie möglich zu Werke zu gehen, hatte er Kants Sulfe in Anspruch genommen. Kant hatte bereitwillig hamanns Buniche entsprochen, und nach Lesung ber Schrift seines ehemaligen Schülers bie gewünschte Zergliederung bes Inhalts berselben in bundiger Beise gegeben, wobei er freilich mit echt Kantscher Fronie bingufügte, daß es nicht eine Sache sei, auf die er Unspruch mache, "das Thema bes Verfassers in seiner gangen Burbe mit Evideng qu erkennen." Gegen bieses Rantiche "Stelett" setzte bann hamann seine eigne, ebenso bunbige Inhaltsangabe, aber begleitet mit dem lautesten Bekenntnig seiner Freude und Zustimmung zu dem Geiste des Werts. Gine Entgegnung Kants, die sich um die genauere Feststellung von Herbers Meinung breht, rief einen zweiten Brief Hamanns hervor, der im Grunde nur darauf hinausläuft, noch einmal die Theorie und Auslegungsmethode Herders ihrer eminenten "Orthodoxie" wegen zu preisen und damit das Bekenntnig zu verbinden, daß freilich alle Kritik und Auslegung hinter der sich selbst beweisenden Göttlichfeit jenes ersten und altesten Bibelftuds gurudbleibe. Um Charfreitag hatte Hamann das Herderiche Werk durchflogen — am ersten Sonntag nach Oftern hatte er den zweiten Antwortsbrief an Rant verfaßt. Gine Art Borober Zwischenrede, in der er die Maste eines Oritten, eines von dem Berfaffer verschiedenen Berausgebers annimmt, wurde hinzugefügt, die Kantschen Briefe weggelassen. — und so war eines jener rhapsodischen, möglichst kauderwelfchen und unverständlichen Hamannschen Gelegenheitspamphlete fertig, das nun unter dem Titel: "Christiani Zacchaei Telonarchae IIPO AEFOMENA über die neueste Auslegung der Aeltesten Urfunde des menschlichen Geschlechts; in zweien Antwortschreiben an Apollonium philosophum" so bald wie möglich publicirt werden follte 1). Als "Naber Klink", mit dem Borbehalt, fpäter gründlicher auf die Sache einzugehen, hatte er diese Prolegomena improvisirt. Um 9. Mai gingen sie zum Druck ab. Allein zum großen Rummer des Berfassers, der sich so "gebalgt und geeilt hatte", der erste Recensent zu sein, verzögerte sich der Druck bis in den November 2): Berder mußte sich mit den brieflichen Troft- und Zustimmungsworten des Freundes behelfen — und inzwischen manchen schweren Sturm über sich ergeben laffen.

Kaum noch konnte er den Claudiusschen Hymnus auf sein Buch gelesen haben, als ihm, so klagt er gegen Harknoch, Nicolai über die Urkunde "einen

<sup>1)</sup> Die Schrift findet sich abgebruckt in Hamanns Schriften IV, 181 ff. Ueber bie Entstehungsgeschichte vgl. V, 60 und die in VIII, 234 citirten Stellen; ebendaselbst die beiben Kantschen Briefe, die oben, S. 565, angezogen wurden.

<sup>2)</sup> Claubins an Herber, Nr. 16. 17. 18. 19; außerdem die in Hamanns Schriften VIII, 234 von dem Herausgeber angeführten Stellen.

fulminanten Brief aus der Nachtkanne" schrieb - "das Anzüglichste und Dümmste", was sich habe vorbringen laffen 1). Das Dümmste war es nun wohl nicht, das Anzüglichste und Impertinenteste gewiß. Zu der plumpen Offenherzigkeit, mit welcher sich ber von seiner eignen Trefflichkeit und Weisheit durchdrungene Mann soviel wußte, tam ohne Zweifel in diesem Fall die Berstimmung über die Burudziehung Berders von der Allgemeinen Bibliothet bingu. Herder war in Nicolais Augen ein Abgefallener, und da schien es ihm denn angebracht, die Differenz so nachdrücklich wie möglich zu constatiren. Unaufgeforbert - benn er vermuthete nur, daß ein ihm zugekommenes Eremplar der Urkunde ein Geschenk des Verfaffers sei -, um "brüderlich von Herder au icheiden", halt er fich berechtigt, ihm eine fpottisch-fritische Borlefung in geschmadlos wißelndem Tone zu halten. Die Unverständlichkeit, der mostische Charafter, die Liebhaberei für das Allegorische, die unbewiesenen Combinationen, mit denen Alles aus Allem zu machen sei und die sich nur "auf innere Kraft und Gegenwart" berufen konnen, dazu die "orientalische" Sprache, die, wie der Wandsbecker sage, so donauartig daherbrause — das etwa sind die Ausftellungen, die er mit der gangen Unverschämtheit und Selbstzufriedenheit seiner aufklärerischen Gescheidtheit, ohne eine Ahnung, daß dahinter doch irgend ein beachtenswerther Wahrheitstern steden könne, dem ehemaligen Freunde, ben er so gang vergeblich sich zu erziehen versucht hat, ins Gesicht schleudert. — Man könnte nun wünschen, daß Berder Stolz und Rube genug besessen hatte, biefen Brief, wie er anfangs Willens war, unbeantwortet zu laffen. Die Antwort, die er nach anderthalb Monaten endlich abließ, wird man ftolz genug finden, wenn fie auch zu deutlich dem Gegner zeigte, daß es ihm gelungen sei, webe zu thun. Die ganze weite Kluft, die zwischen diesen beiden Menichen bestand, welche Jahre lang in einem höflichen Briefwechsel mit einander gestanden hatten, kommt in dieser Correspondeng zu Tage. Mit Recht frägt Herber, wodurch Nicolai zu solchem "letten Patriarchen-Rippenstoß" berechtigt sei? Nur natürlich sei es, sagt er ihm, daß sein "phantasielofer, aufgeklärter, ebener Genius" ein fo phantaftisches Ding wie die Aeltefte Urkunde nicht verstehe, die sich freilich nicht wie der "Sebaldus Rothanker" lesen lasse. Er endet mit der Bitte, ihn fortan zu vergessen. Allein das war Nicolais Meinung nicht. Nicht nur, daß er für eine lange Recension bes Ersten Bandes der Urfunde in seiner Bibliothet forgte, welche die Pointen feines Briefes breit und gründlich wiederholte und nebenher bes Berfaffers Flüchtigkeit im Citiren brandmarkte 2): auch brieflich mußte er zunächst das

<sup>1)</sup> An Hartknoch, Nr. 38, C, II, 62; im Originale bes Briefes noch die Worte: bas Anzüglichste 2c. Der Brief Nicolais und die weitere Correspondenz C, I, 355 ff.

<sup>2)</sup> A. D. B. XXV, 1, 23—61. In ähnlichem Geifte, nur viel leberner und armslicher, ist die Recension in der Lemgoer Auserlesenen Bibliothek VI, 333—351 gehalten. Bedeutender und wissenschaftlicher die Besprechung in der Göttinger Philol. Bibliothek III,

letzte Wort behalten. Gar behaglich wiegt er sich in einem Antwortschreiben noch einmal in dem Bewußtsein seiner Ueberlegenheit. Es thue ihm, schreibt er, um Herber leid, daß derselbe unverhohlene, in der redlichsten Absicht gesagte Wahrheit anzuhören nicht im Stande sei. Er, der erste Beleidiger, hält dem Beleidigten eine Predigt, daß es unrühmlich sei, zu beleidigen, versächtlich, beleidigen zu wollen und nicht zu können! Genug, es war, um Herders Worte (an Hartknoch C, II, 71) zu brauchen, ein "schöner, moraslischer, unschuldiger Engelsbrief mit Engelsrippenstößen". —

Urmer Berder! In einen viel aufregenderen Briefwechsel und in viel schwerere innere Rampfe hatte ihn um biefelbe Zeit feine andere Schrift, bie Provinzialblätter, verwickelt. Diefe war ein heftiger Ausfall gegen einen Mann, ber heftig zu werden ganz außer Stande war, eine Rriegserklärung gegen ben Friedfertigsten aller Menschen, gegen einen Theologen überdies, deffen Ansichten Berder Sahre lang getheilt, deffen geistigem Ginfluß er ungemein viel zu danken hatte. Wie hatte er nicht schon mabrend bes Schreibens das Seltsame seines Beginnens empfinden sollen! Indef, er redete sich ein, daß Person und Sache sich auseinanderhalten lasse. Bielmehr, bei sich selbst machte er wirklich diesen Unterschied. Bor Gott betheuerte er gegen Lavater, er fühle, daß Spalding der bessere Mensch sei, sich selbst wünsche er bessen aufrichtig einfältige, gute Seele, nur — Spalbing als Lehrer, Prediger, Christ sei nicht sein Mann. Die Borrede ber Provinzialblätter war bazu bestimmt, eben dasselbe auszusprechen und so durch die Unterscheidung des Autors und des Menschen den Gindruck des Feindseligen auch vor dem Publicum abzuschwächen. Es war das eine starke Zumuthung an den guten Glauben der Leser; denn es war eine Unterscheidung, die gerade in diesem Falle, einem Manne gegenüber, bei dem Alles durchaus aus Ginem Stude war, sich weniger durchführen ließ als bei irgend einem Andern. Batte Berber bamals irgend einen Berather zur Seite gehabt, fo murbe ber ihm gesagt haben, daß Niemand bies Berhalten verstehen, daß die Meiften die nebenber ausgesprochene Chrenerklärung für Spalding als eine bloße Redensart ansehen würden. In der Meinung nun aber, Alles gut zu machen, that Herder noch ein Weiteres, das erst recht nur den Erfolg haben fonnte, ihn entweder als den Bunderlichsten oder als den Zweideutigsten ber Menschen erscheinen zu laffen. Kaum nämlich war er im Befit ber gebruckten Exemplare, als er eines berfelben, am 15. Juni 17741) mit bem

St. 1 u. 2. Andere Recenfionen in ber Allgemeinen Theol. Bibliothef, Bb. IV und in St. 68 ber Frankf. Gel. Anzeigen v. J. 1774.

<sup>1) &</sup>quot;15. Juli" in ber Hanbschrift bes Briefes an Spalbing ist Schreibsehler. Ueber ben Abbruck bieses sowie ber brei nächsten Stücke ber Herber-Spalbingschen Correspondenz s. oben S. 578, Anm. 1. Auf Grund ber vollständigen Actenstücke gab J. G. Müller die andeutende, apologetisch gehaltene Darstellung des Streites in der Vorrede

Bekenntniß seiner Autorschaft an Spalding schickte. Alles in diesem Begleitbrief ist Widerspruch. Er rechtsertigt, was er in demselben Athem bereut. Er will, wie schon die Borrede diesen Zweck habe, das Befremden beseitigen, welches Spalding über die Schrift empfinden werde. Er versichert, wie sehr er diesen verehre. Aber er habe, wenn er sehe, wo es mit der Theologie der Teller, Eberhard u. s. w. hinauswolle, an jenes Buch über die Nutharkeit anknüpsen müssen. Er entschuldigt den zu starken Ton, der ihm selbst, da ihm seine Schrift gedruckt vorliege, äußerst mißsalle. Er möchte "um Alles nicht in den seinsten Berdacht einer Kabale" gegen den verehrten Mann kommen. Uebrigens habe er gelobt, daß die Zeiten des Widerspruchs auch in seinem Leben vorüber sein sollen. Möchte ihm Spalding ein gutes Wort über den Eindruck des Schriftchens sagen!

In der würdigsten Weise wurde die Zuschrift (unterm 2. Juli) von dem Empfänger beantwortet. Mit Befremden zwar und nicht sich zur Freude, aber ohne Empfindlichkeit hat er die Schrift gelesen. Ueber den Ton, der ja Herder selbst mißfalle, will er kein Wort verlieren. In der Sache sindet er oft den Sinn seines Buches falsch ergriffen und Widersprechung, wo kein Widerspruch sei, wo es also doch besser gewesen wäre, das Gemeinschaftliche, den Punkt der Uebereinstimmung zu suchen. Da wiederum, wo wirkliche Differenz sich sinde, sei er nicht überzeugt worden; da vermisse er die bedäcktige Hinleitung, die sanstmäthige Handreichung zur Wahrheit, die mit Ablersssug zu ersliegen nicht Jedermanns Sache sei. "Gott, mit seiner erleuchtenden, leitenden Wahrheit, ist nicht im Sturm und Gewölke". Die Mängel seiner eignen Begabung erkenne er gar wohl, er ehre von ganzem Herzen Herders große Talente, aber er bitte ihn, sie durch Klarheit, Sanstmuth und unparteiische Billigkeit den Predigern und den Menschen nüglicher zu machen.

In der gelindesten Weise war dem Verfasser der Provinzialbriese damit sein Unrecht und seine Uebereilung zu Gemüthe geführt; es war ihm eine goldene Brücke gebauet, mit dem Angegriffenen seinen Frieden zu machen und diesem — warum nicht auch öffentlich? — unbeschadet der abweichenden Standpunkte, früher oder später eine Genugthuung zu gewähren. Nicht alle Welt jedoch urtheilte so milde und leidenschaftslos wie der am meisten Betheiligte. Wer wollte es den Berlinern verbieten, wenn sie bei einem so plöglichen und heftigen Angriff eines Schriftstellers, der noch bis vor Kurzem ganz anderen Ansichten zu huldigen geschienen, verborgene Absichten, personsliche Motive vermutheten und wenn sie sich darüber allerlei Combinationen überließen? Man wußte in Berlin, daß vor Jahr und Tag Gleim nach dem Tode des Generalsuperintendenten Michaelis in Halberstadt sich eben dieser Stelle wegen für Herder an den Minister Zedlitz gewendet, aber abschläglich

zum 15. Banbe ber SB. zur Theologie. Sack, a. a. D. ber Studien und Kritiken, S. 91 Anm., irrt mit seiner vermeintlichen Berichtigung ber Millerschen Angaben.

beschieden worden sei, und man machte sich zurecht, daß von daher sich auch bei Berber eine gewiffe Berstimmung gegen die geiftlichen Rathe bes Ministers festaesett haben dürfte. Man hatte später erfahren, daß Berder sich mit Aussichten und Absichten in Beziehung auf die in Göttingen erledigte Stelle eines Generalsuperintenbenten trage. Nun las man in ber Königsbergischen Reitung jenes wunderliche Fragment von Urtheilen über den neuesten Meffatalog — aus Herbers Feber, wie Merd an Nicolai geschrieben hatte - und fand, daß darin die Brandenburgischen Theologen sehr hart mitgenommen, Die Böttingischen mit einer gewiffen Schonung behandelt feien. Was fieht man nicht Alles, wenn man einmal sehen will! Man sah es auch wohl erft, als man endlich die Provinzialblätter zu lesen bekam. Denn diese und der Brief an Spalding ichlugen nun dem Fasse den Boden aus. Da waren ja wieder die Brandenburgischen Theologen, zumal in ihrem bedeutendften, ehrwürdigften Bertreter, aufs heftigfte angefeindet. Die Uebereinstimmung, auch im Ton, mit der Königsbergischen summarischen Recension war handareiflich. Und nun dazu der Brief an Spalding! Teller bekömmt ihn pon diesem zu lesen, und ba benn nun Teller kein Spalding, sondern eber ein Stud Nicolai ift, fo ift er rafch mit einer Auslegung bes Benehmens Berbers fertig, die für biesen die ungunstigste, für seine eigne Schlauheit die ichmeichelhafteste ift. Gang warm theilt er die Neuigkeit seinem Freunde Rerufalem in Braunschweig mit. Bon Berder sei so eben ein heftiger Ausfall auf Spaldings "Nutbarteit" erschienen, und zwar habe ber Berfasser bas Berausforderungslibell seinem Gegner mit der Bersicherung ungemeffener Hochachtung selbst überschickt. Entweder also muffe Berder der rathselhafteste Mann fein, oder er muffe mit Absichten umgehen und behandle Spalbing öffentlich aus Gefälligkeit gegen Andere so unfreundlich, während er zugleich, aus Gefühl ber Würde des Mannes, es ihm privatim wieder abbitte 1). Aehnlich wie Teller urtheilten die Sulzer und Nicolai. Beide glaubten, an fich felber die Zweizungigkeit Berders erfahren zu haben. Die "Aufschneidereien und Prablereien" seiner neuesten Schriften, jumal ber Aeltesten Urfunde, tamen bingu - fein Betragen gegen Spalbing ichien ihnen unter teinem Gesichtspunkt zu vertheidigen; das Milbeste, was sich nach ihrer Meinung fagen ließ, war, daß er ein völlig unberechenbarer Mensch, ein unzuverläffiger Charafter, vielleicht ber Stlave seiner Einbildungsfraft, vielleicht ein vom Rausche der Ruhmsucht Bethörter sei. So war ihre Meinung, und so schrieben fie, mit allerlei eingemischtem anderen Rlatsch über Herbers Situation in Budeburg, nach allen Winden, an alle ihre Correspondenten, die denn ihrerfeits die Urtheile und Berüchte weiter verbreiteten 2).

<sup>1)</sup> Alles nach dem mir handschriftlich vorliegenden Briefe Tellers an Herber v. 22. Septbr. 1774. Die Belegstellen zu den Berhandlungen wegen Halberstadt und Göttingen weiter unten im letzten Abschnitt bieses Buches.

<sup>2)</sup> Sulzer an Zimmermann bei Bobemann, 3. G. Zimmermann, S. 243. 246;

Rur zu bald gelangten dieselben zu Berder gurud. Den erften Sturm hatte er in Pyrmont auszuhalten. Zimmermann, ber gleichfalls dortbin wollte, hatte sich ihn und seine Frau schon vor Monaten vom Grafen dorthin erbeten. Die Rur follte Berber von einer hämorrhoidalischen Rolik befreien, die ihn im vorigen Sommer heftig beläftigt hatte - fo schreibt er an Lavater, der ihn gern zu einem Rendezvous nach Schwalbach entboten hätte. Bierzehn Tage, vom 7. bis 21. Juli, verweilte er in Pyrmont, und die Heilquelle that ihre Schuldigfeit. Sie that es trot der Gemutheaufregung, die er hier durchzumachen hatte. Auch in geselliger Beziehung bot ihm der Aufenthalt jo viel. Außer mit Zimmermann und andern Freunden und Gonnern aus Hannover traf er hier - zum ersten und einzigen Mal in seinem Leben - mit Mendelssohn zusammen. Er durfte sich des anregenden Gesprächs mit seinem Freunde, dem Grafen Sahn, erfreuen. Gelbst aus Riga waren alte, liebe Bekannte, seine ehemalige Schülerin, Johanna Schwarz, die Nichte von Georg Berens, anwesend 1). Leider jedoch, auch die Geister feiner Schriften waren zugegen. Durch ihn selbst war ein Exemplar seiner Philosophie der Geschichte in Umlauf gekommen; Alles war in Pormont voll bavon, und aus den Urtheilen der Menschen konnte er abnehmen, daß er auch von diefer wie von den andern Schriften "ein erschreckliches Wetter" werde auszustehen haben. Nicolais erster Brief über die Urkunde lag ihm in den

Nicolai an Hartfnoch in bes Letteren Brief an Berber C, II, 69; Samann an Hartfnoch, Schriften V, 99, wo jeboch Giniges ausgelaffen ift. Bollftanbiger theilt Sartknoch biefen Samanniden Brief ober vielmehr bie betreffenben Stellen in einem bei Dunter C. II awischen Rr. 43 u. 44 einzuschaltenben Schreiben an Berber vom 22. October (2. November) mit. "Samann," beißt es bier, nach ber mir vorliegenben Sanbidrift, "bat einen Brief aus Brandenburg in Ronigsberg gelefen, in welchem bie Nachricht ftebt, bag Gie Gich mit Ihrem Landesberrn überworfen batten und gegenwartig broblos und verlaffen faken. Sich angeboten hatten, aber vergeblich; in Ihrem Banbel und Rleibung Sich burch fo viel Solocismen auszeichneten, als in Ihrem Stil. "Diefe Nachricht," fährt er [Samann] fort, "bon ber mir bie Salfte nicht gang unwahrscheinlich vortam, machte mich so unrubig, baf ich ju Ihnen meine Buffucht nehmen wollte, um über fein Schickfal einige Austunft burch Sie zu erhalten. - 3ch febe, bag ber Berfaffer ber Probingialblätter [bie hamann bamals noch nicht gelesen hatte] ein Prebiger ift, ber bas Mäntelchen auf beiben Schultern trägt und Luther mit Spalbing -. Ich will aber nicht fagen, wie reimt fich Chriftus und Belial? Aber wenn bies Politit fein foll, ift fie nicht ein wenig ju grob und ju unehrlich - ober ju auffallend, mich eines Mobewortes gu bedienen? Um bas Gold 2c.""

<sup>1)</sup> Ueber den Pyrmonter Aufenthalt: Herber an Lavater A, II, 100. 102. 108. 111. 113; Zimmermann an Herber A, II, 337 ff.; Zimmermann an Sulzer bei Bodemann, S. 242; Herber an Mendelssohn (21. Februar 1781) A, II, 221 und Mendelssohn an Herber in Mendelssohns Ges. Schr. V, 582; Herber an Hende C, II, 172; an Hartknoch, ebendaselbst S. 62 (aus der Handschrift diese Briefes die Notiz über Johanna Schwarz, jetzt verehelichte — bald danach verwittwete — Dyrsen, von der handschriftlich zwei Briefe an Herber, Pyrmont, 7. August 1774 und Hamburg, 11. Februar 1775 vorliegen). Endlich Lisch, a. a. D. S. 91 und Herber an Hahn, ebendaselbst S. 123.

Gliebern. Er hatte jett auch Spaldings Antwort auf die Ausendung der Provinzial blätter: endlich aber, bas Schlimmste von Allem: fast gleichzeitig mit dieser Antwort und noch ehe die Provinzialblätter öffentlich erschienen waren, kam ihm der Inhalt des Tellerschen Briefes an Jerusalem und das Gerede zu Ohren, welche Invectiven er sich gegen Spalding erlaubt, wie ihn bann dieselben gereut und wie er nun einen Heuchelbrief an den so schmählich von ihm Angegriffenen geschrieben habe. Nur zu begreiflich, daß ihm der ganze Phrmonter Aufenthalt verleidet war, daß er seine Freunde nicht genießen konnte und daß er dem auch seinerseits zurückhaltenden Mendelssohn scheu aus dem Wege ging. "Phrmont," schrieb er an Lavater, "sollte mir recht ein Thal der Ueberirdischen werden, und siehe! es ward eben Bersammlungsort eines Unwetters, das mich, wie tief! niederwarf! daß ich alle gute Leute daselbst, auf die ich mich fo freute, nur durch eine dide, trube Wolke habe ansehen konnen." In einem Schreiben an Spalding — ohne Ort und Datum, vielleicht noch aus Burmont erlaffen - fuchte er fich zunächst Luft zu machen. Die dide Bolfe verhüllte ihm nur leiber auch feine eigne Schuld. Er erkannte, daß er taktlos und unvorsichtig gehandelt: allein nicht in der unvermittelten Plötlichkeit, in ber beleidigenden Seftigkeit des Ausfalls gerade gegen diefen Mann, sondern nur in der Uebersendung des Buches und dem Begleitschreiben an den An= gegriffenen erblickte er seine lebereilung. "Unreife Büte," meinte er, "habe ihn bei biefem Schritte betrogen, ben er noch später ein egarement du cour nennt 1). Und in diesem Sinne also schrieb er nun zum zweiten Male an Spalbing ein Blatt, das zum mindesten doch ein zweites egarement du cour, in Wahrheit aber ein neuer Beweis seiner getrübten Selbsterkenntnig war. Mit voller Wahrheit darf er ja gewiß versichern, daß er jenen Zusendungsbrief nicht aus Heuchelei und Schmeichelei geschrieben und das Buch nicht in ber Absicht, um den würdigen Mann zu beleidigen. Nicht in der Absicht — da lag der Punkt seiner Schuld. Es fehlte ihm, Anderen gegenüber, die Achtung vor dem Recht der Persönlichkeit. Außer Stande, fich auch nur einen Augenblick ernstlich an Spaldings Stelle zu versetzen, fährt er fort, sein rucksichtsloses Buch zu rechtfertigen und sich hinter Sophistereien zu flüchten, die barum nicht weniger hinfällig find, weil er selbst sie glauben mochte, indem er fie niederschrieb. Ein Buch, bas man schreibe, sei ein Phantom, bas nach ber Art, wie es aufgenommen werde und wirke, das Gegentheil von dem sein könne, was der Berfasser sei. Gegen "solch ein Phantom von litterarischem Spalbing" habe er, um zwedmäßig zu schreiben, bie Provinzialblätter geschrieben! Daher der Unterschied zwischen Brief und Buch! Die Mottos, in einer neuen Auflage etwa, durch andere erset - und das Buch bleibe noch immer, was es sei! Soweit die Rechtsertigung. Sie ist nur die Einleitung zu der Klage und Anklage. Nur deshalb wiederhole er jene, weil ihm in-

<sup>1)</sup> An Lavater A, II, 112; an Hamann, Hamanns Schr. V. 105.

zwischen durch einen von Berlin nach Braunschweig gegangenen Brief himmelsschreiches Unrecht widerfahren sei, so daß ihn nun freilich nicht sowohl das Buch, als die Uebersendung desselben reue.

Was anders war von dieser Auslassung für Herder zu erwarten als neue Unannehmlichkeiten! Spalbing zwar antwortete so gut und verständig wie möglich. Den von Herder angedeuteten Vorwurf der Indiscretion lehnt er mit gutem Rechte ab und macht mit ebenso gutem Rechte darauf aufmerksam, daß das Geschehene keine anderen Folgen haben könne als welche die Provinzialblätter mit ihrem Vorberichte auch ohne dies nach sich ziehen durften. am meisten hatte fich ja Berber über Spaldings Freund, ben "Bosauner ber Diffonang in alle Belt", wie er fich gegen hamann ausbrudt, beschwert. Nur zu natürlich, daß dieser von seinen Freunden die Beschwerde ersuhr, und begreiflich, daß er dergleichen nicht auf sich sigen lassen mochte. Mit offenbarer Genugthuung vielmehr ergriff der von Serder wiederholt möglichft schnöbe Behandelte die Gelegenheit, dem hochmüthigen Budeburger Umtsbruder einen Brief zu ichreiben, ben biefer nicht hinter ben Spiegel steden wurde. Er wirft fich in die Positur der Ritterlichfeit. "Freimuthig" gesteht er, baß er ber Berliner Geiftliche sei, ber jenes Urtheil nach Braunschweig geschrieben, und haarklein zählt er her, was ihn zu diesem Urtheil habe bestimmen müssen. Er ist weit entfernt, dies Urtheil zurudzunehmen. Auch nach dem neuesten Briefe Herders an Spalding steht für ihn die Sache noch immer wie sie ftand. Mit dem vollen Gifer verehrender Freundschaft tritt er für den Angegriffenen ein. Die Serderschen Angriffe haben ihn indignirt, und den Bersuch, den Menschen und den Schriftsteller zu trennen, weist er als thöricht, ja, gerade bei biefem Manne, als unmöglich zurud. Er erlaubt sich noch mehr. "Wein ganzer Bunich," fo etwa ichließt er diese "berghaften Erklärungen seiner Bergensgedanken", "ift zulett dieser, daß es Ihnen gefällig sein möchte, Predigten, dogmatische Anweisungen, exegetische Untersuchungen, Alles nach Ihrem Ideal öffentlich bekannt zu machen, daß man so beurtheilen könne, was man doch wahrhaftig jest immer noch nicht absehen kann, was Ihnen Christenthum und Predigt nach demselben ift. So viel bin ich vor der Hand überzeugt, ein Priefter des allerhöchsten Gottes wird es nicht, wie es Melchisedet war und wozu Sie den Ihrigen bilden wollen. Er gab dem Abraham Brod und Wein und segnete ihn: aber fünfzehn ganze Provinzialblätter von Ihnen geben Effig mit Wermuth zu trinken."

Von Neuem verlor Herber über diese Tellerschen Herzhaftigkeiten alle ruhige Besinnung. Sosort nach dem Empfange derselben (29. September) setzt er sich hin, um sich — gegen Spalding aufs Bitterste über diese Störung seines Haussriedens, über die Indiscretion und Insolenz dieses Briefschreibers zu beklagen, der sich einen "Schand- und Teuselskloak von Gründen" sabricire, um sie ihm "auf die bubenhafteste Weise" ins Gesicht zu wersen. Diese Klage Herbers versteht man; seine Entrüstung über die niedrigen Motive, welche

Teller ihm angedichtet, ist sicherlich ein Zeugniß seines guten Gewissens. Aber man begreift auch die Gesahr, in der er war, sich immer wieder derartiger Mißbeurtheilung auszusetzen, wenn man sieht, zu wie schiefen Schritten er in seiner Gereiztheit auch diesmal wieder sich fortreißen läßt. Als ob sich Geschehenes ungeschehen machen lasse, erslärt er, daß er, um den Knoten völlig wegzuhauen, an dem die Tellers so sonderbar zupsen, seine disher an Spalding geschriebenen Briefe sörmlich und seierlich zurücknehme und jedenfalls sich verzbitte, daß sie jemals vor die Deffentlichkeit gezogen würden. Als ob sich dergleichen überhaupt verlangen lasse, fordert er zweitens von Spalding, daß derselbe den gegenwärtigen Brief mit seiner Erklärung Herrn Teller in natura communicire. In gänzlicher Berschiedung endlich und Berkennung des eigentslichen Schuldpunktes, deutet er immer wieder an, daß die Mittheilung seiner Briefe an Teller, daß Spaldings Indiscretion Alles veranlaßt habe und daß er sich daher an ihn allein halten könne.

Er hätte voraussehen können, wie Spaldings Erwiderung 1) lauten würde. Sie enthielt die ruhigste, aber zugleich die bestimmteste Zurückweisung des schon früher mit Jug zurückgewiesenen Borwurfs der Indiscretion, die gemessenste und nachdrücklichste Ablehnung des Ansinnens, die Mittelsperson zur Hinterbringung der gegen Teller gerichteten Beleidigungen zu sein, die bereitwilligste Erklärung, den ganzen Handel, soweit er ihn selbst persönlich angehe, von nun an als nicht geschehen und vergessen ansehen zu wollen — es sei denn, daß er in den Fall der Nothwehr versetzt würde, in welchem äußersten Fall dann allerdings eben der bisherige Briefwechsel seine Rechtsertigung vor dem Publicum werden müßte; zum Schluß die "abgenutzte Ansmerkung", daß "Heftigkeiten in dergleichen Dingen zu nichts helsen, da sie nur die ruhige leberschauung der Sache hindern und sehr oft weiter führen, als man vielleicht gern kommen wollte!"

Mit oder ohne diese weise Lehre — Herders Niederlage war vollständig. Boll Empörung über die Tellerschen Aussprengungen, sah er sich doch wehrlos. Ja, es war, als ob ihm diese Angelegenheit auf Schritt und Tritt in den Weg treten sollte. Er hatte seit der Rücksehr von Pyrmont wieder einmal einen Gedanken, von Bückeburg wegzukommen, versolgt. Es handelte sich um die theologische Prosessur an dem neu einzurichtenden akademischen Gymnasium in Mitau. Der junge von Zürich aus dahin berusene Lavaterianer Hartmann hatte die Anregung dazu gegeben, und Hartknoch hatte dem Freunde zugeredet, da er von da aus der Aussicht, in Riga Oberpastor zu werden, näher stehe. Aber da war auch schon ein Brief von dem bei dem Herzog von Eurland in diesen Berusungsfragen maaßgebenden Sulzer an Hartmann, worin von den Provinzialblättern, den Briefen an Spalding, dem zweideutigen Charakter und der wilden Phantasie Herders die Kede war: mit so einem Manne

<sup>1)</sup> Sie erfolgte am 9. October.

könne der Akademie nicht gedient sein. Auch das berichtete Hartknoch dem Freunde getreulich — eben um die Zeit, wo derselbe an dem letten Spaldingiden und Tellerichen Briefe zu würgen hatte. "Um Gottes Willen." ichrieb er nun an Hartknoch, "laß Hartmann sich nicht mehr für mich und ba und also intereffiren; Alles fommt mir jur Last, und die Herren in Berlin sprengen schon mit sieben Mäulern aus, daß ich also gegen sie schriebe, um hie und da ein Amt zu haben!" Wie ein Gespenst trat ihm dieser unselige Sandel überall in den Weg; wie bei der Mitauer, fo, nur wenig später, bei der Aussicht nach Göttingen. Ja, bier mußte er es gar erleben, daß man, außer an ihn, an ben "boshaften Lotterbuben Teller" gedacht hatte; - ein Brief an Sevne zeigt, wie ihn dabei der boje Leumund der Provinzialblätter mißtrauisch und unruhig machte 1). Das Schmerzlichste aber war, daß ihm sogar von - Hamann ein Echo jener widrigen Aussprengungen zugehen sollte. Noch so eben, am 13. November, war ihm mitten in seiner Niedergeschlagenheit ein Trost und eine Freude geworden - Hamanns so lange ichon angekündigten Prolegomena waren ihm endlich gedruckt durch Claudius zugeschickt worden 2). Er freute sich, wie gut ihn der Freund gefaßt, wie hell derselbe die Meinung der Urfunde entwickelt, wie sinnig er das Buch auch in beffen Schwächen vertheidigt habe, er dankte für den Segen des Magus, bat auch, ihm womöglich die Kantsche Analyse des Buches mitzutheilen. Zugleich ließ er über die Noth, die ihm die Geschichte der Philosophie und die Provinzialblätter eingebracht — die beide Hamann noch nicht kannte — ein paar Stoßseufzer los. Die Berliner wütheten dagegen; fast vom Juli an hätten ihm die Nachweben sein Leben mitten unter Freuden seines Weibes und Kindes zum Jammerthal gemacht. So schrieb er an Hamann, und kaum hatte er biesen Brief voll Bertrauen zu dem alten bewährten Silen abgelassen — als ihm Sartknoch den befremdlichsten Auszug aus einem Schreiben zuschickte, welches er fürzlich von Hamann erhalten hatte 3). Auch an diesen waren banach bie Berliner Gerüchte und Klatschereien gelangt! Bur Sälfte wenigstens war Hamann geneigt, sie zu glauben, ja, er hatte sich mit Rummer in die Vorstellung gefunden, daß Herder wirklich ein doppeltes Spiel gespielt, daß er in den Provinzialblättern aus Politik seine Ueberzeugung verleugnet und dem Berliner Bermittlungstheologen Complimente gemacht habe. Alles das war Mißverstand und konnte leicht aufgeklärt werden. Wehe that es darum nicht weniger. "Es kann und wird eine Zeit kommen," fcrieb Herder an Hamann, "bag mich auch meine Freunde verkennen, felbst hamann verkennt." Und er klärt ihn über den Thatbestand auf — natürlich nicht, ohne gegen ihn wie gegen Hartknoch in der bitterften Weise über die Berliner zu klagen. Gie find die bosen

<sup>1)</sup> Aus bem Spätherbft 1774, C, II, 175. 176.

<sup>2)</sup> Claudins an herber A, I, 387; herber an hamann, hamanns Schriften V, 103 (mit manchen Auslassungen im Druch).

<sup>3)</sup> S. oben S. 619, Anmerkung 2 zu S. 618.

Beifter, Die Berläumder, Die SiaBoloi, Die Priefter und Leviten, Die, weil fie felbst nicht verfolgen können, Berfolgung und Schändlichkeit lügen. Ihm selbst aber ist "das entsetlichste Heuchelunrecht" geschehen, "worüber jeder gute Menich bie Bahne fnirschen muß" 1). Und Gin Mittel wenigstens, um unter Umftänden den Berläumdungen entgegenzutreten, glaubt er sich verschaffen zu muffen. Er muß seine Briefe an Spalding gurudhaben, um fie dem Konigsberger Freunde und, wenn Roth an Mann fame, dem Publicum mitzutheilen. Tags nach der widrigen Bost aus Königsberg (17. November) entschließt er fich zu einem letten furzen Billet an Spalding, in welchem er um Rucksendung seiner früheren drei Briefe bittet, indem er die empfangenen gleichzeitig zurücksendet. "Die Berbindung," so schließt er, "in Ew. Hochw. lettem Briefe vom Nothbrange auf Ihrer Seite, meine Briefe zu publiciren, begreife ich nicht. Der diese Briefe ins Bublicum gebracht hat, bin nicht 36; wohl aber bin 363, ber noch jeden Posttag Geschrei und Läfterung über diese Briefe boret. Der Berr sei Richter zwischen mir und Dir!" Man fieht, Berder konnte in dieser ganzen Angelegenheit nicht den kleinsten Schritt thun, ohne in der Aufregung sich in der einen oder anderen Weise zu vergreifen. Er erhielt seine Briefe zurück, — aber noch einmal mußte er sich babei eine berichtigende Bemerkung von Spalding gefallen laffen, indem diefer der übel angewandten feierlichen Schriftstelle einen freundlichen Rath und Wunich entgegenstellte.

Mit so sanfter Weisheit, wie sie Spalding seinem Gegner predigte, war nun freilich diesem unmittelbar nicht beizukommen, und wenn ihm gar, bald banach, Hartfnoch durch Mittheilung einer brieflichen Aeußerung Nicolais einen Dienst zu leisten und einen Wink geben zu können meinte, so war bas noch weniger der Weg, auf ihn einzuwirken; er sah darin nur neue Kränkungen; er bat, ihn mit den "Stimmen folder elenden Rerle" zu verschonen 2). Allein im Stillen war darum doch all das Aergerniß, das er erfahren hatte, ihm gur Bufe und gur Belehrung. Es arbeitete mächtig in ihm, und alle Schladen seines Wesens tamen nur beshalb auf die Oberfläche, weil tief im Innern ein läuterndes Feuer brannte. Auf nichts Anderes als auf bas Höchste war er aus, und wer ihn nur zu nehmen wußte, wer nur auf seine Beise einzugehen verstand, wer nur seine Schwächen schonte, um seine Stärke zu entbinden, der vermochte Alles über ihn. Nur mit Liebe und Feftigfeit, wie verwöhnte Kinder, war er zu erziehen, - und so eben stellte sich Hamann zu ihm. Im Angesicht und mit der Hülfe Hamanns rang er sich aus aller Bedrängniß zu neuem und reinerem Streben hindurch.

In den Briefen an diesen daher sehen wir diesem Kämpfen und Gähren

<sup>1)</sup> An Hartknoch, Nr. 44, und an Hamann, Schriften V, 107 ff., mit Auslaffungen, bie mir hanbschriftlich vorliegen.

<sup>2)</sup> Nr. 45 u. 48 ber Herber-Hartknochschen Correspondenz C, II, 69 u. 71.

und Ringen zu1). Im Grunde fagt er sich, sein eigner bester Kritifer, die Mängel seiner jüngsten Arbeiten alle selbft. Rur den tiefften Grund, Die innerste Meinung, ben letten Zwed berselben foll ibm Niemand antasten ober verkennen. Die Angriffe, die er von den "Apostaten" wegen der Provinzialblätter erfahren, beweisen ihm nur, "daß das Salz beißt", aber auf der anderen Seite fühlt Niemand tiefer als er, daß "das Salz voll Schlacken ift", "die ganze Einkleidung link, verzerrt und abscheulich". "So lange." schreibt er. "Athem Gottes in meiner Rase weht, will und werde ich streben, daß aus Rauch Keuer, aus hinfälliger Blüthe Frucht werde; ich fühl's jeden Tag mit halber Berzweiflung, daß ich unreif wie ein Herling bin — nur aber kein todter Dornbusch". Wenn aber irgend etwas dazu beitrug, folche Selbsterkenntniß und solche guten Borsate zu fordern, so war es die treffende Kritif seines treuen Hamann, ber, während er mit vollem Berständniß und reiner Bustimmung auf die letten Intentionen seines Jungers einging, jugleich mit dem schärfften Auge und mit unbestechlichem Urtheil deffen Fehler rügte, der jett den Uebermüthigen väterlich zurechtwies, jett den Riedergeschlagenen liebevoll wieder hob, der, das Mufter eines echten Freundes, es "mit ihm gegen feine Gegner, aber wider ihn mit feinen Freunden hielt". Wie er durch die Prolegomena bewiesen hatte, daß er "Naber Flink" sei, so bewies er durch die mahnenden Urtheile seiner Briefe an Herder, daß er ebenso "Naber mit Rath" sei. Immer wieder rief er ihm sein Lieblingswort zu: et ab hoste consilium! Sulzers Wint, gegen die Phantasie auf der But zu fein, nannte er in diesem Sinne einen Wink, der aller Ehren werth sei. Fort und fort sagt er ihm in der mildesten, aber zugleich bestimmtesten Weise, was Herdern sein eigenes Gewissen sagte, wie um dies Gewissen zu verschärfen und ihm nachzuhelfen. Daß er ihn zur Fortsetzung der Urfunde ermuntert — diesen Rath freilich wurden wir weniger geneigt sein, zu unterschreiben; in allem lebrigen ist der Rath vortrefflich: er solle sich dabei des polemischen Tons nach Möglichkeit enthalten, solle mit mehr Fluß schreiben und weniger Stärke und Singularität im Ausdruck affectiren, sich mit keinen Nebendingen aufhalten, sich seines ganzen Krams, so gut er könne, entschütten, danach aber sich ausruhen und das Publicum ausruhen lassen. Den Streit mit Spalding, dem "Anti-Luther zu Böhmisch-Breda" betreffend, so verhehlt er ihm seine Unzufriedenheit nicht und liest ihm über seine égarements du cour et de l'esprit so gründlich wie liebenswürdig den Text, um ihn schließlich zu bitten, fich feine Grillen über Conspirationen ber Berliner gegen ihn zu machen, vielmehr "das Spiel nicht durch unzeitige Apologien, überflüssige Ehrenrettungen und dergleichen zu verderben". Am nachdrücklichsten endlich macht er ihm Borhaltungen über seinen Stil; er spricht von den Gräueln

<sup>1)</sup> Einzelne Citate für bas Folgende bürfen um so eher unterbleiben, ba mehrsach Stellen benutt sind, die im 5. Bande der Hamannschen Schriften unterbrückt sind.

ber Verwüstung in Ansehung ber beutschen Sprache, von ben Alcibiabischen Berhunzungen des Artifels, den monftrojen Wort-Ruppeleien, der bithprambiichen Syntax und allen übrigen licentiae poeticae, die eine fo spasmobische Denfart verriethen, daß dem Unfuge ichlechterbings gesteuert werden muffe. "Allezeit Wein ober Wasser trinken," fügt er hinzu, "ift nicht lustig, sondern zuweilen Wein und zuweilen Waffer." Luthers Sprache rieche wohl auch bisweilen nach bem Rännlein, aber er schreibe boch nicht immer die Sprache eines Trunkenbolds. Er weiß wohl, daß er mit den meisten dieser Rathschläge sich die Erwiderung zuziehen dürfte: Arzt, hilf dir selber! aber er wird darum doch nicht mude, sie zu ertheilen; es sind nicht bloß Rathschläge eines litterarischen Kritifers, auch nicht bloß Rathschläge eines fritischen Freundes, fondern eines Beichtvaters, ber in bem Schriftsteller immer gugleich den Menschen im Auge hat. So rebet er dem Freunde ans Berg, daß er an seine häuslichen Freuden sich halten solle gegen ben Berdruß über entfernte Feinde. Sei doch am Ende diese ganze Feindschaft und die daran fich knüpfende Befürchtung nur ein felbstqualerisches Blendwert; geschehene Dinge seien nicht zu andern, fünftige nicht in unserer Gewalt, es sei benn, bag man über Beibe Gott vertraue.

Wie diese gelegentlich von Hartknoch unterstützten Mahnungen auf Berder wirkten, wird am klarsten durch das Wort, welches er das eine Mal erwidert: fie feien ihm "im Munde fuß, aber frummen ihn im Bauche". Simmer widersprechend, giebt er sie immer zu; ihnen immer Recht gebend und sie bankbar hinnehmend, lödt er boch immer ein wenig wider ben Stachel. Es wogt eben auf und ab in biefem leidenschaftlichen Beiste; Entschuldigung, Selbstverurtheilung, Borfate und Bersprechungen wechseln mit einander. Aber in der Hauptsache verfehlen sie der Wirkung nicht - zumal, da auch Herbers Frau den Mahnungen der Freunde zustimmte und ihnen Nachdruck gab. Er hat seines Stils wegen die Entschuldigung bereit, berfelbe sei von feiner "ungelenken, unebnen, tragen, handlungslosen und bilbervollen Dentart — velut aegri somnia in Platons Höhle — Zeugniß"; wenn sein Auge Licht werbe, so werbe es auch sein Stil werden — aber doch giebt er sich bie ernsteste Mühe, der Untugenden dieses Stils herr zu werden. Er fährt zwar fort, weidlich zu schelten auf seine Begner; der Streitton in der Aeltesten Urkunde, meint er, sei, da die lambeaux des grauen Mantels des Alterthums eine objectivere, elegantere Behandlung nicht zugelaffen, der einzig mögliche gewesen — trothem aber will er diesen Ton in Zukunft meiden, will "den Thoren von den Mittelsteinen weggehen" und, durch Klot belehrt, ben Knoten bes Streites mit Spalding und Genoffen zerftuden. Unter ben Wehen dieses Streites, hofft er, werde sein besserer Mensch geboren werden; von den Apollonii will er fürs Erste nichts hören: seinem Hamann hofft er mit jedem Schritte mehr zu genügen, und furz, so ruft er ihn an, "lieber Mann, höre nicht auf, mich zu warnen, aber auch zu hoffen und lieber zu

ftärken, denn ich fühl's gewiß voraus, daß mir das Letzte noth sein wird". "Der Himmel weiß," schreibt er ein ander Mal, "wie viel ich mit mir arbeite", und sein Wahlspruch zum neuen Jahre 1775 soll heißen: "Sünde büßen, verstummen und fest werden in der Wahrheit!"

Wie exnst es mit all' diesen Vorsätzen war, allerdings auch, wie schwer es ihm wurde, denselben treu zu bleiben, dafür zeugen seine nächsten Schriften. Es sind vor Allem die Erläuterungen zum Neuen Testament, die Briese zweener Brüder Iesu und der Zweite Band der Aeltesten Urkunde. Der theologische Standpunkt in diesen Sachen ist noch immer wesentlich derselbe, aber der aggressive, persönliche Charakter tritt in etwas zurück, und auch stillssisch stündigt sich ein Streben nach größerer Ruhe und Klarheit an. Die drei genannten Schriften, denen Anderes, Theologisches und Nichttheologisches — darunter manches, erst Jahre danach Vollendetes und Verössenklichtes — sich anschließt, bezeichnen einen ganz bestimmt markirten Einschnitt innerhalb Herders Bückeburger Schriftstellerei. Eine Einzelbetrachtung aller dieser Arbeiten muß uns lehren, wie sie von den disher betrachteten sich abheben, wie sie doch zugleich mit denselben zusammenhingen und aus ihnen hervorwuchsen.

### Vierter Abschnitt.

# Drei fernere theologische Schriften.

I.

#### Die Erläuterungen zum Neuen Testament.

Die nächste Aufgabe für unseren Freund wäre, nach den hochtonenden Berheifungen in der Aeltesten Urtunde, ohne Zweifel die Beiterführung dieses Werkes gewesen, das ja am Schluß des Dritten Theiles "eben vor der Höhe eines Berges still stand, wo die Nebel aufgelöst werden sollten". Reine Frage jedoch: dem Verfasser selbst schwebte der Weg zur Auflösung dieser Nebel nur erft in der dunkelften Weise vor. Weder einer früheren Aufforderung Seynes, er möge ihn doch einmal durch seine Hieroglyphen, Ziffern und Kalender einen Blid weiter thun laffen, noch ber späteren Aufforderung Hamanns, ihm einmal in nuce den Anhalt des Uebrigen mitzutheilen, kam er nach. Er prahlte wohl nach dem Erscheinen der ersten drei Theile gegen jenen, daß sich Alles in den folgenden vier Theilen — benn die heilige Sieben follte durch= weg innegehalten werden - "wie ein Nebelfternwöllichen aufflären werde", und vertröstete diesen darauf, daß "der vierte und siebente Theil groß Licht geben werde": aber er täuschte sich mit biesen Vorspiegelungen nur selbst, und noch am 24. August 1776 gesteht er dem Letteren, der Berfolg seiner Urkunde "liege noch im Abgrunde feiner Seele" 1).

Die Wahrheit ist, er hatte sich in ein Labyrinth verirrt, zu dessen Ausgang ihm der Faden sehlte. Dazu kam aber, daß er mit dem Schluß des Dritten Theiles — der Religion Zoroasters — in eine Gegend gerathen war, die ihn dergestalt sessen, daß er darüber die weitere Reise vergaß. In jener merkwürdigen Publication, in Anquetils Zend-Avesta, glaubte er einen Schlüssel zu noch anderen Geheimnissen als dem des ersten Capitels der Genesis gefunden

40 \*

<sup>1)</sup> Brieswechsel mit Henne C, II, 141 (6. August 1772); 164 (November 1773); Brieswechsel mit Hamann, Hamanns Schriften V, 72, oben, (Mai 1774); 180 (9. August 1776) und 184 (24. August 1776).

zu haben. Hier, so heißt es in der Aeltesten Urkunde (I, 364), sei "ganz lichthelle, wirkende, handelnde Epopöe des ersten, ewigen Wortes Gottes". Aus dieser Quelle sei die ganze griechisch-orientalische Philosophie gestossen, die dann den Aposteln zum Behiculum ihrer neuen hohen Begriffe, ihrer Predigt des Evangeliums geworden sei, und in Zoroaster also liege ein bisher noch unbenutzter, neuer Erklärungscommentar zum Neuen Testament, lauterer und älter als Philo und Plato, vor.

Das war eine Entbeckung, die zu verfolgen er sich nicht versagen konnte — wenn auch die Fortsührung der Urkunde darüber aufgeschoben werden mußte. Immer wieder mit etwas Neuem hervorzutreten, von den nächsten Eindrücken sich fortreißen zu lassen, das entsprach ja so ganz seiner sanguisnischen Art. War nicht am Ende die Enthüllung der neuen evangelischen Urkunde noch verdienstlicher, lag dies seinem nächsten Beruf nicht unmittels barer nahe als die Enthüllung der Uroffenbarung und des Alten Testaments? Die Predigten über das Leben Jesu hatten ihn zu vertiester Beschäftigung mit den Evangelien und zumal mit dem vierten Evangelium veranlaßt, das ihm bei seiner Empfänglichkeit für das Mystische begreislicher Weise das liebste war. Das Product dieser zwiesachen Anregung waren die "Erläuterungen zum Neuen Testament aus einer neueröffneten morgenländissischen Sunelle") — ein dem Hauptstamme den Sast entziehender Seitenstrieb der Aeltesten Urkunde.

Nicht als ob die Lettere ganz liegen geblieben wäre. Bereits im Frühjahr 1774 hat er die Fortsetzung der Urkunde — wenn auch an einem anderen Ende angesaßt, als wo er sie am Schluß des Ersten Bandes stehen gelassen 2); aber der neue Plan gewinnt den Bortritt. Es handelt sich dabei zuerst ausschließlich um das Johannesevangelium. Schon in einem Briese Lawaters vom 22. April 1774 ist davon die Rede. "Johannes, Deinen Bruder," schreibt der Züricher auf einen verlornen Herderschen Brief, "willst Du aus den Händen der Hunde retten — und das angebellte Evangesium auch dessen Dich annehmen?" Bon einem Buch über Johannes muß dei Hartnocks Osterbesuch in Bückeburg zwischen ihm und Herder die Rede gewesen sein, und noch dis in den Juni 1774 sigurirt die neue Schrift einsach unter dem Titel "Johannes"). Die Spuren, daß dies der ansängliche Plan war, sind in den "Erläuterungen" selbst sehr deutlich. Nicht nur, daß in diesen das Johannesevangelium den ausgesprochenen Mittelpunkt bildet, sondern mit dürren Worten sagt es der Bersasser dem Leser, wenn er ihn (S. 62) ans

<sup>1)</sup> Riga, bei Hartstoch 1775 mit dem Motto: Ιδου μαγοι απο ανατολων παρεγενοντο και ανοιξαντες τους θησαυρους αυτων προσηνεγκαν δωρα; 144 S. in 4° und in sehr freigebiger Ausstattung.

<sup>2)</sup> Siehe unten, im flinften Abschnitt.

<sup>5)</sup> Hartknoch an Herber, Leipzig 15. Mai 1774, C, II, 55; Herber an Hartknoch 18. Juni 1774: "Im Johannes geht's fleißig" 2c. (C, II, 60 im Druck fortgelassene Stelle).

redet: "Statt dieses Buches träger Erläuterungen versuchte ich Dir den Evangelisten selbst, in der Gestalt seiner wenigen Lichtideen — — darzustellen, aber meine Hand erstarrte."

Der handschriftliche Nachlaß Berbers endlich giebt die Bestätigung. In einem fürzeren Entwurf und einer zweiten, ausführlicheren Fassung liegt bier das Büchlein über Johannes vor, das von dem Prolog an die einzelnen Abidnitte des Evangeliums nach Ginn und Geift im Tone einer homiletischen Baraphrase in großen Zugen erläutert. Als einen "Beitrag zum Neuen Testamente" fündigt Serder in diesem ersten Stadium der Arbeit das werdende Werk seinem Hamann an 1). Im Sommer ist dieselbe dann in ein weiteres Stadium getreten. "Ich bin," schreibt er am 10. September an den Königsberger Freund, "jest gang im Zend-Avesta und im Neuen Testament. Glauben Sie mir, ich hoffe viel zu fagen und den Tellers, Jannes und Jambres entgegenzuwinken mit dem Finger der Kraft." Er hatte damals bas Buch "unter zweiter Abschrift", - und nun hatte es fich bereits aus einem Buch über Sobannes in eins übers Neue Testament verwandelt. "Aus meinem Buchlein über Johannes," schreibt er den 3. September 1774 an Lavater, "will eins übers Neue Testament werden: die Entdedungen und Erläuterungen mehren sich von Blatt zu Blatt." Noch hatte die Haltung des Buches, wie uns die Rede vom "Finger der Kraft" und ein Blid in die Sandschrift verrath, eine starke Familienverwandtichaft mit der Aeltesten Urfunde und den Provinzialblättern. Noch war es start mit Polemik versetzt und enthielt häufige Ausfälle gegen Michaelis und Teller. Gegen Teller insbesondere wollte sich der Berfasser eine Genugthuung verschaffen. "Es ift," fcrieb er am 29. Geptember an Spalbing, "eine andere Schrift von mir, die ihn näher angeht, unter ber Presse und also aus meinen Sanden, ba ich bies schreibe."

Allein obgleich schon unter der Presse — die Handschrift wanderte noch einsmal zu dem Berfasser zurück. Es war Zollikosers Berdienst, der die Correctur übernommen hatte und eben wegen der auf Teller bezüglichen Stellen seine Besdenklichkeiten nicht verhehlte?). Dieser Wink, zusammen mit allem Aergernis, das dem Berfasser die Provinzialblätter eingetragen, wirkte jetzt einen heilssamen Entschluß. Er forderte das Manuscript zurück. Er entschloß sich — unmittelbar unter dem Eindruck, so scheint es, der Hartnochschen Mittheislung von Hamanns befremdendem Bries )— einige Bogen von "Zend-Avesta" (unter diesem Titel wird das Buch jetzt öfter in seinen Briesen erwähnt) in Maculatur zu wersen, um sich dadurch, so meldet er diesen Schritt den 19. November 1774 dem Berleger, "den Streit und Aergerniß von den Fratzen-

<sup>1)</sup> Im Mai 1774, Hamanns Schriften V, 74, vgl. 72: "etwas Anderes, wovon mein Hamann noch weniger träumt."

<sup>2)</sup> Herber an Hartknoch, C, II, 67.

<sup>8)</sup> S. oben S. 623 n. 619.

und Rleisterteris vom Halfe zu schaffen" 1). Mit der Zurudnahme der Druckbogen aber verband er nun eine abermalige Umschrift, das will sagen eine völlige Umarbeitung des Manuscripts 2). Sie beschäftigt ihn unausgesetzt bis zum 11. Februar 1775, an welchem Tage endlich das "mit Rleister und Scheere" fertig gewordene Manuscript zum Druck abging 3). "Er hat's," schrieb Caroline an Hartknoch, "so rein gemacht als möglich war." Mit offenbarer Genugthuung sah er auf diese, sowohl auf Ausmerzung des Bolemischen wie der stillstischen Auswüchse gerichtete Reinigung, während er zugleich mit Selbstbefriedigung fich des Inhalts der in dem Buche enthaltenen Ent= bedungen und Aufschlüsse freute. Go schreibt er ben 27. März 1775 während bes Drudes an Hamann, ber fich beklagt hatte, daß er ihm von dem Inhalt nichts verrathen wollte 4): "Auch Ihr Rummer über meinen Embryon unter der ichwarzen Sebamme Sanden, ift, lieber Samann, unnoth. Er hat weder mit Crethi noch Plethi zu ichaffen, sondern ift eine theologische Schrift in meinem Berufe, wo ich also wenigstens ehrlich sterbe. Was hatte ich Ihnen vorrufen sollen: neue Magier aus dem Orient sind erschienen, wir haben ihren Stern gesehen! - ob ich gleich also manchmal im ersten Taumel meiner Freude wähnte? Jett ist das goldene Kalb so oft umgegossen und sieht so hölzern da, daß ich kein Wort zu sagen vermochte, das Sie nicht verführt hätte. Was konnte ich also thun als schweigen? Nicht Mißtrauen ist's also, lieber Bor- und Mitstreiter, daß ich Ihnen nicht plauderte; sondern Scheu, Ihren Bucephalus zu verführen und Demuth. Es ift vielleicht das erfte Werk, wo Sie Sich weder über Bilder, noch Schnörkel, noch unebene allorqua zu beklagen haben werden. Ich reite auf einem Efelsfüllen oder dem Soder meines Kameels auf seiner heiligen Wallfahrt: lockt mich ein Irrlicht, so kommt's doch zu stehen, wo Er war. Also wird mich das Glück der Aufnahme nicht ärgern, und das Unglud berselben nicht freuen können. Ich ziehe xonuario Deig meine Wege wieder heim." Aehnlich lauten die Aeußerungen, mit denen er bann bas zur Oftermesse im Druck fertig gewordene Buch dem Zuricher

<sup>1)</sup> Ganz ähnlich ben 16. November an Hamann, und wieder, nach Bollenbung ber Arbeit, an Hartnoch (Februar 1775, C, II, 71). Vielleicht bezieht sich jedoch hierauf schon die (bei Dünter im Druck sehlende) Stelle des Briefes an Hamann vom 14. November: "Kein Feind soll mir's vorwersen können, daß ich ihn nicht genutzt. Eine Probe davon muß ich mit Leid, Kosten und Milhe an einem Vorsall machen, den ich den Tag voraus (b. h. am 12. November) ersuhr, ehe mir Ihr Telonarcha (auch darilber zum Trost) kam. Sie sollen's aber nicht eher ersahren, bis es geschehen."

<sup>2)</sup> In etwas wenigstens läßt sich dieselbe durch Vergleichung des gedruckten Buches mit den im Nachlasse theils bruchstillsweise, theils vollständig erhaltenen früheren Redactionen versolgen. Das Nöthige darilber beizudringen, soweit es überhaupt ein Interesse gewährt, darf dem kritischen Takt des Herausgebers der Werke überlassen bleiben.

<sup>3)</sup> An Hamann, Schriften V, 128; Caroline an Hartknoch C, II, 70.

<sup>4)</sup> Samanns Schriften V, 134 - ber obige Wortlaut nach ber Banbichrift bes Briefes.

und dem Königsberger Freunde zusandte<sup>1</sup>). "Es ist," heißt es in dem Pfingstbriefe an Hamann, "die sauerste Geburt meiner Muse, dreimal beinahe verworfen und dreimal wieder aufgenommen; jetz ausgestoßen, ohne daß mich ein Wort über ihr Schickal kümmern wird. Wenigstens werden Sie die Schreibart sorgfältiger und correcter sinden. In den Meinungen, die an die Theologie streisen, habe ich mich in den engsten Pfaden der Orthodoxie auch zwischen Klippen und Steinspitzen gehalten, und din von der Seite sicher." Endlich in dem Junibriese: "Weine Magier bitten um Ihre Gastsreundschaft und Bewirthung; denn Schutznehmung haben sie nicht nöthig; xonucriodérrese. Vielleicht ärgern Sie Sich über den zu bloßen dogmatischen Gebrauch; ich konnt' aber, um der Nothdurft unserer Zeit willen, damals nicht anders. Du Ruprecht-Pförtner, ein Magus von Natur, bist allein geschafsen, den König des Himmelreichs zu seiern."

Ein so überlegt und sorgfältig geschriebenes Buch, über das der Verfasser mit so viel Ruhe und Befriedigung schreibt, können wir nicht anders als mit der höchsten Erwartung in die Hand nehmen.

Ohne Zweifel nun: in der Anlage sowohl wie im Ton sticht das Buch aufs Günftigste von der Aeltesten Urtunde ab. Es hat nicht die Beit= ichweifigkeit dieser; es ist ein übersichtliches, wohl in sich geschlossenes Banges. Der Stil zeigt bei aller Wärme und Lebhaftigkeit eine gewisse Rundung und größere Correctheit. Am schwersten war es dem Verfasser auch diesmal ge= worden, sich der Invectiven zu enthalten. "Uebrigens," so schreibt ihm barüber Claudius 1. September 1775, "habt Ihr wieder, wie Ihr pflegt, brav patig gegen Guer Collegium gethan, und fie werden nicht ermangeln, es Guch wieder einzutreiben, wie das denn auch recht und billig ist." Es ist so. Genannt zwar wird Michaelis, Teller und Genossen nicht, aber doch fließt die so oft gereinigte Schrift noch immer über von den wegwerfendsten Ausfällen gegen "unser neuestes Auslegungsspftem, da wir den ichlechtesten Naturalismus, Socinismus und Epifurismus in ausgespülte Phrasen des Neuen Testaments hüllen," gegen "ben Geift unserer neuen Auslegungen, Paraphrasen, Wörterbücher und dergleichen," gegen die "Modephilosophen", welche die Ausdrücke des Neuen Testaments "in Wasser und in einen fortgehenden aufgeblasenen Unfinn verwandeln" u. f. w.; ja, es laufen spöttisch-parodische Abschweifungen mit unter, und Araftausdrücke wie das "dumme Bieh" der Ausleger hat auch die bessernde Sand nicht tilgen wollen.

Anlaß und Absicht des Buches kennen wir bereits. Im Zend-Avesta liegt uns nach Herder die für jetzt älteste zugängliche Quelle jener Chaldäerweisheit vor, welche die Juden aus dem Exil mitbrachten, und welche, mit Grie-

<sup>1)</sup> An Lavater Rr. 32; an Hamann, Pfingstmontag 1775 V, 141 ff. (ein Brief, ben Hartknoch, ber abermals die Meßreise zu einem Besuch bei Herber benutzt hatte, nach Königsberg mitnahm), und an benfelben, 18. Juni 1775; V, 145 ff.

chischem gemischt, das Element war, worin Christus und die Apostel dachten und sprachen, nur einen neuen geistigeren Inhalt hineinlegend. Hieraus leitet nun Herder das Recht her, das Neue Testament aus dem Avesta zu erläutern. Nur Proben gleichsam einer solchen Erläuterung will er geben. Nur eine Anzahl Hauptbegriffe, unter vorzugsweiser Berücksichtigung des Johannes, will er in dieser Weise aufklären — will so wenig wie möglich am Einzelnen kleben, sondern "ins Ganze" eilen — will endlich auch nicht vergessen, daß dem Verständniß des Neuen Testaments nicht von dieser Seite allein, sondern noch von anderen, namentlich durch das Alte Testament, beizukommen sei.

Man fieht, diefe Erflärungen laffen unferem Erläuterer einen überaus weiten Spielraum. Er entbindet fich damit felbst von der hiftorischen Aufgabe, dem allmählichen Umwandlungsprocesse jener altorientalischen Vorstellungen bis zur Zeit Christi und der Apostel nachzugehen. Er entbindet sich desaleichen von jedem strengeren philologischen Anspruch, den man erheben fonnte. Er will ja ins Bange geben. Er will ja anderweitige Erläuterungen nicht ausgeschloffen wiffen. Die Soffnung alfo, einen gelehrten Beitrag gur Exegese des Neuen Testaments zu bekommen, mussen wir fallen lassen. Bon einer auf sicheren fritischen Principien beruhenden Benutzung bes Avefta zur Erläuterung des Neuen Testaments ift in unserem Buche nicht die Rede. Ebensowenig von einer bestimmten und durchgehaltenen Methode. Um von der rhapsodischen Manier seiner eilfertig und ungeduldig unter den Text geftreuten Citate nicht zu reden -: bald geht er, die Mittelglieder überspringend, viel zu weit in der Behauptung des chaldaifch = zoroaftrischen Ursprungs einer neutestamentlichen Borftellung, balb wieder vergißt er bie Quelle, aus ber er erläutern will, und verhält sich völlig frei gegen dieselbe. Ja, in der Hauptsache ift seine Auslegung der neutestamentlichen Vorstellungen, trot aller Citate aus Anguetil, von diesem gelehrten Beiwerk ganglich unabhängig. Haben, wie er mit Recht fagt, die Apostel den in ihrer Zeit currenten Worten und Begriffen eine geistigere Wendung gegeben, so barf er fich zumeist eben an diesen neuen, geistigeren Sinn halten und diesen vor Allem enthüllen. Wie für die Apostel die hellenistische Sprache nur bas Behikel der neuen evangelischen Ideen, so ist für ihn der Zusammenhang der neutestamentlichen mit der Sprache der Zend - Religion wiederum nur das Behitel seiner eigenen Auslegung des Neuen Testaments. Zuweilen wohl macht er einen directen Gebrauch von seiner neu eröffneten Erläuterungsquelle: im Ganzen und Großen dient ihm die Zurückweisung auf das Avesta nur dazu, gegen alle verflachenden Auffassungen. Deutungen und Wegdeutungen der neutestamentlichen Borstellungen mit allem Nachdruck geltend zu machen, daß man sich hier eben im Elemente specifisch-religiöser, morgen= ländischer Begriffe befinde, um fofort den religiösen Gehalt derselben aus der eigenen religiösen Unschauung beraus zu entwickeln.

So tritt die Entdedung, die in der Aeltesten Urfunde fich so ruhm-

redig breit machte, hier viel bescheibener zurück, dagegen die Auslegung als solche entschieden in den Bordergrund. Den Geist des Neuen Testaments zu entbinden, zu erwecken, zu predigen, den Zeitgenossen nahe zu bringen: das ist die Hauptsacke. Das Exegetische dient dem Dogmatischen, und Beides soll dem Praktischen dienen. Bon seinen Erläuterungen weist der Verfasser zurück auf den biblischen Text selbst; man soll dies "Buch voll Schlacken" sortwersen und zur Sonne gehen, das Neue Testament mit neuem Sinn, neuem Gesühl der Größe des Inhalts lesen. Aber nicht bloß lesen und verstehen. "Das Neue Testament ist nicht zum Wissen, zum Zergliedern und Beweisen, sondern zum Anschauen, zum Empfinden, zum Sein." Bon selbst erschließt sich die heilige Schrift demjenigen, der sie "zum Dasein" liest.

Es entspricht diesem Zwecke des Buches, daß die einzelnen neutestamentlichen Begriffe immer zuerst in ihrem allgemeinen Sinne, ganz frei entwickelt und paraphrasirt werden, und daß danach erst die vorgetragene Cyposition durch nachträgliche "Erläuterungen" oder "Anmerkungen" jedesmal weiter gerechtsertigt wird.

In solcher Weise wird die Schrift zu einer dogmatischen Summe des Neuen Testaments. Sie wird aber dazu noch mehr durch ihre ganze Dekonomie. Wenige Herdersche Arbeiten haben eine gleich sichtliche Ordnung. In drei Büchern, deren jedes, unzweiselhaft absichtlich, wie die drei Theile der Aeltesten Urkunde, theilweise nicht ohne Künstelei und Zwang, in sieben Abschnitte getheilt ist 1), behandelt unser Erläuterer zuerst den metaphysischen, vorirdischen Christus, sodann die Hauptmomente seiner Lebensgeschichte auf Erden, endlich Christi Wirksamkeit nach seinem irdischen Leben.

Und zwar hält er sich, wie er an Hamann geschrieben hatte, "in den engsten Pfaden der Orthodoxie auch zwischen Alippen und Steinspiken". Die "Erläuterungen" sind Herders orthodoxeste Schrift. Wir stehen mit ihr auf dem Punkte der weitesten Entfernung von der rationalistischen Auffassung der christlichen Lehre und der evangelischen Geschichte 2). Aber die Gläubigkeit Herders ist durchaus mystisch poetische Gläubigkeit. Am hefstigsten zwar macht er Front gegen die seichte ausklärerische Umdeutung der neutestamentlichen Ideen, sowie gegen den Zweisel und Unglauben des

<sup>1)</sup> In einer ber älteren Redactionen findet sich sogar der Entwurf eines Schemas, welches die dreimal sieben Abschnitte dreimal nach der "Spielfigur" der Aeltesten Urkunde ordnet.

<sup>2)</sup> Bgl. die einsichtigen Bemerkungen von Julian Schmidt in der Einleitung zu seiner (Leipzig bei Brockhaus 1869 erschienenen) Ausgabe der "Ideen zur Geschichte der Menschheit" S. xxxII. Das schon angesührte Buch von Werner, das, bei allem sonftigen Berdienst, die verschiedenen Entwicklungsphasen des Theologen Herder nicht scharfgenug unterscheibet und den Standpunkt desselben ein wenig zu sehr liberalisirt, bespricht die "Erläuterungen" nur kurz S. 250 ff. u. 114.

philosophischen Zeitbewuftseins überhaupt: aber kaum minder scharf wendet er sich gegen die geiftlose, roh äußerliche orthodore Dogmatik, gegen die juristische und die "opferische" Borftellung ber Erlöfung, und ebenso endlich scheidet fich fein Standpunkt von bem engberzigen bes Bietismus mit feinen "Biebergeburtsgefühlen in dunkler unthätiger Klust des Todes". Auch dagegen freilich, wenn man ihn mit den Muftifern gewöhnlichen Schlages zusammenwerfen wollte, würde er protestiren. Obgleich er sich, bei Gelegenheit der Detingerschen Schriften. gegen Lavater dabin erklärt, daß er die Mystiter den Wolfianern weit vorziebe. so fügt er boch sogleich hinzu, daß ihr Licht im Rauche brenne. Der Mittelweg zwischen Mostikern und Philosophen scheint ihm der Weg Lavaters, und offenbar will auf biefem Mittelwege auch er geben. So fühlt und finnt er fich mit enthusiaftischem Drange in die speculative Mystik des Johanneischen Evangeliums und in den Tieffinn der Paulinischen Chriftologie hinein, ohne daß es ihm freilich gelänge, sich ganz des Rauches zu erwehren, der auch bei ihm das Licht bald mehr bald weniger zu erstiden droht. In ber Johanneis ichen Fassung Chrifti als des ewigen, personlichen Wortes in Gott findet er ben treffendsten bildlichen Ausbruck bes Ginsseins Chrifti mit bem Bater, und dies Einssein gilt ibm als der Grundbegriff der neutestamentlichen Offenbarung, ohne den "Alles Schatten und Trümmer" fei. Es tostet ihn nichts, fich in die Borftellung zu finden, daß uns Gott burch Refum erwählt habe, ehe der Welt Grund gelegt ward. Daß Jesu Reich ein Reich des Lichtes und Lebens, diesen Gedanken weiß er in einem folchen Zwielicht zu halten, daß er zugleich mustisch und zugleich rationell erscheint. Noch schwerer zu sagen, wie weit er sich mit der Vorstellung eines diesem Reich entgegenarbeitenden Fürften der Finfternig befreundet. Denn mahrend er nachdrücklich unsere Unkenntniß in Bezug auf das ganze unsichtbare Reich der Kräfte hervorhebt, während er an Lavater schreibt, auch er glaube an wirkliche Teufel, so sind ihm die Teufel doch wieder nur ein Sinnbild der Urtriebe des Bosen, so betont er doch nur die moralische Anwendung der gangen Lehre. Mystisch faßt er die Lehre von der Erlösung; im Sinne Luthers läßt er sie durch den Glauben vermittelt sein, und im Sinne Hamanns ift ihm ber Glaube bas Werk aller anschauenden, umfaffenden Seelentrafte, Die Bedingung, ohne die wir ja auch keine natürliche Welt hätten. Seine Orthodoxie ift noch eklatanter in Beziehung auf die Facta ber evangelischen Geschichte. Daß Jesus "außer dem Laufe der Natur durch überschattende Kraft Gottes empfangen sei", das gilt ihm ebenso als historisch gewiß wie die Berkundigung der Geburt durch die Engel, die Anbetung der Magier, die Stimme bei der Taufe Zesu. Auch mit Jesu Wundern weiß er von seinem mystischen Standpunkte aus fertig zu werben. Er spottet über die philosophischen Wundertheorien der Zeit; er will nichts wissen von Bortentis und Prodigiis, aber als "Ausfluß der allgegenwärtigen Gottesfraft" findet er fie ohne Weiteres begreiflich. Die Berklärung Chrifti, seine Sollenfahrt - furz, alle Stude bes

Apostolicums finden unbeanstandet in seinem Glaubensbekenntniß einen Platz, aber allen auch streift er ihre historische Aeußerlickeit im Elemente seiner mystischen Auffassung ab. Nur leicht berührt er dies Historische; er stößt sich nur deshalb nicht daran, weil er sich hütet dabei zu verweilen, unmittelbar vielmehr des darin enthaltenen religiösen Kerns sich bemächtigt. Er zweiselt nicht, daß Jesus sichtbar wiederkommen werde, zu richten die Lebendigen und die Todten — nichts desto weniger läßt er die gegebenen Borte und Borsstellungsarten, ohne die Jesus sich nicht habe verständlich machen können, dahinten — genug, daß Jesus Auferstehung der Todten und moralischen Uebergang in ein anderes Dasein und helle Entscheidung nach diesem Uebergang gelehrt habe. Aehnlich seine Auffassung des Abendmahls und der Oreieinigkeit. Beim Abendmahl weder wirkliche Berwandlung noch ein bloßes Bedeuten, sondern Zeichen und Sache Eins, Mittheilung und Genuß ein Mysterium. Die Oreieinigkeit endlich kein dogmatischer Locus, sondern eine Wahrheit von ethisch-mystischem Sinne.

Ethif d eben - es hatte icon früher gefagt werden follen -, burchaus ethisch ist der Mysticismus Herders. Man lese beispielsweise die schöne Erläuterung der Forderung, Alles, auch die kleinste Pflicht des Lebens, in Jesu Namen zu thun. "Nicht äußerlich," heißt es da, "follen wir einzelne Dinge Refu nachthun, fondern in ihm fein, Reben feines Safts, Glieber feines Geistes, Quellen aus seiner Quelle. Und auch da foll sich die Abtheilung verlieren, mit jedem Guten, da wir konnen, als ob wir in ihm nur Eins wären, zusammenfließen, das Wahre und nicht Wahrheiten, d. i. überall den unzertheilten, guten Gott erkennen, bas Gute und nicht die Guten lieben, in ihnen allen den einigen, unzertheilten Jesus" - und wie die Worte weiter lauten. "Lefen Sie," ichreibt ber Berfaffer ber "Erläuterungen" unmittelbar nach dem Abschluffe seines Buches an Gleim, "Spinozas Moral" 1). Rett zuerst scheint er dies Werk, das später noch bedeutender für ihn werden sollte, in der deutschen Uebersetzung gelesen zu haben, auf die er den Freund verweift. Ungefähr um diefelbe Zeit hat er es bem Grafen Wilhelm zu lefen gegeben 2). In wenigen Zeilen faßt er die ethisch-pantheistischen Grundgedanken bes "falten, geometrischen Gläserschleifers" aufs Treffenofte zusammen, nämlich "daß der himmel überall sei, daß vor Gott Raum und Zeit verschwinde, daß er aber nur, wo Gedanke ift, wohnen konne, und, wo der reinste Gedanke ift,

<sup>1)</sup> Bom 15. Februar 1775, C, I, 36.

<sup>2)</sup> Keine der älteren Stellen, an denen Herder Spinozas Erwähnung thut (LB. I, 3, a, 209; 589; II, 471; Bon deutscher Art und Kunst, 103; Franksurter Anzeigen, Recension der Beattieschen Schrift; Aelteste Urkunde I, 297 n. 303), verrathen im mindesten eine Bekanntschaft mit der Ethica aus eigener Lectüre. Er würde in dem Briese an Merch, LB. III, 111, nicht Shastesdury allein genannt haben, wenn er damals schon Spinoza gekannt hätte. — Die Mittheilung an den Grasen erhellt aus einem Briese der Gräsin an Caroline vom 27. December 1774.

wirkende Liebe; daß diese Gott ist, Gott in jedem Punkte, oder vielmehr in feinem Bunfte: fie ift, wie fie handelt, in der Ewigkeit, über Raum und Reit erhöhet, umfakt Alles, fliekt mit Allem, was jo benkt und liebt, ausammen, thut also alle Werke, die in der Welt geschehen, ift Gott". Bollkommen richtig findet er in Spinoza Schwärmerei und fälteste Metaphpsit sich beden und wittert in der Lehre desselben den Geist des Orients. So schöpft er, ergriffen von der ethischen Tiefe des modernen Denkers, aus dem Suftem desfelben noch eine andere Erläuterung der neutestamentlichen Wahrheiten als die. zu der ihn die "neueröffnete morgenländische Quelle" angeregt hatte. Er ibentificirt das Christenthum, das Johanneische zumal, mit der erhabenen Anschauung des berüchtigten Atheisten. Nur in einer Anmerkung zunächst wirft er es hin: "die Ethit des Spinoza die höchste Moral der Bernunft, die er selbst mit dem Christenthum Gins fand." Denselben Gedanken aber rudt er, um ihn bemnächst in einer anderen, gleichzeitig concipirten Schrift ju wiederholen 1), am Schlusse des Buches in volles Licht. "Spinoza," heißt es, "war ohne Zweifel fein Chrift und fein Schwärmer. Man nehme aber, abgezogen von feiner Metaphyfit, den völlig moralifchen Theil feiner Sittenlehre, und sehe, in welcher Religion man die Lehre und Aussicht durch Facta bestätigt, im gangen Entwurfe berselben gegründet, aufs Ginfältiafte und Stärkfte habe."

Noch einmal erleuchtet das Licht biefer Stelle den Geift bes ganzen Buches aufs Bellfte. Ethif der Myfticismus ift diefer Beift, aber fest verknüpft mit dem Glauben an die Thatfächlichkeit der evangelischen Geschichte. Bur Stüte hat jene ethisch-mustische Gefinnung einestheils eine historische Anschauung, anderntheils den festen Glauben an die Bibel als göttliche Offenbarung. Dieser Glaube, ber Centralpunkt ber theologischen Ueberzeugungen Berders, verknüpft die "Erläuterungen" mit den beiden vorausgegangenen theologischen Schriften der Buckeburger Periode. War die Bibelverfündigung das A und D der Provinzialblätter, so machen die "Erläuterungen" mit dieser Berkündigung in Beziehung auf bie neutestamentlichen Schriften in gleicher Weise Ernst wie es die Aelteste Urkunde in Beziehung auf das Anfangscapitel bes Alten Testaments gethan hatte. Wiederholt verweist unsere Schrift auf jene andere und deren noch bevorstehende Fortsetzung 2), und aufs Bestimm= teste wird der innere, zweckvolle Zusammenhang der Thatsachen des Evangeliums mit der Urgeschichte unseres Geschlechts, des Todes Jesu mit der ersten, unmittelbaren Offenbarung Gottes am Beginn der Welt, hervorgehoben. Die Aelteste Urfunde beschäftigt sich mit bem Anfang, die Erläuterungen greifen an das Ende des göttlichen Weltplans vor, und ersichtlich weisen somit beide theologische auf jene geschichtsphilosophische Schrift zurud, welche den

<sup>1)</sup> Bom Erkennen und Empfinden. S. 51, 52; siehe weiter unten im folgenden Abschnitt.

<sup>2)</sup> Erläuterungen S. 10, 22, 69.

Reigen eröffnete. Schon die ältere von beiden zeigte hie und da von Weitem, die jüngere weist ganz nahe und offen den "Schlüssel zum Schloß" vor, den der Beitrag zur Philosophie der Geschichte noch unter der Decke gehalten hatte. Wieder lesen wir hier die Sätze, daß im Ganzen des Menschengeschlechts Zweck und Bestimmung liegen müsse, daß aber kein Philosoph im Stande sei, Rechenschaft zu geben, wozu die Bölker und Zeiten in ihrer verwirrten Auseinandersolge da gewesen; allein deutlich wird uns nun zugleich gesagt, wo über jene Bestimmung der Ausschluß zu sinden sei. Nirgends als in der Bibel Alten und Neuen Testaments — "und Jesus ist der Mittelpunkt und Eckstein des Ganzen, das Mittelglied der Berechnung: in ihm ist Adam geschaffen: von ihm wird der letzte der Menschen gerichtet: an ihm geht das Geschlecht seiner Brüder zu Gott".

Ein Faden zieht fich so durch sämmtliche Schriften dieser Sahre; fie find gleichsam nur Stude einer einzigen Schrift, ineinandergreifende Glieder Gines Ganzen. Wir übersehen, indem wir jenen Faden bloklegten, den ganzen Horizont der geschichtsphilosophischen und der ethisch-religiösen Anschauungen unseres Autors. Aber auch den Zusammenhang mit seinen grundlegenden philosophischen, seinen erkenntnißtheoretischen lleberzeugungen läßt uns die gegenwärtige Schrift noch klarer als die Aelteste Urkunde und die Provinzialblätter erkennen. Wenn nämlich seine Theologie auf seinem Offenbarungsglauben ruht -, fo ruht dieser Offenbarungsglauben auf jener Stepfis, die er sich aus der empiristischen Philosophie der Engländer, insbesondere aus hume geholt, zu der ihn Kants durch eben diese Einflüsse geweckte Polemik gegen den Dogmatismus der Leibnig-Wolfschen Philosophie angeleitet hatte. Während nun aber Kants Zweifel mittlerweile fich zu fritischer Grundlegung für eine neue Metaphyfit, zur Sicherung einer innermenschlichen Metaphysik verdichteten, so schlug seines Schülers ungeduldiger und unmethodischer Geist aus dem Zweifel topfüber in Glauben um. Die neuen Wege, die eben jett Apollonius philosophus in harter Arbeit des Gedankens lichtete, waren ihm unbefannt: er ging die Wege, die längst icon Rachgeus Telonarcha gegangen war. Alle Vernunft - fo ungefähr verläuft die Rette seines Raisonnements - ruht auf Erfahrung. Die allgemeine und ftarkste Bernunft tann also nur bas Resultat aller Erfahrung bes Menschengeschlechts fein. Noch aber sind nirgends die Enden aller menschlichen Erfahrung verknüpft worden; auch die Vernunft ist geschichtlich gebildet worden; unzulässig ift es, sie als ein selbständiges Abstractum zu betrachten. Wie das menschliche Geschlecht nicht ohne Schöpfung werden konnte, so wenig kann und fonnte es ohne göttliche Beihulfe fortdauern, ohne göttliche Erziehung wiffen, was es weiß. Thöricht daher, die Vernunft der Offenbarung entgegen= zusetzen. Jene vielmehr hat sich selbst zu begrenzen und - an die Offenbarung anzulehnen. "Ist die Philosophie was sie sein soll, so wird sie ihren Ursprung, ihre Kraft und Schranken erkennen und fich in die Offenbarung,

bas ist in den Ausschluß von Bildung des Menschengeschlechts, der auch sie gebildet, verlieren; sie ist nur die dünne Wolke von Abstraction, die über den dustenden Gewächsen des reichen Gartens Gottes allmählich emporgestiegen und ohne diesen Garten nichts ist." Wiederum aber zeigt uns Geschichte und Erfahrung, daß jene göttliche Erziehung in der jüdischen und christlichen Offensbarung am leuchtendsten gewaltet hat. Hier, in der Bibel, ist sichtlich der Ausschluß über die Bestimmung des Menschengeschlechts. Und nur die Bibel daher, kein anderes Religionsbuch, ist Offenbarung. Koran, Zend-Avesta u. s. w. sind Wythologie, Liturgie, schöne Moral — Offenbarung dagegen einzig die Bibel!

Es ist nicht schwer, die Lücken dieses Raisonnements, die petitio principii und den fehlerhaften Birkel zu durchschauen, der darin stedt, daß die Erfahrung ihre Grenzen erkennen foll, und daß doch wieder an die Erfahrung appellirt wird zum Erweise, daß die Bibel göttliche Offenbarung sei. Man wird nicht irren, wenn man das tiefere Motiv hinter dieser Argumentation fucht. Es war ber religios = ethische und geschichtliche Sinn Herbers, ber ihm Diesen Standpunkt eingab. Wie er mit poetischer Empfänglichkeit sich in ben Somer, ben Shakespeare, die Bolkslieder hineinlegte, so mit religiöser Empfanglichkeit, mit dem Instinkt des frommen Gefühls und der Phantafie in den Beift ber neutestamentlichen Schriften. Wie er fich die schöne Sichtbarkeit ber Homerischen Götter nicht nehmen lassen wollte, so nicht den Tieffinn und nicht die Thatsächlichkeit der evangelischen Geschichte von Resu Leben und Erlösunaswerk. Das ist das Große und darin besteht der bedeutsame Fortschritt feiner gegenüber der herrschenden Auslegung. Es ift feine äußerlich gläubige, feine verständniglos ungläubige, feine nur anempfindende Auslegung. Sein Berhältniß zu den driftlichen Urkunden ist ein gründlich sympathisches, das ihn zu voller Hingebung, zu liebevollstem Eingehen in den Geschichts- und Ideengehalt dieser Urkunden befähigt. Er dringt mit Recht darauf, bas Neue Testament im Beiste des Neuen Testaments selbst zu lesen, "mit neuem Sinn," wie er fagt, "mit neuem Gefühl für die Größe des Inhalts." Run aber gewinnt es die Größe, Die tiefe, religiös-sittliche Gewalt dieser Schriften über ihn, reißt ihn fort, überwältigt ihn. Er verliert darüber die Freiheit, mit der er, bei allem Berftandniß, poetischen Werken gegenüber sich verhalten hatte, und nur hin und wieder etwa nimmt er einen Anlauf, zwischen dem Sprachgebrauch ber Zeit und ber bezeichneten Sache, zwischen ber Meinung des Schriftstellers und dem objectiv Thatsächlichen zu unterscheiden 1). Hier

<sup>1)</sup> Sanz genau richtig ist es baher nicht, wenn Herber im J. 1780 in den Briesen das Studium der Theologie betressend Theil II, S. 354 ff. (SBS. XI, 134 ff.) in der Absicht, ein zwiesaches Misverständniß seines Buches nachträglich abzuwehren, erklärte, dasselbe habe "nicht Sachen, sondern Worte, nicht Geheimnisse des Himmels, sondern die Bilder, die Ausbrücke der Zeit erläutern wollen", es sei darin "von nichts als Sprachzebrauch die Rede". Zu den Recensionen, die Herder mit dieser Abwehr im Sinne hatte, gehört wohl namentlich die in der Lemgoer Auserlesenen Bibliothet VIII, 534 ff.

wie im Alten Testament sehlt ihm der kritische Mittelbegriff zwischen Poesie und Glauben — der Begriff des Mythus. "Das Alles," sagt er in Betreff der Dämonenaustreibungen, "ist Betrügerei und der gröbste Aberglaube, oder Wahrheit; ich sehe kein Drittes"; — als ob dieses Dritte: es war für die Berichterstatter geglaubte Wahrheit, so schwer zu sehen gewesen wäre! Durch symbolisirende Bertiefung, durch ethisirende Berinnerlichung wohl weiß er das Anstößigste an all' diesen Wundergeschichten gleichsam unsichtbar zu machen: allein in der Hauptsache ist der Glaube der Apostel auch der seinige, und im Elemente dieses Glaubens verschwindet ihm jede kritische Besinnung.

Wie dem indeß sei: nur so vielleicht war das verloren gegangene Ber= ftändniß für Religion überhaupt, für die tief innerlichen Motive der chriftlichen Grundwahrheiten, für die originale Meinung der ehrwürdigen Urkunden unseres Glaubens wiederzugewinnen. Die mustisch begeisterte Interpretation dieser Urkunden war zuletzt doch die Vorbedingung auch für eine echt historische, fritisch-rationelle Betrachtung derselben. Wie viel verstandvoller und geistreicher war doch dieser Erläuterungsweg als Lavaters schwärmerischer Versuch, die Wundergaben der apostolischen Zeit unmittelbar wiederzuerwecken! Es waren freilich sonderbare Reagentien, deren sich Herder bediente, die halb verloschenen Büge des neutestamentlichen Religionsgeistes wieder stärker hervortreten zu lassen — die Lehre des Spinoza und eine so eben erst bekannt gewordene Sammlung parfischer Liturgien und Gebetsformeln: allein die Mängel dieser Reagentien ergänzte dieselbe Genialität, die sich durch den Ton der Offianlieder zu dem Geiste der echten Bolkspoesie hindurchgefunden hatte. Man wird, wenn man die Wirkungen der Anquetilschen Uebersetzung des Avesta erwägt, neben dem Unftoß, der dadurch zur Zendphilologie gegeben wurde, und neben dem Einfluß, den von dorther die religionsphilosophische Forschung erfuhr, allezeit auch die Vermittlerrolle hervorheben dürfen, die das Buch in Berders Sand zur Neubelebung des unverfälschten Geiftes des Neuen Teftaments spielte.

## П.

## Die Briefe zweener Brüder Jefu.

"Wenn ich Muße und Ziel habe, denke ich noch mehr und Bessers über die collateralen Sprachquellen, insonderheit die Apokryphen und die Septuazinta, noch aber zuwor über einzelne Schriften des Neuen Testaments selbst, zu leisten." So heißt es in einer der älteren Redactionen der Einleitung zu den "Erläuterungen", und wenigstens der letzte Theil dieses Borsatzes wurde ausgeführt. Die Schriften aber, die zunächst an die Reihe kamen, waren zwei von den kleineren Briesen des Neuen Testaments und die Offenbarung des Johannes.

Mit ben "Erläuterungen" gleichzeitig erschienen die "Briefe aweener Brüber Jeju in unferem Ranon"1).

Es waren, so scheint es, die dunklen und feltsamen Stellen im Rudasbriefe, die Stelle von den gefallenen Engeln, vom Streite Michaels mit bem Satan u. f. w., welche Berbers Aufmerksamkeit zuerft auf diefen Brief lenkten. Auch fie nämlich glaubte er durch die "neueröffnete morgenländische Quelle" erläutern ober, wie er in seiner sanguinischen Beise sagt, "sonnenklar machen" zu können. Er fand in den zu einem dogmatischen Ganzen abgerundeten "Erläuterungen" feinen Blat für diefen weiteren Erläuterungsbeitrag. Dagegen knüpften sich hier andere historisch-kritische Combinationen an; ber Rudasbrief führte fehr natürlich auf den Nacobusbrief, und beide auf die Beschichte des Urchriftenthums - so entstand, als ein Nebenproduct neben der arogeren, diese fleinere Schrift. Die nächste Sauptabsicht berselben brudt fich icon in dem Titel aus: Brüder Jesu die Berfasser der beiden Spisteln. Bon diesem Gesichtspunkt aus wird sofort der Bersuch gemacht, "in der ältesten Kirchengeschichte aufzuräumen". Im Zusammenhang bamit finden bann auch die Erläuterungen des Judasbriefes aus dem Bend-Avesta ihre Stelle, Ginen ganz äußerlichen Unhang endlich bildet bie Polemik gegen ben "Gigenfinn eregetischer Sypothesenköpfe", die "Probe nichtiger Conjecturen" zum Text der beiben Briefe und zu einigen Stellen bes Matthäusevangeliums. Durchaus ift ber Beift unseres Schriftchens ein nüchternerer als ber ber "Erläuterungen". Seinen Samann, da derfelbe "allen forperlichen Sypothesen, mahr oder ungewiß, als solchen feind sei und nur Geift und Brodem liebe", glaubte er taum für den Inhalt interessiren zu können 2).

Aller Mysticismus und alle Orthodoxie — wohin sie ihn immer verführten — konnten ben Beist Herbers niemals zu engherzigen und einseitigen, gu fleinlichen und angstlichen Unsichten bestimmen. Gin Chrift und Schriftgläubiger im großen Stile, wahrte er sich das freieste und gesundeste Urtheil in allen benjenigen Studen, bie nur mit feiner Grundauffassung von bem Zwed und Inhalt der Offenbarung und des Chriftenthums nicht unmittelbar collidirten. Bon den "mönchischen" Bedenken daher so vieler Theologen gegen die Eriftenz von Brüdern und Schwestern Jesu weiß er nichts. Mit unbefangenem Urtheil zeigt er die Nichtigkeit der Kunststücke, mit denen man die im Neuen Testament wiederholt erwähnten Brüder und Schwestern Jesu hinwegzuinterpretiren versucht hatte; er will die Evangelisten sagen laffen, was fie fagen. Maria, meint er, fann die heilige, von Gott erwählte Mutter

2) Ungebruckte Stelle bes Briefes an Hamann vom Pfingstmontag 1775 (Hamanns

Schriften IV, 141 ff.).

<sup>1) - &</sup>quot;nebst einer Probe nichtiger Conjecturen übers Reue Testament jum Anhange", Lemgo, in ber Meyerschen Buchhandlung, 1775; 112 G. 8°. ("Um eine Bucherrechnung gu tilgen" schickt herber bas Manuscript nach Lemgo, flatt es bem alten Rigaer Verleger gu überlaffen.) Bgl. jum Folgenden Werner a. a. D., G. 116 ff. u. 250 ff.

Refu und Refus der heiliggeborene Erlofer der Welt fein, wenn jene gleich in ihrem folgenden Sheftande, da fie feinen Chriftum mehr zu gebären hatte, feine Ronne gewesen, und Chriftus, vom beiligen Geiste geboren, nachher mit leiblichen Brüdern und Schweftern erwachsen ift. Man sieht: je gebundener auf ber einen, besto freier und weitherziger ift er auf ber anderen Seite. Rritif und Gläubigfeit, einfache Berftandigfeit und myftifche Bunderfeligfeit, natürliche Anschauungen und Phantasievorstellungen mischen sich bei ihm ebenso unbefangen wie bei den Christen der apostolischen Zeit. Wie übel nicht vom mondischen, sondern vom natürlichen, vom rein menschlichen Standpunkt aus - die Borftellung eines ehelichen Berhältniffes zwischen Sofeph und Maria mit der Borstellung der übernatürlichen Erzeugung von Maria Erstgeborenem zusammenstimme, macht er sich nicht flar. Er schilt es als mönchisch, daran Anstoß zu nehmen — er wurde es mit Heftigkeit und Bitterfeit als einen Ausflug bes philosophischen Unglaubens bezeichnen, wenn man ben Anstoß durch die Annahme zu beseitigen suchte, daß es zwar mit ben leiblichen Brüdern feine Richtigkeit haben durfte, daß dagegen gefu übernatürliche Geburt nur ein Erzeugniß der Sage und bes frommen Glaubens fei. Sein eigener frommer Glaube fanctionirt die naive Borftellung der Evangelien, und ohne Mühe redet er sich ein, daß gerade diese Bersetzung bes heilig Empfangenen, übernatürlich Geborenen in natürlich menschliche Familienverhältniffe bem Wege ber Borsehung Gottes burchaus anständig gewesen sei.

Es ist heute die so gut wie übereinstimmende Unsicht aller Forscher, daß in der That fein Anderer in den Gingangsworten unseres Briefes zu verstehen sei als der wirkliche Bruder des Herrn, derselbe Jacobus, der nach der Apostelgeschichte und bem Galaterbriefe bas Saupt ber Judenchriften in Berufalem war, und wieder derfelbe, der nach Josephus später den Märtyrertod ftarb. Cben dies ift die Ansicht Herbers. Wenn sich aber hieran erft bie weitere, keinesweges mit gleicher Uebereinstimmung beantwortete Frage knüpft, ob unser Brief von jenem Bruder des Herrn auch selbst, oder ob er nur von einem anderen Berfaffer im Namen besfelben geschrieben sei, fo existirt diese Frage für Herder nicht. Immer vorzugsweise zu positiver Kritik geneigt, verschreitet er alsbald dazu, aus den wenigen Notizen der neutestamentlichen Schriftsteller, des Josephus, des Hegesippus, der von Hieronymus angeführten Stelle bes Nazarener - Evangeliums ein Bild von bem Charafter und Lebensgange bes Jacobus zu entwerfen, zu welchem unser Brief die lebendige Probe fei. Das vorweggenommene Ergebniß fommt ber beredt ausmalenden Ginbildungsfraft des Aritifers rudwärts zu Bulfe. Zweifel mehr: fo mußte berjenige fein, ber diefen Brief ichrieb; berjenige, ber fo war, muß biefen Brief geschrieben haben: "einem Undern zugeschrieben, ware die Schrift unerklärlich von Ende zu Ende; mit ihm erklärlich in jedem Buge, jedem Wort, jeder Sylbe!" Und sofort wird von diesem Bunkte aus Die Schrift übersetzt und erläutert. Mit liebevollem Gingeben auf ihre eigenthümliche Art und ihren eigenthümlichen Werth ist der Uebersetzer bemüht, ben Charakter der Schreibart des Verfassers dis auf Gedankenreihung und Wortsügung treu, wie als ob es sich um ein poetisches Werk handle, wiederzugeben. Ihm ist der Brief in keiner Weise ein "stroherner Brief". Fast über jede Sache "hebt er sich aus den Usern der Prosa". So heißt es in den "nachgestreuten" Anmerkungen, die durchweg den Zweck haben, den Geist des Briefes, immer mit Beziehung auf den Charakter gerade jenes Jacobus, ins hellste und günstigste Licht zu stellen. Es ist der Geist des zum Christen geläuterten Pharisäers oder Essäers, der Geist der Milde und Duldung, Geist des Gesetzes, aber des Gesetzes der Freiheit, der eben deshalb, rechtsverstanden, keineswegs in Widerspruch mit Pauli Predigt vom Glauben steht.

Ohne Zweifel nun, eine vorsichtigere Kritik wird alle biefe Sate nicht gang so sicher, und auch bas Richtige baran nicht gang genau finden; aber ohne Zweifel auch, nur eine so lebendig, frei und herzlich in ber Sache waltende Kritif war im Stande, die geschichtliche Betrachtung des Urchriftenthums in das Element der verstehenden Anschauung zu erheben, ohne die eine bloß verständig rechnende dem grrthum ebenso ausgesett ift, wie die Unfritit des dogmatischen Borurtheils. Und gerade diesmal hatte Herder einen Bunkt der neutestamentlichen Litteratur erfaßt, der, verhältnigmäßig einfach und flar, nahezu die Bedeutung eines Urphänomens hat, einen Bunkt, der wohl geeignet war, Licht über die dunklen Anfänge des Christenthums zu verbreiten, bei bem, wenn er einmal mit sinniger Anschauung ins Auge gefaßt-wurde, die Gefahr des zu viel und des falich Sehens geringer war als der Gewinn, überhaupt lebendige Geschichte und Entwickelung zu sehen. Bon wem immer, und gleichviel, ob ein Sahrzehnt früher oder später verfaßt: unwidersprechlich ift der Jacobusbrief ein Denkmal der älteren, ursprünglicheren Form des Chriftenthums, von einem Judenchriften echt driftlichen Geistes an Judenchriften gerichtet. Herder, gang voll von dem mustischen Tieffinn des Johannesevangeliums, hat feine Borliebe für diese altere Geftalt ' des Christenthums; er theilt über die "Abgötterei" der Toland und Genoffen gegen die erste Kirche als die echte und mahre die Ansichten Samanns 1): er ift nichtsbestoweniger so geschichtlichen Sinnes, daß er das Werden einer freieren, geistigeren Form ber Christusreligion aus jener ursprünglichen, engeren mit theilnehmendem Berftandniß verfolgen mag; fo freien Geiftes, daß er das Christliche auch da, wo es noch in den "Windeln" lag, voll und warm anzuerkennen im Stande ift; fo reich endlich an lebendiger Anschauungs= fraft, daß ihm die Hergange des sich bildenden, migbildenden und fortbildenden Christenthums wie bestimmte Thatsachen, ja, ohne Zweifel zu sehr wie bestimmte Thatsachen vor Augen stehen. So combinirt sich ihm Sicheres und Unsicheres zu einer Art Geschichtserzählung, die im Einzelnen gar sehr der

<sup>1)</sup> An Hamann, 18. Juni 1775.

Sichtung und Berichtigung bedarf, im Ganzen ein nicht unrichtiges Bild ber Ruftande und Bewegungen der alten Kirche gewährt. Nafiraer nennen fich nach ihrem Borfteber Jacobus, dem Bruder Jesu, Nazarener werden fie spottend genannt - die Judendriften der ältesten Jerusalemischen Gemeinde. Alles, was Epiphanius von der Sette der Nazarener berichtet, sucht Herder von dem Briefe und der Geschichte des Jacobus aus zurechtzuruden. Nicht Reber waren fie, fondern Judenchriften unter einem Bruder des Berrn; ihr Chriftenthum das, was uns in den Schriften der Jacobus, Betrus, Matthäus porliegt; der menschlichen Familie Jesu zu nahe, mögen sie allmählich dazu gefommen sein, auch Jesum nur für einen Gohn Josephs und Marias zu halten. Sie waren die Chriften, die sich, da die Römer vor Jerusalem zogen. nach Bella retteten. An sie richtet sich ber Brief bes Jacobus — es war "ber lette Glockenklang in ihrem Ohre, ehe diese Säule, wenige Jahre vor ber Berftorung gerufalems, unter Steinwürfen und Gebeten binfant." Identisch aber mit den Nazarenern, demnächst freilich in der Zerstreuung und Berfolgung abartend, bie Ebioniten. Endlich das Evangelium der Nazaräer und das der Cbioniten. Unser Verfasser sucht zu zeigen, daß beibe nichts als die bebräische Urschrift des Matthäus gewesen, die nur sehr bald bei jenen, und noch mehr bann von diesen, verstümmelt worden sei.

Was sofort den Brief des Judas anlangt, so fteht hier Herder ganz unter der Herrschaft der firen Joee, unmittelbar aus dem Bend-Avesta Aufflärung für das Reue Teftament gewinnen zu können. Der Brief - von Rudas, dem Bruder des Jacobus, einem anderen Bruder Jesu, geschrieben ift, wenn wir unserm Ausleger glauben, ber Sprache nach gang "Boroaftrijch, perfisch, magisch". Bon dieser Voraussetzung aus acceptirt er die sagenhafte Angabe, daß Judas im höhern Afien, in Berfien feine Wirffamkeit gehabt habe! Damit erklärt fich ihm die Farbe unseres Briefes. Nicht etwa gegen Gnoftiker, sondern gegen perfische Reter, gegen die flachen, finnlichen Berächter einer unfinnlichen Lehre, ift berfelbe geschrieben - und unser Theolog versagt es sich nicht, diese Reger, gegen welche Judas so eifernd und warm schreibe, zusammenzustellen mit den heutigen "philosophischen Unchristen", ben "Philosophen ber Religion nach dem gesunden Menschenverstande!" Go reift ihn auf der einen Seite eine Lieblingsidee und seine voreilige Combinationsluft, auf der anderen Seite sein eifernder Gegensatz gegen die Aufflärer zu fritisch unhaltbaren Annahmen fort. Darin zwar bewährt sich sein äfthetisches Gefühl, daß er mit der größten Bestimmtheit ben Judasbrief für die Urschrift erklärt, ben zweiten Brief Petri für bas ausgemaltere Nachbild. Allein wie wenig ist doch dieses subjective Gefühl für sich allein werth! Gestattet es ihm doch, gleichzeitig anzunehmen, daß es eben Petrus gewesen sei, der, seinem Ende nabe, fich an dem Feuer des jungeren Borgangers gewärmt, der nun zu dem Text des Judas einen Anfang und ein Ende hinzugefügt habe, "was nur Betrus fo feten fonnte!" -

#### III.

## Johannes' Offenbarung.

Daß es in der Absicht des Erläuterers des Neuen Testaments lag, sich auch auf eine Untersuchung über die Beschaffenheit unserer Evangelien einzulassen, deutet eine Zeile in den "Briefen zweener Brüder Jesu" (S. 64) an. Die verhältnißmäßige Kürze des dritten Buches der "Erläuterungen" wird in einer der ungedruckten Niederschriften mit dem Hinweis auf eine "anderswo aussührlicher" zu gebende Entwickelung gerechtsertigt, und die gedruckten "Erläuterungen" wiederum sprechen (S. 122) bei Gelegenheit der Verheißung der Auferweckung von der Unmöglichkeit, dieses Lehrstück aus der Sprache des Heiden Zoroaster zu erläutern; es warte dasselbe, wie der heiligste Theil des Neuen Testaments, auf seine Verbindung mit der unmittelbaren Offenbarung Gottes von Ansange der Welt her.

Berstehen wir recht, so zieht hier Herder in Gedanken die Verbindungslinie zwischen der Aeltesten Urkunde, dem Anfang des Anfangs des Alten mit dem letten, dem prophetischen Buche des Neuen Testaments.

Noch aus anderen Gründen jedoch lag es dem Versasser der Urkunde nahe, sich vorzugsweise mit diesem prophetischen Buche zu beschäftigen. Es ist ja wieder der Apostel Johannes, dessen Namen auch die Apostalypse trägt. Gerade die Apostalypse ist für die durch den Judas- und Jacobusbrief angeregten Untersuchungen über die älteste Kirchengeschichte von hervorragender Wichtigkeit. Die Apostalypse endlich ist das am meisten poetisch gehaltene Buch des Neuen Testaments.

Borzugsweise von dieser letzten Seite — so ist seine eigne Angabe in den Theologischen Briefen vom Jahre  $1780^{\circ}$ ) — packte ihn das Buch. Die Bilder, die symbolische Sprache desselben erschien ihm so groß, edel, schön, daß es ihn unwiderstehlich zur Uebersetzung und Erklärung reizte. Erst im Herbst des Jahres 1779 erschien die Schrift: "MAPAN AOA. Das Buch von der Zukunst des Herrn, des Neuen Testaments Siegel"): im Sommer dieses Jahres hatte sie Horm erhalten, in der sie nun dem Publicum vorgelegt wurde 3). Allein in erster Niederschrift war sie jetzt, im

<sup>1)</sup> Im 21. Brief bes Zweiten Theils S. 362 ff.; wiederabgedruckt SB. zur Theol. XII, 261 ff. und jest SBS. XI, 139 ff.

<sup>2)</sup> Riga, bei Hartsnoch; mit bem Motto: "Das Zeugniß Jesu ist ber Geist ber Weisfagung", 346 S. 8°; vgl. Caroline an Gleim, 2. Januar 1780, C, I, 69; Herber an Menbelssohn, 10. October 1779, A, II, 217.

<sup>3)</sup> Schon im Mai hatte er die Herausgabe dieses seines "Meisterwerts" und "letzten Buches" für Michaeli in Aussicht genommen. (An Hartknoch, 6. Mai 1779, vgl. den Schluß des Briefes vom 10. October 1779). Im Juli sehen wir ihn mit der Arbeit daran beschäftigt (an Lavater, Nr. 54); dieselbe ift 18. August "im Ganzen glücklich zu

Jahre 1774, entstanden; ja, bis auf das Vorjahr weist die Stelle in den Theologischen Briefen zurück, während die brieflichen Aeußerungen aus der Bückeburger Zeit uns dis in den Frühling 1775 führen. Denn zuerst im April 1775 erwähnt der Versasser des Manuscripts gegen Lavater, sowie am 18. Juni gegen Hamann 1). Beide Male knüpft sich die Verheißung von "etwas Anderem" an die Uebersendung der "Erläuterungen" und der "Briefe zweener Brüder Jesu". Gleichzeitig also mit diesen Arbeiten oder unmittelbar danach ist die neue Arbeit zu Stande gekommen.

Unter dem Titel: "Johannes' Offenbarung. Gin beiliges Geficht; ohn' einzelne Zeichendeutung verständlich", mit dem Motto "Eyw vo A nat vo Q. Eoronal rayv. Eorov" liegt diese alteste Gestalt des Buches in einem Quartheft von nur fünfundsiebzig Blättern in Berders Nachlag vor. Es ist dasfelbe Heft, das icon damals fein Bublicum in einem engeren Rreise vertrauter Leser hatte. Denn mit der äußersten Borsicht, gewitzigt durch die bisherigen Erfahrungen, ging diesmal der Verfasser zu Werke. Er wollte biesmal, um nicht wieder, wie bei den "Erläuterungen", zur Umarbeitung nach dem Drucke genöthigt zu sein, die Stimmen der Freunde im Voraus zu Rathe ziehen. Seine erfte Leserin war die Gräfin Maria, die fich am 5. Mai 1775, nachdem sie eben die Briefe zweener Brüder gelesen, bas Manuscript erbittet2). Daß er es selbst nicht mehr in Sänden habe, sagt uns das gereimte Briefchen an Lavater, vom Juni desselben Jahres. Aus Goethes Sanden empfing es im Berbst Lavater; durch den Berfasser selbst scheint es Leng erhalten zu haben. Mit der Bitte um seine "beihelfende Meinung" ftellte es herder bem Grafen Beinrich Ernft Stolberg im Jahre 1777 zu, und auch Zollikofers Meinung hatte er vor dem Druck abhören wollen. Es war die Wahrheit, wenn er nach dem Erscheinen des Buches an Hartknoch, und ähnlich in den Theologischen Briefen, schrieb, dasselbe sei schon por dem Druck in halb Deutschland von einer Reihe sehr verschiedener Berfonen gelesen worden 3).

Enbe gebracht" (an Hamann, 29. August 1779, Hamanns Schriften VI, 94), und in bemselben Monat wird bereits gebruckt. (An Hartlnoch, 29. August 1779, handschriftlich; vgl. C. II, 86, Anmerkung).

<sup>1)</sup> A, II, 130; und an Hamann, hanbschriftlich: "Bielleicht erfreue ich Sie balb mit etwas Anderem" (zu Hamanns Schriften V, 148). Noch am 30. October 1772 hatte er gegen Lavater die Offenbarung Johannes' ein poetisches Buch genannt, das er nicht verstehe.

<sup>2)</sup> Handschriftlich, an Caroline.

<sup>3)</sup> An Lavater, Nr. 37, A, II, 139 (wegen bes Datums bieses Brieses vgl. Bobemann, J. G. Zimmermann, S. 89); an benselben 4. October 1775, A, II, 142: "Meine Apotalppse wird Dir Goethe schieden, oder geschiedt haben". So erwartete sie Lavater und mit ihm ber ganze Züricher Kreis (an Herber, 7. October 1775, A, II, 146); am 8. November war sie in seinen Händen (A, II, 148); Lenz an Herber in dem leider undatirten Briese Nr. 8, A, I, 236 ff.; Graf H. E. Stolberg an Herber, vom 11. Mai

Ende 1775 war es nun zwar die Meinung des Verfassers, daß die Arbeit "umgeackert" werden muffe 1), und ganze Massen von Bavier geben Rengniß von den wiederholten, theils gang, theils halb zur Bollendung gebiebenen Ueberarbeitungen, beren eine, mit einer Widmung an Frau v. Beicheffer, die treue Budeburger Freundin, versehen, im Februar 1778 drudreif ichien - um bann boch noch einmal zurudgehalten, noch einmal umgeschmolzen zu werden 2). Tropdem legt Herder selbst auf den Unterschied der gedruckten von der ursprünglichen Form nur geringes Gewicht. Es bedeutete wenig, daß ursprünglich die Uebersetzung in eine Art freien Sylbenmaages gebracht war; ichrieb er doch felbst an den Rand: "wie Prosa zu lesen und soll auch Broja werden". Es bedeutete mehr, daß die anfängliche Ansicht, die Apotalypfe sei nach der Zerstörung Jerusalems, unter Domitian geschrieben 3), fpater mit der anderen — fechs oder sieben Jahre vor der Zerstörung, unter Nero - vertauscht, und daß im Zusammenhang damit manches Ginzelne anders und nun erft ausführlicher gedeutet, daß beispielsweise die "alteste, simpelste, unverwerfliche" Erklärung der Zahl des Thieres durch Aareivog gegen eine höchst unwahrscheinliche und gefünstelte fallen gelassen wurde. Auch dies, nichtsdestoweniger, berührte den Kern der Berderschen Auffassung faum. Es ift nicht genau richtig, wenn er in den Theologischen Briefen fagt, er habe bei der Umarbeitung nur die Jamben gestrichen, den Commentar gelaffen, wie er gewesen - muß er doch selbst hinzufügen, von Verusalems Berftörung sei überhaupt im ersten Manuscripte wenig die Rede gewesen Richtig aber durchaus, wenn er mit allem Nachdrud erklärt, früher wie später sei seine Meinung dabin gegangen, daß die von dem Apokaluptiker den Er= eignissen des judischen Krieges oder der Zerstörung Jerusalems entnommenen Bilber eben nur Bilber und als solche nur Unterpfand und Zeichen einer höheren und anderen Erfüllung seien. "Bu meinem Zweck," so erhebt er sich über den Unterschied seiner älteren und seiner neueren Ginzeldeutung der Bilder, "gehörte es nicht einmal, zu untersuchen, ob das Buch vor oder nach Jerusalems Zerstörung geschrieben sei. Vor ober nach ber Zerstörung geschrieben: für Inhalt und Zweck bleibts immer dasselbe — ein Bilderbuch vom Ausgange der Sichtbarkeit und der Zukunft des Reiches Jesu in Bilbern und Gleichnissen seiner ersten schredlich-tröftlichen Untunft."

<sup>1777 (</sup>handschriftlich) und (ebenso) Zollitofer an Herber, vom 15. September 1779. An Hartknoch, 10. October 1779, C, II, 87 und in ben Theol. Briefen a. a. D.

<sup>1)</sup> An Lavater, 30. December 1775, A, II, 153.

<sup>2)</sup> Bis zum Erscheinen bes betreffenden Bandes der Suphanschen Ausgabe darf auf die Mittheilungen verwiesen werden, die über diese Redactionen J. G. Müller SB. zur Theol. XII, Borrede, und in den Zusätzen daselbst S. 264 ff. gegeben hat. Auch dabei freilich hat er sich der Aenderung einzelner ihm anstößiger Ausdrücke der Herderschen Handschriften nicht enthalten mögen.

<sup>3) &</sup>quot;Diocletian" im Briefe an Lavater A, II, 153 ist ein auch in ber Handschrift von 1774 vorkommender Schreibsehler.

Eben diese Sauptmeinung nun tritt in bem ursprünglichen Manuscript zum Theil deutlicher als in dem Buche "Maran-Atha" hervor. Die später versuchten ausführlicheren Deutungen ber einzelnen Bilder auf die Zeit= geschichte, abgesehen bavon, daß sie nicht glüdlich sind, verdeden vielfach bas Wesentliche. Die frühste Niederschrift hat den Borzug einer ersten Conception, bas Geprage einer Einfachheit und Frische, die über dem späteren Bersuch. nach allen Seiten hin die Erklärung zu sichern, die Einwände abzuweisen, verloren ging. Nicht blok die Uebersetung, auch der Commentar näherte sich anfangs mehr ber poetischen Form, er war viel freier von allem gelehrten Anstrich - eine auf das Berständniß und die Erbauung einfacher Leser berechnete Improvijation 1). Wie dem indeß sei und wie sehr es sich aus allen biefen Gründen rechtfertigen wurde, wenn die neue fritische Ausgabe der Berberichen Werte ben Text von 1774 vollständig neben dem gedruckten wiedergabe: wir durfen an dieser Stelle bereits auf das Rahr 1779 porgreifen und den späteren Text, in dem das Buch bisher gelesen worden ift und gewirkt hat, zur Grundlage unserer Besprechung machen. Wir thun damit nichts Anderes, als was der Verfasser selbst that, als er im Februar 1778 eine schon viel entwickeltere Redaction in der Vorrede, die er damals fchrieb, nach Budeburg, in den Märg 1775 guruddatirte 2). Denn dort und in dieser Zeit lagen die Wurzeln seines Buches, von daher zog es seine besten Safte, borthin gehört es als ein Gegenstud zur Aeltesten Urfunde, als bas Schlußglied der Reihe von Schriften, zu benen ber "Beitrag zur Philosophie ber Geschichte" das Präludium war. -

Ergriffen also und begeistert von der Bildersprache der Apokalypse, ging Herber an die Erklärung und Entwickelung derselben, ähnlich, nur mit mins derer Weitschweifigkeit, wie er "dem Strome der Bilder" im ersten Capitel des ersten Buches Mose gesolgt war. Zunächst mußte bei der durchgehenden Abhängigkeit der Apokalypse von den prophetischen Schriften des Alten Testaments die Erklärung auf diese zurückgreisen. Damit jedoch verband sich ein anderes Aperçü. Er will "den Bildern dieses Buches die Ehre geben, die wir jedem Dichter, jedem Schriftseller geben", d. h. "ihn im Zusammenshange zu lesen und aus sich selbst zu erklären". Aus seiner eignen Zeit,

<sup>1)</sup> Erst allmählich brangen bie neuen Clemente in die Umarbeitung ein. Noch die Redaction von 1778 (die übrigens nur bis zur Ersten Hälfte gedieh), follte den Titel bekommen: "Johannes" Offenbarung; ohne Zeichenbeutung in ihrer verständlich schönen und hohen Bilbersprache, unbefangenen Jünglingen und Anfängern erläutert".

<sup>2)</sup> Dies ist baraus ersichtlich, baß die von J. G. Miller a. a. D. S. 9 mitgetheilte Borrebe, obgleich "B... im März 1775" unterzeichnet, zuerst mit dem anachronistischen Passus schlos: "Uebrigens sei dieses Buch dem Andenken einer Ruhenden heilig, die sich noch in ihrem letzten Erdenjahre daran erfrischte u. s. w." Durch die Nachschrift, wie sie Miller mittheilt, wurde dann der Anachronismus — die Beziehung auf die erst 1776 gestorbene Gräfin Maria — beseitigt.

ferner, ist dies Buch zu erklären. Wir müssen uns ins erste Jahrhundert versetzen; an die Stelle derer, für die es bestimmt war, müssen wir treten, müssen uns ihre Sprache, ihre Geschichte, ihre Erwartungen und Erlebnisse vergegenwärtigen. Mit diesen Grundsätzen trat Herder den älteren, willkürlich räthselnden und rathenden Deutungen des Buches, wie noch zuletzt in der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts der Scharssinn Bengels sie versucht hatte, mit Entschiedenheit und Ersolg entgegen. "Es ist Weibermähre," sagt er, "daß ein besonderer Schlüssel dazu gehöre oder verloren gegangen sei." Und wiederum: "Ich weiß von keinem mystischen und typischen Wort im ganzen Buche".

So löblich indeß der Borsat ift, die Bilder durch sich selbst reden, keines mehr und etwas Anderes bedeuten lassen zu wollen als es bedeutet: — wird berjenige, der mit den Augen des parteiischen Liebhabers sieht, sich zu reiner Objectivität erheben können? Dieses Buch ift unserem Commentator nicht bloß ein poetisches Buch, sondern ein Buch von der höchsten, unvergleichlichsten Boefie. Gine unbefangene Betrachtung muß sich sagen, daß dieser driftliche Prophetismus an poetischer Frische und Originalität weit zurüchteht hinter bem alttestamentlichen, ja, daß er so gut wie durchaus vom Borg lebt. In der That, er flidt nur die Lappen der älteren Prophetie bunt und feltsam zusammen. Die Einbildungsfraft des Apokaluptikers geht auf das Grelle, Maaflose, Ungeheure. Das Zerriffene der Bilder, das Unzusammenhängende des Planes liegt für jeden halbwegs vorurtheilsfreien Lefer auf der Sand. Herber ift weit entfernt, diese afthetischen Mängel - Mängel, wie er sich ausbrückt, nur für moderne "Kunstohren" — zuzugeben. Er redet sich ein, daß die Bilder, die man freilich nicht "auf Lumpen zeichnen" durfe, durchaus natürlich, ichon, erhaben, daß die Benutung der alttestamentlichen Prophetenanschauungen die sinnigste, feinste und weiseste, daß bas Ganze nach einem bewunderungswürdigen Plane gearbeitet sei. Gewiß, wir fordern von dem Interpreten, daß er fich allererst in seinen Autor hineingelebt und ihm innigst nachempfunden habe: allein dann erft, wenn feine Begeisterung fich verfühlt hat, mag er ein treuer und belehrender Ausleger werden. Die Erläuterung Berders ift in der Begeisterung selbst befangen; sie wird zur schwungvollen Paraphrase, der es unmöglich gelingen kann, den nicht im gleichen Rausche befangenen Lefer mit sich zu führen.

Damit nicht genug. Ein ganz besonderer Gesichtspunkt tritt hinzu, um eine eigne Unruhe in die Entwickelung der Bilder des Buches zu bringen. Die Darstellung desselben — so scheint es uns — ist in Folge der zahlreich zwischengeschobenen Bisionen voll störender Retardationen. Ganz anders erscheint sie unserem Commentator. Er sindet, daß das ganze Buch Gin Wort, Rommen Christi, AD, Ansang Ende ist — überall Gile, Gegenwart, Ankunst. Auch in der Wiedergabe des Inhalts also, meint er, hätte Alles ein einziger Eindruck sein sollen. Allein unmöglich! "Der Sinn sliegt, und die Worte

friechen; das Bild steht da und lebt und athmet: die Worte müssen es zertheilen und oft so vielsach zertheilen, daß vielleicht nur für den begeisterten Liebhaber noch das ganze Bild dasteht." Auf Schritt und Tritt fühlt er den Gegensat, in welchem das Zergliedern, das vereinzelnde Vorsühren der Vilder zu dem Zeitmaaß stehe, in welchem dieselben in dem Buche selber aufträten. Er arbeitet dagegen; er setzt die zerstückten Vilder wieder zusammen, läßt schnell solgen, winkt statt zu zeigen, geht vorüber statt zu verweilen; genug, im Erläutern besindet er sich in einem beständigen Kampf mit dem Erläutern:

— was anders als eine störende Hastigkeit, Verwirrung und Undeutlichkeit kann die Folge sein?

Die Hauptsache endlich! Auch zu der Apotalopse steht ja unser begeisterter Ausleger, wie er zu der Mosaischen Urtunde, zu den Evangelien, au allen von ihm erläuterten neutestamentlichen Schriften ftand. Sie ift ihm nicht ein poetisches, auch nicht ein religiös-poetisches Buch schlechtweg, sondern sie ist ihm ein Stud göttlicher Offenbarung. In ber Sprache ber Beit freilich und unter ben Bedingungen ber Zeit, von einem menschlichen Autor freilich ift das Buch geschrieben und muß daher wie andere Litteraturwerke erläutert werden. - aber der wahre Autor desselben ist doch Gott. "Selbst bei Propheten," heißt es, "bequemte fich Gott biefen Lieblings-, oft Rugendbegriffen ihrer Seele: sie waren das garteste Saitenspiel, das in ihnen bereit lag, barauf ito fein Finger spielte". Gine Offenbarung vielmehr über alle Offenbarungen, den Abichluß und das Gegenstud jener uranfänglichen, die in der Schöpfungsgeschichte vorliegt, den Schlüffel zu dem Räthfel der Menschengeschichte glaubt der Berfasser hier vor sich zu haben. Darum allein interpretirt er dies Buch, weil es in der Verheißung des kommenden Reiches Gottes und Chrifti bes Alten und Neuen Testaments Siegel, die Bürgichaft dafür ift, daß das "Puppenspiel" der Geschichte, der "Schneden-Schatten- und Wurmgang unferer irdifchen Zeit" fich gur Ewigkeit, gur allerfüllenden Gegenwart dessen verklaren wird, der der Urheber und das Ende ift.

So ist es die theologische Anschauung Herders, welche sein ästhetisches Urtheil beeinflußt und beengt, — und ebenmäßig ist es diese theologische Anschauung, welche sein historisch-kritisches Urtheil gefangen nimmt.

Zunächst schon in Beziehung auf den Verfasser der Apokalypse. Es ist, wenn es überhaupt so etwas giebt, wie Kritik, von allem Gewissen das Gewissese, daß der Verfasser der Apokalypse nicht der Verfasser des vierten Evangeliums sein kann. Der Anerkennung dieser Thatsache weigert sich Herber mit allem Eiser eines blinden Enthusiasmus. Er hat nichts als Gründe des subjectiven Gesühls dasür einzusezen und spielt diese mit trumpfendem Nachdruck aus. "Wer Augen hat, zu sehen, und eine Seele, was Geist, was Charakter in einer Schrift ist, zu sühlen; wird Zug für Zug Johannes' Geist und Herz in seiner Offenbarung sinden, oder auch seine anderen Schriften wären nicht von ihm" — was denn sofort, bis auf die

angebliche "Sparsamkeit in Bilbern", in der verwegensten Weise durchgeführt wird. Ins sophistisch Haltlose verirren sich die declamatorischen Beweise unsseres "begeisterten Liebhabers", wenn er die stillstischen Unterschiede des Evangeliums von der Apokalypse auf die verschiedenen Forderungen des historischen und des poetisch-prophetischen Stils reducirt. "Was würde man," ruft er, "von dem sagen, der Catulls Berenice und Peleus mit einer Lebensbeschreibung des Nepos vergleichen wollte?" Erstaunliches Argument! Denn wenn die Offenbarung und das Evangelium so verschieden sind, wie Berenice und Peleus von den vitae imperatorum, so sind eben jene so gewiß von verschiedenen Versassern, wie Catull nicht Nepos ist.

Allein die festen theologischen Vorurtheile führen den Ausleger auch in Beziehung auf die zeitgeschichtliche Deutung, auf Sinn und Meinung der Apokalopse irre.

Der feste Bunkt, von welchem er ausgeht, ift zunächft, gang richtig, ber, bag unfer prophetisches Buch benen, für die es geschrieben, verständlich gewesen fein muffe. Ebenso richtig die Behauptung, daß die Berheißungen diefer Brophezeiung nach der deutlichen Meinung des Propheten in der allernächsten Zeit erfüllt werden follten. Sie muffe also auch wirklich - hier beginnt die gläubige Voreingenommenheit das Wort zu ergreifen — längft, muffe bamals, in jener vorausgesagten Rurze ber Zeit erfüllt worden fein. Denn, wenn nicht erfüllt, so wäre es eine faliche Weissagung; wenn post eventum geschrieben - (wie er doch selbst ursprünglich angenommen hatte) -, so überhaupt keine Weissagung. Daß das Buch wirklich Weissagung enthalte, wird aber dem Commentator am meisten aus der Uebereinstimmung der Apofalppse mit der Weissagung Christi selbst erwiesen. Mit Recht wiederum bringt er den Inhalt des Buches mit den Worten Jesu im 24. und 25. Capitel des Matthäusevangeliums in Zusammenhang; diese Worte gelten ihm als der eigentliche "Aufschluß des Buches". Sofort jedoch zerschellt alle weitere Kritif an der Alternative: "wenn dies Buch in Ansehung des Reiches Christi, seines Hauptinhalts, lügt und von der Zeit des Betruges gestraft ift, so ift's auch Chriftus, so find's Evangelisten und Apostel". Chriftus hat bereits die Zerstörung von Jerusalem geweissagt. Der Apokalyptiker wiederholt diese Prophezeiung, nur daß er dabei seinerseits unmittelbar Bezug nimmt auf die Erscheinungen, die er inzwischen erlebt hatte, auf die Begebenheiten bes judifchen Krieges. Herber vergleicht in bem gedruckten Commentar, ber, wie gesagt, die Abfassungszeit vor die Zerstörung, ins Jahr 63 oder 64, verlegt, fortwährend die Bilderreihe des Buches mit der Geschichtserzählung bei Josephus und glaubt bis ins Einzelne nachweisen zu können, wie diese Bilder Zug für Zug mit den ausgezeichnetsten Vorfällen des judischen Krieges ftimmen. Möge das Alles seine Richtigkeit haben — erst nun kömmt der eigentliche Stein des Anftoges. Gang deutlich nämlich knüpft ja nun weiter die Apokalypse an die Weissagung der Zerstörung Jerusalems, als unmittelbar

damit zusammenhängend und zeitlich unmittelbar darauf folgend, die Wiederfunft Christi, die Auferstehung, das Gericht, das tausendjährige Reich, und ganz unläugbar wiederum, daß dieser Theil der Prophezeiung sich thatsächlich nicht erfüllt hat. Berder fennt diesen Ginwand, den verhängnisvollen, Alles entscheidenden, sehr wohl, — aber er weiß auch Rath, ihn zu beseitigen! Er flüchtet fich, gur Lojung ber Schwierigkeit, in jenen Geift bes Myfticismus, ben wir aus den "Erläuterungen" fennen. Er legt die Apotalypfe mit bem speculativ-mystischen Geift des Johannesevangeliums, mit jener Denkweise aus, die er fich an der Lecture des Spinoza gestärtt hat. Mit Entschiedenheit erklärt er sich gegen die ungläubige Ansicht der "Deder und Genoffen" 1), daß die Apotalypse also nur ein judisch-driftliches Boem sei. Diese Ansicht ift ihm ein Gräuel, ben zu "toleriren" er schlechterbings nicht Willens ift. Nein! Go gewiß die Weisfagung von ber Zerstörung Jerufalems eigentlich und furchtbar beutlich erfüllt worden ift, so gewiß muß auch die Berfündigung von der Wiederfunft des Herrn fich erfüllen. Muß fich. wird sich erfüllen! Denn ein Spiel ist es nun unserem Ausleger, das eine "balb", in Beziehung auf die Zerstörung Jerusalems, wörtlich und eigentlich, bas andere "bald", in Beziehung auf die Wiederkunft, geistig zu erklären! Die richtige Ginsicht, daß die Apokalppse eben für die damaligen Christen geschrieben und für fie verständlich, aus ihren Zeitumftanden verstehbar und erklärbar, geht durch den wunderlichsten Sprungschluß in die andere Ansicht über, daß fie uns noch verftebbarer fein muffe. In einem den Aposteln selbst offenbar fremden Sinne urgirt er nun auf einmal das Wort, daß "Beit und Stunde Niemand wiffe". Diefem Worte Chrifti, meint er, wurde es widersprechen, wenn es der Zwed der Apotalppse ware, die Stunde der Wiederkunft des Herrn zu bestimmen. "Ich bekenne," fagt er, "daß, wenn bies der Zweck der Offenbarung wäre, wenn sie hieran auch nur von ferne bächte, ich sie sogleich als ein unchristliches Buch zu verwerfen geneigt wäre. Seele des Christenthums ist's, daß Niemand des Herrn Zukunft wisse, daß Reder fie stündlich erwarte, mit guten Werken auf fie wirke." Und aus dem Text des Buches selbst will er das herauslesen! Das "Bald", das "Schnellfommen" - ihm bedeutet es die Negation jedweder Zeitbestimmung! In fast ängstlicher Weise rechnet dieses Buch: Berder behauptet, es verbiete alles Rechnen! in einem höheren Gesichtspunkt vernichte es felber die zunächst aus dem judischen Kriege genommenen Zeitmaaße! Alles in ihm sei nur Gin Rommen, Ein Augenblick von Christi Rähe und Zukunft, die ovriedera alwog sei παρουσια, und diese lette schon dem Worte nach Gegenwart und Bufunft!

Es bedarf keiner Worte, daß dies eine allen Principien gesunder Exegese schnurstracks zuwiderlaufende Deutung, die unstatthafteste Verwischung und

<sup>1)</sup> So, ausbrüdlich und ausführlich, in bem Manuscript ber Redaction von 1778.

Wegbeutung ber klaren Meinung bes Textes ift. Es leuchtet ein, baf mit dieser Theorie eines "höheren Gesichtspunktes" alles Berdienst der zeitgeschichtlichen Auslegung wieder preisgegeben, daß damit ber zu Anfang fo verständig abgewiesenen Willfür phantastisch = metaphorischer Deutung von Neuem Thur und Thor geöffnet ift. "Rein muftisches und typisches Wort im ganzen Buche" - und boch bas ganze Buch "im gefunden Ginne" topifch und mustisch! Sicher, im gesunden wie im ungesunden Sinne wird fich die Ausleaungstunft bes Moftischen gleichermaagen zu enthalten haben: aber sicher auch, daß, von den Regeln der Exegese abgesehen, die Mostif der Neugier grundverschieden ift von der Mystik der entsagenden Frommigkeit. Die Interpretation bei Seite! - an und für fich ift diese Berderiche Mustif, die Gefinnung, welche Alles, auch die geschichtliche Entwickelung, sub specie aetornitatis erblickt, die echteste Religiosität, eine Gesinnung, so driftlich wie, innerhalb ihres jüdisch beschränkten Gesichtskreises, die der Apostel, ja - warum sollte es nicht gefagt werden? - inniger, tiefer, geistiger und wahrer als die des Berfassers der Apokalppse. "Es ist Seele des Christenthums, immer den Herrn zu erwarten und bennoch nach der Stunde nimmer zu fragen". Mit ber iconften Beredsamteit entwidelt Berber biefen Sat 1), und ebenfo fon fest er im Zusammenhang damit auseinander, wie unser Buch, in solchem Beifte gelesen, auch wenn man die erfte und nächste Geschichte feiner Deutung nicht verstände, ein Buch für alle Bergen und alle Zeiten sei; benn es enthalte das Wesen des Christenthums und der Weltgeschichte, es trage bas Gepräge: der Herr ift nabe, fein Reich kömmt, und so fei es ein Lehrund Trostbuch für alle Gemeinden, wo Christus wandelt. -

Eine höchst merkwürdige Schrift ist mit alledem dieser Herdersche Commentar der Apokalypse. In theils unmerklichen Uebergängen, theils jähen Umsprüngen sindet sich in ihr handgreislicher Frrthum mit köstlicher Bahrscheit beisammen. Die Richtigkeit der strengen logischen Consequenz und die Stichhaltigkeit der kritischschistorischen Beobachtung läßt nur zu viel zu wünschen übrig. Wer an methodische Forschung gewöhnt ist, wird sich immer wieder verdrießlich von dem Buche abwenden: es steht in dieser Beziehung nur in so fern höher als die Aelteste Urkunde, als die Data, mit denen der Verfasser operirt, hier denn doch sicherer sind, als dort. Aber hier wie dort wird kein Gesichtspunkt rein sestgehalten und durchgesührt. Sprachs, Bilds und Inhaltserklärung läuft ungesondert durcheinander. Bald deutet

<sup>1)</sup> Mit Recht rühmt Litche (Versuch einer vollständigen Einleitung in die Offenbarung des Johannes, 2. Aust., S. 1051) die ideale Aufsassung herbers. Wer in Maran-Atha S. 295 u. ff. liest, wird Bleek (Vorlesungen über die Apokalppse, S. 59) unmöglich zustimmen können, daß in herbers Buch der Gesichtspunkt: die Zerkörung Jerusalems nur Unterpfand des letzten, größern Ausgangs der Dinge, nicht so bestimmt hervortrete, wie er dies in den Theol. Briefen aussbreche.

der Verfasser geschichtlich, bald wieder symbolisch, und nach Allem endlich muftisch und praftisch. Immer mochte er Dehreres zugleich und in Ginem Bieles haben. Beweglicher Reichthum, ungeduldige Gile, schillernde und ineinander fliegende Farben charafterifiren die Auslegung und charafterifiren den Geift des Auslegers. Die Wahrheit andererseits, die auf Gefühl und Phantafie, auf poetischer Empfänglichkeit und tief idealem Ginn beruht, ift in dem Buche reichlich vorhanden. Es bezeichnet, trop Allem, einen wefentlichen Fortschritt für das Berftändniß der Apokalypse und für die neutestamentliche Eregese überhaupt. Den ersten Schritt zwar auf dem Wege der historischen Interpretation der Apokalppse hatte schon Hugo Grotius gethan; bestimmter hatte dann der Genfer Abauzit ausgeführt, daß die Apotalypse nichts sei als eine extension de la prophétie du sauveur surla ruine de l'état Judaique; Wetstein, ferner in schwankender Halbheit Harenberg, endlich mit fritischer Nüchternheit Semler waren dieselben Wege gegangen 1). Erst Berder jedoch, indem er mit diesen Allen, am meisten mit Abaugit sich berührt und nur die Consequengen bestreitet, zu denen von jener hiftorischen Grundlage aus die Semlersche Schule gelangt war, hat jener zeitgeschichtlichen Auslegung für immer ben Sieg gefichert. Nicht durch die höchst ansechtbare gelehrte Ausführung, die er derselben gab, vielmehr gerade burch die ungelehrten und unmethodischen Ingredienzien seiner Behandlung. Gerade ber Positivismus seiner Auffassung murde gur Bulle, unter der die fritische Ansicht sicher Wurzel schlagen konnte. Seine warme und begeisterte Darstellung, sein Sinweis auf den poetischen Gehalt und die religiöse Unwendbarkeit der Apokalypse erwarb dem dunklen und dornigen Buche Freunde und Verehrer und fohnte zugleich auch die gläubige Theologie mit jenem fritisch-historischen Geiste aus, der, verbunden mit der poesielosen Trodenheit der Semlerschen Schule, ein zu abschreckendes Besicht gezeigt hatte. Diesem "prophetischartigen Manne", wie Lude sich ausdruckt, "ber einen verstehenden Geift für alles Beale hatte", durfte man folgen. Mehr als Einer, vor Allem Eichhorn, gingen bes Weges weiter. "Sie waren," schrieb der Lettere am 8. September 1781 an Herder, "einer meiner ersten Führer, ja, mein einziger durch die Finsternisse des heiligen Rohannes"; und Berder, den Fortschritt, den der Nachfolger gemacht, bereitwillig anerkennend, halb und halb selbst ber seltsamen Annahme, daß die Apotalypse ein Drama sei, ihr Recht einräumend, erwiderte, er musse den Eichhornschen Commentar "als den ersten Commentar dieses Buches betrachten, wie er sein foll". Gine neue Epoche ber Beurtheilung und bes Berftandnisses unseres prophetischen Buches ift seitdem in Folge ber genaueren

<sup>1)</sup> Den vollständigsten Ueberblick über die Geschichte ber Anslegung ber Apokalppse giebt Lücke a. a. D., S. 951 ff., einen kürzeren Bleek a. a. D., S. 23 ff. — Das Wernersche Buch bespricht Inhalt und Tenbenz des Herberschen Commentars S. 252 ff.

Durchforschung der verwandten jüdisch-apokalyptischen Litteratur durch Bleek und Ewald inaugurirt worden; wie, andererseits, ohne alle theologischen Boraussetzungen und ohne alle Mystik die reine und volle historische Betrachtung auch dem Poetischen und Prophetischen gerecht zu werden vermöge, hat die Tüdinger Schule zu zeigen versucht; auf allen Punkten fast sind die Herberschen Ergebnisse berichtigt oder verdrängt worden: die Funken seines geistwollen Buches sprühen darum nicht weniger auch heute noch für Jeden, der sie unter Rauch und Aschen zu suchen versteht.

# Fünfter Abschnitt.

# Arbeiten zur Litteratur und Philosophie; Fortsetzung der Aeltesten Urkunde.

### I.

# Gine zweite gefronte Preisschrift.

Eben damals, als Herder — im Juni 1775 — dem Abschluß der ersten Niederschrift seines Buches über die Offenbarung nahe war, sollte ihm für so manches Aergerniß, das seine theologischen Schriften ihm eingetragen, eine unvermuthete Genugthuung zu Theil werden. Zum zweiten Male hatte ihm, in ihrer Sitzung vom 1. Juni 1775, die Berliner Afademie einen Preis zugesprochen. Es handelte sich dies Mal um eine Abhandlung aus dem Felde der schönen Wissenschaften, um die Beantwortung der am 3. Juni 1773 gestellten Frage: Quelles sont les causes de la décadence du goût chez les différents peuples?

Eine Genugthuung; so faste sowohl Herber wie seine Freunde die Sache. Kaum hatte Hamann die Nachricht in der Zeitung gelesen, als er seiner Freude darüber in einem Briese an den Gekrönten Lust machte. Herzlich gönnte er dem Freunde, der Widersacher wegen, "diese kleine Zusriedenheit" und versprach sich, daß "dieser zweite pythische Sieg glücklich für unsere ecclesiam pressam ausschlagen" werde. Bald lag die Abhandlung gedruckt vor. Nun las sie auch Gleim und Lavater, und von der ganzen Züricher Gemeinde meldete der Letztere dem Berfasser: "Wir freuten uns kindisch, daß die Narren Dir doch immer huldigen müssen".). Ganz in demselben Sinne aber antwortet Herder dem theilnehmenden Hamann, wie unerwartet ihm — durch das Zeitungsblatt des Wandsbecker Boten — die Nachricht gekommen sei: "Da war Freude über Freude, mehr um meiner Freunde und Feinde

<sup>1)</sup> Vom 18. Juni 1775 nach ber Hanbschrift, die auch sonst manches im Druck Weggetassene enthält.

willen als meinethalb. — — Und die Herren Nickels und Consorten wurden auch bestschuldigst erwähnt" 1).

Der Sieg war nicht zweifellos gewesen. Nach Nicolais Aussage, ber etwas fauer dazu fah, hatten die frangofischen Mitalieder der Afademie formlich bagegen protestirt, endlich aber war doch Wegelin burchgedrungen, zumal die übrigen eingesandten Abhandlungen elend gewesen; man hatte der Breisertheilung nur die Clausel hinzugefügt, daß man dem ersten Theile der Arbeit mehr Entwickelung gewünscht hätte 2). Sulzer war nicht in der Rlaffe ber schönen Wissenschaften; Director berselben war seit 1772 Merian, und von biesem, als einem "lieben, gutherzigen Manne", glaubte Berder sich gunftig angesehen 3). Wie dem sei: der Sieg der Herderschen Abhandlung war ein Sieg bes beutschen über ben frangofischen Beift, ein Sieg zugleich ber freieren, genialeren ästhetischen Anschauungen über die beschränfteren der älteren Litteraturicule. Gin Sieg bes beutschen Beiftes: benn bie Abhandlung sprach sich über die Kunft und Litteratur des Zeitalters Ludwigs XIV. nichts weniger als schmeichelhaft und über die Förderung des Geschmacks durch Begunftigung von oben ziemlich wegwerfend aus. Ein Sieg zugleich der neuen Genierichtung: denn im Grunde reducirte die Abhandlung den Berfall des Geschmacks, von dessen Ursachen die Akademie hatte gehandelt wissen wollen, durchaus auf das Berfiegen der genialen Schöpfungstraft. Sie enthielt, wie Herber nicht ohne Uebertreibung schreibt, "in Absicht auf Freiheit und despotiiden Teufelsdrecksaeschmad ichnarchende Stellen", und andererseits Stellen, welche direct auf "Sulzers moralische Bellettrifterei" gemünzt waren.

Nicht ohne Uebertreibung schreibt Herber so; benn er schreibt es an Hamann, der einst so unzufrieden mit seines Freundes erster Preisschrift gewesen war und der jetzt wieder angefragt hatte, ob der Verfasser in Stil und Inhalt sich den Preisrichtern accommodirt, ob er sich nicht mit seinem Beitrag zur Geschichtsphilosophie in Widerspruch gesetzt, ob er "wie Ulusses oder wie Ajax zu Werke gegangen". Wie Ajax! war der Sinn von Herders Erwiderung; er habe seine Grundsätze in keiner Weise verläugnet. Hamann

<sup>1)</sup> Hamanns Schriften V, 444. 145; Gleim an Herber, ben 6. October 1775. Lavater an Herber, ben 8. November 1775. Die Schrift erschien in 8°, "auf Besehl ber Akademie herausgegeben", bei Boß in Berlin 1775: "Ursachen bes gesunkenen Geschmacks bei ben verschiedenen Bölkern ba er geblühet. Eine Abhandlung, welche ben von der Königlichen Akademie der Bissenschaften für das Jahr 1773 gesetzen Preis erhalten. Bon Herrn Herber. Multa renascentur quae jam cecidere." Borausgeschickt ist S. 3—56 ein französsischer Précis der Abhandlung, worauf diese selbst S. 57—141 einnimmt.

<sup>2)</sup> Nach ber Handschrift bes Briefes an Hamann, vom 18. Juni.

<sup>\*)</sup> Hartknoch an Herber, Berlin, ben 10. Juni 1775; Mémoires de l'Académie, Année 1775, S. 20. Ueber die erwähnten Borgänge innerhalb der Atademie findet sich din den Acten berselben nichts. Daß die Clausel Herber verdroß, sieht man aus einem handschriftlichen, mir von Suphan mitgetheilten, Briefe an Formey, den Sekretär der Akabemie, vom 28. Juli 1775.

stellte, nachdem er die Abhandlung gelesen, den Sachverhalt richtig. Er erfannte an, daß der Berfaffer Wahrheiten gesagt, aber in der Hauptsache doch. für Freund und Feind, zu wenig; es wollte ihm denn doch vorkommen, als ob derfelbe kluger Beise an seine Areopagiten und Brabeuten gedacht habe. So war es. Und es war gut, daß es so war. Auch die Schrift über den Ursprung der Sprache war durch die Rücksicht auf die Preisrichter nicht schlechter geworden. Rur zu sehr ließ sich der geniale Mann geben, so oft er namenlos und ins Blaue hinein, ober nur mit bem Gedanken an einige wenige Freunde, oder mit der Addresse an ein unfindbares Bublicum schrieb. In Folge der dabei gemachten verdrießlichen Erfahrungen hatte er einigermaagen icon bei feinen lettveröffentlichten theologischen Schriften eingelenkt: noch mehr nahm er sich zusammen, als er — in derselben Zeit, offenbar. Ende 1774 - für die Atademie ichrieb. Gine "bellettriftische Schulabhandlung" nennt er die fleine Schrift über die Urfachen bes gefuntenen Gefcmacks: allein bas Schulmäßige unterdrückt nicht, es mäßigt und regelt nur ben Flug feines Beiftes; es nöthigt ihn ju ftrengerer Ordnung feiner Bedanken, jum Unichluß an die in der wissenschaftlichen Welt geltenden Begriffe und vor Allem zu einer minder willfürlichen Behandlung von Sprache und Stil. In der That, nach Inhalt und Form ftellt sich die Abhandlung wie bas mittlere Product des Herderschen Sturm- und Dranggeistes und des Geiftes der alten, von der Leibnit = Wolfschen Philosophie beherrschten Verstandes= bildung dar. In einem anschaulichen Beispiele erkennen wir, wie im natür= lichen Gange ber Dinge entgegengesette Geistesrichtungen sich wechselseitig beeinflussen und wie eben dadurch der Proces der Bildung und Litteratur sich heilsam entwickelt. Herder sah sich gezwungen, der Akademie, und die Atademie fah fich gezwungen, dem Neuerer zu huldigen.

An innerem Gehalt kömmt diese zweite Herdersche Preisschrift der ersten nicht gleich. Das Thema derselben berührte sich mit seinen litteraturgeschichtlichen und seinen ästhetischen Anschauungen, und diese wieder reihten sich ein in jenen geschichtsphilosophischen Rahmen, den er in dem "Beitrag" aufgestellt hatte. Es war nur eine Zurücklenkung zu dem Inhalt seiner älteren Arbeiten, wenn er seine allgemeinen Geschichtsansichten, statt in der Richtung auf Religionssgeschichte, jetzt einmal wieder in der Richtung auf Geschichte der Dichtung und Litteratur zu versolgen und zu erproben veranlaßt war. Für einen Geist wie der Herbersche war das seine Digression, sondern nur eine ergänzende Parallelbewegung.

Aus der Psychologie will zunächst der Verfasser in dem ersten Theile seiner Abhandlung allgemeine Grundsätze zur Beantwortung der aufgeworfenen Frage gewinnen; vielmehr, nur eine Anzahl von Vorurtheilen will er hinswegräumen, die den Gang durch die Geschichte, welcher allein die eigentliche Entscheidung bringen kann, erschweren würden. Geschmack, so setzt er zuerst fest, ist immer nur Ordnung im Gebrauche der mächtigen Naturkräfte, die das

Genie ausmachen, und also ohne Genie ein Unding. Go redet er dem Genie fräftig das Wort. Der Sats, den die Vertreter des Alten so oft im Munde führten, daß durch das Genie der Geschmad Gesahr laufe, verderbt zu werden, ift nach unserem Verfasser nur für den Fall richtig, wenn die Geniekräfte übel angewandt würden, wenn das Genie sich in den Zweden oder den Mitteln vergreife. Ebenso berichtigt er die andere, von den Schweizer Aesthetikern aufgebrachte Rede, daß die Bernunft an der Berderbniß des Geschmads Schuld trage. Gerade nur bann, entgegnet er, wenn sich die Bernunft mit dem Genie paart, kommt es zu jener Ordnung der Geniekrafte, in der der Geschmack besteht; nicht die wahre, sondern nur die falsch angewandte Bernunft. nur die Klügelei, die Sophisterei, - die Unvernunft tann den Geschmad verderben. Und drittens endlich fetzt er sich in der Rurze mit jener Moraläfthetik auseinander, als beren Bertreter ihm stillschweigend Sulzer, ber Aesthetifer der Akademie, galt. Er hatte sich auf Anlaß des Sulzerichen Schriftchens über die iconen Runfte icon früher gegen Seyne und gegen Nicolai als Gegner von dessen Moralitätssucht bekannt 1). Tugend und Geschmad, so erklärt er sich in der Abhandlung, ist Zweierlei; die Staaten in benen ber beste Geschmad blübte, waren nicht eben die tugendhaftesten. Richtig ift nur soviel, daß das Schone ein Behitel zum Guten werben fann, und daß, wo die Sitten durchaus verdorben find, auch der Geschmad, "das Phänomenon der finnlichen und der begehrenden Rräfte", wird verdorben fein muffen. Immer doch ift Ordnung aller Kräfte zum Werk des Lebens etwas Anderes als Ordnung der sinnlichen, gewiffer sinnlicher Kräfte in oder zu einem Runstwerk; ber Rünftler ichafft inftinktiv; eine einseitige Singenommenheit. ia. Leibenschaft ist die Bedingung seines Schaffens. Der Geschmad mag allenfalls den Wohlanftand, den äußeren Schein guter Sitten bewahren belfen: die auten Sitten wiederum mogen dem Geschmad Materie, Beispiel, Triebfedern darreichen: - inniger jedoch ist die Wechselbeziehung zwischen beiden nicht aufzufassen.

Die Atademie hatte nicht Unrecht, wenn sie diese Erörterungen nicht sehr ausgeführt fand; flüchtig hingeworfen, verlieren sie vollends durch die vorsichtige Zurückhaltung des Verfassers die wünschenswerthe Schärfe und Genauigkeit, die ihnen ein Lessing oder Mendelssohn gegeben haben würde. Allein die Preissteller hatten selbst das Historische der Aufgabe vorzugsweise betont 2). Noch mehr thut es Herder; er will nur gezeigt haben, daß man

<sup>1)</sup> In Nr. 10 ber Briefe an Heyne, Nr. 11 an Nicolai.

<sup>2) &</sup>quot;Il s'agit de bien observer la diversité de ces causes et celle de leur influence dans les différens siècles, où le goût a dégénéré". Mem. de l'Académie, Année 1773, S. 11. "Die Clause ber Atabemie," schreibt Herber in bem Briese an Formey, "hat mich — etwas betrossen, ba ich geglaubt, daß von Grundsätzen der Theorie des Geschmads gar nicht die Frage gewesen, daher ich auch in meiner Abhandlung den Theil schon ganz ausstreichen wollen, weil er mir zu beutsch und weithergeholt vorkam. Nur als

mit allen jenen psychologischen Begriffen nicht weit komme: nicht speculative Hypothesen, sondern nur der Weg gründlicher, auf das Eigne der einzelnen Zeitalter eingehender Geschichtsbetrachtung könne zum Ziele führen.

Eben diesen Weg daber ichlägt der zweite Saupttheil der Abbandlung ein. In jener geistvoll ffizzirenden, Raisonnement und Charatteristit beredt verflechtenden Beise, die wir an dem Berfasser kennen, führt er uns durch die vier Hauptperioden, die als die Blüthezeiten des Geschmacks gelten, hindurch. Gleich bei der Betrachtung der ersten dieser Perioden, des Runftlebens der Griechen, spricht er den leitenden Sat, Die eigentliche Antwort auf die gestellte Frage aus: die Ursachen des verfallenden Geschmacks ergeben sich — hier wie überall — wenn man sich die Ursachen seiner Entstehung und Blüthe flar macht. So war ber griechische Geschmad ein natürliches Gewächs aller Zeitverhältnisse, eine Hervorbringung vieler zusammenwirkender Factoren, die schöne Nationalblume der freien Wirksamkeit, des schönheittrunkenen Genies, des hellen, treffenden Berftandes dieses Bolkes; als daher jene icone Zeitverbindung auseinander ging, als der iconen Blume Boden, Saft, Nahrung, Aether fehlte und verpeftende Winde wehten, da ftarb fie, fo natürlich wie sie gewachsen war. Der römische Geschmack nicht anders. Nur in der Charafteristik seiner Eigenthumlichkeit - nicht in der allgemeinen Antwort, besteht das Interesse, mit dem wir weiter lefen. Gar glücklich wird die Unselbständigkeit der Römer in Poesie und bildender Runft charatterifirt, wird gezeigt, wie hier nur Redekunst und Geschichte eigenartige Nationalproducte gewesen, wie aber auch diese mit dem Untergehen jenes nationalen Beiftes gefunten, und wie fofort weder Fürstengunft und Fürstengeld, noch einzelne Regeln und gute Beispiele ben sinkenden Geschmad wieber herzuftellen im Stande gewesen. Rurger, nur mehr in ben allgemeinsten Bugen, hält sich die Darstellung in Betreff des Zeitalters der Medici. Diese neue Blüthe bes Geschmacks, längst burch vorausgegangene Genies vorbereitet, trug ben Burm, der sie zerstörte, viel unmittelbarer in sich, sofern bier nicht erstes bringendes Bedürfniß, sondern als treibender Zwed Nachahmung der Griechen zu Grunde lag. Noch ichwächer endlich die Lebensfraft, noch fürzer die Blüthe des Geschmacks im Zeitalter Ludwigs XIV. Die Frage, was biefes Zeitalter Driginelles gehabt, welche Gebrechen feiner Geschmacksbildung angehaftet, hatte Berder in möglichst ungunftiger Beise ichon einmal - hatte sie in seinem französischen Reisejournal beantwortet. In gemilderter und mehr geglätteter Form kehren die dortigen Bemerkungen wieder. Nachdem auch hier Genies vorgearbeitet, verbreitete Ludwig Anstand, Thätigkeit, Glanz und Burde über Runft und Litteratur; unmöglich konnte ein Geschmack fich

nothwendiges lebel ließ ich ihn des folgenden Theils wegen stehen; hätte ihn auch vielleicht verbessern oder vermehren können, wenn ich den Wunsch der Atademie gewußt hätte."

lange unverdorben erhalten, der seinem innersten Wesen nach lediglich Hofund Gesellschaftsgeschmack war.

Ueberaus einfach ift ber Kern aller dieser historischen Betrachtungen. Der Berfall des Geschmacks ift ein Naturphanomen wie seine Entstehung: mit den aufhörenden Beranlaffungen wird der gute Gefcmad zum ichlechteren; je tiefer die Beranlassungen des ersteren liegen, besto fester und länger ift feine Dauer. Die Allgemeinheit biefer Gabe scheint fie zu Triviglitäten zu machen. Die Folgerungen indeß, welche Berder aus ihnen zieht, laffen die Sache in einem anderen Lichte ericeinen. Sie bekommen bie Bedeutung eines Gesets, indem sie mit Unschauungen verbunden werden, die den Geaner der Philosophie der Zeit denn doch wieder unter dem Ginflug Leibnigischer Ideen zeigen. Ift nämlich der Geschmad nur die Erscheinung tiefer liegender Kräfte, so darf uns der wiederholte Verfall des Geschmacks nicht irren. Bräfte geben nie verloren. So lange die Natur Genies wedt, bereitet fie auch Perioden des Geschmads, und das geschieht in wechselnden Intervallen von Land zu Land. Bielleicht arbeitet sich Deutschland jetzt unter Trümmern und zerfallenden Riesenwerken einem "Zeitalter des hohen philojophischen Geschmacks entgegen". Wenig läßt sich von Menschen dabei thun. Denn Genies ichafft nur ber Schöpfer, und aus Genies bildet fich bann ber Geschmack von selbst - wir können nur, wie Aerate oder Hebammen, der immer schaffenden, bildenden, regelnden und wieder zerftörenden Natur folgen.

Damit ist der Verfasser bereits zur Anwendung seiner Ergebnisse hinübergelangt, der er sosort noch den ganzen dritten Theil seiner Abhandlung
widmet. Es sehlt in keiner der Herderschen Schristen an pädagogischen Reflexionen; sie schließen sich bei ihm, der von früh auf ein lehrend Lernender
gewesen war, ungezwungen an seine Geschichtsansichten, an seine theologischen,
seine ästhetischen Ueberzeugungen; der Gedanke der Erziehung und des Unterrichts dient ihm, wie oft! als eine erläuternde Analogie, nach der er das
Verfahren der Natur, den Sinn der Geschichte, den Plan der Gottheit auffaßt. Der gegenwärtigen Abhandlung liegt die pädagogische Frage besonders
nahe; in pädagogische Andeutungen läuft sie aus, um von da zu dem höchsten
Gesichtspunkt, der Verbindung der Geschichte des Geschmacks mit der der
Menschheit überhaupt zurückzulausen.

Die Hebammendienste nämlich, die wir der Entwicklung des Geschmacks leisten können, bestehen nach dem Gesagten in Pflege der Kräfte der Natur. So ist Erziehung die erste Triebseder des guten Geschmacks. Zum Geschmack erziehen, heißt aber, in die Kräfte eines Zöglings durch stetige Führung Ordnung bringen, die Seele durch alle Kräfte und Krastanwendungen "conson stimmen wie die Leier Apollos". Wie schwer jedoch ist das in unserem Zeitzalter! Klima, Sitten, Gebräuche, selbst höhere geistige Zwecke widersetzen sich; nie wird uns der Geschmack ein Höchstes sein dürsen, wie den Griechen, bei denen schöfte Sinnlickeit Alles, das natürliche Kleid und der Körper der

Tugend war. Und nun ein Wort gegen die geiftlos-äußerliche Dreffur nach ben Muftern der Alten, wie wir es von den Fragmenten an fo oft von Herber gehört haben. Das Gifern dagegen hatte ihn ehedem zu einer übermäßigen Betonung des Realunterrichts geführt. Mittlerweile hatte biefe Richtung um fich gegriffen; fie war in plumper, geschmackloser Ginseitigkeit von Basebow im Sinne des ordinärsten Utilismus auf die Spitze getrieben worben. Von Basedows Berson und Treiben hatte sich Serber labgestoßen gefühlt 1). und so tritt er herüber auf die jett am meiften gefährdete Seite: "Wer. unter welchen Bormanden es fei, der Jugend die Werke der Alten aus den Banden bringt, was er ihnen dafür auch von feinen Sachelchen in die Sand gebe, Encyflopadie, Lehrbuch, Regel, Realie, fann ben Schaden mit nichts erseben." Es folgt ein kurzes Wort auch gegen bas Geschrei, man muffe das Genie sich selbst überlassen — es bedürfe keiner Regeln. Endlich aber ein Schluft, etwas rhetorisch und unbestimmt, ein wenig barauf berechnet, ben Brabeuten zu Liebe, die anfänglichen Angriffe auf die Moralafthetik wieder aut zu machen; aber boch, genauer besehen, in vollkommener Uebereinstimmung mit des Verfaffers ethischen Grundanschauungen. Die beste Schule des guten Geschmacks ift das Leben. Ein unedles und unfreies Leben zieht ihn nieder. Freiheit und Menschengefühl find ber Simmelsäther, in bem alles Schone und Gute feimt. Danach also ift vor Allem zu streben; benn zulet ift Beschmad boch nichts als "Wahrheit und Bute in einer fconen Sinnlichkeit, Berftand und Tugend in einem reinen, der Menschheit angemeffensten Rleide." So fteht eine noch nicht bagemefene, eine hochfte bauernde Form ber Beschmadsbildung in Aussicht - ein Zeitalter, wie er icon vorher gejagt hatte, bes "hoben philosophischen Geschmacks". Der Geschmack wird "nicht mehr bloge Nachahmung, Mode und Hofgeschmad, auch selbst nicht mehr ein griechisches und römisches Nationalmedium, das sich bald selbst zerstört, sonbern, mit Philosophie und Tugend gepaart, ein bauerndes Organum ber Menschheit" fein. Herber beutet damit auf eine Auffassung des Alefthetischen, die in seinen späteren Sahren immer mehr für ihn zur berrichenden wurde, - die Unterordnung bes Begriffs bes Schönen, nicht zwar unter den der Moral, wohl aber unter den der ethisch gefaßten Humanität. -

## II.

## Gine nicht gefronte Preisichrift.

Es hatte und behielt auch fernerhin einen unwiderstehlichen Reiz für Herber, um akademische Preise zu wettlausen. Selber ein unermüdlicher Aufgabensteller, spornte ihn gleichermaaßen seine Forsch- wie seine Ehrbegierde, die Räthsel zu rathen, die im Namen der Wissenschaft aufzugeben, damals einen

<sup>1)</sup> S. oben S. 361.

Hauptbestandtheil der Thätigkeit jener großen, gelehrten Körperschaften bildete. Je höher damals noch neben der exacten Sinzelforschung die geistreichen Gesichtspunkte und neben den geistreichen Gesichtspunkten die formalen Borzüge der Darstellung im Preise standen: um so eher konnte ein so beweglicher und so universell angelegter Geist sich von diesem ernsten Spiel angezogen sinden und sich berusen glauben, seine reichen Kräfte daran zu zeigen und zu üben.

Wie eingeweiht wir indef in die Bielseitigkeit seines Strebens find und wie ausgiebig wir uns seine Arbeitsfraft vorstellen mogen: immer neues Staunen fast uns, wenn wir noch in den verborgenen Winkeln feiner Thätigfeit immer neue, scheinbar dem großen Zusammenhange seiner Arbeiten ferner liegende litterarische Anläufe gewahr werden. Wir sind gewöhnt, ihn bei äfthetischen wie bei religiösen Fragen die historische mit der philosophischen Betrachtung verbinden zu sehen; wir haben ihn überall bei seinen bistorischen Bliden auf das große Ganze menschlicher Entwicklung achtsam gefunden: es muß uns überraschen, ihn zwischendurch rein historische Arbeiten, Untersuchungen über geschichtliche Einzelfragen vornehmen zu sehen. Dennoch hat er es gethan. Die Andeutung, die er im Mai 1774 darüber hamann macht, er habe seine philologischen Arbeiten mit viel anderen Sachen, "insonderheit biftorifden" abgelöft, erhält eine Bestätigung durch zwei akademische Abhandlungen, von denen die eine gedruckt, die andere in der Handschrift vorliegt. Das Thema der einen berührt fich mit dem der andern: beide beziehen fie fich auf jene Zeit ber "Gährung nordfüdlicher Safte" am Beginn bes Mittelalters, iene Reit, in welcher die Berührung Des driftlichen mit bem "gothischen" Beifte neue Formen des staatlichen wie des firchlichen Lebens erzeugte. Beranlaft durch die Breisaufgabe der Göttinger Societät ber Biffenschaften auf bas Sahr 1774 fcrieb er die Abhandlung: "Wie die deutschen Bischöfe Landstände wurden"; gleichzeitig verfaßte er in lateinischer Sprace eine Beantwortung ber Breisaufgabe, ich weiß nicht zu sagen, welcher, vermuthlich einer französischen Akademie, über die Gründe, warum sich die Karolinger weniger lange als die doch schwächeren Merovinger auf dem französischen Thron behauptet hätten 1).

<sup>1)</sup> Die Göttinger Preisaufgabe war bereits im Jahre 1771 ausgeschrieben. Sie sorberte (nach den Novi commentarii societatis regiae Scient. Gotting. T. V, ann. 1774 p. v) Beantwortung der Frage: quidus de causis et rationidus, quae quidem historiarum side prodari possunt, episcopi et abdates locum in comitiis at jus susfragii serendi consecuti sint? Herders Beantwortung aus dessen Nachlaß abgebruck SB. zur Phisosophie XV, 212—253. Den französischen Bortsant der anderen Ausgabe sindet man Erinner. III, 163, wo jedoch die Angabe, daß dieselbe von der Pariser Alademie (1774) gestellt worden, nicht richtig sein kann, da politische historische Ausgaben der Richelienschen Académie royale des sciences überhaupt fremd sind. Herders Beantwortung, ein Mannscript von 17½ S. k. Fol. giebt die Frage sateinisch durch die Ueberschrift wieder: Caroli Magni progenies, principes ceterum belli gloriaeque cupidi, quare solio regio citius dejecti quam quae Clodovaeum sequedatur ignava imbellisque familia? Das Latein ist so scheck nicht als man nach J. v. Müssers Urtheis (W. VII, 368) glauben könnte.

Bewiß, das waren Arbeiten, die, indem sie zu gelehrten Detailstudien nöthigten, noch mehr, weil fie aus dem Dunkel der vorgeschichtlichen Zeit in geschichtliche, wenn auch verworrene Zeiten hinüberleiteten, ein heilsames Gegengewicht gegen die Arbeit an der Aeltesten Urtunde bildeten. Die eine wie die andere enthält statt vager Phantasieconstructionen verständige Erörterungen über den Gang ber Entwicklung von Staat und Rirche in ben neuen germanischen Reichen. Die Gestalt Karls bes Großen, die ben Berfaffer längst angezogen, die er auch dichtend gefeiert hatte, tritt bedeutsam in beiden Abhandlungen bervor; die deutsche begegnet sich mit der lateinischen in der Ausführung, wie die frankische Monarchie geworden; die Grundgedanken der letteren, wie einestheils die verwickelte innere Gestaltung des Reiches Karls bes Großen, sodann die Berbindung mit der Kirche, endlich die unnaturliche Ausbehnung bes Reichs an bem ichnellen Sturze ber Nachfolger die Schuld getragen - alle diese Gedanken kehren in der ersteren wieder, die übrigens Schritt für Schritt, wenn auch überwiegend in raisonnirender, feineswegs in rubig erzählender Beise die Gründe des wachsenden politischen Ansehns der Bischöfe im Frankenreich und in Deutschland verfolgt.

Und so gang seitab liegen benn nun boch diese Untersuchungen nicht von bem großen Arbeitsfelde, das er sich abgesteckt hatte. Abgesehen davon, daß ja wohl ein in Göttingen oder sonstwo gewonnener historischer Breis die beste Antwort auf die Schlözerschen Schmähungen gewesen ware, so mußten ja gerade diese Begenden der Beschichte, in denen das Kirchengeschichtliche sich jo eng mit dem Politischen verbindet, den Theologen anziehen. Den geschichtlichen Erklärer, der so gern dem Ursprung der Dinge nachspähte, mußte das chaotisch Berworrene einer Epoche reizen, welche die Geburt eines gang neuen Geschichtslebens in ihrem Schoofe trug - ähnlich wie ihn der Uranfang aller Geschichte und wieder die Anfänge des Chriftenthums reizten. Bulett war es boch wieder der Geschichtsphilosoph und nicht der gelehrte Historiker. der die beiden Fragen beantwortete. Rur einzelne Beiträge zu jener Universalgeschichte wollte er liefern, die ihm seit lange als lette Aufgabe vor= schwebte und beren Stigge er in ber fleinen Schrift gur Geschichtsphilosophie entworfen hatte. Mit der Aeltesten Urkunde fügen sich in diesen großen Plan auch diese zwei kleineren historischen Versuche als Stationen auf dem Wege zu den fpateren "Joeen zur Philosophie der Geschichte" ein; fie find Ausführungen, Erweiterungen ber wenigen in jenem Schriftchen ber Charatteriftit bes Mittelalters gewidmeten Blätter und erscheinen gang von ben dort entwickelten grundlegenden Anschauungen durchdrungen. Die deutsche Abhandlung namentlich spricht gleich in ber Ginleitung den Gegensatz gegen ben moralisirenden Pragmatismus der aufflärerischen Geschichtsbetrachtung aufs Bestimmteste aus. Denn die Geschichte, beißt es, "ift Naturlehre der Succession; in der Naturlehre aber moralisirt man nicht, wie das Thier nach unserem Ropfe sein sollte, sondern wie, woher, und wozu es da ift." Gin

Beispiel dieser naturgesetzlichen Betrachtung will der Verfasser geben; kleinlich erscheint es ihm, über ein großes Phänomenon der Zeit und der Bölkermischung aus abstracten Sätzen oder "aus unserem Jahrhundert" zu philosophiren; er will seinerseits, ganz im Sinne jenes "Auch eine Philosophie", zeigen, wie tief der Grund zu den fraglichen Entwicklungen liegt, wie Alles zusammensgehört und im Geiste der Zeit schwebt; will zeigen, wie "Alles ins Große der Weltbegebenheit hinübersteigt", wie auch aus anarchischen Zuständen ein Gutes entspringe; wie, mit einem Worte, auch in der Geschichte wie in der Natur "kein absolutes Gift existirt, das nicht im Ganzen auch Arzenei und Balsam sein müßte."

Es scheint, daß die deutsche Arbeit sich in Göttingen wenigstens das Accessit verdiente 1); ob die lateinische auch nur eingereicht wurde, bleibt ungewiß. Ziemlich genau dagegen lassen sich die Schicksale einer dritten ungekrönten Preisarbeit verfolgen, einer Arbeit, die uns von dem rein historischen auf das rein philosophische Gebiet hinübersührt. Wir haben die Geschichte einer Herderschen Schrift zu erzählen, die aus allen, aus äußeren wie inneren Gründen ein längeres Berweilen rechtsertigt.

Die mindest ausgeführte Partie der Abhandlung über den Verfall des Geschmacks waren die psychologischen Vorbemerkungen. Und doch hatte Herber von je her der Seelenlehre sein Nachdenken vorzugsweise zugewandt. In der Seelenlehre recht eigentlich lag das philosophische Fundament für alle Gedankenreihen, die er, nach so viel verschiedenen Punkten hin, durchmaaß. Nur eines besonderen Anstoßes bedurfte es, um ihn einmal zur Darlegung dieses philosophischen Fundaments zu bringen. Wieder gab ihm eine Akabemie, und zwar wieder die Verliner Akabemie, diesen Anstoß.

Gleichzeitig nämlich mit jener von der Alasse der schönen Wissenschaften ausgestellten Frage über die Geschichte des Geschmacks hatte die philosophische Alasse eine andere ausgeschrieben — sie hatte eine Untersuchung der "beiden Grundkräfte der Seele, des Erkennens und des Empfindens" gesordert. Herder war kühn genug, gleichzeitig nach beiden Preisen zu ringen. Ueber beide hatte er während des Phrmonter Ausenthaltes im Juli 1774 mit seinem Freunde, dem Grasen Hahn, sich im Gespräch ergangen. Die Akademie, d. h. Sulzer, der Urheber der philosophischen Frage, hatte sich über die Meisnung derselben genauer erklärt. Die Thätigkeit des Erkenntnisvermögens scheine nur darauf gerichtet zu sein, das Object möglichst gut zu sehen, die des

<sup>1)</sup> Bon ben zwei eingegangenen Concurrenzschriften trug die von J. F. Runde den Preis davon; sie erschien 1775 und wurde der Borläuser einer Reihe von Schriften zum deutschen Staatsrecht. Wenn der zweiten, mit dem Motto Gens sui tantum similis, die des Accessit würdig erklärt wurde, von den Preisrichtern nachgerishmt wird (Novi comment. T. V l. l.), daß sie cum acerrima ingenii vi, mentis sagacitate etiam in parum exploratis et oratione comta et ornata versaßt sei, so stimmt die Charasteristik ganz wohl mit der Beschaffenheit der Herberschen Abhandlung.

Empfindungsvermögens einzig barauf, ben Zustand ber Seele, wenn dieselbe auf unangenehme Art afficirt sei, zu verändern, oder aber, im entgegengesetzten Falle, sich genießend zu verhalten. Es handle sich nun darum, zuerst die ursprünglichen Bestimmungen und Gesetze der beiden Bermögen genau zu entwickeln; fodann, ihre wechselseitige Abhängigkeit, ben Ginfluß des einen auf das andere zu untersuchen; endlich, darüber Aufflärung zu schaffen, wie bas Genie und der Charafter eines Menschen durch den Grad der Stärke und Lebhaftigkeit, durch die Entwicklungsstufen des einen und andern dieser Bermögen, durch das zwischen ihnen bestehende Berhältniß, bedingt sei 1). "Was ich," schreibt Herder an Hahn, ben 5. August 1774, "an die Breisfragen bisher gedacht, ist nicht der Rede werth: den medius terminus aber ber beiden Sätze, die ich, wie Sie, für identisch halte (erkennen und genießen), habe ich bisher noch nicht anders als ein Wefen Eines Geiftes, und, wie ich's hier entwideln werde, eines eingeschränkten, sich vervollkommnenden Beiftes finden tonnen." "Sier haben Gie," heißt es dann in einem Briefe an denselben vom 24. December, "meine Abhandlung, wie ich sie der Afabemie eingesandt und wie fie den Preis nicht bekommen wird, foll und darf. Dazu ist sie selbst zu turz, und vermuthlich wird's ein Franzose, der am britten Theil à la Helvetius viel gelabbert hat, erhaschen. Auf den britten Theil scheint's auch der Concipient (der, in Paranthese zu fagen, nichts von der Frage verstanden zu haben scheint), meist abgesehen [zu haben], und den bin ich fast übergangen, - ich kann also nichts kriegen. - -Es ift eine allweite herrliche Frage. Hätte ich die höhere Mathematif inne, jo ahndet's mich, hatte ich für mein unerschöpfliches Meer von Sauptgedanken: Sinnlichkeit ift nur Phanomen, Bild, Formel von Gedanken, objectiv und subjectiv betrachtet, vortreffliche Data und Gleichnisse finden muffen. besitze sie aber, leider, nicht; nur bin ich noch von meinem Thema, wie Lafontaine vom Buche Baruch, so voll, daß ich glaube, die ganze Philosophie ruht in ihm. Zeigen und fagen Sie keinem Menichen von der Abhandlung; es ift Schande vor unserer honetten Welt, zu laufen und nicht zu siegen: aber vor Ihnen hab' ich feine Schande. - 3ch bilde mir ein, daß man bei ihr prästabilirte Harmonie und all das Zeug nicht mehr braucht, und daß man mit ihr einft wunderbare Aufschlüsse im Beifter- und Rörperreich thun könne" 2).

Die Abhandlung, welche dieser Briefstelle zusolge im December 1774 der Akademie eingesandt wurde, liegt wiederum in Herders Nachlaß handschriftlich vor. Der Geist der Leibnitzischen Philosophie durchweht sie von einem Ende zum andern, ja, sie ist nichts als eine Summe dieser Philosophie im Widerscheine des Herderschen Geistes. Die menschliche Seele als ein

<sup>1)</sup> Mém. de l'Académie, Année 1773, S. 11. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Lifch, a. a. D. S. 123. 124, ergänzt nach S. 92, wo irrthümlich bie Herberschen Aeußerungen auf die Preisschrift "über die Ursachen" bezogen werden.

eingeschränktes Wesen umfaßt bas Weltall, die Unendlickeit, nicht in seinem ersten Grunde. Der Schöpfer hat sie an eine organische Materie, als einen fünftlichen Auszug des Weltalls gefnüpft, daß fie mittelst seiner erfenne: der Leib, ein Analogon ihrer Rrafte, ift ein vorstellender Spiegel bes Universums für sie. Die Begriffe mittelft dieses Körpers sind Empfindungen, das ift buntel zusammengehüllte Borftellungen des Weltalls nach einer leicht faklichen, angenehmen Formel, bas ift für einen Ginn eingerichtet. Die Natur ber Seele ist Einheit: in alle das Bielfache, was ihr im Spiegel ihrer Organe aus dem Universum zugeströmt wird, bringt sie daher ein deutliches oder flares Eins. Ihre Natur ift Wahrheit und Gute: erkennend, wollend. handelnd bringt sie daber dies ihr Wesen in jedes Phanomenon, das ihr die Natur aufgiebt. Ihre Eingeschränktheit ift aber ferner mit der Tendeng ber Thatigfeit, des stetigen Fortstrebens verbunden. Mit jedem Schritte baber umfaßt fie einen größeren Theil des Weltalls und wird immer mehr geübt, das Bild Gottes, Wahrheit und Gute, in Allem zu entwickeln, immer mehr in wenigerer Zeit auf leichtere Beise ihrem eignen Besen zu afsimiliren. So ist Empfinden und Erkennen Gins, beide in der Lösung Giner Aufgabe, in Giner fortidreitenden Entwicklung begriffen. Mit diefer Seelenlehre ftimmt die Gottes-, die Welt-, die Sittenlehre. "In jedem fleinsten Theile des Unendlichen herrscht die Wahrheit, Weisheit, Gute des Gangen; in jedem Erfenntniß wie in jeder Empfindung spiegelt sich das Bild Gottes, dort mit Strahlen ober Schimmer des reinen Lichtes, hier mit Farben, in die fich ber Sonnenstrahl theilte. Erkennen ift: Blang ber Sonne genießen, die sich in jedem Strahl abspiegelt; Empfindung ift ein Farbenspiel bes Regenbogens, ichon, mahr, aber nur als Abglang ber Sonne. Gehet diese klar auf am Firmamente, so verschwindet der Regenbogen mit all' seinen Farben."

Man sieht, von biesen Principien aus ist die von der Adademie geftellte Frage über bie wechselseitige Abhängigfeit ber beiben Seelenvermogen und über die Art ihres Einflusses auf einander, eine Frage, die von der Sonderung beider Bermögen ausging, in einer Beise beantwortet, welche die Frage selbst aufhebt. Der Geift der Leibnitischen Philosophie erhebt sich über das ftumpfe, äußerliche Berftandniß der Lehren des großen Denkers und über die schulmäßige Ausführung berselben. Unter dem mitwirkenden Ginfluß der Spinozischen Lehre, auch wohl in Folge der Lecture des Hemsterhuis, bekommt die Grundanschauung des Urhebers der Monadologie einestheils eine einheitlichere, anderentheils eine mehr poetische, und, in Uebereinstimmung mit ber Befammtrichtung Berbers, bes jetigen Berber zumal, eine ethifd-religible Farbung. Denn der Ginfluß der beiden Seelenfrafte auf einander löft fich unserem Berfaffer in die Wesenseinheit beiber auf; diese ihre Ginheit beruht auf der Wesenseinheit von Leib und Seele und zuletzt auf der in allem Körperlichen wie in allem Geistigen, in der ganzen Natur einheitlich, allgegenwärtig sich offenbarenden Gottheit. So rudt er zunächst die Frage von den angeborenen

Ideen von seinem Standpunkte aus zurecht. Ift in unserer Seele die Rraft, au erkennen nach dem Bilbe der Gottheit, d. i. Wahrheit und Gute au finden und in ihr Wesen zu wandeln, so ift sie gewiß keine leere Tafel nach Lockes Lehre. "Das Geset Gottes ist icon mit Klammenschrift in ihr Berg gefcrieben: in ihr glüben Rrafte, lebendige Funten, Alles in ihr Wefen au verwandeln, was fie fann, das Bild der Gottheit in Allem anzuerkennen und als ein Theil ihres Gelbst zu genießen; - und das sind nun die angeborenen allgemeinen Ideen, das Recht und Unrecht, die Wahrheit und Güte. die fie in Allem zu finden strebt: fie find ihr Bild und Wefen felbft." fucht er ferner von diesem seinem Standpunkt aus die Frage über den Ginfluß des Leibes und der Seele zu erklären. Er fritifirt Leibnit durch Leibnit, die oberflächliche Borftellung von der präftabilirten Harmonie durch die ihr zu Grunde liegenden tieferen Been. "Niemand hat's beffer als Leibnit gewußt und angenommen, daß der Körper als solcher nur ein Phänomenon von Subftangen fei, die in der Bermischung und Berwirrung Gine Gubstang ichienen, wie's die Milchstraße, Nebelsterne, Regenbogen und unzählige Phänomene der Natur find. Selbst die scheinbare Bewegung erklärte er für ein Phanomenon innerer Rrafte; und auf diese sollte die Seele nicht wirken konnen? fie. die selbst eine so innige Rraft ift? Ihr sollte nicht ein Aggregat von dunkel empfindenden Kräften untergeordnet sein können, die alle gleichartig auf sich wirken und über die sie herrschet, deren dunkle Probleme sie mit Intuition anschauet und im Resultat davon ihr eigen Wesen, immer beller, erblicket? — Das System der Harmonie ist wahr, aber unvollständig: es erklärt nicht, was es erklären foll. Nicht der Philosoph, der fich seines Systems bewußt war, nahm dazu die Zuflucht, sondern der witige Ropf, der bei dem Phänomenon stehen blieb und im Drange der Noth das Gleichniß von den zwo Uhren zu Sulfe rief, das hier gar nicht passet. Weder Seele, noch Körper ift eine solche für sich gehende, mechanische Uhr. Die Seele hat bei ihrer göttlichen Natur, da fie eingeschränkt ift, Sinne nöthig, die ihr bas Weltall ihrer göttlichen Natur gemäß vorspiegeln. Der Körper ist in Absicht der Seele fein Rörper: ift ihr Reich: ein Aggregat vieler dunkel vorstellenden Kräfte, aus benen fie ihr Bild, ben beutlichen Gedanken sammelt. Sie find also wirklich von einander abhängig und für einander zusammengeordnet. Den Grund des Aggregats vom Körper finde ich nicht anders als in der Seele: und im Körper ben Grund, warum die Seele aus folden und biefen Formeln sich das reine Weltall, das in ihr liegt, wedet. Rurg, der Körper ist Symbol, Phanomenon der Seele in Beziehung aufs Universum." — So polemisirt er endlich gegen alle und jede mechanische und äußerliche Vorstellung über den Ursprung und das Abscheiden der Seele. Die Allgegenwart der göttlichen Kraft und das Princip allgemeiner, stetiger Entwicklung erflärt ihm bas Räthsel der Entstehung menschlicher Seelen. Jene göttliche Kraft, — da "die ganze Natur in jedem Punkte und Zeitpunkte nichts als der allwirkende Gott ift, der nichts unordentlich, nichts im Sprunge thun kann" — jene Kraft ist ohne Zweisel im Stande, einer bisher dunkler empfindenden Substanz, die gewiß nicht müssig war, sondern auf dem Wege der Continuität sortklimmte, jeht den Grad, die Helle, Kraft und Deutlichkeit zu geben, daß sie menschliche Seele werde und über das Aggregat ihrer neuen Organe herrsche. Ebenso: wenn "in jedem Punkte innige Kraft Gottes wirkt" — welch' ein Unding ist dann der Gedanke, die Seele sterbe, wenn das äußere Phänomenon ihrer Empfindungen, der Körper, zerstört wird! "Wird denn," so sagt unser Bersassen, gesagt hatte, — "wird denn eine einige Kraft des Körpers vernichtigt? und haben wir wohl von Siner vernichtigten Kraft, die aus allen Kräften des Weltalls vernichtigt werden könne, d. i. die jeht sei und jeht nicht sei, und doch, nicht seiend, als gewesene Kraft gedacht werde, einen Begriff?"

Noch ichwieriger endlich, von dem Standpunkte des Verfassers aus, der letten Frage ber Afademie, ber Frage nach bem Ginfluß ber beiben Seelenvermögen auf Genie und Charafter ber Menschen gerecht zu werden. Er begnügt fich, ba ihm die Einheit beider Bermögen feststeht, für beide den Unterschied von "Innigfeit" und "Ausbreitung" gur Geltung zu bringen und diefen Unterschied bes "tiefen" von dem "reichen" Benie, des "ftarten" von dem "schnellen und hellen" Charakter in einer Reihe geiftvoller Bemerkungen auszuführen. Bum Schluß aber giebt er, was er ja nie unterläßt, der Sache eine geschichtsphilosophische Wendung. Er glaubt behaupten zu dürfen, daß im Naturauftande, bei den Urvätern unserer Bildung, das Erkenntniß- und Empfinbungsvermögen noch vorzugsweise einheitlich zusammenwirkte: "Alles wuchs aus Einer Wurzel zur Gluchfeligkeit und Wahrheit." Danach, mit ber Theilung ber menschlichen Gesellschaft, eine Theilung auch in Beziehung auf Denken und Empfinden, Theorie und Praris. Schlimm für ben Ginzelnen, aber gut für die Gesellschaft! "Te mehr die Köpfe sich theilten, besto mehr ward Alles durchsucht und jeder Bunkt bebauet. So find die Theorien geftiegen, - bis endlich die höchste Philosophie wieder gebietet, zur Praxis zurudzukehren, und die bessere Politik wird ihr zeitig genug helfen. Jede Wissenschaft wird so simplificirt werden, daß sie wieder That werden muß. Es werden Zeiten kommen, da wieder Erkenntniß in der geläuterten, eigen gefühlten Empfindung wohne." In vorsichtiger, unpolemischer Weise spricht Herber damit aus, was er, im Rampfe gegen bas Jahrhundert ber Abstraction, im Streben nach Wiederbelebung des religiofen Sinnes, fo oft in diefen Jahren viel leidenschaftlicher ausgesprochen, viel stürmischer gefordert hatte.

Es war in der That wenig wahrscheinlich, daß die Afademie eine Arbeit frönen sollte, die so wenig auf die Boraussetzungen der gestellten Aufgabe einging, ja, dieselben geradezu vernichtete 1). Auch die übrigen Bewerbungs-

<sup>1) &</sup>quot;Sie haben," schreibt hamann in einer Stelle (Schriften V, 172), bie ich auf

schriften indeß entsprachen ihren Erwartungen nicht. In eben der Sitzung vom 1. Juni 1775, in der sie die Herdersche Abhandlung über die Ursachen des gesunkenen Geschmacks krönte, verschob sie die Preisvertheilung in Betress des philosophischen Themas auf das nächste Jahr, da sie in den eingesandten Bearbeitungen Neuheit der Untersuchungen und Entdeckungen vermiste. Sie munterte, unter Hinweis auf einige, ihr besonders fragwürdig erscheinende Punkte die Einsender auf, dis zu dem neuen Termin, wo möglich in diesem Sinne noch ergänzende Zusätze zu liesern 1).

Es war Herders Sache nicht, zu einer abgeschlossenen Arbeit Rusäte zu liefern; besto mehr lag es in seiner Gewohnheit, eine rasch hingeworfene Arbeit überlegter zum zweiten und dritten Male neu zu machen. Ob er nicht doch den Preis von der Akademie erzwingen könne? Er muß von dieser Absicht an Samann Melbung gethan haben; benn in einem Briefe vom 14. August 1775 wünscht dieser dem Freunde, in Erwiderung auf ein leider nicht mehr vorhandenes Schreiben vom 29. Juli, Segen zu seinen mannigfaltigen Arbeiten, darunter "die Ausarbeitung der Preisschrift". Auch Lavater muß darüber von Berder einen Wint betommen haben, denn er ichreibt am 30. November an Zimmermann: berfelbe werde nun wieder eine Breisfrage der Berlinischen Akademie beantworten und sicherlich den Breis wieder gewinnen. Sorgfältig erfundigt fich Berber im December bei Zimmermann nach dem damals von Berlin abwesenden Sulzer. "Was Lavater," schreibt er dabei, "von einer zweiten Preisschrift plaudert: - sub rosa!! Ich kann ben Preis nicht erhalten, benn ich habe das Gegentheil von dem bewiesen, was die Akademie will; so sehr ich eingelenkt und gewuchert habe, daß Gott und Menichen gräuelt. Gben bazu wünschte ich zu wissen, wann Sulzer wieder fame: er ift der Frage Urheber und Edstein. Dies Alles als nicht gesagt!"

Von der Hand eines Abschreibers geschrieben liegt auch diese, gegen die erste wesentlich erweiterte Ausarbeitung, sammt den von Herders eigner Hand dazu geschriebenen Entwürsen und Brouissons vor. Das Bestreben, an die Auffassungsweise der Philosophen der Academie wenigstens anzuknüpsen, um von da, ähnlich wie in der Preisschrift über die Sprache, zu tieseren Gesichtspunkten vorzudringen, unterscheidet deutlich die neue von der älteren Arbeit, und recht gestissentlich offenbar werden jetzt die psychologischen Abhandlungen Sulzers, eines Philosophen, dem Seelenlehre längst das "Veld seines Sieges ist", bei jeder passenden Gelegenheit citirt"). Der Nachweis dieser Eins

biese, nicht auf die gebruckte Preisarbeit über ben Geschmack beziehe, "die Frage breist aufgelöst, aber die Sache selbst so wenig als möglich berührt."

<sup>1)</sup> Mém. de l'Acad., Année 1775, S. 19. 20.

<sup>2)</sup> Gleich zu Anfang heißt es, nach Erwähnung ber Sulzerschen Abhandlung "Ueber ben verschiedenen Zustand, worin sich die Seele bei Auslibung ihrer Hauptvermögen besfindet" (Berm. philos. Schriften, S. 225 ff.): "Ich könnte diese Abhandlung als Grundslage und Ziel meiner Arbeit hersetzen, wenn nicht der Liebhaber dem Auge der Geliebten

lenkungen und Anbequemungen braucht uns jedoch nicht aufzuhalten: das reelle Berdienst der neuen Ausarbeitung besteht in der volleren Aussührung und Berdeutlichung der leitenden Gedanken, in der Beibringung eines viel reicheren Details. Um dieser Borzüge willen müßten wir bei der neuen Gestalt der Abhandlung verweilen, — wenn dieselbe nicht noch in einer dritten Gestalt vorläge, in der von jenen Borzügen nichts verloren gegangen, die anbequemende Kücssicht auf die Akademie dagegen beseitigt ist. Es ist die Gestalt, in der die Abhandlung drittehalb Jahre später im Druck erschien.

Denn alles "Einlenken und Buchern" war zuletzt doch umfonst ge= wesen. Richt einmal unter die brei Concurrengschriften gehort die Berbersche, welchen die Ehre des Accessit zu Theil wurde: als Sieger aber wurde Eberhard gekrönt 1). "Eberhards Preisschrift," so läßt sich nach deren Beröffentlichung Berber gegen Samann aus, "ift übers Denken und Empfinden als zwei sein sollende, von einander wesentlich unterschiedne Urkräfte der menschlichen Seele nach Sulzers Hypothese; ba ift nun gefragt, wie beide fich in Länge, Breite, Sobe und Bermischung zu einander verhalten"2). Gleich damals, ohne Zweifel, trug er sich mit dem Gedanken, auch seine Arbeit, trot bes Schickfals, das sie in Berlin erfahren, zu veröffentlichen; worauf sonst bezoge fich die Ankundigung in dem nur wenige Tage fpateren Schreiben an Hahn, er werde ihm bald "etwas in Palingenefie" zuschicken 3)? Erft zwei Jahre später indeß tam der Borsat zur Ausführung. Am 21. Juni 1778 fonnte er - zugleich mit einem anderen, viel länger schon der Beröffentlichung harrenden Buchlein, der Plaftit, die Schrift "Bom Erkennen und Empfinden der menichlichen Seele: Bemerkungen und Träume" bem Freunde übersenden, den er bei diefer Arbeit von Beginn an am meisten zum Bertrauten seiner Gedanken gehabt hatte. Er fandte beide Schriften auch seinem Gleim. "Es ist unschwer zu errathen" erklärte er biesem in Betreff der psychologischen, "daß sie mit der Preisaufgabe von Berlin vor zwei Sahren entstanden ist und wo Cberhard jo icheuflich gefront und gelobt worden ift. Diese Schrift winkt nur von fern auf die gange Welt von Ideen und Sachen, die er mit keinem Finger berührt hat" 4).

lieber entwiche, um ihm voller zu begegnen, und ber madere Steuermann nicht bem Ufer ben Ruden zukehren mußte, zu bem er steuert."

<sup>1)</sup> Mém. de l'Acad., Année 1776, S. 9 u. 34.

<sup>2)</sup> Nachschrift, im Druck weggelassen, zu bem Brief vom 24. August 1776 (Hamanns Schr. V, 181 ff.). Die, Berlin 1776 erschienene, Eberhardsche Schrift führt ben Titel: "Augemeine Theorie bes Denkens und Empfindens".

<sup>8)</sup> Lisch, a. a. D. S. 123; benn bag bieser Brief nicht vom 28. August 1774, son= bern 1776 ift, geht aus seinem übrigen Inhalt mit Evibenz hervor.

<sup>4)</sup> C, I, 58. In dem Briefe an Hahn (bei Lisch, S. 94) heißt es: "Damit Sie, hochgeschätzter, lieber Freund nicht benken, daß ich ganz aus der Welt din, so sende ich Ihnen hiemit ein Schriftchen, das Sie aus dem Entwurf bereits kennen, und das ich Ihnen gar dedicirt hätte, wenn die Dedicationslaune die meinige wäre." — Auch diese

So legt Herber selbst den größten Werth auf die Schrift; er achte sie, fügt er gegen Gleim hinzu, für sich noch höher als die über die Plastik. Wir sind geneigt, uns zu derselben Ansicht zu bekennen; jedenfalls entscheiden wir uns bei der Wahl zwischen ihr und der schulmäßig correcten Gberhardschen Schrift in entgegengesetzem Sinne wie die Akademie. Noch wichtiger freilich als für die Geschichte der Philosophie ist sie für das Studium des Geistes ihres Autors. Indem sie uns seine psychologischen Ansichten in ihrer Versslechtung mit der Gesammtheit seiner Anschauungen enthüllt, eröffnet sie uns so manchen Blick in das Getriebe seiner eigenen Seele. Sie bildet in dieser Beziehung ein Seitenstück zum Torso. Die "Träume und Bemerkungen" eines Mannes, der von frühster Kindheit an so viel in sich selbst geblickt, — wie sollten das nicht offenbarende Träume und belehrende Bemerkungen sein?

In allem Wesentlichen, wie gesagt, giebt die gedruckte, "palingenesirte" Schrift nur den Gedankeninhalt der Abhandlung von 1776, sie giebt auf große Strecken sogar den Wortlaut derselben wieder. Am meisten so in dem ersten der beiden "Bersuche", auf welche jett der Stoff der drei ursprüngslichen, den drei Fragen der Akademie entsprechenden Abschnitte vertheilt ist.

Es ist wieder einmal jener steptische, Hume-Hamannsche Sat, daß wir die in der Natur wirkenden Kräfte von innen, nach ihrem Un-sich nicht kennen, wovon der Berfasser in diesem "Ersten Bersuch" ausgeht. Er motivirte damit in seinen theologischen Schristen die Nothwendigkeit des Glaubens. Hier bahnt ihm derselbe den Weg in die Welt des eigenen Junern. Denn nach der Achnlichkeit mit uns beurtheilen wir die äußere Natur; der empfinsdende Mensch sühlt sich in Alles, fühlt Alles aus sich heraus. Herder fügt hinzu: und in dieser Betrachtung nach der Analogie unserer selbst ist Wahrsheit. Schon aus den obigen Mittheilungen aus dem Manuscript von 1774 kennen wir den Grund dieser Behauptung: auch objectiv ist durchgehende Analogie das Band aller Dinge; — in aller Mannigsaltigkeit herrscht nur der Eine, der göttliche Geist der Wahrheit und Güte.

Am Leitfaben ber Analogie also gilt es, ber Genesis des Erkennens nachzugehn. Der Weg, den jenes älteste Manuscript nur skizzirt hatte, wird jetzt schrittweise durchmessen. Ein Schüler der Hallerschen Physiologie, beginnt Herber mit der Bewegung des gereizten Fäserchens, dem Phänomen des "Neizes". In diesem Phänomen, zu dem sich die todte Materie bereits hinsausgeläutert, sieht er den Keim, das erste glimmende Fünklein zur Empfindung.

Schrift übrigens, nur 94 Seiten 8° umfassend, erschien (bei Hartknoch) anonym. Das Hauptmotto der Preisschrift von 1774 u. 1775: Est Deus in nodis etc., ist in das andere verwandelt: Το πνευμα όπου θελει 2c. Auch daran hatte der Verfasser gedacht, der Schrift noch directer die Signatur ihres Ursprungs auf dem Titel mitzugeben. Ein handschriftliches Titelblatt lautet: "Bom Erfennen und Empsinden der menschlichen Seele. Kleine Nachles zu einer großen akademischen Frage." Der Suphanschen Ausgabe, natürlich, muß die genauere Vergleichung und Ausnützung der verschiedenen Redactionen überlassen bleiben.

Sein poetischer Blick sucht rückwärts und vorwärts die Analogiezusammenhänge. Er weist darauf hin, wie in diesen Anfängen geistigen Lebens derselbe Dualismus von Wirkung und Ruhe, von Zusammenziehung und Ausbehnung walte wie in der todten Natur: und wiederum nimmt er die höheren Erscheinungen des Empfindungslebens, ja des Lebens der sittlichen Affecte, als Wirkungen und Spiegelungen der durch unser ganzes Ich ausgebreiteten Reize vorweg. Er naturalisirt eben das Geistige, indem er gleichzeitig die Naturwirksamkeit vergeistigt, die zum Ethischen vergeistigt, um zu zeigen, wie von unten nach oben Ein Faden, Ein Gesetz, Eine Entwicklung durchgehe.

Dem inneren Zusammenhange jedoch muß ein äußerer entsprechen, ein Zusammenhang der Einwirkung der Welt auf das lebendige Individuum; — der Schöpfer "muß ein geistiges Band geknüpft haben, daß gewisse Dinge dem empfindenden Theil unseres Organismus ähnlich, andere widrig sind". Die Pflanze, das Thier, der Mensch ist darauf angewiesen und angelegt, das Berwandte in der übrigen Natur zu suchen und sich anzuähnlichen, es zu sich hinaufzuläutern: — ein Bedürfen und Ineinsstreben, das in der Liebe der Geschlechter und in der Erzeugung eines neuen Lebendigen den Gipfel erreicht.

Die Entwidlungsgeschichte unseres "Bersuchs" rudt weiter; von bem Reiz der Fiber zu dem Spftem der Nerven und der Sinne. "Ohne Sinne wäre uns das Weltgebäude ein zusammengeflochtener Knäuel dunkler Reize: ber Schöpfer mußte icheiden, trennen, für und in uns buchstabiren". Wie aber bei dem Reiz und seinem Gegenstande, so muß auch bier, bei den Sinnen, ein geiftiges Band vermitteln. Für das Auge ift dieses Medium — "der Zeigefinger Gottes für unsere Seele" — bas Licht, für bas Dhr ber Schall u. f. w. Der Beitrag ber verschiedenen Sinne fließt dann weiter in jenem "Meere innerer Sinnlichkeit" zusammen, das man gewöhnlich die Einbildungsfraft nennt. Und wieder muß es ein Band, ein Medium ber Empfindung für diesen inneren Menschen - einen inneren Aether geben, ber nicht Luft, Schall, Duft ist, sondern alle Sinnesempfindungen empfangen und in sich verwandeln könne. Es ist das Nervengebäude. Durch seine Bermittlung wird die innere und äußere Welt, wird in uns Ropf und Berg, Denken und Wollen verknüpft; "ein Gedanke - und Flammenstrom gießt sich vom Kopf zum Herzen! ein Reiz, eine Empfindung — und es blitt Gedanke, es wird Wille, Entwurf, That!, Handlung: Alles durch einen und denselben Boten! Wahrlich, wenn dies nicht Saitenspiel der Gottheit heißt, was sollte so heißen?"

Alle Empfindungen endlich, die zu einer gewissen Heile steigen — werden Gedanke. Was das Gemeinsame zwischen dem sinnlichen und dem höheren Erkennen sei, hatte schon das ursprüngliche Manuscript unserer Abhandlung gesagt. Es geschieht beim Denken nichts Anderes als was bei jedem Reiz, jedem Sinn geschah; es geschieht hier nur auf die helleste, innigste Weise: aus Vielem wird ein Eins gemacht. Das Wesen der denkenden, wollenden Seele besteht in innerer, in sich blickender Thätigkeit, in Vewustsein des

Selbstgefühls und der Selbstthätigkeit. Einbildung, Witz, Gedächtniß u. s. w. sind nicht besondere Kräfte der Seele, sondern in ihnen allein zeigt sich nur die eine und selbe, den Zustrom der Sinnlickseit in verschiedener Weise einigende Energie des Bewußtseins. Auch diese aber hat — erst seit der Umarbeitung der Abhandlung sügt sich dieser Gedanke ein — auch sie hat, wie jeder Reiz und jeder Sinn, ein ihre Wirksamkeit stützendes und leitendes Medium. Zum zweiten Mal, bestimmter und verständlicher als in der Aeltesten Urkunde, ändert an dieser Stelle Herder seine in seiner ersten, Straßburger Preissschrift vorgetragene Ansicht über den Ursprung der Sprache. Die Sprache war ihm dort das Product des Bewußtseins oder der "Besonnenheit" gewesen. Zetzt, umgekehrt ("meiner vorigen Meinung ziemlich zuwider", wie er sagt), ist sie ihm die erzeugende Trägerin des Bewußtseins, die Geburtsstätte der Bernunft. "Der Mensch gasst so lange Bilder und Farben, bis er spricht, bis er inswendig in seiner Seele nennet".

Wesenseins ift unserem Verfasser, der ja Wahrheit und Gute schon vorbem fast wie Synonyma gebraucht hatte, selbstverständlich auch Erkennen und Wollen. Wollen ift Besitzen und Geniegen des Erkannten - die oberfte Spipe ber mit dem Reiz beginnenden Entwicklung des feelischen Lebens. Ausbreitung und Zurudziehung baber auch hier die beiden Momente; das Wollen eben auch - man hört von Burke entlehnte Begriffe burchklingen -Mitgefühl auf ber Bafis des Selbstgefühls, und Liebe mithin "das edelfte Erkennen wie die edelste Empfindung". Und nun entscheidet sich auch bas Broblem von der Freiheit des Willens. So wenig unsere Bernunft in unbedingter Unabhängigkeit über der Welt schwebt, so wenig unser Wille. So gut wie unser Erkennen Stabe ber Aufrichtung, innere Sprache, nöthig hat, so wirds auch mit dem Willen nicht anders sein können; der erfte Reim zur Freiheit besteht barin, ju fühlen, an welchen Banden - an ben Banden des Alls und dessen Schöpfers — man hafte. "Wo Beist des Herrn ift," so schließt der Erste Bersuch, "da ift Freiheit. Je tiefer, reiner und göttlicher unser Erkennen ift, besto reiner, göttlicher und allgemeiner ist auch unser Wirken, mithin besto freier unsere Freiheit. Leuchtet uns aus Allem nur Licht Gottes an, wallet uns allenthalben nur Flamme bes Schöpfers: fo werden wir, im Bilbe Seiner, Ronige aus Sklaven und bekommen, was jener Philosoph suchte, in und einen Bunkt, die Welt um und zu überwinden, außer ber Welt einen Punkt, sie, mit Allem, was sie hat, zu bewegen. Wirftehen auf höherem Grunde und mit jedem Dinge auf Seinem Grunde, wandeln im großen Sensorium ber Schöpfung Gottes, der Flamme alles Denkens und Empfindens, ber Liebe. Sie ist die höchste Bernunft, wie das reinste, göttlichste Wollen; wollen wir dieses nicht dem heiligen Johannes, so mogen wirs dem ohne Zweifel noch göttlichern Spinoza glauben, deffen Philosophie und Moral sich ganz um diese Achse bewegt."

Es bedurfte nicht dieser Berufung auf Spinoza, um uns fehn zu lassen, Sann, R., Gerber.

wie stark, namentlich auf die letzten Aussichten, zu denen sich diese Entwicklungsgeschichte des subjectiven Geistes erhebt, die Spinozistische Ethik eingewirkt hat 1). Das letzte Blatt unseres "Ersten Versuchs" stimmt zusammen mit dem letzten Blatt der "Erläuterungen". Hier wie dort ist der Spinozismus an die christliche Anschauung herangezogen; die letztere tritt hier nur, wie natürlich, bescheidener in den Hintergrund, und nur an einzelnen Stellen, namentlich da drängt sie sich vor, wo von Christus als dem reinsten Menschen auf Erden die Nede ist, der "sie alle kannte und keines Zeugnisses von außen bedurste, da er wohl wußte, was im Menschen war".

Trot dieser Hinneigung jedoch zu den religiös ethischen Motiven des Spinozismus, die sich so gut mit seinem Hamannismus vertrugen: es bleibt boch dabei, daß der Grundstock der Berderschen Ideen in der Lehre Leibnibens zu suchen ist. Nur dadurch, daß die gedruckte Schrift nicht mehr, wie die beiden früheren Redactionen, für, sondern gegen oder trot der Akademie geichrieben wurde, ist dieser Thatbestand einigermaagen verdunkelt. Noch immer bekennt der Berfasser, daß er sich im Grunde mit seiner Auffassung des Berhältniffes von Leib und Seele, von Empfinden und Denken in Uebereinftimmung mit dem genialen Urheber der Monadenlehre befinde: allein ausdrücklicher als früher unterscheidet er jett zwischen dem Meister und der "Weberzunft", die aus des Meisters geistreichen Ginfällen und Theorien dide Bande gesponnen habe, und fast wieder wie in seinen theologischen Schriften polemifirt er gegen jene auf Leibnitens Schultern stehende Zeitphilosophie, beren Bertreter er in seiner Eigenschaft als Breisbewerber zu schonen gehabt hatte. In diesem, nur in diesem Sinne spricht er nicht ohne Spott von bem "Monadenpoem" und von dem "Spftem ber beften Welt", drudt er seine Berachtung aus gegen die "Formularphilosophie, die Alles aus sich, aus innerer Vorstellungsfraft der Monade herauswindet" und schilt er den "abftracten Egoismus" biefer Lehre.

Bielmehr: in etwas trifft diese Polemik ja allerdings mit der Schule zugleich den Meister. Auch von Leibnitz selbst, in der That, entsernt er sich

<sup>1)</sup> Borsichtiger mit der Hinweisung auf Spinoza war Herder, als er seine Abhandslung zum zweiten Mal der Academie einreichte. In dem Manuscript von 1775 sindet sich die obige Stelle nicht; nur in der Einseitung erwähnt er da der metaphysischen Grundauschauung des Spinoza in Beziehung auf das Berhältniß von Gedanke und Bewegung, um ihn, und gleichzeitig Descartes und Leibniß, zu kritistren. "Spinoza," heißt es, nach Absertigung der Ansicht von Descartes, "ein durchdringenderer Geist, der Theologe des Cartessanismus, brachte Beides dahin, wohin Descartes Eins brachte: warum sollte der Gedanke nicht so gut unmittelbare Wirkung und Eigenschaft Gottes sein als die Bewegung? Alle Individuen erloschen also dem denkenden wie dem bewegenden Gotte. Beide sind Eigenschaften Eines Wesens, die Spinoza weiter unter einander zu bringen vergaß oder verzweiselte, da er sie so weit von sich geschoben hatte. Er war ins Empyreum der Unsendlichkeit so hoch hinausgeschwindelt, daß alle Einzelnheiten ihm tief unterm Auge erblichen: dies ist sein Atheismus und wahrlich kein anderer."

überall ba, wo derselbe den großen Grundgedanken seines Systems, die Lehre von der Welt als einem harmonischen Zusammenschluß individueller, unendlich entwicklungsfähiger Rräfte in einseitig spiritualistischer Beise zuspitt. Diesen Abealismus zu vermeiden, ift bem Berfasser der Schrift vom Empfinden und Erfennen ebenso angelegen, wie er sich andererseits gegen den Materialismus, gegen die Thorheit wehrt, die Erscheinungen des Lebens durch mechanischen Drud und Stoß zu erflären. Er will nichts wissen von der "allmächtigen Selbstheit" ber Seele; ihm ift es ausgemacht, daß dieselbe vielmehr "in einer Schule der Gottheit ift, die fie fich felbst nicht gegeben hat", und aufs Stärkfte betont er die Abhängigkeit der Seele von dem ihr Alles zuströmenden All. Nach zwei Seiten schillert dabei diese Psychologie einmal ins Naturalistische, bann wieder ins Mustische hinüber. Wie er ehedem von der Logik verlangt hatte, daß sie, wenn Leben in ihre Gebeine kommen solle, in den Körper ber Seelenlehre zurudverpflanzt werden muffe, so fordert er jest, daß die Seelenlehre mit dem Mark der Physiologie verbunden werden muffe. Indeß aber zu einer solchen physiologischen Seelenlehre der Grund und Boden erft burch zahlreiche Beobachtungen zu schaffen gewesen wäre, so begnügt sich unser Philosoph mit einem geistwollen, allgemeinen Ubrig der natürlichen Werdegeschichte des geistigen Lebens. Dadurch eben bekömmt sein Naturalis= mus jenen muftischen Unftrich, ber ihn in Spinozistische Unschauungen einmunden läßt, und im Zusammenhang damit jenen poetischen Anstrich, der seiner gangen Darstellung einen Schwung verleiht, fie mit einer Fulle von Bildlichkeit ausstattet, welche an Platon erinnert und sich in gleichem Maage in keiner anderen gleichzeitigen Berderschen Schrift wiederfindet. Auch mit feinen religiosen Grundanschauungen versöhnt sich endlich auf diese Weise sein Naturalismus. Denn das einartige Gefet, das er in dem ganzen Weltall walten und von der unorganischen Natur hinauf bis zum Licht des Gedankens und des Wollens sich manifestiren sieht, fällt ihm ja inallewege zusammen mit der Wirksamkeit des Schöpfers, der das geiftige Band zwischen den Dingen und der Empfänglichkeit der organischen Wesen geknüpft hat, deffen väterliche Weisheit und Gute uns an und durch alle Handlungen unserer erkennenden, wollenden Seele übt und deffen Beift uns frei macht, wenn wir im reinsten Erfennen und Wollen ihn lieben.

Zu einer Art von systematischem Ganzen jedoch rundet sich diese diletztantisch-eklektische Lehre, dieser idealisirte Naturalismus erst mit jenen erkenntnißtheoretischen Sätzen ab, die uns an der Schwelle unserer Schrift begegneten. Es giebt keinen andern Schlüssel, so hörten wir, in das Junere der Dinge einzudringen, als den von der Analogie unseres eignen Wesens entnommenen. Der Satz also, daß unser Erkennen uns von dem Weltall zugeströmt wird, biegt sich in den anderen um, daß wir von dem, was außer uns ist, nur Begriff haben nach Analogie unserer Subjectivität. Die Natur läutert sich zum Geist herauf: aber wiederum begreisen wir die Natur nur als ein

Beiftiges. Auf eben dieser im Rreise in sich zurudkehrenden Doppelanschauung beruhte die am Schlusse des Jahrhunderts auftretende Naturphilosophie, die nachmals von Herder so leidenschaftlich gehaßte Identitätslehre. Mit vollem Rechte ift gesagt worden, daß unser Schriftchen Bieles vorausnehme. was die Novalis, die Schelling und Genossen zu Paradoxien zugespitt ober zu Sustemen erweitert hätten 1). Die von Berder behauptete Rothwendiakeit. Alles nach menschlicher Analogie zu beurtheilen, verwandelt sich auf Grund des Fichteschen subjectiven Idealismus zu dem sustematisirten Dogma, daß bie Natur nichts Anderes als unfer Ich fei; und durch die Berbindung biefes Dogmas einestheils mit naturwiffenschaftlichen Anschauungen, anderentheils mit Spinozas Lehre von der unendlichen Substanz wird von Schelling der Berfuch gemacht, die Natur als eine Stufenfolge von Entwidlung darzustellen, die, weil sie nur der Reflex des Ich ift, mit nichts Anderem enden kann als mit ber Hervorbringung ber Intelligenz. Richt unmittelbar haben die Romantifer von bem Berfaffer ber Schrift vom Empfinden und Ertennen geborgt; ganz neue Zwischenglieder waren erforderlich, um ihren Lehren diese Schärfe und diefen blendenden Firniß zu geben: ein innerer Zusammenhang findet darum nicht weniger Statt, und vor Allem ift es ein ferneres Reugniß für die Genialität Berders, daß hier auf wenigen seiner Blätter eine Fülle von Ideen ausgestreut ift, die, als sie zwanzig Jahre später auf einem ganz anderen Boden wuchernd wieder aufschoffen, zum Aufbau ganzer philosophischer Spsteme ausreichten. -

Schon der Atademie gegenüber war es für den, der so über das Berhältniß von Empfinden und Denken urtheilte, unbequem gewesen, ben zweiten und dritten Bunkt der Frage getrennt von dem ersten zu behandeln. hatte fich jest dieser vorgeschriebenen Ordnung überheben können; statt beffen wirft er nur den zweiten und britten Abschnitt in einen "Zweiten Bersuch" mit der Ueberschrift: "Einfluß beider Kräfte in einander und auf Charakter und Genie des Menschen" zusammen; "von welchem Letteren ein andermal mehr," fügt er in Barenthese hinzu und beutet damit an, wie sehr er das Folgende als einen bloßen Anhang zu dem Borangegangenen betrachtet. Bor Allem aber hebt er fich über den Standpunkt der Akademie hinaus durch ben eigenthümlichen, nur aus ber Entstehungsgeschichte unserer Schrift erflärlichen Ton, den er in diesem "Zweiten Bersuch" anschlägt: dadurch am meisten unterscheiden sich die letten vierzig Seiten der gedruckten von den Schlufabschnitten der zulett bei der Afademie eingereichten Abhandlung. ift, als ob nun alle Rudficht auf die gelehrte Körperschaft vollends abgeworfen werden solle, als ob der Verfasser sich mit seiner Freiheit etwas zu gute thun wolle. Er läßt sich geben; er stedt gelegentlich bie Miene des Spottes

<sup>1)</sup> Julian Somidt in ber Einleitung zu der Brodhausschen Ausgabe ber Ideen zur Geschichte ber Menschheit, S. XL.

auf; das Ganze bekömmt den Charakter der geistwollen, mit Laune gewürzten Plauderei.

Um Anwendung, Erläuterung, Exemplificirung der vorgetragenen Theorie ift es zu thun. Die Abhängigkeit des Denkens vom Empfinden bewährt fich beim einzelnen Menschen; darum, beispielsweise, wird das rechte Lesen eines Buches divinirend auf die Seele des Autors zurückzugehen haben — ein Sat, den wir ichon aus dem Torfo fennen. Dieselbe Abhängigkeit in Beziehung auf ganze Nationen und beren geschichtliche Entwicklung. Die Gebanken der Herderschen Geschichtsphilosophie, ein aus hamanns Sokratischen Denkwürdigkeiten entnommenes Motiv und Anderes wird in effanistischer Form hingeworfen. Jene Abhängigkeit bestätigt sich endlich bezüglich des Berhältnisses der allgemeinen Menschenempfindung zur allgemeinen Menschenvernunft - es folgt ein Ausfall auf den Mikbrauch, der von den "morglischphilosophischen Philistern" mit dem letteren Begriffe getrieben werde. Und immer willfürlicher, immer mehr ein Quodlibet von fehr subjectiv gefärbten Gedanken oder gar nur von Berzenserleichterungen wird unfer "Bersuch" da, wo er nun die umgekehrte Frage - die "lichte, herrliche Frage", wie es ironisch heißt -: was wirft unser Denken aufs Empfinden? beantworten will. Die Antwort ist fast nur eine Anklage der Gegenwart, die in Erziehung und gesellschaftlicher Einrichtung überall auf die Trennung von Erkenntniß und Empfindung ausgehe. Wir kennen dies Motiv icon aus dem Manuscript von 1774, nur daß es jetzt in freier Bariation ausgeführt wird. Da ift eine Stelle, die der heutigen Trennung der Rräfte, Stände, Dienstleiftungen, Berufs- und Lebensarten die Stärke und Ganzheit des Menschendaseins in der schönsten Zeit der Griechen entgegenstellt - eine Stelle, die fich gang wie der Text zu Schillers Ausführungen in den afthetischen Briefen, zu den übertreibenden Klagen in Hölderlins Hoperion ausnimmt. Spott und Anklage wedt zulett ben Ton ber Hoffnung; als Joeal schwebt unserm Berfasser der schließliche Sieg einer Aufklärung vor, die von Religion nicht verschieden ift, - und ehe wir es uns versehen, spricht wieder der Erläuterer zum Neuen Testament, der seine Meinung nicht besfer glaubt befräftigen zu können, als durch ben Hinweis auf den Sohn Gottes, beffen Licht Wärme, bessen Wahrheit ewiges Leben war und ber uns den Segen nachließ, daß Alles zu Gott kommen werde, was in ihm gethan sei. Aber rasch bricht er ab, da dieser "Schwung vielen Lesern zu hoch scheinen dürfte", um zuletzt noch die Frage vom Genie und Charafter zu beantworten, "die mehr im Gesichtstreise und nach der Lust unserer Zeit ist". Biel eher eine Kritik jedoch als eine Beantwortung der akademischen Frage ist es, wenn er fich auf das Spielwerk einer Eintheilung der Genies, "und wie sich nun der Herr Berstand und die Frau Empfindung dabei verhalte", gar nicht, oder etwa nur mit einem Wink und einer Probe einlassen will. Nach seinem Syftem ift Alles fo einfach - all' die psychologischen Haarspaltereien, Begriffs-

und Wortklaubereien so überflüssig! Wie spottet er über die geniereichen Franzosen, die so wikig = geistlos wie Helvetius, so geschraubt = bombaftisch wie Thomas über das Genie geredet! Richt was die Böbelsprache Genie nennt bie einseitige, übertriebene Ausbildung einer oder der andern Seelenkraft -, fondern gefunde, fräftige Zusammenwirtung aller, und also "jeder Mensch von edlen lebendigen Rräften ift Genie auf seiner Stelle." Und wiederum: "was in Absicht auf Seelenkräfte Genie heißt, ift in Absicht auf Willen und Empfindung Charafter." und Beides nur "lebendige Menschenart". Daber nun eine Philippica gegen die Geniesucht, gegen das Knabengeschrei vom angeborenen Enthusiasmus des Genies. "Der wahre Mensch Gottes fühlt mehr seine Schwächen und Grenzen, als daß er sich im Abgrund seiner "positiven Kraft"" mit Mond und Sonne bade." Im Zusammenhange damit köftliche Binke zur Bädagogik — Binke eines Mannes, ber aus ber Erfahrung seiner eignen Jugend und bes Ringens mit fich, ber fittlichen Arbeit am eignen Innern rebet. Das Gange endlich, nach Wiederholung bes Hauptgedankens - all' unfer Denken aus und durch Empfindung ent= ftanden — ausklingend abermals in religiöse Motive. Reiner ber Gedanken aus den älteren Redactionen geht verloren. Auch nicht die Andeutungen über die Unsterblichkeit, die nur geglaubt, nicht metaphysisch aus dem Begriff ber Monade bemonftrirt werden konne. Noch die Schlufzeilen ftellen ber Religion im Gegensatz zu der demonstrirenden Philosophie ein Zeugniß aus. In ihr eben — das ist das Siegel ihrer Wahrheit — ist Erkennen und Empfinden gang und gar Gins. "Ihr Erkenntniß ift lebendig, die Summe aller Erkenntnisse und Empfindungen, ewiges Leben. Wenn's eine allgemeine Menschvernunft und Empfindung giebt, ift's in ihr, und eben bas ift ihre verkanntefte Seite." -

## III.

## Bur Blaftit.

Es war nicht zufällig, daß Herder mit der Herausgabe der alten Preisabhandlung im Jahre 1778 die einer in ihrem ersten Theil soviel älteren Arbeit, der Plastik, verband; erscheinen doch beide auch ihrem Inhalt nach als Zwillingsschwestern, deutet der Verfasser doch selbst an, daß das in der Schrift vom Erkennen und Empfinden nur im Allgemeinen abgehandelte Capitel von der Empfindungsart der einzelnen Sinne ihm seine älteren Aufstäte darüber — die Aussührungen der Plastik — wieder in die Erinnerung und unter die Hand gebracht hätten. Während der Bückeburger Zeit kam es zur Sammlung und abschließenden Redaction jener Aussähe nicht, wohl aber entstand ein neuer Aussah, der nach des Verfassers Meinung gleich=

<sup>1)</sup> Bom Erfennen und Empfinden, G. 28.

falls bereinst in die Plastik Aufnahme finden mochte. Mit der ersten Niederschrift der Preisschrift vom Erkennen gleichzeitig entstanden, convergirt er mit dieser in der Frage des Unsterblichkeitsglaubens zu einem gemeinschaftslichen Ziele.

Wie zur Erheiterung in ber trüben Zeit, in der ihn der Tellersche Brief so tief verstimmt hatte, scheint Herder den Aufsatz: "Wie die Alten den Tob gebildet" geschrieben, oder doch redigirt zu haben. Er schickte ihn am 4. October 1774 an Zimmermann für das "Hannoversche Magazin", ein litterarisches Beiblatt der "Hannoverschen Anzeigen", und hier erschien der Aufsatz anonym im 95. und 96. Stück, vom 28. November und 2. December 1).

Schon die Ueberschrift enthält deutlich die Beziehung auf die bekannte fleine Schrift Leffings. Daß ben Griechen ber Tob in ber Vorstellungsart ihrer Runft nichts als ein Jungling gewesen, der mit gesenktem Blicke die Facel des Lebens auslöscht - biese schon wegen ihrer Anmuth so ansprechende, diese "beneidenswerthe Entdeckung Leffings" will der Auffat nur "etwas genauer erklären". Er geht aus von dem zweiten ber von Philostratus beschriebenen Gemälde, auf welchem nach des Beschreibers Erklärung ber Jüngling mit der umgekehrten Fadel nicht ber Tod, sondern Romus, ber Gott der Fröhlichkeit ift. Das scheint, sagt Berder, aber es scheint auch nur einen Ginwand gegen die Lessingsche Behauptung zu begründen. Man fasse dieselbe nur richtig. Den Tod nämlich, Thanatos, diesen Unterirdischen, personificirten die Griechen gar nicht; für fünstlerische Darstellungen schufen fie fich ftatt beffen in euphemistischer Tendenz den Bruder des Schlafs. und dieser also - nicht der eigentliche Thanatos - ist der die Fackel verlöschende Mingling; ein Genius des Lebens, der nun die Facel des Lebens fenkt so aut wie Romus auf dem Gemälde des Philostratus, ohne daß diese Borstellungen einander widersprächen, die Fackel der Luft und Fröhlichkeit. An ben Denkmälern sofort sucht der Auffat diese Deutung des griechischen Todesbildes auf "den Bicar des Todes" zu bestätigen, so zwar, daß er von ihr aus rudwärts ein paar Denkmäler neu und anders als üblich zu deuten versucht. Herder hatte in Mannheim die als Raftor und Pollux bezeichnete

<sup>1)</sup> Herausgegeben wurde damals das Magazin (es erschien wöchentlich zwei Mal, je ein Bogen 4°) von dem Assels von Wällen; zwischen ihm und herber vermittelte Zimmermann. Bgl. darüber und über die anfänglichen Bedenken des Redacteurs wegen der theologischen Stellen des Aussackes: Zimmermann an Herder, vom 14. October 1774, und Herders Antwort dei Bodemann, a. a. D. S. 322. Auch besonders gedruckt wurde die Abhandlung: Zimmermann an Herder, 21. December 1774. Herder erwähnt sie in der Borrede zur Zweiten Sammlung der Zerstr. Bll. S. XII. Zu den ersten bewundernden Lesengehörte auch Graf Wisselm (Gräsin Maria an Caroline, 27. December 1774), und als im solgenden Frühjahr auf dem Landsitz zum Baum Gartenanlagen geplant wurden, da durste am Singange eines Wäldchens, in welchem den geliebten Todten Denkmäler gestiftet werden sollten, auch "der Jüngling mit der umgekehrten Fackel, aus Herders Schrist" nicht sehlen (bieselbe an dieselbe, 29. April 1775).

Gruppe aus der Villa Ludovisi gesehen — für ihn nicht Kastor und Bollur. sondern die Brüder Schlaf und Tod. Er hatte ebendort die icone Gruppe Amor und Binche gesehen und ichon damals an feine Braut geschrieben, bak er die beiden Figuren für Leben und Tod halte 1); er sucht jest zu zeigen, daß die Gruppe darstelle, wie der lette Schlaf, der Tod, die Seele füßt. fömmt weiter auf die Symbolit aller biefer Darstellungen. Für die schon im Ersten Rritischen Wäldchen gegen Lessing behauptete, von diesem bann wieder beftrittene Meinung, daß Paufanias ben Schlaf und feinen Bruder im Arme ber Mutter Nacht vielmehr mit verzogenen, frummen, als mit übereinandergeschlagenen Füßen ruben lasse, konnte er sich jetzt auf die Ausführungen eines Auffates seines Freundes Senne berufen. Allein noch ein anderes Argument für feine Meinung bringt er bei, in welchem wir den Ginfluß feiner für die Aelteste Urtunde unternommenen Studien, seine Neigung für genetisch-bistorische Erklärungen, seinen Sinn für das Symbolische erkennen. Er erklärt die griechische Vorstellung aus ihrem ägyptischen Ursprung. Die alte Mutter Racht in der Darstellung auf dem Rasten des Appselos ist ihm die Mutter der Götter, die Latone, deren Sohn der hinkende Harpokrates war, - hinkend, um das Schwankende, Schwebende des Schattenreichs anzuzeigen; es war also, meint er, alte ägyptische Tradition, die die Griechen burch eine leichte Wendung ebel verschönten. Die weiteren Symbolauslegungen unseres Aufjates aber schließen mit dem Hinweis ab, wie schon das Alterthum im Tode eine höhere Genesung - ben Gebanken ber Unsterblichfeit geahnt habe. Ja, der Unfterblichkeitsglaube klingt in gablreichen finnigen und schönen Bemerkungen, einer Melodie gleich, die man aus der Ferne vernimmt, durch ben ganzen Auffat hindurch. Auch diese archaologische Unterfuchung verläugnet das religiose Element nicht, in dem während all' dieser Reit die Seele des Verfassers athmete. Von Lessings Todesabhandlung findet er ohne Mühe den Weg zu dem geistigen Kern von Lavaters Aussichten in die Ewigkeit. Wir hören eben wieder den Verfasser der "Erläuterungen", wenn er am Schluß der Abhandlung die driftliche Glaubensvorstellung den Ahnungen der vordriftlichen Zeit gegenüberftellt. Uns, fo fagt er, bem Ginn nach gang übereinstimmend mit dem Schlusse der Abhandlung vom Erkennen und Empfinden, hat Chriftus, selbsterweckt, nicht sowohl Unsterblichkeit als vielmehr Auferstehung ber Todten erwiesen. Die feinfte, überirdische Hoffnung ift damit in die edelste Sinnlichkeit verwandelt! Nicht mehr mit Träumen von Ruhe oder von Seelenwanderung dürfen wir ringen, sondern - "du bift Mensch und follst Mensch bleiben, Mensch aber, ber sich einst zu beinem Rett verhält, wie die volle Aehre zum kleinen Saatkorn". Mit alledem indeß hat herder, der Theolog, nicht aufgehört, der feinfühlende Berehrer ber Griechen und ihres Schönheitsfinns zu fein. Gben burch bas menschlich Sinn-

<sup>1) 6.</sup> November 1772, A, III, 371.

liche der christlichen Unsterblichkeitshoffnung scheint ihm diese der Bildlichkeit der griechischen Phantasie verwandt zu sein. Die driftliche Kunst darf ihr "Gothenthum" abwersen und sich an die edlen Bilder der Griechen halten — sie wiche damit nicht "vom Fußtritt der Offenbarung". —

Nur Wenigen wird bisher diese Herdersche Abhandlung in einem verschollenen Provinzialblatt bekannt gewesen sein: wer bagegen kennt nicht ben gleichnamigen Auffat in Briefform in der Zweiten Sammlung der Berftreuten Blätter vom Jahre 1786 1)? Es ift die vollere Ausführung und Erweiterung der älteren Abhandlung. Auf Grund eines reicheren gelehrten Materials, einer vermehrten, wenn auch nach Lage der Dinge noch immer fehr ludenhaften und der Berichtigung bedürftigen Denkmälerkunde hebt Berder hier zunächst mit Nachdruck ben Unterschied zwischen mythologischen Göttern und allegorischen Wesen hervor; anknüpfend an die fein unterscheidende Sprache ber Griechen, geht er die verschiedenen Schattirungen burch, die ber Todesbegriff bei ihnen gehabt habe; er jucht vorsichtiger auseinanderzuhalten, wie weit der Tod durch das Bild des Schlafes dargeftellt oder nur angebeutet worden; er läßt sich weiter auch auf die mannigfachen verwandten tröftenden Borftellungen ein, mit denen die Alten ihre Graber geschmudt, und gelangt so zu dem Ergebniß, daß der Genius mit der Fadel "nicht der ausschließende, nicht der personificirte Begriff des Todes mit Allem, was dieser Name in sich faßt, sondern der personificirte Begriff der Ruhe des Rörpers im Grabe gewesen, der keine anderen Ween von dem, was vorherging oder folgte, ausschloß".

So ist die spätere Abhandlung, abgesehen von der unzutreffenden Be= ftreitung, mit der sich der sechste Brief gegen Lessings Meinung über die Stelette auf den Denkmälern als Larvae wendet, ohne Zweifel eine nicht bloß vermehrte, sondern verbefferte, eine durch Gründlichkeit, durch Umficht und Feinheit sich auszeichnende neue Auflage ber früheren. Daß die ehemalige Deutung der Gruppe Kaftor und Pollux zurückgenommen, daß Amor in der anberen Gruppe nun doch Amor sein und die Apulejische Fabel auf Grabdarftellungen nur dazu verwandt fein foll, um die Schickfale ber abgeschiebenen Psyche zu symbolisiren — auch das dürften Vorzüge der jüngeren vor der älteren Abhandlung sein. Der Hauptsat indeß, die eigentlich entscheidende Berichtigung der Leffingschen Behauptung findet fich bereits in dem "unreifen ersten Entwurf", und, wie unreif er sei, er hat die ganze Frische, verbunden mit der gebrungenen Gedankenfülle, der Ueberfichtlichkeit und ansprechenden Einfachheit einer ersten Conception. Nur diese frühste Gestalt endlich bewahrt die Erinnerung an den damaligen theologischen Positivismus Herders in voller Stärke: der Auffat von 1786 spricht nicht mehr von der Auferstehung der Todten und preist nicht mehr die edle Sinnlichkeit, die damit die Un=

<sup>1)</sup> Daselbst S. 273 ff.; vgl. die schon citirte Stelle ber Borrebe S. XI u. XII.

sterblichkeit erhalten habe, sondern begnügt sich zu sagen, daß das Christenthum die Hoffnung eines anderen Lebens zum Bolksglauben gemacht und an sie die erhabensten Wahrheiten der Vernunft und Menschenwürde geknüpft habe.

Leffing und Herber, dies Doppelgestirn ist allemal erfreulich und glückperheiftend, fo oft es unseren Bliden sich darstellt. Bier wieder, wie in der Besprechung der Leffingichen Fabeltheorie, wie in dem Baldchen über den Laokoon, wie in der kurzen Kritik der Anmerkungen über das Epigramm, bebt fich die Gigenthumlichkeit bes einen und des anderen Geiftes aufs Sellfte hervor, indem beide fich wechfelfeitig beleuchten. Die Entdedung ift Leffings, die Berichtigung ist Herbers. Man erwehrt sich des Buniches nicht, daß es bem Letteren bei so gewagten fritischen Gangen, wie er sie in den theologischen Schriften biefer Periode unternahm, vergönnt gewesen wäre, die Stimme eines Freundes zu vernehmen gleich ber bes Herausgebers ber Wolfenbüttler Fragmente. Sätte ihn dieser auch in theologischen Dingen zur Ordnung gerufen, oder gar ihm vorgearbeitet - welch ein beilfames Gegengewicht gegen ben Uebereinfluß ber hamann und Lavater! Statt beffen tam ihm die Stimme bes flar sehenden Mannes für jest nur aus weiter Ferne. Leffings Dritter Beitrag "Bur Geschichte und Litteratur" mit bem ersten Fragment eines Ungenannten "Bon Dulbung der Deiften" lag Berber vor, als er an Hamann schrieb: "Der Einzige, ber mich, wohin er sich schlage, intereffirt, ift Leffing. Aber auch bei bem ift's aus feinem neuen Beitrage abzusehn, daß er seine geliebten Deisten nicht verlasse. Auch er bleibt also, wo er ift." Ein Rahr zuvor hatte doch derselbe Leffing in seinem Ersten Beitrag, in bem Auffat "Leibnit von ben ewigen Strafen", gegen Cberhards "Apologie des Sofrates" bie firchliche Lehre in ber icharffinnigften Begrundung und mit der sinnreichsten Deutung vertheidigt. Sogar Samann war barüber bem "ehrlichen Manne", weil er sich "ber guten Sache angenommen", "zum ersten Male recht gut geworden", und Berber hatte seiner Freude darüber, bag Leffing "fich ben neuen allermenschenfreundlichsten Beidenfeligmachern mit Wink und Stoß widersett habe", auch öffentlich, in der Königsbergischen Zeitung einen Ausdruck gegeben 1). Man fieht, was ihm Leffings Urtheil galt, und wie gern, wenn möglich, er sich mit ihm verständigt hätte! Erst auf einem späteren Stadium seiner Entwicklung jedoch, und gang entschieden erft als Leffing nicht mehr war, ging er auch in theologischen Dingen ben Fußtritten des großen Borgangers nach. "Die Lampe meines Beistes," schreibt er an v. Hahn 2), "brennt von gar zu naffem Feuer: sie hat immer Del ber Leidenschaft nöthig und das ist so grob und mässerig, - baber benn Alles,

<sup>1)</sup> Herber an Hamann, Hamanns Schr. V, 137; Hamann' an Herber; ebenbas. S. 67; Herber an Hamann, ebenbas. S. 74; "Gesundene Blätter" in der Königsberger Zeitung vom Februar 1774 nach dem Abbruck "Im neuen Reich" 1873, II, 521.

<sup>2)</sup> Lisch, a. a. D. S. 122.

was ich schreibe und denke, dampft". So, in der That, sind die theologischen Schriften ber Budeburger Zeit geschrieben und gedacht. In biesem Dampf der Leidenschaft und der Phantasie erstickt das Licht des kritischen Verstandes oder es fladert in der unstätesten Weise, wenn er auf eigene Sand auf große Entdedungen in der Urzeit der Menschengeschichte ober auf dem Felde der Mythologie und Sage, ber religiösen und ber apokalyptischen Litteratur ausgeht; wo bagegen auf dem sicheren Boden äußerer oder innerer Thatsachen ein reiner Verstand die Pfade bereits gelichtet hat, da weiß er, nachdringend, felbst im Dämmer so Manches zu gewahren, was eben nur die Ahndung, nur ber vom Del der Leidenschaft und Phantasie getränkte Geift, nur der unftät bewegliche Blid zu sehen im Stande ift und woran der reine Berftand achtlos vorübergeht. Den roben Blod jur Statue ju gestalten, ift fein fritisches Talent viel zu stumpf und unsicher: er wird im Formlosen und wenn die Massen zu groß sind, vielleicht im Ungeheuerlichen hängen bleiben; aber er gerathe an den schon fertigen Entwurf eines besonnenen, formenkundigen Meisters, und er wird denselben noch meisterhafter ausführen, indem er der Sauberkeit der Umrisse die Anmuth und Warme, die Weichheit und das Leben hinzufügt, wodurch das Richtige erst wahr und das Wahre noch mahrer wird. -

Gerade das Interesse für die bildende Kunft indeß gab ihm auch zu dem Antipoden Leffings, zu Lavater, neue Beziehungen. Die Grübeleien Berders über die Blaftif, sofern fie im Körper ben Boten ber Seele, in der äußeren Gestalt den Ausdruck des Innern zu entdecken suchten, berührten sich mit den Bemühungen Lavaters, durch physiognomische Beobachtung in die Tiefen mensch= licher Charaftere zu fpahen. Mit dem Gedanken ber Aeltesten Urkunde, daß ber Mensch das Cbenbild Gottes, und als solcher ein Inbegriff aller Schöpfung fei, eröffnet Lavater den Ersten Band seiner Physiognomischen Fragmente; in ber abenteuerlichsten Beise verfolgt Berder eben biesen Gedanken auch in einem seiner Briefe an den Zürcher Freund 1) bis zu schematischer Parallelifirung des Weltbaues mit dem Bau der menschlichen Geftalt, und ausdrücklich bezeichnet er dabei sein der Vollendung noch harrendes Werk, die Plastik, als ein Gegenstück zu des Freundes Physiognomik. Jenes verhalte sich zu dieser wie robe Bildhauerei zur feinen Malerei, dennoch aber ruhe diese auf jener. So erkennt er die Berechtigung der physiognomischen Betrachtungen und die Berdienste des Mannes mit der "scharf-zarten Bemerkungsgabe" durchaus an; zugleich jedoch sucht er seinerseits eine tiefere Grundlage und verhehlt nicht, daß er die feine Arbeit des Physiognomen durch solidere und werth= vollere Untersuchungen glaubt überbieten zu können. Schon vor bem Erscheinen seines "Ersten Bersuchs" hatte Lavater als einen Beitrag bafür von dem Freunde eine Charafteristik Luthers erbeten. Er wiederholt später die

<sup>1)</sup> Bom Mai 1774, A, II, 102. 103.

Bitte um biesen, um irgend welche andere Beiträge, und barauf bin erfolgt nun von Herder eine Antwort, die fo bescheiden, so unterordnend beginnt und zuletzt doch so hoch hinausweist 1)! Er selbst tauge ganz und gar nicht zum Physiognomen: denn er zeichne nicht, habe ein blödes, flüchtiges, sehr ungewisses Auge, und ein inneres Fassungsvermögen, blöder, flüchtiger, ungewisser als Alles. "Ein Physiognom ist ein so Auserwählter Gottes wie ein Dichter: sein Auge muß wie ber Blit treffen, tann er Empfindung zeichnen, Geist malen. Insonderheit, da Du von sehr Keinem, dem Malerischen ber Physicanomik auszugeben scheinst, wo ich Dir blok wie einem fliegenden Engel nachsebe - und frieche und blinze und lebe wie Maulwurf." Alsbald jedoch werden Bedenken laut gegen das Wagniß der physiognomischen Deutung: ber Mensch ift fein Plasma einer Leimmaske, sondern eine Welt lebendiger Kräfte; Gesicht und Gestalt sind nur wie das Zifferblatt einer Uhr, an dem man wohl sehen kann, was die Zeit ist, nicht aber wie und mit welchen Gewichten die Uhr treibe. Demnächst Andeutungen über die geistige Bedeutsamkeit der einzelnen Theile des Körpers — Bruchstücke aus seiner kunftigen Plastik. Endlich Winke, die das Ziel der Physiognomik fast schwindelnd hoch stellen. Herder überschwärmt den Schwärmer, wenn er der angeblichen Wiffenschaft die Aufgabe stellt, das Bild Gottes, den pneumatischen, idealen Menschen, der, nur unentwickelt, in einem Jeden vorhanden sei, in Stufen und Gängen und Graden der Vollkommenheit anschaulich zu zeigen! Den irdischen, psychischen Menichen habe Niemand besser gekannt und darstellend gedeutet als die Griechen: die driftliche Physiognomik habe jenen geiftigen Menschen, der z. B. in Jesu gang gewesen und die Verklärung seines Leibes auf Tabor verständlich mache - den habe die driftliche Physiognomik "mit Sonnenstrahl zu zeichnen", habe zu zeigen, wie auch jetzt schon unter Frrthum und Krankheit jeder Bug des noch verschatteten, gebundenen Geistes nach Herrlichkeit und Offenbarung strebe!!

Zwischen Kritik und Zbealisirung schwankt auch fernerhin das Urtheil Herbers über das Treiben des Freundes auf diesem Gebiete. Er tadelt, nachbem er den Ersten Band der Physiognomischen Fragmente gelesen, die populäre Geschwäßigkeit des Buchs, er sagt dem Berfasser ins Gesicht, daß der Ausdruck "ewige Apologie oder unbestimmte Ausschüttung" sei, die "umherswirble", statt nach dem Muster eines Linns und Busson knapp und charakteristisch zu sein; durchaus unzufrieden erklärt er sich gegen Zimmermann mit der ihn selbst betreffenden Charakteristik im Zweiten Bande, die "kein wahres Wort, keinen Stackel, nichts Bestimmtes" enthalte 2). Zugleich jedoch stellt er

2) Un Lavater, 4. October (?) 1775, A, II, 142; an Zimmermann, bei Bobemann, S. 337.

<sup>1)</sup> Labater an Herber, 4. Februar und 16. November 1774, A, II, 88 u. 120; Herber an Lavater, 20. Februar 1775, S. 122 ff.

fich zu dem Buche ähnlich wie zu den "Aussichten in die Ewigkeit": ber Sinn, die Tendenz des Physiognomen ist ihm innigst zusagend; er versteht es, wie er es in foldem Kalle immer verstand, so zu lesen, daß er mit den Augen bes Berfassers sieht, mit bessen Bergen empfindet; er findet, was er sucht und wünscht, nimmt, indem er dem Berfasser seine Grundsäte "mit beiligemt Spähen abahndet", Erstrebtes für Geleistetes und entdedt daher wirklich "rechte Seherblicke beffen, was im Menschen liegt, was, wenn er's nicht ift, er werben fann, - bes Gewächses ber Ewigfeit". Bei biesem Berhaltnig au bem Buche ift er bann auch gern bereit, bem Seber, ber unter ber Laft bes unternommenen Riesenwerks teuchte und von überall her Beiträge aufammenbettelte, seine hülfreiche Sand zu leihen. Er sendet dem Bittenden allerlei "Flicke" und "Rhapsobien" zur Fortsetzung der Physiognomik, eine Charakteriftik Samanns, eine bergleichen von seiner Gräfin, Auszuge aus Mustikern, Philosophen und Dichtern, "ein Net von faulen und guten Fischen" und verspricht noch mehr — am liebsten etwas über seinen lieben Luther, den er so innig kennt, und über Melanchthon zu liefern 1). Er sette endlich seiner Freundschaft für Lavater und seiner Sympathie mit dem Beifte der Phystognomit ein öffentliches Denkmal in der ausführlichen Besprechung der beiden erften Bande im Jahrgang 1776 der Lemgoer Auserlesenen Bibliothet. Schlecht genug hatte diese Zeitschrift, die seit dem Jahre 1772 als eine Rivalin der Nicolaischen Bibliothet erschien und diese an Seichtigkeit noch übertraf, ihm selber mitgespielt. Erst die "Briefe zweener Brüder Jesu" hatten — als ein Verlagswert der Meyerschen Buchhandlung, von der auch die Bibliothek ausging — Gnade vor der Lemgoer Kritik gefunden. So waren es rein äußerliche, geschäftliche Beziehungen, welche Herber, wie sehr er alles Recensiren verschworen hatte, in diese ihm übrigens sowenig zusagende Gesellschaft brachten. Um Bücherschulden zu tilgen, halb und halb mit bosem Gewissen und darum, wie er an Hamann schreibt, unter der Chiffre 666, der Zahl des apakalyptischen Thieres, warf er eine Anzahl Recensionen in das "Rothjournal" 2). Wunderlich genug nehmen sich dieselben unter dem Saufen

<sup>1)</sup> Bgl. in der Herber-Lavaterschen Correspondenz A, II, 146. 151. 152 — 156. Den wirklichen Antheil Herbers an der Physiognomik wage ich trot dieser Briefstelle nicht zu bestimmen. In den Schlüßbemerkungen im Bierten Bande der Physiognomischen Fragmente, S. 486, wird Herbers Hülfe neben der Anderer nur im Allgemeinen erwähnt. Bestimmt ist auf Herber nur die von Lavater "gewässerte" (A, II, 161) Charakteristik Hamanns (2. Bd., S. 285) zurückzusühren, die dann der Physiognom im Dritten Bande, S. 28. 29 noch mehr wässerte. Außerdem werden die im dritten Abschnitte des Vierten Bandes ausgesührten "Stellen aus verschiedenen Schriften" von Herder Mitgetheistes enthalten.

<sup>2)</sup> Außer ben schon früher eitirten Recensionen Herberscher Werke in ber Lemgoer Bibliothek sind bie über die Philosophie der Geschichte VII, 90 ff., die über die Er-Täuterungen VIII, 534 ff. und die über die Briese zweener Brüder ebendas. S. 460 ff. Herbers Recensionen sind, jedoch nicht ganz vollständig, SB. zur Litt. XX, 413 ver-

burren Holzes aus, das sonst auf diesem Boden gewachsen ist. In einem Blatte, welches ben Stempel ber Nüchternheit an ber Stirn trägt, tritt ber Stimmführer ber Sturm- und Dranglitteratur für eine ber verrufensten Schwärmereien ein, wird er jum Lobredner und Bertheidiger Lavaters und feiner Freunde. Lobrede und Bertheidigung, die wärmste und ausführlichste Empfehlung ift die Unzeige der beiden Bande der Physiognomik. Selbit ben handareiflichen Schwächen des feltsamen Buchs weiß dieser Recensent ein Gutes abzugewinnen, ja das Allerbeste davon auszusagen. Er preift nicht nur die Tiefe der empfindenden Erkenntnik alles Menschlichen und der Menschenliebe, die sich darin offenbare: auch das planlos Lockere und Zerfahrene ber Lavaterichen Bemerkungen und Erguffe foll ber echte Geift feimenber Bissenschaft sein; selbst die ermüdende Breite der Charafteristisen wird mit Hinweis auf homer und alle feelenmalenden Dichter beschönigt, die Reubeit und Eigenheit des Ausdrucks aber der sprachschöpferischen Genialität Rlopstocks verglichen. Eine einzige Stelle der Recension des Zweiten Bersuchs, anknüpfend an Lavaters Bemerkungen über die Physiognomie des Sokrates, deutet auf die Grenze der physiognomischen Kunst und auf eine "höhere Physicanomit" hin, die den Werdeprocek, die Kampfe und Erlebnisse des inneren Menichen in Betracht zu ziehen hatte. Un anderen Stellen indeß wird diese mustische Idee gerade als die leitende auch in dem Lavaterschen Buche gefunden, wird dem Verfasser im Sinne des höchsten Lobes der Beiname "des Theologen" zugesprochen. Gine Lobrede, wie die ganze Recension, ist insbesondere auch die in Lavaters eigner Weise gehaltene Charafteristik bes "lieben, hellen, festen, ruhigen Sebers", mit welcher die Besprechung bes Ersten Bandes ichließt. Lobrede und Bertheidigung find nicht minder die Anzeigen von Pfenningers "Appellation an den Menschenverstand" und

zeichnet; wiederabgedruckt ist nur die über Lavaters Zweites Fünfzig driftlicher Lieder (X, 486 ff.) in S.B. zur Litt. XX, 332 ff. und die über Gesneri Isagoge (IX, 548 ff.) in SB. zur Philosophie X, 300 ff., fo bag ber Suphanschen Ausgabe eine bebeutenbe Rachlese bleibt. Die Briefftellen, Die fich auf Berbers Mitarbeit beziehen, finden fich A, II, 160. 168. 367. 369. 374. Noch wegwerfender als gegen Zimmermann (bei Bobemann, S. 337), fpricht fich herber über feine Beitrage in ber im Text erwähnten, in Samanns Schr. V, 184 unterbrildten Briefftelle aus. Die Recenfenten in bem "Lemgoer Dred," schreibt er, "darakteristren sich mit Zahlen, wie Wilkes, und ba ich, Bücherschulden wegen, in ben zwei letzten Theilen auch ein paar Recensionen hineingeschmissen, konnte ich nichts, als die Zahl des Thieres 666 nehmen. Ich bin aber der Journalfritik feind und habe nichts als Lavaters Physiognomis, Th. 1 u. 2, Gesneri isagoge cum commentario Niclasi, Pfenninger Apellation, für Lavater angezeigt. Saben Sie einmal einige Minuten gu verlieren, so laffen Sie Sich bas Rloatpapier holen. Sinter Lavater Phys. Thl. 2 fteben auch einige Reihen über Tonnies Offenbarung Johannes, Die (ober vielmehr ben Mann felbst) mir Claudius febr gerühmt hatte. - Ift aber Alles ber Rebe nicht werth und nur Auswurf, zu bem ich gequält bin und wo mir ber Stublgang mit brei Athlen. bezahlt wurde."

von Lavaters "Schreiben an seine Freunde" — Anzeigen, welche die parteiische Freundschaft Berbers auf Zimmermanns Bitten verfaßte. Etwas bedingter klingt das Lob in der Anzeige von Lavaters driftlichen Liedern. Allem jedoch zeigen diese Recensionen sämmtlich, wie es auch die Brovinzialblätter und deren beabsichtigte Dedication zeigten, daß, unbedeutende Abweichungen ungerechnet, ber Berfaffer ber Aelteften Urfunde, ber Buckeburger Berber, fich mit dem Verfaffer der Aussichten und der Physicanomit folidarisch Eins fühlte. Auch wo er ihn übersieht, blickt er zu dem herzlichen Religionsfinn des Mannes mit anerkennender Bewunderung auf. Sogar der "drei Fragen von den Gaben des heiligen Geiftes", die auch ihn früher so kindisch gedünkt hatten. nimmt er fich in der Besprechung des Pfenningerichen Schriftchens an. Sogar mit dem Bunderglauben des Freundes weiß er sich in seiner Beise, indem er ihn läutert und begrenzt, zu befreunden, und der "Wafferdiät" der zeitgenöffischen Philosophie gegenüber, stellt er fich mit jenem auf den Standpunkt einer "höheren Philosophie", welche eine höhere als die natürliche Ordnung anerkennt, unter bas Panier ber Religion, die sich zur Weisheit ber Welt wie die Algebra zur gewöhnlichen Rechenkunst verhalte und der von Gott gegebene Schlüffel zu ben ber Bernunft unerreichbaren Unbegreiflichfeiten fei. -

## IV.

## Die älteste Redaction der Bolksliedersammlung.

Eine unter den litterarischen Unternehmungen dieser Jahre gab es, die von dem Kreise theologischer Interessen weit genug ablag, um von der Gesahr mystischer Ueberschwänglichkeit underührt zu bleiben, — eine Unternehmung, dei der die Unmittelbarkeit der kritischen Empfindung, des poetischen Gesühls, bei der alle die stärksten und glänzendsten Seiten des Herderschen Gesühls, bei der alle die stärksten und glänzendsten Seiten des Herderschen Gesühls, bei der alle die stärksten und glänzendsten Seiten das herderschen Gesühls, bei der alle die spesiel kamen, daß ein Fehlschlagen dabei ausgeschlossen war. Echte, ursprüngliche Poesie, die Poesie der Bolkslieder zu verkündigen, sie nachzussühlen und nachsühlend auszulegen, das war in viel höherem Maaße der Beruf dieses Mannes mit dem zartbesaiteten Gemüthe als die Verkündigung und Neubelebung der Religion, das war so ganz gerade sein Beruf, daß er hiezu keines Lessing, überhaupt keines Borgängers und keines Wegweisers bedurfte.

Der Gedanke, dem Auffatz über Ossian und die Lieder alter Bölker eine praktische Folge zu geben, lag ihm sicher längst im Sinne. Bielleicht versteckt sich derselbe schon unter der Andeutung gegen Hartknoch, er könne leicht auch ihm noch einige fliegende Blätter, wie die bei Bode erschienenen, zu drucken geben 1). Warum nicht selber thun, wozu der Ossianaussatz aufgefordert hatte,

<sup>1) 10.</sup> August 1773, C, II, 44.

warum die Sammlung von Bolksliedern, die er für fich längst befaß, die er fortwährend zu vermehren bedacht war 1), - warum sie nicht Allen zugänglich machen? Er überschlug seine Schätze und sah, daß er reich genug war, um eine Sammlung, ähnlich wie die Percysche, ans Licht zu stellen und bamit Hartknoch einen Berlagsartikel zu ichaffen, ber ausgezeichneten Abaana finden muffe. Offenbar war ihm die Zusammenftellung fold eines Buchleins neben den felbständigen Arbeiten, vor Allem neben der "Aeltesten Urkunde", nur leichte Rebenarbeit, eine Arbeit, die, gang abgesehen von ihrem inneren Reiz, etwas abzuwerfen versprach, mit der er nicht bloß einen Theil seiner Berbindlichkeiten zu tilgen hoffte, sondern auf die bin er recht wohl weitere Vorschüffe von dem stets bulfsbereiten Freunde in Riga erbitten durfte. In demfelben Sinne hatte er sich noch eine andere Arbeit. eine mit Bufaben zu begleitende Uebersetung ber Schriften von Frang Semsterhuis zurechtgelegt. Denn seit er im Jahre 1772 bessen Lettre sur les desirs kennen gelernt hatte, war er von der Berwandtschaft des hollandischen Blatonifers mit der Form seines eigenen Geistes lebhaft ergriffen worden. Er berührte sich mit ihm in ber Entfernung von dem ftreng Systematischen. in dem Schwanken zwischen realistischen Reigungen und idealistischen Bedurfnissen, in iener ffertischen Stellung zur dogmatischen Metaphysit, die dem Mysticismus entgegentrieb, vor Allem endlich in der begeisterten Empfindung für das Sittliche, in der lleberzeugung von der wesentlichen Einheit bes Guten und des Wahren. Die Breisabhandlung vom Erkennen und Empfinden zeigt deutlich, wenn nicht die Abhängigkeit von hemsterhuis, so doch Die Berwandtichaft mit diesem. Gifrig las er, was er von den Schriftchen bes Mannes erreichen konnte, der fo viele seiner eignen Lieblingsideen in ihm aufregte, der, so meinte er, "im Borreich der Welt mit ihm auf der Bank Gines Lehrers geseffen haben muffe." Und nun waren diese Schriftchen, zum Theil nur in wenig Eremplaren, nur für Freunde gedruckt, in Deutschland noch so wenig bekannt: die anziehende, genufreiche Arbeit des Uebersetens und Commentirens ließ sich auch als ein gutes Geschäft in buchhändlerischer Rücksicht ansehen. Schon am 12. April 1773 machte er Sartknoch zu dem Unternehmen Luft, und Jahre hindurch behielt er es im Auge bis er es bann endlich boch, obgleich er auch Boie zur Sulfe herangezogen hatte, - im Februar 1775, weil "zu viel auf ihm liege", fallen ließ?). Das

<sup>1)</sup> So wendet er sich 14. Angust 1773 an Lessing um "Beiträge zu beutschen Reliques of ancient Poetry"; so schick ihm Raspe Abschrift eines morlacischen Liedes, besselben, wahrscheinlich, das sich Boltsl. II, 167 sindet (Raspe an Herder, vom 7. Juni 1773 handschriftlich; vgl. Herder an Raspe, Weimarisches Jahrb. III, 49); so hat er um Ueberbleibsel altbeutscher Gedichte an Fürstenberg geschrieben (3. November 1773, nach Fürstenbergs handschriftlicher Antwort vom 5. Januar 1774), um Schweizerlieder an Lavater (nach Lavaters handschriftlichem Briefe vom 21. August und 2. September 1773).

<sup>2)</sup> Die erste Erwähnung hemfterhuis' finde ich in dem Briefe an Caroline vom Anfang Februar 1772, A, III, 178. Boie bittet dann 6. October, 1772 (bei Weinhold,

war das Schicksal des Hemsterhuis, — und ähnlich wenigstens war das der Bolkslieder.

"Ein Bändchen alte Bolkslieder", so kündigt er diese zuerst am 13. September 1773 dem Berleger an, "englische und deutsche, jene, versteht sich, übersetzt, deren Sie Sich selbst, wie viele Andere, sehr ersreuen werden." Im October, unmittelbar nach der Absendung des Manuscripts der Urkunde und der Geschichte der Philosophie, wird auch das der Bolkslieder, anonym, verssteht sich, wie jene, zum Druck abgeschickt. Auch jetzt ist dabei wieder nur von Einem Bändchen die Rede; es sei, heißt es, "ein Auszug der vortressschlichen reliques of ancient poetry nebst eignen altdeutschen" und werde also großen Lauf haben" 1); von einem kleinen Bändchen Bolkslieder — englisch und deutsch — schreibt er gleichzeitig an Lavater 2), andeutend an Heyne 3). Sauber, womöglich nach der Art altdeutscher Lettern, auf Schreidspapier, wünschte Herder es gedruckt zu sehen 4). Die Ankündigung im Meß-

Boie, S. 181), ihm zu Bemsterhuis' Essai sur l'homme et ses rapports und Lettre sur la sculpture au verbelfen. Im April 1773 (C. II, 41) thut er barauf (bie Göttinger Bibliothet hatte ihm bie Lettre sur l'homme geliefert; Beyne an Berber C, II, 157) ben Antrag an hartfnoch; am 10. August und 13. September (S. 43-46) wieberholt er Antrag und Bersprechen; ebenso noch im December 1773 und im Kebruar 1774 (S. 51. 52), nachbem er inzwischen auf hartknochs Anregung (S. 46) für bie Anklindigung im Banbsbeder Boten vom 8. December 1773 geforgt hat. Auf einmal jedoch hat er über bie in Angriff genommene, angeblich ichon am 13. September 1773 "über bie Balfte fertige" Ueberfetjung anders verfügt; er ichreibt am 19. Rovember 1774 an Sartinoch (handschriftlich ju G. 67 ber Correspondeng): "Bemfterhuis geb' ich an Dietrich Boies buchbandlerischen Freund in Göttingen], daß ich auch von dem lostomme. Er hat an mich barum geschrieben und hat bie Rupfer schon gestochen. Und auch Boie hat mir viel geholfen." Das vorläufige Enbe ber Angelegenbeit melbet ber Schluft bes Briefes an Bartinoch vom Februar 1775 (S. 72): "Mit Bemfterbuis geht's fonberbar. Gben betomme ich Briefe, daß hofrath Rilling in hannover bas sur l'homme auch liberfett habe, also [ich] bloß sur les desirs noch überfegen könnte, und schicke auch bies an Ruling - und bin gang los und freue mich beffen. Es liegt ju viel auf mir." Ueber bie Gille Boies und bas Wiederauftauchen bes gemeinschaftlichen Brojects im folgenden Jahre berichtet Beinhold, a. a. D., G. 182. Gine Erwähnung ber Abficht Berbers auch in Zimmermanns Brief an biefen A, II, 335. Erft im Novemberftud bes Teutschen Mertur vom Jahre 1781 erschien bann boch Herbers Uebersetzung ber Lettre sur les desirs (vgl. an Gleim, Rr. 48), und bie Berftr. Bll. (I, 309 ff.) brachten im Jahre 1785 ben Auffat: "Liebe und Gelbstheit; Rachtrag jum Briefe bes Berrn Bemfterbuis über bas Berlangen". Sanbidriftlich endlich findet fich in Berbers Rachlag bie Ueberfetung ber Abhandlung "Ueber ben Dienschen und feine Beziehungen".

<sup>1)</sup> An Hartknoch, Nr. 22 (C, II, 47); die Stelle nach bem Original vervollständigt.

<sup>2)</sup> Nr. 9 bei Dünter (A, II, 61).

<sup>3)</sup> November 1773 (Nr. 28): "Noch zwei andere Sachen sub prelo — das eine nur Sammlung — —".

<sup>4)</sup> Nach der Hanbschrift des bei Dünger als Nr. 20 gebruckten Briefs, und in dem Briefe in Bersen Nr. 25.

katalog aber sollte lauten: "Bolkslieder, alte. Zwei Theile Englisch und Deutsch").

Das Schickfal nun aber ber so eifrig und zuversichtlich in Angriff genommenen Publication wurde zunächst und wesentlich bedingt durch die Saumseliafeit des Weißenfelser Druckers Ife, der die ihm überschickten Manuscripte ber Geschichtsphilosophie und ber Volkslieder liegen ließ, während Breitkopf in Leipzig den Ersten Band der Aeltesten Urfunde aufs Rascheste fertig stellte. So konnte Berber junächst, erschreckt burch die Incorrectheit des begonnenen Sates, die beiden nach Weißenfels gefandten Manuscripte im December noch einmal zurückfordern 2). Allein auch nach diesem Zwischenfall blieben die Volkslieder bei dem faumigen Drucker liegen, während die Geschichtsphilosophie und die ihm inzwischen gleichfalls übergebenen Provinzialblätter langfam und elend gefördert wurden. Ein ungedrucktes Buch war für Herders immer arbeitenden Geift eine beständige Bersuchung, es "umzuackern" ober zu "palingenesiren". Die Drucksehler ber beiden kleinen bei Ife endlich fertig gewordenen Sachen machten ihn vollends der Bolkslieder wegen bedenklich, und so fordert er denn wiederholt, im Mai und Juni, dieselben sollen ihm, gedruckt oder, wenn nicht gedruckt, in Handschrift zurückgesandt werden - "ich muß noch ändern und den Druckfehlern vorkommen; sonst ift's ein Gräuel" 3).

So kehrte das Manuscript — ein einziger Bogen war fertig gestellt — in seine Hand zurück ), und dem Verleger blieb nur übrig, ihn wiederholt, wie wegen der Fortsetzung der Urkunde und wegen des Hemsterhuis', so wegen der Volkslieder zu mahnen ). Noch einmal, noch im November werden darauf von Herder die Bolkslieder neben der Fortsetzung der Urkunde und den "Erläuterungen" zugesagt ) — bis endlich im Februar 1775 der Entschluß der Herausgabe aufgegeben erscheint. Nur zaudernd wird er aufgegeben. "Die Volkslieder," heißt es, "gebe ich ungern heraus, bis das Publicum etwas liebfreundlicher gestimmt ist. — Wäre noch nichts angefangen, so wollt ich sast, daß sie blieben; das Verrechnete könnten Sie ja anders verrechnen." Und ähnlich wieder am Schlusse desselben Vrieses, er nehme die

<sup>1)</sup> Rach ber Sanbidrift bes Briefs Dr. 26 bei Dünger.

<sup>2)</sup> Mr. 27 u. 28 bes Gerber-Hartfnochschen Briefwechsels.

<sup>3)</sup> Im Briefe Nr. 38 an Hartknoch, vom 23. Juli, erklärt er (nach ber Handschrift), daß er mit Ife ganz ausgefühnt sei.

<sup>4) 26.</sup> October 1774, S. 65, Anm., 3. u. 14. December 1774, Nr. 45 u. 46.

<sup>5)</sup> Brief an Hartknoch, Ar. 33, vom 28. Mai 1774, wo die Forderung der Zurückselbung als schon früher gestellt ansgesprochen wird; der bei Diluger unmittelbar vorangehende Brief Ar. 32 von Aufang Mai enthält jedoch nichts davon, vielmehr wird in demselben (nach dem Original dieses Briefes) Hartknoch beaustragt, die Provinzialblätter "und etwa Boltslieder" an Lavater zu senden. Ferner Hartknoch an Herder vom 29. Juni (Nr. 36) und Herder an Hartknoch, vom 18. Juni (Nr. 35).

<sup>6)</sup> Sanbidriftlich in bem Briefe vom 19. November 1774.

Schrift nicht zurück, nur wünsche er, daß sie noch liegen bleibe; er müsse für jetzt sich schonen u. s. w. Deutlicher läßt sich Herders Frau in dem, so scheint es, nur wenig später oder gleichzeitig, und zwar am 11. Februar geschriebenen Briese heraus: "Er hat's Ihnen neulich schon geschrieben, daß diese Wesse die Bolkslieder nicht heraussollen; ich soll es Ihnen noch wiederholen, daß dringen de Ursachen es wollen, daß sie gar nicht herauskommen. Wündlich sollen Sie Alles selbst hören; er bittet aber auß Aeußerste darum; denn seine Ehre ist damit verslochten."

Ueber ben bestimmten und nächsten Anlaß zu diesem Rückzug, was "das Kränkende" war, beffentwegen nach Carolinens Schreiben Berder gerade in diesen Tagen tief niedergeschlagen war, darüber sind wir auf Vermuthungen angewiesen. Auch auf Hartknochs Frage, was die Bolkslieder gethan, daß er fie unterdrücken wolle? erwiderte er nur, daß bas die Zukunft lehren werde und sette den Seufzern des Freundes über die Unannehmlichkeiten und die Rosten, die daraus erwüchsen, die seufzende Bitte entgegen: er moge ibm nur einige Obemauge Bebenkzeit laffen, leibe er boch felber bei dem Allen am meisten 1). Bang unzweifelhaft ift es, daß der eigentliche, der allgemeine Grund in der Summe aller der Berdrieglichkeiten gesucht werden muß, Die ihm seine brei jungften Bublicationen zugezogen hatten. Sollte er außer ben theologischen Gegnern sich auch noch bellettristische auf den Sals ziehen? Sollte er jenen Gelegenheit geben, zu fragen, wie sich die Ueberfrömmigkeit feiner theologischen Schriften mit ber Liebhaberei für einen so weltlichen Zweig der Dichtkunft vertrage? Er hatte doch wohl nun gelesen, oder mindestens sich berichten laffen, wie das Schlözersche Bampblet seinen Enthusiasmus für Volkslieder benutt hatte, um damit seine theologische Haltung und seinen Charafter zu verdächtigen 2). Er wußte durch Zimmermann, daß er sich durch die fliegen= ben Blätter von beutscher Art und Runft Gulger gum Feinde gemacht habe 3). Er fannte Nicolais abfällige Meinung über ben Werth von National= liedern und über das, was er "deutsche Art und Kunft" genannt hatte 4); daß Nicolai jett, nachdem er in fo feindseliger Weise mit ihm gebrochen, eine Sammlung von Bolfsliedern zur Zielscheibe bes trivialften Spottes machen

<sup>1)</sup> Herbers Brief vom 25. März 1775 (Nr. 49) und ber in ber Düntzerschen Sammlung ausgelassen Hartknochsche vom 25. Februar, auf welchen jener die Antwort ist und welcher seinerseits wieder Carolinens und Herbers Briefe (Nr. 47 u. 48) beantwortet. Es heißt darin unter Anderm nach Aenßerungen der freundlichsten Theilnahme: "Und was haben die Bolkslieder gethan, daß er sie unterdrücken will? Ich könnte es mir gefallen lassen, wenn nur der Buchdrucker nicht zum Notendruck und zu neuen englischen Lettern Borschuß empfangen hätte, den ich nie wiederkriege, weil er ein armer Tenfel ist. Neberdem ist das Publicum, sind alle Buchhändler getäuscht."

<sup>2)</sup> Siehe oben S. 607.

<sup>3)</sup> Zimmermann an Herber, 21. December 1774 (A, II, 344); wgl. Sulzer an Zimmermann, bei Bobemann, S. 243.

<sup>4)</sup> Nicolai an Herber, S. 350. 352. 354.

wurde, sah er mit Bestimmtheit voraus; frantte ihn boch eben jett nichts so febr als die hämischen Reden Nicolais von dem Ruhmestraume, in dem er fich wiege und aus dem die Welt ihn weden werde, - biefe Reden, die ihm Hartknoch in allzu dienstfertiger Freundschaft hinterbrachte; hatte boch Nicolai bem Grafen Wilhelm seine "Freuden bes jungen Werther" - gewiß nicht in freundlicher Absicht, meinte Berder, - zugefandt! 1) Daf es die Beforanik por Nicolai zusammen mit der por den Freunden Spaldings, den Teller und Genossen war, was ihn jest die Bolkslieder so zurückhalten machte, wie er aus ähnlichen Gründen ehedem die zweite Auflage der ersten Fragmentenfammlung unterdrückt hatte, erhellt unter Anderm auch aus Gleims Borten. ber noch ein Jahr später ben Freund mahnt, sich burch Teufel und Teufelsfinder nicht abhalten zu laffen, seine Bolkslieder bald berauszugeben 2). Den beutlichsten Einblid indeß in die gange Stimmung, aus welcher ber Entschluß der Zurücknahme hervorging, gewährt der eben am 11. Februar 1775, dem Datum des Absagebriefes an Sartinoch, geschriebene, "in tiefer Sole" datirte Brief an Samann. Man fieht aus bemselben, daß er in jenen Tagen unter dem Gewicht alles erfahrenen Aergernisses vorübergehend aller Autorschaft mube war. Er fpricht von den fo muhfam gereinigten, "Erläuterungen jum Neuen Testament". "Wollte Gott," fährt er fort, "daß es das Lette wäre, das ich schriebe. Die Bolkslieder nehme ich zurud; an Fortsetzung der Provinzialblätter bente ich nicht; ich will und muß schweigen. Urtunde ist etwa das einzige, das ich liefere, und auch das soll mich nicht halten" 3). Das Echo diefer Worte aber ift der Schluß des Briefes von Caroline an Hartknoch, worin sie das Zurücknehmen der Bolkslieder befürwortet: "Ich will einmal frohloden, wenn herder seine Pflicht als Wahrheitsforscher und Bahrheitssager gethan hat und er, wie hamann, nur mit feinen Kindern leben wird und wir zusammen unser Brod mit Friede und Ruhe und Dantfagung genießen werden." Genug: die Zurudnahme der Boltslieder gehort

<sup>1) &</sup>quot;An Se. Durchlaucht, ben regierenden Grafen zu Schaumburg" hat ""Deroselben unterthänigster Diener Fr. Nicolai" bie Freuden des jungen Werther gesandt, die auch sehr gnädig ausgenommen sind, obwohl Herr Fr. Nicolai seine nähere Absicht damit nicht erreicht hat. Der Streich ist so wohl abgemerkt gewesen, daß er ganz unge-merkt vorbeigegangen, was mich sehr dauert. Sie müssen ja dies herrliche erfindungs-volle Buch lesen." Ausgelassene Stelle des Brieses Herders an Hamann vom 25. (nicht 27.) März 1775.

<sup>2)</sup> Gleim an Herber, Nr. 20, vom 18. Februar 1776. Die Richficht auf "die Ricolai und Consorten", diesen nichts zu schmähen zu geben und insonderheit mit den deutschen Liebern "leise zu gehen", leitete ihn dann auch bei der Herausgabe 1778; wgl. an Gleim, den 22. December 1777. Daß die einstweilige Zurlicknahme nur einen Aufschub bedeutete, zeigt auch der (ungedruckte) Schluß des Briefes an Hamann, vom 18. Juni 1775; er habe von Kreuzseld vier schöne litthauische Lieder gelesen: "sie sollen in meine Boltslieder gewiß; o hätt' er mehr!"

<sup>3)</sup> Hamanns Schr. V, 128.

ebenso wie die Reinigung der "Erläuterungen" in die Reihe der Einlenkungen nach den ersahrenen Rückschlägen — sie ist ein einzelnes Moment des Zurückweichens vor der seindselig gestimmten und von dem reizbaren Manne gefürchteten öffentlichen Meinung.

Unsere Erzählung, indem sie ben Schicksalen ber Sandschrift Schritt für Schritt und bis in die Officin bes Buchbruders nachgegangen ift, hat vielleicht die Geduld der Lefer ermüdet. Gerade in dieser Ausführlichkeit indeß follte fie dazu dienen, ben Wechsel zwischen keder Bordringlichkeit und icheuem Bergagen, bas Auf und Ab, bas Sin und Ber, bie gange von Stimmungen beherrichte Unficherheit in der Seele Herbers, ben Reflex fleiner Borfalle und äußerer Unläffe in Borfagen, im Mendern und Aufgeben derfelben lebhaft gu veranschaulichen. Es muß biesen Eindruck unserer Erzählung nur steigern, daß sich hier im Grunde nur ein zweites Mal abspielt, was wir in einer früheren Lebensperiode Herders ähnlich schon einmal mit ihm durchgemacht haben. Richt bloß im Traume wiederholt sich unsere Einbildungsfraft gewisse Auftritte; auch im Leben kehren die ähnlichen Berknüpfungen wieder; benn bei allem Wechsel des Stoffs, der Umgebung, der Umftande und Anftoge bleibt die Art, wie eine Menschenseele darauf zurückwirft, wie sie leidet und empfindet, wie fie Gedanken bildet und Entschluffe faßt, überhaupt fich gegen bie Welt im Gleichgewicht behauptet, immer dieselbe. Ein Leben, das so wie das unseres Freundes von innen heraus gelebt wird, so überwiegend Gefühlsund Gedankenleben ift, zeigt biesen Bug ber Gleichartigkeit bei ben verschiedenartigften Zufällen noch mehr als ein anderes. Um Herders willen also, aber boch auch um ber Bedeutung der in Rede stehenden Schrift willen, mochten wir den äußerlichen fleinen Bugen ihrer Geschichte, gleichsam ben Weben vor ber Geburt nachgeben. Aber viel mehr freilich fordert uns die Bedeutung ber Schrift und ihr Zusammenhang mit der Erneuerung echter lyrischer Poesie unter uns zu einem Blid auf ihre innere Geschichte auf. Das Manuscript der Herderschen Bolksliedersammlung: "Alte Bolkslieder. Erster Theil. Englisch und Deutsch. Altenburg, 1774" — (so geandert aus bem anfänglichen 1773) -, bazu ber einzige bereits gedruckte erfte Bogen, ift in Herders Rachlaß erhalten 1). Welches war der Inhalt diefer älteften Redaction, welches ihr Charafter, und in welchem Sinne, in welchem Tone wollte Berder damals der Nation seine Sammlung darbringen?

Dieselbe ist ärmer und doch zugleich reicher als die spätere Sammlung der Jahre 1778 und 1779. Sie ist ärmer; denn die Zahl der mitgetheilten poetischen Stücke beträgt nur wenig mehr als ein Drittel der späteren Masse. Sie ist reicher; denn sie enthält gegen dreißig Nummern, die nachmals ausgeschieden wurden. Diese Ausscheidung jedoch hat die Bedeutung einer zwecks

<sup>1)</sup> Die erste Notiz barüber in Suphans Auffatz: "Herbers Boltslieber und 3. v. Millers Stimmen ber Bölfer in Liebern". Zeitschrift für beutsche Philologie III, 464. 465.

vollen Sichtung, und das Princip der Sichtung war einestheils der strenger gefaßte Begriff des Bolfsliedes, anderentheils ein wählerischerer Geschmad. dem um so mehr Folge gegeben werden konnte, da die Auswahl sich vor ben Ueberfluß gestellt fand. Richt "Bolkslieder", sondern "Bolkslieder und Nebersetzungsproben aus Shakespeare" ware ber richtige Titel ber Sammlung von 1774 gewesen. Einheitlicher und correcter also ift die spätere Sammlung gewiß - und doch, gerade die Mannigfaltigkeit der Gesichtspunkte, das bunte Gedränge des Mitgetheilten verleiht der früheren Borzüge, die mit der jugendlichen Frische, mit der Spende- und Eroberungsluft zusammenhängen, die ben Herber von 1774 und nicht mehr in gleichem Maaße den von 1778 beseelten. Denn wie es sich endlich mit dem Werth und der Zusammengehörigkeit der mitgetheilten poetischen Stude verhalte: aufs Unvortheilhaftefte fticht die Laune, mit welcher die gesichteten und zugleich vermehrten Schätze nachmals dem Bublicum dargereicht wurden, von derjenigen ab, in welcher sich der Mittheilende Jahre zuvor befand. Berdrieglich, zum Theil bitter und mübe ist der Ton in den beiden furzen Nachreden gum Ersten und Zweiten, so wie in der längeren Borrede vor dem Zweiten Theil der gedruckten Sammlung: ked und zuversichtlich, stürmisch und feurig ist ber Ton ber Einleitungen, die der Sammlung ursprünglich mitgegeben werden sollten. In diesem ihrem ursprünglichen Charafter, wie er den Geift von Herders Bückeburger Periode überraschend widerspiegelt, muffen wir fie kennen lernen.

In vier Bücher ift die Sammlung getheilt, von denen das erste und dritte je fünfzehn und zwölf Bolkslieder "englisch und deutsch", d. h. soweit sie aus dem Englischen übersetzt sind, sowohl im Urtert wie in deutscher, jenem gegenübergestellter Uebersetzung, bringt, während das zweite ausschließlichtheils Scenen, theils Lieder aus Shakespeare, und zwar abermals in beiden Sprachen, das vierte endlich dreizehn Nummern "Nordische Lieder" enthält. Jedem dieser vier Bücher, denen es der Sammler nach seiner stehenden Manier an Mottos nicht sehlen läßt, ist eine einleitende Abhandlung, den einzelnen Stücken meist noch außerdem eine kurze Bemerkung theils zur ästhetischen Charakteristik, theils behufs Angabe der Quellen mitgegeben. Jene Einleitungen sind es, auf denen unser Interesse sich concentrirt.

Als die Hauptabhandlung bezeichnet schon die Ueberschrift "Volkslieder" die Einleitung zum ersten Buch.

Zu wünschen freilich, so leitete sie das Ganze ein, daß wir die Bardenlieder hätten, die Karl der Große sammelte, und schön, daß wir durch Bodmer und Schöpflin wenigstens die Minnelieder des schwäbischen Zeitalters haben —: indeß Bolkslieder für unsere Zeit würden jene schon wegen des Fremdartigen der alten Sprache nicht sein, Bolkslieder sind auch diese nicht und werden es auch, sowohl der Sprache wie der Denkart wegen, nicht werden! So bliebe nur übrig, sich etwa noch nach den Resten der Bolkslieder wie sie jetzt leben oder wie sie vor wenigerer Zeit, uns noch verständlich, lebten,

umthun und zuseben und sammeln. Dem Einwand sofort, daß es fich um rohe Gefänge eines rohen Bolfes nicht lohne, begegnet unfer Borredner mit dem Hinweis auf das Beispiel der Nachbarnationen, mit dem Hinweis namentlich auf die Ramsensche und Berchsche Sammlung, in der sich Stücke finden, die "an Einfalt, Rührung, Nothdrange ans Herz, Accenten und langen Nachtlängen für die innig bewegte Seele - Rebenschönheiten ber Einbildungstraft zu geschweigen - " in neuerer Poesie nicht ihres Gleichen Man muffe sich nur diese Lieder "vom Papier hinweg in ihren Rreis, ihre Zeiten, in die lebendige Rührung des Bolts gurudbenten"; ihr poetischer Werth zeige sich dann innig Eins mit ihrem nationalen Werth. Gerade fraft des Zusammenhangs mit, fraft der Liebe zu diesen alten Liedern habe sich die englische Dichtung so unterscheidend national entwickelt. "An Sprache, Ton und Inhalt", so sagt der Borredner in jener Redeweise voll Sturm und Drang, die wir am häufigsten bisher bei religiösen Materien hörten, die ihm aber hier viel besser steht und viel mehr am Plate ift, -"an Sprache, Ton und Inhalt sind fie Denfart bes Stammes ober gleichsam felbst Stamm, Mark ber Nation. Wer an ihnen wenig ober nichts hat. zeigt, daß er damit, All mit All, nichts habe. Wer fie verachtet und nicht fühlt, zeigt, daß er im Tande ausländischer Nachäfferei so ersoffen, oder mit unwesentlichem Flittergolde der Außenmummerei so verwebt sei, daß ihm das, was Körper der Nation ist, unwerth und unsichtbar geworden - also ein ausländischer, aufgepfropfter Sprößling ober ein webendes Blatt in der Luft, das heißt ein Birtuose aller Zeiten vom neuesten Geschmad! ein Denter!" Aber auch an Nationalbilligkeit, fährt er fort, übertrafen uns die Engländer; den englischen Sammlern fam die "väterliebende und sich gern ins ungebildetere Alterthum gurudfetende Denkart" ihrer Nation entgegen; ihnen war eben vergönnt, ftatt für den "volksunwissenden Stubengelehrten", für ein Bolf zu sammeln dem fein Baterland wirklich ift, was es uns Deutschen, "fo viel wir davon ichwaten, fingen und ichreiben", leider nicht ift.

Wie dem set: ausdrücklich erklärt jett der Vorredner, daß er mit einem "ähnlichen Bersuch einer ähnlichen Sammlung Volkslieder, deutscher Volkslieder" vortrete. Er will mit demselben reichere Mitbürger, Länder, Gegenden, Vibliotheken, Provinzen wecken, will seinen Landsleuten "Eisersucht und Galle regen", ihn weit zu übertreffen. Er wiederholt, nur viel anliegender, dringender die Mahnung seiner Ossianbriese; zu dem Zweck allein sei dieser Versuch gewagt, daß Andere mehr und glücklichere wagen — "aber ja mit Sifer, Mühe, jett! — wir sind eben am äußersten Kande des Abhanges: ein hald Jahrhundert noch, und es ist zu spät!" Mit dieser Mahnung tritt ihm das Schicksal Deutschlands, wie dasselbe zugleich die Mutter und die Dienerin, zugleich die Geschgeberin und die Sklavin fremder Nationen gewesen, wie darunter die Denke und Volksart der Deutschen schwer gelitten habe, vor die Seele. Wie Klage eines Propheten klingt seine Kede über das Land, das

wie ein ewig verstümmelter, entzweigter und verhachter Baum, gleichsam, nach jener altesten Fabel, über ben Baumen schwebe und barüber seine natürliche "qute Art und Frucht, Fettigkeit und Guge, Starke und Wachsthum auf eigenem Stamm und Wurzel" verloren habe — verloren die ursprüngliche Eigenheit seiner Sprache und seiner Dichtfunft! Und wieder fett er mit Hoffnung und Mahnung ein. "Wie froh ware ich, wenn ich durch viele aufgefundene wirklich theuere Nationalstücke thätlich widerlegt würde!" Der abermalige Nothruf "nur jest! nur jest!" bringt ihn auf die Gegenwart, auf bie allgemeinen Bildungszustände und die poetischen Berirrungen berselben. auf die ästhetischen und sittlichen Wirkungen, die von einer Erneuerung bes alten Bolfsgesanges ausgehn konnten. Un ben Schluß ber Offianbriefe klingt es an, wenn er burch die mitzutheilenden Proben wahrer Bolfslieder das Gelisbel unferer neueren beutiden Romanzensanger ohne wahren Gang und Herzenston "mit Nachdruck zu verhöhnen" wünscht; er will gerade beshalb in ber folgenden Sammlung durchaus nur Ursprüngliches, nicht Nachgeahmtes bringen und fich aller Caftigationen, alles Säuberns von dem "heiligen Roft und Moder" enthalten. Alle Ausfälle endlich des Theologen Herder gegen bie aufgeklärte Zeitbildung und seine damit zusammenhängenden padagogischen und psychologischen Anschauungen dringen auch in unsere Borrede hinüber. "Das Licht der sogenannten Cultur frift wie der Krebs um sich" — wie würden über ein solches Wort die Nicolai und Genossen wieder hergefallen fein! Er stellt eben diesem "Licht" die Volkslieder in gang ähnlicher Weise gegenüber wie die Bibel und die in ihr enthaltene Geschichte ber Offenbarung Gottes. So schilt er auf die "hohe, atherische, unfinnliche, gang duft=, gewürz- und moralvolle Erziehung" unserer aufgeklärten Zeit, und behauptet, ba boch der größte Theil unseres Wesens sinnliche Existenz sei, daß in jenen alten Liebern ein unschätbares Erziehungsmittel enthalten fei. Denn für die Sinne des Bolfs find rührende treue gute Geschichten und feine Moral die einzige Moral; für das Ohr des Bolks rührend simple Tone und keine Musik Die einzige Musit; wie Bolkes Seele aber ift Rindes Seele.

Das Wichtigste ohne Zweisel und das Eigenthümlichste dieses einleitenden Aufsates ist die patriotische Leidenschaft, die in ihm stürmt. Der laut vorsklingende Apell an das Baterlandsgefühl ist es denn auch, der diese erste Einsleitung mit der Einleitung zum dritten Buch: "Bon Aehnlichseit der mittlern englischen und deutschen Dichtkunst" verbindet. Wie dort die Perchsche und Ramsensche Sammlung von Bolksliedern, so werden hier die Forschungen der Engländer über ihre alte Sprache, über Ursprung und Gestalt der "mittleren Kitterpoesie" den Deutschen zur Ausmunterung vorgehalten, da doch der Sprachschaft der Engländer von Hause aus deutschen Ursprungs gewesen sei, da doch die eigenthümliche Gestaltung der Kitterpoesie in Deutschland ein so fragwürdiger Gegenstand wäre. Allensalls Borarbeiten, sagt er, haben wir, aber wir haben noch keinen Eürne de St. Palaye über unser Ritterthum,

keinen Wharton über unsere mittlere Poesie und Denkart. Unsere gange mittlere Geschichte ift "Pathologie und zwar Pathologie des Kopfs, des Kaisers. auf Einer Seite, an Einem Ohre"; an "Physiologie bes ganzen Nationalförpers" — die doch die Boraussetzung einer Geschichte unserer Denkart, einer Geschichte auch unserer mittleren Boefie ware, ift wenig gedacht; ein Mann wie Mofer mußte fie anfassen! - Und nun fahrt er fort, Fragen, Bunfche und Borichläge zu häufen. Den Boltsfagen, Märchen und Mythologien. ihrem Ursprung, ihrer Berbreitung, ihrer verschiedenen Geftaltung nachzugehn; zu untersuchen, wie Ideen, Namen und Bilder des flassischen Alterthums mit eingegriffen - das Alles, welch' ein großer Gegenstand für den Geichichtschreiber ber Menscheit, für den Poetifer und Philosophen! Ginen kleinen Beitrag nur in einem kleinen Bunkt follen die folgenden poetischen Stude geben; fie follen zeigen, "daß ber gange Burf der Ballade bei Engländern und Deutschen Gins sei". Diesen Sat auszuführen, dient der Reft des Auffates; er zeigt an einer Reihe von Proben aus alten deutschen "einfältigen" Liedern aller Art, daß sie in Sprache und Wendung, in Bild und Abuthmus zu alle dem Beleg geben, was z. B. Wharton bei Spenfer ausgezeichnet habe; er beutet — ähnlich wieder wie in dem Offianauffats — auf das, was ihren eigenthümlichen poetischen Werth ausmache, darauf, daß sich selbst, "bei dem einfältigsten Zeuge Wendungen und eine Sprache finden, vor der gleichsam die Gedanken erröthen". -

Durchbrechend also von allen Seiten durch die nüchterne Kraftlosigkeit, die gebildete Vornehmheit, die flache Vernünftigkeit der Aufklärung, wird Herder wie zum Erwecker eines neuen religiösen und eines neuen poetischen, so auch zum Erwecker eines neuen vaterländischen Gefühls. Sein kritisches Sturmlausen ergänzt sich mit dem sentimental poetischen Pathos Klopstocks. Aber noch viel weiter ist sein Horizont. Ueber dem Eiser für das Hemischen nämlich hat er doch mit nichten den großen Geschichtsblick auf das Ganze der Menscheit verloren. Zu allen übrigen Gesichtspunkten, die ihm bei seiner Volkssliedersammlung vorschwebten, tritt der anthropologische und geschichtsphilosophische und deutschen in einem vierten Buche eine kleine Anzahl von Liedern "wilder oder halbwilder" Völker hinzu — auch hierin den Spuren des älteren Aufsates über Ossian treu; und er leitet dies vierte Buch durch eine Vorrede: "Ausweg zu Liedern fremder Völker" ein.

Es ist ein Borzug, heißt es hier, den wir vor Griechen und Kömern voraus haben, daß sich uns die Karte der Menschheit ungeheuer verbreitert hat. All die vielen Bölker, die Brüder unserer Menschheit zu kennen, ist ein Interesse, das ja gewiß in unserem "philosophischen Jahrhundert" nicht verkannt wird. Es gilt aber, dies Interesse zu vertiesen; es handelt sich darum, nicht bloß oberflächlich und von außen, sondern von innen die Bölker zu kennen. Kein besseres Mittel dazu als ihre Lieder. Alle unpolizieren

Nationen find singend, und ihr Gesang "ift meistens ein Sammelplat all' ibrer Wiffenschaft, Religion, Bewegung der Seele, Merkwürdigkeiten ber Bor= welt, Freuden und Leiden ihres Lebens"; es spiegelt sich barin der kriegerische Charafter der einen, der zärtliche, der scharffinnige, der einvildsame, ber wilderhabene ber anderen Nation. Wie elend, wenn man uns statt folder Lieder langweilige Schilderungen der Bölker, oder, als Probe und Magkstab, das in ihre Sprache übertragene Baterunser bringt! "Rehmt doch die Priefterperrude dieses andächtigen Mannes und mest damit allen Tiegern, Löwen und Elephanten die Köpfe und laßt fie in der andächtigen Geftalt in Rupfer stechen — herrliche Naturgeschichte aller Welt!" In der That, eben wie in der Naturkunde muß man in der Geschichte, der Bölferkunde verfahren. Ein unabsehbares Feld — von dem der folgende Bersuch nur einen kleinen Ausschnitt geben will, indem er sich auf "die kleinen Rationen beschränkt, die mit und unter uns wohnen". Es ift eben wieder ein Berfuch, Mehreres zu weden, ein Aufruf an die Geistlichen insbesondere, die an Ort und Stelle leben und benen es ja Beruf ift, Sprachen, Sitte, Denkart, alte Borurtheile und Gebräuche ju ftudiren, "daß man uns gange, treue Naturgeschichte der Bölfer in eigenen Denkmalen gebe", daß man Bolkslieder, Mythologie, Märchen sammle und das Alles mittheile "nicht mit der Kappe der Religion oder des klassischen Geschmacks verbrämte und verunstaltete, sondern gebe wie es ift, aber mit Treue, Lust und Liebe"!

Offians Lieder und homers Rhapsodien hatte schon der Auffatz der fliegenden Blätter "gleichsam Impromptus" genannt. In Beziehung auf bie Briechen führt der gegenwärtige Auffat Diefen Gefichtspunkt weiter durch. "Die Griechen" heißt es, "waren selbst nichts Anderes als Halbwilde, da fie ben Saamen ihrer iconften Bluthen und Gewächse zogen". Somer und Orpheus, Tyrtaus und die altgriechische Komödie in ihrem Ursprunge erläutert fich, wenn wir unter Grönländern und Amerikanern, unter wilden freien Bölfern, die von Griechen und Römern nichts wußten, Aehnliches finden; und warum denn, wenn diese erfinden und Empfindung ausdrücken konnten wie die Griechen — warum denn nicht auch wir? "Reste des Impromptus oder der Fülle der Leidenschaft" sind unserem Vorredner auch die Lieder der Sappho. Er verweilt bei ihnen, er giebt übersetzend Proben aus ihnen und er springt von da zu dem Liebeslied des jungen Lappländers hinüber, der, ftatt mit der Benus, mit seinem Rennthierlein spricht, zu dem Abschiedslied bes litthauischen Mädchens, die "größere Dichterin ist als der possierlichste Fabrifant einer Abschiedsrede, an der gang sein Bult und nichts als sein Bult klebt". "Wer's unternähme," fährt er fort, "unter allen Bölkern diefe Arten des Wahns, der Dichtung, der Hirngespinste und Vorurtheile nur mit etwas praktischem Ropfe zu sammeln: ich bin gewiß, daß der dem menschlichen Berftande einen Dienst erwiese, ben gehn Logiten, Aefthetiken, Ethiken und Politiken ihm wahrscheinlich nicht erweisen werden." Und er schließt mit einem Seufzer wie aus der Seele Rousseaus, mit einer Bemerkung, die gleichsam den tiefsten Grund dieser Hinneigung zu den Gesängen der "Wilben" aufdeckt: "Wie angenehm es endlich sei," sagt er, "ein Bolk in seiner nackten Einfalt, angeborenen Lustigkeit und in der ganzen Natur roher Seelenskräfte zu sehen — wird der am besten wissen, der mit Kopf = und Herzbesklemmung all' unserer höslich-falschen, bürgerlich-menschenseindlichen Berfassung beladen, einmal entkommt und frei athmet. Regeln und Jochgebräuche mühn sich, zuzuschließen und zu vermauern das menschliche Herz: wohl Allem, das es nur Augenblicke öffnet!" —

Ein bekannter vielangeführter Auffat "Bon Aehnlichkeit der mittleren englischen und deutschen Dichtkunst nebst Verschiedenem, das daraus folgt" im Novemberstück des deutschen Museums vom Jahre 1777 wurde später der unmittelbare
Borläuser der Bolkslieder von 1778 und 1779. Wer ihn gelesen hat, wird
aus unserem Bericht über die drei Vorreden zu den Bolksliedern von 1774
erkennen, daß er aus diesen zusammengesetzt ist. Von der Vorrede zum
dritten Buch entlehnt er die Hauptüberschrift und den Anfang; an diesen
Ansang sügt er als "das Verschiedene, das daraus solgt", den Inhalt der
Vorrede zum ersten und endlich den der Vorrede zum vierten Buche an.
Durchweg ist diese zusammenschiedende Ueberarbeitung der drei Vorreden
gegen den ursprünglichen Text, namentlich durch Weglassung der eingestreuten
Proben und Uebersetzungen sowie der Beziehungen auf die bevorwortete
Sammlung verkürzt; dazu kommen einzelne Umstellungen und Zusätze; der
Ausdruck endlich ist geglättet, der ganze Vortrag hat von dem Drängenden
und Stürmenden der ersten Niederschrift ein gut Theil eingebüßt 1).

Dem Manuscript der Bolkslieder vom Jahre 1774 ausschließlich eigen und später nicht wieder zum Borschein gekommen ist dagegen die Borrede zum zweiten Buch. Sie allein bleibt zu betrachten übrig.

Sie hat es mit Shakespeare zu thun und bringt damit die ganze Sammlung in eine viel nähere Beziehung zu den "Fliegenden Blättern" als dies bei der späteren, gedruckten Sammlung der Fall ist. Während diese nämlich nur noch eine kleinere Anzahl von Liedern aus Shakespeare unter die übrigen Volkslieder zerstreut, so faßt jene deren mehrere in einem eigens dafür bestimmten Buche zusammen. Damit nicht genug. Zu den Shakespeare liedern treten hinzu, oder vielmehr ihnen voran treten andere Stücke, Monosloge und Scenen aus Shakespeare in Uebersetzungsproben, die den eigenklichen Körper der Abhandlung: "Wäre Shakespeare unübersetzbar?" bilden. Wie das erste, dritte und vierte Buch mit ihren Vorreden als eine Ergänzung und Parallele zu dem Brieswechsel über Ossian, so erscheint dies zweite Buch

<sup>1)</sup> Das genauere Verhältniß ber beiben Redactionen zur llebersicht zu bringen, bleibt natürlich ber Suphanschen Ausgabe, ein nochmaliges Zurücksommen auf ben Museums-auffat bem Fünften Buche unserer Biographie vorbehalten.

mit seiner Ginleitung als ein Nachtrag zu dem Shakespeareauffat. Wesentlich bing für jett in Berders Beift die Luft an Bolksliedern zusammen mit der Lust an Shakesveare; indem er seine Sammlung in dieser Beise mischte, stellte er im Grunde nur eine Sammlung ächter alter Boefie — eine auf das Bolkslied und auf Shakespeare beschränkte Auswahl aus feinem "Gesangbuch" aufammen; es war eine Sammlung fürs Publicum — wie das silberne Heft eine folche für den Privatgebrauch war. Fürs Bublicum; und eben deshalb fehlen bier die im silbernen Seft den eigentlichen Kern bildenden selbstgedich= teten Stude 1). Daß Rlopftod und Claudius in dies Concert paffen wurden, ift durch die in die Borreden eingeflochtenen Stellen aus ihren Gedichten unwillfürlich zum Ausdruck gekommen. Wie beflissen ber Sammler bagegen sein eigenes Dichten zu versteden dachte, zeigt die Art, wie er die Frage beantwortet: "ware Chakespeare unübersethar?" "3ch bin's nicht," so beginnt er, "der hier antworten mag oder kann; ich spreche bloß aus mir zugekommenen Bapieren eines unbekannten, jett icon weit entfernten Freundes. Unter den hundert flein und großen Studen, Fliden, Fragmenten und Berfuchen, die dieser stille Liebhaber der Musen in seiner letten Krankheit dem Feuer übergab oder nur bestimmte, fanden sich auch kleine Zettel - Anfänge, Beilen, Lieder, Auftritte von einer Ueberfetung Chakespeares. Wahricheinlich follt' ich's nicht Uebersetzung nennen: nur hingeworfene Stellen und Zeilen, die ihm vielleicht seine Mentalübersetzung des Dichters (doch immer bie beste! und sie geschieht immer in der Muttersprache!) nur erleichtern follten: vielleicht sonft nur fleine einzelne Zwecke, Anbiegungen und Bereiderungen unserer Sprache: Bersuche eines Wettlaufs auf einige Schritte mit bem allumfassendsten und alltönendsten Dichter — was es sonst auch noch hätte sein können, genug, es sind, bunkt mich, Proben, daß auch die schwerften Stellen des schwerften Dichters unserer allaussprechenden Sprache vielleicht nicht ganz unaussprechlich sind, und in dieser Absicht barf ich einige bavon ohne Beruntreuung mittheilen. Ich sage einige: benn Bieles ift unleserlich, Bieles zu verwirrt: ich ordne also wie sie mir in die Hand fallen, beinahe nach den topischen Runstfächern, nach denen unsere Runstrichter und Rhetoriter die Gattungen des Stils feilschen. Da ist ihnen eine Stelle erhaben, die andere fanft, die dritte rauh und stark und kurz, die vierte leicht und schwin= gend, die fünfte gar zauber= und feenmäßig. In Shakespeare giebt's von jeder fleinen Nüance ber menschlichen Denkart und Stimme Broben, ober vielmehr lebende Naturarten." Und so folgen nun, meist mit ein paar Zeilen charafterifirender Bemerkungen eingeleitet, Hamlets Gelbstgespräch, Stude aus Matheth, Othello, Lear, dem Sommernachtstraum, dem Wintermärchen endlich die Herenscenen aus Makbeth und zum Beschluß die "grausame Nacht-

<sup>1)</sup> Ich zähle 17 Nummern unfres Manuscripts, die sich bereits im filbernen Heft finden; namentlich für die Shakespearelieder hat Letzteres beigesteuert.

scene Richards" 1) — das Alles nur als Einleitung zu den "Liebern aus Shakespeare", deren fünfzehn den Inhalt des zweiten Buches bilden.

## V.

## Fortsetzung der Aeltesten Urfunde.

Wenn nun aber die Herausgabe der Volkslieder aus Besorgniß, daß er dadurch neue Angriffe gegen sich herausbeschwören würde, für jetzt von Herder aufgegeben wurde — wie stand es denn mit der Fortsetung des Werkes, welches er selbst als sein Hauptwerk ansah oder doch angesehen hatte? Er war durch seine neutestamentlichen Arbeiten davon abgelenkt worden; er hatte wenig Freude an dem Buch erlebt; er hatte, was nicht am wenigsten in Ansichlag kömmt, alles gelehrte Material, was ihm für die große historischskritische Untersuchung zu Gebote stand, in dem bisher Veröffentlichten verbraucht — der Rest waren vage Ahndungen — er bildete sich nur ein, das Land von Weitem zu sehen, das er entdecken wollte — die Mittel zur Fortsetzung der Entdeckungsreise hätten erst herbeigeschafft werden müssen.

Auf der anderen Seite war seine Ehre dabei betheiligt, die großen Verheißungen wahr zu machen, mit denen er aufgetreten war, das Geschrei niederzuschlagen, welches der Erste Vand erregt hatte, und zugleich mahnte Hamann unaufhörlich zur Fortsetzung der Urkunde, damit "der Kopf einmal rein und das Herz leichter werde"; dem Publicum, dem Verleger, den Freunden sei er sie schuldig und nicht weniger seinem eigenen Charakter; — Mahnungen mit denen zugleich wiederholte Winke über die Fehler verbunden waren, die er in Stil und Ton zu vermeiden habe <sup>2</sup>).

Es gab einen Ausweg, der sich ungesucht darbot, — einen Ausweg im Sinne jenes alten schon in Riga entstandenen Entwurfs der "Archäologie der Hebräer". Die Fortsetzung der historisch-kritischen Partie mochte einstweilen vertagt werden; durch Zurückgreisen zu dem Anfang des Pentateuchs mochte an der "Zweiten Urkunde über die Schöpfung und den Zustand des Mensichen", an den auf die Schöpfungsgeschichte des ersten Capitels der Genesis zunächst solgenden Capiteln allererst ein neuer Ansatzunkt für jene Untersuchungen gewonnen werden. Schon im Mai 1774 war dies ofsendar der Plan Herders, wie er ihn Hartknoch mündlich bei dessen Besuch von der Ostermesse, wie er ihn Hartknoch mündlich bei dessen Abeutete. So spricht Hartknoch von dem Buche des Freundes als von einer "Geschichte der ersten Eltern" und Herder versichert ihn, das eine Mal, daß "die Zweite

<sup>1)</sup> Auch hier barf die genauere Angabe ber übersetzten Stellen sowie die Mittheilung ber Uebersetzung der Suphanschen Ausgabe überlassen bleiben.

<sup>2)</sup> Hamann an Herber, Hamanns Schr. V, 119. 122. 155. 158. 161. 164 und Hamann an Hartknoch, ebenbas. 112; Hartknoch an Herber, Mr. 46.

Urfunde" im ersten Entwurf, ein anderes Mal, daß "das Kleck vom zweiten und dritten Cavitel Mose" schon herrlich daliege 1). Aehnliche Bersicherungen beschwichtigen später die mehrfach wiederholten Mahnungen des Berlegers, der für das Buch das Schickfal der Fragmente fürchtete. Anfangs ist nur vom zweiten und britten Capitel "für Weiber faglich geschrieben" die Rede, weiter= bin — im November 1775 — wird in Aussicht gestellt, daß die Arbeit bis zum fünften Capitel fortgeführt werden dürfte. "Die Urkunde," heißt es babei, "setze ich in Göttingen fort; nur Göttingen ist ber Ort bazu 2). " Ganz beutlich erscheint in dieser Aeußerung die Arbeit über jene Cavitel als ein Intermezzo der eigentlichen Urfunde, d. h. der gelehrten Untersuchung, die im Zweiten und Dritten Theil geführt — und abgebrochen worden war. Ra, fast sieht es aus, als ob diese Zwischenarbeit von dem Verfasser als ein eigenes Buch neben der "Aeltesten Urfunde" gedacht worden sei. Die gleiche Unterscheidung findet sich in der That schon in dem Briefe vom Mai 1774 an Hamann. "Che ich jest," schreibt er diesem, "die Urtunde fortseten fann, muß ich Anderes thun, mir Wort und Ohren zu verschaffen. Und das ift eine furze, simple, für Rinder und Weiber geschriebene Geschichte des Menschengeschlechts bis zur Sündfluth." - Noch ausdrücklicher endlich äußert er gegen Senne im December 1774, er muffe mit einem fleinen Buchlein: "Erste Geschichte des menschlichen Geschlechts" den fünftigen Erfolg der Urfunde unterbrechen ober poreinleiten 3).

Berhalte es sich mit dieser Unterscheidung wie es wolle: factisch erschien diese Boreinleitung, die Erste Geschichte des menschlichen Geschlechts, als Fortsetzung der "Aeltesten Urkunde", als deren "Zweiter Band, welcher den Bierten Theil enthält". Es hatte sich lange damit hingezogen! Erst im Frühjahr 1776 ist er damit zu Stande; am Palmsonntag sendet er das Manuscript zum Druck ab, und wenige Wochen danach kann er es Lavater ankündigen 4). Mit dem Ersten Bande der Aeltesten Urkunde hatte seine Bückeburger theologische Schriftstellerei begonnen: mit dem Zweiten Bande schloß dieselbe ab.

Es ist das zweite bis sechste Capitel der Genesis, womit es dieser Band, der "Bierte Theil" der Urkunde zu thun hat. An die unvergleichliche Bürde des Anfangsstücks, des Stücks von den Werken und Tagen, reichen, so sagt uns der Berkasser, diese folgenden nicht heran. Jenes, ein sestgefugtes

<sup>1)</sup> C, II, 57 (28. Mai 1774) und ungebruckte Stelle bes Briefes Mr. 35 (18. Juni 1774.)

<sup>2)</sup> C, II, 72 (Februar 1775) u. C, II, 77.

<sup>3)</sup> Hamanns Schr. V, 72; Dünger C, II, 177; vgl. außerbem Hamanns Schr. V, 104 und an Lavater A, II, 102.

<sup>4)</sup> Herber an Zimmermann, Schluß bes Briefes vom März 1776 bei Bobemann S. 337; Herber an Hartknoch, 13. April 1776, C, II, 79; an Lavater, 11. Mai 1776 A, II, 161. Anch an Lenz hat er etwa im März von bem Erscheinen ber Schrift Mittheilung gemacht; "Auf das Paradies wär' ich begierig", schreibt dieser A, I, 241.

Ganze, hatte "andere und höhere Absicht"; was nun folgt, ist "ein Sandshause von Sagen"; nach dem "Sphärengesang der Schöpfung" hören wir in ihnen "einzelne gebrochene Töne fernher". Auch sie indeß sind "älteste und ewige Sagen des Menschengeschlechts, Kern und Keim seiner verborgensten Geschichte". Um meisten unter ihnen hervorragend steht als "zweite Säule des Herfules" die Erzählung vom Sündensall da, die — wie schon der wiederstehrende Name Elohim zeige — wieder, gleich dem Schöpfungsbericht des ersten Capitels, ganz dem Munde der Vorwelt entnommen ist. Vorher und nachher ein Stückwerk, auch dies indeß nach einem wohlbewußten Plan von dem redigirenden Moses in dieser Ordnung aneinandergereiht.

Wie für Herder selbst, so giebt sich auch für den Leser die Betrachtung aller dieser Stude durchaus als ein Ruhepunkt nach dem "Gewirr von Böltern, Zeiten, Zeichen und Sprachen", durch welche er im zweiten und dritten Theil hindurchgeführt worden. "Hier," heißt es S. 33, "laben wir uns in ber Höhe an einem atherischen Tische beiliger Sagen." Nur daß der Rubepunkt, wie gesagt, zugleich zum neuen Ansatpunkt werden foll. Die bier bei Seite gesetze, abgebrochene historisch-fritische Untersuchung foll später wieder aufgenommen werden. Wiederholt wird auf den "Berfolg des Werkes" verwiesen; dort wird uns wieder "eine Welt voll Denkmale, Wunder und Beichen" umfangen, bort werden wir erfahren, wo Eben lag und was es mit dem Cherub an der Schwelle des Paradieses auf sich hat, dort wird die Frage vom Ursprung der Opfer erörtert werden, dort wird "flare, einleuchtende bistorisch geographische Wahrheit" über das Zeichen Rains und dessen Geschlecht enthüllt werden 1). Der gange Band ichließt nur, um den Lefer auf all' diefe fünftigen Erörterungen von Reuem zu spannen. "Und nun" — fo lauten die Schlufzeilen des großen Fragments, fo lautet bie nie erfüllte Berheißung — "nun steigen wir hinab ins Reich ber Schatten, ins Riefengedränge der Bölker, Sprachen, Gewohnheiten, Fabeln, Bilder und Zeichen und scheuen uns nicht. Der gulone Zweig bes Baradieses ift mit uns, die Führerin - Stimme vor uns, und im größten Licht, auf ber Bohe ber Welt, am großen Denkmal des Urbeginnes, hilft's Gott, finden wir uns wieder"!

Niemand, der den Zweiten und Oritten Theil der Urkunde gelesen hat, wird bedauern, daß die Verheißung unerfüllt geblieben ist. Gern begnügen wir uns, in Theil IV eben nur einen Commentar nach Art des in Theil I enthaltenen zu bekommen.

Ganz ähnlich, in der That, wie dort werden auch die neuen Stücke poetisch übersetzt und nach ihrem poetischen Gehalt im Tone des Enthusiasmus paraphrastisch entwickelt. Wie dort ist auch hier die poetische Vertiesung in den Geist der alten Sage nur das Behiculum der religiösen Vertiesung; die Sympathie mit der Poesie des Mythus ist unmittelbar Sympathie mit seiner

<sup>1)</sup> Aelteste Urfunde, Bb. II, S. 33. 42. 128. 159. 169 ff. 179.

göttlichen Wahrheit, mit der Stimme der Offenbarung; wenn der Ausleger "in den Abgrund der simpeln Kindererzählung hinabtaucht", so ist ihm diese Kindererzählung zugleich "mehr als ein Mensch dichten konnte" — sie ist ihm — ohne daß das Wie und Jnwiesern klar würde — unmittelbar Wort Gottes. Wie dort daher, nur viel mehr noch als dort, verslicht er in die umschreibende Auslegung breite homiletische Aussührungen, knüpft an die Worte seines Textes paränetische Nuzanwendungen, religiöse, ethische, pädagogische Aussprachen zur Belehrung, Erbauung und — Ermüdung des Lesers. Der begeisterte Commentator ist zugleich ein erbaulicher Prediger; man soll die Kindererzählung der Vibel — das ist hier wie im Ersten Theil und wie in den "Erläuterungen" der Refrain — nicht bloß "lesen und fühlen", sondern auch "üben". An Intensität des Glaubens giebt er Hamann nichts nach; an Redseligkeit nähert er sich dem immer zur Popularität mahnenden Lawater und verdient sich dafür von diesem das Lob, dieser Zweite Bandsei viel deutlicher, interessanter, unterhaltender, stossfreicher als der Erste.

Bielmehr aber: wie diefer Bierte Theil noch paraphraftischer und homiletischer als der Erste geschrieben ift, so ift er auch - um das Wort zu gebrauchen — noch viel orthodorer und bogmatisch-gläubiger. Dem Interesse ber Fommigkeit hielt bort bas Interesse ber wissenschaftlichen Entbedung bas Gleichgewicht. Das Lettere spielt bier nur gang nebenfächlich mit, wie wenn es als ein Fund ausgerufen wird, den nur Berftodte nicht feben konnten, daß das Lied Lamechs ein Lied aufs Schwert sei, oder wenn, unter ausbrudlicher Zurudweisung auf die früheren Theile, aus Genesis IV, 26 und V, 1 herauseregesirt wird, daß fein Anderer als Seth die Urtunde vom Ursprung, das Denkmal der Werte und Tage, erhalten und auf die Nachwelt gerettet habe! Im Uebrigen ift die Exegese dieses Vierten Theils in so hohem Grade dogmatifirend, daß es ichwer fällt, fie mit der Bolemit des Ersten Theils gegen "ben Sinn und Unfinn ber Schulen" in Einklang zu bringen. ftimmt doch kaum mit der Berwerfung aller physikalischen Interpretation der Schöpfungsgeschichte, wenn hier bas Einblasen bes Obems Gottes in ben staubgeborenen Menschen mit Hallers, bas Schäferleben Abels mit Buffons Bemerkungen in Zusammenhang gebracht, wenn der hoffnung aufs Zuversichtlichste Ausdruck gegeben wird, daß die fortschreitende Wissenschaft einst auf allen Punkten die Bibel, "die älteste Philosophie Moses" bestätigen werbe. In der That, nicht sowohl der Standpunkt des Ersten Theils der Urkunde als vielmehr der Standpunkt der "Erläuterungen" ift es, der diesen neuen Commentar beberricht. Wie in den "Erläuterungen" bewegt sich die Erflärung im Elemente einer poetisch-mpstischen Orthodoxie, ja, die Berbindung der alttestamentlichen mit den neutestamentlichen Vorstellungen, die Beziehung bes Sündenfalls auf die Erlösung, der Urgeschichte auf die driftliche Beilsökonomie bringt statt ber bort vorherrschenden mustischen, Johanneischen einenoch stärker aufgetragene dogmatisirende, eine mehr Baulinische Färbung seiner:

Gläubigkeit mit fich. Und wenn fo die "Erläuterungen" von diefer Seite noch überboten werden, so ift bas neue Werk auch von den sonstigen Schlacken ber theologischen Sturm- und Drangschriftstellerei Berbers wieder weniger rein als er jene zu machen gesucht hatte. Offenbar, ber Antrieb, den er von den mit dieser Schriftstellerei gemachten ärgerlichen Erfahrungen erhalten hatte. au größerer Mäßigung einzulenken, ist hier bereits wieder abgeschwächt: das Buch bezeichnet geradezu einen Rückfall in alle seine früheren polemischen und ftiliftischen Untugenden. Er hatte fich fo bestimmt vorgenommen gehabt, den "Streitton gegen Michaelis" herauszulassen — aber nicht nur, daß er mit der alten Heftigkeit, ja oft mit abgeschmacktem Zelotismus und beinahe capuzinermäßig gegen Philosophie und Auftlärung, gegen "bie Dichter, Schöngeister, Belben und Philosophen" ausfährt - nicht das nur, sondern verstedt wenigstens, und bennoch mit Sanden zu greifen, wird doch wieder gang in der alten Beife ber "neueste Bibelüberseter", ber "Laien-Aergerer" mit giftigen Seitenbliden angesehen 1). Diese Stellen, und gar bie, in benen er wegen gewisser Urtheile ber Göttinger Theologen über seinen Ersten Band von "Thoren" und "Böbelhaufen" spricht 2), sind wieder arge "Gallenflecke", und Lavater brudte fich febr euphemistisch aus, wenn er das von ihm übrigens so gebriefene Bud "noch fanfter, noch weniger anspielend" wünschte.

Am bedeutenbsten von den drei Abschnitten unseres Commentars und am bezeichnendsten für den Geist desselben ist der mittlere. Das Berdiensteliche wie das Bersehlte, der poetische Sinn des Erklärers wie seine Boreingenommenheit — Alles sindet sich beisammen in der Besprechung des Wythus vom Sündenfall.

Zwar, den Begriff des Mythus eben besaß Herder selbst damals nicht, als er in jener ältesten Stizze zur hebräischen Archäologie diese Ansangsstücke der Bibel noch als Lieder und Gedichte im religiösen Ton, als zweckvolle Erzählungen in poetisch-orientalischem Gewande, voll mythologischer Einstleidung, ansah. Er besitzt diesen Begriff auch jetzt nicht, wo er an diese ältere Ansicht nur anknüpft, um über sie hinauszugehen. Er beginnt nämlich damit, die Erzählung als eine morgenländische Fabel — als einen "dogmatisch=mythologischen Apolog", wie er vor sieben Jahren gesagt hattes) — anzussehen. Er macht uns ausmertsam auf ihren Zauberton. Er entwickelt die Moral, den lehrreichen Sinn der Fabel: gestrafter Ungehorsam der Kinder, schreckliche Folgen der falschen Weisheit, Ursprung der Uebel des Menschen-

<sup>1)</sup> In der S. 59 in der Anmerkung angeführten Stelle ans Lenz' Neuem Menoza, muß statt der drei Kreuze Michaelis gelesen werden. S. 162 bezieht sich auf Michaelis' Uebersetzung, Anm. zu Genes. IV, 6. 7, S. 172 auf Anm. zu Genes. IV, 23.

<sup>2)</sup> S. 86 u. 180; vgl. Hehre an Herber vom 8. März 1776, C, II, 192 und Erinnerungen II, 60, Anm. \*\*. Ein Mehreres weiter unten in unserm Sechsten Abschnitt.

<sup>8)</sup> Bgl. die durchaus rationalistische Auffassung bes "Liedes von ber Berführung", LB. I, 3, a, 578 ff.

geschlechts - ber Baum ber Erkenntniß in dieser Rindeserzählung ein Sinnbild des großen Geheimnisses, das jetzt wieder Rousseau gepredigt hat, daß die Natur gut, der Mensch bose ift, daß durch lüsternen Borwitz, burch faliche Weisheit und Berfeinung alles Elend in die Welt gefommen ift. Rein Zug ber Einfachbeit, tein Reiz bes Bunderbaren, feine Ruance bes Sinnes, Die bem Erflärer entginge. Aber mit alle bem will er boch nur gezeigt haben, welche Boefie und welcher Behalt in der Fabel ware, wie dieselbe mit Bartfinn und Verstand aufgefaßt werden mußte — wenn es wirklich nur Fabel wäre. Mur vorübergehend, nur hypothetisch hat er sich einen Augenblick gang auf ben Standpunkt gestellt, daß wir in der biblischen Erzählung "die erste und gewiß weiseste, tieffte Fabel" por uns hatten. Sofort verläßt, widerruft er biefen Standpunkt. Nun auf einmal heißt ihm bas: allegorifch erklären, heißt ihm: die Bibel gur flachen Bernünftigfeit berunterziehen. Boll Spott über ein solches Verfahren, nachdem er es soeben selbst in der edelsten und feinsten Weise geübt, macht er sich daran, es zu parodiren und probeweise zu zeigen, wie man aus unserer Erzählung etwa die Moscatische Sppothese berauseregesiren könne, daß ber Mensch ursprünglich auf Bieren gegangen, daß er am Baum ber Erfenntniß aufrecht geben gelernt, mit bem aufrechten Gange Bernunft und alles Beitere bekommen habe. Und weg also mit der Un= nahme, die Erzählung sei Fabel! Das Borangehende, das Nachfolgende ift es boch offenbar nicht. Mit biefem fteht bas Stud auf völlig gleicher Linie, und damit ift für Berder bewiesen, daß es eben auch, wie die Schöpfungsgeschichte, wie alles Uebrige, That und Geschichte ift. Eine harte Aufgabe ift ihm bamit zugefallen! Um, beispielsweise, mit dem Sprechen ber Schlange fertig zu werden, erinnert er daran, daß der sinnliche, der Naturmensch Alles belebe, mit Allem, auch mit den Thieren spreche; man musse nur das Alles ins Paradies "und in die erfte volle Menschenknospe alles Gefühls hineindenken". Er leugnet, heißt das, daß die Erzählung nur Dichtung sei, indem er seine eigne Auffassung derselben gang in dichterisches Gefühl eintaucht, ihr gegenüber selbst zum Dichter wird. So auch im Folgenden. Bei jedem einzelnen Zuge mit beredter Empfindung und Einbildung verweilend, gang Eins werdend mit dem Geifte der Erzählung, verwechselt er, sich selbst unbewußt, ihre psychologische und moralische Wahrheit mit ihrer Thatsächlichkeit. Durch eine op= tijche Täuschung gleichsam seines lebendigen Gefühls wird ihm die Dichtung zum Factum, - sowie durch dieselbe, nur ursprünglichere optische Täuschung die mythisirende Phantasie des Orients einst unwillfürlich ihre tiefsinnigen Anschauungen in die Form des Thatsächlichen umsetzte. Den Frrthum dieser Auslegung erkennen und corrigiren wir ohne Mühe, nur daß wir uns zugleich wieder fagen werden, wie dieser Frrthum und jene Berwechselung allererst dazu geholfen hat, dem bichterischen Sinne, dem geistigen Gehalte des Mythus ju feinem vollen Rechte zu verhelfen. Bei Berder felbst freilich fteigert sich alsbalb das, was an seiner bichterischen Auslegung das Frrige ift, mit einer

gewiffen Nothwendigkeit zu dem weiteren Jrrthum, daß er an die Dichtung, die ihm Thatsache ift, die ganze Masse dogmatischer Borstellungen anbängt, die der Glaube eines Paulus, die der Glaube der Kirche porlängst damit perbunden hat. Der Schleier der poetischen Auffassung verdichtet sich zum Rebel einer Gläubigkeit, die keinen Anftand nimmt, in ber Schlange die erfte fichtbare Erscheinung bes Satans, in ber Geschichte Abams ben Inhalt ber Welt. "unseres Geschlechts gangen Knoten", in Chriftus, als dem zweiten Abam, diefes Knotens Auflösung zu erbliden. Unter unschmachaftem Gespött über alle Bersuche philosophischer Welt- und Geschichtserklärung wird alles menschliche Forschen und Zweifeln mit gebundenen Banden der Offenbarung ausgeliefert. Entweder Du geräthft im Grübeln über Wefen und Bestimmung bes Menichengeschlechts in den Strudel unlösbarer Zweifel, "ober, wenn Dir Gnade ward, diese Kindesgeschichte zu sehen: je tiefer Du bachtest und zweifeltest und fragtest, je herzlicher wirst Du umfassen und finden." So weit hat das überredende Gefühl, die um Wahrheit leidenschaftlich bemühte Seele ben einst so nachdrudlich für die Freiheit des forschenden Geiftes eifernden Mann herumgeworfen! Was Wunder, wenn er sich nun auch in Beziehung auf die Entstehung der Erzählung mit einer durchaus mystischen, im höchsten Grade unklaren, ja geradezu unverständlichen Borftellung begnügt. Die Ergählung enthält göttliche Wahrheit; aber wer verfaßte das Stud? "Offenbar," jo lautet die Antwort, "fchrieb's, erzählt's und lenk's tein Mensch, dem felbft fein Weh und Rummer und fein liebes tägliches Brod hart fiel, sondern Einer, der nicht dazu zu gehören ichien, der dem Spiel als feiner Bermandlung zusah und ben schönern Ausgang wußte." -

So bleibt der durchgehende, bald greller, bald minder grell hervortretende Zug der Schriftstellerei Herders während seiner Bückeburger Periode bis zu ihrem Schluß das Pathos des erregten religiösen Gefühls. Bon wohlthuender, dem sittlichen Leben entspringender Wärme steigert sich dasselbe dis zu leidenschaftlicher Erhigung, die den Blick des geistreich verständigen Mannes trübt, die ihn zum Schwärmer und Fanatiker macht, im besten Falle sich zu mystischen Anwandlungen abkühlt. Seine früheren Bemühungen um Erweckung und Erneuerung echter Poesie sind nicht aufgegeben, aber sie treten in die zweite Linie: auch die Poesie, desgleichen Philosophie und Geschichte erblickt er zu den Füßen der Religion. In einer Zeit, die nicht die Zeit Luthers ist, will

<sup>1)</sup> Als ein Symptom seiner Bückeburger Berwandlung mag hier nachträglich noch bes vorlibergehenben Einfalls gedacht werden, durch seine theologischen Schristen wieder ein Berhältniß zu Trescho zu gewinnen. Ebenso charatteristisch freisich, daß zuletzt doch die alte Abneigung den Sieg davon trug. Er schreibt an Hamann in einer ungedruckten Stelle des Briefes vom Mai 1775 (Schristen V, 139 ff.): "Meine Opera an Trescho zu schicken, ist mehr als einmal mein Gedanke gewesen und dachte mit den Provinzialblättern anzufangen. Ich weiß nicht, wie ich aber immer die Hand wegzog, als ob ich eine Distel salben wollte."

er, bem bei aller Genialität die ftarke Willensfraft und die felbstlose Unmittel= barkeit des großen Reformators abging, ein zweiter Luther werden. Es war eine faliche Tendenz. Bei allem ihrem Joeenreichthum, trot ihrer weiter gesteckten Ziele, ja, gerade weil sie Alles, was in dieser vielfassenden Seele fich regte, in rafcher Folge ans Licht herauffordern wollten, find die Schriften biefer Beriode im Gangen und Großen unreifer, fie find jedenfalls ver= worrener und dadurch unerfreulicher als die der Rigaer Periode. Neben Rlopftod's Gelehrtenrepublik, deren Abgeschmadtheiten Berder fo leicht erkannte 1), und neben der Lavaterschen Physioanomik, deren er sich so parteiisch annahm. gehört namentlich die Aelteste Urkunde zu benjenigen Litteraturerzeugniffen der siebziger Sahre, welche die Schwächen und Trübheiten der neuen Genierichtung, sofern sich dieselbe fritisch und wissenschaftlich vernehmen ließ, am auffälligsten veranschaulichen. Es war diese Zeit, wie Berber fie selbst nennt, "eine Zeit des Werdens, des Braufens ober Abstehens, der Zubereitung, der Hoffnung": dem entsprechend ift die Signatur des Meisten, mas er in jenen Rahren geschrieben bat. Die Enge seiner Budeburger Eriftenz, wo er zu gusichließlich auf den Umgang mit seinem eigenen Geifte angewiesen war, ließ ihn, wie Seyne ihm treffend fagte, immer nur "seinen eignen Faden spinnen und wieder weben und felbst verschneidern." Er mußte dieser Ginsamkeit enthoben, er mußte unter andere Ginfluffe verfett werden. Beyne hatte ihn am liebften in die Wirkungssphäre der Universität versett; denn - so fügte er hinzu er muffe Riefel haben, an denen er fich reibe, und überdies fei der akademische Bortrag für sich selbst eine Art Probirstein des Grillenhaften und des Brauchbaren.

Wohl möglich, daß sich das Recept bewährt hätte: allein es war ein milderes Klima, eine Einwirkung ganz anderer Art, welche unser Freund ersahren sollte. Heilsam und bildend auch sie. Wir haben zunächst zu erzählen, wie sich die äußersliche Beränderung vollzog; wir werden später darzustellen haben, wie in einer ganz neuen Umgebung, an der Seite eines Freundes von wunderbarem Geist das Ueberschwängliche, frankhaft Gesteigerte von Herders Anschauungen sich mäßigte, das Große und Wahre derselben sich reiner und glücklicher ausgestaltete.

<sup>1) &</sup>quot;Knabenwerk und Spiel" nennt er bas Buch gegen Hamann (Schriften V, 75) und ganz übereinstimmend damit spricht er sich darüber gegen Hepne (C, II, 172), gegen Lavater (A, II, 102) und gegen Boie (bei Weinhold, S. 171) aus.

## Sechster Abschnitt.

## Die Göttinger Verhandlungen und der Ruf nach Weimar.

Bom ersten Augenblid seines Eintritts in seine Budeburger Stellung - benn dahin versetzen wir uns zurud - hatte Herber nach Gelegenheiten ausgeschaut, von dem einsamen Orte wieder wegzukommen; ja, bätte man in Riga gewollt, wie er wollte, so hätte er am liebsten noch vorher das Bückeburger Engagement wieder rudgängig gemacht 1). Die nächste Bersuchung zu einer Beränderung kam ihm von eben dem Hofe, dem er erst vor Rurzem den Stuhl vor die Thure gesetzt hatte. Bon Gutin aus erhielt er dringende Aufforderungen, die dortige, mittlerweile erledigte Hofpredigerstelle anzunehmen. Wie gern hätte namentlich die Herzogin, die Mutter des Prinzen Veter, den Mann wiedergewonnen, von dem allein fie fich einen gunftigen Ginfluß auf ihren unglücklichen Sohn versprach! Seit Berder sich von ihm getrennt hatte, war Alles schief gegangen. Der junge Mann hatte sich mit seinem Gouverneur überworfen; sein schwacher Geist war frank geworden; von reliaibsen Scrupeln und Wahnvorstellungen gequält, hatte er sich zwecklos, haftig, von Ort zu Ort, durch Frankreich und Holland schleppen lassen. Im elendeften körperlichen und geistigen Zustande war er endlich auf Befehl seines Hofes im Herbst 1771 nach Sause zurückgekehrt; der Gouverneur, auf den nun alle Schuld fallen sollte, war entlassen worden, und Berder war der Mann, von dem man Rath und Sulfe erwartete. Am liebsten gewiß benn man wagte sich mit ber Sprache nicht recht heraus - hätte man ihn, wenn auch unter anderen Bedingungen als das erste Mal, abermals zum Reisebegleiter, zum alleinigen Mentor bes Prinzen gemacht. Caroline, die ihren Herder in Budeburg so unzufrieden wußte, die ihm in ihrer uneigennützigen Geduld so gern die Reise nach Italien gewünscht hatte, redete

<sup>1)</sup> S. oben S. 454.

zu: er aber, wenn auch geschmeichelt durch das Vertrauen des Eutiner Hoses, sah doch für diesmal bei aller seiner "Flatterhaftigkeit", mit der Caroline ihn neckte, die Verhältnisse zu klar, als daß ihn die Versuchung ernstlich hätte locken sollen. Seinen Rath und brieflichen Zuspruch versagte er dem ehemaligen Zöglinge nicht — im Uebrigen hielt er sich weislich zurück. Mit dem Prinzen zu reisen, schrieb er im Januar 1772, sei ihm noch gar nicht angetragen; sehr fraglich, ob der arme Schelm selbst noch je wieder reise, und ob er sich je zum zweiten Mal mit ihm wage. Bloß Hosprediger aber in Eutin — um Alles in der Welt nicht! Viel lieber wolle er dann doch eine Zeit lang in den "Bückeburger Bleigebirgen" ausdauern! 1)

Böllig in der Luft schwebten andere Versorgungspläne, die Andere für ihn machten. Die geschäftige Frau La Roche, die so gern die einflugreiche Gönnerin spielte und, nicht ohne an sich selbst zu denken. Blane für ihre Freunde verfolgte, hatte Berder am liebsten zum Sofprediger in Neuwied gemacht, da fie denn ihn und ihren alten Freund Wieland, der dort eine Akademie errichten follte, ganz in der Nähe gehabt hätte. Carolinens Schwester wiederum bedauerte noch immer, daß herder nichts von der Giegener Brofessur hatte wissen wollen; aber es war da noch ein besserer Plat an der Universität — wenn nur der alte Benner, alt genug war er dazu, erst geftorben wäre! Caroline berichtete getreulich, aber mit völliger Bescheidung, über diese Projecte an den Freund; sie erhielt zur Antwort, daß das "auf taufend Meilen nichts für ihn fei"; ba fei benn boch bie Budeburger Stelle noch drei Mal vortrefflicher und selbst die Aussicht auf Gutin raisonnabler: übrigens sei es sein Entschluß, sich nicht anders als zu einer festen Stelle auf Lebenszeit — vielleicht im Hannöverschen oder in Berlin — zu verändern 2).

Auch die Generalsuperintendentur in Halberstadt indeß, derentwegen Gleim, der Allerweltsversorger, sich Anfang 1773 für ihn bei dem Minister von Zedlitz bemühte, würde er angenommen haben. Es zeigte sich nur, leider, daß die frommen Wünsche des ehrlichen Gleim weiter reichten als sein Einsluß.

<sup>1)</sup> Die Hauptbelegstellen sinden sich in dem Briefwechsel zwischen Herber und Caroline: Erinnerungen I, 210. 213 (wo jedoch die nur im Auszug und mit manchen Beränderungen wiedergegebene Handschrift verglichen werden konnte, die unter Anderem erkennen läßt, daß Herber von Entin, wenn ich richtig verstehe, eine Pension von 200 Athlen.
bezog); A, III, 161 sf. 168. 171. (Erinnerungen I, 219) 184. 207. Ferner die handschriftlich vorliegenden Briefe des Prinzen, von denen der eine, Brilisel, 5. Juni 1771, bei Dilnter C, III, 281 abgedruckt ist. Endlich Herber an Merck, bei Wagner II, 37. —
Das Bort von den "Bildeburger Bleigebirgen" ist eine Anspielung auf die Geschichte
des Fräusein von Sternheim.

<sup>2)</sup> Caroline an Herber, 16. September 1771. A, III, 101 und Herbers Antwort A, III, 109 (vollständiger als Erinnerungen I, 209). Bezüglich Gießens vgl. wieder A, III, 237; die Bennersche Stelle war noch Jahre nachher nicht erledigt; filr den Fall der Erledigung frägt Moser noch 27. September 1775 (handschriftlich) bei Herber an.

Es war kein guter Dienst gewesen, ben er bem Freunde durch seine Mischung geleistet hatte; wie ängstlich auch Herber nach dem Scheitern der Sache besorgt war, daß "kein schiefer Nachwind nachsause" — wir haben oben gehört, daß es nicht ganz ohne das abging: noch in den Streit über die Provinzialblätter — die freilich von dem Halberstädter Generalsuperintens denten, in den Staaten des Königs von Preußen, schwerlich geschrieben worden wären — warf diese Angelegenheit nachträglich ihre Schatten hinein 1). Kein Wunder, daß Herber recht inständig bat, "von allen Rusen und Bocationen und Besörderungen abzulassen", als Gleim im Herbst 1774 schrieb, daß er bei Besetzung der Stelle in Klosterbergen abermals an ihn gedacht habe 2).

Auch ein anderes Project hatte sich um dieselbe Zeit als ein Frrwisch erwiesen und hatte gleichfalls nur dazu beigetragen, Herders Aufregung über die Berliner "diasodoi" zu fteigern. "Auch von diesem, dem Mitauer Broiect. ift oben (S. 621) bereits die Rede gewesen. Es war anfangs eine reine Luftblafe, bann ichien es greifbarer zu werben, und am Ende löfte es fich doch wieder in Nichts auf. Raum nämlich ging im Herbst 1772 die Nachricht burch bie Zeitungen, daß die Landschaft in Curland eine Universität errichten und die besten Leute mit ansehnlichem Gehalt dazu rufen wolle, als Asmus, ber Schalt, seinem Wandsbeder Boten, in ber gutmuthigen Meinung, bem Freunde zu nüten, die Ente ins Felleisen pacte, der Erfte, ben man gu rufen gebenke, sei Herder. Und nun ist es interessant zu sehen, wie lebhaft biefer auf den Gedanken zufturzte. Er konnte es kaum für etwas Anderes als für Kabel halten — aber wenn es doch feine Kabel gewesen wäre! Auch nur in die Nachbarschaft des Ortes zu kommen, wo er so glückliche Jahre verlebt, wo er so treue Freunde und eine Freundin zurückgelassen hatte, der er nun seine Caroline zuführen dürfte; das Berg klopfte ihm bei dieser Ausficht! "Es ist überhaupt," so schrieb er der Braut bei der Mittheilung des Gerüchts, "in ben bortigen Gegenden mehr zu machen als in bem verwünschten, zertheilten, unter kleinen Herren barbenden Deutschland." Roch immer blieb die Oberpredigerstelle in Riga der Lieblingstraum, mit dem sowohl Herder wie Hartknoch zu spielen fortfuhren. Bei des Letteren Ofterbesuch in Buckeburg 1774 wurden die Chancen dafür von Neuem durchgesprochen, und abermals tauchte der Gedanke auf, daß eine Professur in Mitau die Brude dazu bilden könne. Einer der dorthin Berufenen, der junge Hartmann, ein noch febr grunes Burschchen - es stede in ibm, meinte hamann, ein Rlot und Compagnie in folio — trug seine Bermittlung an, und auf Hartknochs Zureden ließ sich herder auf eine Correspondenz mit hartmann, auf ein halbes

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 616. u. 617. Außerbem im Herber-Gleimschen Briefwechsel (C, I) Nr. 4. 5. 6; an Caroline A, III, 426. 427. u. 431, wozu ein nicht abgebruckter Brief vom Januar 1773 kömmt, worin er das Scheitern des Projects meldet; endlich an Hartknoch C, II, 37, und Hartknochs Antwort, daselbst S. 38. 39.

<sup>2)</sup> Herber-Gleimscher Brieswechsel Nr. 10 u. 11 (6. Novbr. 1774 u. 15. Febr. 1775).

Hoffen und Betreiben der Sache ein. Es zeigte sich bald, daß der windige Patron nichts vermöge, und daß Sulzer, der als Berather des Herzogs von Curland die Mitauer Anstellungen in der Hand hatte, nicht gemeint war, für den Berfasser der Provinzialblätter, für den Mann, in dem er einen Gegner seiner eignen Ansichten und einen hypergenialen Neuerer erblickte, auch nur einen Finger zu regen. Der Tellersche Brief kam hinzu, und Herder hatte nun nichts Eiligeres zu thun, als die satale Sache wieder todt zu machen, damit "die Hartmanns mit den Sulzers nicht Loos über ihn würfen" 1).

Ernstlicher als alle diese Projecte — den Bunsch nach Riga immer ausgenommen — beschäftigte unseren Freund die Aussicht einer Anstellung in Göttingen. Sie allein hatte eine reelle Basis und entwickelte sich durch eine Reihe von Phasen hindurch, bis endlich auch sie, dicht vor der Ersüllung, durch eine Entscheidung ganz anderer Art vereitelt wurde.

Seit dem Februarbesuch 1772 in Göttingen, wo man ihn "in alle Beise dahin bereden wollen", arbeitete der Gedanke in ihm; mit sich selbst

<sup>1)</sup> lleber die Claudiussche Zeitungsnachricht vgl. A, III, 364; A, I, 371 n. C, II, 149; bagu noch Erinnerungen I, 231 mit Bezug auf ben Schluß bes Samannichen Briefes. Schriften V, 19. Für Berbers Gehnsucht nach Riga vgl. bie Worte in bem Briefe an Sart= fnoch, vom 13. September 1773: "Falls Ener Ergfreffer fich einmal und, fo Gott will, balbigft erftidt ober erwürgt, fo gebentt meiner, Ihr Oberfchenker und Bader!" und Sartfnoch an Berber, 18. (29.) Juni 1774. Für ben Berlauf ber Mitauer Angelegenheit: C, II, 61. 62. 63. 65. 66. 67; Hamanns Schr. V, 95. 98. 105, (wo bie Stelle bes Berberiden Briefes an Samann vom 14. November 1774 nach bem Original vollständiger fo lautet: "Der Auf nach Mitau mar blog hartmanns Ginfall, zu bem ich gleich fein Füntchen Butrauen hatte, ben ich auch, fobalb ich ben Wint fin Samanns Brief vom 4. October] erfah, mit allem Ernft unterbriidte: er giebt bloß ben Berlinischen διαβολοις Belegenheit zu laftern, ohne bag er mir bilft"). Die Worte vom "Looswerfen" aus bem im Drud verflirzten Schluß bes Berberichen Briefes an Samann, vom 16. November 1774. Sartmanns früher Tod und die elenden Zustände in Mitau meldet Sartfnoch, 8. No= vember 1775, C, II, 76. - Bielleicht mare im Texte noch von einem anderen Beranderungs= plan zu reben gewesen, ber auf Betersburg gegangen zu fein scheint: allein auch wenn man die gebrudten Briefe an Sartknoch durch die Originalbriefe ergangt, kommt man gu feiner Sicherheit in ber Sache. Um 13. September 1773 bittet Berber ben Freund um eilige Besorgung einer Einlage an Rathsambausen nach Betersburg; wiederholt erfundigt er fich nach ber Bestellung bieses Schreibens, bas eine Mal in Berbindung mit ber Aeußerung, er fite in Budeburg noch ohne Aussichten, so viel er auch, wo er tonne, ftrebe. Mit Bezug hierauf heißt es in Sartknochs Brief vom 10. November 1773, Merd habe ihm bei ber Durchreife (von Betersburg nach Darmftabt jurud) gefagt, "Gie hatten Gich um eine Stelle in Petersburg bemüht - - Rathsambausen ift auch gar nicht ber Mann, ber Ihnen in etwas bienen konnte und wollte." Am 30. December kommt hartlnoch von Neuem auf bie Angelegenheit, worauf 12. Februar 1774 herber bas Mercfiche Gerebe bementirt; "und bag ich mich" - beißt es in ber Sanbschrift - "über einen Dienft in Betersburg an Rathsambausen gewandt, ift erstunten und erlogen" - wozu endlich Sartfnochs, erft jetzt verständliche Erwiderung vom 6. März 1774 fommt (C, II, 54): "Merck erzählte ben Inhalt Ihres Briefes an Rathsamhausen" u. f. w. 3ch bin trot bes herberfchen Dementis geneigt, anzunehmen, bag Merde Aussagen nicht alles Grundes entbehrten.

und mit seinem Madchen, die ihm aus der Ahndung ihres Herzens "weisfagen" follte, ging er zu Rathe, ob ihm nicht am Ende doch das Profefforleben, gegen bas er bisher immer eine Abneigung gehabt, ebenso gut oder besfer gefallen dürfte als das Paftorleben. Durch Senne hätte die Sache betrieben werden muffen; allein, obgleich er gelegentlich gegen diesen ein Wort von feinem "ungefunden, einfam-elenden" Leben in Budeburg hatte fallen laffen, jo war doch als Antwort höchstens ein Seufzer zurückgefommen: "Ach, wenn Sie nur hier waren!" Sevne, jo ließ er fich darüber gegen die "Mitgenossin seiner Grillen" aus, sei ein etwas furchtsamer Mann, ber, wenn er gefragt würde, wohl sprechen würde, aber daß er gefragt würde - solle er es sein, der das veranlasse? Doch da war ja seine Freundin Therese Henne! Ihr mochte er sagen, was er dem Freunde zu sagen zu scheu war, und mochte darauf rechnen, daß feine Buniche durch diejes Sprachrohr weiter getragen würden. Der Brief an sie vom November 1772 ift voll von nicht mißzuverstehenden Winten — eben wegen der Offenheit, Barme und Deutlichkeit, mit der er sich ausspricht, ein ganz und gar diplomatischer Brief. Der Briefichreiber ftromt über von Rlagen über das Unleidliche feiner Budeburger Lage. Er gefteht, daß ihn, seit seinem Göttinger Aufenthalte, der Traum, mit seinen Seynes dort zusammenleben zu dürfen, nicht losgelassen habe; "Zwei Saushaltungen also verfettet! eine folche Frau, Mutter, Freundin — Alles! Borbild! Das wars, was mich reizte und was mir (ich muß es Ihnen nur bekennen) seit der Zeit Göttingen fast täglich vorbrachte, daß ich auch immer hier nur wie im Traum zu leben glaubte, aber - ich weiß nicht, wie ich auch nun aus dem Traume aufwache und sehe, daß es ein Traum war." Ein Traum! Nicht als ob er andere Rufe und Aussichten habe; nur - in Sannover habe er feine Befannten, feine Geschäfte, feine Gelegenheiten; auch verhindere ihn die Rudficht auf seinen Berrn, selber zu fuchen. Bu finden dagegen möchte er immer fein; für das was er hier zu thun habe, mochte er auch lange genug in Budeburg gewesen sein, — und doch, was bleibe ihm anders übrig, als sich den Traum aus dem Sinne zu schlagen, sein Saus mit Besemen zu fegen, seine Braut heimzuholen und fie zur guten Dorfpriesterin einzuweihen! 1)

Wie deutlich das indeß war: Frau Heyne hatte wohl empfindsame Ergießungen für ihren "liebsten liebenswürdigen Freund", aber sein Wort, das den praktischen Punkt seines bekenntnißreichen Schreibens berührt hätte. Nicht eher als im März des solgenden Jahres zeigte sich eine neue Hoffnung für Herder — in zwei Zeilen ganz am Schlusse eines Heyneschen Briefes. "Ach," hieß es, "wenn Sie nur mehr orthodox wären!" — man sei jetzt in Hansnover ganz erpicht darauf, einen Theologen zu haben, der "ein kluger Schalt"

<sup>1)</sup> Die benutten Briefftellen, Erinnerungen I, 221. 231; A, III, 256. 380; im Gerber-Depneschen Briefwechsel, Rr. 9. 11 n. 17.

fei. Auf die zwei Zeilen hin glaubte Berder zufassen und dem furchtsamen Freunde, ber fo lange fo sonderbar gegen ihn geschwiegen hatte, einen Stok geben zu burfen 1). Er thut es in einer Beise, welche - die Wahrheit zu sagen — etwas zurudhaltender, etwas stolzer und würdiger sein konnte. "Bon hier muß ich weg, das ist Ja und Amen" — von bieser Brämisse bes ungebuldig leidenschaftlichen Buniches gehen alle Gate seiner Antworten an Benne, alle Schritte aus, zu benen er fich nun unter bem Beirath bes Freundes entschließt. Er barf fich mit gutem Jug feiner Bredigergaben. seiner Talente des Bortrags, seines Fleißes, seiner wissenschaftlichen Bestrebfamteit rühmen. Mit gutem Gewiffen barf er beruhigende Berficherungen wegen seiner Orthodoxie geben, "wenigstens," - so fügt er mit nachgiebiger Feber bingu - "fofern fie auf Billfur und Behutsamkeit ankommt." Auch pon seiner "Biegsamkeit und Friedensliebe" darf er reden: aber freilich, daß "feine Streitjahre vorbei feien" - biefe Berficherung beruhte mehr auf augenblidlichem Borfat als auf richtiger Selbsterkenntniß. Ja. sogar ber Weltflugbeit und ber Runft, ein Schalf zu fein, berühmt er fich! "Wenn man einen Schalt braucht, ber bie Schwächen seiner Facultät mit fo ziemlicher Art verbürge, so dürfte ich das wohl so ziemlich werden können; mit etwas Menschenverstande, Welterfahrung und einem gewissen Sange zu Renntnissen anderer Arten muß man das beinahe von selbst werden." Wie sophistisirt er sich doch in die Bedürfnisse ber Stelle, um die es sich handelte, hinein! Wie macht er sich boch, in ber Absicht, seine Brauchbarkeit zu bemonftriren, schlechter als er ift, dichtet sich in eine Rolle hinein, die er, wie wir ihn fennen, gang gewiß im ersten Momente der Aufwallung, bei der ersten Berausforderung seines Stolzes, seiner Wahrheitsliebe, seines sittlichen Gefühls vergessen wird!

Man sah sich in der That in Hannover nach einem Theologen für die Göttinger Universität um, der die positive Richtung mit Geist verträte und durch besonnenes Eingehen auf das Recht der fortschreitenden Wissenschaft und auf die ethische Seite der Religion ebenso sehr der unsruchtbaren Orthodoxie wie der trivialen Aufstärung Widerpart hielte. So war namentlich das Absehen des Hospraths Brandes, des gesehrten und kunstverständigen Mannes, dem gegenwärtig das Universitätsdepartement in Hannover anvertraut war. Mit ihm und mit dem Geheimen Rath von Bremer setze sich Henne nun in Berbindung, um seinen Freund Herder "auf die eine oder andere Art ins Spiel zu bringen"; diesem selbst aber siel die Ausgabe zu, sich direct an Brandes zu wenden, ihm brieflich seine Wünsche, seinen theologischen Standpunkt, sein Programm zu entwickeln. Die Auseinandersetzung hatte den vollen Beisall des einsichtigen und wohlwollenden Mannes, der Herder bisher nur von anderen Seiten gekannt hatte. Er kenne ihn jetzt, erwiderte

<sup>1)</sup> Benne-Berbericher Briefwechfel, Dr. 22 ff.

er verbindlich und vorsichtig, als einen Mann, der vielleicht mit der Zeit die Bünsche der Regierung erfüllen könne, — "ich wenigstens merke mir ihn in diesem Gesichtspunkte" 1).

Eingeleitet, aber eben nur eingeleitet war auf diese Beise ber Handel, ber fich noch Sahre lang fortziehen follte. "Arbeiter hat fich angeboten." beißt es in einem Herderschen Briefe vom November 1773, "und wird sich nicht aufdringen, fteht lieber vor ber Sand noch eine Beile muffig." Es war fatal, daß mittlerweile die geharnischte Schlözersche Schrift erschienen mar, welche auf die Friedensliebe, die Weltklugheit, ja, selbst auf die Gelehrsamkeit des Bewerbers ein etwas bedenkliches Licht warf und nebenher auch den theologischen Charafter besselben so ungunftig zeichnete. Rein Wunder, daß Berber fehr bestimmte Absichten bahinter witterte und von Schlögers Berdiensten um die Universität sprach, "sie gegen ihn zu bewahren". Bor Allem aber ein anderer Punkt. Was halfen alle Berberschen Bersprechungen und Programme! Von Anfang an hatte Heyne gejammert: "Wenn ich nur etwas Theologisches von Ihnen aufweisen könnte! nur eine Predigt! nur einen Wifch!" Dieselbe Rede hatte Weftfeld, ber fich gleichfalls um eine Anstellung im Sannöverschen bemühte, im November von dort mitgebracht : ber Refrain war immer: Herder moge schreiben, um sich auch theologisch allererst einen Namen zu machen. Wenn es nur bas war! Eben in ber Absicht, fich von Budeburg wegzuarbeiten, hatte er ja den ganzen Sommer über seine Feder athemlos in Bewegung gesetht; die Aelteste Urkunde war unter der Presse, Geschichtsphilosophie und Provinzialblätter warteten nur auf den Drucker; über alle drei Schriften wurden alsbald Senne die nöthigen Mittheilungen gemacht, und biefer wußte an geeigneter Stelle darauf binguwinken. Best war der Moment gekommen, wo Berder auf seinen Rath von Neuem an den Minister Bremer ichreiben mußte, und wirklich erfolgte nach einigen Wochen von diesem die Aufforderung, sich in Hannover personlich vorzustellen und allenfalls sich auf eine dort zu haltende Predigt anzuschicken 2).

Die Reise erfolgte, aber aus der Predigt wurde nichts. Am 27. Januar ging Herder nach Hannover: schon am 31. war er wieder in Bückeburg.

<sup>1)</sup> Rur ber Antwortsbrief von Brandes (vom 16. Juni 1773), nicht Herbers erftes Schreiben an ibn, ift erhalten und findet fich abgebruckt C, II, 163.

<sup>2)</sup> Bremers kurzer Brief vom 21. Januar 1774 liegt handschriftlich vor. Im Uebrigen hat die obige Erzählung zur Hauptquelle sortwährend die Correspondenz mit Henne. Für das Folgende verweise ich ein für alle Mal auf die mit Auszügen aus den Actenstücken belegte Darstellung der Berhandlungen in den Erinnerungen II, 45 ff.; einige weitere Actenstücke hat neuerdings Bodemann in dem Aufsatze über Herders Berufung nach Göttingen im Archiv sür Litteraturgeschichte Bd. VIII, Heft 1, S. 59 ff. veröffentlicht. Wo der Herdersche Nachlaß Ergänzung oder Berichtigung an die Hand giebt, wird darauf hingewiesen werden.

<sup>3)</sup> Rach einem Billet ber Gräfin an Caroline, vom 1. Februar 1774.

Die gange Expedition muß fehr unglücklich abgelaufen fein. Es scheint, baß der genigle Mann sich schlecht mit der steifen Formlichkeit, der gesellschaftlichen Etifette, die in Sannover herrschte, abzufinden wußte. Verstimmt und plöblich reiste er wieder ab; von Seyne mußte er sich über sein Auftreten den Text lefen laffen, - fein eigner Gindrud war, daß er und Göttingen nicht gu= fammengehören, daß die Reise nur dazu gedient habe, "vergebliche Mühe zweier Freunde zu endigen, ehe fie an mir im Amte felbst welch Aergerniß. Berdruß, Schimpf und Schande erlebt hatten." Das war bas negative Ergebniß der Reise. Als Entschädigung für die gescheiterte Hoffnung brachte er die Freundschaft mit einem Manne gurud, auf den er längst durch Lavater hingewiesen worden war. Zimmermann, ber seiner Zeit berühmte Sannoversche Leibargt, den auch Graf Wilhelm seiner Gemahlin wegen als rathgebenden Arzt herangezogen hatte, der Schweizer, der es jo meisterhaft verstand, den Hofmann zu spielen, der durch die Eleganz seiner äußeren Erscheinung Redem, dem er persönlich nahe trat, durch die gewandte Darstellung seines regen Empfindungslebens als Schriftsteller eine Zeit lang bem Bublicum imponirte, mußte auch für Berber eine intereffante Personlichkeit sein. An seine Adresse hatte Lavater die "Aussichten in die Ewigkeit" gerichtet. Gin genauer Bertrauter des großen Physiognomen, ein Bewunderer von deffen Geiftesgaben, begegnete er sich mit Berder in dem lebhaften Untheil, den auch diefer an den Ideen und an der apostolischen Birtsamkeit des Schwärmers nahm. Brieflich hatte man sich schon im Sommer des vorigen Jahres genähert und flüchtig bald banach bei einer Anwesenheit Zimmermanns in Budeburg gejehen. Erft jett jedoch verwandelte sich die Bekanntschaft in Freundschaft. Ein Hypochonder durch schweres forperliches Leiden war Zimmermann; ein Hypochonder durch die garte Reisbarkeit seines Gefühlslebens mar Herder. So gaben fie fich wechselseitig in einer glücklichen Stunde ben Anblick ihres Innern. Herder fand, daß der neue, gang ungefucht gefundene Freund ihm feine eignen Gefühle und Ideen und "verborgene Knoten des Herzens" entwand und löste; Theilaahme und Mitgefühl nahm ihn für den Leidenden ein, er idealisirte sich oas "ruhige, schweigende, rührende Bild" des Mannes; Diefer aber, icon zuvor ein enthusiastischer Leser von Herbers Schriften, erfuhr nun den gangen Rauber, den der Beredte bei perfonlicher Mittheilung in Wort und Miene zu legen wußte; er geftand, daß derselbe bei ihm, ben sonst so Zurudhaltenden, "Wunder der Bertraulichkeit" gewirft habe. Ein wiederholtes persönliches Begegnen und ein ziemlich lebhafter Briefwechsel, in welchem Zimmermann durchaus der Bewundernde und Lobende ift, erhielt während der nächsten Jahre das Verhältniß, bis es ungefähr gleichzeitig mit Berders Berpflanzung nach Weimar erlosch 1). Jedenfalls hatte Berder in

<sup>2)</sup> Herbers erster Brief, vom 2. Juni 1773, theilweise mitgetheilt von Begner, Beiträge jur Renntniß Lavaters, S. 25 ff.; die späteren bei Bobemann, Zimmermann,

Bimmermann auch einen eifrigen Förderer seiner auf Göttingen gerichteten Pläne, einen einflußreichen Bermittler und vor Allem einen stets gut untersrichteten Berichterstatter gewonnen.

Es war in der nächsten Zeit wenig zu berichten. Alles blieb nach der verungludten Reise in der Schwebe. Erft in einem halben Jahre follte die Stelle in Göttingen, an welche Berbers Bonner für ihn gedacht hatten, befett werden. Es war eine mit einer Professur verbundene Bredigerftelle, beren Besetzung baber hauptfächlich vom Consistorium abhing. Im Consistorium jedoch überwog die orthodore Richtung, und hier hatte Berder seine Gegner 1). Brandes' Absicht, die Gegner badurch umzustimmen, daß er ihnen seinen Rlienten allererst einmal als Rangelredner vorführe, scheiterte zuerst an bessen Ablehnung und wurde demnächst, als sich Herber nun boch in seiner schwantenden Beife zu einer Bredigt in Sannover bereit erflärte 2), von Brandes felbst fallen gelaffen. Alles wurde auf die Wirfung der Berberichen Schriften verschoben - wenn nur biefe Schriften nicht neue Schwierigkeiten berbeigeführt hatten! Denn von Seiten der Orthodoxie zwar hatte die "Aelteste Urfunde" vielleicht ein Empfehlungsbrief werden können: allein das Buch floß ja über von den schnödesten Ausfällen auf einen Mann, zu welchem der Berfasser in ein collegiglisches Berhältniß treten sollte; es war zudem von einer so unmethodischen Berworrenheit, es verrieth einen so tollfühnen Sypothesengeist, daß man billig zweifeln konnte, ob ein solcher Orakelredner sich als Lehrer ber akademischen Jugend nütlich, ja, ob er sich verständlich werde machen können. Berder selbst versprach sich in dieser Beziehung von dem großen Opus nicht bas Beste und zog es kluger Beise vor, mit der Zusendung besselben an Brandes zu warten, bis er bie Provinzialblätter hinzufügen tonnte, die, wie er meinte, "Alles gut machen wurden". Das tonnten sie nun doch nicht. Brandes hatte Ginficht genug, ben Beift beiber Schriften zu wurdigen, Festigkeit genug, um an seiner Meinung, daß Berder "eine Berle für die Universität" sein würde, festzuhalten, aber auch nüchternes Urtheil genug, das Mikliche in dem schriftstellerischen Auftreten des Freundes zu erkennen. "Mit minderem Genie," so schreibt er ebenso fein wie wohl-

S. 320 ff.; die Zimmermannschen bei Dünger A, II, 330 ff. Auch der Gräfin Maria schrieb Zimmermann über den Eindruck, den ihm Herder gemacht: "Herr Herder lebt unsterblich in meinem Kerzen. Einen liebenswürdigeren Mann habe ich in meinem Leben nicht gesehen; ach, es ward mir so wohl, als ich in diesem Lande des phlegmatischen Gefühlts und der kalten Zurückhaltung, die nun auch endlich mir zur nenen Natur geworden schien, an Herder den Mann fand, dem ich gleich bei dem ersten Anblicke mein ganzes Herz hätte öffnen mögen." (Mittheilung der Gräfin an Caroline, 23. März 1774.)

<sup>1)</sup> Zimmermann an Herber, 22. April 1774, nennt insbesondere "ben orthodogen Herrn Justigrath Strube" und den Prafibenten bes Confistoriums, Geh.-Rath v. Busche.

<sup>2)</sup> Nach Brandes' Brief, vom 22. April 1774, bessen Inhalt die Erinnerungen II, 47 ungenau und so wiedergeben, daß bas Schwanken Herbers verbeckt wird.

wollend in Beziehung auf die Aelteste Urfunde, "und mit weniger Wärme für die Sache würden Sie vielleicht schonender zu Werke gegangen sein, und ich kann nicht läugnen, daß ich es schon hie und da gewünscht habe. Auf Lärmen müssen Sie Sich allezeit schicken, und der Hause ist beträchtlich, den Sie angegriffen haben. Der Erzengel und der alte Drache, einer wie der andere, sollten diese nicht wohl gar ein Gegenbündniß veranstalten? Unsere Consistorien müßten sich freilich der Sache annehmen: nur fürchte ich, daß sie Ihre Sprache nicht recht verstehen, um sich von Ihren Gesinnungen versichert zu halten." Auch in den Provinzialblättern aber, so sügt er hinzu, hätte er "weniger Ironie und lyrischen Ton gewünscht." Mit uneingeschränkterer Zusriedenheit las er später die Philosophie der Geschichte. Bei dieser klage man nicht über Unverständlichkeit, und dies daher "ist ein Schritt weiter zu der Absicht, die mir unausschörlich am Herzen liegt und die mir auch hossentlich nicht entstehen soll."

Dieselbe wohlwollende Absicht bewahrte der Minister Bremer unserem Freunde. Ja, ein Brief von biefem bestimmte ihn im Spatherbst zu einer zweiten Reise nach Sannover - aber nur um ihm eine neue Enttäuschung zu bereiten. An Sevne berichtet er darüber voll Unmuth. Er hatte sich dem Biele so nahe gewähnt und bekam nun den Gindruck, daß man für die fragliche Stelle gar nicht im Ernft an ihn gedacht habe. Er erlebte gar, daß man ihm feine Meinung über ben und jenen abfragte, ber für die Stelle zu berufen wäre; fogar von Teller, "dem Narren, dem Apokalyptiker, dem boshaften Lotterbuben" war die Rede! Mit dem Manne ftand er auf der nämlichen Lifte, ber von allen Sterblichen ihn vor wenigen Bochen erft am empfindlichsten gekränkt hatte! Und doch gab man ihm zu verstehen, daß er einer zu haltenden Bredigt wegen sich mit dem Confistorium in Berbindung setzen möchte! Als ob er dazu gekommen wäre! Als ob er nur überhaupt und ganz allgemein um eine Stelle verlegen und um jeden Preis zu jeder Bewerbung bereit fei! Standen die Sachen fo, fo blieb ihm nur übrig, höflich gegen die Söflichen und übrigens vornehm zurüchaltend zu fein. Genug, daß er auf biefer "Zweiten Aprilreise" ben Schauplat, die Figuranten auf diesem Schauplate und die ganze Maschinerie gründlich kennen gelernt hatte. "Und so," heißt es in dem Bericht an Henne, "ichieden die beiden Dinge, herder und hannover, von einander."

Je mehr ihn die Hannöverschen Dinge verstimmt hatten, um so empfänglicher war er für die Anhänglickeit, die ihm bei dieser wie bei der ersten Aprilreise von Seiten seiner Bückeburger Herrschaft bezeigt wurde. In der herzlichsten und zartesten Weise drückte ihm die Gräfin in ihrem und ihres Gemahls Namen die Besorgniß aus, daß man ihn verlieren werde, ohne doch seine Berlangen nach einem umfassenderen Wirkungstreise zu misverstehen. Man lese ihren Brief an Herder vom 3. Februar 1774, nachdem es sich entschieden hatte, daß fürs Erste die Göttinger Aussichten ganz fern lägen.

"Zu Ihrer Beruhigung," schreibt sie, "barf ich versichern, daß wir von Ihrem Herzen nichts, wegen Ihrer vorzüglichen Talente aber Alles fürchten, diese Besorgniß indessen nur gar zu gern bald und so viel als möglich entsernen. Meinem Herrn ist es Belohnung, wenn Sie fühlen, wie er für sie denkt. Ohne Ihnen was Neues und Fremdes zu sagen, lassen Sie ihn nicht nur nicht verkennen, sondern lieben, ihm trauen und seine Tage, so lange es sein kann, gern versüßen." Und man höre, wie Herder selbst, nach der Rücksehr von der zweiten Reise, im Herbst sich gegen Henne ausläßt. "Auch habe ich," heißt es, "hier die innige Freude gehabt, mit welcher wahren Herzens-umfassung meine Landesherrschaft, Graf und Gräfin, einen Schatten von Abreise empfunden, so daß ich ohne den Grafen wirklich aus menschlicher Beziehung auch keinen Schatten von Schritt thun werde."

Buschends in der That hatte sich das Berhältniß zum Grafen gunftiger gestaltet, vor Allem doch durch die ausgleichende und vermittelnde Sorge der Gräfin. Nach wie vor verehrte diese in Herder ben geiftlichen Rathgeber und Seelforger, ben Trofter und Erbauer. Es war ihr nicht lange vergönnt gewesen, Mutter zu sein. Schon am 18. Juni 1774 war ihr ihr einziges Rind, nachdem fie es langfam hinfiechen gesehen, gebangt und gehofft hatte, wieder entrissen worden. Ununterbrochen suchte und erhielt sie dabei den Zuspruch des seelenkundigen Freundes, der ihr wichtiger dunkte als der Rath des Arztes. Während aber das Verhältniß nicht aufhörte, sich um diese idealen Beziehungen zu drehen, so war es zugleich durch die Freundschaft der beiden Frauen menschlicher und naturlicher geworben. Die ganze Liebenswürdigkeit der edlen Frau wird uns noch anschaulicher aus den gahlreichen Briefen an Caroline, wie sie uns, sorgfältig von dieser gesammelt, handschriftlich vorliegen. Sie theilt mit dieser, die für fie "die Auserwählte der Budeburger Welt" ift, ben Antheil an ben Arbeiten, an den Erlebniffen, ben Gorgen, ben Stimmungen Berders. Selber die hingebenofte, in Liebe unterwürfigste Gattin, versteht sie die Singebung und das junge, eheliche Glud der Anderen und erbaut sich daran wie an ihrem eignen. Als ihr ihr Liebstes genommen ift, verbirgt fie neidlos ihre Trauer in der Freude über die Mutterhoffnungen ber Freundin; mit einer Bartheit, die unter biefen Umftanden Heroismus ift, nimmt sie fich der Mutter und des Knaben an, bei dem sie Pathenstelle vertritt. Rein großes oder kleines Ereigniß in dem Herderschen Hause, an bem fie nicht ihren Antheil forderte; fie versteht es, trop aller Zurüchaltung, die ihr die Etikette auferlegt, mit der befreundeten Familie mitzuleben, bem Haushalt, zumal wenn fie weiß, daß liebe Gafte anwesend find, mit fleinen Beschenken sich freundlich zu erweisen. Es sind Feierstunden für sie, wenn fie unter das bescheidene Dach treten oder den Besuch der Freundin empfangen barf, die ihr, wie sie nicht müde wird, zu versichern, mehr als Freundin, ein Borbild weiblicher Trefflichkeit, eine bessere Schwester ift, durch die sie selbst

beffer werden möchte. Ihre Vertraulichkeit geht wohl bis zu harmlos-icalfhaftem Geplauder über fleine gesellschaftliche Borfälle fort, aber burchaus überwiegt der Ton herzlichen Ernstes, der auch das Unbedeutende bedeutend und beziehungsreich macht. Go tilgt fie mit unwiderstehlicher Sanftmuth, mit unerheuchelter Gute und Zuvorkommenheit vorübergebende Mikverständnisse und verscheucht mit bewunderungswürdiger Selbstlofigfeit die Wolfen, die etwa zwischen bem herrn und bem Diener aufzusteigen broben. Go viel fie in ihrer innig theilnehmenden Beise bringt, immer hat sie nicht etwa nur bie Miene, fondern das aufrichtige Gefühl, daß fie die Empfangende fei und die für Empfangenes banken muffe. Und wirklich hatte fie mit ihrem rein empfänglichen Sinn, mehr als irgend ein anderer Mensch in Budeburg, ben beften Gewinn von bem, was herber zu geben vermochte. Gie lebt von feinen Mittheilungen in Wort und Schrift. Sie ift eine begeifterte Leferin feiner Schriften, die ihr burch feine Bredigten, feine Briefe, fein Gespräch verständlich werden und von denen sie, was nicht für sie oder was ihr gar anstößig ift, bescheiden an seinen Ort zu stellen weiß. Bon ihm nimmt fie entgegen, was er ihr gelegentlich auch von den Beisteswerken seiner Freunde, von Lavater und Pfenninger, von Claudius, Goethe, Lenz mittheilen mag und erwidert diese Mittheilungen durch litterarische ober fünstlerische Darbietungen, die in ihrem Bereiche liegen. Ihr Lieblingsbuch ift ein poetisches Album, ein Gesangbuch, welches ihr Berber gewidmet hat, um barin eigne Poesien und Uebersetzungen, auch Fremdes, je nachdem er es für ihren Sinn und Geschmad vorzugsweise passend erachtete, immer ben Schat vermehrend, einzutragen 1). Unaussprechlich glücklich endlich ift sie über die Fürforge, welche der Bielbeschäftigte ihrem Pagen, dem jungen von Zeschau

<sup>1)</sup> Die erfte bestimmte Erwähnung biefes "Buches ber Gräfin", wie es auf einem Bogen bezeichnet wird, ber ein Inhaltsverzeichniß über bie barin enthaltenen Bedichte giebt, finde ich in einem Briefe ber Grafin an Caroline, vom 15. August 1773. Gie nennt es hier "ein Geschent von Ihrer und Ihres Berbers Sand" und fligt bingu: "Go oft ich barin in meiner Stille lefe, giebts mir neue Freuden, und ebenfo oft wunfchte ich Gie, meine geliebte Freundin, bei mir, um gusammen gu lefen, noch mehr bagu gu fammeln." Gine Anmertung in ben Erinnerungen II, 126 erwähnt bes Buches bei Gelegenheit bes Briefes ber Gräfin an herber, vom 15. Februar 1775, wo fie es ihr "Lieblingsbuch" nennt; ebendasselbe Buch burfte in bem Briefe vom 13. Februar gemeint sein. Das erwähnte Inhaltsverzeichniß umfaßt 55 Nummern, beren vordere Galfte zum guten Theil aus benfelben Berberichen Bebichten besteht, die ben Grundstod auch des "filbernen Buches" ausmachen. Statt ber Bolfelieber und Shafespeareftilde, bie in bem letteren folgen, ent= balt bie zweite Balfte bes "Buches ber Grafin" meift ernfte, moralifch = religiofe Stude, barunter eine Uebersetzung bes Ersten Gesanges von Popes Bersuch über ben Menschen, ben bie Gräfin fehr hoch hielt (an Caroline, 16. November 1773; an Herder, 13. Februar 1775) und von Chaftesburys Ratur-Symnus - fpater als Beilage zur zweiten Auflage bes Buches über Spinoza benutt. Gleichniffe unter ber Ueberschrift "Natur und Schrift" bilben ben Schluß. Auf die Uebersetzung aus Shaftesbury bezieht fich ber Brief ber Gräfin an Herber, vom 15. Februar 1775.

angedeihen ließ, indem er sich der Mühe unterzog, den Knaben selbst zu unterrichten nach einem Lehrplan, der wie die pädagogische Brobe auf die religiösen und geschichtsphilosophischen Been des Mannes erscheint. Die Badagogit war ja der Boden gewesen, auf welchem Berder, wie uns sein Reisejournal zeigte, am ehesten zu einer spstematischen Ordnung seiner Ansichten über Anhalt und Sinn alles Daseins hinstrebte. Der jett entworfene Lehrplan war ein von dem Gedanken der Entwicklung getragener encyklopädischer Ueberblick über Natur und Geschichte. Auch er jedoch trägt den Stempel ber religiofen Grundanschauung, die in diesen Jahren die Seele seines Lehrens. Denkens und Birkens geworden war. Die Natur in der Stufenreihe ihrer Kräfte und Erzeugungen wird als Offenbarung Gottes, die Menichengeschichte in der Folge ihrer Berioden als eine göttliche Erziehung des Menschengeschlechts gefaßt. Es sind die Gedanken der Aeltesten Urkunde und des Beitrags zur Geschichtsphilosophie, die ins Kurzere zusammengedrängt, zugleich jedoch durch die vorangeschickten fosmischen Betrachtungen vervollständigt und zu einem Cursus wissenschaftlich-religivser Unterweisung, zur Stizze eines einheitlichen Lehrgebäudes abgerundet erscheinen, welches erst später in den "Toeen zur Philosophie der Geschichte" seine vollere wissenschaftliche Ausführung erfahren sollte 1). "So ist gewiß noch kein König unterrichtet worden," fagte der Graf, als ihm seine Gemahlin den Unterrichtsplan mittheilte.

Alle Anerkennung indeh, die der Graf den Berdiensten, alle Hochachtung, die er dem Geiste Herders zollte, konnten nicht verhindern, daß er als Landessherr sich Härten und Willkürlichkeiten zu Schulden kommen ließ, die mit Eins wieder den ganzen Unmuth jenes ausweckten. Ende Februar 1775 ersolgte das seit Monaten erwartete Ableben des bisherigen Pfarrers und Superintendenten Meier in Stadthagen <sup>2</sup>). Ein bloßes Scheinmanöver war es, wenn nun der Magistrat von Stadthagen Herder auf die Wahlliste für die erledigte Pfarrstelle setze: der schon längst erklärte Wunsch des Grafen aber ging dahin, daß er die Superintendentur übernehme. Sehr ungern, lediglich

<sup>1)</sup> Der Lehrplan ist abgedruckt SB. zur Philos. X, S. 288 ff. Bgl. darüber Inlian Schmidt, Einleitung zu der Brochhausschen Ausgabe der "Ideen", S. xx. xxi. Die Unterrichtsstunden an Zeschau begannen, nach Erinner. I, 200, schon im October 1772. Sin Brief der Gräfin vom 27. December 1773 an Caroline spricht von der Wiederaufsnahme der Stunden und von dem Entzücken ihres Gemahls über den Unterrichtsplan. Im Jahre 1774 kam der Ingling in die Militärschule auf Wilhelmstein. Noch in einem dankerfüllten Briefe an Herder v. J. 1784 klagt der, nunmehr als sächsischer Offizier in Weißensels in Garnison Stehende, über den Geist der Irreligiosität, der ihm dort entgegengetreten sei und dem er sich nur mit Mühe entzogen habe.

<sup>2)</sup> Filr das Folgende dienten als Quellen Herbers Briefe an Pastor Grupen (Düntzer C, II, 318 st.) Nr. 3. 7. 9 st., an Heyne Nr. 43 u. 44; an Hamann, Schr. V, 140; an Lavater A, II, 132; außerdem ein Notizenzettel Herbers, auf dem die Data vom ersten vorsläusigen Antrag der Superintendentur (3. April) an vermerkt sind, sowie Einzelheiten über die ersten Amtsgeschäfte. Auch das Ernennungsdecret vom 8. April liegt im Original vor.

"Unstands und Gewissens halber" fügte sich Berder dem auch von der Gräfin unterstützten Bunsche seines Herrn; er war, wie er sich ausdrückt, so geneigt, "wie der Bauer, Hunde zu jagen", seine Muße durch ein Amt beschränken zu laffen, welches ihm weber mehrere Burde, noch Bortheile, sondern nur vermehrte Geschäftsplackerei eintrug 1). Am 8. April ging ihm bas gräfliche Ernennungsbecret zu, während bas Pfarramt bem Paftor Grupen in Sannover aufiel, für deffen Ernennung er sich, schon weil Brandes mit Emrfehlungen für ben Mann eingetreten war, lebhaft intereffirt hatte 2). Gleich anfangs zog ihm bas unerwünschte Amt nichts als Verdruß zu. Gewissens halber hatte er es angenommen; er hoffte jum Friedensstifter werden, alte Streitigkeiten zwischen ben Gemeinden und den Landpredigern ichlichten zu können. Bezeichnend für seine durchaus mehr ideale als praktische Natur, in der Zuversicht, daß ein gutes Wort eine gute Stätte finden muffe, ließ er sogleich in das Unmelbungseireular eine warme Mahnung an seine Amtsbrüder zu versöhnlichem Entgegenkommen einfließen : ein zweites Schreiben, welches er bem erften balb nachschiden mußte, zeigt, daß er mit dieser Mahnung nur die Empfindlichkeit ber Betroffenen gereizt hatte, und es scheint, daß er auch ferner in ber Angelegenheit nichts ausgerichtet hat. Anstands halber hatte er das Amt angenommen, um dem Grafen zu willfahren: er mußte erleben, daß es ihm schlecht, ja, mit Unanständigkeit vergolten wurde. Immer bildeten die Finangen ben ichwachen Bunkt in der Regierung des kleinen Landchens - jett follte die Ernennung Herders zugleich als Ersparungsmaaßregel benutt werden. Unmittelbar nach erhaltener Bestallung wurde bem Ernannten mitgetheilt, baß es das Gefallen Gr. Durchlaucht sei, die Eintunfte der Superintendentur ad pios usus zu verwenden. Die Ginkunfte beruhten auf alten Legaten: ber Stelle und seinem Nachfolger war Herber schuldig, gegen das widerrechtliche Verfahren zu protestiren, wie bereit er auch war, für seine Person

<sup>1)</sup> Seine Bebenken scheinen sich auch auf die mangeshafte Kirchenversassung des Landes bezogen zu haben. Wenigstens schreibt die Gräfin, 27. December 1774, an Carossine: "Sollte der Fall tommen, durst' es auch so abgeschlagen werden? Ist auch Kirchenwert ilber Religion? Dürste der Segensmann, ohne sich Gewissen zu machen, nicht Kirchenrechte still und ruhig lassen, und größerem Zwecke, seinem eigentlichen wahren Beruse, Religion auszubreiten, lediglich solgen? Wäre es nicht Christus Sinne auch hierin mehr gesolget, das nicht zu rügen, was ofsenbar der guten Sache schaden würde, wenn es gerügt wilrde? — nicht daß ich überreden will, — fondern weil ich in der That also glaube, auch glaube, eine solche Stelle dürse nicht bloß um Kirchenordnungen willen auszeschlagen werden — auch angenommen werden, ohne die wiederherzustellen, wenn sie nur schwer und mit größerem Berluste herzustellen sind."

<sup>2)</sup> Ohne Zweifel bei Grupens Einfilhrung ist am 2. Sonntag nach Epiphanias, 14. Januar 1776 — nicht, wie Dilnter conjicirt, am 2. Sonntag nach Trinitatis 1775 (vgl. ben Anfang bes Briefes von Herber an Zimmermann bei Bodemann, J. G. Zimmermann S. 333, Nr. 9) — bie SB. zur Theol. VIII, 158 ff. mit falscher Ueberschrift abgebruckte Bredigt gehalten worden.

die Geschäfte unentgeltlich zu führen. Dem Einspruch Herders kam nun zwar ber Graf zuvor, aber mittelst einer Auskunft, die immer noch eine willkürliche Beeinträchtigung in sich schloß: die Einkünfte wurden dem neuen Superintendenten belassen, ihm aber auf das Gesammtgehalt, das er immer schon bezogen hatte, in Anrechnung gebracht! 1).

Eben befand sich unser Freund in dieser Krisis, als ihm durch Heyne die Nachricht wurde, daß seine Göttinger Aussichten in ein neues Stadium getreten seien. Professor Zachariä hatte einen Kuf nach Kiel erhalten, und es war jetzt entschieden, daß er denselben annehme. "Welche Fatalität," schried Heyne, mit Bezug auf das Gerücht von Herders bevorstehender Ernennung zum Superintendenten, "wenn Sie dort Ihren Käsig mit neuem Draht umziehen!" Eben jetzt sei Alles im Gange, ihn an Zachariäs Stelle zu bringen, daran arbeiteten seine Freunde nach Bermögen. Das war nun freilich Herder wieder nur halb recht; denn eine theologische Professur ohne Predigerwirssamkeit locke ihn ganz und gar nicht, — nur, die Superintendentur sollte ihn wahrlich nicht halten, die jüngsten Erfahrungen vielmehr gaben seinem Berlangen neuen Nachdruck, schließlich, wie immer und wohin immer, "aus diesem despotischen Zauber= und Narrenlande", wie er mit bitterer Berstimmung sich ausdrückt, hinwegzukommen.

Er sollte bald, verstimmt zu sein und sich wegzusehnen, neuen Anlaß bekommen. Sein Berhältniß zu dem Eutiner Hose nämlich nöthigte ihm eine eigenthümliche Mission auf. Prinz Beter war im Februar 1775 mit der Prinzessin Charlotte, einer Nichte des regierenden Landgrasen von Hessen-Darmstadt verlobt worden. Er hielt sich jetzt in Darmstadt auf, weigerte sich der Heirath und hatte sich in den Kopf gesetzt, katholisch zu werden. Bielleicht daß Herber über seinen verwirrten und schwachen Geist etwas vermöchte! Die Bitte des Herzogs, es mit einer persönlichen Sinwirtung zu versuchen, konnte Herder unmöglich abschlagen. Unter dem plausiblen Borwand eines Besuchsausenthalts bei den dortigen Verwandten, reiste er eiligst, Ende Juni, mit Frau und Kind nach Darmstadt. Die Mission war nicht ohne Ersolg. Die Heirath zwar ging zurück, aber der Uebertritt des Prinzen wenigstens, der nun wieder nach Eutin zurückging, wurde verhindert<sup>2</sup>). Wehrere Bochen blieb Herber

<sup>1)</sup> Ein Brief der Gräfin an Caroline, vom 16. April 1775, zeigt, daß sie anch in diesem Falle milde zuredend und vermittelnd einzutreten suchte. Am 22. April schreibt sie erfreut über die Beilegung der Sache und redet dabei dem Gemahl kräftig das Wort: "Gewiß, edle Freunde, Sie können und dilrsen auch dem lieben Herzen, das mir so nahe, lieb und theuer ist, unserm Wilhelm Ihre Liebe und Hochschätzung nicht versagen, nicht die mindeste Widrigkeit hegen; Sie werden Gottes Gabe in ihm, Gottes Zweck mit ihm, sein redliches Nach-Gott-Fragen und Suchen auf dem innigen, sonderbaren Wege, der ihm bestimmt zu sein schein, nicht verkennen; Sie werden das überall hervorsuchen und Wenschliches verzessen und sit ihn beten."

<sup>2)</sup> So berichtet Caroline an Hartknoch, der furz vorher von seinem Megaufenthalte

mit den Seinigen in Darmstadt. Während Caroline fich des Wiedersehens mit den Ihrigen erfreute, war auch für ihn der Aufenthalt an bem Schauplat, der jo viel Erinnerungen in ihm wedte, wohlthuend und bedeutsam. Ruhiger als bei seiner ersten Anwesenheit, unbefangener als das zweite Mal erneuerte er alte, knüpfte er neue Beziehungen. Wieder bestieg er die Kanzel. auf der er sich vor fünf Nahren die Geliebte erpredigt hatte 1). Bei einem Besuch in Homburg lernte man Lilas Gemahl Berrn v. Stockbausen fennen: die beiden Freundinnen mochten noch einmal in der Erinnerung an die Tage ihrer Jugendfreundschaft schwelgen und eine der anderen in stolzer Mutterfreude ihren Erstgeborenen zeigen 2). Mit Merd stellte sich nach jahrelanger mistrauischer Entfremdung ein Berhältniß wieder her, welches, einst auf den Ton überspannter, stürmischer Freundschaft gestimmt, jest auf gegenseitig geübter Dulbung und Billigkeit beruhte 3). Jest auch machte Berber die Befanntschaft des Freundes seines Freundes Hamann, des Laienbruders, des Bräfibenten von Mofer 4) und gewann in ihm, ber in dem Berfasser der Aeltesten Urtunde und der Brovingialblätter einen Geistesverwandten, einen Bekehrten erblidte, einen einflugreichen, für die Bukunft vielleicht nüplichen Gönner. Glüdlich traf es fich, daß vorübergehend auch Zimmermann, auf einer Reise nach der Schweiz begriffen, in den Darmstädter Zirkel eintrat 5). Noch gludlicher endlich, daß gang gulett, von feinem Schweizer Ausflug gurückfehrend, Goethe eintraf. Mit ihm, der frische Grüße von Lavater brachte. und mit Merck, reiste die Herdersche Familie am 24. oder 25. Juli nach Frankfurt, und von da ging es weiter über Pyrmont nach Budeburg zurud 6).

in Leipzig aus ben Bildeburger Freund abermals besucht hatte, am 25. October 1775. Nur die Gräfin Maria wußte um den Zweck der Reise. Sie schreibt 22. Juni an Caro-line: "Ich will gern gegen Jedermann nicht anders von Ihrer Reise reben als wie Sie es wollen, sogar es meinem besten (und wenigstens verschwiegenen) Gemahl verhehlen, wenn es sein muß." — Die inhaltsleeren Briefe des Prinzen geben keinen weiteren Ausschläftluß. Auch die "Geschichte seiner Seele", die er zu geben verspricht, ersolgte nicht.

<sup>1)</sup> Die schöne Predigt vom 5. Sonntag nach Trin. (16. Juli) findet sich SW. zur Theol. VIII, 167 ff.

<sup>2)</sup> Frau und herr v. Stockhaufen an Caroline, homburg, 7. August 1775 (handschriftlich).

<sup>8)</sup> Herber an Lavater A, II, 141; Merck an Höpfner, 3. Juli (nicht Juni) 1775 Wagner III, 123; an benselben, Ende Juli, ebendas. S. 126 u. 127; an Nicolai, 7. Juli, ebendas. S. 125. Byl. auch Caroline an Merck, Wagner I, 78.

<sup>4)</sup> Rach der handschrift der Erinnerungen. Mosers erster Brief an herber ist ohne Datum, muß aber während dieser Darmstädter Tage geschrieben sein. In start pietistischer Färbung drildt der Schreibende, der frilher des Namens herder "mit Bewunderung und Behmuth" gedacht hat, seine Frende ilber dessen nunmehriges offenes Bekennen des herrn aus und dankt ablehnend für ein ihm von herber zugedachtes wichtiges Geschenk, d. h. eine von dessen jungsten Schreiben bestehen.

<sup>5)</sup> Mercf an Nicolai, Wagner III, 125; Bobemann, J. G. Zimmermann, S. 89.

<sup>6)</sup> Am 28. Juli 1775 war er bereits wieder in Buckeburg. "Ich komme eben nur von einer vierwöchentlichen Reise nach Hause," heißt es in einem Briefe von diesem Tage

Bergeblich hatte er nach Byrmont seinen lieben Claudius eingeladen; aber er wußte, daß er Gleim dort traf. Zum ersten Mal saben sich bier die Beiden, Die brieflich schon so viel und herzlich mit einander verkehrt hatten, und so innia, mit so viel gegenseitigem Gefallen schloß man sich aneinander, daß Gleim den Bitten des Freundes nicht widerstehen konnte, ihn nun auch in feinem eigenen Seim zu besuchen. In Begleitung seiner Richte ftellte er sich ein und verlebte, obgleich ein Halbkranker, in dem Herderschen Sause selige Tage; Herber, der Bolksliederfänger und Herber, der "einzige, wahre, gottbegeisterte" Brediger, war gang ber Mann nach seinem Bergen; Die Hausfrau that das Ihrige, es den Gaften, die so viel Freundschaftsenthusiasmus mitbrachten, behaglich zu machen, und auch Herders Bückeburger Freunde und Freundinnen, die Gräfin Maria mit eingeschlossen -, "seine Beilige", nennt sie Gleim — wurden in das freundschaftliche Concert mit aufgenommen 1). Es war eine Begegnung, die für Herders ganzes fünftiges Leben bedeutend bleiben follte. Dem Mann gegenüber, bem es geradezu Bedurfniß war, überschwänglich zu lieben und zu loben, der, wo sein Herz verehrte, keinen Ginwand, fein Aber und feine Rritif fannte, entfaltete er ben gangen Reichthum seines überlegenen Geiftes, seiner Mittheilungs = und Liebefähigkeit. Man hatte fich gesehen, um sich lebenslang festzuhalten; kein Wölkchen hat je die warme Zuneigung getrübt, die zwischen ben Beiden sich entwickelt hatte, und Gleims ermunternde, Lob und Bewunderung freigebig fpendende Stimme klang immer gleich wohlthuend auch zu dem Verstimmten, klang auch dann noch zu ihm herüber, als die Lober immer seltener geworden und über so manchem anderen Berhältniß die Saat des Mißtrauens, der verschuldeten oder unverschuldeten Verbitterung aufgegangen war.

Der Besuch Gleims war für diesmal ein letzter Lichtblick in seiner Bückeburger Existenz gewesen. "Seit der fatalen Reise nach Darmstadt," schreibt er am 23. September 1775 an den, Ansang dieses Monats nach Halberstadt zurückgekehrten Gleim, "ist ordentlich Friede und Freude von uns gewichen. Die Gräfin haben wir ein paarmal nur gesehen, wie den Augenblick einer heiligen, zarten Engelserscheinung." Jene Reise mit ihrem verhehlten und doch schwerlich geheim gebliebenen Zweck hatte die Eisersucht des Grafen geweckt. Noch Schlimmeres jedoch hatte sich während der Reise vorbereitet. Um die Zeit von Herders Abwesenheit hatte sich ein Candidat, Namens Stock, nach Bückeburg gewandt, um im Schaumburgischen Anstellung zu suchen. Der Genannte war ein durchaus nichtsnutziger Gesell, seine Antecedentien die allergravirendsten. Im Examen zu Kinteln schon vor längerer Zeit in

an Formey. Ueber das Zusammentreffen mit Goethe s. außer den schon citirten Stellen der Merckschen Correspondenz und Herber an Lavater A, II, 141: Goethe an Sophie La Roche, 26. Juli 1775, vgl. mit dem Briefe an Auguste v. Stolberg, vom 25. Juli sungen Goethe III, 91).

<sup>1)</sup> Gleim-Herbersche Correspondenz Nr. 12 u. ff.

ichmählicher Beise durchgefallen und für unfähig erklärt, hatte ihm der Zufall in der Hannöverschen Lotterie das große Loos zugeworfen, und alsbald hatte er zweihundert Thaler nicht besser anzuwenden gewußt als dazu, sich im Sannöverschen von einem adeligen Patron eine elende Pfarre zu erkaufen. Bei dem Examen jedoch, das er nun vor dem dortigen Consistorium abzuleisten hatte, war er abermals wegen gänzlicher Unwissenheit als unwürdig zurückgewiesen worden. Darauf hatte er die Blindheit gehabt, seine eigene Schande zu geftehen; er habe die Stelle erkauft und also muffe fie ihm wohl werden! Jest war der Proces der Simonie gegen ihn eingeleitet worden, er aber hatte sich toll gestellt, sich Wache geben lassen und aus Rache ben Geistlichen, ber bei bem unwürdigen Sandel den Unterhändler gespielt, feinen Freund und Landsmann, selbst angegeben, worüber benn biefer fast seine Pfarre, der bestochene Edelmann aber sein Patronatsrecht wirklich verloren hatte. Und wieder, nachdem er sich so losgelogen, hatte er sich nach dem Seffischen zurückgewandt. Trot eines erschwindelten elenden Zeugniffes ohne Anstellung geblieben, mit einer darauf bezüglichen Klage gegen das Rintelniche Confistorium in Caffel abgewiesen, hatte er endlich im Schaumburgischen durch ein neues unwürdiges Manöver die Expectanz auf die Pfarradjunctur in Stadthagen erlangt — der Preis war ein Darlehen von 4000 Thalern an die Budeburgische Rentkammer gewesen! So fand Berder die Angelegenheit bei seiner Rückehr von der Darmstädter Reise. Run indeß stand noch das Examen des Candidaten vor dem Bückeburger Consistorium an. Statt zu dem angesetten Termin zu erscheinen, schidt er eine "elendgeschriebene und sogar elend buchstabirte" briefliche Weigerung ein, nachdem er zuvor schon mündlich gegen die Zumuthung, daß er, "ein Hessischer und Hannöverscher Candidat", sich examiniren lassen solle, getrott hat. Auch auf eine zweite Citation bleibt er, dies Mal ohne jede Entschuldigung, aus; statt deffen jedoch rudt in biesem neuen Termin einer von Herders Collegen im Confistorium, Juftigrath Schmidt, mit einem protofollirten mundlichen Befehl des Grafen vor, daß Candidat "ohne Examen ordinirt werben folle"!

Was Pflicht und Gewissen forderte, konnte für Herber nicht zweiselhaft sein. Noch am nämlichen Tage, dem 3. October, wendet er sich in einem unterthänigsten Promemoria, in einer Sprache, deren Lebhaftigkeit der Ausbruck des edelsten Eisers für seinen heiligen Beruf, für Recht und Ehre ist, an seinen Landesherrn. Im Besitz des reichlichsten Beweismaterials in Beziehung auf die Personalien des Candidaten, trägt er den Fall aufs Bünzdigste vor; er ist vorsichtig genug, die Art, wie jener die Expectanz erworben, nur als ein allgemein verbreitetes Gerücht zu bezeichnen, welches zur Schmach der Regierung, der Geistlichkeit, des Fürsten, hoffentlich lügnerisch, umlause; er stellt vor, wie durch die Ernennung des Unwürdigen den beiden bei dieser Abjunctur nächstbetheiligten Geistlichen in Stadthagen das schreiendste Uns

recht geschehe; er bittet, unter Berusung auf die Kirchenordnung des Landes, Se. Durchlaucht, "ihm in Rücksicht so vieler schreienden Umstände, zu Befriedigung seines Gewissens und Rechtfertigung der Ehre dieses Landes, das Examen des Candidaten gnädigst zu vergönnen".

Nehmen wir an, daß der Graf, bis dahin von Denjenigen berathen, die bei dem schändlichen Handel die Hände im Spiel gehabt, die aufrichtige Abssicht hatte, den Thatbestand in aller Form klar zu stellen und die Sache ins Gleiche zu bringen: — genug, er verfügte auf die Herbersche Eingabe, daß die Ordination des Stock ausgesetzt bleiben solle, dis derselbe sich wegen der erhobenen Anklagen gerechtsertigt haben werde und setzte behufs der Untersuchung eine besondere Commission, bestehend aus den beiden Justizräthen Schmidt und Knefel, ein.

Der richtige Weg war das gewiß nicht; es war eine Maaßregel, die dem Rechte des Consistoriums zu nahe trat und die eine der richterlichen Entscheidung nicht bedürftige Angelegenheit an ein Ausnahmsgericht verwies, dessen Unparteilichkeit mehr als zweiselhaft war.

Herder durfte, er mußte dagegen vorstellig werden. In der Aufregung seines gekränkten Rechts- und Chrgefühls, leidenschaftlich bewegt von dem Gedanken, daß er hier mit seiner eigenen Ehre die Ehre des Dienstes am Worte Gottes, die heiligsten Ordnungen gegen ichnode Mikachtung zu vertreten habe, that er es in der nachdrudlichsten, ja, heftigsten Beise. Die Borstellung trägt das Datum des 16. October. Mit dieser Commission, bittet er, moge man ihn verschonen. Er sei kein Ankläger Stocks, noch weniger selbst ein Berbrecher, sondern habe nur treu und offen, traft seines Amtes und zur Befriedigung seines Gewissens, die Fackel der Wahrheit in das Kabinet seines Landesherrn getragen. Lieber, als vor einer solchen Commission sich zu stellen, lege er sogleich seine Stelle als Superintendent und Consistorialrath nieder. Er siehe einzig unter dem Landesherrn und dessen Consistorium; vor diesem Forum wolle er sich stellen und seinen gegebenen Bericht beweisen, auch hier jedoch nicht als Verbrecher, als Ankläger oder Angeflagter, sondern als erstes geistliches Mitglied des Consistoriums seine Anficht und sein Votum motivirend. Und zum Beweise, wie bitter er "das schmerzhaft Schneidende" in jener Maagregel empfand, wie ernst es ihm, im Kalle der Aufrechterhaltung derselben, mit dem Entschlusse der Niederlegung seiner Aemter war, erbat er gleichzeitig einen breitägigen Urlaub. "Weine Gefundheitszustände," so schrieb er, "— Berdruß und Unluft fressen mich von Haupt zu Fuße - machen mir eine Zerstreuung nothwendig" 1).

<sup>1)</sup> Diese Motivirung des Urlaubsgesuchs nach B. v. Strauß in der Erzählung der Lebensbilder "Aus der Bergangenheit", S. 63. Ebendas. auch, S. 55, der Bortlaut des vorangegangenen gräslichen Erlasses. Die sämmtlichen übrigen Actenstike liegen mir handschriftlich vor, und ist danach die Darstellung, welche die Erinnerungen II, 35 von der ganzen Angelegenheit geben, ergänzt worden.

Er war fachlich zu offenbar in seinem guten Rechte. der Graf zu einfichtig und wohlgefinnt, als daß die Borftellung nicht hatte beachtet werden sollen. Man versuchte wohl die Einsetzung jener Commission zu rechtfertigen. da jedoch Herber die Verfügung auf eine unangenehme Art empfinde, so habe Se. Durchlaucht, hieß es, die Commission wieder aufgehoben und werde einen anderen Weg einschlagen. Auch in dieser neuen Mittheilung indek war der Berderiche Amtsbericht als eine Anklageschrift bezeichnet, und hiegegen in erster Linie alaubte sich Berder verwahren zu müssen. Mit bezeichnender Rube, wenn auch mit durchblickender Empfindlichkeit, versuchte der Graf den Aufgeregten zu beschwichtigen. In einem eigenhändigen Schreiben vom 18. October bewilligte er das erbetene Urlaubsgesuch, indem er zugleich die Beschwerde wegen jenes Ausdrucks von seinen Rathen ablentte und den Ausdruck auf sich nahm. "Das von dem Superintendenten mir vor einiger Zeit eingeschickte Promemoria," schrieb er, "hat mir der Form, Stils und Inhalts wegen eine Anklage zu sein geschienen. Der Superintendent fann ftatt folden Ausbrucks einen anderen, feiner Meinung nach paffenderen, als "Anzeige, Bericht zc." als substituirt ansehen; vielleicht habe ich geirrt; ich bin von Unvollkommenheit, auch grammatischer, nicht frei."

So leicht indeß war das verwundete Gemüth unseres Freundes nicht zu beschwichtigen. Man darf annehmen, daß er den bewilligten Urlaub zur Herbeischaffung weiteren Beweismaterials benutte. Am 26. October reichte er eine neue Denkschrift ein: "Rechtfertigung und Bewährung meines Amtsberichts, den Candidat Stock betreffend." Mit überflüffiger Rechthaberei fängt er die Worte des gräflichen Schreibens auf, um zu conftatiren, daß feine frühere Eingabe "nach Form, Stil und Inhalt" nichts als "pflichtmäßiger, nothgedrungener Umts- und Gewiffensbericht" habe fein können und follen, ben er eben deshalb — gewiß nicht aus Stolz — als "Superintendent" unterschrieben habe. Er geht sodann daran, die einzelnen Buntte dieses seines "Superintendenten-Berichts" zu wiederholen und actenmäßig zu rechtfertigen. Mit vollem Recht, mit leidenschaftlicher Bärme beharrt er darauf, einen so übel berüchtigten Menschen nicht ohne Prüfung und Reinigung und nicht ohne den Eid der Simonie ordiniren zu können. Noch immer jedoch steht er unter dem Eindruck der Erbitterung über das zuerst angeordnete, wenngleich seitdem zurückgenommene Justizverfahren. "Weiter," fährt er fort, "hab' ich mit dieser stinkenden Sache nichts zu thun, da ich kein Fiskal der hiefigen Rentkammer oder etwa des Mitgliedes derselben und seines jüdischen Unterhändlers, den das allgemeine Gerücht nennet, noch weniger ein Klätscher bin, der einzelne Personen nenne und zu Unfall bringe. Ich rede bavon als von einem Gerüchte: will man statt des Gerüchts Wahrheit finden, so kann nicht über mich Justig = Commission gesetzt werden, sondern über die, die Land und herrn in so übeln Ruf bringen: sie gehen aber mich nichts an. Fließe aller Unflath, den fremde Länder ausschäumen, wohin und um welche Procente er wolle;

nur werde ich nicht Kanal, wodurch er fließe! nur werde von mir nicht gefordert, daß ich den beschrieenen Unflath vor Gottes Altar und Gemeine unzuntersucht und ungereinigt, als Kirchen-Gold darstelle und preise!" Mit der lebhaftesten Vorstellung dessen, was seine Pflicht in dieser Beziehung fordere, wie er nimmermehr seine Seele mit der Schuld beslecken könne, einen "rauchenden Höllenbrand" auf Kanzel und Altar zu sühren, schließt die Denkschrift — gewiß, ein schönes Document seines Freimuths und seines Feuereisers für die ihm anvertraute Seelsorge im Namen Gottes und der Keligion, — ein Document zugleich der Empfindlichkeit und der das Maaß billiger Kücksichten übersliegenden Leidenschaft.

Wie wenig günstig die gereizte und hitzige Sprache der neuen Dentschrift da wirkte, wo sie doch wirken follte, geht aus den wenigen Aeußerungen hervor, welche die Gräfin, auch fie sogar, darüber in ihren Briefen an Berders Frau nicht unterbrücken konnte. Zum ersten Mal ift sie an Herder irre geworden. Boll Wehmuth sieht sie die Freundin und den Freund und den gleich innig verehrten Gemahl feindselig, verstimmt einander gegenübergestellt. "Ach," schreibt fie, "wenn lieber Berder sich nur mancher harten Ausdrücke, von ftinkender Sache, Unflath, Sollenbrand und dergleichen enthalten hätte und könnte, so, glaube ich, wäre Alles besserer Wirkung gewesen; bloß solche Worte find manchmal allein Schuld, daß, was Feuer ber Liebe und Wahrheit schmelzen und läutern soll, nur verzehrend und tödtend Keuer wird. - - Sonst fonnen Sie glauben, daß ich mich gewiß freue über Wahrheit, die ja nie das Licht icheuen barf." Der Graf aber gab einen immerhin anzuerkennenden Beweis seiner Selbstbeherrschung; er ließ die Stimme der Wahrheit und Gerechtigkeit siegen trot der stürmischen und verletzenden Weise, in der sie an ihn gebracht war. Die Beweise gegen Stock waren erdrückend, das Schmähliche bes mit ihm eingegangenen Geschäfts litt weder Verantwortung noch Beschönigung. Dasselbe wurde rudgängig gemacht, und der Elende erhielt die Weisung, binnen vierundzwanzig Stunden das Land zu verlaffen 1).

Natürlich konnte die ganze Angelegenheit nur dazu beitragen, Herders Berlangen nach Göttingen zu steigern. "Hier," schrieb er in denselben Tagen, in denen er seine letzte Denkschrift verfaßte, an Hartknoch, "hier ist nichts als Wütherei, Armuth und verschlossene stumme Pein. Soldaten entlausen, Hauptleute schneiden sich die Hälse ab, Pfarren werden um Leihcapitale verkauft, damit man nur wieder Interessen steopse, und seit von meiner Reise das Gerücht geht, ist der Name Pfass das Liedlein auf hoher darbender Tasel, unsere Gräfin, gezwungen und aus Noth, uns auch fremde. Helse Gott uns sort!" Er rechnete mit Sicherheit darauf, noch vor Weihnachten in Göttingen zu sein und konnte doch mit ganzer Freude auch nicht einmal dorthin denken. Durch Boie hatte er fürzlich die Nachricht erhalten, daß am 10. October

<sup>1)</sup> So giebt B. v. Strauß ben Ausgang ber Sache an.

Hennes Frau, deren Leben ichon längst nur an einem dunnen Faden bing. gestorben sei. Die beste Freundin, auf die er gehofft, auf die er sich für sich und seine Frau so innig gefreut hatte, war nicht mehr: die Aussicht nach Göttingen hatte den besten Reiz für ihn verloren.

Wirklich waren die Berhandlungen um diese Zeit, so ichien es, ihrem Abichluß nahe. Den ganzen Sommer über hatten Herders Göttinger und Hannöversche Freunde, trot bes schweren Standes, den sie wegen seiner Schriften voll Sturm und Streit hatten, für ibn gearbeitet. Der gemäßigtere Ton seiner beiden neuesten Publicationen, der "Erläuterungen" und der "Briefe zweener Brüder Jesu" war ihnen dann fehr wesentlich zu Statten gekommen. Mit dem Dank für diese konnte Brandes dem Berfasser am 13. August melden, man habe im Ministerium beschlossen, ihn dem König als vierten ordentlichen Professor der Theologie und Universitätsprediger vorzuschlagen, und dringend redete ihm Sevne zu, in dies Arrangement einzuftimmen, welches nach "berkulischen Anstrengungen" fünstlich genug zu Stande gekommen sei und in der That seine auf eine Ratheder= und Ranzelwirksam= feit gerichteten Buniche erfüllte. Herders Bedenken betrafen vor Allem die geringe, mit der angetragenen Stelle verbundene Besoldung; obgleich indek seine desfallsigen Vorstellungen nur ein unbedeutendes Mehr erzielten: die Ueberzeugung, in der ihn Senne durch die verständigften Grunde bestärkte. daß er aus Budeburg hinwegmuffe, entschieden ihn bennoch zur Annahme 1).

Ware nur mit seiner Annahme die Sache im Reinen gewesen! Erst nun vielmehr ließen hinter dem Rücken des Ministeriums die Gegner der Berufung ihre wirksamsten Minen springen. Sie hatten mit Erfolg versucht, dem Rönig Bedenken gegen "die Orthodoxie und Gemuthseigenschaften" des Borgeschlagenen beizubringen, und Se. Majestät beauftragte daher mittelft Erlasses vom 3. October das Ministerium, "damit die reine Lehre auf Unserer Universität Göttingen auf keine Weise einiger Gefahr ausgesetzt werde", über den fraglichen Bunkt behufs weiterer Berichterstattung nähere Erkundigung einzuziehen 2).

In diesem Stadium befand sich die Sache, als Herder Ende October, völlig überworfen mit seiner Bückeburger Stellung, mit völliger Sicherheit auf

2) Der Wortlaut bes Ministerialschreibens vom 15. September an König Georg III.

und die königliche Antwort bei Bobemann, S. 67 u. 68.

<sup>1)</sup> Bu ben mir handschriftlich vorliegenden, Erinnerungen II, 49 furz erwähnten Briefen, in benen die Gehaltsfrage erörtert wurde, kommt jest ber aus ben Acten ber theologischen Facultät zu Göttingen von Bobemann (a. a. D. S. 65) veröffentlichte Brief Berbers an Brandes vom 2. September 1775 hingu. Die Universitätspredigerstelle war übrigens burch ben Abgang bes Universitätspredigers Musenbecher und burch ben Wunfch bes ersten Universitätspredigers Leg, bes Bredigtamtes enthoben zu werden, verfügbar geworden. Die Facultät aber bestand aus Walch, Lef, Miller (wonach Bodemann a. a. D. S. 74 und J. G. Zimmermann S. 326 ju berichtigen ift), ju benen nun Berber als vierter, und gleichzeitig Roppe, von Mitau ber, als fünfter Brofessor berufen werben follte.

Göttingen rechnete. Er hatte die Rechnung ohne den Wirth gemacht. Ganz andere Unbill, als die, welche er früher von Seiten der heterodoxen Berliner sich zugezogen, sollte er jetzt von der Partei der orthodoxen Zionswächter erleben!

In der wohlwollendsten Absicht, gewiß, erforderte nämlich nun das Hannöversche Ministerium von der Göttinger theologischen Facultät ein motivirtes Gutachten darüber, ob sich in Herbers Schriften beterodore Lehrsätze nachweisen ließen. Das Gutachten erfolgte und war ein so gewundenes Gutachten. wie dergleichen Facultätsberichte zu sein pflegen. Es sei, hieß es, bei der uninstematischen Beschaffenheit ber Berderichen Schriften und bei der dem Berfasser eigenen Art, sich auszudrücken, sehr schwierig, die gestellte Frage zu beantworten. Auch bei einigen auffallenden und bedenklichen Gäten getraue fich die Facultät nicht, den wahren Berftand des Berfassers und wieweit er sie mit dem Bewuftsein ihrer dogmatischen Consequenzen ausgesprochen, mit Gewißheit anzugeben. Die Aelteste Urkunde, beispielsweise, verstehe die Facultät nicht; scheine es zwar bedenklich, daß darin die Schöpfungsgeschichte im sensu allogorico genommen werde, so könne man doch nicht gewiß urtheilen, ob die gewöhnliche Lehre von der Schöpfung dadurch geleugnet werden solle oder nicht. Aus den polemischen Provinzialblättern laffe fic das Spftem des Berfassers ebensowenig abnehmen. Auch die "Briefe zweener Brüder" endlich behaupteten zwar einerseits - und andererseits - wiederum aber - genug, auch fie ließen "jeden Leser in Zweifel, ob der Verfasser den Lehren unserer Theologen von der Eingebung beitrete ober nicht 1)"!

Rur in einer ungenauen Berfion, durch die dritte Sand, erfuhr gunächft Herber von seinem Freunde Zimmermann den allgemeinen Inhalt dieses nichts= fagenden, zahmen und doch zugleich keterrichterischen Botums; er konnte es sich später, als er, nach Erledigung ber ganzen Berufungsfrage, burch Senne bas Genauere erfuhr, nicht versagen, in der Fortsetzung der Aeltesten Urkunde, ja, noch später in den Theologischen Briefen, seinen Groll barüber laut werden zu lassen. Bei der ersten Nachricht von dem Erfolg der Ginflüsterungen, die gegen ihn in London versucht worden waren, schrieb er — im November einen schönen Brief an Zimmermann. Bor Allem die Beimlichkeit, die Schleichwege ber Ankläger erregten seinen Unmuth; weniger seinetwegen, als für die, die es angefangen und die damit befaßt seien und die Mühe seiner Prüfung und Rechtfertigung hatten, sei ihm die Sache leid. "Orthodorie," fährt er fort, "du elendes Wort, du jämmerliche Wachsnase! am meisten gemigbraucht von Denen, denen Sinn und Kraft verfagt ift, im Geift Chrifti und Luthers nur orthodox sein zu können, zu wollen, zu mögen! Was ließen sich für Prüfungen einer orthodoxesten Universität anstellen, wo Michaelis Grundstein und Bibelerklärer, und die Herren Balch, Left, Miller die Pinsel=

<sup>1)</sup> Die Actenstücke vom 1. u. 9. November, ebendas. S. 69 ff.

pfeiler der Orthodoxie sind! - - Aber das Jahrhundert spielt mit Dünsten und wird von ihnen betrogen." Fernerstehende aber erbauten sich an dieser Uneinigkeit im gläubigen Lager. "Also Herber," schrieb Nicolgi 28. December (Wagner I. 79) mit verzeihlicher Bosheit an Merck, "will die Orthodoxie in Göttingen gefühlvoll vortragen, und die hochwürdigen Herren der Facultät wollen sie nur in Spllogismen vorgetragen wissen und protestiren fein. Das ift Geld werth! In der That, wenn ich mir vorstelle, daß Herder mit Walch über Theologie redet, so mussen sie Beide entweder als zwei Auguren über einander lachen, oder es wird ein Gastmahl des Ruchses und Storches daraus." Die Worte zeigen, daß Nicolai bereits von dem weiteren Gange der Sache unterrichtet war. Das Ministerium nämlich hatte, offenbar wieder in der wohlmeinendsten Absicht, in einem abermaligen Bericht an den König (17. November) von dem Facultätsgutachten den bestmöglichen Gebrauch gemacht, hatte seinerseits für die Rechtgläubigkeit Herders sich verbürgt, zugleich aber anheimgegeben, daß Herder sich bei der Facultät durch ein "etwa überhaupt für die noch nicht öffentlich examinirten Universitätsprediger einzuführendes" Colloquium wegen seiner Rechtgläubigkeit legitimiren könne. Der Ausweg hätte klug ausgedacht icheinen können, wenn er nur nicht ohne Rüchsicht auf das ftarke Selbstgefühl Herders ersonnen gewesen wäre. Mit Emporung nahm dieser den Borfolag auf, für den endlich nach Monatsfrist die königliche Billigung eingetroffen war 1). Es half nichts, daß Brandes in seiner desfallsigen Mittheilung vom 17. December der Sache die glimpflichste Form zu geben und fie dahin zu wenden suchte, daß Herder das Colloquium, um das nun einmal nicht herumzukommen sei, damit es alles Inquisitorische verliere, zugleich als Colloquium zum Behuf der Erwerbung der theologischen Doctorwürde sich gefallen laffen moge. Es half nichts, daß in gleichem Sinne Zimmermann und Benne und Bremer zuredeten, daß Senne barauf hinwies, wie fich Serder durch sein früheres polemisches Auftreten selbst diese ungünstige Lage geschaffen habe, daß Bremer bemerklich machte, es sei das sicherste Mittel, ein für alle Mal über alle Feinde zu siegen, und daß er bat, vor aller definitiven Erflärung, in Hannover mündlich den Rath der Freunde zu hören. Alles das half nichts; Herder erklärte seinen officiellen wie nichtofficiellen Freunden, daß aus dem Colloquium nichts werden könne; er führte namentlich aus, daß ihm die Stelle ursprünglich frei und bedingungslos angetragen worden sei und daß ein erst hinterher gemachtes Gesetz nicht mit rückwirkender Kraft auf ihn angewandt werden könne, daß ein solches Colloquium, ein Eramen, ein Retergericht, sich weder mit seiner gegenwärtigen Amtsstellung noch mit der Bflicht gegen seinen Herrn, noch mit seiner versönlichen Ehre vertrage. Man freut sich jedes, auch des heftigften Wortes, das er darüber schreibt, denn aus jedem spricht das gerechte Gefühl seiner Würde und des Unerhörten eines solchen

<sup>1)</sup> S. bas aus ben Acten von Bobemann, S. 72, Mitgetheilte.

Inquisitionsversahrens. "Es ift," heißt es unter Anderem an Zimmermann, "fein Antrag für einen Mitlehrer, einen Professor. Es ift ichimpfliche Banfelei oder Falle." "Die Zeit ist vorbei, da man mit dem Kopfe in der Hand zu Concilien wallfahrtete, in die trepanirten Schädel Orthodoxie und Bergebung zu empfangen; jest trägt Jeder seinen Ropf und Orthodorie bei fich. Ich fann sagen und will sagen: ich bin orthodoxer als sie! ich habe Luther ganzer und inniger gefühlt und erkannt als alle die mögen!" Und an Senne, nachdem er Bunkt für Bunkt die Gründe seiner Weigerung ausgeführt: "Es icheint, daß ich nicht nach Göttingen foll, und bas ift gut; aber die Sache meiner Ehre foll ausgefochten werden, und da laffet uns nicht nachlaffen: ich habe ichon oft zu viel daran gelitten; dies wäre der Hauptstoß. Ich muß mit Ehre und Bergütigung beraus, oder — was habe ich gefündigt, daß es bazu tam? um ein Heterodorer oder Berwiesener zu werden auf ein Geschwät im Weibszimmer? ungehört? vor Deutschland? Und soll mit dem Ropf in ber Hand, auf Anieen dahin wallfahrten, daß fie ihm Orthodoxie einfalben, einfitten und eindestilliren?"

Alles brav und Alles Worte der gerechtesten Leidenschaft! Daß nur diese Leidenschaft noch etwas fester und männlicher gewesen wäre! Sowohl von Seiten der Ehre wie von Seiten der Klugheit betrachtet — was blieb denn noch übrig, als einfaches Weigern und Abbrechen? Für unseren alle Unbill so schwer nehmenden Freund lag die Sache leider so einfach nicht. Daß man seine Rechtgläubigkeit verdächtigt hatte, war für ihn so unerträglich, daß er noch eine andere Genugthuung für nöthig erachtete, als die er durch stolze Ablehnung sich selbst verschaffen konnte, ja, diese Genugthuung, jo legte er sich die Sache zurecht, follte zugleich zu einem vermittelnden Ausweg werden! Aufs Bestimmteste weigerte er sich des mundlichen Colloquiums: gleichzeitig aber erklärte er sich bereit, auf ein schriftliches Colloquium einzugeben, vielmehr, er erbat sich dasselbe als eine Bergünstigung, auf die er gerechten Anspruch habe. "Geschehe mir die Gnade, daß ich die Fragen und Bunkte weiß, über die ich mich erklären oder mit der Facultät in Göttingen besprechen soll, und ich freue mich darauf, nicht als auf eine Sache des Brods oder Amts, an deren keinem ich Mangel leide, sondern der Ehre, der Pflicht, der Wahrheit. So erscheine ich nicht im Dunkeln, wo kein Auge des Colloquenten Absicht oder Waffen in der Hand sieht, sondern am Tage der Welt, par cum paribus, der designirte Professor mit Mitlehrern und Professoren, vor'm Könige von Großbritanien, einem Königlichen Ministerium und wenn's sein soll, vor'm Publicum selbst, als Richtern." So an Brandes 1), während er zugleich gegen Heyne und Zimmermann auf bescheibene Frage bescheiden, "ohne Saß, Reid und mit ganzer Borfichtigkeit des Herzens" zu

<sup>1) 26.</sup> December 1775; zuerft gebruckt bei Bobemann, a. a. D. S. 80 ff.

antworten, Alles ins Gleiche zu bringen und nach Kräften Freundschaft zu ftiften verspricht!

Nur natürlich, daß der wunderliche Vorschlag abgelehnt wurde. Wie ein idriftliches Colloquium zum Biele führen könne, erwiderte Brandes (30. December 1775), begreife er nicht, es sei denn daß Herder eine pollständige Dogmatik herausgeben wolle. Weder diese Bemerkung indek, noch was sonst gur Rechtfertigung ber bisherigen Schritte bes Ministeriums und gu abermaliger Empfehlung der Doctorpromotion als des einfachsten Auskunftsmittels hinzugefügt wurde, verfing etwas bei Herder, die von dem mohlmeinenden Freunde hingeworfene Andeutung vielmehr, ein Nachtheil könne ihm am ehesten daraus erwachsen, wenn es fund würde, daß er einem Colloquium "ausgewichen" fei - biefe Andeutung brachte all' fein Blut in Wallung. In Beantwortung des Briefes von Brandes ichrieb er jett seine männlichste, würdigste Antwort 1). Er weicht nicht von seinem einmal genommenen Standpunkt. Auf die Augsburgische Confession sei er als Schaumburg-Lippescher Brediger berufen. "Wer also meine Orthodoxie anficht, ficht meine gegenwärtige Stellung, Chrlichkeit bei Amt und Gibe, Landestreue und Gewissen an. Der dunkle Verleumder trete hervor und zeige mich Reger; so lang ist er Berleumder." Schimpflich und unpassend bagegen sei eine "Orthodoxal = Citation nach Göttingen, mit welchem Ramen man fie auch becke." Welche Beziehung habe er, der fremde Superintendent, mit der ausländischen Universität? "Die Zeiten sind vorbei, da man, mit dem Ropf in der Hand, nach Rom wallfahrtete, um sich orthodoxisiren zu lassen, und wenn fie noch wären, so ist Göttingen bas Rom schwerlich. Ginem sogenannten Colloquio der Orthodoxie wegen, d. i. einem inquisitorischen Reter = und Anabenverhör ausweichen, fein und blode ausweichen darf ich also nicht: ich werfe es mit Befremdung von mir; und nicht das Wegwerfen kann mir zur Schande gereichen, sondern das Unnehmen würde es: bas schimpfliche Unterwerfen unter ein gesethoses, fremdes, für mich und für jeden Menschen von Werth incompetentes Gericht von Kirchen- und Retermeistern."

Keine Vereinigung schien bei dieser Differenz der Anschauungen denkbar. Daß sie dennoch zu Stande kam, lag in der unpraktischen Natur des Hersderschen positiven Borschlags. Nach allem Herüber und Hinüber trug es daher doch die Politik der praktischen Auskünste und die Zähigkeit der Geschäftsmänner, der Freunde Herders davon. Sie trug es auch deshalb davon, weil in ihrer Hand das Ziel war, nach welchem dieser so lange, so sehnlich ausgeschaut hatte, doppelt sehnlich, weil seit den letzten Conslicten in Bücksburg er dem Grasen "so abgestorben war, wie dieser ihm". So warm aufswallend, so rasch zur Entrüstung, so bereit zum scharfen Worte wie unser Freund war: unentwegt zu wollen, auch dem abweichenden Kath der Freunds

<sup>1) 5.</sup> Januar 1776; in ganzem Wortlaut abgebruckt, ebenbaf. S. 83 ff.

schaft zum Trotz seinen Willen bis ans Ende zu wollen, lag nicht in seiner Natur. Mit rubig verständiger Ueberredung - daß, wer den Zweck wolle, auch die Mittel wollen müsse, daß das schriftliche Verfahren unprakticabel und unamedmäßig sei, daß, bei Lichte besehen, es sich bei der Facultät gar nicht um Orthodorie oder Heterodorie, sondern nur um Beruhigung wegen Herders Unfriedfertigkeit handele, daß ganz gewiß das Colloquium eine bloße Formalität, die Doctorwürde lediglich eine Ehre sei - mit folden Gründen, in der mildesten, freundlichsten, dringlichsten Weise vorgetragen, verstanden es die Brandes und Bremer die Aufregung ihres Klienten zu beschwichtigen und feine Bedenken zu mildern 1). Gin mündliches Besprechen mit einem besonbers geeigneten Mittelsmann, mit Weftfeld, dem alten Freunde, jest im Bertrauen des Hannöverschen Ministeriums, wird als ein letter Versuch in Borschlag gebracht - und von Herder nicht zurückgewiesen. Noch zwar ist berselbe nicht überzeugt, noch scheint es ihm unmöglich, seiner Buckeburger Stellung wegen unmöglich, zur Erwerbung der Doctorwurde an die Facultät zu geben, noch sträubt er sich um seiner Ehre willen, "durch Schleichwege nach Göttingen zu kommen", sich durch ein Protokoll in die Professur hinein zu betteln; "der durch ein Protofoll mündlicher Unterredungen gewordene Professor," schreibt er, "wird ewig unter'm Protofoll wie ein Kind unter der Ruthe fteben" - \_ "nein, nein, nein! lieber Dorficulmeister oder Küfter mit Willen meiner lieben Gemeine!" Allein zugleich doch ift er "beschämt, erftaunt und verwirrt über alle die Herablassungen und Theilnehmungen, bie ihm widerfahren" - er ift noch nicht überwunden, aber er wünscht, überwunden werden zu können; er hat, um sein Entgegenkommen, seine Dankbarkeit zu bezeigen, nichts gegen die Unterredung mit Westfeld; "als Freund" will er denfelben erwarten 2).

In einem Wirthshause zu Oldendorf an der Hannöverschen Grenze fand am 18. Januar die Besprechung der beiden Freunde Statt. Westfeld erwies sich als geschickten und glücklichen Diplomaten. Herber ergab sich. Sicherheit gegen die Chikanen der Professoren, Sicherheit in Absicht auf die sodann zu erfolgende Bocation, einstweilige Freiheit im Falle einer etwaigen anderweiten Berusung — das waren die Bedingungen, unter denen er zum Behuse der unentgeltlich ihm zu ertheilenden Doctorpromotion nach Göttingen zu kommen sich bereit erklärte. Gleichzeitig versprach er, auf der Hin= oder Herreise zu Hannover zu predigen 3). Seine Freunde und Gönner triumphirten: er

<sup>1)</sup> Brandes an Herber, 12. Januar 1776 (hanbschriftlich); Zimmermann an Herber, 12. Januar, A, II, 354; Westselb an Herber, 13. Januar (handschriftlich).

<sup>2)</sup> Herber an Zimmermann, 13. Januar 1776, bei Bodemann, 3. G. Zimmer= mann, S. 333.

<sup>3)</sup> Bestifelbs Bericht an den Minister bei Bodemann, im Archiv für Litteraturgesch., S. 90; Zimmermann an Herder, 31. Januar (A, II, 357); Brandes an Herder, 27. Januar (handschriftlich).

aber schrieb noch am 31. Januar an Zimmermann, "er sei zu dem sauren Gang nach Göttingen fertig".

Sein günstiges Geschick ersparte ihm, das Wort zu halten oder zu brechen, das er widerwillig gegeben hatte und das, nachdem er es gegeben, ihm wieder leid geworden war. "Zum Colloquium wäre ich doch nicht kommen," schrieb er wenige Wochen danach (25. Februar 1776) an Heyne; "mein Genius hat, seit das erzwungene Ja heraus war, sich gebäumt und tausendmal Nein geschrieen." Die Bedingung betreffend einen etwaigen anberweiten Ruf war nicht ohne einen ganz bestimmten Grund gestellt worden. Seit Mitte December bereits war ihm solch ein Ruf von ferne gezeigt worden, und am 1. Februar besand sich die officielle Anfrage — wegen Annahme der Generalsuperintendentur in Weimar in seinen Händen.

Durch keinen Anderen als durch den alten Straßburger Freund Goethe, der jetzt in Weimar der Allvermögende zu werden anfing, war die Sache eingeleitet und durchgesetzt worden.

Goethes Meinung über den hohen Werth und die geiftige Bedeutung des verehrten Mannes war feinen Augenblick eine andere geworden. Man spricht mit Unrecht von einer mittlerweile eingetretenen Erfältung des beiderseitigen Berhältniffes. Im Gegentheil, Die früheren Nedereien hatten ein Ende, seit Goethe der Hochzeit des Freundes beigewohnt hatte; daß mit den Nedereien auch der Briefwechsel von da an verstummte, erklärt sich sehr einfach daraus, daß Caroline seit ihrer Entrudung aus Darmstadt nicht mehr zu fortbauernder wechselseitiger Beziehung die Anregung gab, daß außerdem Berder jett gang von feinen eigenen Autor-Arbeiten in Beschlag genommen war. Seiner günstigen Meinung über Goethe giebt er im Januar 1774 in einem Briefe an Lavater Ausdruck, indem er ihn mit deffen Freund Füßli vergleicht und ihn dem Physiognomen als einen großen Zeichner empfiehlt. So trägt er dazu bei, die icon seit dem Herbst des vorigen Jahres angesponnene Beziehung zwischen Goethe und Lavater zu verinnigen, und wiederum wird nun Lavater ein neues Bindeglied für die ältere Freundschaft jener Beiden. "Die Zusammenkunft mit Basedow," schreibt Herder im Sommer 1774 in Beziehung auf die aus Dichtung und Wahrheit männiglich bekannte Emser Reise, "wird Dich über Bieles detrompiren und die mit Goethe sehr heben." Durch Lavater läßt Goethe von Ems aus den Buckeburger Freund grußen und ihm für die Aelteste Urfunde danken, in der er das Genie des Berfassers enthusiastisch wiedererkannte. Wir lesen sein Urtheil darüber in bem Briefe an Schönborn vom Anfang Juni, in welchem er gang frisch ben ersten Eindruck wiedergiebt: "Es ist," so charakterisirt er das Buch, "ein so muftisch=, weitstrahlfinniges Ganzes, eine in der Fülle verschlungener Geäfte lebende und rollende Welt, daß weder eine Zeichnung nach verjüngtem Maaßftab einigen Ausdruck der Riefengestalt nachäffen oder eine treue Silhouette einzelner Theile melodisch-sympathetischen Klang in der Seele anschlagen kann.

Er ist in die Tiefen seiner Empfindung hinabgestiegen, hat drin alle die hohe heilige Kraft ber simpeln Natur aufgewühlt und führt sie nun in dämmerndem, wetterleuchtendem, hier und da morgenfreundlich lächelndem, Orphischem Gesang vom Aufgang herauf über die weite Welt, nachdem er vorher die Lafterbrut der neuern Geifter, De= und Atheisten, Philologen, Textver= besserer, Orientalisten 2c. mit Feuer und Schwefel und Fluthsturm ausgetilget". Umgekehrt nahm auch Herder von den Producten des jungen Poeten in der antheilsvollsten und anerkennendsten Weise Renntniß, wenn ihm dieselben, wie die Ungenauigkeit seiner Aeußerungen zeigt, auch nicht mehr, wie früher ber Göt, zu fritischer Begutachtung von dem Autor selbst mitgetheilt worden waren. "Goethes Clavigo und Leiden des jungen Berther," schreibt er am 14. November 1774 an Hamann, "werden Sie nicht übersehen; das letzte kenne ich noch nicht, so wenig als seine Anmerkungen über das Theater nebst übersetzem Shakespeareschen Stude. Im Göttinger Musen - Almanach find zwei Stude: W. von ihm, die Sie lesen muffen und die den ganzen Almanach aufwiegen. Er hat einen Liflander Lenz, der jetzt Hofmeister in Strafburg ift, zum Nebenbuhler seiner Laufbahn, den Berfasser bes Sofmeisters und des Neuen Menoza, welchen letteren ich auch noch nicht kenne. Dunkt Ihnen nicht auch, daß die Stude dieser Art tiefer als der gange Berlinische Litteraturgeschmack reichen?" 1) Und er zuerst war es nun, der Anfang 1775 — man mag etwa annehmen eben auf Anlag des inzwischen gelesenen Werther und um gleichzeitig dem Berehrer Hamanns ein Exemplar von beffen Brolegomena zu übersenden — den Briefwechsel wieder aufnahm. Nur Goethes Antwort, leider, (vom 18. Januar) liegt uns vor. Reine Spur von Entfremdung. Zwei Freunde, die sich zufällig eine Zeit lang nicht getroffen haben, begegnen sich, und die Begegnung ist so warm, als ob sie gestern erst auseinandergegangen. "Der Moment, in dem mich Dein Brief traf, lieber Bruder, war höchst bedeutend. Ich hatte mich eben mit viel Lebhaftigkeit des Wesens und Unwesens unter uns erinnert, und siehe, Du trittst herein und

<sup>1)</sup> Man sieht, er ist über die Autorschaft des Lenzischen Amor vincit omnia schlecht unterrichtet. Irrthilmlich vindicirt er die Stilde im Musenalmanach, die nach Hirzels Goethebibliothet von Leisewih herrühren, Goethe. Zu bedauern, daß uns sein Urtheil über den Werther sehlt. Schon wenige Tage nach dem Briese an Hamann hat die Gräsin Maria das Buch gelesen; es ist, wie sie am 26. November an Caroline schreibt, nicht nach ihrem Sinne gewesen. Es scheint, daß Herder, ihren fromm sittlichen Sinn ehrend, es vermied, ihr Urtheil umzustimmen, nachdem er das Buch von ihr erhalten hatte. "Warum," heißt es in einem Briese der Gräsin vom 11. Februar 1775 an dieselbe, "sagen Sie nichts über Werther? Vermuthlich hat es mißsallen. Wir hätten doch so gern Ihr Urtheil gehört." In der unmittelbaren Zusammenstellung der Lenzischen und der Goetheschen Stilce theilte Herder die Auffassung aller zeitgenössischen Verlesten Urtunde zu eitzen, ist oben bereits erwähnt. Auch an Harthoch schreibt er (handschriftlich zu Kr. 44 C, II, 67) 19. November 1774: "Die Leiden Werthers, den Hosmeister, Clavigo und den Keuen Menoza lies und giebs Deiner Frauen."

reichst mir die Hand. Da hast Du meine, und lag uns ein neu Leben beainnen mit einander; denn im Grund hab' ich doch bisher für Dich fortgelebt. Du für mich." So kömmt ber Briefwechsel von Neuem in Gang. Rasch folgen im März, April, Mai von Goethes Seite jene Zettelbriefe, wie er sie damals, viel zerstreut und stürmisch aufgeregt durch das leidenschaftliche Berhältniß zu Lili, aus der Stimmung der jedesmaligen Situation beraus nach allen Seiten hin an die, die ihm lieb waren und denen er sich vertrauen mochte, ausfliegen ließ. Andeutungen über jenes Liebesverhältniß und wie ihm dabei zu Muthe ist, ein Blatt oder ein Buch, was ihm eben zur Hand kömmt und wovon er glaubt, daß es den Freund näher angebe, eine knappe Mittheilung, ein Versprechen, balb etwas von seinem Treiben ober Schreiben, von feiner "Frescomalerei" zu übersenden, eine Bitte, daß ber Andere Gleiches mit Gleichem erwidern, auch ihm manchmal "arimm ober aut, über Alles und nichts" schreiben moge, berglichste Theilnahme an dem Haushalt des Freundes, an deffen "Buben", der mit ihm Ginen Geburtstag hat und beffen Schattenriß er dankbar empfängt — das in der Hauptsache ist der Inhalt der kurzen Blätter, die der Andere nicht unerwidert ließ. Claudius, Goethe, Lavater und etwa Zimmermann, so heißt es in einem Briefe Berders vom Mai 1775 an Hamann, seien die einzigen, an die er, auch sehr lässig, schreibe. Und wenig später: nur manchmal höre er von Goethe ein Wort, "und wie das auch falle, ist's ein Kerl von Geist und Leben. Er will nichts sein, was er nicht von Herzen und mit der Faust sein kann". Wieber nennt er dabei neben Goethe ben Berfasser bes Hofmeisters und des Neuen Menoza "Goethes jungeren Bruder"; über bas Wagnersche Pasquill "Prometheus, Deukalion und seine Recensenten" theilt er aber, tropbem baß bereits Goethes berichtigende Erklärung erschienen war, die allgemeine Meinung, daß dasselbe von diesem herrühre; "es ist rüstig," schreibt er, "wie der Prolog zu Bahrdts Offenbarungen, und die Götter, Helden und Wieland." Das Schriftden interessirte ihn als Gegenschrift gegen Nicolai und Genoffen. Auch abgesehen von dem persönlichen Verhältniß zu Goethe fand er sich in natürlicher Wahlverwandtschaft zu diesem und zu Lenz hingezogen. Goethes Wort (im April), man müsse zusammenhalten, "da die Welt so voll Sch ... ferle fei", war ihm aus der Seele gesprochen. Die Frankfurter Anzeigen hatten nur eine furze Zeit einen Anhalt für ihn gebildet. Mit Lavater und den Zürcher Freunden verbanden ihn zumeist nur die gemeinfamen religiösen Ueberzeugungen. Auch für seine afthetischen Anschauungen jedoch, wenn dieselben auch gegenwärtig in zweiter Linie standen, war ihm ein genoffenschaftliches Zusammenhalten Wunsch und Bedürfniß. Freilich spielte Goethe und Lenz aus einer etwas andern Tonart als Lavater und Claudius und hamann. Den Theologen herder mochte es eine harte, ja, eine gottesläfterliche Rede dunken, wenn ihm "das Weltkind" Goethe auf die Bufendung der "Erläuterungen" und der "Briefe zweener Brüder" befannte, daß er für das Thema der beiden Schriften keinen Sinn habe, da die ganze

Lehre von Christo so ein "Scheinding" sei, das ihn "als Mensch, als eingeschränktes bedürstiges Ding rasend mache": aber bei aller dieser Differenz fand er doch in dem Straßburger Jünger eben einen "Kerl von Geist und Leben", und ganz vortrefslich wußte dieser den Kern des Herderschen Genius in der mystisch-theologischen Schaale jener Schriften herauszuerkennen und so den Punkt der Uebereinstimmung zu bezeichnen. Die Art der Behandlung sei es, so sügte er hinzu, die ihm auch das Object, gleichviel ob Gott oder Teusel, lieb mache. Sine "gefühlte Welt", einen "belebten Kehrichthaufen" nennt er jene Schriften. "Deine Art zu segen — und nicht etwa aus dem Kehricht Gold zu sieben, sondern den Kehricht zur lebenden Pflanze umzupalingenessen, legt mich immer auf die Knie meines Herzens."

Wohl konnte fich Herder um diese Zeit als den geiftigen Mittelpunkt der bedeutendsten jungeren Talente, als den Bertreter aller derjenigen betrachten, welche, voll von dem Glauben an das selbstherrliche Recht des Genies, in Opposition zu der älteren Theologen = und Poetenschule standen. Er genoß die freund= schaftliche Berehrung Lavaters und der Schweizer, die verehrende Freundschaft Goethes. Neben Goethe ftrebte jett auch Lenz nach feiner Freundschaft; vielmehr mit fturmischer Zudringlichkeit trug biefer sich ihm an. Bon Strafburg aus meldet sich der unruhige junge Poet im Sommer 1775 brieflich bei dem Meister, voll Begierde nach einer Jungerschaft, wie fie einst Goethe und Rung Stilling persönlich zu Theil geworden war. Die Gelegenheit zur Anknüpfung gab sich ihm durch eine Strafburger Freundin, Louise König, die älteste Tochter des Consulent König daselbst, die, eine Jugendfreundin von Herders Frau, mit dieser häufige Briefe wechselte. Immer wieder hatte ihm biefe aus ihrem Schapfästchen die Budeburger Briefe hervorlangen muffen, und so war er, ber so leicht Feuer fing, ju Carolinens Berehrer geworden: ihr Gefühl - so mußte die Ronig nach Budeburg bestellen - sollte der Probierstein der weiblichen Charaftere werden, die ihm in seiner Lucretia, einem Stud, an welchem er eben arbeitete, am meisten geglückt waren. Auch von Herder aber erfuhr er natürlich aus den Berichten und Schilderungen, die deffen Gattin der Freundin zukommen ließ, und außer sich vor Freude war er, als er von dorther sein Lob, das Urtheil beider Herders über seinen Hofmeifter und seinen Menoza zu lesen bekam. Nun bittet er Caroline in ein paar eigenen Zeilen um ihren und ihres Mannes Schattenriß, nun wagt er es, dem "Hierophanten" sein neuestes, ihm am meiften am Berzen liegenbes Stud, die Soldaten, in der Handschrift zuzuschicken 1). Berder war nicht unempfänglich für das enthusiaftische Vertrauen und die stürmischen Sulbigungen des Poeten. Lenz, schreibt er am 4. October 1775 an Lavater, habe sich ihm "auf recht unerwartet-göttlich gute Art" genähert. In entge-

<sup>1)</sup> Das Obige nach ben mir vorliegenden Briefen der König an Caroline (vgl. den Schluß des Briefes Nr. 2 in der Sammlung der Lenzischen Briefe an Herder A, I, 225 ff., die für das Folgende als Quelle dienen). Die erwähnten Zeilen an Caroline, die Nachschrift eines Briefes von Louise König, vom 13. Juli 1775, mögen schon deshalb hier

genkommend belehrender Beise, mit besonderer Beziehung auf den Menoza, wie es scheint, hat er dem Boeten geantwortet, und dieser ließ nun die entgegengestreckte Sand nicht wieder los. In den überschwänglichsten Ausdrücken feiert er intherder den "Messias"; Herders Brief ist ihm "ein Wort des Herrn"; Herber und bessen Frau sind ihm die Ersten der Menschen, an deren Busen er finken, von deren Ambrofia er schlürfen möchte. Mit den Soldaten qu= gleich schickt er ihm sein Aristophanisches Stück, das Pandaemonium Germanicum, iene kede und bunte Composition voll satirischer Ausfälle auf die ältere Dichtergeneration, auf Wieland und die Frangofen, in der er fich felbst hochmüthig-bescheiden als den Nachahmer Shakespeares, den Bruder Goethes. den Schüler Klopstocks und Leffings, vor Allem als den Schüler und Schützling Herders auf die Bühne bringt. Geradezu als "überall auf Herders Meinungen und Grundsätze gepfropft" bezeichnet er die Soldatenkomödie. Wie gern hätten wir Herders unmittelbares Urtheil darüber, das er dem Berfasser nicht vorenthalten haben wird! Sein Interesse daran ist reichlich bezeugt. Ein Stud, beffen Tendenz auf eine Reform des Soldatenstandes ging, war von vornherein seiner Sympathie gewiß. Sogar seiner Gräfin, ber Gemahlin des größten Solbatenfreundes, wagte er das frazenhafte Probuct mit seinen beleidigenden und häßlichen Scenen in die Sand zu spielen 1): durch Zimmermanns Vermittlung aber schaffte er dem geldbedürftigen Berfaffer einen Berleger und förderte das Stud, halb mit, halb gegen des Dichters Willen, zum Druck. "Lassen Sie Sich," schreibt er unter Anderm an Rimmermann, "nicht gereuen der Mähe für diesen goldenen Jungen: er hat große Gedanken, Zwecke, Talente, denen allen er unterliegt — mich freut, wenn ich an ihn denke." So sehr hatte es ihm der eifrige Jünger, dem auch Lavater das Wort redete, angethan, daß er auch ihm wieder seine eigenen neuesten Schriften mittheilte: Lenz gehörte zu den Eingeweihten, die sich an "Johannes' Offenbarung" schon im Manuscript erbauen durften 2).

stehen, weil sich aus ihrem Schluß das Datum von Goethes Münsterbesteigung im Inli 1775 ("Dritte Wallfahrt nach Erwins Grabe", Jung. Goethe III, 696) bestimmen läßt. "Ich bin," schreibt Lenz, "jetzt ganz glücklich, da ich das beste Paar unter der Alles anschanenden Sonne auch das glücklichste weiß. Die Frende, die aus Ihrem ganzen Briese athmet, würdigste Sterbliche! und die selbst mehr Tugend als Genuß ist, hat auch mein Herz, das ihr nun lange schon verschlossen schieder erfüllt und erwärmet. Gönnen Sie mir Ihr und Ihres Mannes — und Ihres Kindes Gesichter. Wenn kein unsichtbarer Zug dem Maler die Hand sühren sollte, so schieden Sie mir sie auch halb ähnlich, ich hoffe noch so viel Imagination übrig zu haben, aus dem, was ich von Ihnen gelesen und gesehen, mir das Uedrige zu ergänzen. Sagen Sie Ihrem Mann, er soll mich, wenn ich weit din, unter seine Kinder ausnehmen und manchmal einen seenvollichen Wunsch sien schoe Schunde auf dem hohen Münsterthurme."

<sup>1)</sup> Wie wenig der Gräfin die Lectlire zusagte, geht aus ihren Briefen an Caroline vom 8. und 12. December 1776 hervor.

<sup>2)</sup> Die Belege A, I, 225 ff. und A, II, 360 ff.; Bodemann, J. G. Zimmermann, 332 ff., besonders 335.

In noch anderer Weise als diesen neu gewonnenen Jünger patronisirte er seinen alten lieben Claudius, bessen Lage, seit er im Frühjahr 1775 von dem Wandsbeder Blättchen zurückgetreten war, sich immer mißlicher gestaltet hatte. In dem Bräsidenten v. Moser war endlich der Mann gefunden, der sowohl den Willen wie die Macht hatte, sich des armen Asmus anzunehmen. Von Asmus hatte diesem Herber bei ber persönlichen Begegnung in Darm= stadt, im Sommer dieses Jahres gesprochen, und was er darüber ganz warm dem Freunde verrathen hatte, - daß es sich etwa um eine Geheime-Kanglei-Secretär-Stelle handeln könne - hatte diesen in die größte Verwunderung und Aufregung versett. Richt sogleich zwar batte nun Moser Kath schaffen können, und auch an Gleim sowie an Westfeld hatte daher Herder zwischendurch noch einmal einen Hülferuf ergeben laffen. Ueberflüffiger Beife: benn balb danach war in Darmstadt die scheinbar passendste und wünschenswertheste Stelle für Asmus ermittelt - die Stelle eines Oberlandcommissarius, die den Eifer und die Feder des volksthümlichen Mannes für ein von Moser geplantes Institut, eine ausdrücklich der Hebung des Volkswohlstandes und der Volksbildung beftimmte Behörde in Anspruch nahm 1). Herders freundschaftliche Bemühungen brachten die Sache zum endgültigen Abschluß. Mehr als einmal war Claudius von ihm "ausgehunzt" worden; über mehrere Artikel in dem Boten, insbesondere über die Recensionen des Beitrags zur Geschichtsphilosophie und der Provinzialblätter war es zu Auseinandersetzungen zwischen Beiden gekommen, bei denen Claudius dem überempfindlichen, übelnehmerischen Freunde recht wacker die Wahrheit gesagt hatte 2). Allein es war das ein Verhältniß, das auch wohl einen starken Stoß vertragen konnte: der empfindliche ist doch zugleich der zärtlichste, der fürsorgendste Freund und der sich keine Mühe verdrießen läßt. Söchst ergötlich, wie nun Serder den Bermittler zwischen bem kindlich unbeholfenen, sorglosen Claudius und Gr. Excellenz dem Minister spielt, wie er ihm das Concept seines Briefes an den Letteren zurechtruckt und ihm zuletzt noch das nöthige Reisegeld auswirkt. Die Reise nach Darmstadt durfte aber nun auch nicht anders als über Bückeburg gemacht werden,

<sup>1)</sup> Für die Geschickte der Berusung Claudius' nach Darmstadt darf auf Herbst, Matthias Claudius, S. 149 st. (3. Aust.), S. 116 st. (4. Aust.), verwiesen werden. Die mir vorliegenden Moserschen Briese an Herber zeigen indeß, daß das Gerücht, Claudius solle Burgvogt in Darmstadt mit einer Wohnung im Walde werden (Herbst, S. 119. 120. der 4. Ausst.) — nicht ganz grundlos war. Die naiven Aeußerungen des Boten nämlich, daß er nach seiner Neigung lieber als geheimer Kanzleisecretär etwa Vorsteher eines im Walde gelegenen Hospitals, Verwalter eines Jagdschlosses oder bergleichen werden möchte, waren durch Herber dem Darmstädter Gönner mitgetheilt worden, und Mosers Antwort vom 27. September 1775, indem sie das Project einer Anstellung bei dem Erdprinzen von Darmstadt entwickelt, geht nun launig auf das Spital wie auf das Jagdschloß ein. — Der Nothrus an Westselb ist durch bessen Verief an Herber vom 24. October 1775 bezeugt.

<sup>2)</sup> A, I, 192 ff. 397. Die Recensionen find nicht die von Dlinger in der Anmerkung zu ersterer Stelle bezeichneten, sondern die in Claudius' Werken (9. Aufl.) III, 6 und 55 abgebruckten.

wohin Herder den Freund so oft schon eingeladen hatte. Oftern 1776, Ansfang April, verbrachte die Claudiussche Familie sieben Tage in dem gastlichen Hause. Es waren Freudentage für beide Theile. Mit Weib und Kind, so ganz anders als vor Jahren in Hamburg, sah man sich wieder; das Band, das einst die Männer geknüpst hatten, schlang nun zwei Familien zusammen, und wieder schied man mit dem alten Bunsche, womöglich für immer zusammenleben zu können.

Indessen aber Herder so für Claudius sorgte, so sorgte für ihn selbst auf noch wirksamere und im Erfolge glücklichere Weise Goethe. Seit dem 7. November 1775 befand sich derfelbe bei seinem herzoglichen Freunde in Weimar. Schon seit Jahren war hier die Stelle eines ersten Geiftlichen bes Landes durch den Tod des Generalsuperintendenten und Oberhofpredigers Baich erledigt; die betreffenden geiftlichen Geichäfte waren nur burch Stellvertretung beforgt worden 1). Da hatte denn Wieland zuerst den Gedanken gehabt, daß das eine Stelle für Herber fei; leidenschaftlich aber hatte Goethe ben Gedanken aufgefaßt: erst in seiner Sand bekam er feste Gestalt. Es war das Natürlichste von der Welt, daß er sich vorsetzte, dem Freund womöglich zu einer freieren, würdigeren Lage zu verhelfen; hatte er doch bei dem jüngsten Wiedersehen in Darmstadt ohne Zweifel bessen Rlagen und Bünsche reichlich au hören bekommen. Wie, wenn er den Mann für Weimar, für den Herzog erobern könnte, in dem er nur eben wieder, bei der Lecture des Manuscripts über Johannis Offenbarung, ben genialen Theologen und Bibelausleger zu bewundern Gelegenheit gehabt hatte! Eben als sich die Göttinger Angelegen= heit mehr und mehr verwickelte, furz ehe Herder durch die Zumuthung, sich einem Colloquium zu unterwerfen, so heftig aufgeregt wurde, am 12. Des cember 1775, fam ihm von dem Freunde in Weimar eine erste vorläufige Anfrage: "Lieber Bruder, der Herzog bedarf eines Generalsuperintendenten. Hättest Du die Zeit Deinen Plan auf Göttingen geandert, es ware hier wohl was zu thun." Ein freudiges Ja war die Antwort, und bald flog ein Goethesches Zettelchen nach dem anderen zu dem ungeduldig Wartenden und Drängenden. Was konnte diesem jett Besseres kommen! Ließ sich die Ausficht auf Weimar im Nothfall als ein Schachzug gegen die herren in Sannover benuten, so zeigte sie überdies gerade da volles Licht, wo die Göttinger Stelle am meiften Schatten zeigte. "Der Herzog," ichrieb Goethe, "will abfolut keine Pfaffentracasserien über Orthodoxie und den Teufel": - wie anders flang das als die Entscheidung Gr. Großbritannischen Majestät! Freilich:

<sup>1)</sup> Der folgenden Darstellung liegt der auch die Actenstücke mittheilende Aufsat von Peucer über Herbers Berufung nach Weimar, im Weimarischen Herberalbum, S. 47 ff. 3u Grunde. Dazu kommen die, Peucer damals (1845) noch nicht zur Verstügung stehenden Briefe Goethes A, I, 54 ff. Auch der Briefwechsel mit Hehne und Zimmermann illustrirt hin und wieder die Situation. — Daß der angebliche Brief Hamans an Herber in Lindaus Gegenwart VI, 187 ein Falsissicat ist, wie alle daselbst folgenden, braucht kaum bemerkt zu werden.

auch in Weimar erhob die orthodoxe Partei Schwierigkeiten, auch hier fehlte es nicht an Versuchen, die theologische Richtung des Vorgeschlagenen zu verbächtigen. Man begreift, daß Herder, wie widerwillig auch immer, ben Faden ber Göttinger Berhandlungen auch jett noch nicht aus der hand ließ, wenn man aus Goethes Briefen fieht, welche Noth diefer hatte, die Gegenstimmen zum Schweigen zu bringen. "Der Herzog will und wünscht Dich, aber Alles ift hier gegen Dich," - ob er nicht Rath ichaffen könne, bag Jerusalem für ihn gut sage - ob er nicht von irgend einem Theologen rechtgläubigen Namens ein Zeugniß für sich beibringen könne? Das konnte und wollte benn Herder so wenig, daß er sich eher noch zu dem "sauren Gange" zum Colloquium anschickte. Aber trots alle dem trieb es der Beimarer Freund burch. Er hatte das um Herbers und des Herzogs willen "ftiften" wollen, auch als er selbst noch keinesweges daran bachte, sich in Weimar zu binden; um wie viel mehr, je mehr es sich dazu anließ, daß auch er selbst eine Zeit lang bleiben werde. Das Project war "mit ihm aufgestanden und schlafen gegangen", und recht übermüthig triumphirt er, daß es ihm endlich auch ohne Zeugnisse durch Ausdauer und geschicktes Manövriren damit gelungen. Goethe bestimmte den Herzog und der Herzog griff durch. Es ging offenbar etwas gewaltsam und absolutistisch dabei her. Des Herzogs Wille entschied und schlug alle Einwendungen nieder. "Mit Hetpeitschen," schreibt Goethe, "habe ich die Kerls zusammengetrieben," und voll Fastnachtslaune vollends ist Die poetische Gratulationsepistel an den Ernannten, in der die Geiftlichen des Landes als Cfel figuriren, auf denen Messias Berder einreiten werde.

Am 1. Februar 1776 kam die förmliche Anfrage wegen Annahme der Stelle, ein auf herzoglichen Besehl von dem Präsidenten des Oberconsissoriums von Lynker abgefaßtes Schreiben an Herder. Herders durch Goethes und des Herzogs Hände an das Consistorium gelangende Antwort ist, sehr verschieden von seinen nach Hannover gerichteten Schreiben, im devotesten Stil gehalten; sie betont, daß seine Wahl die Wahl eines "ruhmvollen selbstwählenden Fürsten, die Stimme Gottes unter den Menschen" sei und verssehlt nicht, der Verdienste zu gedenken, die gerade dieser Fürstenstamm von Beginn der Reformation an um "die aufgeklärte Religion Deutschlands und Europas" sich erworben habe.

Die Göttinger Sache war damit, zum Bedauern der zahlreichen Hannöverschen Freunde Herbers, zum Bedauern insbesondere Hehnes zu Ende.
Nur ein flüchtiger Einfall Herbers war es, ob er nicht von dort doch noch
für alle Verläumdungen und Ränke, die er sich hatte gefallen lassen müssen,
eine augenfällige Satisfaction dadurch erlangen könne, daß ihm die Facultät
ehrenhalber und aus freien Stücken ihre Doctorwürde auf den Weg nach
Weimar mitgäbe. Gut, daß er den "Windeinfall", der keine Aussicht auf
Ersolg hatte, fallen ließ; weniger gut, nicht großmüthig jedenfalls, daß er es
sich nicht versagen konnte, sich eine andere Art Satisfaction durch jenen bitteren

Ausfall auf das Gutachten der Facultät, in dem eben jetzt zum Abschluß kommens den Zweiten Bande der Aeltesten Urkunde zu verschaffen 1).

Nur allmählich indek kam auch in Weimar Alles ins Reine. Mit der Generalsuperintendentur war die Stelle eines Oberpfarrers der Stadt Weimar verbunden, und der dortige Magistrat bestand zunächst auf dem alten Gewohn= heitsrecht, zu dieser nicht vor gehaltener Probepredigt zu berufen. Herder war bereit zu der Predigt, so unlieb es ihm war, daß sich dadurch auch die Vocation zu den übrigen Aemtern verzögerte. Abermals indeß schnitt des Herzogs Willfür durch. Am 12. Juni war die herzogliche Bocation in Berders Händen, und nun ließ auch der Magistrat sich willig finden, unter Berzicht auf die Probepredigt, die Ernennung zu der städtischen Stelle auszusprechen. Auch geringere, äußerliche Schwierigkeiten waren durch Machtspruch von oben beseitigt worden. Die während der langjährigen Bacanz an Confistorialrath Seidler, den ehemaligen Instructor Carl Augusts, miethweise überlassene Dienstwohnung des Generalsuperintendenten mußte von diesem Knall und Fall geräumt werden, und Goethe ließ es sich mit einer bis ins Kleinste gehenden Fürsorge angelegen sein, dem Freunde die schöne geräumige Wohnung auf dem Topfberge, dicht neben der Stadtfirche, einzurichten. Die besten Hoffnungen mußten sich dem Erwählten für das Leben, das seiner in Weimar wartete, an die Wiedervereinigung mit dem Strafburger Freunde knüpfen. War doch dieser in jeder Weise bedacht gewesen, ihm durch Rath und That die Wege zu ebnen, ihm zu der neuen Stellung Luft zu machen und treu und klug ihm Winke über das nöthige Verhalten zu geben. Die alten Bande der Anerkennung, der Verehrung, der Liebe zogen sich durch alles das in dieser Zeit fester als noch je zuvor. Leider fehlen uns die Briefe Herders, mit denen er in dieser Zeit des Harrens und Vorbereitens auf die des Freundes antwortete. In Briefen an Andere indes vernehmen wir das Echo seiner Stimmung. So warm hatte er sich noch über kein Goethesches Werk ausgelassen, wie jetzt über die unglückliche Stella. Reine Spur von Neid oder Cifersucht. "Goethe," schreibt er (im März 1776) an Zimmermann, "schwimmt auf den goldenen Wellen des Jahrhunderts zur Ewigkeit!" Das "Schauspiel für Liebende", das freilich der Vorwurf nicht traf, daß es "nur gedacht", eher der entgegengesetzte, daß es nur empfunden sei, hatte den vollen Beifall des selbst so überwiegend lyrisch angelegten Beurtheilers. Er nannte es ein paradiesisch Stud, das Beste, was Goethe geschrieben, unaussprechlich umfassend, tief und herrlich, und den unmöglichen Schluß fand er — es ift eben der Standpunkt der Empfindsamkeitsmoral, den er mit dem Dichter theilt - so "gnüglich, daß sich die Engel Gottes freuen". Ein wenig hatte er doch wohl mit dem Auge der parteiischen Freundschaft gelesen. Er gab jetzt dem brüderlichen Berhältniß, in das er sich zu dem ehemaligen Jünger gesetzt

<sup>1)</sup> Wegen bes erwähnten Einfalls voll. Zimmermann an Herber, 2. und 16. März 1776; Herber an Zimmermann, Ende März, bei Bobemann, S. 336.

hatte, auch dadurch einen Ausdruck, daß er ihn neben Hamann und Claudius zum Pathen seines zweiten, am 18. August geborenen Sohnes machte, damit die "Genies aus aller Welt Ende" gepaart wären 1).

Die Geburt dieses zweiten Knaben war das letzte freudige Ereigniß, das Berders in Budeburg erlebten. Diesmal, wie bei der Geburt des ersten Anaben — berselbe war am 28. August 1774 erschienen — spricht sich die fromme Baterfreude in Herbers Briefen an die Freunde laut und innig aus. Unter den litterarischen Anfechtungen, die er im zweiten Jahre nach der Berheirathung zu erfahren hatte, waren die Freuden an Weib und Kind sein befter Troft; sie goffen Del in die Wunden seines gefrankten Ehrgefühls und auf die Wogen seiner aufbrausenden Leidenschaftlichkeit. Mit ihm theilte seine Frau den Familiensinn und die Lust am Erziehen; wie gern hatten Beide an Hartknochs Hänschen, dem ja die Mutter gestorben war, Elternstelle vertreten: fie ruhten nicht, bis ihnen Hartknoch den Mohrunger Neffen, Christian Neumann, den Sohn von Herders verstorbener Schwester, ins Haus brachte. Es geschah Oftern 1775. "Mein Neffe und mein Bube, ber ruftig wächst." fcrieb damals Herder an Hamann, "werden meine Stunden näher aneinander brängen und mir dadurch die Muße zu so edlerem Golde machen." Und wie für sein "Kindergymnasium", so wußte der Bielbeschäftigte, Unermüdliche auch für den geselligen Verkehr immer noch Muße genug zu erobern. Immer einmal, wie wir sahen, wurde die Bückeburger Einsamkeit durch Besuche lieber Freunde unterbrochen. Im Juni 1775 ein Besuch von Kanter, dem Königsberger Berleger; in diesem wie im folgenden Mai von Carolinens Bruder, Sigmund Flachsland, bem Darmstädter Steuersecretar. Im Orte selbst hatte fich nach Westfelds Fortgang namentlich ein Offizier, v. Zanthier, warm an Berber angeschlossen. Der kenntnifreiche, belesene, als Militärschriftsteller thätige Mann zeigte sich auch den religiösen Anregungen des geistvollen Freundes zugänglich. Kurz vor Herder war er nach Bückeburg gekommen, kurz nach ihm brach auch er auf, um als Major nach Portugal zu gehen. "Die Bibel," so schreibt er am 11. October 1776 zugleich mit der Mittheilung dieses Schrittes an den nach Weimar übergefiedelten Freund, — "die Bibel, die ich durch Sie verstehen lernen, geht mit mir, um in fremder, durrer Buste des Freund-, Weib- und Kinderlosen Trost zu sein." Noch mehr Berührungspunkte aber, sowohl gelehrter wie gemüthlicher Urt, gab es zwischen Herder und dem jungen Aleuker, der, ein Schüler von Heyne und Michaelis, von der Universität aus als Hauslehrer nach Bückeburg gekommen war, nachdem er in Göttingen sich vergeblich um die Stelle eines theologischen Repetenten beworben hatte. Bon

<sup>1)</sup> An Hamann, 24. Angust 1776, mit der, Schriften V, 181 ausgelaffenen Stelle (vgl. Goethe an Herber, vom 5. Juli): "Letzterer (Goethe) hat sich gegen uns durch Borforge, Zurüstung unseres Hauses u. s. w. in Weimar so gut bezeiget, daß die Mutter, ter er auch sein Haus antrug, im Fall daß unseres nicht fertig wäre, und ich ihm auch biese Stelle zuerkannte." Zu den Pathen gehörte außerdem Frau v. Bescheser und Carolinens Bruder Siamund.

Berbers Predigten ergriffen, hatte er bald ein näheres Verhältniß zu dem Berfaffer ber Melteften Urkunde und ber Erläuterungen gesucht. Mit Berbers Auftimmung ging er an die Uebersetzung des Anquetilichen Zend-Avesta: aus Herders Eremplar übersetzte er, und Herder verschaffte ihm in Hartknoch einen Berleger für das dreibandige Werk. Den "Starken Gottes", einen Engel Gabriel verehrte Kleufer in dem älteren Freunde und buldigte dem "beroischen Beifte" besselben, mahrend dieser sich an dem ehrlichen Streben bes Jungeren erfreute, ohne sich durch das Berworrene, wovon er ja selbst nicht frei war, abschrecken zu lassen. Kleuter ist ber Freund, von welchem Herber an Lavater (16. October 1775) schreibt, er gewinne ihn alle Tage lieber — "rein wie Dein Pfenninger und unschuldig; aber ebenso wie ich, noch nicht aus dem Reich der gelehrten Finsterniß gang errettet, ebenso wie ich, mit äußeren Greueln fampfend." "Für Rleufer," heißt es in bem Herderschen Briefe an Hamann vom 24. August 1776, "sammle ich, so viel ich kann, von Ihren Schriften. Es geht noch erschrecklich in bem Menschen über und über, wie Sie auch aus seiner neulichen Schrift ""Menschlicher Bersuch über ben Sohn Gottes und ber Menschen"" sehen werden - . Er arbeitet indeß mit sich, und wenn Lebensumstände dazu kommen, nur erft feine erfte Anmaagung ben alten Abam in uns und zugleich den Keim zu allem Guten - einzugleisen. so wird er gehöfelt werden. Ihr Bild wurde ihn sehr erfreuen; er macht Wunderwerks aus Ihnen. Für mich ist er noch zu erschrecklich von Göttingscher theologisch-philosophischer Bolphistorie voll, ob er gleich auf dies Alles sveit und dagegen brauset." Die Charakteristik selbst verrath die Berwandtschaft ber beiden Geister: erst später sind sie weiter auseinandergekommen. Kleukers ganze schriftstellerische Thätigkeit ist in dem mustisch-gelehrten Zaubertreise hängen geblieben, in bem sich zu einem guten Theil auch Berbers Budeburger Autorschaft bewegte; als der Lettere darüber hinausgetreten war, gab dem Ersteren seine strengere Gelehrsamkeit und strengere Gläubigkeit sogar öffentlich bie Feber gegen ben Berfasser ber "Joeen" und ber "driftlichen Schriften" in die Sand. Nicht volle zwei Jahre übrigens hatten fie in Budeburg gusammengelebt; mit durch Herders Bemühungen kam Kleuker im Jahre 1775 als Prorector an die Lemgoer Schule, ohne daß dadurch der Berkehr unterbrochen worden ware. In Lemgo hatten Beide an dem liebenswürdigen Bengler, der dort als Lippescher Expeditionssecretär mit Frau und Kind recht kummerlich lebte und sich durch untergeordnete schriftstellerische Arbeiten weiterzubringen fuchte, einen gemeinschaftlichen Freund. Ginen "berrlichen, lieben, stillen, engelreinen und so wahren, natürlichen, nicht schwärmenden Jungen" nennt Herder biefen, und lange Jahre hindurch ist er mit ihm verbunden und ihm mit Theilnahme, Rath und Fürsorge nahe geblieben 1).

<sup>1)</sup> Bon Zanthier liegen zwei Briefe, vom 11. October 1776 und (nach seiner Rücksehr ans Portugal) vom 3. April 1778 vor; vgl. anherbem Erinner. II, 25; an hepne, C, II, 177; an Gleim C, I, 42; Claudins an herber A, I, 411. Ueber Klenker vgl. Ratjen,

So war ber unmittelbare Umgangsfreis Herbers nicht groß. Bemerkenswerth bleibt, daß sich zu Justus Möser in Osnabrud, dessen Denkweise ber seinigen so nahe lag, beffen Berdienste als Geschichtschreiber und Boltsschriftsteller er so hoch hielt, kein persönliches Verhältniß ergeben zu haben scheint. Im Wefentlichen blieb ihm Budeburg ein einsamer Ort. Er, ber geistig nicht anders als aus dem Bollen leben konnte, mußte sich nothdürftig behelfen. Und fast war es mit dem äußerlichen Leben basselbe. Der Haushalt, der mit Schulden begonnen worden war, wollte niemals recht in Ordnung fommen. Da mufite, als eben die Sorgen mit der Ankunft des Erstgeborenen drängender wurden, Georg Berens großmüthig aushelfen, und wieder als es sich um die Loslöfung von Budeburg handelte, ichaffte Graf Sahn mit einem ansehnlichen Reisegeschent Rath. So freigebige Freunde verdiente der Mann wohl, der selbst so freigebig war und in Gelbsachen ein wenig wie die Tellheim und Genoffen bachte. "Mir hilft Gott," fdreibt er an hamann, "trot allen meinen Krümmen und Engen, in Geldsachen nicht nur nöthig, sondern wenn ich's brauche, herrlich, reichlich und überflüssig durch." Mit diesen Worten begleitete er eine Summe Gelbes an Hamann. War er doch eben durch die Bulfe seines Holsteiner Freundes einen Augenblid ein kleiner Krösus geworben. und Hamann wollte um diefelbe Zeit aus Noth seine Bibliothet verkaufen Das sollte, das durfte er nicht! Herber hatte die Freude, daß sein "lieber Landsmann, Freund und Gevatter" das fingirte Anleihen in demfelben Sinne nahm, in dem es gegeben wurde 2). -

Alles in Allem mochte der Scheidende denn doch den Schauplat des jungen ehelichen Glücks und der ersten häuslichen Freuden nicht ohne tiefe Bewegung verlassen. "Recht köstlich an Arbeit, Müh und Freuden", wie er rückblickend das Jahr 1775 nennt, waren am Ende alle die fünf Jahre seines dortigen Lebens gewesen. Eins vor Allem war es, was ihm den Abschied erleichterte, indem es demselben die Farbe der Wehmuth lieh. Diejenige, welche ihm zuerst diese Stätte werth gemacht hatte, diejenige, für die er so viel gewesen war und von der hinwegzugeben ihm das Schwerste gewesen wäre. - die Gräfin Maria war vor ihm abgerufen worden. Längst zum Tode gezeichnet und von ihrer "geliebten Sterbensluft" begleitet, hatte fie nur ihren Gemahl über die Nähe ihrer Auflösung zu täuschen vermocht. Im Winter von 1775 bis 1776 hatte die auszehrende Krankheit, von der sie nur kummerlich und zum Schein zeitweilig genas, rasche Fortschritte gemacht. Als Herber sie zu Anfang des neuen Jahres fah, fah er eine Halbtodte. Noch gab es ein turzes Auf-

2) Sahns inhaltsschwerer Brief ift vom 17. August 1776, bas Schreiben an Samann bom 24. b. Dt.

Johann Friedrich Kleuter und Briefe seiner Freunde. Bon ihm liegen vom 6. October 1776 bis 4. Marg 1784 vier Briefe vor. Bgl. außerbem Berbers Berfevolitanische Briefe. SB. gur Philos. I, 204. Bon ben vorliegenben Briefen Benglers an Berber ermabnt ber erfte, bom 6. August 1776, einen Besuch Herbers in Lemgo; ber lette ift 6. April 1799 aus Wernigerobe batirt; vgl. außerbem Berber an Gleim C, I, 49 u. Dünters Anm. au C. I. 59.

flammen, während dessen es Herber vergönnt war, sie noch einmal, Ende Mai, in Stadthagen zu sprechen. Am 1. Juni empfing er ihren letzten Brief; am 16., ihrem dreiunddreißigsten Geburtstage entschlief sie auf dem Landgut zum Baum, wo sie seit dem Frühjahr sich ausgehalten.). Ihrem großen Freunde blieb eine letzte Pflicht zu erfüllen. Am 7. September war das Grabmal, das der Graf ihr in der grünen Stille zum Baum, an dem Orte, den sie sich selsehung der Leiche an diesem Tage hielt Hatte, errichten lassen, vollendet. Bei der Beisetzung der Leiche an diesem Tage hielt Herder das einsach schone Gebet.). Noch einmal aber durchklang das Andenken an sie, die ihm "die größte Wohlthat seines dortigen Aufenthalts gewesen", die Abschiedspredigt, die er wenige Tage danach vor seiner Gemeinde hielt und in der er es als eine göttliche Fügung bezeichnete, daß er sein Amt eben zu der Zeit beschließen sollte, da sie ihr Leben beschloß.

Er schied in Frieden auch von dem überlebenden Gemahl. Mehr als es die Lebende vermocht hatte, vereinigte die Dahingegangene die beiden Männer durch das Eine Gefühl der Erinnerung an das reinste und edelste Leben. Mit lebhafter Rührung erwiderte der Graf die Worte, die sich in Herders Entlassungsgesuch — es trug dasselbe Datum, wie jein erstes Schreiben aus Darmstadt, womit er den Ruf des Grafen vor sechs Jahren angenommen auf die Entschlafene bezogen 4). Auch seine Tage waren gezählt. Zunehmende Kränklichkeit hatte schon die Sorge seiner Gemahlin um ihn erregt. Bon einem Fall, den er im folgenden Winter that, vermochte der einst so starke Mann sich nicht mehr zu erholen; fortwährend seit dem unersetlichen Berluft begleitete jest auch ihn das Gefühl, daß er auf Erden nichts mehr zu suchen habe. Gerade ein Jahr nach Herbers Scheiden aus Bückeburg, am 10. September 1777 starb er in Bergleben unweit Hagenburg. Noch einmal, im Sommer dieses Jahres hat ihn Herber gesehen. Von Pyrmont aus, wo er die Cur gebrauchte, hatte sich bieser bei ihm zum Besuch gemeldet und der Graf schickte ihm seine Equipage, um ihn abzuholen. Sie haben in diesen Stunden eines letten Abschieds nur von der Berklärten gesprochen.

2) Abgebruckt SB. zur Theol. IX, 179 ff.; ber Originalbruck aus ber Hofbuchbruckerei von Althans ein Bogen in 4 °, Stabthagen 1776.

<sup>1)</sup> herber an die regierende Gräfin zu Stolberg-Wernigerobe, 22. Juni 1776 und Gräfin Eleonore Bentheim an diefelbe, 16. u. 17, Juni, bei Frommel, a. a. D. S. 130 ff. u. 126 ff.

<sup>3)</sup> Die Predigt wurde am 15. September gehalten. Das Abschiedsschreiben an die Schaumburgische Geistlichkeit (C, II, 327) ist vom 9. September. Am 19. September sollte nach dem Briese an Kleuker vom 14. September (bei Ratjen, S. 63) die Abschiedsaudienz bei dem Grafen Statt sinden; "und dann, so eilig ich kann, fort."

<sup>4)</sup> Die Antwort bes Grafen vom 26. August 1776 Erinner. I, 268.







